

10 € 90





# ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH

DER

ROMANISCHEN SPRACHEN.

### ETYMOLOGISCHES

# WÖRTERBUCH

DER

### ROMANISCHEN SPRACHEN

VON

#### FRIEDRICH DIEZ.

ZWEITI

VERBESSERTE UND VERMEHRTE AUSGABE.

ERSTER THEIL.

BONN, BEI ADOLPH MARCUS. 1861.



Bonn, Druck von Carl Georgi.

# LORENZ DIEFENBACH

SEINEM VEREHRTEN FREUNDE

GEWIDMET.

#### VORREDE ZUR ERSTEN AUSGABE.

Die aufgabe der etymologie ist, ein gegebenes wort auf seinen ursprung zurückzuführen. Die zur lösung dieser aufgabe angewandte methode ist aber nicht überall dieselbe: leicht läßt sich eine kritische und eine unkritische wahrnehmen. Die unkritische nimmt ihre deulungen auf gut glück aus einer äußerlichen ähnlichkeit der form, oder erzwingt sie bei geringerer ähnlichkeit, ja selbst bei gänzlicher verschiedenheit derselben, durch eine reihe willkürlich geschaffener mittelglieder. Ein in seinem grundsatze so fehlerhaftes verfahren, dessen ungeachtet doch da, wo wits und divinationsabe nicht fehlten, mancher treffliche wurf gelang, hat bei vielen die ganze etymologische kunst in miscredit gebracht, während sie sich andern durch die leichtigkeit ihrer ausübung, wozu sich jeder ohne beruf und vorbereitung aufgelegt fühlte, empfahl. Jene irren in ihrer abnciauna, diesc in ihrer zuneigung. Im gegensatze zur unkritischen methode unterwirft sich die kritische schlechthin den von der lautlehre aufgefundenen principien und regeln, ohne einen fußbreit davon abzugehen, sofern nicht klare thatsächliche ausnahmen dazu nöthigen; sie bestrebt sich dem genius der sprache auf der spur zu folgen, ihm seine geheimnisse abzugewinnen; sie wägt jeden buchstaben und sucht den ihm in jeder stellung zukommenden werth zu ermitteln. Und dock, wie wenig vermag sie oft, wie zweifelhaft sind ihre erfolge! Das höchste, was der etymologe erreicht, ist das bewußtsein wissenschaftlich gehandelt zu haben; für absolute gewissheit hat er keine gewähr, eine unbedeutende notiz kann ihm das mühsam erworbene zu seiner beschämung unversehens unter den füßen wegziehen. Dergleichen wird bei jeder forschung vorkommen, bei der etymologischen gehört es zu den täglichen erfahrungen, die auch dem scharfsinnigsten nicht erlassen werden. Darum bescheidenheit, selbst wo alles unsre deutungen zu unterstützen scheint! Mit welcher strenge ich in dem vorliegenden buche meine früheren etymologieen gerichtet und gesichtet habe, wird man ohne mühe erkennen; was ich aber gegen mich selbst angewandt, konnte ich auch gegen andre nicht unangewandt lassen. Etwas habe ich durch vieljährige erfahrung auf diesem gebiete gelernt, was sich swar von selbst versteht, aber nicht von allen verstanden sein will: daß zu wissenschaftlich sicherem urtheile sich nur der durcharbeitet, der den gesammten wortvorrath der sprache bis in ihre mundarten hinein zu bewältigen nicht ermüdet. Wer nicht so weit vorzudringen lust hat, der beklage sich nicht, wenn er jeden augenblick den boden verliert. Es ist kein wunder, wenn manche auf andern sprachgebieten ausgezeichnete forscher auf dem romanischen so oft fehlgreifen, da sie nur das einzelne in einer bestimmten gestalt auffassen, ohne seine geschichte und seine beziehungen nach allen seiten hin erkannt zu haben. Die romanische wortforschung hat eben so dunkle parthieen zu beleuchten wie vielleicht irgend eine andre ; selbst die erkenninis des lateinischen stoffes ist in zahlreichen fällen nicht bequemer als die des fremden. Man schlage einmal die spanischen mit ch oder mit z anlautenden wörter nach und man wird von der richtigkeit dieser behauptung eine ahnung bekommen. Erschöpft man auch alle von den einschlägigen sprachen gebotenen mittel, z. b. für das spanische den lateinischen, griechischen, baskischen, celtischen, germanischen, semitischen wortvorrath, es bleibt ein großer rest, für den es keinen rath gibt, Freilich fließen manche sprachen, woraus der Romane schöpfte, für uns nur

noch in spärlichen quellen. Eifriger und umsichtiger forschung aber wird sicher gelingen noch manches räthsel zu lösen, das bis jetzt unlösbar schien.

Ein fortschritt ist, hoffe ich, in dem gegenwärtigen versuche geschehen; der lautlehre, die sich an den schätzen, welche die etymologie zu tage fördert, erfrischt und belebt, wird dies dereinst zu gute kommen. Aber auf die bezwingung des ganzen konnte ich nicht eingehen, und wer möchte muth und krast und selbstrerläugnung genug dazu haben? Gleichwohl wünschte ich ein ganzes zu geben, sei es auch nur ein bedingtes, und so richtete sich mein augenmerk 1) auf üblichere wörter, solche die in rede und schrift häufiger wiederkehren, mit ausschluß aller derer, die man sich ohne mühe aus dem latein erklärt, die also der untersuchung nicht anheim fallen können; 2) auf weniger übliche, aber etymologisch bedeutsamere, wohin ich vornweg partikeln, einfache verba, sumal aber einfache adjectiva, demnächst viele von linguisten mehrfach besprochene zu einem gewissen rufe gelangte wörter rechnete. Aber auch solchen, die weder zur einen noch zur andern classe gehören, sollte der eintritt unverwehrt sein, nur fiel hier jede verbindlichkeit der aufnahme weg: fülle ist besser als mangel und am ende kann jedes wort zur kenntnis der bestandtheile einer sprache beitragen. Es gibt aber auch wörter, deren bereits vorhandene deutung nicht zu weiterer prüfung veranlaßt; andre nicht genügend oder gar nicht gedeutete, die zwar alle rücksicht verdienen, aber diesmal nicht zur untersuchung reizten; gehen sie auch leer aus, sie dienen doch anzudeuten, was einer sprache sellenes oder merkenswerthes angehört. Jene sind hier mit dem eingeklammerten namen ihres erklärers bezeichnet, diese ohne irgend eine beurtheilung hingesetzt worden und somit anderweitiger untersuchung empfohlen. Sparsamkeit in der abfassung der artikel war mir gesetz; darum wählte ich aus den volksmundarten meist nur unmittelbar zum siele führendes; darum vermied ich, den ursprung des aufgestellten etymons, so wie, vorwärls gewandt, die verbreitung des romanischen abbides über fremdes gebiet zu verfolgen; darnm berichtete ich nicht über alle vorgebrachte meinungen; daß ich seichten erklärungsverzuchen die thüre schloß, versteht sich \*).

Die eintheilung des stoffes wird man billigen. Es kam darauf an schon in der angeren einrichtnug zu einer klaren übersicht desselben zu gelangen. Zu diesem zwecke musten zwei theile gebildet werden. Der erste umfaßt ziemlich vollständig den gesammt- oder gemeinromanischen d. h. den auf allen drei gebieten, dem italianischen, dem spauisch-portugiesischen und dem procenzalisch-französischen, ja selbs! den anf nur zweien derselben einheimischen sprachstoff, in der reacl wenigstens sofern dieser den neueren schriftsprachen angehört. Der italiänischen räumte ich in den einzelnen artikeln den vortritt ein, wozu sie ihre heimath und ihr genauerer anschluß an die lateinische berechtigte; selbst wo sie sich weiter von der urform entfernt als die schwestersprachen, konnte nicht füglich vom princip abgewichen werden. Oder war es nicht rathsamer das mittellateinische alle andern umfassende wort voranzustellen? Allein das mittellatein ist selbst viclformig und konnte nieht anders sein : sollten aber die von mönehen und notaren geschaffenen sprachformen der volksüblichen rede den weg zeigen? Mit diesem mittellatein läßt sich viel nufug treiben. In den früheren jahrhunderten, als die rolkssprachen der lateinischen näher standen, ist es allerdings eine für die wortforschung höchst wichtige quelle, weil es refne formen gewährt. Seitdem aber jene sprachen selbst in schrift auftraten, kann die wissenschaft es fast ent-



<sup>\*)</sup> Ich bemerke hier noch: wa nicht mit formen zu ermüden, habe ich im I. theile die port, form, wenn sie der span. ganz nahe lag, hänfig unterdrecht; seltner die proc., d.z diese zugleich das höhere alter eines wortes bezeugt.

behreu, ja sie muß es nicht selten von sich sloßen. Wie ungeschickt man seit dem zwölften jahrhundert latinisierte, dacon reden beispiele wie sessicare = altfr. sescher; gordus = altfr. gort, lat. gurges; hommagium = altfr. hommage d, i. hominaticum. Welch ein falsches bild gibt bossa = fr. bosse; grasale = pr. grazal, wofur bocia, gradale zu erwarten war! Der zweite theil enthält den jedem der drei gebiete ausschließlich eignen sprachstoff\*). In dem dritten dieser gebiete habe ich, nicht ohne einiges bedenken, die französische form als die bekannteste und gesuchteste der provenzalischen voranzustellen mir erlaubt, um das nachschlagen zu erleichtern. Der walachischen in der fremde erzogenen mit den übrigen nicht aufgewachsenen tochter der römischen mutter habe ich keine eigne stelle eingeräumt, sie nur zur vergleichung zugelassen, nicht anders die churwälsche. Die volksmundarten bieten der forschung ein unschätzbares nie zu erschöpfendes material, welches häufig über buchstabencerhältnisse und begriffsentwicklung überraschenden aufschluß gibt: ich habe sie daher überall zu rathe gezogen, so weit die nir gestatteten hulfsmittel ausreichten, ihnen auch zuweilen beispiels halber kleine artikel rergonnt. Schade, daß wir nicht über recht viele derselben so einsichtige und gewissenhafte untersuchungen besitzen wie über die wallonische. Durch die bemerkte zerlegung des stoffes wird cs auf den ersten blick klar, was alle gemeinschaftlich besitzen, gröstentheils das alte römische erbtheil, und was jede noch besonders sich angeeignet hat; nur darf ich nicht unbemerkt lassen, daß ich die französische sprache als die uns am nächsten liegende vor den andern, wenigstens der spanischen, begünstigt habe. Von diesem partiellen eigenthume der sprachen sind freilich viele

<sup>°)</sup> Von den zahlreichen arabischen nörtern im span, und port, konnte nur eine ausrahl aufgenommen werden. Sie sind mit latein, buchstaben geschrieben und zur beglaubigung aus Golius oder Freytags wörterbüchern nachgewiesen.

der aufgenommenen artikel als gesammtromanische abzurechnen, welche nicht wohl in die erste abtheilung passten, weil ihre etymologie in den übrigen sprachen auf der hand lag. So schien z. b. das lat. apium (sp. apio, it. appio) in seiner frans. form ache fremdartig genug um in der partiell frans. abtheilung eine stelle zu finden. Kleine inconsequenzen in der vertheilung der wörter mögen vorkommen, sie werden dem ganzen wenig schaden: das register bürgt zuletzt für alles. Eine größere inconsequens wird man vielleicht darin finden, daß ziemlich regellos hier ein verbum, dort ein nomen an der spitze eines artikels steht. Es ist in der that oft schwer zu sagen, welche der beiden wortarten als die primitive anzunehmen sei. Gewöhnlich wird dies durch die etumologie entschieden, in andern fällen wird es nicht zu kühn sein sich in einer sache von so geringer bedeutung durch das gefühl leiten zu lassen.

Über die unlateinischen elemente in den neuen sprachen habe ich mich vor jahren ausführlich geäußert und finde an meiner damaligen auffassung der sache nichts wesentliches zu ändern. Richten wir aber nochmals den blich auf die ursprachen, um etwaigen characterzügen oder resten derselben in den einzelten gebieten auf die spur zu kommen.

Für die kenntnis der il al is ch en ursprachen sind in neuerer zeit wieder bedeutende denkmäler ans licht gesogen und der bau jener sprachen so wie ihr stommerchältnis sum latein sorgfältig erörtert worden. Die wichtigste der unteritalischen durch höhrer ausbildung, längere dauer und durch größeren umfang ihrer überreste ist ohne szecifel die oskische. Vergleicht man sie nun mit der italäänischen, so verräth diese nicht das geringste von den lautgesetsen der ersteren. Die oskische abneigung vor der assimitation der consonanten ist grade das gegentheil des lateinischen im italäänischen noch weiter ausgebildeten verfahrens. Man hat den oskischen ge-

brauch gewissen vocalen ein i vorzusetzen wohl mit einem ähnlichen neapolitanischen verglichen, gewiss aber nicht in der voraussetzung eines historischen zusammenhanges, um so weniger als der neap, gebrauch unter einen andern gesichtspunkt, den der diphthongierung, zu stellen ist, die sich übrigens ganz auf den vocal e beschränkt. Als ein bedeutsamerer berührungspunkt dürfte die oskische neigung tennis in media zu verwandeln bemerkt werden, aber auch hieraus würde sich keine folgerung für das italianische ziehen lassen. Jene neigung ist gemeinromanisch, hat in den verschwisterten mundarten noch weit stärker eingegriffen und läßt eine tiefere nicht bloß durch berührung mit einer nachbarsprache geweckte anlage vermuthen. Doch sind solche gemeinsame züge, welche verschiedene sprachen auf einem und demselben boden zu erkennen geben, der erwähnung nicht unwerth, und so möge denn auch noch an den umbrischen und volskischen weafall des flexivischen t in der conjugation (habia = habeat) erinnert werden. Von der etruskischen sprache aber darf man völlig absehen: was man fast nur aus eigennamen über ihre stammesart und über ihren bau weiß oder vermuthet, findet auf dem ganzen römischen gebiete keinen anklang. Diese abwesenheit oder dieses nur in leichten und zweifelhaften spuren hervortretende dasein grammatischer züge der altitalischen idiome in der römischen volkssprache, soweit die vorhandnen mundarten auf deren gestalt zu schließen berechtigen, hindert indessen nicht, das ganz naturgemäße eindringen zahlreicher provincialismen aus den untergegangenen idiomen in dieselbe anzunehmen, ja diese annahme ist eine durch die lage der sache gebotene, da sie allein den zufluß heterogener im ita-Ganischen enthaltener, in keiner der angranzenden sprachen corfindlicher elemente zu erklären vermag. Nachweislich sind diese elemente freilich nicht mehr, da die wörterbücher der untergegangenen sprachen fehlen. Ungeachtet des einflusses dieser altitalischen elemente ist die italianische sprache unzweifelhaft unter den romanischen die am wenigsten gemischte. Dies gilt aber nur von den mittleren dialecten, welche das lateinische erbtheil am reinsten in sich begreifen. Die südlichen lassen manches griechische und einiges arabische erkennen, das den andern abgeht. Durchmustert man aber, über die granzen des alten Italiens hinausgehend, die nördlichen, die cisalpinischen mundarten, so glaubt man sich in eine andre welt versetzt: in dieser weiten landschaft, zumal in der großen ebene zwischen den Alpen und dem Po, hat die gewaltige römersprache die volksmundarten nicht bewältigen, sich des einflusses andringender barbarensprachen nicht erwehren können. Der zufluß deutscher zum theil recht merkwürdiger wörter kann hier nicht überraschen; wer aber celtische reste von einiger erheblichkeit erwartet, wird sich bald getäuscht sehen: das gesammte italianische gebiet möchte deren nur wenige aufweisen, die schriftsprache euthält vielleicht nicht ein einziges wort dieses stammes, welches sich nicht auch im provenzalischen oder französischen vorfände. Eine sorgfältige etymologische untersuchung besonders der zunächst an den Alpen oder in denselben liegenden dialecte würde der sprachgeschichte reichlichen gewinn zuführen: Monti's comaskisches wörterbuch liefert für einen theil derselben schon ein treffliches material, das in verbindung mit dem ertrage churwâlscher und andrer wörtersammlungen die linguistische bedeutsamkeit jener dialekte hinlänglich übersehen läßt.

Wenn in Italien die alten landessprochen so weit ausgerottet wurden, daß keine von ihnen in ihrem selbständigen
dasein auch nur das Augustische zeitalter erreichte, so lebt
in Spanien die iberische wesprache dagegen bis auf den
heutigen tag im baskischen fort. Aber anch diese sprache
hann zeugnis oblegen, wie weit die zerstörende gewolt der
römischen sich erstrechte, da wo es galt eine nationalität
zu tertitgen. Denn daß es jener gdang in einer entlegenen gebirgsgegend ihr dasein fortsuetzen, sagt wenig gegen

die allgemeine niederlage. Man weiß, daß schon Strabo (3, 2 extr.) den Turdetanern, einem gebildeten südspanischen volke. das eine einheimische litteratur aufweisen konnte, den ganslichen umtansch ihrer sprache gegen die lateinische nachrühmt; daß der spätere Columella viele provincialismen des bereits über das platte land der halbinsel verbreiteten lateins anführt; daß aber auch andrerseits Cicero (de divin. 2, 64) des daseins einer hispanischen sprache gedenkt; und daß nach Tacitus (annal. 4, 45) ein landmann aus dem diesseitigen Spanien vor gericht die sprache seiner väter redete. Aber seit der erwerbung der römischen civität wurden die spanischen volkerschaften wie die italischen sehr bald in Römer verwandelt. Sehen wir jedoch näher zu, ob sieh in der spanischen mundart nicht noch irgend ein baskischer zug entdecken läßt. Als einen solchen führt Larramendi in seiner grammatik (p. 10. 11) die mit der endung ez gebildeten patronymica an. Rodrigo Rodriguez, Fernando Fernandez nach dem bask, berün blei, berunéz von blei. Aber verdacht gegen diesen ursprung erregt die von seinem verfechter selbst eingestandene thatsache, daß sich die Basken dieser form für patronymica nieht einmal bedienen, daß sie z. b. Manuel de Garagorri sagen statt Garagorriez. Vielmehr scheint ez, ursprünglicher iz, nichts anders als die gothische genitivendung is, wobei filius zu supplieren: Roderiquiz in urkunden, spater Rodriguez ist = goth. Hrôthareikis, Fredinandiz Fernandez = goth, Frithananthis. Diese endung wird denn auch auf unpassende fälle angewandt: statt Flori, Fortunii, Pelagii, Petri, Sanctii sprach man Floris Florez, Fortuñez, Pelaez, Perez, Sanchez, genau wie man in den tagnamen die genitive Miercoles = Mercurii, Lunes = Lunae (dies) der grammatik abtrotzte. Was Larramendi sonst noch hervorhebt, das ableitungssuffix eria (sp. porqu-eria von puerco = bask. ero-queria con ero, p. 262), oder in der conjugation die umschreibung mit habere (p. 48), zerrinnt von selbst in nichts. Sollte aber das span. lautsystem, vornehm-

lich da wo es sich vom lateinischen oder dem der schwestersprachen lossagt, nichts vom iberischen charakter verrathen? Zu vergleichungen sind hier besonders die lippenbuchstaben geeignet. Anlautendes lat. p wird im baskischen nicht selten su b (botherea = sp. poder, lat. posse) und dies ist ganz unspanisch. Der Baske hat eine nicht zu verkennende scheu vor dem f; nicht so der Spanier, wenigstens ist die ihm eigene verwandlung des anlautenden f in h etwas später entwickeltes seiner ältesten sprache noch fremdes. V fehlt dem Basken ganslich: seine stelle versieht b, ja selbst m, letzterer übergang dem Spanier fast unbekannt. Das unlateinische im spanischen einheimische ch ist allerdings auch ein sehr üblicher baskischer laut, der aber etymologisch mit dem spanischen buchstaben wenig berührung hat, indem er häufig spamischem s. c. z. i. x entspricht; auch haben die schwestersprachen ihn eben so wohl entwickelt. Doch ware es nicht unwichtig zu wissen, ob dieses palatale ch nebst ts. z. tz. wie Humboldt voraussetzt, wirklich alte iberische laute gewesen; darüber könnte erst die entzifferung des einheimischen alphabetes aufschluß bringen. Ein andrer unlatein, laut, das aspirierte g oder j, fehlt im baskischen, dafür steht y (sprich wie ital. j), d. h. die sprache beharrte bei dem erweichten oder halbrocalischen g, woraus, wie aus dem latein. j, die span, aussprache nachher eine aspirata machte (Rom. gr. I. 216. 217), z. b. bask. yendea = sp. gente. Ohne mühe lassen sich noch andre nicht minder scharfe widersprücke in beiden sprachen auffinden, z. b. das im baskischen vor anlautendem r vorschlagende a oder e (arraza = sp. raza, erribera = ribera). Dagegen treffen sie zusammen in dem ganz unlatein. gebrauche das anlautende s impurum auf ein vorgefügtes e su stützen; auch darf noch ein punkt, worin sie sich beide zu begegnen scheinen, erwähnt werden. Der Baske, dem zusammentreffen von consonanten überhaupt nicht hold, schiebt gerne zwischen muta und r oder auch zwischen muta und !

einen vocal ein: apirilla (aprilis), guiristinoa (sp. cristiano), liburua (libro), khurutzea (eruz), poroganza (probanza), pulumpatu (pr. plombar). Dasselbe thut auch der Spanier und Portugiese, z. b. sp. engarrafar (für engarfar), taragona (draco), pg. caranquejo (pr. cranc), baraça (braça), coroca (croca). sp. coronica (chronica), pg. gurumete (neben grumete), purupa (neben grupa), sp. filibote (neben flibote) u. dgl.; doch ist dabei nicht unbemerkt zu lassen, daß auch andern roman. mundarten dies auseinanderhalten der consonanten nicht fremd ist, wenn sie auch einen mäßigeren gebrauch davon machen. Überblickt man solche thatsachen, so wird man sich überseugen müssen, daß sich unter dem eisernen joche der latein. sprache von den naturanlagen oder den grammatischen eigenheiten der iberischen in der spanischen wenig hat behaupten können. Nicht einmal läßt sich eine irgend erhebliche anzahl baskischer wörter in den angränzenden roman, sprachen nachweisen: sie werden sich, manche zweifelhafte mitgerechnet, noch nicht auf hundert belaufen. Freilich ist dies nur der ertrag einer bloß auf die oberfläche gerichteten prüfung; ihn su vermehren, wird dem tiefer eindringenden auge des kenners sicher gelingen. Ohne zweifel aber hat das von fremden sprachen eingeengte baskische gebiet einen großen theil seines alten wortschatzes eingebühl. Eben darum ist die untersuchung des span. sprachstoffes so schwierig. Wörter baskischen ursprungs hat unter andern Larramendi in großer zahl zusammengetragen und gedeutet. Seine deutungen aus aneinandergefügten oft unscheinbaren elementen rechtfertigt allerdings die natur der baskischen sprache; wenn aber aus dieser zergliederung ein dem worte nicht wesentlich zukommendes merkmal hervorgeht, so können sie höchstens nur auf den ersten blick tauschen. Span. lona heißt segeltuch, com bask. lo-ona d. i. guter schlaf, weil es sich zu zelten eignet, und in selten schläft sichs gut. Solcher etymologieen finden sich hunderte bei ihm. Ich habe indessen aus seinem verzeichnis, mit wenigen ausnahmen, alles was mir auch nur leidlich haltbar schien, in gegenwärtiges buch eingetragen. Wichtig ist hier die frage: soll man alle spanische wörter, die man außerdem nur in iener ursprache bemerkt, daraus herleiten? Soll man letstere in so weit aleichstellen mit der arabischen oder deutschen? Mir scheint bei der starken mischung des baskischen mit romanischem die baskische herkunft eines wortes nur da annehmbar, wo sich seine ursprünglichkeit auf diesem boden nachweisen läßt, eine forderung, welche auf die nicht mit romanisch versetzten sprachen keine anwendung findet. Aber wo dieser forderung genüge geschieht, mag der baskische ursprung bei partiell spanischen wörtern dem anthischen vorangehn, nicht eben dem grabischen. Wie kommt es aber, daß so viele baskische im spanischen vorhandene worter . fast zwei drittel von allen , dem Portugiesen fehlen, ohne daß er eines ähnlichen schalzes ihm ausschließend eigner worter aus jener sprache sich rühmen kann? Waren die Iberier, wie auch Humboldt in seinen untersuchungen über die urbewohner des landes feststellt, in Lusitanien weniger verbreitet, so daß ihre sprache daselbst einen geringeren eindruck zurückließ, oder drangen jene wörter erst später aus dem baskischen in das nahe spanische gebiet ein, ohne das entlegenere portugiesische zu erreichen?

Die wichtigste der ursprachen Frankreichs ist die celische. Ich habe, als ich die bestandiheil der roman, sprachen unterwolzte, dem celischen elemente wenigstens nach allgemeiner schälzung sein recht widerfahren zu lassen mich bemühl und die sweißel an seinem vorhandensein bestritten; ein genawers eingehn in die sache durste ich mir bei manglinden vorstudien nicht erlauben. Seit jener seit aber sind wir durch eindringliche forschung über den grammatischen bau und zumal über den zusammenhang der celtischen sprachen mit den indogermanischen besser ausgeklärt worden und diese beobachtungen dürsen auch an der romanischen etymologie

nicht ohne erfolg vorübergehn. Das stammverhältnis der neueren celtischen völker, der Iren, Gaelen, Kumren und Bretonen zu den alten wird von den geschichtschreibern zwar sehr verschieden und oft in ganz entgegengesetztem sinne beurtheilt; wie aber diese fragen einst gelöst werden mögen, für die beurtheilung des celtischen elementes in der aus dem latein entstandenen sprachen scheint diese lösung nicht von großem belang. So viel darf als thatsache, gewiss keine unerhebliche, ausgesprochen werden, daß die franz, und prov. sprache, auf die es hier am meisten ankommt, der kymrischen näher stehen als der irisch-gaelischen sowohl in betreff der menge als auch der gestalt der dem celtischen und romanischen gebiete gemeinsamen wörter. Auch die westroman, scheu vor anlautendem s impurum findet sich nur in dem kumr, zweige wieder. Manches gewährt die bretonische mundart, was die übrigen verweigern, und wohl darf man ächt celtisches, vielleicht selbst altgallisches, darunter vermuthen, allein die erstaunliche mischung derselben mit französisch macht diese quelle. wo sie für sich allein fließt, für die kritische etymologie fast unbrauchbar, fast nur zur vergleichung noch tauglich. Dagegen pergönnt diese mundart der roman, sprachforschung einen andern vortheil, der den etymologischen wohl noch überwiegen dürfte: sie ist nicht allein eine fundgrube altfranzösischer wörter und bedeutungen, sie liefert auch zur geschichte der frans, aussprache schätsbare ausklärungen,

Die art des übertrittes aus der celtischen in die romanische sprachform hat nichts besonderes, so weit sich bei der geringfügigheit des stoffes bestimmte gesetze aufstellen lassen. Das was dem etymologen manches bedenken macht, ist die collision des celtischen stoffes mit dem germanischen, und hierböer jemals gans ins reime zu kommen d. h. zu bestimmen, welcher von beiden sprachfamilien der Romane ein in beiden vorhandenes wort sundchst schulde, ist kaum zu hoffen. Doch gilt dies zu von einselnen fällen, denn nicht sellen läßt sich

aus inneren oder außeren grunden die frage zum vortheil der einen oder der andern dieser sprachfamilien entscheiden. So wird man bei gleichen formellen ansprüchen ausdrücke für naturgegenstände als alteinheimische lieber zum celtischen als sum germanischen elemente rechnen. Die verbreitung eines wortes durch mehrere mundarten des einen gebietes gegenüber dem vorkommen desselben in einer einzelnen mundart des andern wird für seine ursprünglichkeit in dem ersteren zeugnis ablegen, wo nicht besondere anzeichen für das umgekehrte verhältnis sprechen. Entscheidender aber sind gewisse formelle kennzeichen, wie denn die form dem etymologen überall den sichersten von subjectiver auffassung unabhängigsten anhalt bietet. Solche kennzeichen liegen unter andern in einzelnen spuren der deutschen lautverschiebung, wenn s. b. das ital. tetta auch citta, cizza lautet, celtisch aber nur teth. Sodann in dem deutschen ableitenden i oder i mancher wörter, wie ital. boriare, althochd. burjan, altgael. aber schlechtweg bor. Wo es aber an allen inneren und außeren kennzeichen gebricht, da ist in betracht des unverhältnismäßigen übergewichtes der deutschen bestandtheile die wahrscheinlichheit für diese sprache, für die celtische nur die möglichkeit. Dieses übergewicht des deutschen elementes über das alleinheimische ist eine unläugbare thatsache und jedes sträuben gegen seine anerkennung eine thorheit. Wahrlich, die Römer müssen reine arbeit gemacht haben, als germanische völker sich in Gallien festsetzten! Es wird kaum übertrieben sein. wenn man behauptet, daß der einzige buchstabe H im französischen nicht viel weniger deutsche als alle buchstaben zusammengenommen celtische wörter in sich begreifen. Erinnert man sich freilich des umstandes, daß die Franken mitten unter den Romanen ein halbes jahrtausend hindurch die sprache ihrer vater fortredeten, daß in demselben maße wie die deutschen wörter im französischen zunahmen, die celtischen abnehmen musten, denn jede sprache sucht sich ihres überflusses zu entledigen, so erklärt sich diese erscheinung auf die natürlichste weise.

Sollte es aber auch dieser ursprache nicht gelungen sein wenigstens ein fünkchen ihres geistes im französischen fortglimmen zu sehen? Es mangelt in der that nicht an zusammentreffenden zügen. So das genus, welches in beiden sprachen nur zweierlei ist, männlich und weiblich, früher dreierlei war. Aber der untergang des neutralen geschlechtes im französischen ist sicher älter als im celtischen und zum theil von andern umständen begleitet, indem dort zahlreiche neutra in ihrer pluralform zum feminin, hier alle zum masculin übertraten. Giengen doch auch die verschwisterten mundarten denselben weg ohne rücksicht auf die sitte alteinheimischer oder später eingebrachter sprachen: überall ward das masculin und feminin festgehalten, das neutrum aufgegeben. Nicht anders wird es sich mit einem andern gemeinschaftlichen zuge. der prapositionalen declination, verhalten. Selbst die altfrans. oder prov. unterscheidung des casus rectus und obliquus (nom. sq. amic-s, acc. amic, pl. amic, acc. amic-s), worin man einen wiederschein der gaelischen einrichtung (nom. sa. bard. gen. baird , nom. pl. baird , gen. bard) su erblicken glaubt, schmiegt sich innig an das latein, verhältnis, so daß sie sich gar wohl ohne außere einwirkung entwickelt haben kann, wie denn auch die gaelische einrichtung in einem erheblichen punkte von der romanischen abweicht, da sie den dativ sing, dem nominativ gleichbildet. Offenbar celtisch aber ist im französischen das zählen mit zwanzigen, welches neben der lateinischen methode in anwendung blieb: altfranz. treis vinz (60), treis vinz e dis (70) u. s. f. Auch scheinen in der syntax einige celtische spuren durchzublicken: an eine fremde wortfügung, wobei es auf eine völlige verläugnung des eingesogenen sprachgefühles ankommt, gewöhnt man sich minder leicht als an fremde wörter und flexionen. Dahin dürfte man etwa rechnen, daß es im kymrischen dem genitiv vergönnt ist ohne

prăposition hinter dem regierenden nomen plats su nehmen wie im franz. hôtel dieu; daß, gleichfalls im hymrischen, das possessive verhâlinis eines substanties durch die prăp. i = roman. a= engl. lo beseichnet wird wie im allfrans. la gent au roi, engl. servant lo his master; daß im gaelischen die bedeutung gewisser adjectiva durch ihre stellung or oder hinter dem substantie bedingt ist wie im franz. honnéte homme und homme honnéte; daß daselbst gleichnamige personen durch cardinalsahlen unterschieden werden wie im franz. Henri quatre; und wieciel es der kleinen züge sonst noch sein mögen, auf die man sich hier berufen könnte.

Aber alles was fremde sprachen beigetragen haben, wiegt noch nicht den zehnten theil des lateinischen bestandtheiles auf. 1hm fallen fast sämmtliche grammatische wörter (partikeln, pronomina), ohne die es kaum möglich ist auch nur einen satz zu sprechen, ihm die wichtigsten begriffe zu, die das leibliche und geistige leben berühren. Darum ist dem Romanen latein gleichbedeutend mit sprache, mundart, und lateinisch gleichbedeutend mit deutlich, leicht, beguem. Bei weitem die meisten stämme der alten sprache behaupteten sich in der neuen, und um den verlust der übrigen zu ersetzen spalleten sich viele wörter in mehrere sormen mit eignen bedeutungen, welche die stelle selbständiger wörter einnahmen. Daß diesem bestandtheile sein recht gewahrt werde, gehört zu den grundsätzen der romanischen wortforschung; unfehlbar wird demselben bei aufmerksamer beobachtung noch manches miskannte wort wieder sugeführt, manches neue gewonnen werden. Dazu muß man alle quellen der lateinischen sprache benutzen, denn die romanische birgt mehr alterthümliches oder verschollenes in sich, als man ihr obenhin angesehen zutrauen möchte (man lese Potts inhaltreiche abh. Plattlateinisch und romanisch), und in so fern kann sie auch der lateinischen sprachkunde, was von den pflegern derselben noch nicht in rechtem maße erkannt worden, hülfreiche hand leisten.

Einige gegenstände von practischem belang lassen sich besser hier als in dem wörterbuche selbst anbringen.

Die etymologie hat ihre wissenschaftliche grundlage in der lautlehre : bei jedem schritte, den der etymologe thut, muß er sie im sinne haben. Es kommt indessen vor, daß die sprache in der bildung oder ausprägung der wörter von ihren eigenen gesetzen abweicht und sich ganz von dem gefühle des wohllautes oder der sweckmäßigkeit leiten läßt, indem sie s. b. die wiederholung eines buchstabens entweder meidet oder herbeiführt, oder indem sie verwandte begriffe formell zu nähern, unverwandte oder weniger verwandte zu trennen sucht. Diese kleinen gefühlsäußerungen der sprache kann die lautlehre allenfalls unberührt lassen, sie fallen aber recht eigentlich der etymologie anheim und dürfen hier nicht unerscähnt bleiben. Es sind hauptsächlich folgende. 1) Assimilation getrennter consonanten. Sie setzt die organenverwandten (suweilen selbst unverwandten) anlaute sweier aufeinander folgenden sylben gleich, z. b. it. Ciciglia für Siciglia, fr. chercher für cercher, picard, chorchier für sorchier (fr. sorcier), champ. chouche für souche. sp. salchicha für salsicha, alteat. xixanta für sixanta, it. zezzo für sezzo, pipistrello für vipistrello, fanfaluca für panfaluca, sp. nono fur nono, himous. maniela fur lamela, neupr. founfoni für symfoni. - 2) Dissimilation (Potts forschungen II. 65 ff.) Vermöge derselben wird ein consonant, der sich in einer der folgenden sylben wiederholt, in einen andern desselben organs umgesetzt; it. veleno für veneno, fr. nomble für lomble, pr. namela für lamela, it. pellegrino für peregrino, fr. flairer für frairer, sp. sastre für sartre, altfr. varvassor für vasvassor, veron. folpo für polpo, fr. vague für gague und zahlreiche andre. Die verwandlung trifft suweilen auch den zweiten consonanten; it. filomena für filomela, fr. crible für cribre, gencive für gengive. Nicht selten muß einer der anstößigen consonanten weichen, gewöhnlich der

erste; sp. postrar für prostrar, pr. penre für prenre, ital. cavicchia für chiavicchia (ch = cl), fr. foible für floible, it. ghiado für ghiadio (i = 1), sp. cribar für cribrar. - 3) Vereinfachung scheinbarer reduplication. Auf die unter 1. bemerkte weise entsteht für das gehör eine art reduplication. Dagegen wird, wenn die erste und zweite sylbe eines wortes mit demselben consonanten anheben, worauf derselbe vocal folgt, die erste sulbe, als ob sie eine unnütze reduplication ware, zuweilen abgestoßen: it. cenno wohl von cincinus, zirlare con zinzilulare, neap, tellecare con titillicare, fr. gourde con cucurbita, pr. paver con papaver, ahnlich sp. Santa Cilia (ortsname) von Sancta Caccilia. Die der sprache der kinder abgelernte gemination (fr. bobo, dodo) hat nur in volksmundarten wurzel gefaßt. - 4) Auch die vocale unterliegen euphonischen einwirkungen. Beachtenswerth für die etymologie ist die begünstigung des a in erster unbetonter sylbe in der art, daß e und i häufig in diesen vocal verwandelt werden. Es geschieht dies am liebsten, wenn die betonte zweite sylbe ein a enthält, aber auch ohne dies oft genug. Einige beispiele sind: it. baleno, bardosso, ciascuno, danaro, ganascia, guarento (all), lattovaro, laveggio, magrana, marangone, maraviglia, margotto, marmaglia, racchetta, salvaggio, sampogna, tanaglia, taradore, tramaglio, Am häufigsten kommt dies vor im frans., welches sonst a in e zu schwächen geneigt ist: balance, barlong, barrette, calandre, carcan, carmin, chacun, creanter (alt), cravanter (alt), dauphin, falaise, farouche, garant, garou, ganache, jaloux, marchand, marcotte, panache, paresse, rancon, raquette, sarcelle, sauvage, tarin, tarière, tramail u. dgl. - 5) Ein andrer dieser züge ist die anbildung, vermöge welcher ein wort, sei es nun ein vorhandenes oder ein erst zu schaffendes, einem andern, begriffsverwandten in seiner gestalt angenähert, gewöhnlich in seiner endung gleichgesetzt wird. So ist altfr. octembre gebildet nach septembre, novembre, de-

cembre, fr. mensonge nach chalonge, chapuiser nach menuiser, altfr. boisdie nach voisdie, it. boffice nach soffice, sdrucire nach cucire, neap. Carella (Charybdis) nach Scella (Scylla), Ital. greve ist eine anbildung an seinen gegensatz leve, pria mit seinem a an poscia. - 6) Durch mischung der stämme einigen sich zuweilen zwei begriffsverwandte in einem und demselben worte, es wird gewissermaßen ein reis auf einen fremden stamm geimpft. An fr. rame s. b. haben remus und ramus theil; an selon secundum und longum, an haut altus und unser hoch, an refuser sowohl recusare wie refutare, an it. carcame sowohl arcame wie carcasso. - 7) Wie in dem letzten falle zwei worter in eins zusammenfließen, so kann auch um der begriffsunterscheidung willen ohne rücksicht auf die lautregel ein wort in zwei auseinandergehn, s. b. it. manco mangelhaft, monco verstummelt, beide von mancus; rifutare widerlegen, rifiutare verschmahen, von refutare; sp. calar niederlassen, callar schweigen, von yalar; fr. designer anzeigen, dessiner zeichnen, von designere. Weit häufiger geschieht dies vermittelst erlaubter formveränderungen wie im it. rio schlimm, neben reo schuldig, pesare wagen, neben pensare denken. Eine andre art dieser scheideformen ist. wenn ein wort um nicht mit einem andern, gleichlautenden susammenzufallen, eine mehr oder weniger starke formveranderung annimmt: so it. pioppo von populus pappel, wegen popolo volk; melo con malus apfelbaum, wegen malus bose; pigliare nehmen, von pilare, wegen pillare stampfen, von pila; sp. cerrar schließen, von sera, wegen serrar sagen, von serra; pr. monestar mahnen, von monitare, wegen montar steigen, von mons; fr. étang teich, von stagnum, wegen étain sinn, com altlat. stagnum. - 8) Nicht selten wird ein in seinen bestandtheilen unverständliches wort durch theilweise vertauschung oder übersetzung mit einem ähnlichen romanischen gedeutet, ein sinnreiches mittel fremdlinge ganz heimisch su machen. Beispiele dieser um deutung sind: it. baltifredo, badalisco, guiderdone, Gibilterra (Gibrallar), malvagio, sp. malenconico, st. manovaldo, attp: mainhournir, candelarbre, nfr. choucroute, orange, scorin man leicht die mit bathere, badare, dono, terra, male, mano, arbre, chou, or collsogene umdeutung erkennt. Im fr. main de gloire (aus mandragora) beschränkt sich die umdeutung nicht auf einen theil des vortes. Span. sierra morena (schwarzes gebirge) soll aus mons Marianus abgeändert sein. Bekannt sind Longobardus und baccalaureus.

Dem naturausdruck als bildungsmittel der neuen sprache ist kein zu weites feld einzuräumen: manches wort, das man auf diesem wege entstanden wähnt, kann sich noch als sprößling eines alten stammes ausweisen. Doch hat dieses mächtige bildungsmittel hier, wie überall, reichlich gewuchert und seine früchte können seine herhunft so wenig verläugnen, daß mir ihre vollständige aufnahme überflüssig schien. Viele dieser naturproducte lassen sich mit ähnlichen in fremden sprachen susammenstellen, aber nicht mit sicherheit daraus herteiten.

Es wären noch manche für die etymologie nicht gleichaültige beobachtungen zur sprache zu bringen. Da sie aber alle in das gebiet der grammatik gehören, so lasse ich sie hier unberührt; nur einigen dringenden fragen aus der wortbildung kann ich die erwägung auch an dieser stelle nicht versagen. Die latein. sprache zieht unbedenklich adjectiva aus verbalstämmen durch bloße anfügung nominaler suffixe: fidus. parcus, vivus, congruus entstehen aus fidere, parcere, vivere, congruere. Roman, gramm. II. 205 habe ich diesen vorgang in den neuen sprachen als einen höchst seltenen zugelassen: er ist aber gar nicht einzuräumen: die sprache erfreut sich eines solchen überflusses ausdrucksvollerer adjectivsuffixe, daß sie neuen bildungen jener art gans entsagen durfte. Allerdings gibt es mehrere romanische adjectiva, die sich zu verbis zu verhalten scheinen wie die eben genannten lateinischen. Es sind etwa folgende: sp. furo, verbum lat. furere; it. folle,



fr. fou, ob. lat. follere; pr. clin, ob. clinar; fr. mundartl. gonfle, vb. gonfler; fr. morne, vb. goth. maurnan. Furo und folle lassen sich von den substantiven fur und follis herleiten; clin und gonfle sind abgekürzte participien = it, chino, gonfio; für morne endlich wird man ein deutsches adjectiv muthmaßen dürfen. - Elwas bedenklicher ist eine andre, gans verwandte frage. Werden substantiva personlicher bedeutung auf eine eben so einfache art, ohne syllabisches suffix, aus verbis gezogen wie substantiva sächlicher bedeutung? Die latein. sprache ist mit solchen bildungen sehr sparsam: scribe, coquus, dux, rex sind beispiele, andre bemerkt man in compositis. Es ist der mühe werth , die romanischen fälle, die eine solche entstehung zu fordern scheinen, mit einiger vollständigkeit zusammenzustellen. Masculina sind it. furbo, ob. forbire; it. mundartl. lecco, ob. leccare; it. allievo, fr. élève, vb. allevare, elevare; sp. trasgo, vb. trasegar; fr. juge, vb. juger. Furbo und lecco konnen in gleichlautenden ahd. substantiven ihren grund haben; allievo und élève verhalten sich nach ihrer bedeutung mehr wie sächliche als wie persönliche worter und durfen darum beseitigt werden; trasgo ist zweifelhaft, da trasiego su erwarten stand; unlaugbar aber ist juge, das jedoch nicht ohne grund aus juger gezogen ward, s. II. c. Was die aus verbis gezogenen masculina auf 8 betrifft, so hatten sie früher wohl eine rein sächliche bedeutung und wurden nachher auf personen übertragen, wie das nicht verbale boja die bedeutungen fessel und henker ausdrückt: so denn auch sp. boga ruderer, von bogar, in derselben bedeutung auch feminin (eig. ruder, wie pg. voga), so it. spizzeca knicker (kneipsange?) von pizzicare; bei andern wie sp. farfulla stammler, con farfullar, pg. beberrica trinker, con beberricar, ist dies weniger ersichtlich. Die aus verbis gesogenen feminina sind ursprünglich abstracta gewesen und in concrete personliche bedeutung übergetreten: so it. ascolta schildwache (aufhorchung), scorta begleiter (begleitung), pr.

bada wächter (obacht), uca ausrufer (ausruf), crida schreier (schrei), ii. gonlia glasmacher (aufblasung); bei il. trocca hökerweib, eb. troccare betrügen, mag diese begriffenstwicklung sweisfelhafter sein. Aus dem allem ergibt sich aber doch die ungewissheit dieser art ableitungen, mit deren annahme also der etymologe vorsichtig verfahren muß.

Bonn im juli 1853.

In der vorliegenden zweiten ausgabe habe ich einen großen theil der in der ersten enthaltenen artikel einer neuen prüfung unterzogen, welche nicht selten auf andre ergebnisse geführt hat. Zu dieser prüfung gaben die seit der herausgabe des buches in etymologischen schriften jeder art erschienenen sehr zahlreichen bemerkungen, so weit sie zu meiner kenntnis gelangt sind, den hauptsächlichsten anlaß. Die meisten derselben wurden schon vor einigen jahren in einer kleinen schrift 'Kritischer anhang zum etymologischen wörterbuche' genauer von mir besprochen; einen theil ihres inhalts habe ich den betreffenden artikeln dieser neuen ausgabe entweder in klammern beigefügt oder in den text einfließen lassen. Indessen trat die nothwendigkeit dieser ausgabe so rasch und unerwartet ein, daß ich nicht im stande war auf alle ausgesprochenen deutungen und einwürfe, selbst nicht auf alle diejenigen, welche zu meiner kenntnisnahme bestimmt schienen, einzugehen. Sofern ich sie unberührt lasse, konnte ich ihnen auf meinem standpunkte allerdings nicht beipflichten, bin aber weit entfernt ihr verdienst in abrede zu stellen. Überdies habe ich das buch mit einigen hundert artikeln vermehrt, viele andre, wo es wünschenswerth schien, etwas genauer ausgeführt.

Bonn im september 1861.

### ABKÜRZUNGEN.

| abl. ableitung.                                                                                                                        | frs. friesisch                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ags. angelsächsisch.                                                                                                                   | gallic. gallicisch, in Spanien.                                                                             |
| ald. althochdeutsch.                                                                                                                   | gasc. gasconisch (nach Honnorat                                                                             |
| alban. albanesisch.                                                                                                                    | w. a.)                                                                                                      |
| elin. altnordisch.                                                                                                                     | gen. genuesisch (nach Olivieri, ausg.                                                                       |
| alts. altsächsisch.                                                                                                                    | ton 1851).                                                                                                  |
| andal. andalusisch (nach dem wb.<br>der span. Akad.)                                                                                   | genf. genferisch (nach dem Dict. genevois).                                                                 |
| araq. araqonesisch.                                                                                                                    | hd. hochdeutsch.                                                                                            |
| bearn. bearnesisch (nach Honnorat).                                                                                                    | henneg, hennegauisch oder rouchi                                                                            |
|                                                                                                                                        | (nach Hécart).                                                                                              |
| bergam, bresc, bergamaskisch und                                                                                                       | it. italiānisch.                                                                                            |
| brescianisch (nach G. Rosa).                                                                                                           |                                                                                                             |
| berr. mundart von Berry (nach Jau-<br>bert).                                                                                           | lim. limous. limousinisch (eig. nie-<br>derlimousinisch, nach Beronie).                                     |
| bret. bretonisch.                                                                                                                      | lomb. lombardisch.                                                                                          |
| burg. burgundisch d. i. bourgog-<br>nisch (nach De la Monnoye, Mig-<br>nard, dem Vocab. langrois, dsgl.<br>nach Monnier Vocab. du Jura | lothr. lothringisch (nach Oberlin,<br>dem Dict. patois par L. M. P.<br>Nancy 1842 und Jaclot Par.<br>1854). |
| in den Mém. des antiq. de France<br>VI.)                                                                                               | mail. mailándisch (nach Cherubini,<br>2. ausg. 1839-43. IV.)                                                |
| cat. catalanisch.                                                                                                                      | mhd. mittelhochdeutsch.                                                                                     |
| champ. champagnisch (nach Sau-                                                                                                         | mlat, mittellateinisch.                                                                                     |
| binet Vocabulaire rémois und                                                                                                           | mndl. mittelniederlandisch.                                                                                 |
| Tarbé).                                                                                                                                | moden. modenesisch (nach Mura-                                                                              |
| che. chure. churwalsch (nach Con-                                                                                                      | tori u. a.)                                                                                                 |
| radi und Carisch).                                                                                                                     | ndd. niederdeutsch.                                                                                         |
| cimbr. eimbrisch, sprache der sie-                                                                                                     | ndl. niederländisch.                                                                                        |
| ben und dreisehn gemeinden (nach<br>Schmeller).                                                                                        | nds- niedersächsisch.                                                                                       |
| ,                                                                                                                                      | neap. neapolitanisch (nach Galiani).                                                                        |
| com. comask. comaskisch (nach P.<br>Monti).                                                                                            | nfr. neufranzösisch.<br>nhd. neuhochdeutsch.                                                                |
| cremon, cremonesisch (nach Peri).                                                                                                      | norm. normannisch (nach E. und                                                                              |
| dauph, dauphinesisch (nach Cham-                                                                                                       | A. Du Méril).                                                                                               |
| pollion).                                                                                                                              | npg. neuportugiesisch.                                                                                      |
| for. forentinisch (nach verschie-                                                                                                      | npr. neuprorenzalisch.                                                                                      |
| denen werken).                                                                                                                         | nsp. neuspanisch.                                                                                           |
| fr. fransösisch,                                                                                                                       | obd. oberd. oberdeutsch.                                                                                    |

occ. occit, occitanisch, mundart von Languedoc (nach Sauvages, dem glossar su Goudelin u. a.) parm. parmesanisch (nach Peschieri und Malaspina). pg. portugiesisch. pic, picardisch (nach Hécart und Corblet).

piem. piemontesisch (nach Zalli und Ponsa).

pr. provensalisch.

romagn.romagnolisch (nach Morri). sard. sardisch (nach Porru, Spanu und den gedichten Purqueddu's). schoos, schooliserisch, sic, sicil, sicilianisch (nach M.

Pasqualino und Biundi). sp. spanisch.

trient. trientinisch und roveretanisch (nach Assolini),

val. valencianisch. ven. venez. venezianisch (nach Pa-

triarchi). veron. veronesisch (nach Angeli).

erlt. veraltet. wal, walachisch.

wald. waldensisch (bei Raynouard,

P. Paris.

Hahn w. a.) scallon, scallonisch (nach Remacle und Grandgagnage).

zsgs. zusammengesetzt. ssgs. zusammengezogen.

sss. susammenselsung, susammensetzungen.

Agol. Agolant, im Ferabras. Alex. Alexandre, ed. Michelant. Alexs. Alexis, ed. Gessner-Alx. Alexandro, p. p. Sanches. Anal. gramm. s. App. ad Prob. Antioch. Chanson d'Antioche, p. p. Apol. Apolonio, p. p. Ochoa. App. ad Prob. Appendix ad Probum in Analect. gramm. ed. Eichenfeld et Endlicher, p. 444 ff-Archiv. stor. ital. Archivio storico

italiano.

Aubery, p. p. Tarbé.

Aubri, im Ferabras.

B. Bartsch , Denkmäler der provensalischen litteratur. Bc. Berceo, p. p. Sanches (Mil.

Milagros de N. S.; Mill. San Millan; SDom. San Domingo cet.)

Ben. Chronique de Benoit, p. p. Michel.

Bert. Berts, p. p. P. Paris. Bonves. Bonvesin, ed. Bekker. Brand. Brandains , p. p. Jubinal. Breq. Brequigny et la Porte du

Theil, Diplomata tom. I. (altere ausgabe). Brt. Brut, p. p. Leroux de Lincy. Brun. Brunetti, Codice diplomatico,

tom. I. Bth. Poème sur Boèce, p. p. Raynouard.

Canc. de B. Cancionero de Baena. Carp. Carpentier, Glossarium nocum cet.

Cas. litt. Casae litterarum, ed. Lachmann.

Ccy. Histoire du châtelain de Coucy, p. p. Crapelet. C. d. Poit. Roman du comte de

Poitiers, p. p. Michel. Charl. Charlemagne, p. p. Michel. ChCyg. Le chevalier au cygne, p. p.

Chr. d'Escl. Chronique de Bernat d'Esclot, p. p. Buchon.

Reiffenberg.

Chr. Choix cet. p. p. Raynouard.

Class. auct. Classici auctores, ed. Ang. Majus.

CNA. Cento novelle antiche, Torino 1802. Conq. Ultram. La conquista de Ul-

tramar p. p. Pascual de Gayangas.

DC. Ducange, Glossarium mediae latinitatis.

D. Din. Cancioneiro del rei D. Dinis, p. p. Lopes de Moura. Dief. gloss. lat. germ. Diefenbach,

Glassarium latino-germanicum. DMce. Doon de Maience, p. p. Pey.

Dolop. Delopathos, p. p. Brunet et Montaiglon.

Eracl, Eracle, ed. Massmann. Er. En. Erec et Enide, ed. Bekker. Esp. sagr. España sagrada, p. p. Flores y Risco.

FBej. Foros de Beja.

FC. Fabliaux et contes, p. p. Barbasan, ed. de Meon.

Fer. Ferabras, ed. Bekker. FGrav. Foros de Gravão.

Fier. Fierabras, p. p. Kröber et Servois.

FJ. Fuero Jusqo, Madr. 1815. Flam. Flamenca, Lex. roman. t. l. Fl. Bl. Flere et Blanceflor, ed. Bekker.

Form, Farmulae.

FSant. Foros de Santarem. Funag. Funagalli, Codice diplomatico.

GAlb. Guerre des Albiquois, p. p. Fauriel.

Gar. Garin, p. p. P. Paris. GBourg. Gui de Bourgogne, p. p. Guessard.

G. d'Angl. Guillaume d'Angleterre, p. p. Michel.

Gest. reg. Fr. Gesta regum Francorum, Bouquet t. 1.

G. Gaim. Geoffr. Gaimar, s. Chron. anglonorm, p. p. Michel.

Gl. Glossae (Gl. erford, erfurter glossare, ed. Ohler).

GNev. Gérard de Nevers, p. p. Michel.

GO. Glossaire occitanien , p. p. Rochegude.

GProv. Grammaires provençales, p.p. Guessard (Gramm. rom. 2.ed.) Grég. Dialogues de St. Grégoire, p. p. Du Méril.

Greg. Tur. Gregorii Turonensis Historia ecclesiastica.

GRiq. Giraud Riquier, ed. Pfaff. GRoss. Girart de Rossilho, ed. Hojmann.

GVian. Gérard de Viane, im Ferabras. GVic. Gil. Vicente, Hamburgo 1831.

III. degl. in Bohle Teatro español. HBord. Huon de Bordeaux, p. p.

Guessard et Grandmaison. HLang. Histoire générale de Languedoc, preutes.

HPMon. Historiae patriae monumenta, chartarum tom. I. JFebr. Jaume Febrer , Valencia 1796.

Jfr. Jaufre, Lex. rom. 1. Inf. L'Inferno di Dante.

L. Lez. L. de Guill. (LG.) Lois de Guillaume le Conquérant, ed. Schmid.

Leys d'am. Leys d'amors, p. p. Gatien-Arnault. LJ. Litre de Job, in den Litr. d.

LR. Lezique roman, p. p. Ray-

novard.

Le Glay.

LRs. Lieres des rois, p. p. Le Roux de Lincy.

M. Gedichte der Troub. ed. Mahn 1856, 57,

Mabill, annal. Mabillon, Annales ord. S. Benedicti , Lucae 1730. Mabill. dipl. Mabillon, Res diplo-

matica, Par. 1709. Marc. hisp. Marca hispanica, ed.

Marca. Mar. Egipc, Maria Egipciaca, p. p.

Ochoa. Marin. Marini, Papiri diplomatici.

MFr. Marie de France, p. p. Roquefort.

MGar. Mort Garin, p. p. Du Méril. Murat. ant. ital. Muratori, Antiquitates italicae, Mediol. 1738.

NFC. Nouveaux fabliaux et contes, p. p. Méon.

NF. Jub. Nouveau recueil de fabliaux, p. p. Jubinal. Nicot Dict. françois-latin re-

cueilli des observations de M. Nicot cet. Par. 1573.

Og. Ogier de Danemarche, p. p. Techener.

Par. Il Paradiso di Dante. Parton. Partonopeus, p. p. Crapelet.

Pass. d. J. C. Passion de Jésus-Christ, p. p. Champollion.

PC. Poema del Cid, p. p. Sanches. PDuch. Parise la duchesse, p. p.

Guessard et Larchey. PO. Parnasse occitanien, p. p. Ro-

chequde. PPS. Poeti del primo secolo.

Purg. Il Purgatorio di Dante.

OFAum. Les quatre fils Aymon, im

Ferabras.

Ren. Renard, p. p. Meon. RFlor. Roi Flore, p. p. Michel. RMunt. Ramon Muntaner, ed. Lans. Rol. Roland, p. p. Michel.

RCam, Raoul de Cambrai, p. p.

Rom. fr. Romancero français, p. p.

P. Paris. Rog. Roquef. Roquefort, Glossaire

de la langue romane. Rou, p. p. Pluquet.

Ruteb. Rutebeuf, p. p. Jubinal. Rz. Ruis, p. p. Sanches.

Sax. Chanson des Saxons, p. p. Michel.

SBern. Sermons de St. Bernard, in den Lier, d. rois.

SLeg. Vie de St. Leger, p. p. Champollion.

SRos. Santa Rosa, Elucidario. SSag. Sept sages, ed. Keller. TCant. Thomas de Canterbury, ed.

Bekker.

TFr. Thédtre français, p. p. Monmerqué et Michel.

Tirab. Tiraboschi, Storia della badia di Nonantola, vol. II. Trist. Tristan, p. p. Michel.

Trov. Trovas e cantares, Madr. 1849 (Cancioneiro inedito).

Trucch. Trucchi, Poesie inedite. Ughell. Ughelli, Italia sacra. Voc. Vocabularius, z. b. duacensis,

optimus, S. Galli. Wack, Altfranz, lieder und leiche. herausg. von W. Wackernagel.

Yep. Yepes, Cronica de la orden de S. Benito.

#### ERSTER THEIL.

## GEMEINROMANISCHE WÖRTER.

A und ad it., sp. pg. á, pr. a u. az, fr. à, scal. a, proposition vom lat. ad, vornehmlich auch als causspartistel angevondt. Ob das rom. a in gewissen fällen nicht vielmehr aus spud abgehürzt sei, darüber s. Rom. gramm. III. 154. 155. Eine zas. ist it. da, churve. da d, con de ad, bereits in urbunden des 7. und 8. jh. vorhanden (Rom. gramm. II. 25), entsprechend dem ahd. fona, nhd. von, aus sī ana nach Grimm IV. 782. Ueber das diesem ital. da begegnende oskische dat sehe man Bugge in Kuhns ztschr. III. 419.

Abisso it., pr. abis und abisme, fr. abime, sp. pq. abismo, sard. abismu abgrund, hölle; vb. it. abissare und sobbissare, pr. abissar, sp. abismar, fr. abimer in den abgrund versenken u. dol.; von abyssus (abrooc). Wir haben, wie es scheint, in abisme, abismo einen substanticischen superlativ wie etwa in dem üblichen mlat, dominissimus vor uns, man wollte damit den tiefsten abgrund, den der hölle, stärker bezeichnen; übrigens ist abvogge von hause aus ein adjectiv. Abyssissimus konnte in abyssimus zusammengehn wie metipsissimus in metesme. Man hat auch an abyssismus gedacht, aber das suffix ismus gibt in den jungern sprachen nur abstracta, höchstens collectiva. Andre vermuthen eine accusativform darin, aber ware alsdann das franz, wort nicht abisson gewesen, wie suum son, Carolum Charlon ergab? Zu merken die ital, nebenform nabisso aus der üblichen verbindung in abisso wie ninferno aus in inferno entstanden (ininferna in einer alten messe, Mone p. 20), daher das dische nobis, s. Grimms myth. 766, Hoffmanns hor. belg. V. 38.

Abrigo sp. pg., pr. abric, fr. abri schuts; vb. sp. pg. abrigar, pr. abrigar, fr. abriler (für abrier mit eingezhobenem t wie off) schützen, decken. Umsonst hat man sich bemüht dem lat. apricus den sinn des rom. wortes we entlecken: was die sonne beschient, ist wat bleibt

unbedeckt. Läßt sich letzteres aus keiner andern sprache nachweisen, so darf als etymon ein ahd. bi-rihan decken (ant-rihan enthüllen findet sich) vermuthet werden. Für abriter saat man im Jura avriller, was wohl nur diminutivisch ist. Die bearn, mundart spricht mit tenuis apriga, - [Gegen Mahn und Littré, welche diese herleitung angefochten haben und für apricus eingetreten sind, bemerkt der Krit. anhang folgendes. 'Man deute an dem worte, wie man will, in den neuen sprachen bleibt schutz, obdach der grundgedanke, nicht bloß der schutz vor regen und kälte, sondern auch der vor der sonne, denn man sagt z. b. ce lieu est à l'abri du soleil (Dict. de Trév ) Se mettre à l'abri de la pluie ist darum dasselbe wie se mettre à couvert de la pluje. Wem fällt dabei nicht das horazische quidquid in occulto est, in apricum proferet aetas ein , wo apricum gerade das gegentheil aussagt von occultum, also ungefähr auch das gegentheil der roman, bedeutung? Solche übergange mögen in den sprachen vorkommen, sie müssen sich aber schritt vor schritt verfolgen lassen, was wenigstens mir bei der fraglichen etymologie nicht gelingen will'. Der schatten schützt, nicht die sonne, das sagen die sprachen selbst: lat. umbra, it. ombra, sp. sombra ist schatten und schutz. Verdächtig wird die lat. herkunft des wortes schon dadurch, daß es (mit ausnahme der sardischen mundart, die bekanntlich viele wörter aus Spanien bezogen) dem ital, gebiete abgeht, denn aprico ist ein dem latein abgeborgter poetischer ausdruck mit lat. bedeutung, und apricare fehlt gans. Die eigentliche heimath von abrigo scheint Spanien; hier wenigstens hat es nicht wenige ableitungen und zusammensetzungen entwickelt, wie abrigada, abrigaño, abrigamiento, abrigador (pg.), desabrigo, desabrigar cet. Larramendi verweist auf das bekannte in städtenamen vorkommende briga, allein daraus wird das wort nicht klar. Auch aus sp. abra (bucht) läßt es sich nicht gewinnen, da mit ig nicht abgeleitet wird. Ich stellte darum das ahd. rihan (decken) auf, zsgs. birihan, ags. bevrihan (bedecken); man setzte a vor, was zumal in Spanien sehr häufig geschieht. Nicht unmerkwürdig ist die altfr. bed. bedecken in einer stelle bei Guill. Guiart Rog. app.: la tres precieuse corone que Jhesu Crist ot en sa teste, si com li Juis l'en abrierent (damit bedeckten, nicht: schützten)'. Und in einer noch

alteren stelle: si ot d'une chape forrée abrié et vestu son cors R. de la rose, s. P. Paris dict. histor. p. 30. 'Aber auch su erwodgen ist das in allen deutschen sprachen vorhandene bergan, präs birgu (bergen, in sicherheit bringen), mit versetstem r wie oft. Dem subst. berc, geberc (versteck, zufluchtsort) würde abric von zeiten der bedeutung ein gut theil näher liegen als dem lat. apricum:]

Acabar sp. pg. pr., achever fr. ausführen, vollenden; von caput, roman. nicht nur den anfang, auch das ende eines dänges bezeichnend.

Accattare ii., alisp. acabdar, alisp. achdar Shoiein gut erwerben, alifr. acater cerschaffen. Alexx. 8, nachrachter kaufen, so auch aliit. neap. accattare; sbst. ii. accatto, pr. acapla, acaple, fr. achal. Es ist om sd-captare (mals. accaptare) an sich nehmen, haufen, eine erst im franentwickelte bedeutung, welcher Festus stelle emere, quod nunc est mercari, antiqui accipiebant pro sumere sur unterstitisung gereichen komn. Eine sas. ist ii. raccattare, pg. regatar, fr. racheter loskaufen; wofür sp. rescatur, pg. resgatar aus re-ac-captare, sbst. rescate, regate.

Acceggia ii., sp. arcea, fr. mundaril. acée schneple, misais accia, acceia; soll in acies oder àxi, spite. Google mit spitsem schnebbl science ursprung haben, s. Blenage und Carpentier. Ein altes zeugnis für dieses wort enthalten die erfurter glossare p. 250% accega 'holtana,' cariante acega 'holtana' d. i. ags. holt-hana (holts-hahn = schnepfe), vgl. Haupts stehr. V. 1979.

Accin, azza it., sp. hacha, pg. facha, acha, pr. apcha für acha, fr. hache (h asp.), daher mhd. håtsche und håsche, azt, beil; eb. it. acciare, fr. hacher klein hachen. Gegen lat. ascia als etymon sprechen die formen; sohl aber stimum die fransa. suin nhd. nhcke werkseug sum hauen, ein in der allen sprache micht vorfindliches, aber durch das mase. hacco (haken) und das ags. vb. haccan = engl. hack gestüstes wort. Die deutsche kehltenuis erhielt sich im picard. vb. héquer hols hachen = fr. hacher. Aus dem frans worte aber flossen die übrigen, unter welchen das pg. facha mit seiner lippenaspirata die reine aspirata nachsubilden sucht, s. unten arpa. — Davon su frennen ist il. ascia, pr. missa, vom lat. ascia: pr. missa, vom lat. sacia: pr. missa, vom lat. sacia: spr. missa.

abl. altsp. a x a d a, nsp. azada, pg. enxada, dsgl. sp. a z u e l a haue, hacke, ist vorhanden.

Accisjo it, sp. acero, altgo, aceiro, neuge, aco, pr. fr. acier, vad. otzęl (mgr. atcil), mlat. aciare, aciarium stahl (a. a. b. Class. auct. VI. p. 5029); con acies zc. ferri lârtetres cisen. Eine andre, gleichbed. abl. ist it. acci a le, ven. azzale u. s. w., ahd. ecchil, mhd. eckel.

Accidia it., altsp. acidia, pr. accidia, altfr. accide fahrlässigkeit, verdrossenheit; vom mlat. accidia, acedia, gr. ἀχηδία, dass.

Acciuga it., sp. anchoa, pg. anchova, enchova, fr. anchois sardelle. Aus aphys (ayir) oder besser aus syny (zu schließen nach apua) konnte mit dem suffix ug unswei-felhaft das it. acciuga (sundchst aus apj-uga) entstehendortliche formen sind piem. sic. anciova, veron. ancion, enancion, em. anchion. — [Maha erkentl darin ein bierisches wort - bask antzun trocken, denn die zardelleist ein getrockneter (eingesalsener) fisch, s. seine Etym. untersuchungen p. 5.]

Accordo it., sp. acuerdo, pg. acordo, pr. accort, fr. accord übercinstimmung, vertrag; vb. accordare u. ff.; gebiddet nach concordare, discordare, also von cor, nicht etwa von chorda.

À ce ro it., pg. acer, altsp. asre, newsp. umgestellt arce cat. ars ahorn; von acer aceris. Der Fransose nennt denselben baum érable (m.): aus lat. acer worde are oder sire, ère geworden; um dem worte mehr umfang au geben, sagte man acer arbor, sags. esrarbre érarbre, dissimiliert érable, neupror. in Grenoble aber noch izerablo. Menage nimmt dafür eine hier gans unpassende bildung acerabulum an.

Ad dobbare it., altsp. adobar PC. u. s. w., altsp. adubar SRos., pr. adobar, altfr. adouber ausrüsten, nsp. nsp. subereiten, würsen. Das wort kommt von ags. dubban, altn. dubba einen streich geben (wallen. in Namur dauber schlagen) und ward corerst vom ritterschlag gebraucht, ags. duban to riddere sum ritter schlagen (a. 1085, s. Bosworth), fr. addubber å chevalicr Havelok p. 28; demnächst hieß es die mit der feierlichkeit verbundene ausrästung, egl. Raoul Padoube qui estoit ses mis premiers li chausse ses espe-

roas massis e puis li a le branc au costel mis, en col le fiet si con il ot apris DC. e. adobare; daher adouber richement herrlich ausrüsten, se douber sich waffnen ChCyg. 1628; (diese einfache form selten). Man sehe Wachters glossor, germ. p. 22, Grimms rechtatil, p. 33, überdies Johler s. c. adouber. Sousa's und anderer herleitung des wortes aus dem arad, ist sicher verfehl.

Aere, aire it., sic. ariu, sp. aire, pg. ar, pr. aire, air, fr. air, wal. aer (alle masc.) luft, wind; von aer. Das ublichere ital, wort aber ist nicht gere, sondern das fem. grig. welches entweder im mlat. plur. aera (s. Schneiders lat. gramm, II. 92) oder im adi, serea seinen grund haben muß; doch ist ersteres selbst in den mundarten heimisch und wird auch im altsp. und prov. in seiner buchstäblichen form ger hier und da angewandt. Dasselbe roman. wort hat noch andre nah susammenliegende unlat, bedeutungen, die mit luft gar nichts gemein zu haben scheinen, nämlich ital. (aria) äusseres ansehn, sp. pg. dass., auch art und weise im benehmen, dsgl. anstand, annuth, zierlichkeit, franz. gleichfalls art und weise des benehmens, haltung, miene. Auch weise in der musik, modus, metodie bedeutet es. Adj. it. arioso luftig, wunderlich, hübsch, ansehnlich, sp. airoso luftig, zierlich, auch siegreich, fr. aireux fehlt. Wie kam man von luft auf haltung, annuth, melodie u. dgl.? Vielleicht schlug ner in den tochtersprachen einen ähnlichen weg ein wie in der grundsprache spiritus die bewegte luft, ton, stimme, geist, hoher geist, stolz: an geist zunächst könnte sich wesen, art des benehmens knüpfen; airoso, sofern es eitel heißt, trifft sogar mit aerius susammen. - Ferner, in den alten mundarten Frankreichs heißt nire auch familie, geschlecht , z. b. Amors nasquet en un gentil aire LR.; tot mon linh e mon aire vei revenir cet. ds.; et as plus homes morz, non sai retraire, e lor ers apovris e tot lor sire GRoss. Mich. 358; il fu estrais de gentil nire (stammte aus edlem geschlecht) P.Mousk. s. Gachet. Auf dieses wort hat aer keine ansprüche. Sollte es aus ager agrum stammen, g in i erweicht wie in flairar aus fragrare? Ager heißt acker, haus mit acker, in weiterem sinne flur, feldmark, und letzteren sinn vertritt das mlat. arum oder arus, z. b. in der stelle in pago Arvenica, in aro, quae vocatur cet., anderstoo in pago G., in agro S. (DC. v. arum u.

arva). Arum, ager war also ein theil des pagus. Aus der engeren bed, haus und hof konnte die bed, familie, geschlecht erfolgen wie anderwarts, vgl. gr. oixoc, lat. domus. Gleichberechtigt mit ager ist wohl auch atrium als der platz im hause, wo das hochseitbett stand. In den bekannten verbindungen de bon aire, de mal aire, de gentil aire, de put aire bedeutet aire die art, und scheint das zuletzt betrachtete wort, die bedeutung floß aus geschlecht, wie im lat. genus, im sp. linage. Die ital. sprache entnahm der prop. ihr di bon aire, das sie nachher in di buon' aria abanderte. -Endlich ist hier noch des speciell frans. aire (f.) horst des raubvogels zu gedenken. Aëria latinisiert es eine urkunde v. j. 1215 DC., aber die bezeichnung ware viel zu allgemein; eben so wenig verträgt es sich mit aire tenne, dem es die akademie zuweist. Dieses aire ist wiederum nichts anders als das zum feminin gewordene pr. aire geschlecht (ogl. z.b. pr. aise m., fr. aise f.), und noch jetzt sagt man un faucon de bonne aire ein falke aus autem neste = pon auter herkunft. - Zu erwähnen ist noch Menage's nicht ungeschickte deutung von aire aus dem derivatum vei-aire gesichtsbildung. miene, woraus es abgekürst wäre, und auffallend, daß auch das sp. aire mit einem derivatum don-aire in der bedeutung (anstand) zusammentrifft. Diese etymologie wurde alle schwierigkeiten des wortes in seinem abgeleiteten sinne lösen, allein die abkūrzung scheint zu stark.

Affanno it, sp. 9g. pr. afan, altsp. afaño kummer, angat, ermädang, fr. ahan saure arbeit; eb. it. affan na ro (trans.) behümmern, sp. afanar, fr. ahaner (intr.) saure arbeit verrichten, pr. afanar (trans. intr.) ermüden, nich abmühen. Allfr. oder mlat. wird das vort gerne om der feldarbeit gebraucht, terram ahanare, daher ahans angebaute felder, ah an nab les, noch henneg. ahan bestelhing des feldes; allein die erreichbar álteste bedeutung ist körperliche pein: so in der Passion Christi 1. 4. 123 (afana), 73 (ahana), im Loedgar 1 (anan), so auch im Aleximidied aber im Boehiuslied 72. 108 kann es kummer bedeuten. Carpentier bemerkt auch ein einfaches altfr. han er arbeiten, woraus die häufig vorkommende sas. enhaner, z. b. un cortil einen gafen bearbeiten. Da Frankreich das einfache wort aufseigen kunn, so ist diesse land wohl auch die eigentliche heimoth des we-

der im latein, noch im deutschen vorhandenen stammes: das fr. h konnte in den schwestersprachen als f auftreten. An herkunft aus it. afa (beanastiauna) ist weniastens nicht zu denken, da kein roman. suffix ann bekannt ist, vielmehr scheint afa aus affanno abgezogen. Ducange u. a. lassen es aus einer interjection entstehen, worin sich eine den athem beengende körperliche anstrengung ausspricht (han), einer interjection, die auch, wie man weiter bemerkt, in dem henneg. e-han-cer 'ausser athem sein' enthalten ist, val. ven. afanà keichend. Ahan ware einer der vielen naturausdrücke, welche die sprache sich selbst verdankt und die untersuchung könnte geschlossen sein , wenn nicht die celtischen sprachen ähnliche wörter darboten. Zwar gael, fann mude, fainne mudigkeit, welchen das gleichbed, kumr, adi, gwan entsprechen muß, scheint wenig rücksicht zu verdienen, da gael. f = kymr. gw romanisch durch v wiedergegeben wird, nicht durch f; aber in dem kumr, sfan streit, unruhe, aufruhr, welches Owen aus einem dem barden Taliesin zugeschriebenen gedichte anführt, liegt die ganze bildung vor und es ist nur zu erwägen, ob dies auf eine der celt, mundarten eingeschränkte. auf keine einheimische wurzel gegründete wort nicht selbst ein fremdling ist oder überhaupt mit dem roman, zusammenhangt. Weiteres über altfr. ahain bei Gachet s. v.

Affare it. (m.) pr. afar, afaire (m.), fr. affaire (f., alfaire, m.), doher alsy. afer Alx. angelegenheit; enstanden aus dem präpasitionalen infainitio in phrasen wie avere a fare con uno; in der romagnol. mundart dafé d. i. da fare. Ein sweites beispiel diezer ausammensteung ist it. avvenire, fr. wentrs bat. sukunsft = il tempo a venire.

Affrontare it, sp. afrontar, afrentar, pr. afrontar, fr. affronter angreifen, beechimpfen; con frons stirne, eigentl. cinem ins gesicht hinein sprechen oder handeln. Daher shst. it. affronto, fr. affront, sp. afrenta beschimpfung. Frans. effronte, pr. esfrontat, it. sfrontato unverschämt, con effrons bet Voniscus.

A gazare il., agueer fr. (auch pg. aguslar') reisen; om ahd. hazjan, nhd. hetzen, mit corgesetzter roman, partikel a, wodurch h inlautend ward und sich um so leichter in g verdichten konnte. Seltsam ist fr. agacer les dents die sähne durch eine säwe stumpf machen, eine bedeutung. welcher es manche für eine ableitung aus lat. acëre (sauer sein) halten. Folgendes stehe hier als anspruchlose cermuthung. Unser nuld. ätzen heißt 'durch säuren auf einen gegenstand einwirken': war ein älteres gatzen (= ahd. ga-azjan) sehon dieser bedeutung fähig, so ist dem frans. worte gehollen.

Aghirone it., pr. sigron, cat. sgró, sp. siron, altfr. hairon, nfr. héron (h asp.), in Berry égron ein cogel, rei-her; dimin. fr. si grelle (mit abgestoßenem hauchlauf) kleiner weißer reiher; nicht vom gr. êpodség, es ist vom ahd. heigir, heigron, wossu alle laute passen.

Agin a, gina it. geschwindigheit, stärke; aderebial sina PPS. II. 250, a grande aina Dante de vulg. elog. 1, 11, altsp. agina FJ., auch ahina, altga. aginha eilig, geschwind. Ein mlat. glossar hat agina 'i. q. festimancia et inde agiuo festimare. Mi lat. agina bei festus (schere an der voage, voni die sunge spiell) kam es nicht identisch sein: es gieng aus agere wie ruina aus rucre hervor, wie es denn auch der bedeutung von agilatio sehr nahe tritt. Der nordwesten kennt dies wort nicht, doch möge das neupr. agis s. v. a. fr. actions erwähnt werden.

Agio it. (selten asio), pr. ais, aise (m.), fr. aise (f.), pg. azo gemächlichkeit; adi, pr. ais, fr. aise (schon in der alten sprache, s. TFr. p. 512) frohlich, engl. easy; adverbial it, ad agio, pr. ad ais, altfr. à aise, nfr. à l'aise bequem, daher sbst. it. adagio, altfr. saise (ahaise LRs. 66), altpg. aaso SRos. bequemlichkeit; ob. it. agiare, adagiare, pr. aisar, altfr. aisier, anisier versorgen, pflegen, part. it. agiato, fr. aisé behaglich, wollhabend. Die prov. sprache hat der ableitungen noch mehr hervorgebracht: aisir ins haus aufnehmen, nisi wohnung, aisina leichtigkeit, gelegenheit, nizinar einrichten u. a., vermuthlich ist das wort von hier ausgegangen. Seine herkunft ist unsicher. Menage deutet es aus otium, Ferrari ganz ungeschicht aus adaptare, Frisch nicht besser aus dem dtschen behagen. Es verlangt ein etymon ais oder asi. Nach Perion de ling. gall, p. 45e ist es vom gr. aigio; glück verkündend, digl. erforderlich, gehörig, woraus sich auch das adjectio gut erklären würde; to algiov ware das gehörige, passende, bequeme. Andre, wie Junius, Schilter, Castiglione, erkennen darin eine nur der goth, sprache

bekannte in dem adj. azèts leicht, bequem, sbst. azèti annehmlichkeit, enthaltene wursel, eine vermuthung, welcher auch J. Grimm, Wien. jahrbb. XLVI. 188, nicht abhold ist, ogl, auch seine gesch, der d. spr. 352, wo das goth, wort su ags. eadhe, nhd. ôdi gestellt wird. Prov. viure ad ais ist gleichbed, mit goth, vizon in azetjam in annehmlichkeiten, im luxus leben. Freilich müste man alsdann ein subst. azi annehmen dürsen, was nicht ohne bedenken ist, wiewohl die seltensten deutschen wörter ihren weg ins romanische fanden. Oder ist für als baskischer ursprung anzunehmen? in dieser sprache heißt aisia ruhe (labort.), aisina muße. Aber aisina ist seiner ganzen bildung nach so acht provenzalisch, es geht überdies nach einer häufig hervortretenden prov. sprachsitte mit einem synonymen masculin so sicher hand in hand (aisi aisina wie plevi plevina, trahi trahina), daß dem bask. deritalum besser prov. ursprung zukommi, wodurch denn auch der bask, ursprung des primitivs verdächtig wird: aisia kann dem pr. aise, wofür sich eine ältere form aisi vermuthen lässt, sein dasein danken, wie das adj. aisa zum pr. ais stimmt, Eine 388, ist fr. malaise ungemach. Das mit doppeltem g geschriebene it, aggio aufgeld ist eine blobe scheideform con agio : in der piem, mundart s.b. vereiniat letzteres beide bedeutungen.

Agresto it., sp. agraz, pg. agraço, pr. agras, altfr. agras, cauph. agras, weal. agris unreife traube, saft davon, eigentl. Sauerling; com acer, altsp. agre, fr. aigre, mit den suffixe as u. s. f., im ital. mit est vertauscht. Agraz mitpricht in seiner bildung genau dem lat. con literonymus gebrauchten pixacium birntranh.

Aguglin it., sp. aguja, pg., pr. agulha, fr. aiguille nadel. Nicht von aculeus: die itat. nebenform agocchin verlangt lat. acucula, in welches acicula, während e noch guttural lautete, abgeändert word, egl. genuculum fär geniculum Ram, gramm. II. 302; acucula aber findet sich in der tati in mehreren handschriften des Codex Theodos., sonst auch måt. acucla. Abgel. ist sp. aguijar, pg. aguilhar stacheln, das sich dem fr. niguille nähert.

Ajuto il. hülfe, von adjutus bei Macrobius; sonst fem. sp. ayuda, pg. pr. ajuda, altfr. aŭe, pic. aŭude, in den Eiden adjudha, aŭudha; vb. il. ajutare, sp. ayudar, pg. pr. sjudar, sod. asudá, son adjutare. Daneben entsprang noch eine verkürste form il. ailta, pr. alia, altfr. aide (gesuchni. aic.), nfr. asgs. aide; ob. il. ailtar o, pr. aidar, fr. aider. Beids letstere lassen sich aus syncopiertem aj'tare deuten, nicht so ailtare, präs. ailto mit betonem i.

Al altsp. altpg., pr. al (als), altfr. al, cl, neutrales promomen, suwcilen mit einem substantio verbunden (al ren, ren
al). Es bedeutet aliud; aber dessen i honnte nicht spurlos
untergehn, vielmehr verlangte das lautgesets sp. allo oder
sjo, pr. all: will man nun nicht annehmen, die sprache obe
dem i oder seiner wirkung entsogt um der verwechslung mit
allium (sp. ajo, pr. all) aussuweichen, so sieht man sich auf
das alt und ooltsmaßig lat. alid, neutr. com alis, verwiesen,
das swerst bei Luciñus, dann bei Catull, endlich bei Lucres,
später aber nicht mehr vorhommt (worüber Ritschl de decünatione quadam latina reconditiore, 1861).

A la barda, labarda it., pp. pp. alabarda, fr. hallebarde (h asp.) eine wasse, die den spieß mit dem beil eereinigt, halleborte; vom måd. helmbarte, helibarte, über dessen susammensetsung sehe mon Frisch 1. 442°, Schmeller 11. 182, Grimm III. 442, Weigand. 1. 496°: si sit eine barte d. h. ein breites beil sum durchhauen des helmes. Die getreueste form sit churve. halumbard.

Al a no il. sp., pg. also, altfr. alan dogge, bullenbeißer; gewiss von einem völkernamen. Menage seigt, daß man Alanus sür Albanus gesagt habe, und so ist ihm alano ein hund aus dem heutigen Albanten = Epirus s. v. a. lat. molossus, aleichfalls aus Epirus.

A lba ii. sp. pr., pg. chw. alva, fr. aube morgenröihe; eo alus hell, heiter, voic in stella alba, wol. zioe alba hele tag; egl. lux albescit, coelum albet, bei Dante ii sol imbianca i fioretti die sonne färbt die blümchen weiß. Aber Ariost gesteht dem morgenrolk mehr farben zu: poi che l'altro mattin la hella Aurora l'aer soren fe biance e rosso egisilo 23, 52. Wal. zurore, das volksübliche wort aber ist zörile (Clemens wörterb. 334), das aus zi tag und oare zeit zusammengesetst scheint.

Alban pr., dsgl. albanel, it. albanello, fr. aubrier ein stoßvogel. Das entsprechende pg. alväo (Constancio, fehlt bei Moraes) soll einen andern vogel bezeichnen. Die etymologie betreffend, so erklärt das Dict. de Trévoux aubrier aus aubère weiß und gestecht, von albus.

Alberare it, sp. arbolar, enarbolar, fr. arborer aufrichten (wie einen mustbaum), von arbor, it. albero, altist. albore u. s. f. Das verbum drückt hier eine thätigkeit aus in der weise seines primities: so lat. vitulari springen wie ein kalb, it. piombare fallen wie blei, brillare glänsen wie beryll, braccare umherspären wie ein bracke u. dgl.

A l bercocco, auch albicocco und bacoco id., sp. albaricoque, pg. albricoque, fr. sbricol, neugr. Beţivicoco eine
frucht, aprikose; con praecoquus frühzeitig, weil sie früh
reif wird, früher sumal als ihr nächster verwandter der pfirsich. Im mittelgr. nauxóxuron, apexóxuro hat das lat. wordsein sorgfalligstes abbild gefunden; auf die rom. formen ober
hat das arab. al-berqüq, worin das dem Araber fehlende p
su b werden muste, denn es sis ein fremdes worl (Freyl. 1.
1124), sichborich eingewirkt. [S. dasu Mah p. 49].

Albergo is. alsp., np., pg. albergue, pr. alberc, altfr. herberc (helber Alexs. 51.65), dogl. fem. pr. alberga, altfr. herberge das. 1fb und überall oft, nfr. suberge wirthshaus; vb. is. albergare, pp. albergar, pr. abbergar und arbergar, fr. héberger (ohne asp.) altfr. herbergier; vom ahd. heriberga (f.), alm. herbergi (n.), vb. ahd. heribergo in Das altfr. bewahrte noch die alte bed. kriegslager: ses herges et ses follies zelle und hitten des herees Brt. Il 160, les herberges et ei lost das. p. 163. Das schwanken im genus mag in der gleichen erscheinung der deutschen wörter seinen grund haben.

Alcali it. sp. u. s. f., vom arab. al-qali aschensals Freyt. III. 494a.

Alchimis it, sp. pg. slquimis, pr. alkimis, fr. slchimie, mittelgr. ἀρχημία die kunst gold zu machen, dsgl. it. sp. pg. chimics, fr. chimie scheidekunst; com arab. al-kimik Freytag IV. 75%, das aber aus keiner einheimischen wursel herrührt; gr. χημεία erst bis Suidas. Das genaueste darüber hat Mahn p. 81—85 geliefert, welcher unter den verschiedenen herleitungen der aus gr. χυμός (flüssigheit, saft) den vorsug zuerkennt.

Alcohol reinster weingeist; vom arab. al-ko'hl ein pulver die augenbrauen zu schwärzen s. Golius 2007, Freytag IV. 15n: wegen der feinheit dieses pulvers ward der name auf den weingeist übergetragen, eine der arab. sprache unbekannte bedeutung (Pihan gloss. des mots franç. tirés de l'arabe).

A le o'n it, sp. gg, alcoba, fr. alcove (f) nebensimmer. Grimm III. 429 und andre sprachforscher halten es für deutsch, indem sie ein ahd. alah-kovo annehmen (alah heißt lempel, kovo wäre das nhd. kolen). Da es indessen erst aus der span. in die übrigen mundarten eingefährt und darum auch nicht im mittellatein aufgenommen ist, so werden es die Spanier wohl aus dem arabischen geschöpf haben: hier bedeutet al-qobbha gewälbe oder zett Freyt. III. 3850 und kommt auch (in der form Alcoba) als name eines portugies. dorfes vor, s. Soussa. Im prov. findet sich überdies alcuba GO, im auffrans. aucube, welche derselben herkunft sein müssen und die arab. bed. selt bewahrt haben, wie sich s. b. aus der stelle tendre les aucubes de lin die leinenen selte aufschlagen Er, En. 4100 klar ergölt.

A leun o it., sp. alguno, pg. algum, pr. alcû, fr. aucun, unbestimmtes pronomen, sags. aus aliqui unus. E gible ein alfrans. urspringlich burgundisches pron. al quen, auquen, alcon masc. (fem. aucune), bei welchem su untersuchen bleibt, ob es aus aliqui homo (alc'uen alc'on) zusammengesetzi tit, viewohl es übrigens auch adjeciteischen gebrauch erlaubt: ju querroie aucuen solaz SB. 572; mit sp. alguien kann es wenigstens nicht identisch ein. Die norm. mundart kent auch das parallele cascons für quisque s. Wrights anecd. p. SS, chescon Ben. app. III. 471; überdies ascons (aliquis homo?) LG. 50, ascuu Wrights polit. sons, p. 137.

A le n a re ûi., pr. cat. alenar athmen, fr. halener (h asp.) wittern; sbst. it. a le na, lena, pr. alena, fr. haleine (ohne asp.) athem. Das verbum ist umgestellt aus lat. ahelare keichen, bei späteren auch athmen: it. anclare, sp. anhelare (letsteres bei Pougens arch, fr. 1. 50); das sbst. entselvang aus dem verbum, wenigstens steht seiner ableitung aus halare die sellenheit und unsicherheit des suffixes enn entgegen. Über sp. alienolo s. II. b.

Alfido, auch alfiere it., sp. alfil, arfil, pg. alfil, alfir, alfir, aufin läufer im schach; vom pers. fil elephant, mit

arab. artikel al-fil, s. Ducange v. alphinus, vgl. dagegen Pott in Lassens ztschr. IV. 12.

Ålgebra it., sp. ålgebra, fr. algebre buchstabenrechnung ; som arab. al-gabr wiedereinrichtung zerbrochener dinge, sine dem span, worte noch anhängende bedeutung, daher vereinigung zu einem ganzen, darstellung verschiedener operationen mit uenigen zeichen. S. Golius p. 462, Freytag I, 239. Es ist gegen die regel, daß in diesem worte der accent auf dem arab. artikel ruht.

Algo sp. pg., pr. alque, alques, altfr. auques (noch jetst lothr. èque, champ. yauque u. dgl.) neutrales pronomen; con alquod, aliquid. Dsgl. sp. alguien, pg. alguen, com acc. aliquem.

Allarme it. (m), ap. pr. alarma, fr. alarme, wal. larme lärm, lärnuchlagen; eb. allarmare ff.; eon dem ausruf all' armel au den waffen! Daher occ. alarmo interjection der verwunderung, it. arm' arme! Buommattei trattat. 18. 3.

Allegro it., sp. pr. alegre, fr. alègre munter, nebat sielen ableitungen; von alneer alserem, mit forigerücktem accent slierem. Das wort scheint in betracht seines aus a entstandenen umlautes e ursprünglich fransösisch, wenigsten war altfr. haligre ein sehr öblicher ausdruck und hat auch als geschlechtsname Aligre fortgesetst. Die ursprünglichte form zeigt das bakt, aleguers.

Allevare it., pr. alevar, fr. élever aufsiehen, ersiehen; eigentl, nach einer alten sitte, ein kind vom boden aufheben um es zu ersiehen, lat. tollere puerum in gleichen
sinne. Es hängt also nicht susammen mit dem religiösen
gebrauche des hebens aus der taufe, mlat. levare de sacro
fonte, der sich nur auf den pathen besog. Daher sbst. altsp.
alevo täufing, it. alievo, fr. élève sögling.

Allo di o'it., sp. alodio, pr. alodi und aloc, alo, fr. allou freies erolehen. Sämmliche formen passen in das mlat. alodium, selbst das pr. aloc, dessen auslaut aus derselben verhärtung des di = dj entstand, wie der von fastic, lat. fastidium; su aloc aber verhält sich fr. alleu wie su foc feu, su loc lieu. Älter als alodium ist alodis in der L. Sal. und mit diphthong statt des langen vocals alaudes in westgolh. urrhunden. Grimm rechtalt, p. 493, 950 vermuthet in diesen

wort ein deutsches compositum al-old 'gans eigen', Müllenhoff zur L. Sal. p. 278 wendet einen formellen mangel ein, da ahdeutschem 0t saüsches zud (aleudis für alodis) entsprechen müste und nimmt lieber fremden ursprung an. Von romanseite läßt sich nur erinnern, daß die form alodis besser befriedigl, daß aludis regeürecht pr. alu (alauc), allfr. aloi erzeugt hälte (egl. pr. Aud-oart — westgoth. oder burgaud-), daß alu oß ier roman formen genau zu der zalüschen stimmen. Wenn das spätere mlatein alödium scandierte (alodium fundum dieas, fundum maris imum s. Ducange), so ust dies für die etymologie ohn bedeutung.

Allo do la, lodola, it., bei Dante Par. 20, 71 alodella, sic. lodana, altsp. alocta (aluda Canc. de B.), nsp. alondra, pr. alauza, alauzeta, alifr. aloe (dacon alin. loa nach Grimm Reinh. Fuchs p. 370), nfr. alouette, mlat. laudila Gl. ind. en cogel, lerche. Von alauda, gallisch nach Plinius and Sueton, daher Gregor v. Tours 4, 31 sagt: avis corydalus, quam alaudam vocumus (voir Gallier). J. Grimm über Marcellus Empir. findet das gallische wort im kymr. uchedydd schuebender vogel, lerche, andre verweisen auf das bret. alc'houèder, kymr. alaw-adar vogel der harmonie, s. Le Gonideo diet. fr. bret. p. p. Villemarqué p. VII. Man sehe die neueren untersuchungen vom Mahn p. 22, Diefenbach orig. europ. p. 219. Den dußersten westen und osten des gebietes hat dieser fremdling nicht erreicht: der Portugiese sagt dafür colovia, der Walache ciocertian.

A in a n a co o it., sp. almanaque, fr. almanac halendra. Man erhärt es aus dem arch al-manaj blättehen, com eb. manaj sählen; aber das sübstantio fehlt und das verbum hat diese bedeutung nicht. Andre, auch Jos. o. Hammer, denken an ıl-mana il geschenk om erb. man ha schenken Freyt. IV. 213°, der kalender wäre ein geschenk. Auf arabisch heißt er taquim, s. Pikan p. 33.

A lmirante ii. 3p. pg., pr. amiran, allfr. amirant. degr.
pr. amirat, estspreched allfr. amiré und off amirant (sons.
aus., — aux.) ferner ii. almiraglio, ammiraglio, pr. amiralh,
all- und neufr. amiral und admiral (so noch bei Nicot und
weis späteren), midt. umiratus, admiratus, admiralus, admiralus,
admiralius, admirabliis (allfr. amiralu) fürst der Sarazenen, befehkhader einer flotte; omn arob. amir fürst, befehkhadere

Freyt. I. 59a. Erst durch die Sicilianer und Genuesen soll das wort seine specielle jetzt noch gültige bedeutung empfangen haben, s. Ducange v. amir. - Zum sp. almirante bemerkt Jos. v. Hammer: 'es kommt com arab, emir-ol-bahr, was der Fürst des meeres heißt, und nicht von el emir allein'. Dass es aber nicht vom ersteren kommt, beweisen die buchstaben worin der anhang von emir durchaus nicht vertreten ist. Man hielt sich an amir und fügte ihm irgend ein romanisches suffix an, vermoge dessen almirante, die umfassendste form, sich wörtern wie imperante oder comandante zur seite stellte, admiratus und admirabilis aber als umdeutungen dastehen. Im prov. und altfrans. heißt unser wort ohnehin niemals seebefehlshaber, sondern beherrscher der ungläubigen; ein troubadour nennt selbst den beherrscher der Deutschen mit diesem namen: dels Alamans, s'ieu fos lur amiratz LR. 11. 72. Bekannt ist aus den spanischen romanzen der titel almirante de la mar, dessen letste worte den sinn erganzen, Amir also behielt man einfach für die bed. praefectus classis bei ohne etwas absustoßen. Darum irrt auch Mahn, wenn er p. 8, im fr. amiral die treueste form d. h. die drei ersten sylben con amir-al-ba'hr erkennt: amiral konnte nicht aus letsterem entstehn, weil es, wie gesagt, nur den sinn von amir ausdrückt.

Almus sa pr., fr. aumusse, altfr. aumuse (daher mndl. almute, amutse), sp. almucel (Seckendorf), pg. mursa; dimin. pr. almucela, altpg. almucella, almocella, sp. almocela, in urkunden almucella, almocala, stgl. altfr. a un uce ette, p. muceta, ki. mozzetta. Diese wörter bedeuten eine bis auf die schultern herabfallende hopf bedeckung sumal der geistlichen, oder auch, in den diminutiene formen, ein kurses mäntekhen. Der arab. sprache gehören sie nicht, wenn sie auch, wie viele andre, sum theil den arab. artitel an sich gezogen haben: sie sind offenbor icheitsch mil unsern mütze, ndl. mutse, das man aus dem ob. mutzen (absinizen) erklärt. Vgl. un-tem mozzo.

Alna, auna, alla it., altsp. altsp. pr. alna, ssp. ana, fr. aune elle. Zundchst gewiss com goth. alcina, ahd. clina, wose auch das genus stimmt, alcina aber nach Grimm III. 559 aus dem lat. ulna geformt. Ziemich collstândig spricht sich des deutsche wort aus im mita. alena Hist. de Dauphind II. 283.

Altres l it., sp. otrosi, pg. outrosim, pr. altresi, atresi, altfr. autresi, adverbium der vergleichung; von alterum sic.

Altrettale it., sp. otro tal, pg. outro tal, pr. altretal, atretal, attretal, attretal, pr. attretal, pronomen; von alter talis. Prov. atrestal von alterum-sic talis.

Altrettanto it., sp. otro tanto, pg. outro tanto, pr. altretan, atretan, altfr. autretant, pronomen; von alter tantus.

Prov. atrestan von alterum-sic tantus.

Alzare it., sp. alzar, pr. alsar, ausar, fr. hausser (h sp., ogl. haut II. C), wal. jualtzà erhöhen; con altus, gleichsom altiare. Erwähnung verdient das frans. compos. exhausser (pr. eissausar, sp. ensalzar), weil es in exau eer eine besondere form mit der bed. 'eine bitte erhören' angenommen, denn dieu a exaucé mes prières heißt ursprünglich 'gott hat mein gebet erhöht, beginstigf.

Amáca it., sp. hamaca, umgestellt amahaca, pg. maca, fr. hamac (h asp.) hängebett; vom ndl. hangmat, hangmak. Amal gamare it. u. s. w. verquicken d. h. ein metall mit quecksilber verbinden; vom gr. µákayna erweichung.

A maricare it., auch amareggiare, sp. pg. pr. a margar bitter machen; som amarus, das oerbum bereits im frühsten mitatin, s. Ducange und Class. auct. VI. p. 506'; adj. sp. pg. a margo, cat. amarg, dsgl. sbst. a margor, durch einvirkung des oerbums so gebildet. Zsgs. it. ramaricarsi sich beklagen, ram márica kolage, verdruß, egl. adj. amaro kränkend, beschwerlich, sic. amaru betrübt, woal amar interjection des schwerses, ebenso altpg. amaro de mi! Gvic. II. 465.

A marrar sp. gg., amarrer fr. ein schiff festbinden; sbat. a marra, amarre das dasu dienende tau; dsgl. fr. dé marrer ein schiff losbinden. Nach Pougens trésor I. p. 56 eom arab. marra ein seil dreken, marr seil Freytag IV. 1639. Es fehlt allerdings nicht an arcab. schifferaudricken im romen; nähere ansprüche aber hat sicher das ndl. marren, merren, mhd. merren anbinden, befestigen, ggs. merran surückhalten = ahd. marrjan, egs. unten marrire.

Am basciata und imbasciata ii., sp. embaxada, pr. ambaissada und masc. am baissat, fr. ambassade, ii. auch ambasceria, boischaft, gesandischaft; ii. am basciadore ff. boischafter. Ambasciata stammi com mial. ambactia dienti-

verrichtung, auftrag: si in dominica ambactia (al. ambaxia) fuerit occupatus L. Sal., auch in der L. Burg., bei Columbanus (um 560) u. a.; dies muß eine ableitung sein aus dem von Caesar de bell. gall. 6, 15 für dienstmann gebrauchten ambactus: (equites) circum se ambactos clientesque habent, und zwar eine noch in römischer zeit, wenigstens vor festsetzung des romanischen sprachcharakters, entstandene ableitung, da der Romane das substantiesuffix in zu neubildungen nicht zuläßt. Ambactus also gab das abstractum ambactia, welches man, seit t vor tonlosem i zum sibilanten geworden d. h. im ersten mittelalter, in Frankreich ambacsia aussprechen, ambaxia schreiben muste: hieraus erst das it. ambasciata, welches nicht zu ambactia passt, denn scia aus ctia ware beispiellos: denselben durchaana durch das fr. ambaxia muß auch das sp. einbaxada genommen haben. Auch das vb. ambasciare eine botschaft verrichten war dem früheren mlatein bekannt, woraus sich die an der snitze dieses artikels stehende participialableitung zunächst erklärt: das prov. masculin findet sich schon im Capitulare de villis (ambasciatum) vorgebildet. Ambactus, bemerkt Festus, apud Ennium 'lingua gallica' servus appellatur. Hiernach ist es ein gallisch-lat, wort, und dabei kann die romanische etymologie stehen bleiben. Bekanntlich erkennt Zeuß darin das kymr. amaeth ackersmann, werkmann, für ambaeth, J. Grimm das goth. andbahts diener, and. ambaht; man sehe darüber Diefenbachs neue untersuchung des wortes, Orig. europ. p. 226. - Zu ambasciata gesellt man auch das it, ambascia angst, beklemmung, bei Dante zweimal infernale ambascia höllenpein, vb. ambasciare keichen, athemlos sein, angst empfinden, zsgs. trambasciare und strambasciare. Daß die vollziehung eines austrages beschwerlich sein kann, versteht sich, aber beklemmung ist keine nothwendige begleiterin derselben; selbst travaglio ist nie zu dieser hohe der bedeutung hinaufgestiegen, Erich (Ericus) in seiner wenig bekannt gewordenen 'Av9owπογλωττογονία Venet. 1697 S. 417 zieht dies wort darum aus dem gr. aquaía sprachlosigkeit, stumm machende angst; ist nun die variante auguaiu nicht eine bloß poetische dem metrum zu gefallen geschaffene, so verdient diese deutung alle rücksicht: die lat. betonung war amphasia, it. amfascia (ogl. ayopagía, it, grascia), durch einen tausch des labials, vielleicht um die erinnerung an sascia wegzuräumen, ambascia. Daß es den schwestersprachen versogt ist, gibt der herleitung aus dem griech, einige berechtigung.

Ambiare it., sp. pg. pr. amblar, fr. ambler den pass gehen (ton pferden), mlat. ambulare, in dieser aussekließlichen bedeutung unclassisch und erst etwa seit dem 9. jh. im gebrauch. Dem wal, umbli fehlt diese bedeutung, dagegen ist es in der urspringlichen ganz volksbilch esbileben.

Ambra it. (f), sp. pg. ámbar und alambar, alambre (m), fr. ambre (m) bernstein, mhd. amber, ámer, nhd. ambra, ein karsiger stoff aus dem Orient; sundchst von dem arab. anbar (sugleich name eines seefssches), das aber in dieser sprache selbst keine wursel hat, s. Frequoj III. 227.

A mi do it., pg. âmido, amidão, sp. almidon, fr. amidon stárke sum steifen der wäsche; von amylum (åguvlov) kraftmehl. Es ist das einzige beispiel eines gemeinrom, überganges von l in d. mlat. amidum Dief. aloss. lat. aerm.

Ammainare it., sp. pg. amainar, fr. amener (les voiles) die segel einziehen.

A monester sp. pr., pg. amoester, allfr. amonester, pf. admonèter warnen, ermaknen, provo. auch monester; allfr. abst. monnester TFr. p. 446. Doch wohl vom monitare bei Venantius Fort., aber mit eingeschobenem s, um nicht montar zu sprechen, wie vantur aus vanitare ward; aben scheideform, aber eine der seltsamsten. Italien kennt diese bildung nicht und auch ins mittellatein ist sie nicht eingedrungen.

Ananás it. sp. fr. eine südamericanische staude sowie deren frucht, pg. ananaz in letzterer, ananazeiro in ersterer bedeutung; der name mit der sache nach Europa gekommen.

A nappo, nappo it., pr. enap, alifr. hanap, henap (h asp.); vom ahd. hnapf, früher hnap, im munde der Romanen hanap (so bereits in den casseler glossen), nhd. napf. Eine ableitung ist alifr. hanepier hirnschale, eigentl. gefäß, in besiehung auf ihre form, wie testa.

Anca it. sp. pg. pr., hanche fr. (h asp.), daher engl. haunch, hifle, plur. sp. pr. ancas kreus der lastikiere; segs. it. sciancato, fr. éhanché lendenlahm. Zwei etymologieem logre oor: com gr. éyzh bug, biegung, und com dischen anke, ahd. ancha genich, eigentl. wohl einbiegung. Den griech.

stamm hat die roman. sprache auch sonst benuts! (egl. anco II. b) und Festus erwähnt selbst ein lat. ancus 'qui aduncum brachium habet ut exporrigi non possil! Aber das deutsche wort lag, sumal in seiner speciellen amvendung (gelenk), dem Romanen näher als das griechische und das su den alter-thämern der sprache gehörige lateinische. Entschieden und dem ahd. ancha in der bed. tibia, crus ist fr. anche röhre, wovon hanche durch die aspiration (egl. dasu fries. hancke, hencke Kil.) aeschieden ward.

Anche, anco it., chw. aunc, aunca, partikel s. v. a. lat. etiam (auch, noch), pr. anc, altfr. ainc s. v. a. unquam, wal. ince s. v. a. adhuc. Im Leodegar trifft man hanc in ital, bedeutung: hanc la lingua auch die zunge 27, et hanc en aut merci si grand er hatte auch so große gnade mit ihm 31. Dazu die verbindungen pr. anc mais, anc sempre, ancse. Die entstehung dieser partikel läßt sich auf verschiedene weise denken. Prov. anc z. b. konnte aus fr. onc (unquam) entstanden sein etwa wie ara aus ora; es wird ebenso nur verneinend gebraucht und nur auf die vergangenheit bezogen: anc non fo hom = one ne fut hom, und so ist auch anc mais = fr. onc mais, it, unque mai. Aber es ist nicht rathsam, das prov. wort von seinem ital. gefährten zu trennen, mit dem es in einem alten denkmal gleichbedeutend erscheint. Zu erwägen ist ferner adhuc, dessen sinn (bis jetzt, noch dazu, sogar) das rom, wort vollkommen ausdrückt: auf diese weise wurde sich auch das sp. aun (wofür der Portugiese ainda setzt) damit vereinigen lassen. Dessen herkunft aus adhuc ist unzweifelhaft; mit eingeschobenem n entstand adunc aunc, mit apocopiertem c aun, welches von den alten noch sweisylbig gesprochen und wohl auch ahun geschrieben ward. s. Berceo p. 154, 320. 203, 172, 368, 628; denselben vorgang seigt altsp. nin = lat. nec, pg. assim = sic, allin GVic. 93a = Hlic. Darf man ein solches rhinistisches adunc annehmen, das auch durch das altfr. sinsinc aus seque sic unterstützt wird, so konnte dies im ital, worin d zwischen vocalen nicht leicht ausfällt . kaum anders lauten als ad'ne anc anche. Damit trifft das pr. anc zusammen, wiewohl a hier vielleicht aus au vereinfacht ist . vol. anta aus aunta. Es ist noch eine dritte etymologie gedenkbar, aus hanc sc. horam (ogl. wegen des zu supplierenden substantivs it. issa

sc. hora), von seiten des buchstabens gewiss die einfachste, von seiten des begriffes aber in so weit minder genügend, als außer horam auch noch ad suppliert verden muß. — Für altfr. sinc wird suweilen mit beigefägtem s ains gesetst, s. b. Alexs. 66, 3, was von ains = sp. antes su scheiden ist. — Hier kommen noch swei composita in erwögung: pr. an e-u1, altfr. enc-u1i, altit. u. mdartl. anc-o1 heute; pr. an ea-nu ech altfr. enque- nuit diese nacht. Das darin enthalten ach könnte unser rom. wort sein, im sweiten compositum euphonisch erweitert in anca (egl. chw. auncs); der eigentliche sinn wäre alsdam noch heute, noch diese nacht'.

Ancino it., sp. anzuelo, pg. anzol, fr. hameçon haken, angel: sammtlich aus hamus abaeleitet.

Andana com, piem. 1) gang d. i. haltung im gehen. auch lebensweise, 2) raum, den der mäher mit einem schritt durchmißt, fr. andain (f.) in der zweiten bedeutung , norm. andain (m.) schritt, in Berry lage des abgemanten grases, sp. andana, pg. andaina überh. lage, reihe. Nahe liegt andare gehn, wiewohl das franz. wort nicht mit aller zusammentrifft; die grundbedeutung ware schritt, woran sich der raum eines schrittes in dem bemerkten sinne, endlich lage, reihe knupfte: auch unser schwaden bezeichnet sowohl den von der sense bestrichenen raum als auch die reihe oder lage der abgemähten halmen. Dazu kommt noch ein wort mit ungewöhnlichem nicht sicher zu beurtheilenden suffix, altsp. andamio haltung im gehn, mlat, andamius (gera 1035) gang, zugang, altpg. andamo mit ders. bed., vgl. henneg. andamc == fr. andain; auch sp. andamio, pg. andaimo, andaime, bask. aldamu gang auf dem wall oder der mauer, dsgl. baugerüste, in welcher bedeutung man es für arabisch hält, kann hieher gehören.

And are it., sp. gg. andar, cat. pr. anar, teald. annar, tomb. anà gehen. Der Fransose hat ein anderes wort, aller; dem Churucdischen und Walachen fehlt das eine wie das andre: jener setst sich ein verbum zusammen aus ire, vadere und meare, dieser braucht mearge, dessen starke flezion (mearsei, mers) latein. herkunft verräth, also eiwa auf omergere (herorokommen) surichsuführen ist, wenn nicht das alban. mergönem 'ich entferne mich' auf seine bedeutung eingewirkt hat. Im span. und port. ist das verbum vollständig, im ital.

war es ehemals gleichfalls vollständig und ist es noch in mundarten s. b. der sardischen, erganst oder mischt sich aber jetst in der art mit vadere, daß jenes die flexionsbetonten, dieses die stammbetonten formen hergibt: vo, vai, va, andiamo, andate, vanno; andava; andai u. s. f. Der grund dieser mischung liegt ziemlich nahe. Schon im latein steht vadere defectio da, es entbehrt des perfects nebst den daher abgeleiteten zeitformen; nur der spate Tertullian sagt einmal vasit. Für dies fehlende tempus konnte die neue sprache das umfanglose ivi, das noch dazu in ji zusammenschwinden muste, nicht brauchen; sie schuf sich ein bequemeres verbum, andare, das nicht nur in das perfect und imperf. conj. (andai, andassi), sondern, da es im infinitio flexionsbetont ist, allmahlich in alle flexionsbetonte stellen des schemas eintrat, während das stammbetonte vadere in den stammbetonten stehen blieb. Es findet also hier ein wechsel statt, dem sich der swischen esco von exeo, und uscire, das sich an ostium anlehnt, vergleichen last: esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. - Was nun den ursprung von andare betrifft, so konnte man die sache kurz abthun: es ware umgestellt aus lat. adnare herschwimmen, welches Papias gradezu mit venire übersetzt, die prov. form wurde sich gut aus annare erklaren; ward ja doch auch arrivare durch eine ähnliche anschauung aus adripare anlanden. Doch ist es rathsam sich weiter umsusehen. Vor allem ist ein lat. verbum von ahnlichem klange, ambulare, zu erwägen, das um so mehr berechtigt scheint, als das frühste mlatein sich dessen gans im sinne von andare bediente (letzteres erst in urkunden v. j. 972 u. 985, s. Muratori s. v. andare), wie s. b. ein longob. gesets in der phrase ad maritum ambulare = it. andare a marito; es macht sich sogar der eben berührte wechsel zwischen diesem verbum und vadere bemerklich, der freilich nicht regelmäßig sein kann, da die volkssprache selbst noch das vollständige andare besaß. Allein dieser mlat. brauch zeigt nur, daß man ein bekanntes lat, wort einem ähnlich lautenden roman, unterschob, wie man s. b. corte , fr. cour, haufig mit curia wiedergab ; er beweist nichts für den ursprung von andare. In der that ist seine entstehung aus ambulare wenigstens auf ital, gebiet gegen alle analogie; auf spanischem kann sie sich auf einen einselnen ähnlichen fall, sendos aus singulos, sing'los berufen, aber das formell nähere amylum gab doch amido, nicht ando. Vollständiger genügt ein aus ambire abgeleitetes verbum, ambitare, entsprechend dem lat, itare aus ire, asgs, ambtare amtare, mt aber ward su nd wie in conde, duendo, lindar, senda aus com'tem, dom'tum, lim'tare, sem'ta. Der Provenzale sagt anar mit suncopiertem d: da aber seiner mundart diese syncope sonst nicht zusagt, so ist einfluß des cat. anar, das sich verhält wie manar oder fonar aus mandar, fondar, anzunehmen. Indessen steht dieser etymologie die ital, form andare im wege, indem diese mundart mt niemals durch nd wiederaibt, einführung aber eines wortes dieser art aus Spanien ganz unwahrscheinlich ist. Muratori rath. vielleicht nach Ferrari's schwankender andeutung, auf lat. aditare und ohne zweifel hat er das richtige getroffen. Ennius braucht es einmal (ad eum aditavere); seine bedeutung ist 'oft hinzugehen', also 'hin und hergehen', und grade diese bedeutung spricht sich noch in verschiedenen roman, ableitungen aus wie im sp. andante hin und hergehend, daher caballero andante ein irrender ritter, andorro hin und herschweifend, sard, andareddu mit derselben bedeutung. Die form macht nicht die geringste schwierigkeit: n ward vor d eingeschoben um dem worte auf roman, weise mehr umfang su geben wie in rendere aus reddere, ein verfahren, das sich mit dem substantio desselben ursprunges it. sp. andito aus aditus belegen laßt, mlat. v. j. 800 cum viis et aquis et anditis suis, s. Muratori und Ducange, und was den schluß des wortes betrifft, so ist altsp. altit. renda aus reddita zu vergleichen, der tägliche gebrauch verkürste anditare endlich in andare. Günstiger für Muratori's etymologie wäre freilich antare gewesen, indessen erweicht sich nt wenigstens im span. oft in nd. im ital, kommt dies seltner por aber es kommt por (endivia, polenda, lomb, anda = fr. tante u. a.) -Andare hat etwas merkwürdiges in seiner flexion, indem das perf. altit. andiedi , andetti , altsp. andide , andude lautete. Diese formen bewogen J. Grimm das räthselhafte verbum aus dem deutschen herzuleiten: andettero (3. plur.) entspräche einem ältern goth. ididedun, prät, von gaggan gehn, dessen stamm in der longob, mundart and lauten mochte. Diese herleitung leidet an zu großer künstlichkeit und entbehrt alles historischen anhaltes. Andare und stare geben der roman.

sprache swei gans parallele hûlfsverba ab: ist es ein wunder. daß diese sprache auch ihre flexionen in einklang zu bringen suchte? Solche anbildungen sind ja nichts seltenes. Sp. andnye ist daher = estuye, andido = estido, andudo = estudo. beide letstere veraltete perfecta; altit. andetti = stetti, andiedi = stiedi. Auch andre verba erster conj. wagte der Spanier so zu flectieren: entrido von entrar, catido von catar, demandudo von demandar. - Sonst wird andare auch vom deutschen wenden, wandern, wie aller von wallen hergeleitet ; wer dies thut, moge aber vorher den abfall des deutschen anlautes w als etwas auch nur einigermaßen übliches nachweisen. Span. Andaluz, Andalucia ware freilich ein beispiel. allein dieses wort gieng durch den mund der Araber, welchen die roman. aussprache des w wie gu in Guandaluz, Guandalucia nicht susagte und so findet sich auch impla für guimpla in einem mozarabischen missal. Wenden, goth. vandjan , ward richtig guandir , wallon hatte fr. gauler werden mussen. Mit besserm rechte konnte man ein celtisches verbum, kymr, athu, ir, eath (gehen) in anschlag bringen, genügte die herleitung aus der nächst berechtigten sprache nicht collstandia. - Die frans, mundart hat weder ander noch aner, doch kommen in alten werken unsweifelhafte spuren des letstern vor: in der Chron. de Benoît I. p. 92 si qu'en exil nos en anium (wofür freilich auch aujum gelesen werden konnte), im Tristan (s. Choix VI, 300) que vos anez por moi fors terre. Dafür bietet sie aller, altfr. aler faber allar bereits Pass. de J. C. 114), das sich ebenso mit vadere mischt wie das it. andere, nur daß es das ganze pras. conj. von dem eigenthumlich roman, verbum, das futur von ire entlehnt; eine volksmundart soll (für irai) vrai von vadere brauchen, s. Fuchs seitwörter p. 311 (wenn dies nicht aus viendrai zusammengezogen ist). Was aller betrifft, so kann ienes verallete nur vom norden des frans. sprachgebietes eine seitlang festgehaltene aner kein bloßer provenzalismus, es muß ein achtes franz. wort sein; aner und aler, dieses aus jenem entstellt , konnen neben einander gegolten haben wie venin und velin (venenum), orphenin und orphelin, so daß alle drei formen, andar, anar, aler, auf ein und dasselbe wort der lingua rustica surückleiten, daß also auch hier ein susammentreffen der mundarten statt findet, wie oft in noch abweichenderen gebilden. Vielleicht lassen sich noch reste ursprunglicherer formen von aditare hervorziehen. Comask. sitée s. v. a. andato, ist es nicht unmittelbar aus aditato mit syncopiertem d entstanden, oder wie erklärt es sich sonst? Venez. nida s. v. a. vanne (imperat.), ist es nicht genau das gleichfalls syncopierte adita? Ja das walach. dem gr. δεύρο, δεύτε, dem goth. hiri, hirjith entsprechende defectiv nide, aidatzi (bei Clemens), passt es nicht ebenso zu adita, aditate, oder wäre es fremdes ursprunges, da auch der Serbe nide, hidate spricht? Aus dem primitiv adire aber entstand vielleicht das burg. al (air) s. v. a. aller, in der mundart des Jura. - Von aller leitet sich das sbst. alle e gang, baumgang, das Ducange aus la lée (laie II. c) entstanden wähnt, vgl. it. andala. - [Die wichtigkeit des rerbums andare hat spater noch andre deutungsversuche hervorgerufen, die aber an dieser stelle nicht auseinandergesetzt werden können.1

Angoscia it., altap. angoxa, pr. engoissa, fr. angoisse angst; vb. angoscia rc. angoisser ängstigen; von angustia enge, noth. Der neusp. ausdruck ist congoxa, auch pg. cat. congoxa, worin das vermeintliche präfix an mit con vertauscht word, während der Provensale es sich durch en verdeutlichte.

An im a it, pr. anna Bth, allfr. anime, anme, nfr. ame, dagl, mit 1 it. sp. pg. alma (in ersterer sprache nur poet.), chuo. olma, mit r pr. arma, allfr. arme, airme seele, sool. inime seele, auch hers im physischen sinne; con anima athem, leben. Das masc, animas feht frans, und proc. und wird in einer seiner bedeulumnen mit courage, coralge erzetst.

An si a it. sp. pa., pr. aissa, alfr. ainse, aisse (a glossar su Benoit) angst, ångstliches verlangen, mlat. anxia Dief. gloss. lat. germ.; vom adj. anxius. Abgel. it. sp. an si o so, pr. aissos, alfr. ainsos ångstlich, sehnsüchtig. Die prov. mundart besitst noch ein mase. ais, welches widerville sus bedeuten scheint: tant es cortesa senes ais M. 39, 5; no tem lo seignor del Bais, anz en mou contr' el tal ais LR. III. 610 (mit aide übersetst); ob es = sp. asco ist, wie Ray-nouard meint LR. II. 41, steht dahin: man müste eine umstellum asca annehmen.

Antaño sp., altpg. antanho, alt- und npr. antan, altfr. antan, entan adverbium für nähere vergangenheit, im gegensats zu hogaño (s. uguanno): pr. antan aic d'amor ses falha, mas non ai oguan soust hatt' ich liebe genug, jetst hab' ich keine mehr Chx. III. 268. Von ante annum. Abgel. alifr. antenois s. Gachet.

Anzi it., sp. pg. antes, pr. ans, altfr. ans, ains praposition und adverb von dem in den meisten sprachen noch fortdauernden ante mit angefügtem adverbialen s, so daß die ital. form eigentlich für ansi steht. Der herleitung ans antea widerspricht die span. form und selbst im ital, war alsdann anza (egl. poscia) zu erwarten. Eine erweiterung von antes ist pr. anceis, altfr. sinçois vorher, von ante ipsum; eine ableitung it. an ziano, sp. anciano, pr. ancian, fr. ancien alt. Zss: mit prapositionen: it. avanti, pr. abans, avant, fr. avant, von ab ante, letsteres schon auf einer rom. inschrift; rb. it. avanzare, sp. pr. avanzar, fr. avancer fördern; sbst. it. vantaggio für avantaggio, pr. avantatge, fravantage, sp. ventaja, pg. ventagem vortheil. Dsgl. it. davanti, altsp. devant, pr. davans, fr. devant, con de ab ante; ob. pr. davancir, fr. devancer. Ital. innanzi, innante , altsp. enante , pr. enan , enans ; cb. pr. enantar, enantir. Ital. dinanzi, sp. denante, delante, pg. diante, pr. denan: it. dianzi w. a. m.

A pe it., altfr. pic. ès für eps biene, con apis; it. pecchia, sp. abeja, pg. pr. abella, fr. abeille, con apicula, dimin. norm. avette. Daher ferner it. api ari o, pr. apiari, fr. achier bienenhaus, lat. volksmäßig apiarium nach Gellius, s. Rom. gramm. I. B. Auf walachisch heißt das thierchen albin e, con alvus bienenhorb.

Appena it., sp. pg. apinas, fr. à peine, adverb für lat. eix, con poena, voirtlich 'mit pein, mit noth', also ungefähr wie lat. aegre oder ahd. kümo mit beschwerlichkeit. Vix, das sich im sp. avis erhalten, s. II. b.

A p p o it. práposition; con apud. Desselben uraprunges ist pr. a b, amb, am, npr. emb, bearn. dap, cat. ab, sodid. au (neben cum Che. II. p. cxLII), allit. am, alifr. ab (nur in den Eiden), sonst auch a und mit rúcksicht auf das urprängl. d od, erskirst o, im Leodegar auch ob. Schon in âltesten mlatein ward apud, später ab, für cum gebraucht (beisp. Rom. graum. III. 167), aber die erste bedeutung behauptet noch ihr recht, z. b. encusar ab alcun bei einem

verklagen SLég. 13, aprendre ab alcun bei einem lernen PO. 142; fud enseveliz od ses ancestres LRs. 304. Zsgs. ist fr. avec, s. dies wort II. c.

Arabesco it, shlicher rabesco, sp. arabescos, fr. arabesques verzierungen mit laubwerk in der bildhauer- und maderkunst, meistens phantastischer art; nach den Arabern genannt, deren religionsgesetze menschen oder thiere absubilden verboten.

A raldo it., sp. haraldo, heraldo, all haraute, pg. arauto, fr. héraut für héralt (h asp.), sp. pg. auch faraute herdo vom miat. haraldus, heraldus, dem ein ahd. hariowalt heerbeamter entsprechen konnte; als eigenname ist bekannt Chariovaldus, alts. Hariolt, duth. Haraldr.

Arancio it., mail. naranz, fem. ven. naranza, sp. naranja, pg. laranja (bask. larania), cat. taronja, wal. neranze, mgr. νεφάντζιον, ngr. νεφάντζι, franz. aber orange. eine sudliche frucht, pomeranze; zsqs. it. melarancia. Die alten nannten die apfel der Hesperiden, sagt Salmasius zu Solin p. 955, aurea mala, das mittelalter vertauschte das entsprechende aurata mit dem part. pras. aurantia um einen goldanfel zu benennen; hieraus entsprang fr. orange, und aus in-aurantia = inaurata das it. arancio. Allein aus aurantia, wenn man diese verirrung der sprache zugibt, konnte nur orance werden, nimmer orange. Das wort kam vielmehr aus dem persischen durch das arabische nach Europa, wo es sich leicht einführte, weil ein bestimmter lat, ausdruck fehlte, pers. narené, arab. narané, Gol. 2346. Daß die franz. form aus einer umdeutung durch aurum entstand, ist unschwer zu erkennen, mlat. (ende des 13. jh.) schrieb man noch arangia. - Von arancio ist das ital. adj. rancio, sofern es eine farbe bedeutet.

Arâtro, arâtolo îi., sp. pg. arado, cai. arada (f.), pr. arâtro, alifr. arêre, sûdeal. aratru, aratu pfing. Nicht alle sprachen sind dem lai. worte treu gebichen. Im neueren frans. sagt man defür charrue, oon carruca kutsche, tragsesel, die lai. bed. noch im prov. und im mlatein, s. b. carruca, in qua sedere consuevi Brêq. n. 250 (o. j. 700). Grans. bereits in den legg. barb., z. b. si quis caballum, qui carrucam trahit, furatus fuerit L. Sal. Nicot hat noch sraire, mennt es aber ein mot homnois. Das frans. wort gelangte

nach Portugal, wo e st die form charrun annahm und eine besondere art des pfluges, und, da pflug und schiff etwas verwendtes haben, auch ein lastschiff bedeutet. Auch pflug ut dem romen. gebiete nicht fremd. Die L. Long, hat: si quis ploum (al. ploum) aut aratrum alienum . scapellaverit DC: diesem plo-um entspricht das lomb, piò d. i. plò (Biondelli 75), der eariante plou-um oder plov-um das vedictyrol. plof (Azzolini). Die nordwal. mundart hat plug aus dem stasischen. Ein andrer ausdruck ist piem, sloira, lomb. sciloira: ikmen wirde ein altfr. sillocire, silloire entsprechen, om siller das meer durchfurchen == nord. sila. Piem. arn aber ist wohl entstellt aus sratrum.

Arcione ii., sp. arton, pg. arção, pr. arsó, fr. arçon saltel. Von archio (ausammensichung) ist logisch allsu känstike. Es entstand cermitlets der ableitung ion aus arcus wie fr. clerçon aus cler'cus, oison aus auca, écusson aus acutum, lat. gleichsam arcio arcionis, und bedeutet also etwos aebogenes, mhd. bogenes, mhd. bogenes, mhd. bogenes.

Ar co bu gi o, archibuso it, arcabuz sp., arquebuse fr. hugelbüchze; von arcus bogen und it. bugio, buso durchbohrt, also eine mit einer röhre verzehene fenerwaffe, die den namen bogen behielt, weil sie in der neuern kriegskunst an dessen stelle trat. So Ferrari u. a. Aber ein durchbohrter bogen ist eine eben so unstatthosse aufgassung wie die anwendung eines in der allen kriegskunst nicht vorkommenden namens auf die neuere eine grundlose voraussetung it. Besser erhlärt man es darum mit hinsicht auf das ältere fr. harquebuse, wallon, harkibuse (h ap.), aus dem ndl. haskbus hakeholishes, s. Grandaganage I. 266. 278.

Ar diglione it, fr. ardillon, pr. ardalhó dorn in der schnalle; von ungewisser herhunft. Ein altes glossar hat ardelio 'acutus' Class. auct. VI. SOS», es wird aber wohl glutus su lesen sein. Gegen Casaubonus, der es aus dem gr. ägöt; pfeitspitse ableitet, wendet Menage mit recht die umblichkeit dieses wortes ein. Ihm selbst scheint es ein diminulie von dard und undäugbar konnte sich dardillon, das im neuproc. noch orokommen soll, darch dissimilation in ardillon, oder, da ein consonantanlaut nicht leicht wegfällt, in lardillon l'ardillon vervandeln. Das span. wort für diese sache ist rejo spitse.

Ardire it. sich erkühnen, pr. ardir, enardir, fr. enhardir kühn machen. Lat. ardere ist aus dem spiel zu lassen: man brennt vor leidenschaft, nicht vor hühnheit, audacia ardere ware wenigstens ungewöhnlich; doch ist dies der hauptgrund nicht gegen diese herleitung. Menage dachte anfangs an audere, it. aldire (aldace kommt vor), endlich ardire; dies ließe sich für Italien kinnehmen, nicht für die andern provinzen. Das fr. hardir (mit asp. li) weist auf deutschen ursprung, der sich im ahd. hartjan stärken, kräftigen findet. Auf hart verwies später auch Menage, so Caseneuve, Wachter u. a. Das adi, ardito, ardit, hardi (kuhn) last sich fast nur als particip dieses zeitwortes begreifen, da adjectiva auf it wie lat. auritus, pellitus im romanischen sellen sind; an das particip von ardere, welches ars lautet, ist nicht zu denken. Im span, aber hat man ardido allmählich auf arder bezogen und ihm die bed. 'erhitzt' beigelegt; altsp. far di do 'hühn' führt aber mit seinem anlaut noch unmittelbar auf fr. hardi; egl. Rom. gramm. 1. 299. Ein artiges zusammentreffen ist es . daß die picard, mundart hardiment gans wie das ahd, harto als adverb des grades verwendet: hardiment dur = harto herti. Daher auch sbst. pr. ardit, altsp. ardil kühnheit; aber sp. ardid listig, sp. pg. ardid list scheinen aus artitus herzurühren , s. unten artigiano; freilich ist alsdanu assimilation des t (ardid aus artid) anzunehmen.

Årgano ii., sp. årgano, årgana und argüe (m.), cal. arga hebeseug, krahn, winde, pg. argio weinheber, fr. argue (f.) maschine in form einer schiffswinde sum durchtreiben der gold- und silberstangen (Tréc.); abgel. ii. argane leserner nin, sp. argane lekiener medaltener ring, fr. arganen eiserner ring auf den schiffen, durch welchen die seiler laufen. Ferrari gibt ergäta (żeyárz); eine vorrichtung lasten su henben, Menage organum (ögyavon) werkseug als etymon. Benter trifft die bedeutung oon argano besser: es konnte sich unter dem volke, welchem die endung äta fremd vort, leicht in letzteret verwandeln; midt. findet sich auch argala 'annulus crassior' Dief. gloss. lat. germ. in übereinstimmung mit arganel, arganeau.

Argine it. (m.) damm. Dies aus agger entstandene wort (egl. cecino aus cicer und die venez. form arzare, worin sich das auslautende r erhielt) ist merkwürdig genug. Man weiß, daß die alten Römer ar für ad gebrauchten, daher arcessere für adcessere; da nun agger eigenlich für adger eom algerere gilt, so eersgeenwärtigt uns das roman, argine augenscheinlich ein lat. eolksibliches arger. Nur so erklärt sich die form, nicht etwa durch rohe einschiebung eines r., die an dieser stelle gans gegen den gest der sprache wäre. Das sp. årcen rand, brustochr muß dasselbe wortsein, seegl. arcilla aus argilla. Ein anderes beispiel wortsein, seegl. arcilla aus argilla. Ein anderes beispiel wortsein, seegl. arcilla aus argilla. Ein anderes beispiel wortart ist das eenes. arliare von adlure. S. auch Ferrari und sumal Pott in der abh. Plattlat. 326, der armessarius L. Sal. und scal. armessariu für admissarius anfalmssarius für

Aringa it., sp. masc. arenque, pr. arenc, fr. hareng (h asp.), wal. hering ein fisch; vom ahd. harinc, ags. nhd. hering, gewöhnlich aus lat. halec (salsfisch) erklärt.

Ar in go it. redinerplats, tummelplats, rennbahn, fem, ar in ga, sp. pg. pr. arenga, fr. hurangue (h asp.) ôffentiche rede; vb. ar in ga re, arengar, haranguer eine ôffentliche rede Aulten, feierlich aureden; it. ar in g hi c ra, ringhiera redinerplats, redinerstuhl. Der frans. anlaut gibt den ursprung des wortes deutlich zu erhennen: es sit oom ahd. bring, mhd. ring, kreiß, versammlung, schau- oder kampfplats, gerichtsstätte u. dgl., daher die roman. bed. das vor einer versammlung corgetragene: arenga est apta et concors verborum sententia etc. Breviloquus, z. Ducange, vgl. lat. concio 1) versammlung, 2) rede vor derselben.

Arista il. rücken des schweines, eigentl. borste, sp. aresta sackleinwand, fr. arête grâte, il. resta granne des kornes; von arista granne, grâte.

Arle cch ino it, sp. arlequin, fr. arlequin (früher auch harlequin geschr) eine komische maste der ital. bühne, überhaupt possenreißer, hauswurst, sp. arnequin gliedermann. Es ist ein späleres wort von unbekannter vielleicht gans zu-fäliger entstehung. Etymologieen sehe mon bei Flögel gesch. des grotesken p. 35; für ühre wiederholung ist hier kein raum. Eine neuere, von Genin, aus Arlecannps, name eines kirchhofes zu Arles, für Elycannps d. i. Champs-Elysées, in nachster bedeutung gespensterchor, Hellequin, dann das haupt dieses chores auf mankeraden ins lächerliche entstelli, ist swar zinnreich ausgeführt (Varial. du lang. fr. p. 451–469), bet darf aber on allen stymologischer recklefrigung. Am leichder der der or allen stymologischer recklefrigung.

testen ist noch zusammenhang zwischen harlequin und hellequin zusungeben. Das älteste frans. zeugmis scheint das folgende, vorin das mit schellen rasselnde gelogle harlekin ere-wähnt wird: à sa siele et à ses lorains oc cinc cent cloketes au mains (au moins), ki demenoient lel lintin con li maissine hiertekin Ren. IV. p. 146. Das voort ist also ein so altes französisches, daß zeine herkunst aus Italien noch zehr zweisstelhaste erscheinen muß; es hat zogar niederländ. klang. — Weiteres darüber findet sich des Gachet 252.

Arlotto it., 2p. arlote, pr. arlot, alfr. pic. arlot, harlot (herlot Trist. 1. 173) fresser, müßigäßner, altengl. harlot, herlote latterbube, neuengl. harlot metse. Menage's deutung aus helluo hat das gegen sich, daß die allerdings häußige einschiebung des r nur hinter, nicht vor consonante sut su findem pflegt. Ist das wort aus latein. stoff, so entwickell es sich leichter aus ardalio müßigsdinger, das in den isid. glassen unter der form ardelio mit gluto' überselst wird, so daß es grade die roman. bedeutungen umfaßt; die susammensiehung om ardaliotto in arlotto scheint keine schwierigiet su haben. Noch leichter würde es aus gr. ögdalog entspringen, von dem man ardalio hersuleiten pflegt; aber dies liegt schon weiter ab. Der Portugiese hat ein ob. alt ol ar verspotten, verhöhnen, altyg. betlehnd umhersiehen Shos., das aus grlotte megstellt sein kann wie blut aus burla.

Armellino und ermellino it., sp. armiño, pr. ermini, ermin, altfr. erme, ermine RCam. 219, neufr. hermine (h stumm) eine wieselart, hermelin, berühmt wegen seines felles, mlat, hermellinus, herminise oder arminise pelles. Eine geschickte etymologie gab Ducange in seinem glossar zu Villehardouin v. hermine; sie ist die folgende. Die Römer nannten das hermelin mus ponticus, weil sein fell zunächst aus dem lande Pontus kam. Seit aber die neueren es aus Armenien empfiengen, womit sie eine genauere handelsverbindung hatten, tauschten sie den namen und nannten das thier armenius mit weglassung von mus, wie auch der spätere Grieche schlechtweg noviixos sagte. Hiezu ist zu bemerken, daß die angegebene bedeutung von mus ponticus nicht ganz sicher, aber nicht unwahrscheinlich ist. Daß Armenien altfr. Ermenie heißt, kame Ducange's ansicht zu statten. Ital. armellino muste diminutiv und aus armenino abgeandert sein.

Nach andern (s. b. Wackernagel) ist das wort nicht auf diesem unsoege zu uns gelangt: es itt deutsch, wie auch das thier in deutschland gefunden wird: ahd. harmo, dimin. harmellin, mhd. hermelin, hieraus das rom. armellino, und dieses harmo antwortet buchstäblich den lithanischen szarmú (zuecilelhafte form, sicherer szarmonys) wiesel. Vgl. Weigand 1. 500.

Arnese it., sp. pg. pr. arnes, fr. harnois, barnais (h asp.) rüstung, geschirr : dsgl. altfr. harnas für harnasc. ob. nfr. harnacher, pr. arnascar, arnassar anschirren; davon mhd. harnasch. nord. hardneskia. Von herleitung aus alln. iarn, jarn (eisen) ist abzusehen, da sich der roman, anlaut anders gestaltet haben wurde, man erwäge fr. joli von jol. Den stamm des wortes bildet vielmehr kymr. haiarn, altbret. hoiarn, ir. iaran eisen, die mit dem dischen isarn identisch sind, val. Zeuß I. 45. 63. 114. 120. 145; die suffixe sind romanisch. Aber es liegt nicht in der natur der sprachen, aus fremden stammen, die sie nicht in sich aufgenommen, ableitungen zu ziehen . wiewohl einzelne ausnahmen porkommen mögen; der Romane muß also das abgeleitete wort bereits porgefunden und sich assimiliert haben, auch muß dies erst spät geschehen sein, da es im ältern mlatein keine spur hinterlassen hat. Möglich ware es nun, daß sich aus dem kymr. haiarnaez eisengerathe (s. Villemarque v. houarnach) zuerst das engl. harness, hieraus das roman, wort gebildet hätte. Das genaueste über den deutschen und celtischen wortstamm nebst ableitungen bei Diefenbach orig. europ. p. 367 ff.

Arnia il., arna sp. cat. bienenkorb, fehlt pg. Unbekannter herkunft: entstellung aus alveare wäre zu stark. Einigermaßen erinnert es an gael. årcan korkhols: beide bedd. korkhols und bienenkorb umfaßt auch sp. corcha und pg. cortiço.

Arpa it. sp. go. pr., harpe [f. 1] harfe, 2) sp. pr. neap. auch kraile, haken; ob. pr. arpar, altfr. harper, it. srpeggiare harfe spielen; sp. pg. pr. arpar, nfr. harper packen, anhaken, serreißen; it. srpicare, inerpicare klettera; fr. harpin haken, daher se harpigner und se harpiller sich raufen; it. arpignone großer haken, arpione thürangel; sp. arpon, pg. srpöo, fr. harpon harpune; dagl. fr. harpa u enterhaken. Alle diese bildungen (frans. auf agp. h) harpa u ursprung im deutschen harfe, ahd.

harpha, altn. harpa, ags. hearpe: Venantius Fort., bei dem sich harpa zuerst findet, nennt sie ein barbarisches d.h. germanisches instrument: Romanusque lyra, plaudat tibi Barbarus harpa 7, 8. Zu ihrer hakenahnlichen gestalt passt die zweite der angegebenen bedeutungen. Das gr. ann (sichel) würde nicht leicht ein franz, aspiriertes harpe hervorgerufen haben; eben so wenig ist das aspirierte harpon aus lat. harpago herzuholen, wie denn auch kein altfr. harpaon. harpeon statt findet. - Die bed. haken des sp. arpa vertritt pg. farpa, sicher dasselbe wort, worin, wie in andern fällen, h mit der lippenaspirata vertauscht ward, daher denn auch farpão neben arpão, farpar neben arpar; sofern es, nebst sp. farpa, spieß oder spitze einer fahne bedeutet, erinnert es an arab, 'harbah kurzer spieß Freyt. I. 3616. Ital, frappa ausgeschnittene sacke im tuch, frappare auszacken, zerfetsen, sind sie aus dem letsterwähnten farpa? Auch pg. farapo (für frapo?), sp. harapo lappen, fetzen, müssen hier noch erwogen werden. Man sehe hierzu Dief. orig. europ. p. 305.

Arresto it. altsp., aresto pg. aus dem fr. arrêt urtheit eines höhern gerichtsples, wooon keine appellation statt findet; eigentt schluß der gerichtsverhandlung, om arrester, arrêter hemmen, einhalten, lat. ad-restare, vgl. unser beschluß d. i. beendigung. Das susammentressen dieses wortes mit dem gr. ågsaróv ist sussallig, weiewohl Budaeus es daraus herleitet, s. H. Stephani thes. graec. ling. s. c.

Arrivare it., sp. pg. arribar, pr. aribar, fr. arriver anlanden, ankommen; von ripa, mlat. adripare ans ufer treiben, it. arripare. Durch dieses neue verbum ward advenire aus seiner bedeutung verdrängt, s. unten avventura.

Arsenale und arzană ii., sp. fr. arsenal seughaus, mitelgr. âgestvân;; dazu si. dârsena, sic itrzană abgeschloßner theil cines hafens, sp. alarazana, slarazanal, pg. laracena, tercena schuppen, fr. darse, darsine — ii. darsens; com arab. dăr çanal hasu der betriebzamkeit (a tie voirter Freytag II. 60°s, 536°s), pers. larsanah. Vgl. über dieu voirteu voirtum variation voirtum variation voirtum variation voirtum variation variation variation voirtum variation vari

Articiocco it., fr. artichaut eine frucht, artischohe, vom arab. ar'dt schaukt d. i. erd-dorn Freutag I. 27e; degl.

it. carcioffo, sp. alcachofa, pg. alcachofra, nach Sousa com arab. al-charschufa.

Attigiano il., fr. artisan, sp. artesano, pg. artezão indire, handworker; mulhmaßich z. c. a. artitianus com adj. artitus 'bomis instructus artibus' Fest., 'artibus edoctus' Gl Placid, 'nártexpoç, ðaíðahoç' Gl. lat. gr. In diesem falle ober maj das span. wort aus artisano abgedndert sein. Nicht anders entstand partigiano partheigidnger aus partitus, z. Rom. gramm. II. 311.

Artiglio it. kralle, sp. artijo, pg. artelho glied, gelenk, pr. altfr. arteil (so noch in frans. mundarten s. b. su Langres), nfr. orteil zehe; con articulus gliedchen. Vgl. ardigs: 'saehun' Gl. cassell; articula 'saeha' Gl. Rhaban.

Artilha pr. (estungswerk, schanse (?); ob. alffr. artillier befestigen; pr. artilharia, allfr. artillerie, altpg.
rtelharia SRos. sppl. wurfgeschüts oder damit betadener
wogen artillerie est le charroi qui . est chargié de quarriuss en guerre, d'arbalestes, de dars, de lances et de tarres G. Guisart, s. DC.), nfr. artillerie, it. artiglierie etc.
grobes geschäufs. Von ars artis kunst, kunstgriff, wie fr.
engin von ingenium, rgl. artiller in der bed. aussinnen, auf
listen denken Antioch. 1. p. 88. Alffr. artille ux tistig.
Neck Borgnet chee. au eygne III. p. xx hommt das visor
stillerie nicht viel vor dem gebrauche der feuerwoffen vor,
d. h. nicht vor dem 14, jh., und swars werst bei Joinvielle.

As cella it., pr. aissela, cat. axella achsel; con axilla, woraus mach Cicero ala flügel, achsel entstand, ersteres schon bei Isidorus in ascilla cerdeht. Mundaril., z. b. genuesisch, bedeutet ascella achsethöhte.

A ac la pr. cat. apliter, cb. as c la r spalten; con astula (in manchen handschriften für assula, cgl. Dief. gloss. 569) ppdnchen, bretichen, welches ast la, cuphonisch ascla ergab. Von demselben worte ist auch sp. as t il la, altfr. astele spiter, neufr. altelle (für stelle) beinschiene, schon pr. astele in dieser bedeutung. Für aschia spricht die neap. mundart asca, die port. acha. Die occil. mundart hat die pleonastische wannementewung fendascha = fr. fendu.

Ascoltare, scoltare it., altsp. ascuchar, neusp. escuchar, pg. escutar, pr. escoutar, fr. écouter, altfr. auch ascouter hôren, horchen; von auscultare, worüber Caper (Putsch p. 2247) bemerkt, man dürfe nicht ascultare sprechen, so daß ihm die roman. form schon bekannt sein muste. Daher it. as colta, scolta, sp. escucha wache, schildwache.

As p o und naspo it, sp. aspa, altfr. hasple, pic. haple garmeinde; rom ahd. haspa, haspel. Für aspo war, wie im span,, aspa zu erwarten, altein das gemus richtele sich nach dem aus dem ob. in-aspare neu gebildeten naspo, welches romagnolitisch worohl naspa wie nasp fautte, sard, naspa.

Assai it., altsp. asaz, pg. assaz, pr. assatz, fr. assez, adverbium, von ad satis.

Assassin o it., sp. ascsino, pr. assassi, ansessi, fr. assassin meuchmörder. Nach Silvestre de Sacy's untersuchung (Mem. de l'Institut 1818. IV. p. 21 ff.) entstand das wort aus dem arab. haschischin, vomit man die glieder einer secte im Orient benannte, die durch einen aus den hanfplanse bereiteten trank 'haschisch (Gol. p. 613) berauscht jeden von ihrem oberhaupte dem herrn des berges (schajch alghah) geforderten mord zu verüben gelobten: que van neys, si era part Fransa, tan li son obedien, aucire sos guerriers mortals die, venne es selbst über Frankreich hinaus vöre, so gehoraam sind sie ihm, seine todfeinde zu tödten gehn Chz. V. 10. Das wort kann nicht vor dem 12. jh. in Europa bekannt geworden zein: drum ist eine urkunde v. j. 814, worin assassinium vorkommt Murat. ant, ital. 111. 31, HPMon. n. 17 falsch oder verfälscht.

Assettare il. cinrichten, ordnen, sieren, su tisch setzen, pr. assetar in letater bedeutung; zags. il. rassettare; sbsl. it. assetto puts, pr. assieta einrichtung, fr. assiette lage, zustand, eintheilung, plats der tischgenossen (s. Caseneuve), daher auch teller. Hal. assettare heißt überdies verschneiden (castrieren) und muß in diesem sinne von secare sectus herstammen, aber selbst die bed. ordnen knüpft sich an die vom secare dichlien, ebens ahd. skerna beschneiden, skara abschnitt, skerjan abtheiten, ordnen. Das godh. satjan (setzen) hann gegen das lat. wort nicht in betracht kommen. Hal. assetto brettehen ist von assis.

As so it., sp. pr. fr. as, pg. az die zahl 'eins' auf würfeln oder karten; vom lat. as, das eine einheit ausdrückt. Muratori ließ sich durch die redensart lasciare une in asso d.i. einen im stiche lassen, zur deutung des wortes aus dem mlat. absus 'ager incultus' verleiten, da diese redensart vielmehr, wie vielleicht auch die entsprechende deutsche (stich = punct, as), aus dem spiele entlehnt sein kann.

Astore it., altsp. aztor PC., nsp. pg. azor, pr. austor, altfr. ostor, nfr. autour habicht. Die übliche herleitung ist von astur asturischer vogel, bei Firmicus Maternus (4. jh.), allein die lautgesetze widersprechen: astur konnte nur astre geben. Der grammatiker Caper (bei Putsch p. 2247, egl. das. Beda p. 2778) kennt acceptor als einen volksüblichen ausdruck für accipiter (so auch in hss, der L. Sal. tit. 7) und hierzu stimmt der buchstabe, z. b. sp. azor = acceptorem wie rezar = recitare. Freilich ist pr. austor unorganisch für astor, es verhält sich aber wie austronomia zu astronomia; besser neupr. astou. Von azor leitet sich das span, th. azorar schrecken, verwirren, ursprüngl. von vogeln, die der habicht verfolgt, perdiz azorada; nach Larramendi tom bask. zoratu den verstand verlieren, allein das ganz entsprechende sp. eb. amilanar schrecken, entmuthigen, von milano hühnergeier, so wie das cat, esparverar von esparver sperber, erheben jene herleitung über jeden zweifel.

Astro il. sp. pg., astre pr. fr. gestirn, auch geschick, gibidor astrosus 'quasi malo sidere natus', bei Papina sstrosus 'quasi malo didere natus', bei Papina sstrosus 'quasi malo astro natus'; altsp. astru go Bc., pr. astruc gibickich. Zegs. pr. benastruc, benastruc, altsp. mal-astru go Alz., pr. malastre, malastruc, altsp. mal-astru go Alz., pr. malastre, malastruc, altsp. malastru, daher nfr. malotru, bei Rabelais malautru s. Ga-chet; dagl. it. disastro, sp. desastro, pr. fr. désastre untern, rgl. alteal. per astre oper desastre Chr. d'Escl. 7114.

At u c i o it., p. estuche (estui bei Bercco), pg. estojo, pr. estug, estui, fr. étui futteral, behältnis; cb. pg. estojar, pr. estuiar, estoiar, altfr. estuier verwahren. Estug, étui fügen sich in das mhd. stüche stauche, futteral für den arm, schon nach Adeiung; astuccio aber (veron. besser stuccio) wärde sich genügend nur aus einer ahd, form stüchjo, wie guancia aus wankja, herleiten lassen. — [Estui, étui deutel Langeniepen (Herrigar archie XXV) aus studium, von seiten der form vollkommen genügend und seibst von seiten der begriffes su rechifertigen: et hieße sorgfalt; sorgfaltige deutheraften.

Aber mangelhaft ist, daß das etymon nicht die völlig gleichbed. ital. und span. wörler umfaßt, sie müsten getrennt werden.]

A taballo, taballo it., sp. atabal, pg. atabale maurische pauke, sonst auch it. timballo, sp. timbal genannt; vom arab. al-tabl attabl Freviag III. 40e.

Ataud sp. pg., pr. taût, taûc, so altfr. taût, taûc, neap. tavuto lade, sarg; vom arab. al-tabût attabût mit ders. bedeutung (Sousa).

Attillare it., sp. atildar, pp. atilar, pr. atilhar niedlich putsen. Ital titolo heißt der punct auf dem i, sp. tilde, pp. til ein nölkiger strich über genissen buchstäben: duher konnte man mit attilulare (eigentl. wohl 'kein jota vergessen) die sorrffalt im putse ausdrücken. Das mata. verbum findet sich überhaupt für beseichnen (schmücken?): crucis signaculo frontem eins attilulans De.

Alturare it. cerstopfen, sp. pg. sturar auskalten in der arbeit (wohl für aturarse), cat. pr. aturar ankalten, urf. halten, refl. pr. s' aturar sich stützen, sich anstrengen, sbst. atur anstrengung; mit vertauschter präposition von obturares stopfen, dacher hemmen, sufkalten ust, wie im deutschen, sich aufhalten bei einer sache, nicht davon abgehen, ausdauern. Das span. woort hört man noch jetst in lat. bedentung. Für aturare findet auch turare (adher tura damn), sp. turar statt, worin nur eine abkürsung, nicht etwa das verlorene lat. simplee turare su erhemen ist.

Auge it., sp. auge, pg. auge höchster punct; vom arab. aug, einem astronomischen ausdruck aus dem pers, auk, s. Freylag I. 69°, Vullers I. 140°, 143°.

Augurio ii., sp. aguero, pg. agouro, pr. auguri, augur, agur, corbedeulung, syncopieri pr. aŭr (ahur), alifr. eŭr, neufr. heur glück; ob. ii. augurar e., sp. augurar, pr. agurar, fr. augurer weissagen, pr. ahurat, alifr. heūrė begiūcit, wad. urā glūck voisachen; oon augurium, augureze. Zags. pr. bo na ūr s. Honnorat, alifr. honeūr, neufr. honeur; ma 1-a ūr, maleūr, malheur und sa difr. honeūr, houere, boneūr, alifr. son celend; eritasen, oon exauguratus; absi. ii. sciagurato, xuuro clend, veritasen, oon exauguratus; absi. ii. sciagurato, did ii. viin, plumābilding oon augurium, iii. her su nehmen. — Bonheur und malheur erklärt man auguban hora, botche gleichfalle und sacar in âhn-

itcher bedeutung vorhanden sind, aber von den ersteren syndtrenst worden müssen. In alfr. eür voar eld durch syndrese endlich su eu wie in peur aus peür, und in dieser gestalt tritt es sehr frish neben eü auf. Für eur schrieb man oft heur, versuutlich wei man on hors dachte. Wäre leiteres aber das elsmon, so miste sich sein genus geänderteres aber das elsmon, so miste sich sein genus geändert haben, vas hier wo das fem. heure in jedermanns miet war, schwertich angenommen werden dürfte; ferner müste sich, die alten formen erwogen, langes lat. o (hörs) gegen das laufgesets als pr. oder fr. u dargestellt, und endlich der einfache vocal eu in den mehrfachen e-u gespalten haben, was unmöglich ist. So entspricht such hur eux dem auffreüreux = pr. süros, it. suguroso, mlat. suguriosus; horosus kennt vocet der Lateiner noch der Romane.

Aura, ora ii., sp. pg. pr. che. aura, alifr. ore (la ore L.J. 486-, bone ore Rou. II. 146, bon' ore eurent e suef vent Mfr. I. 364) bift, sanfter wind; con aura. Abll. sind: pr. aurat, alifr. ore; pr. aurat ge, alifr. orage windeshauch (lo dous auratge selyhyr, lo fer auratge sturmeind, nfr. orage, woher sp. orage, sturm; vb. sp. orear, cat. oreijar erfrischen, austisften, daher sbst. oreio, oreij, dagl. iv oregigo, pr. aurei frisches biftohen. Verschieden oon oraggio scheint ii. orezzo (auch orezza), das auf eine abl. suritium weist, verhirst serzo bible, schattige stelle; in einer andern form arezzo verflachte sich der lal. diphthong su a wie in ascollare, wenn hier nicht vielmehr aer eingegrifme hat.

A v a ni a it. pg., avanie fr. schabernack, plackerei, dsgl. hopfgeld der Christen unter türkischer herrschaft; soll ein litrkisches oder cielmehr semitisches wort sein, neugr. άβανία, s. Ducange glossar. med. graecit.

Avaria it. pg., avarie fr. ankergeld im hafen, degl. vergütung der bei einem sturme über bord geworfenen waaren; com gleichbed. hochd. haferei oder ndl. haverij.

Âvocolo, vocolo il., fr. aveugle blind; ob. il. avocolare, fr. aveugler, pr. avogolar blenden. Man muß die erthärung mit ab-coulus, gebüdet vie ab-normis, a-mens, so daß es 'ohne augen' bedeutet, gellen lassen, voie denn auch die mittelgr. aprache and bytaciero oder andyturoc für iëtyptares; sagte; es mag aber eine erkinatelle bildung sein, da ste sich schlecht assimiliert hat. Die casselte glassen enthalten albios ceulus 'starapinter', nach Eckhart s. v. a. slbiceulus, qui nil nisi album in oculis habet; aber in albioculus sist wohlt cher eine umdeutung denn eine alte form von sytules zu suchen.

Avoltore, avoltojo it., pr. voltor, fr. vautour geier; von voltärius raubeogel; sp. buitre, pg. abutre, von vultur. Abgel. sp. buitron rebhühnernets, fachreuse; auch fr. épervier hat die bedd. sperber und fachnets.

Avorio it., pr. avori, evori, fr. ivoire (m.) elfenbein; com adj. eboreus.

Avventura ii., sp. pg. pr. aventura, fr. aventure (daher unser abenteuer, mhd. åventiure f.) ereignis, seltsames ereignis, sulall, glück, gefahr (aventure de mort todesgefahr Ren. I. p. 46), besonders auch rilterlicher zwenkumpf; von advenire ankommen, soraus die ausschlichlich rom. bed. begegnen; ebenso einigt fr. arriver beide begriffe. Aventura vertrat auch die stelle der göttin Fortuna: de las graussa dels homes fo Aventura faita deuessa LR. III. 503.

Azzardo it., fr. hasard (h asp., mhd. hasehart), pr. azer, cat. atser wagnis, glücksfall, sp. pg. azer unglückswurf, unglückskarte, unglück, im spätern mlat, ludus azardi alücksspiel: vb. azzardare, hasarder aufs spiel setzen. wagen, mlat. ludere ad azarum. Altfr. hazart bedeutet auch würfelspieler, hazarder dem würfelspiel ergeben sein, s. Carpentier. Anderstoo dient es zur verstärkung der negation. d. h. es drückt eine unbedeutende sache aus: ne valent pas un hasart NF. Jub. II. 90. Üblich ist der ausdruck geter hasart FC. III. 288, Ren. II. 159. Vergleicht man die franz. form mit den übrigen, so scheint d zugesetzt wie in blafar-d, homar-d u. a., it. azzardo aber daher entlehnt: das ācht ital. wort ist augenscheinlich das veraltete zaro PPS. II. 255, jetzt fem. zara spiel mit drei würfeln (il giuoco della zara Purg. 6, 1), eigentl. wurf von drei assen. Eine ganz befriedigende erklärung fehlt noch. Gegen die aus dem lat. as in der bed. punct im würfelspiel, geringster wurf, daher wagnis, gefahr (Le Duchat) streitet das rom. z., das sich als ts im cat. atsar zumal deutlich ausspricht. Besser nahme man azar für eine abl. aus dem altsp. auce (abce) schicksal (s. Il. b). woher auch acj-ago unglücklicher zufall; war aber alsdann

nicht azi-ardo zu erwarten? Doch ließe sich zur unterstützung dieser etymologie noch das gleichfalls auf einen stamm az weisende altfr. haz-eter (wurfeln) geltend machen. Weder dem buchstaben noch dem begriff genügt arab. 'darr schade Freyt. III. 10b. Besser in beiden beziehungen passt hebr. zarah bedenkliche sache: ihm aber wurde eher ein roman. feminin entsprechen, das sich nur in dem erwähnten neuital. zars findet. Man erwage daher noch arab. jasara würfeln, jasar wurfelgesellschaft, wurfelpartie, dem man den vorzug tor allen zuerkennen durfte (denn arab. s [sin] kann reman. z werden), ware der wegfall des anlautes so leicht hinzunehmen; in jasmin findet er nicht statt. - [Die bed. wurfel befriedigt vollkommen: da aber in jasara ein anstoß zu liegen scheint, so bietet Mahn p. 6 das vulgar-arab. zehar würfel, 1893, zar, wie es auch türkisch heißt, mit artikel azzar. Eine andre vermuthung bei Jos. v. Hammer: sp. azar komme von arab, assr schwierigkeit, was von seiten des begriffes wenig susagt. - Von einer würfelparthie erzählt das artige fabliau de S. Pierre et du jougleor FC. III. 282, woraus über die art und weise dieses spiels einiges zu lernen ist.7

Azzurro, azzuolo it., sp. pg. azul, pr. fr. azur dunkelblane farbe; vom pers. lazvard, daher lapis lazuli, der sapphir der alten, arab. lazvardi lazurāhnlich Freyt. IV. 76.

## В.

Babbéo, babbaccio, babbano, habbuasso il. schwachkopf, gimpel; pr. babau, pic. baba geck; il. bábbole, fr. babioles kinderpossen. Denselben stamm fikhlt man in synonymen lat. babulus Apulej. scosu man noch nehme baburrus 'stultus' Gl. Isid., babura 'stultitia' Gl. Placid., egl. ir. kymr. baban kind, puppe, engl. babe, babby.

Babbuino il., sp. babuino, fr. babouin eine art affen, poeian; augenscheinlich gleiches stammes mit dem fr. babine affen- oder kuhlefze, muthmaßlich verwandt mit dem mundaril. deutschen bäppe maul; ogl. unten besta.

Baccalare it., pr. bacalar, fr. bachelier, aus letzterem it. baccelliere, sp. bachiller, pg. bacharel. Die eigentliche heimath dieses wortes ist Frankreich und der span. nordosten, wo baccalarius sunächst der besitzer eines größeren bauernautes, einer baccalaria war (seit dem 9. jh. vorkommend). Sodann gieng der ausdruck auf den ritter über, der zu unpermogend oder noch zu jung war um ein eignes banner zu führen und wohl einem fremden folgte; endlich, und dies ist die heutige bedeutung, auf den der sich im besitz einer dem doctorgrade untergeordneten akademischen würde befindet, in welchem sinne es in baccalaureus umaedeutet ward: so bei Camoens do baccharo e do sempre verde louro Lusiad. 3. 97. Was die etymologie betrifft, so ist hier nur zu verneinen: has-cavalier niederer ritter kann es nicht sein, das verbietet die geschichte des wortes und die grammatik, die für das perschwinden des s keinen grund kennt; auch baculus fügt sich nicht in die form, vollkommen zwar das mit baculus gleichbed, gael, bachall, ir. bacal, allein über den logischen zusammenhang werden sich nur unsichere vermuthungen vorbringen lassen. - [Eine neue untersuchung theilt Littre mit. s. den hritischen anhang p. 14. Bachelier scheine aus vassal entstanden, mit dem es die doppelte bed. lehns- und kriegsmann gemein habe; das fem. bachelette, wofür sich auch baisselette finde, sei offenbar derselben herkunft: b aus v mache keine schwierigkeit, auch ss könne in ch übergehn, daher das mlat, ca in bacalaria. Allein ch aus ss ist vorsichtiger weise nur da anzunehmen, wo letzteres ein c repräsentiert; lat. faciam, fr. fasse, pic. fache. Ferner, sicher ist , daß wenn man ein frans. wort latinisierte , che in ca verwandelt ward; ob aber diese verwandlung bei einem so früh vorkommenden worte wie bacalaria anzunehmen sei und ob die prov. sprache ihr bacalaria aus lat, urkunden geschöpft habe, ist eine andre frage. Später hat Gachet dieses wort behandelt. Auch er bringt es mit vassal in verbindung. tritt aber in betreff seiner herkunft Chevallet bei, der diese im celt, bachan (klein) u. s. w. findet.7

Bacchettait., baquetasp., baguette fr. dünner stecken, gerie; von baculus mit verändertem suffix, s. solche fälle Rom. ar. II. 259.

Bacino it., altsp. pr. bacin, fr. bassin becken. Die älteste spur desselben scheint bei Gregor v. Tours vorzuliegen: cum duabus pateris ligneis, quas vulgo bacchinon vocant, s. Ducange. In den isidor. glossen findet sich auch das einfache bacca 'eas aquarium'. Man leite es nicht aus unserm becken, dem nur ein it. bacchino, fr. baquin gerecht wäre, da deutsches k nicht in 'ausartet, egl. untem franco. Aus demselben grunde muß auch das ndl. bak napf, mulde surücktreten. Das wort kann in früher seit aus einem alleinheimischen stamme, s. b. dem celt. bac höhlung, abgeleitet sein, so daß es ansfangs bakinus (woraus ahd. bechlu), nachher bacinus eerprochen word. Vol. bacia II. b.

Bacio it, richtiger, aber minder üblich bagio, sp. beso, pg. beijo, pr. bais kuß; vb. baciare ff. küssen, auch als substantiv gebraucht; von basium, basiare, meist bei dichtern.

Badare it., pr. cat. badar, altfr. baer, beer, nfr. bayer, noch mundartl. (in Berry) bader. Es bedeutet 1) den mund aufsperren, gaffen: so im prov. cat. frans., so im altital. boca badhadha Bonves., bocca badada Mur. ant. ital. IV. 434. prov. auch verhöhnen (?), occ. badado hohngelächter. 2) verweilen, harren, vergeblich harren (dastehn mit offnem maul). ital. prov. altfr. 3) nach etwas verlangen, trachten, ital. alifr. (das maul darnach aufsperren, lechsen). Sbst. pr. bada schildwache, adv. de bada, en bada, altfr. en bades umsonst . it. stare a bada mit offnem maule dastehn, harren. Für dieses wort gibt es alte seugnisse, mit rücksicht auf welche die bed. 'das maul aufsperren' an die spitze gestellt werden muste, nämlich in den isid. glossen badare 'hippitare, oscitare', in den erfurter glossen p. 276e battat 'ginath' d. i. gahnt, besser balat 'ginath' in einer andern hs. Mones anzeig. VII. 137. Es ist von nicht ganz gesichertem ursprunge. Die celtischen sprachen scheinen keine passende wurzel zu enthalten: bret. bada staunen wird wohl eben so gut romanisch sein wie badalein (I mouillé) gahnen, das nicht aus ersterem herstammen kann, sondern das pr. badalhar sein muß; doch läßt sich etwa altirisch baith thor, pinsel (maulaffe) Zeuß I. 37 anmerken. Buchstäblich genügend ist ahd. beiton, früher baidon, saumen, harren, doch hängt einiger zweifel daran, weil es der offenbar ältesten bedeutung von badare nicht genügt. Letzteres könnte selbst aus einem naturausdrucke ba, der das austhun des mundes beseichnete, entstanden sein, so daß man etwa ba-are ba-d-are zu grunde legen muste. - Abgeleitet ist it. badigliare, shadigliare, shavigliare, pr. badalhar, altfr. baailler, nfr. bailler gahnen; fr. badaud, pr. badau

maulaffe, gock; chemo pr. badoc, baduel, badiu; auch fr. bad in schershoft, badiner scherzen, in den wöb. des 16. jh. mit ineptus, ineptire übersetst; it. bad er la einfältiges weib, ob. com. baderlà die zeit vertieren, chw. baderlar schwatzen, plaudern.

Badile it., badil, badila sp. feuerschaufel; von batillum.

B ag a sp. packseil, pr. bagun, altfr. bague bündel, egl. lomb. bagu weinschlauch; daher abgel. it. baga glin, pr. fr. bagag egpack. Das unlat. wort, über welches Diefenbachs goth. wb. 1. 343 nachsulesen ist, findet sich wieder im gael. bag, hymr. baich, bret. beac'h last, bündel, vb. gael. bac hindern, nord. baga dass.

Bagascia it., sp. bagasa (umgestellt gavasa), pg. bagasa, pr. bagussa, alfr. bagasse, bajasse u. s. f. feile dirne. Eine bedeutung wie diese ist so verschiedenen aufgasungen unterworfen, daß die ausdrücke oft schwer zu ergründen sind. Stellt die endung assa das roman. suffix = lat. acea vor, ital. in ascia vervaandelt, so müste das wort aus baga (pack) abgeleitet sein, was keinen befriedigenden sinn gäbe. Vielleicht ist es cellisch: kymr. baches bedeutet weibehen, von bach klein; oder arab., bägez schändlich Freyt. I. 1394, worauf schon Muralori vermuthete, oder bagt meta erget. I. 1394. Vom altfr. wort, das gleich dem arab. bat auch dienerin heißt (NFC. I. 104), bildete sich das dimin. bai sele dienstmädehen, auch bachele, wofür man ein primitie bagsche vermuthen muß.

Bagalela it. kleinigheit, taschenspielerei, daher sp. bagatela, fr. bagatelle in ersterer bed., der alten prov. sprache noch nicht bekannt. Muralori sieht es aus dem modenes. eb. bagatlare pfuschen, hudeln, das er aus dem arab. bagata (mischen) entstehen lößl. Eigentlich aber selsem beide berr, nebst bagatlino kleine kupfermünse, ein subst. bagatla oder baghettu oraus, das eiwa aus dem allen rom. bagat (s. oben) abgeleitet eine geringe habseligkeit ausstächte mochte; im parmesan. ist bagata in dieser bedeutung vorhanden.

Bagno it., sp. baño, pr. banh, fr. bain bad; vb. bagnare ff., fr. baigner; von balneum mit ausgestoßenem l, da balgno nicht zu sprechen war (daraus auch das bask. mainhua). Das wal. bae (fem. plur.) entstand aus dem lat. bajae, von dem die übrigen sprachen keinen gebrauch gemacht haben.

Bagordo und bigordo it., altsp. bohordo, bofordo, altpg. bofordo, bafordo (in urkunden bufurdium), pr. beort, biort, ssgs. bort, altfr. bohort, bouhourt, behort ein ritterliches spiel, degl. die waffe dazu; vb. it. bagordare ff. lansen brechen. In Frankreich rannte man einzeln zu pferd mit der lanze nach der quintaine (s. Ducange v. quintana. Aubri im Ferabr. p. 158-162, Alex. 14, 30), in Spanien schleuderte man den bafordo nach dem tablado (Alx. 666. egl. bornaren [bordaren ?] e tiraren a taulat Chr. d'Escl. 587b), in Deutschland war der bühurt ein kampfspiel, wo schaar gegen schaar stand. Daß bohorder, denn von der franz, form ist auszugehn, ein ursprünglich deutsches wort sei, lehrt fast mit gewissheit die aspirata, die sich im spanischen als f (man erwage faraute von héraut), im ital. als g (gufo für huette) darstellt. Offenbar ist es ein compositum, das zweite wort führt natürlich auf hurten stoßen, allein dies letztere gestaltete sich im roman, so verschieden (fr. hurter, nicht horder), daß man davon abgehen und sich an das deutsche hurde, ahd, hurt, altfr. horde, vb. horder, halten muß, auch stimmt hordeis umzäunung formell genau zu bohordeis ritterspiel. Hourdum bedeutet mlat. s. v. a. das erwähnte sp. tablado gerüste s. Carpentier, noch jetzt im Hennegau hourd. Gans zweifelhaft bleibt das erste wort der zusammensetzung. Ist die waffe die grundbedeutung, so konnte es aus botar herrühren: bot-hort bo-hort (t schwand vor der aspirata) bedeutete etwas nach dem gerüste stoßendes. - Einen weiteren beitrag zur deutung dieses wortes liefert Gachet p. 60%.

B a i lo, balio it., sp. bayle, pg. balio, pr. baile, altfr. bail pfleger, ersicher, verwalter, amtmann, fem. it. ba i la, balis, pr. cho. balia amme; it. ba lia, sp. pr. balia, altfr. baillie vervaltung, vogtei; it. balivo, pr. bailien, fr. bailli madeogi; vô. it. balire, pr. bailir, billie vervaltung, delfr. baille darreichen, val. bejå pflegen, ersichen, daher bejat knabe (pflegling). Lat. bajulus heigh iräger, malat. (s. b. bei Lupus Ferr.) ersicher, hofmeister, eigentl. ver kinder trägt oder leitet, gans deutlich im fem. balia ausseptrochen, daher pfleger, landbeger. Aus bajulus

baj'lus ward das roman. bailo; lat. bajulare tragen erhielt sich buchstäblich im altfr. und mdartl. bailler, egl. sard. baliai ertragen.

Baire it. erstaunen; altfr. adj. baif, henneg, bahi erstaunungsvoll; zsg. it. sbaire, pr. esbahir, fr. ébahirs. v. a. baire, wohl auch sp. embair einem ein blendeerk vormachen, eigentl. in erstaunen setzen, betäuben? Man hält es für einen autgrussdruck, indem man das darin orkommende bah als eine bezeichnung des erstaunens nimmt und wirklich kommt eine solche interj. im neuprov. vor, s. Honnorat: es wäre also wohl mit budare von verwandter entstehung. In dem von einem etymologen herangezogenen ahd. abahon verabscheum viderstrebt vornueg die bedeutung

B aj a it., sp. pr. sard. bahia, fr. haie bucht, hafen, sidorus führt dieset allroman, wort die in lateinisches an: hunc portum veteres a hajulandis merelbus vocabant baias. Frisch findet seinen ursprung im fr. bayer das maul offen haben, htalfen, wie denn auch baie überhaupt für etwas offen stehendes gebraucht wird, und diese erklärung scheint sich durch die catal, form bald son badn (öffnen) su bestätigen, deren d im span. schon vor Isidors zeit ausgefallen wäre. Andre erblicken in bahia ein bach: wort, daher der name Bayons zags. aus bais hafen und aß, ons gut; andre ein celtisches, gacl. båth oder bägh, wosu die verschiedenen roman, formen recht wohl su stimmen scheinen.

B s ja ti., sp. po. vaya, fr. baie posse, fopperes; dacon it. b s ju ca posse, kleinigheit. Stammt es aus Italien, so dairfle man an gr. flatés, (klein, gering) denken; aus Frankreich, so könnte es identisch sein mit baie beere d. h. unbedeutende sache. Der specielle sinn des wortes aber verträgt sich besser wohl mit pr. bada, dem das alifr. baie entspricht, vergebliches harren, ade. en bada unsonst, sur posse, fr. donne la baie, sp. dar vays einem etwas nichtiges vormachen, einen anführen, egl. oben badare mit seinen ableitungen.

Bajo it., sp. bayo, pr. bai, fr. bai braun (ron pferden); von dem sellnen lat. badius, das Varro gleichfalls von der farbe der pferde braucht. Eine abl. ist fr. baillet bleichrolh (wieder nur von pferden), latinisiert badiolettus; pr. baiarts. c. a. bai; eine andere it. baiococ eine kupfermunse, von der farbe benannt wie das fr. blanc, das dische weißpsennig.

B lascio it., sp. balax, balaxe, pg. balais, balache, pr. balais, balach, fr. balais ein edelstein, genannt nach seinem fundorte, dem chanat Badakschan (Balaschan, Balaxiam) in de nähe con Samarkand. Man sehe Ducange v. balascus, Bitters cribunde von Asien V. 789.

Balaústro it., balaústro sp., balastro fr. kleine sáule eines gelánders; daher it. balaustrata u. s. w.; con balustium (βaλaúcztor) blithe des wilden granatbaumes, it. balaústra, wegen einer ähnlichkeit der form (Crusca, Caseneuce).

Balco und palco it. gerüst, stockwerk, von letsterer form das sp. pg. palco; abgel. it. balco ne, sp. balcon, pg. balco, fr. balco nerker. Sämmlich aus dem add. balcho, palcho balken, ndd. balke kornboden, vgl. altn. bålkr versämning. Die pic. mundart besitst das deutsche wort in seiner eigentlichsten bedeutung, bauque poutre. Andre finden den ursprung von balcone im pers. balkan sinne der mauer (Vullers I. 2009).

Baldacchino dt., sp. baldaquin, fr. baldaquin thronhimmet; com ital. Baldacco Bagada, woher wrspringlich der dazu gebrauchte aus goldfäden und seide gewebte stoff kam; « diese bedeutung seigt noch das allfr. baudequin, s. b. lors veissiez genz acesmer de samiz, de dras d'outremer, de baudequins d'or à oiseaus Romvort p. 582, und altsp. balanquin: balanquines e purpurs, xamit et escarlata Bc. p. 276, 21. Vgl. Frisch I. 29.

Baldo it., pr. baut, altfr. alteat. baud keck, üppig, fréblich; pr. bau dos dass.; abst. it. baldore, pr. altfr. baudor übermuth, fröhlichkeit, it. baldoria freudenfeuer; vb. altit. sbaldire PPS. I. 66, pr. altfr. esbaudir keck, spipp, fröhlich kereden; com goth. balths febei Jornandes und im ade. balthaba), ahd. bald w. z. w. kühn, freimüthig, vb. 90h. balthjan ff. sich erkühnen. Die südwestlichen sprachen beitisen einen gleichklustenden stamm in folgenden und einigen andern wörtern: baldo ker, entbight, de balde und en (em) balde vergebons, unmits, baldio unbenutst, brach, balda umitse sache, mangel, schwäche, bald ar hindern, fähmen (umnits machen), bald on, baldio uberchimpfung (eigentl. wohl manitsichkeit, eg. alstp. en baldon = en balde, daher worth-

losigheit, schimpf), ba id on a r, baldoar beschimpfen. Sind diese wörter gleichfalls deutscher herhunft, so gieng der begriff der kechheit in den der eitelkeit über, wie z. b. das ahd, gemeit übermähig und vergeblich zugleich bedeutet. Dieser vorgang ist aber nicht wahrscheinhich, theils woeit der grundberifkühn' im span. nirgende vertreten ist, theils weil die span. derivata von den übrigen ganz verschieden sind. Man hält sich also besser an die herfeitung aus dem arab. ba lala unnäts zein Gol. 287, das sich in balla balda verwandeln konnte wie spatula in espalda, rotulus in rolde.

Balicare it. (mir balich lomb.), allfr. baloier sich hin und herbeucgen, schicanhen, flattern, cat. balejar, sp. pg. a-balear getreide schwingen; etwa con ballare tanzen? oder entstellt aus banicare? s banda. Proc. baleiar flattern, peitschen fall sich formell nicht damit ererinien.

B al la il., sp. pr. bala, fr. balle kugel, runder pack; augm. il. ball on e, sp. balon, fr. ballon. Da die ital. sprache für balla, ballone auch palla, pallone erlaubt, so ist die nächste herkunst des roman. wortes aus dem gleichbed. ahd. balla, palla, mhd. bal, alm. böllr (com Beneche aus einer deutschen wursel erhlärt) sast unsweiselhaft, welche sormen sich dem Italiäner unmittelbarer darbieten musten als gr. Bählev, nählev, sbal. nähle.

Ballare it., sp. pg. bailar, pr. balar, altfr. baler tanzen; sbst. it. ballo, sp. pg. baile, pr. fr. bal tans. Schon im altesten mlatein trifft man choreis et ballationibus Gl. Isid., wofür ein kritiker helluationibus vorschlägt (Jahrb. f. phil. XIII. suppl. p. 238), wiewohl es diesen glossen an unlat. wörtern nicht fehlt. Ballare scheint abgeleitet aus dem roman. balla kugel, ball, daher ital. auch pallare wie palla; das sp. bailar ruht auf einem ursprünglichen balear (vgl. guerrear, manear) mit versetzung des e baelar bailar, altsp. noch ballar, pg. balhar. 'Das ballwerfen war im mittelalter wie bei den Griechen ein mit gesang und tanz verbundenes spiel, daher in den roman, sprachen ballare tansen'. So Wackernagel allfr. lieder p. 236. Wie das ballwerfen auf das tanzen übergetragen ward, so im altsp. ballar auf das singen; im walach. erfolgte das tanzen, zucare, aus dem spielen. Eine abl. ist it. ballata u. s. f. tanzlied.

Balzare il. hupfen, springen, in die hohe prallen, pr.

balsar? Fer. 275; sbst. it. balzo, cat. bals, altfr. baus RCam. 320 prafl, sprung, ital. auch klippe, woffur überdies fem. balza; verstärkt it. sb alza re schleudern, sich schwingen, söst. sbalzo. Die heimath des wortes ist sichtbarich Italien, wo es sich am meisten ausgebreitet (cgl. noch balzellare, balzelloni): um so wahrschenlicher ist herkunft aus gr. flakkfew hüpfen, springen, tansen.

Bambagia, bambagia it. baumwolle, mail. bombás; con bombyx  $(\beta \delta \mu \beta r i)$  seide, baumwolle, mittelgr.  $\beta a \mu \beta \Delta x \cos r$  mlat. bambacium. Daher it. bambagi no, sp. bombasi, fr. bombasin, basin baumwollner stoff, lat. adj. bombycinus.

Bambo it. kindisch, einfältig, sp. bamba einfältiger mensch (nach Covarruvias); abgel. it. bambino, båmbolo und båmbola, bambocto (hieraus fr. bambocho), sp. bamba ir ita (m.) kind, puppe, kindischer mensch u. dgl., östreich. bams kind, bütsel. Der stamm dieser bildungen ist der des alt. bambalio bei Civero, des gr. βupfäuhče, vb. βupfäuhče, papfäurier stammeln. Auch im sp. bamba schaukel, bambol er ar schaukeln, wiegen, bambein, norm. baniboler dass, wallon. bambi wackeln, burg, vambe benegung der glocke ist er ansunehmen, wie auch it. bambologgiere schäkern, kindereien freiben (von bambolo kind) buchstäblich mit sp. hababoloers susammentrifft. Vgl. auch das verwandte babbeo. Ital. bimbo kind scheint nichts anders als eine ablautende form von bambo.

Banco il. sp. pg., fr. banc lafel oder tisch a. b. der wechsler, ruderbank, sandbank, simmerbock u. dgl., das span. wort auch in der bed. scammum, pr. banc nur in letsterer und so fem. il. sp. pg. pr. banca, fr. banque (auch banche felsengrund in der see Dict. de Tréc.); com ahd. banc (fg.), aber die ital. nebenform panca spricht deutsche herhunft an. Abgel. il. ban ch ier eff. wocksler, mensucus banchetto ff. bänkchen, dsgl. gasterei: da sich aber beide bedeutungen siemlich ferne liegen, so scheint man die sweite aus dem ob. banchettare gastereies halten, welches ursprüngl. 'tische und bänke rüsten' bedeuten konnte, gesogen zu haben, entsprechend dem mhd. benken: hie wart gebenket schöne, twoch under bott af geleit Wb. I. 84.

Banda it. sp. pr., bande fr. binde, streif, bande d. i.

trupp; com goth. bandi (f.), ahd. band (n.) Degl. it. bandiera, sp. bandera, pr. bandiera, baneira, fr. bannière fahne (daher unser panier), val. goth. bandva zeichen, und Paul. Diac. 1. 20: vexillum, quod bandum appellant; s. darüber Muratori ant. ital. II. 442; ferner it. (bandolo, bandoliera, fr. bandoulière u. dgl. Das einfache bannum findet sich nur im altfr. ban, sofern es die bed. fahne zeigt, beispiele bei Ducange: die prov. denkmåler gewähren nur das compos. auri-ban, welches Raynouard unrichtig mit arrière-ban übersetat, val. die stelle on a mot auriban e trop mot ric penon GAlb. 2637; es ist goldbanner wie aurifiamma. Vb. sp. bande ar, pr. bandeiar, baneiar hin und her schwenken (wie eine fahne), intrans. sich bewegen, flattern, altfr. banoier G. Guiart II. p. 341, esbanoier dass., gleicher bed. mhd. baneken s. Grimm II. 1000, worin noch die älteste roman, form banicare zu erkennen ist, die sich auch deutlich im comask. banga schwanken ausspricht.

Bando it. sp. pg., pr. ban, fr. ban öffentliche verkundigung; ob. it. bandire, sp. pr. bandir, pg. bandir, banir, fr. bannir öffentlich verkundigen, daher partio. it. bandito öffentlich ausgerufener, verwiesener, straßenräuber. Das wort kommt frühe im mlatein vor, wo bannum edictum, interdictum, bannire edicere, citare, relegare heißt. Es ist deutscher herkunst (Grimms rechtsalt. p. 732); zu beachten ist aber, daß das rom, bandire, bannire nicht wohl aus dem starken ob, bannan entstehen konnte, welches bannare, banner gegeben hätte, es stimmt mit seiner conjugationsform besser sum goth, bandvjan bezeichnen, andeuten, dessen nebenform banvjan zugleich das roman. bannir zu erklären scheint; andre deutsche dialecte können das im gothischen so einflußreiche ableitende v entbehrt haben. Vgl. den vorigen artikel, der mit dem gegenwärtigen innerlich zusammenhängt. Auch die gael, sprache besitzt bann in der bedeutung des engl. band und ban; das sogleich zu nennende altfr. arban kann aber seine herkunft aus dem deutschen gar nicht verläugnen. S. über bando auch Diefenbachs goth, wb. I. 299, wo deutscher ursprung oder wenigstens sehr frühe aneignung vermuthet wird. - Eine abl. ist pr. altfr. bandon, fast stets mit vorgesetzter partikel à. 1) = ban: vendre gage à bandon; 2) willhur, eigentl, preisgebung: prenez tot à vostre bandon, Aus diesem ado. à bandon gestallete sich wieder ein sbst. pr.

fr. a b a n d o n st. abbandono, abgehürst bandono hingebung,
vb. a b a n d o n st. fl. hingeben, siberlassen. Eine ses. ist fr.

arrière-b a n außebot sum briegsdienst, entstellt oder umgedeutet aus add. hariban heerbann, mal. haribannum, arribannum; näher der urform liegt das altfr. a r b a n frohndienst,
s. Ducange s. v. heribannum. Eine andre sss. ist altfr.

for b a nir durch öffentlichen ausruf des landes verweisen (for = lat, foras), ital. nur forbannuto, altfr. sbst.

forban erweisung , daß. (concret) verwiesener, serduber,
nfr. noch in letsterer bedeutung, mlat. forbannitus in der L.

Rip., ferbannitus in der L. Sal., beide nach Müllenhöf (sur

L. Sal. p. 282) com verschiedener susammensetzung. Ein

sweites compositum ist it. con tr a b b n d o, fr. contrebande
übertretung einer verordnung, schleichhandel.

Bara it., fr. bar Dict. de Trév., üblicher bière, pr. bera todtenbahre, tragaessel, chw. bara leiche; com ahd. bâra, ags. bær, bêre, ndl. berrie: in letsteres fügt sich auch neupr. berio (für beria) tragkorb.

Baracane il., sp. barragan, pg. barragana, pr. fr. barracan ein stoff oon siegenhaar, daher nhd. bercan und barchent; som arab. barrakin, barkan eine (schearse) kleidung Gol. 263, Freyt. I. 113, nach Sousa persischen ursprungs, s. baraka kleid oder stoff aus kameelhaar Vullers I. 224...

Baracca it., barraca sp., baraque fr. hütte, selt; abgeleitet aus barra stange wie it. trab-acca aus trabs. Span. etymologen holen es aus dem arabischen.

Baratto it., altip. barato, pr. barat, fr. barat, femaltsp. cal. pr. barat altip. cal. pr. barata, altip. barate beirügerischer handel oder tausch; vb. it. barattare, altip. pg. cal. pr. baratur, altip. bareter böten handel treiben, prellen, rupfen, überhaupt tauschen und täuschen, altig. baratur zerioren Shos; zagz. it. sbarattare, pp. pr. desbaratar, altip. desbareter su grunde richten (einen um alles bringen); selbst afr. baratter buttern (durcheinander rühren, verwirren?) dürfle hicher zu rechnen zein. Aus it. barate (betrügen) konnte baratto ant regelmäßige veize nicht entstehen. Die alturord. sprache besitat barätta kampf, und Dante Inf. 21, 31 braucht, wie Murtori in dieser besiehung anmerkt, baratte in gleicken sinne,

allein es bedeutet ihm gewiss nichts anders als das altfr. barate verwicklung oder gewühl in der schlacht s. Ch. des Sax. II. 30. altsp. barata PC.: auch wurden die begriffe kampf und betrug (verwicklung) schwerlich hand in hand gehn. Die ahd. sprache bietet bala-rati nequitiae Graff II. 467, dies wurde jedoch fr. baurai oder baudrai hinterlassen haben. Ein wort, das dem begriffe genügt, ist gr. πράττειν handeln, geschäfte machen , kniffe brauchen (wofur jetzt πραγματεύειν gesagt wird); von den griech, kausteuten konnte es das abendland entlehnen. Wegen b aus gr. n vgl. boite von nveic u. a. und wegen der einschiebung eines vocales in den complicierten anlaut it, calabrone con clabro für crabro (andre beispiele Rom. gramm. I. 281). Der Serbe hat augenscheinlich dasselbe wort, baratati geschäfte treiben. - Das neusp, barato heist wohlfeil, ohne muhe, subst. wohlfeilheit, baratar unter dem werthe verkaufen, und wird von J. v. Hammer aus dem arab. barât (bara'h) immunitas Freyt. I. 102ª erklart. Dagegen ist einzuwenden, daß die grab, substanting auf at im span, die spätere oder vulgare form a'h reflectieren (bara muste es heißen) und daß diese bedeutung sich doch den obigen anknupfen läßt.

B ar ha ca ne it. (m.), sp. pr. barbacana, pg. barbacão, fr. barbacane brustwehr mit schießscharten vor der hauptmauer einer festung: nach Vossius de oit. serm. arabischer herkunft, was aber Muratori ant. ital. 11. 456 bestreitet, Pougess trésor 1. 137 vieder behauptet. Persischen urspringerkennt ihm Wedgwood zu, nämlich von båla-khaneh oberez simmer (woher auch balcone stammen soll), urspringl. ein vorragendes fenster sum schutze des eingags.

Barbech o sp., barbeito pg. brachfeld; con vervactum ass. Im nordwesten word anlautendes v, wie in andern fällen, sus g und so entsprangen die formen pr. gar ag, fr. guéret, denen im süden val. guaret, cat. guret entsprechen. Im ital. ist das wort nur mundarlich, wie sard. (logod.) barvattu; dafür hat die schriftsprache maggese.

Barca it. sp. pg. pr., barce soal., barque fr. kleines astschiff, schon im frühesten mlatien: barca, quae cunet navis commercia ad litus portat Isid. 19, 1, 19. Das übliche prov. barja, allr. barge, nfr. berge (barque ist fremd) oerlangt jedeglik barica als diteste form cogi, carrica charge, serica serge) und diese könnte erwachsen sein aus gr. βάφις kahn (baris bei Propers) wie auca wica aus avis; der griech, schifferausdricke gibt es im romanischen mehrere. Dagen verweist Wackernagel (Haupts stachr. IX. 573) auf altn. barkr, das sich mit borkr susammenstellen lasse, ein aus rinde (borke) gebautes schiff.

Barda it. sp., barde altfr. pferdeharnisch oon eisemblech, altfr. champ. barde auch simmerazt Gvian. 1998, wol. barde dats., dauph. partou hackmesser, dsgl. 9g. barda, fr. barde speckschnitte, die man um ein stäck braten legt, port. auch sattel; obgel. fr. bard e au schindet, it. bardella, fr. bardelle, pr. barde platter sattel, reithässen; it. bar dotto, fr. bardot lastihier, das der treiber reitet (sattellhier). Diese bildungen erinnern theils an ahd. barta, ndl. barde hacke, theils an nord, bardi schild; aber pg. barda in der bed. hecke, theils an nord, bardi schild; aber pg. barda in der bed. hecke, theils an nord, bardi schild; aber pg. barda in der bed. hecke, theils an nord, bardi schild; aber pg. barda ind sei mit Larramendi auf bask. abarte da d. h. 'es ist gesweige' surücksu-führen? Das sp. albard a saumsattel (auch speckschnitte = pg. barda) leilet man dagegen aus dem arab. al-barda ah unterlage des sattels Gol. 253, Freyt. I. 1063, s. Monti agg. 41. ocaab. Il. 2. 310.

Bardascia it., bardaxa sp., bardache fr. (m.) pathiwom arab. bardassa bedwater Workusp 253. Das lomb. und piem. bardassa bedwater überhaupt nur knabe, bel bardassa ist = bel fanciullo, und auch das sard. bardascia hat diese bedwatung neben der andern. Über alifr. bardache stange s. Grandgange v. bardake.

Bargas, altpg., fr. berge hohes abhängiges ufer; vielleicht ein wraltes wort, wenigstens kein germanisches, vgl. kymr. bargodi überhängen, hervorspringen, bargod rand, dachtraufe.

Bargagno ii., pr. barganh, fem. pg. pr. barganha unterhandlung, allfr. bargaine cremonie Rog.; vb. ii. bargangane re-emonie Rog.; vb. ii. barguigner. pg. pr. barganhar [elizchen, handeln, fr. barguigner. fdl. grignon II. c.) knickern, seudern. Das what. barcaniare Cap. Car. Calo. bezeugl, daß gaus c entstand und so ruht das wort ciellecht utf barcanfahrzeug, das, nach Isidors definition, die waaren hin- und herbringl, so daß bargagno das hin- und herhandeln bedeutete. Das suffix aneum bildet swar sons keine obstracta

aus concreten begriffen , allein seine bedeutung läßt sich bei der apärichkeit seines vorkommens überhaupt nicht auf das genuueste bestimmen. Genin riecr. phil 1. 279 erkennt in diesem wort ein compositum, bestehend in der roman. partikel bar (für bis) und gagner; aber sowohl das mlat. har caniare wie die unwandelbere gestalt der sylbe bar, die veder in bis noch in bes noch in ber umschlägt, hauptsächlich aber die form gagn, wofür gusängn u. s. w. su erwarten wor, kurz, alles ist gegen iht.

Bargello it., sp. pg. barrachel, altfr. barigel hāscherhauptmam; com mlat. barigildus (barigildi et advocati in einem capitular v. j. 864), sicher ein deutsches wort, aber von unklarem ursprung. S. Grimms rechtsalt. p. 314.

Baritono it. sp., pg. baritom, fr. erlt. baryton stimme swischen tenor und bass; com gr. flagvicovog grobstimmig, nicht com lat. barritus, woraus nur baritone werden konnte.

Baro und barro it. falcher spieler, schurke; augm. barone; ob. ba rare, barrare scheimerei treiben. Die kerkunft dieses stammes, der so einfach nur im ital. vorhommt, ist noch unaufgeheltt; buchstöblich passt swar zu baro, barone das mlat. barus, baro, die begriffe aber einigen konicht. Desselben stammes sind etwa folgende wörter: pr. baran betrug; it. barvello obsthändler (egl. treccare beträgen, treca kist; it. barvillo obsthändler (egl. treccare beträgen, treca kerkeib); sp. baraja, pg. pr. baralba, altfr. berele Ruteb. 1. 78, II. 147 verwirrung, hader; ob. barajar, baralhar, barulhar durcheinanderwerfen, in unordnung bringen.

Barone it., sp. varon, pg. vario, pr. bar (acc. baró), alfr. ber (acc. baron), nfr. baron ursprüngl, mann viel at. cir, auch chemann: pr. lo bar non es creat per la femna, mas la femna per lo barò non est creatus cir propter micrem, sed mulier propter cirum. Daher bedeutet es auch manuhaft, kráftig; altfr. Karlemaine nostre emperere ber Rol. p. xvry; ne sui pas is preux ne si ber NF. Jub. I. p. 214; pr. barn atge, altfr. baronie, barnie tapferkeit, emb ar nir kráftig werden LR. Daneben zeigt sich bereits im prov. umd altfr. die bed. großer des reichs, lehensträger, so z. b. im Leodegar str. 9 baron franc fránkische große. Die diketen deutschen rechtabieher nehmen sej elickjalt für mann

im gegensats sum weibe: tam baronem quam feminam L. Rip., barum vel feminam L. Alam., in der L. Sal. ist baro der freigeborene, in den capitularien Karls des kahlen sind barones die proceres oder vassallen, daher auch baro dem Joh. de Garlandia 'aravis et authenticus vir' bedeutet, gravis vielleicht mit anspielung auf das lautverwandte gr. βαρύς. Neben dem mlat, und romanischen begegnet noch ein classisches baro; bei Cicero, der es öfter braucht, heißt es thor, pinsel; dies aber konnte andrer herkunft sein. In den scholien zum Persius wird ihm die bed. servus militum beigelegt und gallische herkunst angewiesen, und ziemlich übereinstimmend übersetst es Isidorus mit mercenarius und leitet es aus gr. Baoúc stark, grob, 'fortis in laboribus'. Auch in einer alamannischen urhunde v. j. 744 sind parones servi. Die notiz des schohasten muß irgend einen grund haben. Sucht man im celtischen, so findet sich ein altgael, bar held, also zusammentreffend mit dem altfr. ber , sofern dies einen tapfern mann beseichnet. Eine sweite gael, bed. trefflicher mann rührt an die des Joh. de Garlandia. Als eigennamen bemerkt man das wort im frühen mlatein nicht unhäufig, z. b. bei Fumagalli p. 91 (v. j. 792); davon zu unterscheiden ist Bero ursus. Dies sind in aller kurze die das wort betreffenden thatsachen; seine herkunst ist noch nicht mit sicherheit ermittelt. Vor allem muß seine abstammung aus dem celt, bar als eine den prov. und frans. sprachaesetzen widersprechende hypothese abgelehnt werden. Es flectiert mit beweglichem accent (bar barón) und alle wörter dieser classe rühren entweder aus dem latein. (drac dragón, laire lairón) oder aus dem deutschen (Uc Ugon) her; der celt. sprachbau bot keinen anlaß su solchen flexionen. Es bleibt also hier nur zweierlei übrig. Entweder ist unser baro lateinisch, wozu die bemerkung des scholiasten aber nicht wohl passt, oder es ist germanisch und dem widerspricht die bemerkung des scholiasten nicht, da die Römer germanische leicht mit gallischen wörtern verwechselten. Zu der bed. servus militum (last- oder packträger der soldaten) stimmt nämlich ahd. bero (acc. berun, beron) träger, vom cb. beran, goth. bairan, welches Ulfilas für mogete und βαστάζειν gebraucht. Das substantio hat sich im althochd, nicht erhalten, ist aber nach dem altfries, bera vorauszusetzen. Hierans das altfr. ber, acc. baron mit üblicher verwandlung des tonlosen e in a. Dabei muß freilich eingeräumt werden, daß der Provenzale, dem der wechsel zwischen e und a (ral, auch altfr. lierre larron) nicht genehm ist . den nocal des accus, auch auf den nomin, übertragen habe. Aus der bed. träger, lastträger muste sich die bed, starker bursche. kerl (fortis in laboribus) und endlich hieraus die bedd, mann, lehensmann entwickelt haben. Es bleibt aber auch dies eine hypothese, die, wenn sich der latein, ursprung des wortes gegen die sage von seiner fremden herkunft begründen läßt, von selbst verschwindet. Man vgl. noch mhd. bar Wb. I. 88. 142. In ital. mundarten tritt unser wort in einem bescheideneren sinne auf: com. bergam, bar, piem. berro, romagn. berr heißt widder, lothr, berra (d. i. berard) dass., man sehe einen entsprechenden fall unter marrone II, b. -Herkunft aus beran vermuthete auch Müllenhoff zur L. Sal. p. 279. Weitere untersuchungen über das wichtige wort s. bei Diefenbach orig, europ, p. 250.1

Barra it. sp. pr., barre fr. stange, riegel; daher sp. barrio, pr. cat. barri schutzwehr, wall, vorstadt, mlat. barrium (aera 987); fr. barreau; it. barriera, sp. barrera, fr. barrière u. a.; ob. sp. barrar, barrear, fr. barrer. Aus dem celtischen; kymr. bar (m.) ast u. s. w. s. Diefenbachs celt. I. 184, vgl. mhd. bar, barre in den roman, bedeutungen, Dasselbe wort ist auch enthalten im ahd. sparro, ob. sperran. woraus sich die ital. formen sbarro, sbarra, sbarrare gestaltet haben können, nicht eben müssen, da diese sprache den anlaut häufig mit s verstärkt. Noch sind einige ableitungen zu erwähnen: sp. barras stange, zsgs. sp. embarazo, fr. embarras sperrung, hindernis, ob. embarazar, embarrasser, degl. fr. débarrasser; wohl auch sp. barrica, fr. barrique tonne, daher barricata verrammelung (aus fässern und ahn lichen sachen bestehend); it. barile, sp. pg. barril, fr. baril, kymr. baril, gael. baraill, wosu noch sp. barral große flasche kommt. Auch franz. ortsnamen wie Bar-sur-Aube, Bar-le-Duc werden zu diesem stamme gerechnet.

Basso it., sp. baxo, pg. baixo, pr. bas, fr. bas miedrig; vb. bassare ff. Das isid. glossar hat bassus 'crassus, pinguis', Papias bassus 'crutus, humilis' (nicht profundus). Die grundbed. ist also wohl die erstere: in der that heißt it. bassotto dick, altfr. bas breit, gedrungen, z. b. une maison longhe et assez basse SSag. p. 169; ele a basses hanches et basses jambes NF. Jub. II. 260, wo an die bed. tief nicht su denken ist. Man erinnert, was seine herkunft betrifft, an gr. βάσσων und celt. bas, welchem letzteren die roman, bed. seicht austeht; aber ist dies nicht entlehnt und wurde sich bas so leicht in span. baxo verwandeln, das ein doppelles s verlangt? Das wort muß vielmehr ein acht latein. sein: schon das alte Bom kannte es als zunamen, dergleichen auf körperliche eigenschaften zielend sich viele vorfinden , und hier passt die bed. der glossen trefflich. Auch Papias sagt basus 'curtus' a base, et (nomen) proprium est. Als eigentlicher name begegnet es z. b. in einer urkunde des 6. jh. Marin. p. 197", die sss. Campobassum in einer andern c. j. 635 Breq. p. 136b. Diefenbach goth. wb. I. 282 ist geneigt bassus 'dick' gans von bassus 'niedrig' zu trennen, vielleicht ohne noth; bassus konnte das in die breite, nicht in die höhe gehende, das gedrungene beseichnen, worin sich die begriffe dick und kurs berühren. - Aus dem adjectio entstand das sbst. it. basso untertheil, fr. bas strumpf (eigentl. abgekurst aus bas-de-chausse, vgl. haut-de-chausses), sp. baxos, pg. baixos (pl.) unterkleider, auch fußbekleidung, ein wort, womit das lat, baxen (art schuhe, bei Plautus). welches fr. baisse erzeugt haben wurde, gewiss nicht zusammenhängt.

Bastardo ii. sp. pg., bastart pr., bitard fr., mlat. bastardus wenigstens seit dem 11. jh. uneheliches kind. Entstehung aus dem folgenden basto ist wohl kaum zu bezweifeln, da auch altfr. fils de bast, entstellt fils de bas, gesogt ward: fille de bast schon im Aubery p. 11, firer de bas Carpentier, fille le roy Henris de bas (im reime) DC. Auf welche anschauung zich aber dieser ausdruck 'kind des saumsattleis bezieht, ist nicht so leicht ins klare zu bringen. — [Mahn s. 17 gibt eine ansprechende erhlärung dieses ausdrucks. Das deutsche bankert kommt bekannlich von ausdruch und heißt eigentlich der auf der bank, im gegensatse zum bett, erzeutgte (egl. Grimms R. A. 475). Der roman. ausdruch hett, erzeutgte (egl. Grimms R. A. 475). Der roman. ausdruch hett, erzeutgte (egl. Grimms R. A. 475). Der roman. ausdruch hett, erzeutgte (egl. Grimms R. A. 475). Der roman. ausdruch hett, erzeutgte (egl. Grimms R. A. 475). Der roman. ausdruch wind des soumsattlets gieng dagegen im siden, in der Pro-ence oder Spanien, aus den silten der maulthiertreiber herror, die zich in den wirthhäusern ihre betten von soum-

såtteln machten und dort mit den mägden verkehr hatten. Ein beispiel dieses verkehrs findet sich im D. Quizote 1, 16. — Auch Gachel hat sich an diesem worte vernucht. Nach ihm ist bastard nur ein bildlicher ausdruck und beseichnet eigentlich den nebenschölign oder schmorotsersweig und baumes, der am fuße desselben hervorwächst, vgl. dazu avoutre II. c. Man hätte also an has 'tief unten' su denken, aber dem widerspricht die form mit st bast entschieden.

Basto it. sp., bast pr., bat fr. saumsattel; ob. pr. bastar, fr. båter sattein. Man erinnert an das deutsche bast, weil die sättel etwa damit befestigt worden seien. Vergleicht man aber bastone stock, so wird man für basto eher auf die bed, stütze, unterlage, worauf die last ruht, verwiesen, und vielleicht haben wir in ihm ein wort der römischen volkssprache por uns, zusammenhängend, wie man auch sonst schon behauptet hat, mit gr. βαστάζειν stütsen, βάσταξ lastträger; an diesen stamm mahnt auch das spätere lat. basterna sänfte. worüber J. Grimm gesch. d. d. sp. p. 461 allerdings andrer meinung ist. Dem gr. βάσταξ aber entspricht buchstäblich das gleichbed. pr. bastais, cat. bastax, sp. bastage, it. bastagio. Desselben ursprunges ist außer dem eben erwähnten it. bastone (fr. bâton, wal. beston u. s. f.) auch it. bastire, altsp. pr. bastir, fr. batir bauen (eigentl. stutzen?), woher altsp. pr. bastida, it. bastia, bastione, fr. bastille u.a.; degl, sp. pg. bas to angefüllt, dicht (daher die eigenthümlich span, bed, dick, grob, auch im moral, sinne); pb. it. bastare, sp. pg. pr. bastar hinreichen (eigentl. ausfüllen, wie sp. harto gefüllt, hinreichend), ven. bastare hemmen (stopfen), altsp. auch bastir versorgen PC. = bastir bauen. - Eine andre bedeutung zeigen die wörter it. sp. pg. cat. basta heftnaht, steppnaht, fr. batir, sp. bastear, it. imbastare, sp. cat. embastar mit weiten stichen nahen. Sie erinnern an ahd. bestan flicken, mhd. besten schnüren, dies vom sbst. bast; aber bastire reicht dafür aus, wenn man die im prov. üblichen bedd. einrichten, zusammenfügen berücksichtigt.

Battere it, sp. batir, pg. bater, pr. batre, fr. battre, wal. bate, auch serb. bâtati schlagen; von batwere, auf roman. weise in batere verkürst. Wie sellen man dies wort bei den alten liest, um so üblicher ist es schon im frühesten mlatein. Es muste sich jedoch eine neue stexion gesalten lassen: perf. battidi L. Sal., L. Long. (wie prendidi, ostendidi), part. battutus Decret. Child. (um 505). Unter akhteichen ableitungen ist su eruchneus it. battaglia, sp. batalla, fr. bataille, wal. betie schlacht, schon bei Adamanius Martyr. batualia, quae vulgo battalia dieuntur; ferner it. battaglio, batacchio, sp. badajo sür batajo klöpfel; it. battiglia saltende sucht; sp. badajo sür batajo klöpfel; it. battiglia saltende sucht; sp. badajo sür batajo klöpfel; it.

Battifredo it., beffroi fr., alt berfroi, beffroit wachtthurm; vom måd. bercvrit, bervrit sum schutz oder angriff dienender thurm, mlat. berfredus, belfredus. Die ital. form lehnt sich durch undeutung on battere.

Batto it. ruderschiff; daher battello, sp. batel, pr. batelh, fr. bateau nachen; stimmt zw ags. bât, altn. bâtr kleines schiff, ogl. hymr. bâd boot.

B a i le it, sp. hail, pg. bahül, bahü, pr. baüc, fr. bahut koffer, felleisen. Unter diesen abweichenden formen die urspringlichste zu ermitlen, ist nicht wohl möglich. Besitst sie z. b. der Spanier, so könnte das wort aus bajulus träger wie gerla tragborb aus gerula sich gestaltet haben, indem der accent fortrückte, wie dies in essulla aus essula anerkannt werden muß. — Die bekannte deutum framsösischer philologen aus dem deutschen behüten war unsulässig, weil nur ein substantie gemüge that. Ein solches weist nun Mahn p. 89 aus den unterdess erschienenen wörterbüchern nach: mhd. behuot beseahrung, schuts Müller I. 732, behut magsin Grimm. Deß hockd, u. = goth. O romanisch als unicht als o auftritt, ist selten und läßt spätere einführung vermuthen.]

Bava it., sp. 90. haha, fr. have geifer; cb. 90. pr. havar, fr. haver, sp. habear geifern. Es scheint ursprünghich ein naturaussdruck das mit lallen (gr. βαβάζειν, egl. alban. bebe kleines kind) begleitete geifern der säuglinge su
besteichnen, darm heißt aller). have ebn sooch uneerständige kindisches geplauder, hav eux, ha var d, pr. hav ec plauderhaft, und das sicil. was einigt die begriffe geifer und das sicil. was einigt die begriffe geifer und kleicher sp. ha bie ea albern (urspr. geifernd, daher pferdename?), hab o sa chnecke u. a., eb. cat. em ha bie ear, pg. embalnear, sp. embaucar kintergehen, sum bestem haben.

Baza il., sp. baza, cat. basa gutes glück, sitch im kortenspiel; offenbar das seitne mhd. bazze gewinn, gleicher herkunfi mit baz (besser) s. Mhd. wb., ein vermuthlich durch deutsche söldner verbreitetes wort. Abgel. il. bázzi ca ein kartenspiel, bazzicare mit jemand verkehri.

Beccabung is it., sp. pg. becabungs, fr. bécabungs, auch russ. ibunks, eine art der veronica; vom ndd. beckebunge (beck bach, bunge knollen), nhd. bachbunge, einer der sehr wenigen gemeinrom. pflansennamen, die aus dem deutschen genommen wurden. Das frans. wort ist schlecht assimiliert und wohl kein volksübliches: man sagt dafür berle de rivière, auf prov. creissoun kresse.

Becco it., pr. fr. bec, pg. bico schnabel, spitte, sp. bico schnabel/grimge, spitse on gold an der mitte. Celtisches wort: cui Tolosae nato cognomen in pueritis Becco fuerat, id valet gallinacei rostrum Sueton. in Vield. c. 183; ged. beic, bret. bek, auch ndl. bek. Daher pr. beca haken, cermuthlich auch fr. beche für beche grabscheit, vieiwohl alfr. besche geschrieben wird; sb. it. beca ret, pr. bechar, fr. becquer hacken, becher graben, nhd. bicken, picken; fr. bequer hacken, becher graben, nhd. bicken, picken; fr. becquer hacken becher graben, nhd. bicken, picken; becher graben, nhd. bicken, picken; fr. becquer kandel); fr. bequille krückenitock. Zogs. fr. ab equer junge oögel füttern; pg. debicar eine speize leicht berühren. Im ital. bez zicare mit dem schnabel haken (picken) mögen sich die stämme becco und pizza (t. umten) amischt haben.

Beffa it, sp. befa, allfr. beffe, mit a altsp. (Alex.) und pr. ba fa verspottung; vb. it. beffare, sp. befar, att befare verspotten, fr. bsfoure (mit erwoiterter form, etwa lothringisch) verächtlich behandeln; dasu sp. befo unterlippe des pferdes, als adj. dichippig, in welcher bedeutung auch bello gesagt wird, cat. bili, oco. befe; ásgl. pic. bafe leekermaut, mautschelle. Vermuthlich aus dem deutschen, vgl. bair. andl. beffen bellen, keifen. 2ut thüring, bloppe maul Frisch I. 45° stimmt mail. babbi, com. bebb, oco. bebo lippe; gen. få beffe heißt die lippen gegen einen spitsen. Etne abl. ist fr. beffler spotten, engl. baffl.

B el ar e it., bèler fr. blöken; con belare, einer seltnen von Varro gebrauchten form für balare, vgl. in dem vocabularius S. Gall. belat 'plásit' (blökt). Daher romagn. be geblöke, cat. be schaf, norm. bai hammel, vgl. aber auch dhnliche ausdrücke s. v. bidet II. c.

Benda il. pr., lomb. binda, sp. venda, fr. bande citta, taenia, fascia, ob. bendare ff. fasciare (allfr. bender vincire z. b. DMcc. p. 161, 13); vom ald. binda, ob. ald. 96th. bindan. Unserm bündel, engl. bundle entspricht allfr. boundle Rog. II. 518.

Benna it, korbschlitten, comask, karren, auch der dazu gehörige korb , churw. fuhrwerk auf schleifsohlen , fr. banne korb für lastthiere, großes tuch zum schutz der waaren, altfr. benne; abgel. com. ben ola, chw. banaigl, fr. banneau, benneau, banneton u. dgl. Von dem auch durch die german, sprachen verbreiteten worte sagt Festus: benna lingua gallica genus vehiculi appellatur, und in dieser bedeutung und in der eines gefähes braucht es auch das mlatein. Damit ist zu verbinden sp. cat. neupr. banasta, altfr. banaste großer korb: stammt es , was kaum zu bezweifeln ist . von benna, so muß, da ein selbständiges suffix ast unerweislich ist, dies aus dem suffix aster abgekürzt sein, wie denn das wort allir. auch banastre Ren. I. 149, piem. ebenso lautet; aus goth. bansts anoding konnte banasta nicht entstehen, weil eingeschobene vocale nicht betont zu werden pflegen, und ein dem goth. worte entsprechendes ahd. banasta annehmen, ist bei dem grade vor s oder st selten vorkommenden eintritt des derivativen a noch bedenklicher als der durchgang von banasta durch ein rom. banastra. Diefenbach orig. europ. p. 254 meint zwar, das suffix aster sei dafür zu wenig üblich, ein selbständiges ast lasse sich aber im altceltischen nachweisen. So gar unüblich ist jenes roman, suffix doch wohl nicht, und, da es nur eine geringe modification des primitivsinnes auszudrücken pflegt (falce falcastro, vinco vincastra, pila pilastro), für unsern fall auch passend genug, wogegen das in einem einzelnen beispiele nachgewiesene cellische ast auf roman. sprachverhältnisse keine anwendung finden dürfte. Buchstäblich dem goth, banst entspricht nur das mundartl. fr. banse (f.) großer korb, wiege, mlat. bansta, ogl. Guérard Polunt. d'Irmin. p. 315, auch im deutschen einheimisch, s. Grimms ub. v. banse.

Berbice it., wal. berbeace, pr. berbitz, fr. brebis, pie. berbis schaf; von berbex, einer bei Petronius vorkom-

menden gemeinen form für vervex hammel, a. Schneiders lat. gr. II. 227, mlat. berbix in den ällesten schriftwerken. Daher pr. bergier, fr. berger schäfer, in frühem mitatein berbicarius; allfr. bercil schafstall, gleichsam vervecile; nfr. bercail dass., mit verveale zu erhären.

Bèrnia und shernia il, sp. hernia, fr. hernie, herne (bei Nicot) ein grober stoff zu mänteln so wie der daraus verferigie mantel; com lilbernia, woher der stoff kam (Nicot, Cocarvurias, Menage). Entsprechend sp. holanda holländische leinwand, com ländernamen Holanda u. a. fälle.

Berretta si., sp. birreta, pr. berreta, barreta, fr. barrete mitse, masc. altsp. barrete, pr. birret dass.; com spātern lat. birrus (byrrhus) kleid ron flockigem stoff, s. bujo. Eine urkunde v. j. 532 Bréq. p. 47 hat birreto auriculari.

Berta it. fopperei , lomb. piem. elster , plaudertasche; ob. berteggiare foppen; pr. bertaut armer wicht? PO. 134, henneg. bertaud castriert, eb. bertauder castrieren, fr. bretauder, com. bertolda die ohren stutzen, die haare abscheren, altfr. foppen, qualen NFC. II. 184; it. bertone pferd mit gestutsten ohren; bertuccio affe. Woher dieser stamm bert oder bret, der verstümmelung, verhöhnung bedeuten muß? Darf man erinnern an altn. britis in stücke schneiden, oder an breton im Hildebrandslied, das Lachmann verstümmeln, Grimm IV. 710 zermalmen übersetzt? Ital. berta heißt aber auch ein werkzeug, womit man pfähle in die erde stampft, ramme, jungfer, fr. demoiselle, russ. baba weib, ramme, und wenn man erwägt, daß die grauenhafte eiserne Bertha der deutschen sage auch den namen Stempfe führt, mit deren stampfen oder treten die kinder bedroht wurden (Grimms myth. p. 255), so ist die herkunft des ital. wortes deutlich genug. Ob etwa auch die übrigen roman. wörter damit zusammenhängen oder eigne quellen haben, wird sich minder leicht ins reine bringen lassen.

Bertesca und haltresca it. streitgerüste an mauern och hürmen sum aufsiehen und miederlassen, pr. hertresca, altfr. bretesche kleines höhernes mit simmen eersehenes castell, deren mehrere zur befestigung eines ortes angelegt wurden, z. b. et a una bertresca sobre cascun pilar e podon en cascuna xx cavayer estar Fer. 2337, pgl. Ducange v. bretachiae. Die herkunft des wortes ist unbekannt. Das von Chevallet aufgestellte brett-dach hat in dieser sprache selbst kein dasein und befriedigt nicht einmal die form.

Bertovello it. fischreuse. Wer fühlt nicht darin das bekannte vertebolum der L. Sal., womit ein geräthe sum fischfang benannt wird? si quis statuale, tremacle aut vertebolum (al. vertivolo) furaverit. Aus vertebra flos vertebulum, hieraus entstand mit vertauschtem suffix (wie aus martulus martello) das ital. wort, ven. bertevelo, piem, crem. mail. bertavel, com. bertavelle und bertarel; in allen diesen mundarten heißt es auch ein ähnliches geräthe sum vogelfang. Vertebulum aber zog seine bedeutung unmittelbar aus dem vb. vertere, nicht aus vertebra : die reuse heißt so, weil ihr hals nach innen gekehrt, umgewandt ist. Für diese auffassung gewährt die ital. sprache einen unzweifelhaften beleg. indem der hals oder die mündung der reuse ritroso = retrorsus (etwas rückwarts gekehrtes) genannt wird. Bertovello bedeutet auch ofenkrücke, ein werkzeug zum umwenden der hohlen. Es ist also an verriculum (suonets) nicht zu denken, woraus das salische wort grammatisch nicht entstehen konnte. Aber auch im frans. läßt es sich wahrnehmen: verveux, richtiger verveu, wie man sonst schrieb. heißt eine reuse von garn, für vertveu = vertovello, bertovello; naher jedoch kommt letsterem das limous, vertuel. Man sehe Pott Plattlat. 402, wo bereits verveu mit vertebolum verglichen ist.

Bétula, betulla ii. pg., ásgl. ii. bedello (crem béddol), cat. bedoll, sp. abedul, pic. champ. boule (für beoule?), daher fr. bo ule au (dimin. für beouleu) birke; con belula, betulla, celtischen ursprungs, in primitiver gestalt neupr. cat. bes = corn. betho, bezo, kymr. bedu, bret. bezo, gael. beth, s. Dicfenbod oria. curop. p. 257.

Bèvero it, sp. bibaro, alt befre, fr. bièvre, mal. breb, neupr. vibre ein in den nördlichen gegenden lebendes sängethier, biber, altn. bifr, ags. befor, beoler, ahd. bibar, lith. bebru, russ. bober, gael. benbhar, corn. befer. Es ist identisch mit lat. biber, dessen aspirata im germanischen, lither, sischen, slavischen und cellischen nach gemeiner regel zur media werden muste, vol. Zeuß 1. 44. Bebrinus adf. findet sich in den scholien zum Jusema 12, 34.

Biado it., pr. cat. blat, altfr. bled, bleif, nfr. ble, fem.

it, biada, mail, ven, piem, biava (val. Rovigo aus Rhodigium), altfr. blée getreide, sowohl der halm wie das korn; fehlt span. Daher pr. hladaria, altfr. blairie weidezins; ssas, it. imbiadare, fr. emblaver (für embla-er) mit getreide besäen. Die gewöhnliche herleitung ist aus dem ags. blæd (f.) frucht, glück, segen; wie aber überhaupt nur sehr wenige alte roman. wörter aus der landwirthschaft den german. sprachen entlehnt sind, so ist eine solche entlehnung aus dem entlegeneren angelsächsischen kaum anzunehmen, ja blæd mag aus dem roman, entlehnt sein wie ahd, fruht aus lat. fructus. J. Grimm aesch. d. d. spr. p. 69 denkt lieber an kumr. blawd mehl, dem aber, so wie es vorliegt, das roman. wort nicht gemäß ist. Der ausdruck ist wichtig genug um hier eine noch unversuchte deutung zu rechtfertigen. Lat. ablata (neutr. plur.) gab mit dem roman. artikel l'ablata, l' abiada, la biada, als masc. behandelt il biado: es bedeutet das davon getragene, was auch unser getreide aussagt, den ertrag , das geerntete: ähnlich scheint unser herbst so wie das gr. καρπός das geraffie, gesammelte zu bezeichnen (s. Schwencks d. wb.), noch abstracter ist das sicil, lavuri arbeit, feldfrüchte. Mlat. ablatum, abladus, abladium für messis kommt wirklich vor. Die erklärung von la biada aus dem articulierten l'abiada ist nicht einmal strena nöthia, aus ablata konnte durch aphärese biada entstehen. Unter den italischen mundarten braucht die cremonesische biada auch für oblata, fr. oublie. - [In beziehung auf Mahns vertheidigung der celtischen herkunft p. 31 bemerkt der Krit. anhang: 'Eine formelle schwierigkeit liegt nicht vor , denn den anlautenden tonlosen vocal gibt die sprache auch sonst auf und hier mochte es um so eher geschehn, als man ihn in der weiblichen form sum artikel rechnen konnte: l'ablata lautete wie la blata. Auch die doppelform nach beiden geschlechtern ist dieser herleitung gunstig: biado ist = ablatum, biada = plur, ablata. Die herleitung aus kymr. blawd (mehl), wofür aber das gael. blath (bluthe, frucht) passender ware, da jenes ein rom. blaud, blod gegeben hätte, ist sicher aller beachtung werth: ich konnte mich aber nicht darauf einlassen, weil ich mein princip, die lateinische herkunft eines wortes so lange festzuhalten, als buchstabe und begriff es erlauben, nicht ohne noth verlasse.'7

Bianco it., sp. blanco, pg. branco, pr. blanc, fr. blanc weiß; vom ahd. blanch, mhd. u. s. w. blanc glanzend weiß, überh. weiß, verwandt mit blinken (fehlt goth. alts) Im roman, ward es der eigentliche, volksübliche ausdruck für lat. albus, welches im nordwesten trotz zahlreicher derivata ganzlich erlosch, im südwesten (sp. albo, pg. alvo) die bed. schneeweiß, im ital, die bed. trüblich entwickelte. Nur im churw. und walach., worin blank keine aufnahme fand, blieb ihm sein volles recht.

Biasciu sard., pr. val. altcat. biais, neucat. biax, fr. biais (sammtl. masc.) quere, schiefe, daher wohl pg. viez schrägheit, mit vorgefügtem s it. sbie scio schräg (ral. piem. sbias, npr. esbiai); vb. sard. sbiasciai, pr. biaisar, fr. biaiser. In den isidor, glossen findet sich bifax 'duos habens obtutus', also mit doppellen blick, schielend, wie sp. bis-ojo doppelaugig, schielend heißt, bair. zweiäugeln schielen Schmeller IV. 299. Aus bifax (bis-fax für bis-oculus) konnte pr. bifais biais werden (val. wegen des syncopierten f refusar reusar, profundus preon) und zwar erst als adjectiv mit der bed. schielend oder quer (denn auch als adj. begegnet es: via biayssa Chx. V. 64), nachher als substantio gebraucht, Mlat. bifacies, bifaciare Carp, stimmen ganz zu biais, biaisar,

Biasimo it., altsp. blasmo, pr. blasme, fr. blame tadel: vb. biasimare ff. tadeln; von βλάσφημον adj., βλασφημείν. Ein zweites aus Bluggnufa entstandenes wort mit seltner vertretung des f durch t ist it, biaste'm ma, bestemmia, chw. blastemma, pr. blastenh, altfr. blastenge, wal. blestem lästerung; vb. biastemmare u. s. f. lästern , fluchen; mit abgeworfenem anlaut (wie in lacio für flacio) sp. pg. lástima schimpfwort, wehklage, vb. lastimar mishandeln, beleidigen. zum mitleid bewegen.

Biavo it. mdartl. s. b. venes., auch bei Bojardo 2, 37, altsp. blavo . pr. blau (fem. blava) , fr. bleu (wie peu aus pau), daher it. blù caeruleus; dim. it. biadetto; zsgs. sbiavato, shiadato; vom ahd. blao, blaw. Das wort hat sich im prov. am meisten verbreitet: blavenc, blaveza, blaveiar, blavairó, emblauzir.

Bicchiere it., chw. bicher trinkgefäß, übrigens mit anlautender tenuis it. pécch ero pocal, wal. pehar, pr. altfr. pichier , pechier , sp. pg. pichel , bask. pitcherra gefaß su verschiedenen zwecken: die Livr. d. rois p. 256 übersetzen z. b. auch hamula (kleiner einer) mit picher. Im späteren mlatein bicarium, picarium, altin. bikar, ahd, pehbar, mhd. becher. Festus verseichnet ein ähnliches wort bacar 'eas vinarium', wovon aber bicchiere mit seinem radicalen i weit genug absteht. Ital. becco schnabel bedeutet auch die enge mindung eines gefäßes, diese bedeutung wäre jedoch auf einen becher übel angewandt. Mit recht mag man es darum aus dem griechischen kerüberleiten, worin ßing ein irdenes gefäß ist: hochdeutscher einfluß konnte b in p schärfen, it. nechen ha vonar deutschen accent.

Bicocca, auch bicciocca, bicicocca it. warte oder kleines schloß auf einem berggipfel, ven. bicoca baufälliges haus, sard, bicocca hauschen, treppe mit zwei absatzen, terrasse, lomb, garnwinde, sp. bicoca steinernes schilderhaus, enges stübchen, schlecht befestigter ort, fr. bicoque mit letzterer bed., bic og (m.) geißfuß, ein werkzeug mit gespaltenem ende zum heraufziehen einer last: pb. lomb, bicoca hin und her schwanken. Dahin wohl auch einige ausdrücke für kopfbedeckungen: sp. bic og uete eine bauernmutze, bic og uin mutze mit zwei zipfeln, piem. bicochin eine priestermutze. Unsichere herleitung: soll man ein derivatum oder ein compositum darin annehmen? Menage rath auf vicus. Das vortreten der zweisahl (zwei absätze der treppe, gespaltenes d. h. doppeltes ende, zwei zipfel) läßt auf zss. mit bis schlie-Ben, minder klar ist der sinn con cocca in den verschiedenen und sehr abweichenden bedeutungen des wortes.

Bidello it., sp. pr. bedel, fr. bédeau gerichtsbote; fußt genau auf dem ahd. petil emissarius Diut. II. 47, minder genau auf dem ags. bydel praeco = ahd. butil, nhd. büttel.

B lg io it, pr. fr. bis hellgrau, aschgrau, schedralich. Damit ist zu verbinden piem. pr. bis a, fr. bise (auch sp. briss?) nordwind, bret. bis nordosteind, altfr. auch nördliche gegend, norden, z. b. contre bise Brand. p. 131, devers bise Antico. II. II. i denn den norden nannte mandunkel oder schwarz, so lat. aquilo von uquilus. Den namen des windes bisa kennt schon unsre dileste hochd. sprache, schweis. bise, beise. Ist nun die wurzel deutsch und der schweis. bise, beise. Ist nun die wurzel deutsch und der

name der farbe aus dem der weltgegend abgeleitet? Isaac Vossius (Ménage orig. d. ling. ital. p. 509) gibt eine etymologie, die alle rücksicht verdient. Er verweist auf das formell genau zustimmende lat, bysseus, welches baumwollenfarbia heißen muste, in seiner bedeutung aber, wie andre ausdrücke für farben, ausgeartet ware. Aber Biogog bedeutet auch die braune seide der pinna marina, die viel verwebt ward, und in dieser hinsicht wurde bysseus ganz wohl passen. "Was dieser herleitung aber noch besseren halt gibt, ist das mit bigio gleichbed. pg. buzio, welches gleichfalls aus bysseus entstehen konnte, da ja das griech, v mit i sowohl wie mit u ausgedrückt ward; dies letztere wort kennt auch Älfric in der form busius falb, s. Ducange, Die vereinfachung des ss im fem. bisa, bise macht keine schwierigkeit: sie ist dieselbe wie im partic, misa, mise = lat, missa, Abgel, it. bigione feigendrossel, fr. biset holstaube, beide nach der farbe benannt. - [Mahn p. 87 bezweifelt die obige deutung aus einem unvorhandenen bysseus und gründet das wort auf bask, baltza oder beltza schwarz, wofür er die formen baza, beza als berechtigte aufstellt. 'Aber auch diese syncopierten formen können das roman, wort nicht befriedigen, welchem, vornehmlich dem it. bigio, nur ein radicales i gerecht ist, denn dieser vocal repräsentiert in tonsylben (ein paar falle vor mehrfacher consonanz abgerechnet) überall den gleichen vocal der grundsprachen. Gegen die herkunft eines ital. prov. franz. dem Spanier unbekannten, wenigstens in derselben form unbekannten wortes aus dem baskischen kann ich überhaupt meine zweifel nicht überwinden. Menage dachte an piceus, allein die bedeutung pechschwars schreckte ihn ab. Das ware nun kein großes bedenken, denn das pech ist nicht so schwarz, wie man es macht; allein die erweichung eines anlautenden p in b ist ein seltener und immer nur auf einzelne worter einzelner gebiete beschränkter vorgang, so daß ich nicht darauf einzugehen wagte. Neben dem oben aufgestellten bysseus durfte auch bombycius erwogen werden, dessen erste sulbe weafiel, wofür es nicht an zeugnissen fehlt (mlat. bacius Dief. gloss, lat. germ. 78c, it. baco, sard, basinu, fr. basin, für bombacius cet.), dessen zweite sylbe formen mit u und a seigt (bambucinum w. bumbacium DC., it. bambagio), daher das pa, buzio und wohl auch das sp. bazo, welches cher hicher gehört als zu dem bereits in bayo vorhandnen badius, pan buzo wäre also genau das fr. pain bis. Seidne und boumwoollene stoffe kamen in scharlach oder purpur gefärbt nach Europa, egl. mlat. bombicina scharlach bief, it. bambagello purpurschminke, ahd. stiln 'coccineus' Graff. Die grundbedeutung unseres wortes war dunkelfarbig, altfr. azur bis sist dunkelblau, vert bis dunkelgrün; die bed. schwärzlich erfolgte hieraus. Bombycius empfehlt sich bezser als bysseus, theils weil es ein vorhandenes wort ist, theils weil sämmtliche formen, mit i, u und a, darin ihre rechtfertigung finden. Man scheint die erste sylbe abgeändert oder weggelassen zu haben, um die eriunerung an bombus zu beseitigen. Aus dem Krit. anhann.]

Biglia it., sp. billa, fr. bille kugel von bein; vermuthiich vom mhd. bickel knöchlein, würfel, ndt. bikkel beinchen, womit die kinder spielen. Daher abgel. fr. billard kugelspiel, billot klots. Pr. bilha 'tinneus ludus' GProv. 632-.

Bilancia it., mail. ven. sp. balanza, pr. balansa, fr. balance wage; von bilanx bilancis.

Bino colo it., binocle fr. fernglas für zwei augen; zsgs. aus bini oculi.

Biondo it., pr. blon (fem. blonda), fr. blond, daher sp. blondo? (fehlt pg. und cat.), nhd, blond gleichfalls aus dem franz. (dafür mhd. val falb). Man hat auf apluda hülsen des getreides, kleie, auch auf bladum, fr. blé, verwiesen, weil die farbe des reifen getreides der blonden ahnlich sei. Das einzige buchstäblich zutreffende etymon, das die sprachen gewähren, findet sich im ags. blonden-feax mischhaarig d.h. grauhaarig (s. Dief. goth. wb. I. 304), aber der übergang vom grauen durch das weiße oder hellfarbige zum blonden ist bei aller veränderlichkeit der farbenbegriffe (s. z. b. pardo 11. b) nicht unbedenklich. Vielleicht hilft ein anderes deutsches wort. Ist blond, das nur com haar gebraucht wird, etwa eine rhinistische form aus dem altn. blaud, dan, blod. schwed. blot sanft, weich, nämlich von farbe oder beschaffenheit? Dem entspricht auch ein bret. blod, über dessen verhalten in den schwestersprachen s. Dief. l. c. p. 308. Zu beachten ist, daß der Albanese beide begriffe, blond und sanft, mit demselben worte (russ) ausdrückt. Zu blond kommt noch die prov. und altfr. nebenform bloi, welche unmittelbar auf blod (egl. altfr. goi aus god) leitet. Bloi ist lichtfarb oder gelb , besonders con blumen und com haupthaar gebraucht, in späterm inlatein bloius, blodius. Das haupthaar der schönen Isolt wird daher ohne unterschied blond und bloi genannt: pr. Yseut la blonda PO. p. 9, Ysseulz ab lo pel bloy Chx. III. 204. Eine abl. ist it. bion della tausendgüldenhraul, weil es sum blondfarben gebraucht wird.

Biotto it. armselig, elend, lomb. biott, blot, chw. blutt nackt, ven. bioto enifold, lauter, pr. alifr. blos enifold, beraubt (in letsterer sprach selten, s. Altrom. sprachd, p. 51), neupr. blous pur (s. b. sigus blouss), moden. bioss nackt, auch batk. blutz. Deutsches wort, bair. blutt, schweis. blutt und blutz, vb. blutten, mlat. in der L. Long. blutter aussleven, dsgl. mit z mhd. bloz, woher das pr. blos, dem bereits ein ahd. blož die form gewiesen haben muß. Im mailând, ist nudus durch biott (last gans verdrängt worden.

Biroccio, baroccio it. sweirädriges fuhrwerk, daher sp. barocho; sicher con birotus, aber, wice es scheint, dem suffix occio, s. b. in carroccio, angebildet. Das frans. wort ist brouette sweirädriger handwagen, für bi-rouette, waldom, berwette, bei Ph. Mousket bouroaite. Von biroccio ist unser birutsche, con der form birozzo (cenes) scheint protzo, protzwagen, die syncope des i auch im sic. brocciu.

Birra it., fr. biere, wal. beare ein getrank. Das ital. wort (ven. bira) ist aus dem nhd. bier, das franz, aus dem mhd. bier : der genuswechsel hat wenig zu bedeuten. Altere deutsche formen sind ahd, beor, bior, ags, beor, altn. bior, Auch die celtischen sprachen besitzen es: gael. beoir (f.), bret. biorc'h (m.) Aber weder im deutschen noch im celtischen scheint es seine wurzel zu haben. Nach Wackernagels vermuthung (Haupts stschr. VI. 261) ist das deutsche bier vielmehr aus dem syncopierten lat. infinitiv bibere, der schon im ältesten latein in der form biber als substantie üblich was und trank bedeutete, it. bévere, béere, bere, sard biere, und dieser ansicht neigt sich auch Grimm im wb. zu. Schon Vossius hatte sie: a biber extrito b est belgicum bier, s. Etym. lat. s. v. bibo. Auch im wal. heißt bier beuture d. i. trank (Livadit dictsionar); engl. bever vesperbrot. Eine neuere deutung leitet das hd. bior auf ein goth. \*bius, dies auf skr. piv, pib = på trinken zurück, worin auch slav. pivo seine quelle hat, s. Kuhns stschr. V. 369, VII, 224. Dem Spanier fehlt das wort, dessen stelle vertritt cerveza, so auch ope cerveja, dtfr. cervoise, it. cervigia, cervogia, cervosa (beide letstere aus dem franz.) = lat. cerevisia, cervisia, sicher der ältere romanische über alle provinzen verbreitete ausdruck.

Bis eigenthümlich roman, nur in zusammensetzungen übliche partikel, die das ungehörige, unächte, verkehrte ausdrückt und zuweilen in den formen ber oder bar hervortritt; it, biscantare nicht ordentlich singen, trällern, pr. beslei verkehrter glaube, it. barlume für bislume schwaches licht, fr. bertouser (bei Menage) ungleich scheren, piem. berliche ein wenig belecken, berlaita molken (unächte, geringe milch, fr. petit lait), vgl. Rom. gramm. II. 408. Aber woher diese partikel? Gegen lat, bis sträubt sich der begriff, gegen das deutsche mis die form, gegen bret, besk (abgestutzt) beides, besk-nigre z. b. hatte unfehlbar fr. bechaigre gegeben statt besaigre; zusammenziehung aus fr. biais ware zu stark, Sollte es aus lat. vice entstanden sein? Vicedominus z. b. ist der stellvertreter des herrn, nicht der rechte herr, und so biscantare nicht das rechte singen, bislume nicht das rechte licht. Lat. v als anlaut wird ital, und span, leicht su b. franz, freilich nicht so leicht, und eben darum ist diese erklärung oder die aus vix, die man etwa noch vorbringen könnte, nicht zu halten. Aber möglich ware, daß man das zakladverb bis. sofern es in zusammensetzungen aus dem begriffe des doppelten in den des schiefen übergeht, wie im sp. bis-ojo doppelaugig, schielend, fr. bi-ais doppelsicht, schiefe, am ende auch auf alles verkehrte, ungehörige angewandt hätte, wie im altfr. bes-ivre schlimm betrunken, bes-order übel beflecken, piem, bes-anca verrenkt (eigentl, schlecht in den huften sitzend) heißt. An denselben ursprung mahnt sp. bisel, occ. bizel, fr. biseau schiefe ebene.

Bisaccia it., sp. bisaza, fr. besace quersack; von bisaccia, bei Petronius.

Degl. pr. fr. bisac piem. bersac, bersace, sard. brisacca, barsacca, von bis-saccius.

Für bisaza findet sich sp. biaza, vermulhich durch anlehnung an via, viage reise, da s sonst micht ausfällt.

Bisante it., sp. pg. besante, pr. bezan, fr. besant eine

byzantinische münze, mlat. byzantius, auch byzantus, gr.
bylarioc, dessen i hier keine schärfung in z erfuhr.

Biscotto it., sp. bizcocho, pr. biscueit, fr. biscuit zwieback; von bis coctus. So auch it. guascotto adj. halbgar, von quasi coctus.

Bitta ii., sp. cat. bita, fr. bitte stück hols zu verschiedenem gebrauch, pfahl; wohl vom alm. biti querbalken, engl. bit, schweis. bissen; vgl. in den erfurter glossen p. 279e. bitus lignum, quo vincii flagellantur.

Bizzaro it. sornig, eigensinnig, seltsom, lebhaft, sp. pg. bizaro ritterlich, prāchtig, freigebig, fr. bizarro wunderlich. Für das ital. wort gibt es ein primitie bizza zorn, das, wenn es nicht etwa deutschen ursprungs ist (egl. ahd. bizoh hairschen), aus dem fremden bizzarro abgesogen selm muß, da arr kein ital. suffiz ist. Über das span wort läßt sich nur zagen, daß es sich mit gleicher bedeutung auch im bashischen findet und daß hier noch ein subzl. oorkommt bizarra bart, welches Larramendi in biz arra 'er sei männlich' serleat und deüt weiteren span. bedeutungen daraus abmlich' serleat und die weiteren span. bedeutungen daraus abmlich' serleat und die weiteren span. bedeutungen daraus abmlich'

Blason e it. wappenkunde, sp. blason, pg. brasão wappen, dsql. ruhm, preis, fr. blason wappen, wappenkunde, engl. blazon; vb. it. blasonare, fr. blasonner wappen malen, sp. blasonar rühmen, sich rühmen. Am frühsten bemerkt man dies wort in Frankreich, wo es schild, eigentl. wohl wappenschild bedeutet (Aubri im Fer. 161), Alex. p. 22.29), im prov. hat es die ziemlich abweichende form blezo. blizó: blezós cubertz de teins e blancs e blaus wappenschilde mit weißen und blauen farben bedeckt LR. I. 338. Der valencianische wappendichter Jaume Febrer (gegen ende des 13. jh.) braucht blasó theils für wappen oder wappenseichen (armes é blaso str. 9), theils für ruhm oder glans (llustre é blasó str. 2), also schon ganz im neuspan. sinne; die bed. wappenkunde ist erst später und zwar in Frankreich hineingelegt worden. Sein ursprung kann kaum zweifelhaft sein: er liegt im ags. blase, engl. blaze, mhd. blas brennende fackel, daher glans sowohl als auszeichnung im schilde wie auch als prunk oder ruhm verstanden. S. darüber Bernds wappenwissenschaft I. 344. 345.

Bliaut pr. Chx. V. 153, auch blizaut Fer. 707, dsgl. blial, bliau, altfr. bliaut ein kleidungsstück von verschiedenem stoff (mlat. z. b. bliaudus canabinus, fustaneus, fr. bliaut de sole, sebelin HBord.), eine tunica sowohl für manner wit für frauen, sp. pg. brial bloß für frauen, fehlt ital., findee sich aber in Frankreich mundartlich in mancherlei formen. burg, z. b. bei La Monnoye biaude mit der bed. souquenille. Wahrend das roman, wort nur ein kleidungsstück zu bezeichnen scheint, so wird unter dem mhd. blialt, bliat ein seidner goldstoff zu kleidern, bettdecken und dal, verstanden. Wo findet sich der stamm bli oder blid (letztere form nach pr. blizant zu vermuthen), mit dem sich die suffixe ald und al verbanden? Ist es orientalisch? Mahn s. 40 findet seinen ursprung im persischen baljad ein kleidungsstück, Vullers I. 2626. Ducange verweist auf kymr. bliant feines leinenzeug, das im celtischen selbst nicht wurzelnd mit dem roman. wort zusammenhängen dürfte, altengl. bleaunt, blehand Halliw.

Boca it., sp. po. boga, pr. buga, fr. bogue (Nemnich) ein fisch, meerbrassen; vom lat. box bocis (m.) bei Plinius, nach dem gr. βάαξ, βάιξ. Paulus in seinen excerpten aus Festus gibt bereits eine halbroman. form, welche O. Müller für einen acc. plur. häll: bocas 'genus piscis' a boando appellatur.

Bocca it, sp. pg. pr. boca, fr. bouche mund; con bucca bace, auch für mund oder maul gebraucht, die erstere bedeutung nur im scal buce erhalten. Proc. bucela, con buccella bei Martial; dsgl. bossi, altfr. boussin bissen, gleichsam buccinum; sp. bozal maulkorb, gleichsam bucceale von bucces bissen.

Boccale it., sp. fr. wal. bocal krug, becher, pokal; vom mlat. baucalis, dies vom gr. βαυκάλιον gefäß, βαυκαλίς auf einem papyrus, s. Letronne im Journ. d. sav. 1833 p. 478.

Boja allit. s. Lez. rom., pr. boia, allfr. buie kette, fessel, daher mhd. boije dass.; von boja bei Plautus und andern: bojae 'genus vinculorum tam ferreae quam ligneae' Festus. Dasselbe wort ist der schilferausdruck sp. bo ya, pp. boie, allfr. boye, afr. bouée, disch. boje us. w. ein auf dem wasser schwimmendes mit einem seil (boja) befestigtes stück hols.

Boja it. henker, auch altsp. boya, neupr. boiou, wal-



ion. bole, chw. bojer. Ehe man sich in untersuchungen über dieses wort vertiefe, erwäge man, daß die ital sprach keine mesculina auf a bildet, wohl über feminina auf a als masculina behandelt (il camerata, lo spia), das wort muß also ein schon overhandenes ein, vorhanden aber ist im latein, und altit, boja fessel, namentlich halsfessel, ogl. Papias bogia 'torques damnatorum', woosu die venez. form bogia passt. Dem Spamier ist ruthe und henker dasselbe, s. verdug II. b.

Bolgia it, allfr. boge ransen, neufr. bouge stäbchen; abgel. pp. burja a a schnappsack; fr. bo ug ette reiseack, daher altengl. bogett, bougett, neuengl. budget, letsteres wieder ins frans. eingeführt. Es ist das lat. bulga bei Lucilius, welches Festus ein en den Galliern gebrauchtes wort nennt: bulgas Galli sacculos scorteos vocant, altirisch bolc Zeuß. 1.7, gael. builg, eben sowohl ahd. bulga (aus dem eb. belgan schaellen). Obrigens fließen die roman. formen, weie oft, aus einer latein, adjectiobildung bulgea (bulgia), keineswegs aus dem celtischen oder deutschen. Man sehe über dieses wort Diefenbachs goth. bb. 1. 271, orig. europ. p. 274.

Bolla und bulla it., sp. ps. bola, bula, pg. bolha, bulla, fr. boule, bulle blase, kugel, daher urkundensiegel (für letztere bedeutung gilt meist die form mit u); masc. it. bollo siegel, sp. bollo beule; con bulla wasserblase, beule, buckel. Span. bola, nebst altfr. pic. boule windbeutelei, betrug, gehen auf die bed. wasserblase zurück; daher eb. bouler den kropf aufblasen. Abgel. it. bolletta, bulletta, fr. billet zettel, eigentl. besiegeltes blättchen; it. bolletting, fr. bulletin berichtzettel; degl. sp. bollon, fr. boulon nagel mit dickem kopf , altfr. bolzen : ebenso heißt lat. bulla kopf des nagels. Desselben stammes, von bullire, ist it, bollire. sp. pr. bullir, pg. bulir, bolir, fr. bouillir sieden, wallen, in unruhe sein; hieraus das sbst. it. bollone, fr. bouillon aufwallung, auch fleischbrühe (ahnlich sp. caldo mit letzterer bedeutung, eigentl. hitze, pic. caudiau, altfr. caudel GNev. p. 117); dsql. sp. bulla, pq. bulha unruhe, aufruhr, daher cat. esbullar verwirren, zerstreuen, und wohl auch pg. esbulhar genau durchsuchen, berauben (eigentl. verstören?), das man sonst aus spoliare erklärt.

Bolzone it., altsp. altfr. bozon, pr. bossó pfeil mit stumpfem ende, dsgl. mauerbrecher; kann, ohne anlehnung an das deutsche bolz, bolzen, mittelst des suffixes cion aus bulla nagelkopf (woher auch fr. boulon bolzen) wie fr. hameçon aus hamus abgeleitet sein. Die roman. urform bulcio, bultio ist in altdeutschen glossaren zu finden.

B om ba pr., auch alteal. bei A. March, prahlerei, gepränge; dsgl. it. bo m b n zu jubel, altfr. bombance bei Menage, gewöhnlich bobance, pr. bobansa s. v. a. bombu; pr. bo ba ns für boban, altfr. bobant dass. Von bombus gesumse, geräusch, adj. bombicus geräuschcoll, prahlerisch, bei Venant. Fort. Daher denn auch wörter wie bombe ein summendes geschoß, dsgl. bombarda, vb. it. rimbombare wiederhalten.

B om ba sp. pg. cal., fr. p o m p e, engl. pump eine maschine sum toasserschöpfen, pumpe. Nach Adelung vom geräusch, das sie macht; sundchst wohl vom roman. ob. hombare trinken, schlürfen, denn die pumpe saugt, aber auch dies verbum ist ein naturausdruck, s. bobo II. a. Der Italiäner nennt sie tromba, nicht weil sie ein trompetenartiges geräusch macht, was nicht der fall ist, sondern weil tromba, wie es scheint, aus lat. tuba, entstand und dies 1) trompete, 2) röhre in einem druckwerke helßt.

Bonaccia it., pr. bonassa, fr. bonacc, sp. mit eingechobenem n bonanza meeressiille; eigentl. heiteres wetter, von bonus, egl. sp. bonazo friedlich und wal. resbune es heitert sich auf. Das gegentheil davon ist altsp. malina ungewitter, von malus.

Bonete sp. po., pr. boneta "fr. bonnet mitse. Ursprünglich name eines stoffes: ab illo tempore nunquam inductus est squarleto vel panno viridi seu bonneta Guill. de Nangiaco (um 1300). Woher dem stoff dieser name geworden, muß dahingestellt biehen. Indessen erhennt J. Grimm zu Merkel L. Sal. p. ur in dem malbergischen ob-bonis (obpinis, abonnis unterhaube, haarbinde) ein dem roman, bonneta bereits verenandtes wort.

Borbogliare it., pic. borbouller murmeln, sp. borbollar, pg. borbolhar, borbulhar sprudeln, blasen werfen, cat. borbollar cerwirren, betrigen; sbst. sp. bur huja, pg. borbulha wasserblase, knospe (etwas hercorquellendes). Die hispan. cerba erklären sich vielleicht aus einem cerstärkten lat. bullare, bei den andern mag dies sweijelhafter sein, wiewohl die begriffe sprudeln und murmeln sich nahe berühren. Neben borbogliare stellt sich nämlich noch das gleichbed, borbottare, altfr. borbeter Ben. III. 529, pic. borboter, neben sp. borbollar ebenso das gleichbed. borbotar, ohne sweigel naturaudrücke wie gr. floopfoorfisst brausen, ohne lorban gemurmel, vermuthlich auch it. bürbere mürrisch. Eine andre form mit der bed. murmeln lehnt sich an barba: sp. barbotar, mail. barbotth, pic. barboter, cat. barbotejar. Dasu noch it. barbugliare, sp. barbullar unverständlich aprechen.

Borda pr. cat., borde altfr. barake; com goth. baúrd, altn. bord, ahd. bort tafel, brett, egl. ir. gael. bòrd, kymr. bwrth. Daher it. bord ello, pr. fr. bordel, sp. burdel (auch adj.), urspringl, hältchen, s. die stellen bei Ducange, altfr. auch fem. bordele scheche hälte SB. 555.

Borde sp., pr. bort, attfr. borde, sard. burdu sbst. u. adj. bastard, nebenschößing. Es ist augenscheinlich das primitie des späteren lat. burdo maulthier, bastard des pferdes (burdonem producit equus conjunctus asellae, s. Ducange), weiches aber selbst ein fremdoort sein mid und von einen etymologen mit dem deutschen beran (tragen) zusammengestellt wird, s. Schwencks beiträge sur lat. wortforsch. I. 17, Graff III. 163. Burdo fehl in diesem sinne dem roman. gebiete, denn das im proc. Elucidari, dem nicht überall su trauen ist, angeführte burdo ist offenbar taleinisch.

Bordo it. pg., sp. bordo, borde, fr. bord, fem. altsp. pg. bord a rand s. b. des verdeckes, wal. bostle krans; com ahd. bort, alts. bord rand, schiffsrand, egl. ahd. borto band. Daher sp. bord art, fr. border, engl. border einfassen. Das span. wort bedeutet auch sicken, wie sich denn beide handlungen nahe berühren, allein dafür besitsen andre sprachen eine besondre form: cat. br od ar, fr. broder, engl broider, kymr. brodio, susammenfallend mit dem gael brod, altengl. brode stechen, denn auch stechen und sticken, fr. brocher, sind erervande handlungen. Eine andre form ist vallon. bro sder, altsp. altsp. brods stechen form ist vallon. bro sder, altsp. altsp. broslar für brosstar (mlat. brosdus aus dem 10. jh., später brustus gestickt), offenbar com gleichbed. ahd. ga-prottön, sofern dies nebst ags. brord, alts. brodds spitse, stackel auf ein golh. brusdön surückführt, elf. Grimm På 1819 und sumal Diefenbacks oht, vb. l. 285. 286.

Bordone it, sp. pr. bordon, pg. bordön, fr. bourdon stütse, pigerstab. Der wandrer konnte den stab, auf den er sich stütste, eergleichungsweise sein lastlitier nennen und so wäre bordone nichts anders als das so eben berührte lat. burdo, welche uralte etymologie su unterstütsen Covarrueius treffend das sp. muleta (maulthier und krückentsche) safiktent.— Nach Gachel's vermuthung gehört das wort zur sahireichen familie des golth. bairan; es möchte aber nicht leicht sein es daraus su construieren.

Bordone it., sp. bordon, pg. bordön, fr. bourdon bass, bassaite, fr. auch hummel, rgl. hatticus (ulticus) vel burdo Gl. Aelfr; vb. fr. bourdonner summen. Ist es richtig, daß die langen trompeten oder orgelpfesen diesen namen fährten (Ferrari, Ducange), so konnte man ihn von dem der langen pilgerstäbte (s. den vorigen artikel) entlehnt haben und hiernach vädre das gael. bürdan gesumme, allengl. bourdon, von außen einzelührt.

Borgo it., sp. pq. burgo, pr. borc, fr. bourg kleine stadt, flecken. Dasselbe wort ist in allen germanischen sprachen heimisch und seine wurzel darin nachweislich, goth. baurgs, and, burg, von bairgan, bergan. Indessen kannten auch die spätern Römer das wort burgus und zwar als ein oulgares: castellum parvum, quem burgum vocant, sagt Vegetius de re milit. 4, 10 (val. die stellen bei Böcking annot. ad Notit. Occ. p. 704); und wenn es aus dem deutschen in das latein übergieng, so scheint es wenigstens seine gusprägung als masculin dem gr. nogyog zu danken. Aus diesem langst vor dem falle des westlichen reiches dem Romer bekannten burgus ist, genau genommen, das rom. borgo herzuleiten, nicht unmittelbar aus dem deutschen burg, aus welchem sich die abl. it. borgese, sp. burges, pg. burgel, fr. bourgeois nicht entwickeln konnte (vgl. franco), d. h. in der rom. volkssprache muß schon burgensis gegolten haben, bis durch einfluß des deutschen burg die form mit gutturalem g it. borghese, pg. burguez, pr. borgues, altfr. borgois daneben aufkam. Auch im span. ortsnamen Burgos hat sich das wort erhalten, es ist eine pluralform, lat. Burgi Burgorum . wie denn die stadt mit vereinigung mehrerer dörfer (i. j. 884) erbaut ward, s. Esp. sagr. XXVI. 169. Über die weite verbreitung dieses wortes vgl. Diefenbachs goth. wb. I. 264.

Boriwo it., burin fr., sp. pg. buril, altsp. boril grabstichel; wohl vom ahd. born terebra, boron terebrare.

Bor n'io it., borni cat., borgne fr., borli limous. cinaugig; tb. altfr. borg noier, im Voc. duac. bornier mit der bed. lippire. Hieß es urspringl. schielend, eine bedeutung, die ihm das bemerkte flossar von Douai beilegt (borne 'strebo') und die sich auch in einer mundartl. susammensetvum in oculur ausspricht (bornicle schielendes auges Diet, gehee, p. 42, im Jura bournicler schielen), so ist sp. bornear krümmen, aussweichen gleiches ursprunges: in derselben, sprache heißt tuerto gehrümmt, schielend, einduigi, turnio schielend, von tornear drehen. Woher aber dies word? Das bret. born steht su einseln im celtischen da, um nicht verdacht der entlehnung aus dem frans. zu erregen. Es findet sich ein henneg, bigornier schielen, welches Hecart aus bivornis zu deuten geneigt ist, aber die syncope wäre zu ungewöhnlich. Ital. bornio la flackse urheit wird wohl hieher su stellen sein.

Borra il. sp. pr., bourre fr. scherwolle, abgeschorenes hear von tichern, grobe voolle, flocken von haar. Wir haben hier, wie schon Aldrete fol. 47, anmerkt, den singular des des Ausonius vorfindlichen burrse possen, lappalien (auch il. borre, sp. borras in demuelben sinne) vor uns: flocke und posse berühren sich öfter. Aus diesem burra bildete das dittere mlatien im daj: reburrus struppig, kraus. Dahin gehört auch sp. borra, borro junges schaf, mit kurser wolle, abgel. borre go dass; il. borra ccia, sp. borracha weinschulach (com ziegenfell'); pr. borra's, fr. bournes grobes luch, mlat. borralum; vb. fr. bourrer; il. abborrare mit wolle ausstopfen, sp. pp. borra swelden, kleckene (aus der bed. von borra unnütses zeug in schriften); sbst. sp. borron, pg. borrio kek. Vgl burro.

Borrace it., sp. borrax, fr. borax ein aus China und Japan kommendes mittelsals; vom arab. bûraq Golius 260, Freutag I. 1116.

Borraggine it., 2893. borrana, such borrace, sp. borrain, pg. borragem, pr. borrage, fr. bourrache, wal. borrantze ein kraut, borretech, borrago Linn. Das vaterland dieser pflanse soll die Levante, namentlich die umgegend von Aleppo sein, und daher konnte auch der name kommen. Indessen hat borraggine ein deht ital. gepräge, indem diese

sprache eine ansahl pflansennamen mittelst des suffixes aggine — lat. ago neu bildet (capr-, fus-, lent-, uilvaggine). Ist nun der stamm nicht ein erweisitch fremder, so dürfle man in besiehung auf die haarichten blätter des krautes wohl an das oben genamte borra, besonders an dessen span. Det struppiges berthaar und an die frans. Ded. rauhe haut über den hervorbrechenden augen des weinstockes, so wie an die ital. form borrace, sofern sie dem fr. bourras (grober stoff) we entsprechen scheint, erinnern.

Borsa it. pr., sp. pg. bolsa, fr. bourse geldbeutel, börse, versammlungsort der kaufleute; vom mlat. byrsa (βύρσα) fell, leder. Dahin wohl auch wal. boase und bask. molsa.

Borzacchino it, sp. borcegui, fr. brodequin art halbstiefel; com mull. broseken Kil., in älterer gestalt brosekin, dimin. con broos (f) mit gl. bed., vermuthich umgestellt aus byrsa leder, wie auch leerse stiefel aus leer (leder) entstand.

Bosco it., sp. pg. bosque, pr. bosc, fr. bois, mlat. boscus und buscus gehölz. Dieses wort darf nach J. Grimm (über diphthonge, val. gramm, II, 277, wb. v. busch) auf eine deutsche wurzel zurückgeführt werden, bauen, wovon eine ahd, adjectivform buwisc, buisc baumaterial, hols (wie fr. bois) anzunehmen wäre; auch das sbst. busch brauchte nicht eben aus dem roman. zurückgekehrt zu sein (doch wohl mhd. bosche?) Das deutsche û müste sich also im roman. durch position gekürzt haben, daher bosco für busco, s. busca. Die frans, abll. bosquet und bocage für die veralteten boschet, boschage schließen sich mit ihrer kehltenuis den südlichen formen (it. boschetto, sp. boscage) an; auch bouquet blumenstrauß für bousquet (egl. lat. silva wald, dsgl. menge pflanzen) ist hieher zu nehmen. Zsgs. ist it. imboscare, sp. pr. emboscar, fr. embusquer (all embuscher und embuissier) in den busch d. h. in den hinterhalt legen, daher im Garin en un bruillet (gebüsch) les a fait embuschier DC. v. brolium; engl. ambush hinterhalt.

Bosso it., sp. box, pg. buxo, pr. hois, fr. buis buchabaum; con buxus. Daher abgel. it. buscione, fr. buisson, pr. hoisson strauch (micht com bois, bosc, welchen nur ein pr. bosson gemäß zein würde); dagl. it. bössolo buchabaum und bäches, p. brixula- compass (mit eingeschohenem r, rgd. pr. brostia unter boite II. c), fr. boussole, so wie sp. buxeta, pr. bosseta, fr. bossette schachtel von buchs, überhaupt büchse.

Bolla ii., altfr. botte, auch box Ren. II. p. 152, kröte, champ. dauphin. bote; scheint aus deutscher veursel in böxen stoßen, treiben, so daß es das aufgetriebene thier beseichnete. Auch sp. b oto adß, stumpf, fr. bot in pied bot klumpfuß, bolle klumpen, chw. bott hägel, wal, butuciu stumpf, blöde (ungr. buda) müssen dieser wursel sufallen: nhd. butz, butzen, ndd. butt bedeuten etwas abeatsumpfles.

Bottare it. in dibottare durcheinander schlegen, dsgl. buttare auszehlagen (con bäumen), sp. pg. pr. botar, fr. botter stoßen; com mhd. bözen stoßen, klopfen. Sbst. mail. butt knospe, it. botto, botta, sp. bote, fr. botte stoß, bout but t knospe, daher debout aufrecht, mettre debout mit dem ende hinstellen, aufrecht stellen, dsgl. ab outir su ende gehen. Abgel. it. bottone, sp. pr. boton, fr. botton knospe, knopf, eigentl. etwas krevorstoßendes, suszehlagendes, vielleicht buchstäblich das ahd, bözo bändel (mollen?) Auch kymr. bot, bott runder körper ist vergiechen worden, die ital. doppelform aber mit t und z in böttone und bozza (s. unten) scheint deutschen ursprung ansuseicen.

Botte it., sp. pr. hota, fr. botte, boute, scal bote, bute haben die bedd. faß, Rübel, schlauch, stiefet u. dgl. Die wörter sind eielem sprachen gemein, s. b. gr. ßoirig, ßirig flasche, ogs. butte, nhd. bütte ein großes gefäß, gaal. bot stiefel Butte beggenet schon in einer urkunde c., 564 Marin, p. 124. Abl. sind it. bottig lin, sp. bottlin, bottig, fr. bouteille, mid. butteula, in den casseler glossen pulicla, in einem scherzhaften arikiel zur L. Sal. (cod. guelf. S. jh.) aber schon bottlis dagl. it. bottin o scasserbehälter, ahd. butin, ags. byden u. a. m.

Bottega it., sp. botica, pr. botiga, fr. boutique kramladen; von apotheca vorrathskammer, neap. mit tenuis potega, sic. putiga.

Bottino it., sp. botin, beide wohl aus dem fr. butin beute; vom nord. byti, mhd. bûten, s. Mhd. wb.

Bozza it., pr. bossa, fr. bosse, pic. boche beule; adj. fr. bossu buckelig, bosseler bucklig machen, beulen oder

getriebene arbeit machen, bosseln; dsgl. it. boccia knospe, kugel, sp. bocha mit letzterer bed., pg. bochecha aufgeblasener backen. Im latein, sucht man diesen stamm vergebens; leicht aber erkennt man darin das unter botta schon erwähnte hochd, butze, butzen etwas abgestumpftes, klumpenartiges, val. ndl. butse beule, vom mhd. bôzen stoßen (hervorstoßen), s. oben bottare. Ital. bozza und bozzo bedeuten auch einen grob bearbeiteten d. h. einen noch unförmlichen stein, daher das eb, abbozzare aus dem rohen arbeiten, pg. esbocar, altsp. sbst. esbozo = it. abbozzo, wogegen das sp. bosquejar eine sehr abweichende gestalt zeigt, - Derselben herkunft wie die obigen formen mit radicalem o sind andere mit u: it. buzzo bauch, nadelkussen, sp. buche busen, kropf, magen, auch bausch eines kleides; sp. buchete s. v. a. bochecha; fr. but erhabene mitte eines dinges, ziel des schützen, daher zweck (wie auch das letztere deutsche wort ursprünglich den nagelkopf im mittelpunct der zielscheibe bedeutet), zsas, debut; fem. bute aufgeworfener erdhaufe (altn. bûtr abgestumpftes ding). Von buzzo ist mail. buzzecca, piem, buseca, it, busecchio gedarm, val. ahd. gebuzze exta Graff III. 233. An sp. buche scheint sich auch zu schließen buch a brotbehalter, sparbuchse, ob. buch ar nerstecken.

Braca it., sp. pg. braga, pr. braya, altfr. braie hose (gewöhnl. im plur.), sp. braga, nfr. braie windel; com lat. braca, angeblich ein gallisches wort, bret. bragez.

Bracco it, sp. braco, pr. brac, fr. braque jagdhund, spirhund; eb. it. braccar enchspiren; vom ahd. braccho, nhd. bracke. Span. adj. braco stumpfnasig. Aus der altfr. form bracon floß braconnier wilddieb, eb. braconner in fremdem geheg jagen.

Bragia, brascia, bracia ii., sp. pr. brasa, pg. braza, fr. braise glühende kohle, fläm brase Kil.; eb. fr. braser löihen, altfr. brasoier rösten DMcc. p. 88, 11, brasiller dass. Roq.; sags. ii. a b bragiare, sp. abrazar, fr. embraser ansünden, altfr. esbraser LRs. 307. Yom altn. brasa löihen, schued. brasa flammen, wie Diefenbach goth. vob. I. 327 gegen die deutung aus ags. bläse fackel (vocon blason) mit recht behauptet; dies nord. brasa wäre denn das ags. bräsian verersen, vooraus sich die tlal. form bragiare gut erklärt, bracia

aber ist ausgeartet wie cacio von caseus. Dieselbe deutung schon in Wachters gloss. germ. und Löschers literator celta p. 94. Zu merken ist noch mail, brasch anzünden.

Brago it, altsp. bray Conq. Ultram., pr. brac, altfr. brai schlamm, daher le pays de Bray nach Ducange, pr. auch cieier, cat. brac geschwür; adj. pr. bragos, altfr. brageux schlammig. Die herkunst dieses, wie man sieht, gemeinrom, wortes steht nicht sicher. Menage cerweist auf ein gr. βομγό; = Σλος sumpf, teich bei Hesychius, und Isaak Vossius in seinen ammerkungen macht das ndl. brask (bruch) davon öbhängig. Das griech. elymon genügt buchstäblich und erregt auf das ital. wort angewandt am wenigsten bedenken. Neufr. brai hat nur die bed. theer, daher wohl sp. brca, pg. brea dasz., vb. brayer, brear theeren.

Bramare it., chie. brammar heftig verlangen, ap. pr. bramar, fr. bramer schreien, neupr. bramå mit beiden bedd, egl. alteat. glatir bellen, neucat. begehren, und Festus stelle: latrare Ennius pro poscere posuit. Es ist das ahd. bremman, andl. bremmen brillen, entsprechend dem gr. Soitett.

Branca it. altsp. altpg. pr., fr. branche, pr. auch masc. branc kralle, sweig, wal, brence hand, vorderfuß, mlat, branca leonis eine pflanze (um 1070). Verwerstich ist die deutung aus brachium mit eingesetztem n, da eine solche form immer nur brancia ergeben konnte. Unzweifelhaft ist branca ein sehr altes roman. wort, ja vielleicht schon der römischen volkssprache bekannt: für ersteres spricht die ital. abl. brancicare mit palatalem c, indem solche bildungen nur aus alten stämmen hervorgiengen oder doch in alter zeit entstanden; für letzteres das dasein des wortes im walach. mit eigenthumlicher bedeutung. Zusammenhang desselben mit dem altgael. brac, corn. brech (e aus a), kymr. breich arm (des baumes aste sind seine arme) mit ausgefallnem n muß man anerkennen und vielleicht vergegenwärtigt das bret. brank noch die reinere form. Val. Diefenbachs celt. I. 210. Von branca kommt it. brancolare tappen u. a. m.

Brando it., pr. bran, alteal. brant (moch bit A. March), alfr. brant, branc, bran schwertklinge (branc de l'espée); som ahd. brant titio, alin. brandr gladius, egl. wegen der bedeutungen den span. schwertnamen Tizon = titio, später in Tizona verändert, s. Sanches colect. 1 237. Daher it. brandire, pr. fr. brandir, sp. blandir den degen, die lanse schwingen; diem, fr. brandiller scheinigen, dogl, bran ler, sags. cbranler, für brandoler. Eine andre abl. ist pr. bran do, fr. brandon, sp. blandon fackel; allfr. brander brennen, in flammen stehn s. Chron. de Fantosme o. 958, neupr. brandis, piem. brande kochen, wallen, allpr. sbrandar in brand setzen.

Brandone it., asga. brano, fetzen fleisch oder tuch, altze brano (für bradon) tuchloppen, pr. bradon, brazon, altr. branon, altr. branon, altr. branon, latr. branon, latr. branon, latr. branon latr. branon latr. branon latr. branon latr. branon latr. branon expensioner serfleischen; em ald. brâto (acc. brâtun. brâton) fleichiger fleit, wade.

Brasile it., sp. pg. brasil, fr. brésil (1 mouillé) eine art holz zum rothfärben, das sich in großer menge in Brasilien findet, woher der name des landes. Das mittelatter bezog es von einem andern baume aus verschiedenen gegenden des Orients: grana de brasile (brasilienscharlach) erwähnt bereits eine italische urkunde von 1193 s. Ducange: andre mlat. schreibungen sind brasilium, bresillum, braxile, pr. brezilh, bresil, altfr. wie neufr. und oft neben orientalischen färbestoffen und gewürzen genannt. Aber das wort verweigert der Orient, der Araber z. b. nennt die sache baggam. Geht man von der prov. form aus (und Marseille's welthandel berechtigt dazu), so darf man mit fug an eine ableitung aus briza krümchen denken, woher auch brezilhar zerkrümeln, noch jetzt fr. brésiller (bres für bris euphonisch wegen des folgenden i), so daß es etwas zerbrockeltes bedeutete, denn das brasilienholz kommt und kam wohl auch sonst gewöhnlich in kleinen spänen nach Europa. Auch andre handelsurtikel dieser art, wie scharlach (grana), zimmet (cannella) nannte man nach der gestalt, in der man sie empfieng. Diese grammatisch und logisch begründete herleitung wird sich besser empfehlen als die gewöhnliche aus brasa glühende kohle (in beziehung auf die farbe), denn das naturreich hatte schicklichere vergleichungen dargeboten. Überdies müste man alsdann die span, form zu grunde legen, deren suffix il aber dem begriffe wenig angemessen scheint, abgesehn davon, doß der Provenzale keinen grund hatte von dem buchstaben des bei ihm gleichfalls einheimischen brasa abzugehn. - Das it. brasile nebst brasiletto haben erst neuere worterbücher; dafür ist

verzino (bereits bei L. Pulci) sölich. Nach der strenge des lautgesetses stimmt es nicht zu brasil oder breisil; erwägt man indessem das ven. verz-el-d. d. i. verz-el-nto, das sowohl mit seiner bedeutung (Reischfarbig) wie mit seinen suffizen das sp. bras-il-ado repräsentiert, so wird man auf die möglichkeit einer identität oon brasil und verzino geleitet. Aber letsteres fordert noch die oergleichung eines arab. wortes. Vars ist eine als gelb, häufiger als roht beseichnete zum erglärben und schminken gebrauchte, im haudel befindliche pflanse Arabiens: gegen diese elymon würde wenigstens die grammatik keine schwieriokeit erheben.

Bravo it. sp. pg., brau pr. (f. brava), brave fr. (hieraus unser bruy, seit dem 17. ih. im gebrauch); abgel. sp. pg. bravio. Die alleste noch im sudwesten fortdauernde bedeulung ist 'unbandig, stürmisch', daher sp. braviar brullen, allsp. abravar in with bringen Cong. Ultram .; aber auch im altital, liest man unde brave stürmische wogen s. Archiv. stor. ital. app. num, 18. p. 50. Besonders braucht man es von ungezähmten thieren, selbst von wilden pflanzen: mlat. bravus bos, it. bue brado (für bravo) junger noch nicht ans ziehen gewöhnter ochse , npr. brau stier , cat. kalb , sp. ganso bravo wilde gans, pg. uva brava wilde traube. Daran knupft sich die bed. sturmisch im kampf, tapfer, sodann tuchtig , treffich , stattlich. Das fr. brave , welches jene grundbedeutung nicht anerkennt, muß erst späler aus dem ital. oder span., in welchen sprachen, der letzteren besonders, unser wort die meisten sprossen getrieben, entlehnt sein; es fehlt der älteren sprache, worin es brou oder breu hätte lauten müssen, die ursprüngliche form und bedeutung aber blickt noch hercor aus ébrouer brausen, rabrouer grob anfahren, die aus brau entstanden wie clouer aus clau. wiewohl Le Duchat rabrouer aus lat. abrogare deutet. Die herkunft von bravo ist nicht gesichert. Drei wörter aus drei verschiedenen sprachen bieten sich der erwägung dar: lat. pravus verkehrt, unrecht, kymr. braw sbst. schrekken, ahd. raw roh. Aus pravus konnte it. bravo geworden sein . nicht leicht sp. bravo oder pr. brau , aber die bedeutungen stoßen sich ab; übrigens findet sich das lat. wort außer im it. sp. pravo auch im pr. prau richtig geformt und gans in seinem lat. sinne. Daß das derivatum pravitas, it. pravità, sp. pravedad, dem mit b anlautenden stamme ganzlich fehlt, wollen wir nicht zu hoch anschlagen. Bessere ansprüche scheint das ganz formgerechte braw zu haben, allein ist es nicht verdächtig, daß es dem Romanen in seiner eigentlichen geltung als substantiv fehlt? Das bret, brad (schon, lieblich) ist nebst dem gleichbed. ndl. brauwe (s. Kilian) nicht celtischer , sondern franz, herkunft. Wie aus dem lat. crudus konnten sich aus dem ahd, raw leicht die bedd, unbiegsam, wild, rauh, tapfer entfalten; hier muß eine verstarkung des anlautenden r durch b angenommen werden, die auch in andern fallen (bruire, brusco, braire cet.) vorzuliegen scheint, deren verhältnismäßige seltenheit aber auch diese deutung nicht zu voller glaubwürdigkeit gelangen last. Die alte herleitung aus Boaßesov konnen wir bei seite setzen. Grimm d. wb. gibt auch noch das slav, pravi (recht, acht) zu bedenken, aber gestalt, bedeutung und selbst heimath dieses wortes scheinen es nicht zu empfehlen.

Braza sp. pg., pr. brassa, fr. brasse ein längenmaaß, klaster; com plur. brachia die (ausgestreckten) arme, daher altfr. brace levée mit offnen armen Antioch. I. 47.

Brenno genuez, sard. brinnu, piem. comask. pr. altfr. also. bren, piem. auch bren kleie, aff. bren abfall, auswurf; nach Diefenback golt. wb. 1. 321 auch sp. brens abfall, con bäumen, richweide, brans schon im 8. jh. Yep. III. n. 17 (c. j. 780), spdier auch brannen; ein celt. wort, gael. bran, kymr. brân, bret. brenn kleie.

Breson manuan, sard. sp. cat. pr., vrisca sic., bresche alfr. honigrabe, in späterem mlat. brisca. Villemarqué dict. fr. br. p. r.p. retklârt es für celtisch: ir. briosg, kymr. bresg, bret. breshe aber die texica veragen diese wörter. In deutschen glossaren wird brisica mit 'wirs' übersetzt, dies bedeutet mit honig gemengtes wasser (Mhd. wb. III. 751, Dief. gloss. lat. germ.), allein dieser umstand führt uns der quelle des wortes nicht näher. Mahn gesellt es zum pr. brusc bienenkorb.

Brete sp. fußschellen, pp. cogeischlinge, pr. bret (bretz? I.R. II. 256) nebst altfr. bret mit letsterer bed.; abgel. altfr. broi on schlinge Sax. I. 233, II. 85, 0g. 1939; bretelle tragband, comask bretela, bartela schwansriemen. Diese wörter scheinen stammgenosten, und Mahn p. 6d deutet sie passend aus ahd. brettan stringere. In diesem falle kam also das hochd. 1, wie in einigen andern, namentlich dem wurzelverwandten it. brettine (s. unten brida), in anwendung, Rom. gramm. 1. 292.

Brettonica it., sp. pg. bretonica eine pflanze; con betonica, nur wegen des eingeschobenen r zu erwähnen, fr. bétoine.

Brezza it., fr. brise, engl. breeze kihler windeshauch, mail. briss kühles lüftchen aus norden, altsp. pg. briza, neusp. briss nordostwind; sags. it. ribrezzo frost, schauder. Von unsicherer herkunft; sp. briss könnle selbst aus biss entstellen. Es gibt ein oberdeutsche britzen, britzeln fein regenen, rieseln, das aber dem begriffe nicht genügt. Besser nimmt man, von Italien ausgehend, in brezza eine verstärkung des anlautes von rezza für orezza sanster windeshauch an, wodurch sugleich dem abweichenden genus in ri-brezzo genüge geschicht, da auch orezzo vorhanden ist, s. oben aura.

Bribe fr. stück übrig gebliebenes brot, wallon, brib almosen; vb. wallon. briber, pic. brimber auf bettelei ausgehn. Die picard, form für bribe ist brife, daher allfr, brifer gierig essen (wie der bettler das brot), brifaud fresser, auch bret. brifa, brifaod, wohl auch it. briffalda dirne, landstreicherin. Deukt man sich bribe aus ahd. bilibi brot. nahrung entstanden, indem l in r übertrat, so erklart sich zugleich das picard. f aus ndd. form, z. b. ags. bilifen ; doch findet sich vielleicht eine einfachere erklärung. Man hat freilich auch auf kymr. briw etwas abgebrochenes, vb. briwo. verwiesen: kann aber aus kymr. w ein rom. b oder f hervorgehn? Offenbar derselben herkunft ist sp. bribar ein landstreicherleben führen = wallon. briber; sbst. briba, it. birba landstreicherleben; sp. bribon, it. birbone, birbante, altfr. briban landstreicher. - [Gegen den vorgebrachten deutungsversuch wendet Wackernagel die muthmaßliche betonung bilibi ein. Entscheidend möchte der einwand doch wohl nicht sein, da der Romane den deutschen accent leicht fortrückt, für bilibi also bilibi, endlich blibi sprechen konnte.]

Bricco it., brique fr. ziegelstein; vom ags. brice abgebrochenes stück; engl. brick, ursprüngl. also ein bruchstein. Henneg. und burg. bedeutet brique überhaupt ein stück: brique de pain ist = ags. hläfes brice. Dim. it. briccolino stückchen. Zu demselben stamme gehört wahl auch it. bricca rauhe gegend, piem. brich alpe, camask. sbrich, mail. bricol absturz, steile höhe.

Bricco it. in s-bricco, daher briccone, pr. bric, bricon (auch fem. bricons), allfr. = prox. schlen, spitsbube (gesellt sich gerne zu fol, s. Gar. II. 24, LR. II. 258). Nach Ducange vam roman. briga sank, wasu aber die kehltenuis nicht passt. Näher liegt and. breche verletser, stärer, ogl. his-brecho praedator, ags. brica, dsgl. allfries. breker verbrecher.

Brida sp. pg. pr., fr. bride, altfr. bridel, it. predello samr; com ahd. brittil, prill! (mhd. briten weben). Eine andre form ist it. brig lia aus dem zsgs. brill, daher entlehnt das wal. bregle; eine dritte it. bréttin e (für brettile?)

Briga it, altpg., altfr. brigue (broie AFC, I. 297?). sp. pg. pr. cat. brega zank (ital, auch geschäft, cat. larm, getummel, nfr. bewerbung); ob. it. brigare, fr. briguer eifrig streben, dringend bitten, sp. bregar, pg. brigar zanken, sich anstrengen, pr. cat. bregar, fr. broyer reiben; dsgl. it. brigante aufwiegler (udj. geschäftig), pg. briguo zanker, sp. bergante, pg. bargante spitzbube, schelm, fr. brigand straßenrauber; it, brigata gesellschaft, ratte, heerschaar, daher fr. brigade. Dob sich alle diese warter zu einem stamme brig mit kurzem i bekennen, ist leicht zu ermessen ; die grundbedeutung mochte unruhe, geschäftigkeit sein. Die german, sprachen bieten diesen stamm nirgends, bekannt ist dagegen das celt. briga in städtenamen (Humboldt urbewolin. Hisp. p. 143) und das kymr. brig gipfel, aber auch nur der buchstabe gewährt aulehnung. Sonderbar liegen grade im ital, die worte am vollständigsten und reinsten vor (rgl. auch noch die asgs. disbrigare, imbrigare), während im sudwesten der stamm swischen brig, breg, berg, barg schwankt. Das span. wärterbuch stellt auch ein veraltetes briga stadt, flecken auf, es ist aber nur ein van den gelehrten eingetragenes wort. Brigante ist im ital. ein ktares particip, das keiner herleitung aus dem celt. volkernamen Brigantes bedarf , die franz. und port. farmen brigand , brigio aber haben etwas fremdartiges, sie erinnern an truand, truão (s. das.) Im mlatein verstand man unter brigantes leichtes fußvolk, daher fr. brigandine art panzer; das it. brigantino soll ursprünglich raubschiff bedeutet haben. Man sehe auch Diefenbachs celt. I. 212 ff., goth. wb. I. 322, orig. europ. p. 271.

Brillare it., sp. pr. brillar, fr. briller glânsen, funkeln. Da die ital. sprache nicht brigliare gibt, so enthielt auch das etymon, wenn micht alles trigt, die doppelconsonans II, die sich in den übrigen sprachen ohne schwierigkeit erweicht, und so ist die bekannte herleitung aus beryllus (in der parmes: mundart brill) name eines wasserhellen edelsteines, grammatisch bollkommen richtig, ja das pr. und fr. II liefe sich auf die alle form beriele aus beryllus besiehen. Dem begriffe etwas näher läge swar vibrillare von vibrare funkeln, glässern, aber das suffx ill würde it. ell (brellare) verlangen; für vibriculser vom brigliare swa erwarten som brigliare swa erwarten.

Brin arag. pr., pg. brim, fr. brin faser; scheint gleiches ussprunges mit bren, s. brenno.

Brio it, sp. gg., briu pr., allfr. bri (zellen, s.b. DMce. p. 151, 21) lebhaftigheit, kraft, muth; daher pr. brl va r., abrivar drangen, part. abrivate, allfr. sbrivé (oft abrievé geschr) eilfertig; sp. brl o so krafteoll, brigoso im Canc. de Baena; ob anch it. abbrivo voller lauf des schiffer, abbrivare abægeln, und micht von ab-ripare? Nahe liegt gr. βρυβν stark sem; naher aber doch wold das altirische brig Zegl. 126, goel. brigh kraft, leben, egl. pr. cruz aus crag.

Broce it, pr. fr. broc kanne, krug, daher das schweis. broke, brög hübel. Nach Ferrari vom gr. nedyove wasser-krug; nicht verwerfich, da der griech. anlaut x in einigen fällen sur media wird. Wer steht aber dafür, daß dies wort wicht mit dem folgenden identisch sei, indem man das gefä nach seiner hervorstehenden schnause (lat. nasus, rostrum) benamte? Schon Le Duchat dachte daran. Ein diminutio ist pr. broiss on hals der flasche (gleichsam lat. broceio), pic. brochon auch visier des helmes (ursprüngl. etwas hervorstehendes).

Brocco it. (verstärkt sbrocco, sprocco) spitses abgebrochenes hölschen, auch sprößchen, parm. broch ast, allfrund noch piezard. broc spitse, spieß, dagl, mit é piem brocio = it. brocco, lomb. broc = broch, fem. it. brocca oben gespaltener stecken, sic. brocca dass., auch pfropfreis, würselchen, piem. parm. cen. broca kleiner nagel, lomb. ast

(wie das masc.), sp. broca spule, bohrer, schuhmachersweck. pr. broca, fr. broche spieß, hölzerne nadel (s. brocca DC.): dimin. it. broccolo kohlsprosse (egl. die bedeutungen des it. sverza kohl und splitter); vb. it. broccare, pr. brocar, fr. brocher stechen, sticken, daher broccato, brocard ein mit blumen durchwirkter stoff. Dieses rom. brocc wurde dem lat. broccus entsprechen, wenn die bedeutung der lexica 'einer der hervorstehende zähne hat, dsal, ein solcher zahn selbst' oder 'hervorstehend, von zähnen' (Freund), haltbar ware, welches aber Schwenck deutsch. wb. p. xri widerlegt, indem er dem worte nur die bed. dicklippig oder kurzlippig (so daß die oberen zähne nicht bedeckt sind) als eine mögliche sugesteht. Merkwürdig ist, daß diese bloß auf die lippen bezogene bedeutung auch die der alten lat.-deutschen glossare ist: 'hochleftzig , hochmundig' , oder 'des syne oeverste lypp dicke is' Dief. gloss. lat. germ. 82ª. Broccus ist also nicht zu brauchen, aber was bleibt übrig? Frisch verweist auf das deutsche sprot, sprofs, das aber trotz der ital. form sprocco nicht passt. Menage und Ferrari gewinnen das roman. wort aus lat, veru mittelst des suffixes oc: veroc vrocc brocc; aber dies suffix wird schwerlich auf den in broc enthaltenen begriff angewandt, nimmt auch im span. regelmäßig die form uec an. Noch weniger geht verüculum. Was das deutsche brocken und bruch betrifft, so geben sie immer nur den sinn des abgebrochenen, der im roman, nicht entschieden vertreten ist. Vollkommen befriedigt ir. gael. brog stacheln, brog able (mit verschiedenen derivaten), wenn dieser stamm nicht aus dem roman, entlehnt ist,

Brodo, broda it., sp. pg. brodio, bodrio, pr. bro, daher fr. brouet brühe; vom ahd. brod, ags. brodh, ir. broth, qael. brot. alle mit ders. bedeutung.

Broglio und bruolo it. (s. ersteres bei Ferrari), pr. bruelh, fr. breuil, fen. pp. bruilh a, pr. bruelha, altfr. bruelle unsädntes gebüsch oder beumstätick, brühl; bruelle unsädntes gebüsch oder beumstätick, brühl; br. k. broglia re, altsp. brollar, pg. pr. brolhar, fr. brouiller, pg. auch abrolhar sprossen, sprudeln, sich empören (heroor-brechen), il. broglio empörenge, Ein altes zeugnis gewährt das Capit. de villis: lucos nostros, quos vulgus broglios vocat, sonst auch broilus, brollus im malaten. Das wort wird für celtisch gehalten: hymr. brog heißt ausschellung,

eis mit keimen und aprudeln verwandler begriff; brog-il aber mit dem suffixe il hat sichtbarlich deutsche ausprägung erfahren, wenn nicht die wursel selbst deutsch war (egl. mhd. brogen sich erheben), wie denn das wort auch in alten deutschen ortsamen vorkomnt, Graff III. 282, Förstenan 1, 298. Abgeleitet von fr. brouiller vermengen, verwirren, trüben, ist brouillon unruhstifter, dsgl. concept (eigentl. sudeblist), aber wohl nicht brouillard nebel, s. broude II. c.

Bronco it. stamm, stock, ast, sard. bruncu schößling (dsgl. schnause, wofür auch runcu), fem. fr. bronche strauch, altsp. broncha ast; abgel. it.broncone abgehauener ast; vb. fr. broncher straucheln (wie it. cespo strauch, cespicare strauchein), pr. abroncar anstoßen, anklopfen. Vergleicht man formen wie parm. brocon = it. broncone, mail. brocca ast = altfr. bronche, so konnte n eingeschoben sein und bronc könnte zu brocc gehören. Doch mag, da bronc eher elwas stumpfes als etwas spitzes bedeutet, noch erwogen werden ahd. bruch, ndl. brok etwas abgebrochenes, abgestumpftes (daher strauch, staude), dem das pr. bruc in jedem sinne entspricht, s. II. c. Dieselbe herkunft verrath auch das sp. pg. adj. bronco rauh, plump, stumpf von geist (vgl. für diese bildliche anwendung lat. truncus und nhd. klotz, so wie pr. bronc grobheit; in ersterem erblickt Aldrete fol. 47° entschieden das lat. broncus.

Bronzo it., sp. bronce, fr. bronze eine metallmischung. glockenspeise, erz: adi. it. bronzino erzfarbia, mar. exel και δύο πόρτας πρώτζινες cherne thuren DC. gloss. graec.; th. it. abbronzare perbrennen, schwärzen (von der sonne). allsp. bronzar, fr. bronzer eine erzfarbe geben. Obryzum aurum, zovator ößorcor, ist gold, das die feuerprobe bestanden hat, in mittellat. glossaren, s. b. bei Papias, auch 'splendor auri': sollte man obryzum auf die nach ihrem ausse goldähnliche erzmischung übergetragen haben? Das roman. wort muste in Italien geprägt worden sein, wo der anlaut o leicht abfallen und n por dem dental leicht eintreten konnte. Aber sicherer erklärt man es doch wohl mit Muratori und andern aus bruno, so daß es für brunizzo stände, welches braunlich heißen konnte , freitich mit einer zurückziehung des accentes, die in nominalableitungen nur selten, s. b. im it. pincio aus piniceus, vorkommt. Wegen der bedeutung vergleiche man auch brunire glänsend machen, metallglans geben. Ein treffiches etymon wäre engl. brufs erz, kupfer, ags. bras, ließe sich a so leicht in o eerdrehen. In der venes. mundart heißt bronza glühende kohle, vielleicht das dische brunst gluth.

Brote, brota sp., pr. brot, fr. brott (fchit it. pg.) knoppe, auch sp. pr. broton; vb. sp. pr. brotar knospen; vom ahd. broz sprosse, brozzen sprossen. Cell. beziehungen in Diefenbachs aoth. vb. 1. 322.

Broza sp. abfall von baumen, rinde, blätter, pr. brus heidekraut, brossa, fr. brosse kleines borstiges gestrupp, heidekraut, dsgl. sp. broza, bruza būrste, so auch fr. brosse; daher fr. broussaille strauchwerk, wohl auch it. bruzzaglia gesindel. Erwägt man die allfr. nebenform broce, pic. brouche, so muß ss = st sein und auch pr. brostar, fr. brouter (für brouter) abweiden (altfr. broust weide , blatterabfall) ist hicher zu ziehen; it. brustia (bei Ferrari) = sp. bruza zeigt gleichfalls st. Im gael. bruis burste, abfalle, oder kymr. brwys uppiger wuchs ist broza nicht zu suchen, da die form sich nicht hinein fügt; genau passt ahd. burst, brusta d. i. borste, kamm (etwas struppiges), besonders deutlich hervortretend im fr. compos. rebours gegenstrich, rebourser, rebrousser gegen den strich d. h. gegen die borste eines thieres fahren, vgl. mlat, rebursus struppig. Die form mit st erinnert dagegen unmittelbar an alts. brustian sprossen, bret. broust strauch, brousts abweiden.

Bruciare, brusciare (in abbrusciare) it., pr. bruzar, bruizar, chw. brischar verbrennen; daher abgel. it. bruciar stolare, abbrustiare, pr. bruslar, fr. brüler. Da sich su diesem begriffe nirgends ein stamm bruz oder brust bietet, so darf eine nicht ungeschichte deutung Muratori's aus einem lat. compositum hier eine stelle finden. Aus perustus fließt ein frequentativ perustare, welches romanisch in prustare syncopiert ward, daher mit erweichung des andustenden je brustare, wofür es mehrere unsweiselhafte fälle gibt, endlich mit bekannter behondlung des st, it. brusciare, entstellt in bruciare (egl. cacio für cascio u. a.), pr. bruzar abt brussar. So von dem hypothetischen perustulare it. brustolare u. s. w. Wodurch diese deutung einigen anhalt gewinnt, sit daß brustolare, brusler formell su dem vorhandnen roman.

verbum ustolare d. h. su dem gleichfalls corhandenen lat. ustulare pazst, so daß die formen mit anlautendem b nur daraus erveitiert zu zein scheinen. Dieses ustulare findet sich auch im altsp. uslar Bc., pr. usclar (für ustlar), wal. nuturh.

Bruco il. raupe, sp. brugo erdfloh, von brüchus (βοοῦχος) heuschrecke, bei Prudentius; daher auch il. brucusro des laubes berauben, abblatten? Eine andre ital. form, brucio, weist auf eine abl. brucheus. Vgl. wal. vruh maikäfer.

Brugna it., pg. brunho, abrunho, sp. bruno, fr. brugnon, mail. brugnoev, dsgl. fr. brig no le pstaume, pstaumenbaum. Sie sind augenscheinlich verschiedener herkunst. Da neben it. brugna auch prugna, neben brugnoeu auch prugnato besteht, so ist eine erweichung des andautes p in b ansunchmen, indem sich prugna aus prunen, wie eiriegia aus cerasen, erklärt. Sp. bruno schwarze pstaume scheint aber auf das ad, bruno surichaugeken. Im fr. brignole erkennt man den namen der pstaumenberühmten stadt Brignole (Broniolacum nach Menage).

Bruire it., fr. bruire, pr. brugir, bruzir, comash. brûgi, alteat. brogir rauschen, murmeln; sbst. it. bruilo, fr. bruit, pr. brüit, brüida. Nicht unwahrscheinlich ist, schon nach Menage, dem lat, rugire, sbst. rugilus, um der onomalopõie willen ein borgeseist, wenn nicht bereits in der römischen volksaprache eine form brugire, dem gr. βούχειν nahe liegend, vorhanden war. In der L. Alam. begegnet für rugit die leart brugit. Proc. bruzir würde sich freilich auch in lat. rudere fügen.

Bruma sp. pg. pr., fr. brume, cal. ausgeartet in broma dunst, nebel, wal. brume reif; von bruma kürzester tog, winterzeit, bereits in den lindenbr. glossen bruma ripho reif, egl. auch die flor. glossen Diutiska II. 233.

Bruno il. sp. pg., pr. brun, fr. brun fuscus; vom ahd. brun, nhd. braun. Daher vb. il. brunire, sp. bruiir, broiir, vgl. pg. brunir, bornir, pr. fr. brunir polieren, wie mhd. briunen glänsend machen.

Brusco it. sp., brusc fr. (woher unser brüsch), pg. fem. brusca myrtendorn, stechpalme, mittelyr. ungäänso; von ruscum mit verstärktem anlaut: nicht anders verhält sich pr. brusc rinde, bienenkorb sum gleichbed. rusca, it. bruscare

abrinden zum com. rusch mit ders. bed. Dahin auch pr. cat. brusca gerte (wie fr. houssine von houx, s. das.)

Brusco it, etwas herb eon geschmack (a. b. wein), degl. mirrisch, unfreundlich, sp. pg. brusco ausfahrend, verdrießlich, finster (z. b. vom himmet), fr. brusque ausfahrend, hitsig z b. fr. brusque r grob ansfahren. Nicht unpassend erklärt es Ferrari aus dem adj. labruscus in vitis oder uva labrusca wilde d. i. herbe traube; die erste sylbe fiel auf ital. weise ab und so wanderte das wort in die andern gebiete. Eben so gut mit dem buchstaben, theilucise mit dem begriffe genigt ihm ahd. bruttisc, asgs. brutt'sc, finster, grimmig, doch mag das lat. wort auch hier den vorrang haben.

Bubon e it., sp. bubon, pg. bubio, fr. bubon, seal. buboiu beule, geschwulst; com gr. βουβω'r dass. Hieraws zog man ein primitie sp. buba, bun, pg. bouba, hubo, fr. bube, scal. bube; ein auch bei mehreren andern roman, wörtern wahrsunehmedes verfahren. & Gramm. I. 28.

Bu cato il. sp. pr. bugada, fr. buée das waschen in lauge, burg. buie lauge; eb. nur allfr. bu er, chw. abgel. bu dar in lauge waschen, bret buga, da auf ein dileres fr. buguer deutet. Es ist augenscheinlich waser nhd. buchen, ndd. bucken, aber nicht daher entlehnt. Passend leitet es Ferrari (mit welchem Weigand bei Diefenbuch goth. wb. 1. 278 susammentriff!) com. it. buca loch (bucare durchlöchern), weil die lauge durch ein mit kleinen löchern eersehens den geseiht werde; im span. wird darum dieselbe handlung colada (durchseihung) genannt, wie Schmeller s. c. sechteln ammerkt.

Bucherame it., cat. bocaram, pr. bocaran, boqueran, fr. bougran, mhd. buckerani cit stelfes gewebe on leinen oder baumwolle, wrspringlich, wie man glaubt, eon siegenhaaren, daher der name (boc, boc-ar-an); nach Schmeller III. 413 aber com it. bucherare durchlöchern, also eigentl. lockeres erst durch lein gestelfes seug.

Buco it. sp. loch (fehlt pg.), dsgl. sp. buque gehalt hohler körper, bauch der laute, rumpf des schiffes, cat. buc voie sp. buque, dsgl. bauch des menschen, und nebst pr. allfr. buc bienenkorb, com. bugh rumpf, fem. nur it. buca loch, höhle; vb. it. buca re durchhöhlen; com ahd. buh, das im mhd. buch, im alln. bukr, im mndl. buk, buik (Huydecoper

su Slobe III. 469) bauch und rumpf hieß, also beide roman, bedeutungen (bauch = höhle) einschloß,im älteren ndl. biebuyck kil. auch die bed. apiarium hatte, egl. Adelungs Mithr. II. 536. Damit ist sags. sp. pr. tra bucar, fr. trébucher us boden werfen, (intr.) stürzen, purseln, eigentl. mit dem rumpf aus der richtung bringen oder kommen, gleichsam überrumpfen, egl. it. tram-bustere unstürzen, eon busto rumpf. Von trabucar ist sabst. sp. tra bu co. pr. trabuc, trabugcher, fr. trébuchet ein weurfgeschäts. Als eine auf bocca (mund) würückgeführte umdeutung fasse man it. 1ra boccar e, trabucere, other better in seur flesche mit tribocus Voc. opt., mhd. triboc, s. Müller im sob. III. 89; dafür richtiger een. trabucare, slill. trabuce PPS. 1. 21, com. trabuc eron. strabucare, slill. trabuce eron. strabucare,

Budello it., altsp. budel Alx., so auch pr., fr. boyau (alt boel) darm; com botellus würstchen, bei Martial; die com. bedeutung schon im frühen mlatein, z. b. L. Angl. si intestina vel botelli perforati elaudi non potuerint. Nach Gellius 17, 7 war botulus ein nur dem oolke angehöriges wort; nicht dies, sondern das diminuitie hat sich behauptet.

Buf pr. fr. interjection; it. buffo, mail, boff windstoß; it. buffa, sp. bufa posse (daher buffone), altfr. buffe schlag, stoß, bufet ohrfeige, wallon, bofet nadelkussen (d. i. eiwas aufgeblahtes, ausgestopftes), sp. bofeton = altfr. bufet, neupr. buffo hinterbacken , altfr. buffoi hochmuth ; vb. it. buffare, parm. boffar, sp. pg. pr. bufar, fr. bouffer und bouffir, neupr. buffå, bouffå blasen, aufblasen, altfr. buffier beohrfeigen ; abgel. weupr. bouffig a sich aufblasen, boufligo blase im leibe. Die berührung von blasen und schlagen ist nicht ungewöhnlich, fr. sousser und sousset liefern ein nahe liegendes beispiel. Die german. sprachen besitzen denselben wortstamm, ziehen aber die tenuis im anlaute vor; mhd, buf, pul, nhd. puff als interj. und sbst., dsgl. puffe, puffen, puffer, so auch fr. pouf interj., vb. pouffer bersten, wal, pufaiu aufgeblasenheit. Entlehnung dieses weitreichenden naturausdruckes aus dem deutschen anzunehmen, thut aber nicht noth: läht es sich doch in unsern ältesten mundarten nicht nachweisen. Merkenswerth ist noch das it. adj. boffice bauschig, eine offenbare anbildung an söffice; piem. schlechtweg bof. - Welcher umstand dem credenztische franz. den namen buffet gab (schon altfr., s. Fer. 155b), ist unbekannt; sp. bufete heißt schreibtisch.

Bugia it., lomb. busia luge, pr. bauzia, bauza, altfr. boisie trug, hinterlist; vb. bugiare lugen, bauzar, boiser hintergehen; pr. baussan (fem. -ana) betrüger; auch sp. bausan strohmann den feind zu täuschen? Die stammvocale u, au, oi zielen unläugbar auf ein urspr. au, egl. it. rubare = pr. raubar, altfr. poi = pr. pauc: nur, so scheint es, in unbetonter sylbe (also nicht in hauza) kann pr. au aus o entstehen. Muthmoßlich ist das wort deutsch: ein pb. bausjan, bausan würde bauzar, boiser, bugiare nebst mlat. bausiare umfassen. Beruhte das ahd. bosi schlecht, gebrechlich, nichtig, nhd. bose, auf einem altern bausi, was bei der unbestimmtheit des ahd. O nicht schlechthin anzunehmen ist (das wort, dessen deutschheit Grimm 18 100 zweifelhaft schien, die er aber später zugab s. Über die namen des donners, fehit goth. ags. alin.), so ware der form damit genüge zu thun : bôsa bedeutet posse (gons das pr. bauza), bôsôn lästern, vielleicht auch lügen wie lat. nugari. Ital. bugiare, busare heißt auch durchlöchern, bugio loch (allsp. buso), adj. bugio, buso durchtöchert, leer, bedeutungen, die gleichfalls in bosi (eitel, gehaltlos) ihre befriedigung finden wurden. Man sehe auch Schwenck v. posse. - Neben allfr. boisie begegnet noch eine form boisdie (adi. boisdif), die eine blose anbildung an das sinnverwandte voisdie (s. unten vizio) sein muß, da kein adi, boise, woraus boisedie boisdie werden konnte, vorlieat.

Bugia it., so auch sp. pg., pr. bogia (o. j. 1460), fr. bougie (o. j. 1312, s. Roquef zu Mar. de Fr. I. 63) wachsekerse; von Bugie in Nordafrica, woher sie ehemals durch den handel nach Europa kamen (Menoge).

Bugna mail. cenes., romagn. bogna, neupr. bougno, alfr. bugno, afr. bigne (bei Menage beugne) beule, masc. mail. bugn, sard. bugnu dass., romagn. bogn finne (kleine beule); abgel. ceron. bugnon stoß; crem. bugnocca beule; mpr. bougn ento, fr. beignet, bignet, sp. buñuelo ein aufgelaufenes backwerk, limous. bouni. Gleichbed. mit pr. bougno ist boudougno (s. bouder II. e): sollte jenes aus duesem contrahiert und so in die übrigen sprachen eingedrungen sein? Verwandschaft mit dal. bungo, måd. bunge

knollen, altn. bûnga, altengl. bung nebst bunny geschwulst liegt nahe genug, schwerlich aber ist das rom. wort aus dem deutschen, dem eine form bonga besser entsprochen hâtle; aus becke-bunge machte der Italiäner becca-bungia, was aber wohl ein wort von spätem gepräge ist. Bei fr. bigne ist die identität noch fragitch, da die ausartung des u in i eigentlich mur in mundarten geltung hat.

Bujo it. dunkel, lomb. bur. Beiden formen kann nur ein etymon bureus, burius genügen und hiermit verträgt sich auch sp. buriel, pr. burel braunroth, allfr. buire (cape buire G. d'Angl. p. 104), neufr. buret purpurschnecke; it. burella und bujose (plur.) dunkler kerker. Bei Festus findet sich burrum antiqui quod nunc dicimus rufum: dieses altlat, wort, das man aus dem gr. nvojos herleitet (womit auch Diefenbach orig. europ. p. 260 einverstanden ist), scheint sich in der volkssprache erhalten zu haben, und wiewohl weder form noch begriff genau zu bujo sich schicken, so dürfte dieses doch, wenn man sich eine abl. burrius denkt (ogl. fujo ton furvius d. i. furvus u. dql. Rom. gramm, Il. 279) und den bei farben üblichen wandel der bedeutung in anschlag bringt, seine erklärung darin finden, wie auch schon andre vermuthet haben. Oft gibt die farbe dem stoff den namen; daher fr. bure grobes wollenes tuch; sp. buriel, pg. pr. burel , fr. bureau dass. , in letzterer sprache auch eine mit solchem tuche bedeckte tafel; it. buratto und andere abll. Schon das lat, wort beseichnet in der form birrus (i so gut wie u aus gr. v) ein kleidungsstück, oberkleid bei Vopiscus, sottiges kleid bei Papias, val. oben berretta.

Burla it. sp. pg., npr. bourlo posse, spass, spott; cb. it.burlare, sp. pg. burlar spott treiben, verhöhnen; pr. nur ibst. burlaire, altfr. nur bourleur; adj. it. burlesco u. s. f. Ausonius hat burra lappalie (urspr. wohl solte, rom. borra, s. oben, cgl. it. fiocco flocke und posse), hieraus entand, wie schon Menage behauptet, burrula (so im sard), burla, wohl auch sp. borla troddel.

Burrasca ii. (aber mit o borrascoso), sp. pg. cat. borrasca, fr. (entlehn!) bourasque aturmwetter mit regen. Wie aus sp. nieve nevasca, so erwuchs aus it. borea, mail. em. romagn. bora nordwind = lat. boreas, mit eredoppelung der borrasca, burrasca. Stell. burrascuni heißt dänner

nebel, berührt sich also von seiten des begriffes mit dem im it. brina II. a gemuthmaßten stamme.

Burro sp. pg. esel. Daher mit gleicher bed. pg. burrico, sp. neap, horrico, fr. bourrique, lomb. horich, it. bricco; daher auch pr. burquier, weenn es eselsstall heißt. Buricus klepper ist ein sehr altes wort, das sich schon im 5. jh. bei Paul. Nolanus vorfindel; davon sagt Isidorus: equus brevior quem vulgo buricum vocant. Vermuthlich nannte man den esel burro von seinem soltigen haar (horrs s. o.); in der mundart von Berry, die inh bourru d. i. sottig nennt, ist dies deutlich ausgesprochen. Sonst wird das mlat. buricus (büricus soll man sprechen) von burrus röhlich (z. oben bujo) abgeleitet. Ygl. Diefenbach orig. europ. p. 378. 378.

Bus ca lomb, piem, pr., sic. vusca, altfr. busche splitter, cat. busca, brusca ruthe, gerte, fr. büche scheit; ob. fr. bücher hols hauen, pr. buscalhar hols lesem GProc. 62». Es ist wahrscheinlich mit bois, bosc (s. oben bosco) gleicher herkunft, indem es mit seinem vocal auf die älteste, freitich nur hypothelische form buwisc, buisc zurückleitel: seine urbedeutung wäre hiernach bauhols, gespaltenes hols, scheit, demachst span, splitter. Die vergleichung des altfrund demachst span, splitter. Die vergleichung des altfrund demachst span, splitter. Die vergleichung aur bestältzung dienen, nicht weniger das dem fr. büche begrifflich entsprechende henneg. boisse.

Buscare it. erhaschen, sp. pg. buscar, altsp. boscar such in ach spiene, fr. busquer nachtrachten, nachspiene; sbst. it. sp. pg. busca nachsuchung. Des vortes eigentliche heimath ist Spanien, wo es den dienst des it. cercare, fr. chercher thut, prov. fehlt es. Befriedigend ist die alte deutung aus bosco gebüsch, so das es ursp. heißt 'durch das gebüsch gehen' (egl. montar auf den berg gehn), daher jagen, nachspüren, sp. busca spürhund, altsp. busco fährte des wöldes.

Busto il. sp. pg., pr. bust, fr. buste (m.) rumpf, bruststück, brustbild; in den lindenbr. glossen luusta 'arbor ramis truncala.' Gegen das lal. bustum (cerbrannter leichnam) streitet der begriff, und auch unser deutsches brust kann nicht in erwägung kommen, da der ausfall des r, dem eine anlautende muta vorausgeht, dem französischen wenigstens und italiänischen spracharakter völlig suwider und mit keinem beispiele zu belegen ist, es müste denn ein zweites r im worte enthalten sein . so daß der grund des ausfalles ein euphonischer ware. Für busto sagt man ital. auch fusto, wie man bioccolo für fioccolo, bonte für fonte sagt, und so liegt die vermuthung seiner entstehung aus fustis nahe genug, und schon Ferrari dachte daran; aber alsdann müste diese form von Italien ausgegangen sein, was allerdings zweifel erregt. Dagegen wird keinem etymologen die beobachtung entgangen sein. daß sich die sprachen für rumpf oder brust solcher wörter su bedienen geneigt sind, welche behälter, gefäß bedeuten: so mlat. arca (s. Ducange), so it. casso (capsus), so engl. chest, so unser rumpf, ursprünglich ein gefäß aus baumrinde (wie pr. brusc). Warum sollte sich diese übertragung nicht auch bei busto ereignet haben? Mlat. busta, bustula bedeutet arca, arcula, die anderung des genus ist ein häufiger vorgang, s. Rom. gramm. II. 16, wo zahlreiche beispiele gegeben sind; beide mlat, wörter aber sind aus buxida, pyxida geformt, s. boite II. c. Eine zss. ist it. imbusto schnurleib, brustlatz, sp. embuste flitterstaat , lug und trug , embustero heuchler (nach Larramendi vom bask, eman geben, uste hoffnung), it. trambustare umwerfen.

## C.

Ca altii. altsp. altgg. conjunction s. v.a. lat. nam, quis whol rom qua re (pr. fr. ex), nach andern von quis. Das chure. und lomb, ca stimmt begrifflich su que (daβ) und mag daraus entstellt sein. Altii. altgg. ca hinter dem comperatio PPS. II. 79. 95, D. Din., Trov. weist auf quam.

Câbala it. sp. pg., cabale fr. geheimnisvolle erktärung des allen testamentes u. dgl., auch hinterlistige verhandiung; own hebr. kabala überlieferung, geheimthere. Die von mehreren angenommene herleitung aus engl. cabal als acrostich aus den namen von fünf staatsräthen Karls II. widerlegt Maha p. 68.

Cacáo, caccáo it., sp.pg.fr. cacáo die frucht eines südamericanischen baumes, span. port. auch der baum selbst; som mexican. kakahuall. Der baum heißt überdies sp. cacagual, pg. cacaoeiro, fr. cacaoyer, cacaolicr.

Cacciare it., sp. pg. cazar, pr. cassar, allfr. chacier,

nfr. chasser jagd machen auf etwas, dsgl. verjagen; sbst. caccia, caza, cassa, chace, chasse jagd. Unter den wenigstens nicht unverständigen deutungen des vielfach besprochenen wortes mogen nur erwähnt werden die aus cassis jägergarn, das aber ein ital. vb. cagiare oder altfr. chaisjer erzeugt hätte; die aus unserm hatzen, dessen anlaute jedoch der romanische widerstrebt; die aus dem engl. catch, das gleichfalls schwierigkeiten in der form bietet; die aus lat. capsus (s. Ducange), das sich ebenso verhält wie cassis. Das beste hat Menage getroffen, der es com lat, captare herleitet: capture feras hieß schon dem Romer wild jagen, und ein alles glossar setzt Ingering 'captator, venator,' Eigentlich aber leitete der Romane sein wort vermittelst des suffixes jare aus dem part. captus, also captiare cacciare cet. s. Rom. gramm. II. 374. Nur mit captiare vertragen sich die formen aller mundarten; altsp. schrieb man sogar cabzar. Dieses captiare ward aber der allgemeine ausdruck für venari, welches sich nur im prov. und altfr. behauptete. - [Mit recht fügt Gachet p. 77ª vorstehender deutung das in einer urkunde v. j. 1162 vorkommende sbst. captia d. i. venatio bei.]

Cadaúno, caduno it., sp. cada uno, pg. cada hum. pr. cada un (noch jetzt cadun), altfr. cadhun in den Eiden. später cheun LRs. 26 , pronomen für quisque. Muthmoßlich ist caduno eine abkurzung von usque ad unum = nullo excepto, wofur churw, s-cadin (s. v. a. scadun) mit seinem anlautenden s deutlich spricht; doch darf auch an quisque ad unum (altsp. quiscadauno PC., altpg. quiscadaun FGrav. 387) gedacht werden. In diesem sinne wird lat, ad unum omnes von Gellius, Ammianus, Apulejus öfters gesetzt. Hiervon müste sich denn cad, euphonisch cada, abgelöst haben um im sp. pg. pr. altfr. (kiede) ein selbständiges pronomen zu bilden. Etwas ganz analoges bietet das ngr. xa9évaç für quisque, entstanden aus xa9' Eva (einzeln) und ebenso wie cada hat sich das adj. κάθε davon abgesondert: κάθε δένδρον = sp. cada arbol. Ist die deutung richtig, so beruhen die ital. formen mit t catauno, catuno auf einer falschen schreibung.

Caffe it., café sp. fr. ein frank, vom arab. qahvah eigentl. wein, dsgl. ein aus beeren gekochter frank Freyt. III. 511b mit verweisung auf Silvestre de Sacy's chrestomathie; vgl. wegen des rom. f aus arab. h sp. aliofar von al-authar. C als fatare il., sp. calafater, pr. calafater, fr. calafater, calfeuter, mittelgr. xakaqartiv die ritzen besonders eines schilfes verstopfen oder theeren, egl. pr. una caxeta (kistchen) empeguntada e calefatada LR.; vom arab. qalafa ein schilf verstitten Freyt. III. 491s, titte, qalfat geheres stopfen Pihan p. 76, egl. Monti agg. al. coc. II. 1, 312. — Dieze bekannte herleitung beanstandet Engelmann und sieht das wort aus alt. calefectare, denn die frühere bedeutung sei genesen 'ein schilf heisen.' Augenscheinlich haben indessen die roman. formen einen fremden anstrich und könnten, da sie sich der bildungsregel nicht unterworfen haben (calefectare kätte z. b. pr. calfeitar geben müssen), erst aus dem lat, wörtenbuche in die neuen sprachen gelang sein.

Calamandréa it., sp. camedrío, fr. germandrée eine pflanze, gamander, gamānderlein; von chamaedrys (χα-μαίδονς).

Calaminarla so. pietra it., sp. pg. calamina, fr. calamine kieselhaltiger zink; com gleichbed. cadmia (καδμεία, καδμία) mit adjectivsuffixen, dtsch. galmei.

Calamita it. sp. pg. (ital, zuerst bei G. Guinicelli, PPS. 1. 73), pr. cat. caramida, fr. calamite, neugr. xalauita (alle fem I magnetnadel, auch magnet. Von calamus, weil die nadel in einen halm (oder auch in ein stückehen kork) gesteckt und so in ein gefäß mit wasser gelegt ward; en un festu l'ont couchié, en l'eve le metent sanz plus et li festuz la tient desuz, puis se torne la pointe toute contre l'estoile si sanz doute cet. Guiot de Prov. FC. 11. 328 (eine den nautischen gebrauch des magnetes um den anfang des 13. ju. beweisende stelle, s. z. b. Hüllmanns städtewesen 1. 131, Wolfarts Guiot p. 130); qui une aiguille de fer boute en un poi de liege Michel lais inéd. pag. 111. Die anwendung des suffixes ita auf sächliche gegenstände ist übrigens im romanischen so selten, daß man auch in calamita schwerlich eine solche annehmen darf. Man konnte, etwa in Italien, das im latein vorhandene calamites (laubfrosch) in hinsicht auf dessen herkunft von calamus auf die neue vorrichtung anwenden, wobei man aber das genus anderte und in einigen sprachen auch die endung mehr romanisierte d. h. ida für ita sprach.

Calandra it. pr., sp. cat. calandra, pg. calhandra, neupr. caliandro, cariandro, fr. calandre, mhd. galander Wb. 1. 457, eine art lerchen, haubenlerche. Es soll aus dem gleichbed. galerita oder aus caliendrum (haube) entstellt sein; eine suedie span, form caladre zeugt für xapaabud, dessen bedeutung zwar nicht mit der von calandra, calandria, wohl ober, wie Menage orig. ital. zeigt, mit der des dimin. calandria susammentifft. Daws kommt, daß in glossaren eradrius susammentifft. Daws kommt, daß in glossaren eradrius gewöhnlich mit ahd. lerihhå (terche) übersetzt wird. Der die verwechselung beider gezohlechter, des charadrius um galander, z. W. Grimms neue ann. zu Freidank 143. 7.

Calare it., sp. pg. pr. calar, fr. caler niederlassen: vom gr. yalay nachlassen, lat. chalare bei Vitruv, daher churw, calar aufhören, pic, caler nachgeben, sich zurückziehen, auch junge werfen d. i. niedersetzen, mettre bas. Aus der bed, nachlassen entfaltete sich im pg. pr. calar die bed. schweigen, wofür der Spanier die form callar erfand. Beide bedd. herablassen und schweigen einigt auch das neupr. calá. Von calare ist das sbst. it. sp. pg. pr. cala, fr. cale, dsgl. it, neupr. calanca kleine bucht d. h. eine stelle, wohin man pom hohen meere hinabsteigt, auch gael, cala hafen, bucht, rhede, vb. cal in den hafen einlaufen. Vielleicht ist auch hieher zu nehmen sp. cala sonde, zäpfchen, ursprünglich wohl etwas zum einsenken dienliches, sp. pg. einschnitt, ob. calar eindringen, durchdringen, und selbst fr. cale plattes stück holz als unterlage eingeschoben, vb. caler : denn das von Servius aus Lucilius angeführte cala passt mit seiner bed. stück. brennholz, xãlov, nicht wohl zum franz. worte, zum span. gar nicht.

Caldaja it., sp. caldera, pr. caudiera, fr. chaudière kessel, mlat. caldaria Greg. Tur.; von caldarius zum wärmen bestimmt; augm. it. calderon e, sp. calderon, fr. chaudron.

Calere it, allap, pr. caler, fahl pg., alif. chaloir eb. impers. mit dem dativ der person, wichtig sein, gelegen sein, s. b. il. non me ne cale, pr. no m'en cal, alifr. il ne m'en chaut es liegt mir nichts daran, altsp. dellos poco min cal PC. 2867, poco me cala Alz. 140, non te cal PZ. Es is vom lat. calere aliqua re erhitst sein von etsoas, aber, wie andre verba, in unpersönliche anvendung ausgeartet: calet mih es sit mir helß um eine sache, sie helyt mir am hersen. Man regl. wegen der bedeutung z. b. gr. Nikasuv brennen, Man regl. wegen der bedeutung z. b. gr. Nikasuv brennen. Pathoners: Lipt oldis Nikasu siegoog an

gewinn liegt mir nichts. Zsgs. nfr. nonchalant nachlässig, nonchalance nachlässigkeit.

Calesse, calesso it., sp. calesa, fr. calèche (f.) art kutschen; vom böhm. kolcsa, eigentl. räderfuhrwerk (russ. koleso rad).

Calibro it, sp. fr. calibre innerer unfang einer röhre; nach Herbelot, wie Menage sagt, vom arab. kalib modell. (Freytag III. 485 hat qlab form sum erzgießen, modell, qallb brunnen). — [Mahn p. 5 erklärt dieses wort aus der frage qua libra? vom weckem pfund oder gewicht? auf den durchmesser der hugeln angewandt. Wenn er aber qallb darum erreirft, weit ihm das r fehlt und weil die bed. modell nicht passt, so ist in betreff der ersten einwendung zu erinnern, daß der Romanne diese liquida einem consonantauslaut oft anfägt und daß im altspan. soger eine form calibo oorliegt betreff der zweiten, daß das frans, wort auch das modell bedeutet, wonach ein schilf gebaut wird.)

Calma it. sp. pg., daher fr. calme (m.) seindstille, ruhe, ndl. kalm, kalmte; eb. cal mare ff. beruhigen, reinfrans. chommer für chaumer feiern. Von calare nachlassen? allein ma ist kein rom. suffaz. Sp. pr. calma bedeutet auch die heiße tagesseit, wahrzcheinhich evom gr. xuyu brand, hitse, im mlat. für sonnenhitse gans üblich, s. b. dum ex nimio caumate lassus ad quandam declinaret umbram s. Ducange. Sellen swar entstand al aus au (egl. z. b. gola), aber hier könnte es sich aus anlehnung an calor erklären. Die heiße tageszeit nöthigt schatten und ruhe sus suchen wie in dem migstheitten beispiele, und so mochte das wort die bed, feierzeit, siille, ruhe entwickeln. Neupr. chaume heißt ruhezeit der heerden, choc. cauma schattiger ort für dieselben.

Calzada sp. pg., pr. caussuda, fr. chaussée damm, dammoeg ; gleichsam calcinta von calx, eigentt. mit halk gemawerte straße, wie auch der auf dem trocknen stehende theil einer bricke, da er mit halk aufgeführt ist, diesen namen trädt.

Calzo, calza it., sp. calza, pr. caussa, pr. chausse, abgel. calzone ff., fr. chausson und caleçon, eine fuß— und beinbeklichdung; von calccus. Zaga. it. discalzo, scalzo, sp. descalzo, pr. descaus, plot. decaus, lothr. deichaux u. s. v. barfuß, miat. discalcus L. Sal. iti. 55, fre discalcalcus.

Camaglio it., pr. capmalh, altfr. comail hals des panzendedes, womit auch der hopf bedecht werden konnte, s. Jubinal sur les armes défens, p. 20, nfr. mäntelchen; von cap kopf, oberer theil, und malha panzer. Auch sp. camal halsring muß hicher gehören, wohl auch gramalla panserhend, desle ine amsturcht.

Camarling o it., sp. camarlengo, pr. camarlene, fr. chambrelain; com ahd. chamarline, nhd. kämmerling.

Cambellotto, ciembellotto (Marco Polo), commellino it., sp. camelote, chamelote (Covarrueias), pg. chamelote (melio, fr. camelot ein cornehmich aus siegenhaar und wolle, früher nach alten zeugnissen aus kameelhaar gewebter, namenlich von den mönchen (s. Ducange) getragener stoff, malt. camelotum, camelnum, bei Joinelle und im Renart camellin. Nicht unwahrscheinlich hat camelot, da das suffix ott in älteren zeugnamen nicht angewandt erscheint, zeinen urspruna im ern zuunkoris kameelhaut.

Cambiare, cangiare it., sp. pg. cambiar, pr. cambiar, cambiar, fr. changer lauschen; sbst. it. sp. pg. cambio, pr. cambi, camje, fr. ch ang e lausch, wechse; im fraithsten mlat. z. b. der L. Sal. und schon bei den feldmessern cambiare, neben cambire bei Apulejus (κάμ πτειν , κάμβειν). Zags. it. scam biare, wal, schimbà u. s. f.

Camerala ii. (m.), sp. camarada (m., pg. m. f.), fr. camarada (m. f.) gefährte (gefährtin); seiner bildung nach urspr. ein collectio, nachher auf eine einsehne person angewandt, eigentl. stubengenossenschaft, und in dieser bedeutung im ital. span. port. corhanden aber veratlet, la camerata u. s. f. Analog ist das piem. mascrada maskenzug, einsehne maske.

Canicia, camiscia it., sp. pa. pr. camisa, fr. chemise, val. cemaie, alban. cemise leinenes unterkleid, hend; daher it. ca micio la, sp. camisola, fr. camisole vorhemdehen, vestchen u. dgl.; ssgs. it. in ca micia la, sp. encamisada, fr. camisade adchilicher bierfull (veobei dis soldaten ein hend über der rüstung trugen um sich su erkennen). Das erste seugnis bei Hieronymus: volo pro legentis facilitate abuti sernone vulgato: solent militantes habere lineas, quas camisias vocant, man sehe Ducange, Forcellini. Demndchst benercht man es in der Les Sal,, bei Gropor d. gr., Venant.

Fort., Isidorus, in alten urkunden z. b. Marini p. 125 v. j. 564. War es ein vocabulum castrense, wie Hieronymus vermuthen läßt, so konnte es aus einer entlegenen sprache eingeführt sein, was seinen ursprung noch mehr verdunkeln muß. Findet man diesen im ahd. hamidi, hemidi indusium, dessen anlaut h altfrank, in ch, demnâchst in c verhartet ware, so bleibt das suffigierte Isia immer noch unklar, was auch bei Isidors herleitung aus cama (bett) der fall ist: camisias vocamus, quod in his dormimus in camis, also bettgewander; oder bei der von andern versuchten deutung aus cannabis. Hier ist nun zu bemerken , daß eine noch einfachere bildung vorhanden ist, die nicht wohl aus camisia mit zurückgezogenem accent abgekürzt sein kann, it. cámice (m.), altfr. chainse (m. f.) leinenes gewand, messhemd der priester, auch im slavischen , z. b. illyr. kanisa chorhemd. Diese bildung findet sich allerdings in einigen sprachen fast buchstäblich wieder. Arab. qamiç heißt unterkleid Gol. 1965, Freyt. III. 497; aber theils hat es in dieser sprache keine etymologie, denn die wurzel, der man es zutheilt, ist logisch unverwandt, theils ist eine so alte entlehnung aus dem arabischen gegen alle wahrscheinlichkeit und eher der umgekehrte vorgang anzunehmen. Auch fehlt es im syrischen und hebraischen. Mahn p. 21 halt es gleichwohl für arabisch, stammend aber aus dem indischen kschauma leinenzeug. Ferner findet sich das rom. chainse im altirischen caimmse 'nomen vestis' cod. Prisciani, also con hohem alter, kymr. camse langes kleid, und hierin erkennt Zeuß II. 749 das unzweifelhafte etymon von camisia, ohne übrigens auf das radicale verhältnis des celtischen wortes einzugehn. Gewiss ist , daß der rom. sprache eine wurzel cam nicht genügt, daß nur eine form camis befriedigen kann, woraus ein adjectivisches camisia abgeleitet ward. - /Was Mahns herleitung von gamic aus kschauma betrifft, so hätte der Araber (nach der bemerkung eines gelehrten orientalisten) die indische nominativendung hierzu anwenden müssen, während er alle wirklich indische wörter ohne diese endung übernimmt, sie auch nicht mit vo ausgedrückt haben würde.]

Caminata, camminata it. saal, fr. cheminée rauchfang. Das mital. caminata, schon in einer frånk. urkunde v. j. 584 solarium cum camminata Bréq. p. 79a, hieß ein mit einer feuerstätte (caminus) versehenes gemach, daher die glosse Älfrics caminatum 'fŷrhûs' (feuerhaus), ahd. cheminata. S. besonders Schmeller 11. 295.

Cammeo it. (z. b. bei Benvenuto Cellini, mitte des 16. ih.), fr. camée (m.) und camaieu, sp. camafeo (fehlt den altern ausgaben der akademie), pg. camafeo, camafeu, camafeio, mhd. gamaheu bei Konr. v. Würzburg (die media wie in gompost, gugele, gulter), mlat. campheu 1376 Paris, camahelus (nach einer franz. form camayeul?) 1321 Paris, camahutus 1295 London, camahotus 1315, in heutiger bedeutung ein aus zwei verschiedenen gefärbten schichten bestehender erhaben geschnittener stein, im weiteren sinne überhaupt ein erhaben geschnittener stein. Aus der stelle unus lapis de camaheu zu schließen, hieß es auch die erhabene arbeit oder figur auf dem stein, wie noch im ital. Man faßte solche steine in ringe, egl. annulos auri novem cum saphyris, unum cum camabuto; das port, wort bedeutet daher auch siegelring, namentlich den der könige und in den alfonsinischen verordnungen das königliche bildnis auf münzen (Constancio). Die deutung von cammeo ist eins der schwierigeren probleme romanischer etumologie. Frisch erklärte es aus dem sp. cama lage, schicht (was ware alsdann feo in camafeo?); Lessing aus gemma onychea; Rapp gramm, Il. 127 aus dem slav. kamen stein (dann muste man diese kunstarbeiten von den Slaven bezogen haben). Scharfsinniger deutet Mahn p. 73. indem er gleichfalls auf gemma zurückgeht; altfranz. lautet es auch game und dessen g konnte sich leicht zu c verhärten, also came, val. ahd, kimma. Aus came entstand ein adi. cammaeus, daher das it. cammeo. In cammahutus ist hutus das fr. haut, ienes bedeutet also cammaeus altus ein erhaben geschnittener stein. Indessen, genau erwogen, stehen auch dieser auslegung einige nicht unerhebliche schwierigkeiten entgegen. Die hartung der anlautenden kehlmedig in tenuis ist swar im althochd. am rechten ort, nimmer im romanischen; das mit aeus abgeteitete adjectiv ware das einzige beispiel dieser art; die zss. cammahotus statt cammahota ist wenigstens auffallend. Romanische wörter sind ursprünglicher und gesünder als mittellateinische, die des vorliegenden falles auch älter: in camaheu und camafeu trifft Frankreich mit Spanien und Portugal zusammen, was dieser form gewicht gibt; das span. f antwortet dem fr. h, aus der franz. form konnte sich

die ital. gekürst haben. Aber damit rückt man dem etymon nicht näher. Folgendes ist nur eine bescheidene vermuthung: in schwierigen dingen kann mehrseitige betrachtung förderlich ausschlagen, Griech, zdung heißt eingeschnittenes, auch schlag. pragung; ein roman. diminutiv davon wäre commatulum, dem ein fr. camaieu entsprechen wurde wie dem lat. vetulus das fr. vieux entspricht; der anlaut ca für co ware nicht unregelmäßiger als ca für ge und findet sich s.b. auch in calessa für colessa, calandre für colandre, canapé für conopé. Aber auch hier ist ein bedenken. Wie kam man zu dieser anwendung des griech. wortes, das man aus dem latein nur in einer grammatischen bedeutung kannte? Das einzige, womit sich Mahns auslegung unterstützen ließe, wäre die annahme, daß das wort nicht auf dem wege nationaler sprachbildung entstanden, daß es von kunstlern und fachkennern erfunden worden sei

Cammino it., sp. camino, pg. caminho, pr. cami, fr. chemin weg; vb. camminare, caminar, cheminer weg machen, wandern; Uc Faidit sagt: caminar 'equitare per stratas,' es heißt jedoch eben sowohl zu fuße gehn. Caminus für via liest man schon in einem actenstück des 7. jh. Ferrari halt camminare für eine ableitung aus καμπή, gamba bug, bein, es heiße eigentlich die beine bewegen; aber ein verbalsuffix in ist nicht nachweislich. Das substantiv wurde sich allerdings als camm-in auffassen lassen; aber der sinn d. h. die herleitung von 'weg' oder auch von 'gang' aus 'bein' mittelst dieses suffixes ist schwerlich statthaft. Glaublicher noch ware eine ass. cambe-menare = it. menar le gambe. Nach Rapp gramm. II. a. 127 ist cammino ein slav. wort, eig. steinweg, von kamen' stein; allein theils ist diese bedeutung nirgends ersichtlich und dem Slaven selbst unbekannt, theils hatte der Romane kein bedürfnis, ein wort wie dieses aus dem Slavenlande bei sich einzuführen. Vielleicht ist es ein alleinheimisches: zu dieser vermuthung berechtigt kymr. cam schritt, caman weg, s. Dief. celtica I, 109.

Ca mozza ii., sp. camuza und gamuza, cat. gamuza, pg. camuza, camurça, masc. fr. chamois, neupr. camous, chw. camuoisch, chamoisch ein der ziege verwandtes in den alpengegenden lebendes thier, yemse; dasu ii. camoscio gemsbock, oberd. der gems. Die suifize in den verschiedenen formen decken sich nicht. Ital. ozz ist ein übliches, wenn auch nicht auf thiernamen (außer in bacherozzo wurm) angewandtes suffix, daraus muß oscio entstellt sein ; die mundarten kennen diese abweichung nicht, z. b. tyrol. camozza, camozz, piem. camossa, camoss. Span. uz und fr. ois sind andre, sprachrichtige ableitungsformen. Die herkunft des wortes ist ungewiss. Im latein ist dieser name des thieres nicht bekannt, es heißt rupicapra, auch der Baske besitzt nur ein entsprechendes compositum, basauntza (basa wild, auntza ziege), der Walache hat capre selbatece. Offenbar trifft camozza mit dem mhd. gam-z, auch im suffix, zusammen, wenn man ein älteres gam-uz (wie hir-uz hirsch) annimmt, kann aber nicht wohl daraus geformt sein, weil die gemeinrom. steigerung des anlauts ohne ein schwanken in die media (denn auf sp. gamuza kann gama eingewirkt haben) ein allzu seltenes ereignis ist : auch kennt man keine deutsche wurzel. Gegen das erwähnte sp. gama = lat. dama erhebt sich dasselbe bedenken, die bedeutung hat weniger zu sagen. Steub rhätische ethnologie p. 185 vermuthet ursprung aus celtisch cam krumm, so daß gemse das thier mit deu krummen hörnern bedeuten könnte; damit würde man aber nichts gesagt haben, was dieses thier von den verwandten hörnerträgern unterschiede.

Campagna it, sp. campaña, fr. campagne (statt des veralteten champagne, das auf die benennung einer landschaft in Frankreich eingeschränkt ward) flaches geflief, flur; on Campania, welches als appellativ schon Gregor v. Tours gebraucht, s. Ducange. Bei den feldmessern ist das adj. campanius sübir.

Campana it. sp. cat. pr., campainha pg. glocke, alban. cambane; im frans. durch cloche ausgedräckt, aber doch sidlicheren mundarten bekannt, limous. campano glocke, in Berry campaine schelle, in einer ha. der L. Sal. als malb. glosse campanin mit dera. bed. (Pardessus p. 85). So genannt con der landschaft Campania, wo die glocken suerst für den gottesdienst eingefährt wurden, s. Ducange. Das älteste seugnis des wortes bei Isidor 16, 24: campana statera unius lancis' e regione Italiae nomen accepit: ihm alzo bedeutet es schnelkuage om der ähnlichkeit der einrichtung, und entsprechende bedeutungen hat auch das wal. cum pen wagschale, brunnenschenengel. Bei Beda und fast allen spä-

teren zeigt campana oder campanum nur die bed. glocke, Anastasius Biblioth. (9. jh.) kennt beide bedd. glocke und schnellwage.

Campe ggio il., sp. campeche, fr. campêche eine holsart zum färben, aus der bai von Campeche in Südamerica.

Campo it, u. s. w. in der bed. schlachtfeld wie schon lat. campus, das aber im mittellatein auch den kampf selbst d. h. den zweikampf bedeutete, der auf einem eingeschlossenen platze vorgieng: de pugna duorum, quod nostri campum vocant Regino , s. DC. , daher entlehnt ahd. kamf 'duellum'. Abgel. it. campione, sp. campeon, pr. campio, fr. champion, ahd. kamfjo, mhd. kempfe, nhd. kampe, ags. cempa, altn. kappi kampfer, fechter, zumal einer der für einen andern einen gerichtlichen zweikampf ausficht, mlat. campio 'gladiator, pugnator' Gl. Isid , gebildet wie tabellio von tabella. Vb. sp. campar sich lagern, daher fr. camper, aber ahd. kampfjan praeliari und so allfr. champier Er. En. 3030; dsgl. it. campeggiare einen streifzug machen, sp. campear das feld halten, fr. champoier Rog. Aus campear ist campeador, bekannt als beiname des Cid Ruy Diaz, arab. cambeyator schon um 1109 , s. Dozy recherch. II. 63 , 2. éd. (welchem schriftsteller es sich aber von selbst versteht, daß das wort nichts gemein habe mit campus, sondern vom deutschen kampf herrühre).

Camuso it., sp. fehlt, pr. camus, gamus (fem. -usa), r. camus platinasis, pr. auch albern, camusia albernheit. Cam ist auch im gleiched, fr. cam-ard vorhanden und kann das cellische auch im latein, einheimische cam sein, dessen bed, gekrümnt d.h. eingedrückt micht unpassend scheint. Da indessen ein nominalsuffæ us nicht vorkommt, so muße, sielleicht unter einwirkung oon muso (schanuse), in einer entstellung seinen grund haben. Andre erklären das wort aus lat. cämurus mit wondel des r in s wie im fr. chaise und einigen andern, wodurch die endung gerechtfertigt wöre, bedenken aber nicht, daß dieser wandel veder im ital. noch proc. anerkannt ist und daß auch der accent widerspricht.

— Für camuso sagt man ital. auch camoscio, und dies führt auf das bekannte frans. adj. ca mo is sie, welches gequetscht wuf das bekannte frans. adj. ca mo is sie, welches gequetscht voder von verletzungen geflecht heißen muß: se don hauber t

ne lust quassex et camoisiez et debatuz Er. En. 3225; camosez fu del bon hauberc RCam. p. 219; que tot a le vis
amoissis (com schlag mit einer tates) Ren. III. p. 163; pr.
Jaufré ab lo vis camuzat Fer. 2135 (geflecht con narben,
nicht écaché, wie Rayn. überzetst); egl. henneg. camoussé
pockemanbig. Dasu ein prov. substantio: lotz era ples de
sanc e de ca mois GRoss. 5554 voll con blut und quetzchungen oder bluten flechen. Zu nennen ist noch day.
c a mosciare it., allfr. camoissier leder sämisch gerben,
rauh oder kleinnarbig arbeiten (s. Carp.), welches auf camoscio gemas besogen wird.

Canaglia it., sp. canalla, fr. canaille, altfr. chienaille qesindel, eigentl. hundevolk, wie sp. perreria.

Cán a pe it., wal. cenepe, sp. cáñamo, pr. canebe, cambre, fr. chanvre hanf; von cannabis, cannabus. Daher it. can avaccio, sp. cañamazo, pr. canabas, fr. canevas grobe leinwand.

Can dir e U. in sucker sieden, fr. se candir sich krysstalkisieren, dagi it. zuschero candito und candi, sp. zuscher
cande, fr. sucre candi krystallisierter zucker. 'Den meisten
sucker, den die Veneisuner einführten, holten sie eon Kandis
sucker) sagt Hülmann städtevesen 1. 75; aber das
factum, daß cornehnlich Kandia kandissucker geliefert habe,
scheint nicht verbürgt und candire passt schlecht su den
namen der insel. Arabisch heißt dieser sucker gleichfalls
quand oder qandat, sehon in einem wörterbucke des 10. jh.
('unde forte vulgo saccharum candi' Golius 1970), aber das
wort vurselt in dieser sprache nicht, sondern geht bis ins
nidische sursich, worin khanda stück, dagi zusker in krystallartigen stücken (wursel khand brechen) bedeutet, s. Mahn
p. 47.

Cánfora il. sp., fr. camphre ein hars, kampfer; vom arab. al-káfür Freyl. IV. 47° mit eingeschobenem n oder m, sp. auch alcanfor; ohne diese einschiebung il. cafura wie mhd. gaster. Urspringlich aus dem indischen.

Cangrena il. sp., fr. cangrene, besser sp. gangrena, fr. gangrene eine krankheit, krebs; con gangraena (yáy-yauva), dessen anlautende media durch einmischung von cancer in tenuis verwandelt werden mochte.

Cannamele it., sp. cañamiel, mlat. canamella zuckerrohr. eigentl. honiarohr. Cannella it., sp. pg. pr. canela, fr. cannelle, daher ndl. kaneel zimmet; von canna röhre, weil er gerollt ist.

Cannibale ii., sp. canibal, fr. cannibale roher, grausmer mensch; eigentl. menschenfresser auf den Antillen, in doriger sprache. Doß im deutschen das wort bereits im j. 1548 vorkomme, bemerkt Weigand I. 201. Span. caribe, d. i. Caraibe, braucht man in derselben bedeutung.

Cannone it., sp. cañon, fr. canon röhre, demnächst fintenlauf, schweres geschütz; von canna.

Canopè it., wal. canapeu, sp. fr. canapé (altpg. ganapé SRos.) ruhebett; con conopeum (xovometov) müchennets, also ein mit einem solchen netz verschenes ruhebett, wie fr. bureau teppich und domit bedechter tisch heißt.

Cantiere it., pg. canteiro, fr. chantier unterlage, wohl auch sp. cantel strick zur befestigung der tonnen; von canterius jochgeländer, sparre, bair, gander.

Canto it. sp. pg., cant altfr. ecke, winkel, sp. pg. auch stein, ital. auch seite, gegend. Die hier einschlagenden thatsachen sind etwa folgende. Griech, xav965 ist winkel des auges, reif um das rad; lat. conthus hat die letztere bedeutung und wird von Quintilian für africanisch oder hispanisch erklärt. Kymr. cant heißt umzäunung, kreiß, radschiene, rand, stimmt also trefflich zum lat. worte und muß, wie Diefenbach celt. I. 112 bemerkt, eben das von Quintilian gemeinte barbarische wort sein; die gael, mundart kennt es nicht. Allfries, kaed, nord. kantr, nhd. kante scharfe seite, auch rand eines dinges. Logisch passt nun das rom. wort, dessen grundbed. ecke ziemlich alte mlat, stellen verbürgen, durchaus nicht zum latein, oder celtischen; vermittlung aber gewährt das deutsche, welches als ein nicht auf heimischem boden wurzelndes celtischer herkunft sein mag, auf das roman. aber wieder eingewirkt haben kann. Die begriffsfolge ware hiernach celt. kreiß, rand, disch. rand, scharfe seite, ecke, rom. ecke, auch seite, gegend. Abll, sind it. cantone, sp. pr. fr. canton ecke, landschaft (dieselben bedd. im bair. ort), wald. canton abtheilung Hahn 577; sp. cantillo steinchen, pr. cantel, fr. chanteau stück; auch it. sp. cantina, fr. cantine keller, eigentl, winkel, nach einer andern ansicht zsgs. aus canovettina dimin. von canova keller, welches letztere übrigens nur die ital. sprache kennt. Zegs. ist it. biscanto schlupfwinkel, piem. bescant quere,

schiefe. — Eine neue tief eingehende untersuchung des wichtigen wortes danken wir Diefenbach orig, europ. p. 278.

Capanna it., sp. cabaña, pg. pr. piem. u. s. vc. cabana, fr. cabane hûtte. Schon aus dem 7. jh. bekannt: hanc rustici capannam vocant, quod unum tantum capiat, sagt Isidorus. Nicht aber eon capere, da die rom. sprache kein sulfix anna anerkemt; eben so venig also auch com austici. cappa mantel, welches altspan. (s. Alex.) und mailänd. auch hütte bedutet: das wort muß, wie es da ist, aufgenommen sein und hier ist an das gleichbed. hymr. caban (m.), dimin. oon cab, su erinnern; hieraus engl. cabin, fr. cabin et, it. gabinetto, sp. gabinete.

Capére it, sp. 9a. pr. caber, eb. intr. mit der begletat haben, so daß die phrase totus orbis id non englit durch id non capit toto in orbe ausgedrückt ward; so bereits in der Vulgata sermo meus non capit (xoeit) in vobis Ec. Joh. 8, 37, in der waldens. wibersetung ed. Gilly la mia parolla non cap en vos, in der proc. aber li mieua paraula non pren en vos, im ahd. Tatian in bifaht. Capere und prendere bedeuten hier eigentlich wurzel fassen, plats greifen, stelle einnehmen. Venant. Fort. augl 3,26 in quo cuncta capit 'aorin alles enthalten ist.

C a pita no it, alt callano, sp. capilan haupimann, gleichsam capilanus eon caput; dasselbe voort mit anderm suffar mlat. capilaneus bereits in einer urk. e. J. 551 Marin. p. 182e, pr. capitani, fr. capitaine, alt chevetaine, chataine, engl. chieltain.

Capitello ii. köpfchen, knauf, sp. caudillo, altsp. capdiello, pr. capdel oberhaupt, häuptling; von capitellum für capitulum kopf. Dahér eb. sp. acaudillar, pr. capdelar, altfr. cadeler Rol., caieler DMce. p. 260. 263 führen.

Capitolo it., sp. capitulo, cabiido, pg. cabido, pr. capitol, fr. chapitre in der bed. cersammlung eines gesillichen oder welltichen ordens; con capitulum hauptstück einer schrift, weil die in capitel getheilten ordensstatuten daselbst eerlesen wurden, oder weil auf den grund derselben eerhandelt ward. In Südfrankreich führte auch der municipalrath den namen capitol, ja der einselne schöffe, daher das fr. capitoul.

Caporale it., altsp. caboral und caporal adj. hauptsächlich, subst. anführer, befehlshaber, hennen, coporal, corporal, it. auch caporano, dass.; ein in Italien entstandenes aus capo (haupt) durch einschiebung fast seltsam gebildetes wort.

Cappa it., sp. pg. pr. capa, fr. chape mantel. Ein sehr altes wort, vielleicht noch aus der rom. volkssprache: capa, quia quasi totum capiat hominem, bemerkt Isidorus 19, 31, 3, wo er die capa auch capitis ornamentum nennt, denn man zog sie über den kopf; cappa findet sich in einer urk. c. j. 660, s. Breq. n. 146 und spater oft. Man leite es nicht von caput, woraus wohl capo, schwerlich ein in seiner bedeutung so sehr abweichendes fem. capa, cappa werden konnte. Die einfachen substantica entspringen hauptsächlich aus verbis und so entsprang cappa, wie auch Isidor sagt, aus capere und bedeutet das umfangende: so heißt ahd. gifang kleid von fåhan fangen. Das doppelle p (auch span. scheidet sich capa vom vb. caber) ist kein einwand: scharfungen eines consonanten in einem bestimmten worte sind nicht selten, eine solche begegnet auch in cappone von capo. Abll. in menge, z. b. it. cappello, fr. chapeau hut . altfr. chapel kranz statt des hutes getragen (cappello ghirlanda secondo il volgar francese Boccac. dec. 1, 1); it. cappella u. s. f. ursprüngl, kurzer mantel, speciell das stück eines mantels des heil, Martinus, das in einer kleinen hofkirche aufbewahrt wurde, daher überhaupt kleine kirche, s. Ducange; it, cannotto, sp. capote, fr. capot mantel mit einer kappe : it. cappuccio, sp. capuz, capucho, fr. capuce, capuchon monchskappe, und wegen einer ahnlichkeit cappuccio und fr. cabus kohlkopf, kappes; it. capperone, fr. chaperon, pr. capairó mutse cet.; wohl auch sp. capazo, capacho lederner eimer, kiepe, großer korb, pg. capacho mit plüsch gefütterter korb.

Cáppero it., fr. cápre ein gewürz, kaper; von capparis, arab. al-kabar Gol. 1995, hieraus sp. pg. alcaparra, arag. einfach caparra.

Cappio it schleife, knoten, sp. pg. cable, fr. cable seil, tau, ankertau. Es sis ohne zweifel das mlatein. capulum, das auch Isidorus kennt: capulum 'funis' a capicado; caplum 'funis' a capicado; caplum 'funis' Gl. Isid.; mittledpricch. καπίλον, ndl. kabel. Wer es aus dem arab. 'habl erklärt, der bedenkt nicht, daß das eindringen arab. wörter erst lange nach Isidors zeit amfeng, noch daß sich anlautendes arab. 'h (p) nie in c ver-

hartet. Das gleichbed. sp. pg. cabo, welches sich logisch nicht wohl zu caput schicht, mag aus capulum abgekürzt sein,

Capriccio it, daher sp. capricho, fr. caprice wunderlicher einfall; von capra siege, in besiehung auf das benehmen dieses thieres, man erwäge das synonyme licchio II. a und füge noch hinzu comash. nucia = capretta, nucc = capriccio.

Car, quar pr. fr. altsp. altpg. partikel für lat. nam, quar on quare, womit es urspringlich gleichbedeutend war, morz am equar no ves? God varum kommst du nicht zu mir? Bth. 130, egl. Rom. gramm. III. 207. Dem Italiäner [ehlt das wort, denn Dante's und Cecco's quare Inf. 27, 72, Acerb. 4, 1 ist Italinismus. S. oben ca.

Cara sp. pg. pr., altfr. chiere, daher entlehnt it. chao. cera antlits. Noch die franz. wbb. des 16. jh. so wie die heutige norm, und lothr, mundart kennen die alte bedeutung: so findet sich bei Nicot avoir la chere baissée vultum demittere; aber schon damals galt die daraus entwickelte bed. miene, freundliche oder unfreundliche aufnahme (noch jetzt il ne sait quelle chère lui faire welche aufnahme), bis das wort endlich auf die weiter daraus entfaltete bed. bewirthung, gastmahl eingeschränkt ward. (Eine genauere geschichte seiner bedeutungen gibt Gachet p. 88). Cara 'antlits' braucht schon, wie Ferrari anmerkte, ein dichter des 6. ih., Corippus de laud. Justini 2, 412, 413: postquam venere verendam Caesaris ante caram. Daß der africanische dichter, natürlich ohne alle beziehung auf die romische volkssprache, ein griech. wort, xágu, dol. xágy haupt, aber auch antiitz (s. die commentatoren zur stelle, ausg. v. Bekker p. 399) in seinen latein. text einführte, ist nicht zu verwundern; daß dieses wort aber in der letzteren sellneren selbst dem Neugriechen unbekannten bedeutung, ohne das mit griech, bestandtheilen am meisten versetzte ital. oder walach. gebiet zu berühren, seinen weg in die westlichen mundarten fand, ist überraschend und entschuldigt den gegen diese etymologie erhobenen zweifel, Aber es gibt keine bessere. - Zss. sind sp. carear, acarar, altfr. acarier confrontieren; nfr. acariatre hartnäckig, wunderlich. Nach Huet gehört hieher auch contrecarrer suwider handeln, besser aber und im einklang mit dem buchstaben deutet es Frisch aus fr. carrer = lat. quadrare in

ordnung bringen, vgl. contrecarre antisophisma bei Nicot. — Entstand wal, ocare schimpf etwa aus a-carare, gebildet wie alfrontare?

Cáraba sp. ein fahrseug; von carabus 'parva scapha' Isid. 19, 1, 26, gr. κάφαβος; daher sp. carabula, it. caravella, fr. caravelle.

Carabin a it. sp. pg., carabine fr. ein feuergenoche, fr. carabin ein damit bewoffneter reiter. Für letsteres gibt es eine ältere form calabrin Roquef, it. calabrino, und so läßt sich carabine aus dem pr. calabre wurfgeschüts (s. caable II. c) ableiten: daß man woffennamen älterer kriegskunst auf neuere übertrug, kann nicht befremden.

Caracea it., sp. pg. carraca, fr. carraque, ndl. kraecke eine art großer schiffe; nimmer com arab. 'harraqah brander (Monti agg. al voc. II. 2, 313), da anlautendes arab. 'h kein c ergibt, s. cappio.

Caraffa it., sp. garrafa (so auch altval. JFebr. str. 154), fr. caraffe, sic. carrabba flasche mit weitem bauch und engem hals; vgl. arab. geråf ein maß für trockne dinge, vb. garafa schöpfen Freyt. III. 270».

Caragollo il. (nach Ferrari), sp. 99. fr. caracol, cat. caragol schnecke, wendeltreppe, wendung mit dem pferd, in letsterer bed. it. caracollo. Man deutet es aus dem arab. karkara sich im kreiße drehen Freyt. IV. 28, was übet angeht, da ein arab. subst. fehlt. Besser würde passen das goet. carach gewunden, gederht.

Carato it., fr. carat, sp. pg. quilate, alfpg. quirate in kleines gewicht, karat; vom arab. qlrå't, dies vom gr. xtewissor halisenfrucht als gewicht gebraucht, man sehe Fregt. III. 427a. Isidorus nennt es cerates, was der span. form goms nache kommt: cerates oboli pars media est, siliquam habens unam et semis. Venes. carato same des johannis-prothaumes.

Careasso it., sp. carcas, pp. carcas, fr. carquois (für carqunis), köcher, altfr. auch brustkasten, thorax DMc. 285; depl. it. pp. carcassa, sp. carcassa, fr. carcasse gerippe. Der sweile theil dieses 285s. wortes ist offenbor capsus (s. unten casso), der erste scheint caro 211 sein und die urpringl. bed. rumpf oder bruststück eines thieres, buchstäblich fleischkasten, fleischgerippe, übergetragen auf den von

reifen susammengehaltenen köcher, wie carcassa auch eine mit reifen umgebene bombe heißt. Zu widersprechen scheint it. carc-aune geripp, das einen stamm carc fordert, also auch carc-asso? Allein asso ist kein suffiz: carcame entstand durch einmichung own carcasso aus arcame, das aus arca kasten abgeleitet ward. Die parmes, mundart sagt für carcasso cassion.

Cardo il. sp. pg. distel, kardendistel sum wollkratsen, von carduus; abgel sp. pr. cardon, fr. chardon; eb. it. cardare ff. aufkratsen, kämmen; sags. it. scardo krämpel, fr. écharde stackel der distel, splitter (so auch neap. scarda); sp. es card ar disteln ausjäten, norm. écharder abschuper. Verschieden von écharde und deutscher herkunft ist henneg. écard, wallon. hård scharte s. Grandg, eb. écarder, harder schartig machen, ahd. scarli, alin. skard bruch, einschnitt, ahd. skertan, alin. skarda einschnitte machen u. s. w.; auch cat. esquerdar brochen, splen ist dieses ursprunges.

Carestia it. sp. pg. pr., mlat. caristia, so auch sp. pg., altsp. carastia Apol. str. 66 theurung, mangel; augenscheinlich aus carns, aber wie abgeleitet oder zusammengesetzt? Vgl. bask. garestia (labort. carastia) adj. = carus. Eine occit. abl. ist carestié. — [Hat eucharistia auf die bildung dieses wortes eingewirkt? fragt Wackernagel.]

Caricare, carcare it., sp. pr. carger, pg. carregar, fr. charger belades; sbat. it. carico, sp. cargo, pr. carge, fem. it. carica, sp. pr. carga, fr. charge last, figuri. camt. Carricare, con carrus, findet sich bei literonymus (nach Ducange), discarricare bei Venant. Fort., discargare in der L. Sal. Das it. caricare bedeutet auch überladen, übertreiben in rede oder seichnung, daher caricatura serrbild.

Carmesino, crémisi, cremisino it., sp. carmesi, fr. cramoisi subst. und adj., eine hochrothe farbe beseichnend; nom arab. quemez scharlach, adj. qermat? Freyt. Ill. 434a. Das wort, seinem ursprunge nach indisch, entspricht dem sanskr. krimt-dscha d. i. sourmerseugt (Pott in Lassens stachr. IV. 42). Derselben herkunft ist it. carminio, sp. fr. carmin.

Carogna it. pr., sp. carroña, fr. charogne fleisch, aas, adj. sp. carroño verfault; vom nomin. caro im widerspruche

mit den zahlreichen ableitungen aus dem stamme carn, also wohl durch dissimilation für carnoona.

Carpa sp., fr. carpe, wal. crap, pr. escarpa, it. carpione ein fisch, karpfen; com mlat. carpa, schon bei Cassiodor, s. Vossius de cil. serm., einem weit verbreiteten schwerlich aus cyprinus entstellten worte.

Carpentiere il. wagner, simmermann, sp. carpintery, pr. carpentier, fr. charpentier nur in letsterer bed; con carpentarius wagner, im matein überhaupt holsarbeiter, carpentarius 'simberman' Gloss, herrad. Frans. charpente (f.) sümmerwerk, lat. carpentum wagen.

Carriera it., fr. carrière laufbahn, sp. carrem laufbahn, straße, pr. carriera straße; eig. fahrweg, eon carrus. Besser als carrière ist die altfr. und mundartl. form charrière, da ersteres auch steingrube bedeutet und in diesem sinne au ciner andern wurzel herrähtt, s. quadro. Andre abll. eon carrus sind: il. carrozza, sp. carroza, fr. carrosse kutsche, mhd. karrosche, karrutsche; fr. carrousel ringelrennen, daher il. carosello, garosello.

Carruba it., sp. garroba, algarroba, garrofa, pg. alfarroba, fr. caroube, carouse johannisbrot; it. carrobo, carrubbio, sp. garrobo, algarrobo, pg. alfarrobeira johannisbrotbaum; com gleichbed. arab. charrub Freyt. I. 4712.

Carvi it. sp. fr., neupr. charui feldkümmel, karbe; von careum (xáqov). Derselben herhunft ist arab. al-karavla Gol. 2028, wodurch die roman. wörter vielleicht näher bestimmt wurden, übrigens auch sp. al caravea.

C as a it. sp. pp. pr., case wal. für lat. domus seit dem frühsten mlatein, daher casa dei Chron. laurish., casa regis L. Long., casa dominica L. Baiw. Hal. mundarlen verkürsen es in ca. Unter den abll. su eruähnen chw. vb. casa r wohnen, hausen, it. casare, sp. pg. pr. casar verheirathen, cigenil. häustich einrichten, ausstatten; so mhd. heimen hetrathen, oon heim haus. Grimm rechtsalt p. 420 vergleicht alln. byggja saman zusammen wohnen. Die sard. mundart bewahrt domu und braucht es gans wie das ital. casa.

Casacca it., sp. pg. casaca, fr. casaque lange überjacke; von casa hütte, mit einer begriffsübertragung wie im mlat. casula (s. casipola); auch unser hose ist mit casa gleicher wurzel, s. Wackernagel bei Haupt VI. 297. Dasselbe suffix im it. guarnacca überkleid.

Casamatta it., sp. casamata, fr. casemate wallkeller; aus ar. γάσμα grube, höhle, plur. χάσματα, deutet Menage, Eine zerlegung in casa-matta versucht mit glück Mahn p. 6. Matto nämlich habe in einigen verbindungen die bedeutung des deutschen matt : carro matto leiterwagen z. b. sei der schwache, rohe, unvollkommene wagen, und so sei casa matta das schwache, todte, versteckte haus. Im mailand. heißt matt s. v. a. pseudo: perla matta ist perla falsa, giussumin matt gelsomino silvestre, unter unserm worte läßt sich ein haus denken, das diesen namen nicht verdient. Im sicil. bedeutet mattu düster, in dieser mundart wurde man ein düsteres haus darunter verstehn. Bezeichnender noch ist Wedgwood's auslegung des wortes aus sp. casa und matar tödten, entsprechend dem deutschen mordkeller und dem in diesem sinne veralteten engl. slaughterhouse, nur ist für das hier unstatthafte vb. matar das subst. mata zu setzen, so daß der sinn ist 'haus der metzelei?

Cascio, cacio it., sp. queso, pg. queixo kāse; von cascus, vgl. für das span. wort denselben lautübergang in quepo von capio.

C as er m. it., wal. ceşarme, richtiger sp. pg. caserns, fr. caserne soldatenhütte; von casa wie lat. caverna von cava. — [Caserms, cesarme nebst dem volksmäßigen deutschen essarm machen diese deutung, wie Mahn p. 6 einwendet, zweifelhoft und es sei die herleitung aus casa d'arme vorsusiehn. 'Ich habe die formen mit m denen mit n nicht als gleichberechtigt entgegenstellen wollen, weil caserma, wenn es ein gutes mit arma susammengesetstes ital. word sein sollte, doch casarma oder eigentlich casarme lauten müste, die vol. doch casarma oder eigentlich casarme lauten müste, die vol. and deutsche form der den grammatischen werth der span. und frans. nicht aufvieigen können. Überdies scheint voffenhaus für soldatenhütte etwas pretiös. Das suffix erna ist allerdings ein sellen angewandtes, aber wie leicht konnte das beispiel von cava caverna verführen, ihm ein casa caserna an die seite su estesm. Kril. anhang.]

Casipola, casupola it. hüttehen, daher fr. chasuble messgewand. Das span. wort ist casulla in letzterer bedeutung (altfr. casule Gloss. de Lille 22a) = mlat. casula

nach Isidor quasi minor casa en quod totum hominem tegat; eielleicht formte man casipola nach dem muster con manipulus (aus manus). Wie sich übrigens die begriffe hätte und mantel berühren, zeigt auch das in ersterer bedeutung gebrauchte cappa, s. capanna.

Cass pr. altfr. gebrochen, gebeugt: brisié et cas Sax. II. 185; vb. pr. cas sar, nfr. casser brechen; von quassur, guassare. Ilal. accasciare ermatten erfordert eine abl. quasiare. Dasselbe wort mit eingeschobenem n ist altsp. can so mide, nsp. can sa r mide machen (die kraft brechen), das sich vom it. cansare durch seine bedeutung scheidet; zegs. sp. descansar ruhen, prov. dass. GRoss. 1137.

Cassa ii., sp. caxa, pg. caixa, pr. caissa, fr. caisse histe, dspl. fr. chasse e inflasuusg: eon capsa behdinia. Ab gel. ii. cassetta, cassettone, sags. castone (wie parmes, casteina aus cassettina). Zags. pg. oncaixar, fr. enchásser einflasen; einflagen; gleichbed. cat. cancastar, sp. engastar, ii. incastrare, pr. encastrar; so wie pr. encasto nar, pg. encastoar, sp. engastoar, egl. mlat. incastratura.

Casso it. sp. pg., pr. cas, altfr. quas leer, unnuts; von cassus. Dsgl. vb. cassare ff., fr. casser zu nichte machen, lat. cassare für cassum reddere bei Sidonius und Cassiodorus.

C as so it. brust, thorax, mlat. cassum, cassus; con capsus beháltnis, wie auch mlat. arca denselben begriff erfallt. Proc. cais kinnlade ist gleichfalls som capsus wie eis con ipse, nicht von cassar brechen (als etwas zermalmendes), da der diphthong ai widerstrebt. Endlich msß im gleichbed, pg. que two (cat. quex), wocher que ixad a, sp. quixanda und wohl auch sp. quixera beschlag am schaft der armbrust (bachenstück), dasselbe cais oder capsus anerhannt werden.

Ca ta comba it., sp. pr. catacumba, fr. catacombe unterirdische gruft. Offenbar ein compositum, in dessen ersem theile man gewöhnlich die griech. präp. xará, in dem zweitem das subst. tumba erkennt, catacumbae wāre also at unubas an den grüften. Es ist aber nicht einsusehen, warum die sprache, wenn man auch die einmischung er griech. partikel zuläßt, die gruft als etwas an der gruft befindisches aufgefaßt haben sollte. Vielleicht ist cata eben nur das rom vb. catar schauen (s. unten) und comba entweder

durch assimilation an den anlaut c (in cata) entstellt aus tomba (sp. catatumba findet sich in Rengifo's reimbuch, mail. catatomba bei Cherubini) oder auch unentstellt, da es im span. gewölbe bedeutet, so daß also cata-comba schau-gruft heißen würde. Die römischen catacomben bargen nämlich die körper von märtyrern und heiligen und wurden darum von andächtigen Christen besucht, s. die stelle des h. Hieronymus bei Ducange. Man konnte selbst das sabinische cumba heranziehen, wovon Festus sagt : cumbam Sabini vocant eam, quam militares lecticam, also sanfte, tragebett (s. K. O. Müller zu der stelle), ware tombe oder combe nicht der sache angemessener. Die hier ausgesprochene deutung könnte gleichwohl gewagt scheinen, fände sie nicht in den beiden folgenden artikeln unterstützung, fast bestätigung. - [Bellermann über die ältesten christl. begräbnisstätten p. 7 nimmt eine griech. bildung κατατύμβιον dafür an.]

Catafalco it., sp. cadafalso, cadahalso, cadalso, pr. cadafalc, alteat, cadafal Chr. d'Escl. 597a, val. carafal, altfr. escadafaut, cadefaut, chafaut, nfr. échafaut, mndl. scafaut, nhd. schafott gerüste zu verschiedenen zwecken, trauergerüste, blutgerüste u. dgl. Die reinste form ist catafalco; das sp. cadafalso erklärt sich aus dem prov. nomin. cadafalcs; im altfr. escadafant gieng auslautendes c in t über wie in Estrabort für Estraborc, nfr. Strasbourg. Das wort ist zsgs. aus catar schauen, prov. erweicht in cadar, und aus falco, entstellt etwa im munde der Deutschen, denen p leicht zu ph oder f ward, aus ital, palco gerüst, das selbst wieder deutschen ursprunges ist, also schaugerüste, gerüste zu öffentlicher schau. Unmittelbar aus dem ital, entlehnt ist fr. catafalque. sp. cadafalco. Jault will in falco das arab. falak anhöhe Freut, III, 372ª erkennen, allein warum sollte die sprache dieses wort nur in einem compositum aufbewahrt haben? selten wenigstens geschieht dergleichen in unlat. wörtern. Ducange setzt es zusammen aus gr. xará und lat. palus oder fala (gerüst), womit aber die endung c unerklärt bleibt andre haben ein deutsches schanhaus oder ndl. schanvat (schaufaß) dafür aufgestellt.

Cataletto it. paradebett, buchstäblich schaubett; von catar und letto, s. die beiden letzten artikel. Dem entspricht buchstäblich sp. cadalecho binsenlager, neupr. cadaliech, altfr. kaalit HBord. p. 147, neufr. châlit spannbett, fußgestell des bettes, letzteres gewöhnlich aus chasse-lit erklärt.

Catar altsp. sehen, schauen (cató à todas partes PC. 357), ebenso altpg. (com quaes olhos vos catey D. Din. p. 38 und öfter), nsp. pg. versuchen, untersuchen, nachsuchen; sbst. cata untersuchung; zsgs. recatar wieder kosten, dsgl. sorgfältig bewahren, recato vorsicht, geheimnis; acatar untersuchen, verehren, acatamiento ehrfurcht u. a. m. Im prov. ist das wort nicht einheimisch und wird darum im Elucidari erklärt: catar vol dire vezer (sehen) LR.; eben so wenig besitzt es der Franzose, doch führt Menage eine abl. catiller 'ausspähen' aus Monstrelet an. Churw, aber heißt catar finden, ebenso parm. venes. catar, lomb. catà finden, ergreifen; daß es im ital. auch vorhanden war und schauen hieß, scheint sich aus cata-comba, cata-falco, cata-letto zu ergeben, welchen span. composita wie cata-lecho, cata-ribera, cata-viento entsprechen. Dem Walachen endlich bedeutet ceuta schauen, suchen, hüten. Schon Isidorus kennt das wort in seiner altspan. bed .: cattus (katze), quod cattat (al. catat, captat) i. e. videt 12, 2, 38. Die herkunft desselben vom lat. captare (lauern) kann nicht zweifelhaft sein. In der L. Sal. emend. wird noch captare geschrieben, aber auch hier ist die bed. schauen, gleichsam oculis captare, nicht zu verkennen, s. Potts abh. Plattlateinisch 392. Das it, cattare ist nebst sp. captar, fr. capter erst später aus dem classischen latein aufgenommen worden. - Seltsam ist das it. cata-colto 'ertappi', für catato-colto, ein offenbarer pleonasmus um das unverständlich gewordene catato mit einem synonymen ausdrucke zu erklären.

Catastro ii. sp., cadastro fr. (ii. auch catasto) steuerrespective; gleichsom capitastrum kopfsteuerliste. Das frühste mittelalter brauchte dafür capitularium Greg. Tur. 9, 30 mit dem susats in quo tributa continebantur, eigentl. eine in capitula abgetheilte schrift; capitastrum aber entstand geoiss summittelbur aus caput vies eps cabezon steuerliste aus cobeza.

Catrame il., pg. alcatrão, sp. alquitran, fr. guitran, goudron, mlat. catarannus theer; vom arab. alquitran dass. Freut. III. 4648.

Cattivo it., sp. cativo, pr. caitiu, fr. chétif elend, schlecht; von captivus gefangen, in hnechtschaft, daher unals aus cygnus erklärt sich auch das sp. pg. altfr. cisne (altpg. cirne Moraes), da einschiebung des s für die südwestl. sprache nicht annehmbar ist.

Cédola it., sp. pg. pr. cédula, fr. cédule zettel; von schedula wie cisma von schisma. Aus einer andern aus-sprache entsprang sp. es que la.

Ce dro it, cidra sp. gg, in letsterer sprache auch cidra, fr. citron eine frucht, citrone; it. cedro, sp. cidro, fr. citronnier citronenbaum; con citrus citronen- oder pomeransenbaum, citreum dessen frucht. Der baum heißt ital. auch cederno, geformt wie lat. quernus von quercus. Die sweifelhafte quantität des i in citrus erklärt die roman. formen mit e und i, Das cornehmate wort für citrone aber ist in fremdes, limone (z. das.) Abli. sind. it. cedro nella, sp. cidronela, fr. citronnelle melisse, citrago; it. citri uolo, cedriuolo gurke, fr. citrotille kürbil, wegen der ähnlichkeit dieser frücht em id er citrone.

Celata it., sp. celada, fr. salade helm, pickelhaube, altengl. salet, kymr. saled; mit recht wegen des darauf vorkommenden bildwerkes von caelata (cassis caelata bei Cicero) hergeleitet. Es ist also hier ein epitheton ornans zum namen der suche oeworden.

Cenno il, chw. cin voink, sp. cesso runsesta der stirne; eb. pr. cennar, altfr. cener c. acc. HBord. p. 178, 1, si. accennare, altsp. accesa Alax, altfr. acener suvoinken. Cinnus begonet in alten glossaren; eins der erfurter z.b. p. 287 hat cinnus 'tortio oris', indic est dictum cincinus und cynnavit 'innuit, promisis', auch die isid. glossen kennen das voort, das voahrscheinlich aus cincinnus locke (x/xvvo;) abgekürst ward, indem cinnare, cennare eine eigenschaft der locken, das voallen oder winken ausdrüchter ähnlich heißt fr. harlocher schättlen, von haarlocke, s. locher II. c.

Centinare it, fr. cintrer wölben, bogenrund machen; daher sbst. it. céntina, fr. cintre (m.) gewölbe, rüstbogen zu einem gewölbe; von cincturare, das man sich aus cinctura ableitet: ital. n aus r wie in cecino aus cicer. Über die berührung der begriffe gewölbe und umgärtung z. Bödiger und Pott in Lassens atschr. III. 59. Das catal. wort ist cindria, das span. aber cindria, cimbra, mb eielleicht durch einmischung om cimbroio huppel.

Cercare it., wal. cercà, pr. cercar (sercar), nfr. chercher, altfr. cerchier durchsuchen, suchen. Die erstere ist die grundbedeutung: in derselben braucht es noch Dante in einer mehrfach misverstandnen stelle Inf. 1, 84 che m'han fatto cercar lo tuo volume, vgl. alifr. cerchier les montagnes die berge durchsuchen und ahnliche stellen. Span. port. cercar bedeutet einschließen, altpg. aber gleichfalls durchsuchen: andou em busca delle cercando toda aquella terra s. Constancio. Cercare ist das wenn auch nicht von Propers 4, 9, 35. doch von den feldmessern gebrauchte circare um etwas herumgehen, es umgeben: circat montem Cas, litt., in den isid. glossen circat 'circumvenit', daher mlat. circa die runde, circator wächter, vgl. alban. kercóig suchen, durchforschen, vom gr. x10x0vv umgeben, umringen; kymr. kyrchu, bret. kerchat werden aus derselben quelle sein wie cercare. Es bedarf also zur erklärung desselben keines neuen wortes quaericare. Zwar schreibt der Sarde von Logodoro quircare, aber er schreibt nur so, die aussprache ist kircare wie im latein. Die frans. form chercher hat ihren grund offenbar in bequemerer aussprache des richtigen cercher, pic. cerquier (welches letztere aber, gleichfalls durch assimilation der ersten an die sweite sulbe, auch in der form querquier vorkommt). val. it. Ciciglia für Sioiglia. Eine ass. ist pr. ensercar unterscheiden, pg. enxergar; ein frequentatio im alteren mittellatein ist circitare (circat, circitat xux) ever Gl. lat. ar.). hieraus wal, cercetà untersuchen, besuchen, das der herkunft aus quaericare entschieden widerspricht.

Cercela, zarzela sp. pg., pr. sercela, fr. cercelle, sarcelle, cat. masc. xerxet ein wassercogel, kriechente; von querquedula. Daraus entstellt scheint it. gargan ello, engl. garganc, s. Ferrari; Nemnich führt auch cercedula, cercevolo an.

Cércin e it. (m.) ring, ringartige sache, fr. cerne (m., suu cerç'ne) hreiß, sp. cércen, pg. cerce; vb. it. fehlt, fr. cerne runsingeln, aber sp. cercenar ringsum beschneiden, eig. abrunden, corlar à cercen glatt abschneiden. Die vörter sind von circinus zirkel, circinare absirkels.

Cerfoglio it., sp. cerafolio, fr. cerfeuil ein küchenkraut, körbel; von caerefolium (χαιρέφυλλον).

Cernecchioit., sp. cerneia, pg. cernelha haarbüschel,

Cabrera's deutung aus criniculus, wogegen begriff und buchstabe streiten, durste nach der von Ferrari aus discerniculum haarnadel ('acus, quae capillos disseparat' Nonius), degl. abaetheiltes haar, nicht mehr ausgestellt werden.

Cervello it., pr. cervel, fr. cervenn hira, dayl. fem. dem ital. plur. cervella entsprechend chw. pr. cervella, fr. cervelle; oon cerebellum, dessen roman. gestalt cervellus schon der Vocab. S. Galls kennt. Die span. und port. sprache haben nur das primitive celebro, cerebro, so auch die wolach., deren crieri (plur.) aus cerebrum, umgestellt creebrum, gebildet sein werd.

Cetto it., altsp. altpg. cedo (encedo Chron. del Cid ed. Huber p. 203) adverbium von cito.

Che it., sp. pg. pr. fr. que (auch alban. che) geachlechtloses relativernomen und conjunction; wahrscheinlich von quid, s. Rom. gramm. III. 309-311, wo auch eon wal ce, ce, ca die rede ist. Frans. quo i (all quei) hat seinen grund in dem bestreben der sprache, gesissen einsylbigen wörtern mehr umfang su geben, ogl. moi, mei aus mē. Ital. chi, fr. qui, oon quis; sard. chini, sp. quien, pg. quem, oom accusatire quem, s. II. b.

Che to it, sp. po, quedo, atlfr. coit, coi, recoi ruhig, on quietus, daher vb. it. che tare beruhigen, sp. po, quedar ruhig lassen, (intr.) ruhig bleiben; fr. coi ser s. e. a. it. chetare, gebildet wie hausser eon altus. Ein lat. eb, quietus eta bei Priscion ist bestriken, eg. Struce lat. decl. und conj. p. 117. Dasselbe quietus setste mit der bed. 'iedig' eine soeite keine verwandlung des t in de erlaubende form ab, eine scheideform, gleichsam quitus; fr. quitte, alt cuite, pr. quitt, pp. quito, disch. quitt; daher sp. pg. quitar ledig machen, fr. quitter losgeben, gehen lassen, verlassen, it. quitter, chieste sein recht aufgeben. Die bek. kennt schon die Lex Long.: sit quietus d. i. sit absolutus. Für chelo sagt man ital. auch chiotto (sweisylb.), vielleicht aus dem fr. colt mit eingeschobenem i = 1, neap. cutoo.

Chiamare it., wal. chiema, sp. llamar, pg. chamar rufen, nennen, pr. clamar, altfr. claimer ausrufen; von clamare. Die bed. nennen läßt sich bereits im altesten mlatein nachweisen, z. b. si quis alterum vulpem clamaverit L. Sal. tit. 30.

Chiarina, clarinetto, clarone it., sp. clarin, clarinete, fr. clarinette, clairon, altfr. pr. clarion blasinstrumente: von clarus hell tonend.

Chiasso it. aus dem pr. clas geschrei, attfr. glas (chiaz Trist. II. 80) glockengeldute, nfr. anschlagen der todtenglocke, wohl auch ir. glas wehklage, das Pictet p. 70 zu sanskr. hlas stellt; von classicum signal mit der trompete, mlat. inder attfr. bed., vgl. conclasser 'conclamer' Gl. Isid. Das nah liegende glatir war anlaß, daß man das wort gerne vom hundegebeil brauchte. Wal. glas schall, stimme ist das gleichbed. serb. glas

Chig I is it. (bei Barberino chiela), sp. quille, fr. quille kee schiffes; com ahd. kiol, altn. kiolt. Sofern fr. quille keele bedeutet, foot es aus ahd. keeji, vos schon Frisch erhannte; eigentlich passen auch die andern wörter, wie man leicht sicht, besser in dieses etymon als in das erstere, aber die bedeutung entschiedet.

Chimera it., sp. quimera, fr. chimère hirngespinst; son Chimaera, dem mythischen ungeheuer.

Chiocciare, cracciare is, ip. cloquear, neupr. clouchi, fr. glousser, wal. clocei glucksen; naturausdrücke wie das dische wort und das lat. glocire, wenn nicht sum theil aus diesem entstanden, egl. ags. cloccan. Shat. it. chioccis, sp. clucea, pg. choca, wol. cloce, nhd. glucke brütende henne, daher ein adj. it. chioccio, sp. clueco, llueco glucksend, heiser.

Chitarra it., sp. pg. pr. guilarra, fr. guitare ein saitemistrument; com gr. x194ga. Von lat. cithara aber ist it. cetera, cetra, pr. cidra, citila, alffr. citole, mhd. zitole u. s. w. Cithara, non cetera bemerkt ein grammatiker in besiehung auf die oolksüblich form, s. And. gramm, p. 443.

Chiudere it., sp. cluir in compos., altog. chouvir, pr. claure, fr. clore schließen; con clüdere und claudere. Zags. pr. es claure, fr. éclore, con ex und claudere; pr. esclure, fr. exclure, con excludere.

Ciabatta it., sp. zapata, fr. savate abgenutzter schuh, pr. sabata überh. schuh, und so sp. pg. zapato; it. ciabattiere ff. schuhmacher. Nach Sousa vom arab. sabat, dies vom vb. sabata beschuhen, das bei Freytag II. 2754 diese bedeutung nicht hat. Mahn p. 16 findet seine quelle im baskischen.

Ci an ci a il. geschwalts, passen, eb. cianciare schäkers, possen treiben, chw. cioncia geplauder, sp. go. chanza spass; naturausdruck? egl. aber auch nhd. zänzeln kosen Frick II. 4644, mhd. zönselen, zünselen dasz, sp. chächara geschwaltse, ngr. r.ţärizha dass.

Ciarlare it, sp. pg. charlar, ral. charrar, norm. charce schwaisen; it. ciarlatan o (woher fr. charlatan) markt-schreier, windbeutel. Seltsam leitet es Muratori ant. Ital. II. 846 con Charles, Charlemagno, einem namen, den die frans. bänkelänger in Italien stets im munde geführt hätten. Menage verweist auf lat. circulari (circ'lari) das gewerbe des marktschreiers treiben; gewiss passend, wäre nur der ausnbaden gewachsen, es kann ein naturausdruck sein, wenn man nicht eielmehr eine ablautform oon zirlare, sp. chirlart, darin erblicken will, egl. bask. chirchila = charlatan. Das mit ciarlatan gleichbed. it. cerretan o soll nach einigen con dem städtename Cerreto herrishen.

Clascun o it., pr. altsp. cascun Bo., fr. chacun, pronomen, con quisque unus, quisc' unus, egl. chaque II. c; il. auch ciascheduno con quisque et unus oder quisque ad unum vie altsp. quiscadauno, s. cadauno. Eine alte genues. form cascha-un s. Archie. stor. ital. app. num. 18. p. 20 und öfter.

Ciborio it., so auch pg., fr. ciboire gehäuse für die geweihten hostien, dsgl. pr. cibori, altfr. cibioris, sp. pg. cimborio schimo oder kuppel über dem altar, mlat. ciborium, mittelgr. χιβώριον; werden aus dem gr. χιβώριον fruchtgehäuse einer pflanse, auch becher, hergeleitet, man sehe Ducane und Menage.

Cica it. kleinigkeit, adj. cigolo, einfacher sp. chico, cat. xic, chic klein, gering, fr. chiche knauserig (egl. gr. auungó, klein, gunngórn, geiskalz), fr. chiquet bifchen, chicot splitter, knoten, sp. chicote ende eines taues, chichota kleinigkeit; vb. fr. chichoter über kleinigkeiten sanken, altsp. chicotar Canc. d. B., wohl auch sp. cicatear knausern. Alle von ciccum kleinigkeit, mit palataler aussprache des c

scie im sp. chicharo, fr. chiche ron cicer. Verwandt scheint alban. tzice ein wenig. Hicher wahrscheintich auch fr. chic a ne, das ursprüngt. krimchen brot bedeutet haben soll, daher unnütse spitsfindigkeit, hader um nichts. Wegen des adj. chico aus dem sobst. ciccum egt. vad. mic klein, von lat. nica. — Bei diesem stamme lag herteitung aus dem bask. chiquis viensig' nahe genug, aber ein so weit versweigter stamm, gegen dessen latein. ursprung nichts vorliegt, warum sollte er anderswo gesucht werden? Dem lat. ciccum non interduim entspricht ja wörtlich das ital. non darci cica. Aus sp. chico hälte freilich bask. chicos werden mässen, nicht chiquia, aber auch aus bask. chiquis mur span. chiquio, nicht chico. Ital. cica für cicae könnte bedenken machen, stände nicht bereits im latein, häufig genug c neben cc (baca bacca, braca bracas, sucus succus).

Ciclaton sp., pr. sisclatò, altfr. siglaion kleidungsstück unten rund zugeschnitten, dspl. stoff, voraus ez verfertigt ward; von cyclas cycladis staatskleid der frauen, woraus auch mhd. ziklät ein mit gold durchvobter seidenstoff.

Cifra, cifera it. geheimschrift, sp. pg. cifra zahtseichen, fr. chiffre mit beiden bedd. Urspr. ein zahtseichen ohne absoluten werth, null, im Brectioquus cifra figura nihiif und so noch wal. cifre. Yon den Arabern empfleng Europa das indische zahlensystem, arabisch kann also wohl auch das wort sein. Hier heißt gafar, cifr (cifron) leer, letsterea sist, das seichen null, arab, meist durch einen punkt ausgedrückt, s. Gol. p. 1363, Freyt. II. 803s. Den namen dieses zeichen übertrum am nachher auf die übrigen met

Cigala it. pr. cat., cigale fr., cigarra sp. heuschrecke; con cicada, statt dessen wegen der formen mit I nicht einnad cicadula angenommen zn werden braucht, da übergang des d in 1 kein seltenes ereignis ist. Die span. form chicharra soll wohl den sirpenden lant des thierchens nachahmen.

Cima it., so auch sp. pg. pr., fr. cime gipfel. Von cyma zarle sprosse, wal. chime keim, egl. altsp. cima zweig, urspringibh also der oberste lheil der planze, sodann spitse, berggipfel, wie it. vetta diese bedeutungen einigt. Sanches colecc. II. p. 492 bemerkt ein mundartlich span. quima, das gradesu auf gr. xi'µa surückgeht. Abgel, it. cimiero, fr.

cimier, sp. cimera zeichen oder schmuck oben auf dem helme, wal. tzimiriu kennzeichen, schild, mhd. zimier, zimierde.

Cimeterio di., sp. cimenterio, fr. cimetière (m.) kirchhof; ron coemeterium eigentl. schlafstätte, хоцитрідого. Ein andere ausdruck für eine begräbnisstätte ist it. carnajo, sp. carnero, pr. carnier, fr. charnier, ahd. charnare; con carnarium.

Cinábro it., sp. pg. cinabrio, fr. cinabre, pr. aber cynobre ein mineral, zinnober, von cinnabaris; wal. chinovár vom gr. κιννάβαρις.

C in cel 3p., pp. sizel, fr. ciscau meifod, pl. ciscaux scheere; vb. c ise ler ff. ausmeißeln. Nach einigen von caesus: wie aber das diminutive eines solchen particips (enceillus) die active bedeutung eines werkzeuges annehmen konnte, ist scheer begreißeln. Plautus hat sicilieul (con sicilis, daher wal. sekecre?) kleines werkzeug zum schneiden, dies konter-dur, woraus die obigen formen. Für scilcellus spricht das schwanken swischen dem anlaute c und s, ja selbst das span. I für l, das man auch in zonzo aus insulsus wahrnimmt: sonst könnte man eben so wohl secellus, von secula sichel, heransiehen.

Cinghia it., woal chinge, pp. cilha, pr. singla, fr. sangle gurt; vb. cinghiare u. z. wighten, umpatten, umfassen; con cingula; degl. it. cinto, cinta, sp. cinto, cinta, cincha, allfr. caint, pr. cinta, com abst. cintus. Etien neue bildung aus dem vb. cingere ist it. cigna, pr. cenha, allfr. segne, schon in den cass. glossen cinge nach W. Grimm p. 18.

Cing hiar e, cinghiale, cignare, cignale it., pr. senglar, fr. sanglier wilder eber, keiter, mlat. singularis 'epur' (eber) Voc. S. Gali. Er hat, wie Cujacius lehrt, den namen daher, weil er einsam leht (ausgenommen, wie Menage anmerkt, in den beiden ersten jahren, wo er he'te de compagnie heißt): auf dieselbe eigenschaft besieht sich sein griech. beiname µdvoc so wie das sard, sulone, das doch wohl aus solus zu erklären ist. Ital. cinghiale ist also verderbt aus singhiale wie concistorio aus consistorio. Das span. wort ist jahall. In den sardischen mundarten findet sich außer sulone noch porchyru, eine Gefindere een kupfräd porc-xánpoc, — [Auch der raubvogel lebt einsam, daher der griech. name οἰωνός von οἰος, wie Liebrecht (Gachet 422a) zu sanglicr aumerht.]

Ció it., pr. aisso und so, altfr. iço, co (geschr. ceo), nfr. ce, pronomen, von ecce hoc; dazu pr. aquo, aco, ton eccu' hoc.

Ciocciare it. saugen, zutschen; ciótola näpfeken zum trinken, vgl. schweiz. zotteli dass, nhd. zaute; sp. cholar zaugen, choto zicklein, comask. ciot kind, ciotin däncken, chw. tschutt dass.; champ. tuter an den fingern saugen (con kindern) und ähnliche scörter, sämmtlich naturaudrücke.

Ciocco ii, klots, stick hols, allfr. choque, chouquet stamm, nfr. choc, sp. choque stoß, nebst chocnr, choquer antofenr, disch. schock, schocken, sgl. auch it. ciocca birchel mit schock haufe, anzahl. Wie sich klots und stoß berähren, seigt auch loppo.

Cioccolata it., chocolata sp., chocolat fr. ein getränke; nach span. etymologen von mexican. chocollatl. Man sche Cabrera.

Cirie gia, ciliegia it., sp. cercza, pg. cercja, pr. serisia, fr. cerise, wal. ciráše (ciráše), pr. auch cercira und so cat. cirera kirsche; it. cirie gio, ciliegio, sp. cerezo, wal. ciréšu, pg. cercjeira, fr. cerisier, pr. serier, cat. cirra, cirere kirschaum. Nicht, wie unser kirsche, früher kirschaum. Nicht, wie unser kirsche, früher kirschaum. Sicht, wie unser kirsche, früher kinskirse, aus cérasum, cérasus, das beuceit schon der roman. accent der zweiten sylbe (cgl. auch ven. cicrésa, sic. cirása, sard. cerexia, chiriixa, cariása cet.), sondern gleich andern bammannen (faggio, prugno, quercia) auss einem adjective, ceráseus, daher ital: richtig cirégia (ic durche chiroirkung des folgenden e = i weie in primiero aus primarius, gl aus si), pp. cercza, pg. cercja, für cercija. Pr. cereira muß früher cereisa gelautet haben (s in r geschacacht), daher mit i fr. cerisc (fr. i = pr. ci Rom. gramm. I. 412) und so verhält sich auch cat. cirera.

Cisma it., so auch sp., pr. scisma, altfr. cisme spaltung, zwist; von schisma.

Città it., wal. cetatc, sp. ciudad, pr. ciutat, fr. cité stadt, dazu die nominativform pr. ci u, altfr. cit; von civitas. Ci ú folo, zúfolo it., sp. chufa, pr. chufla, altfr. chufle, dagl. p., pr. chilla pfeife, auspfeifung, verspottung; cb. it. zufolare ff. pfeifen, verspotten; naturausdrücke mit an-lehnung an lat. sillare und sufflare, s. siffker II. c. G. Gol-vaini aber vermuthet in zufolo das tuscische subulo flötenspieler, s. Archie, stor. ital. XIV, 334.

Ciurma it., sp. chusma, pg. chusma, churma, chulma, cat. xurma, fr. chiourme gesammtheit der ruderknechte eines schiffes. Die arglose herleitung aus lat. turma findet anstoh in der behandlung des anlautes, überdies passt dazu nicht einmal das innere des wortes, dessen ursprünglichste form, da nach gemeiner regel wohl r aus s, nicht umgekehrt s aus r entspringt, die spanische sein muß, egl. sp. usma, it. orma, oder pg, cisne cirne. Zu der span, form gesellt sich noch eine genues. ciusma (allgenues. geschr. chusma Archiv. stor. num. 18. p. 34). Man muß sich also nach einem andern ursprunge umsehen. Wie usma hat das wort griechisches gepräge, und hier bietet willkommne auskunft κέλευσμα, celeusma, womit das commando des aufsehers der ruderknechte. im roman, die ganze zahl derselben bezeichnet wird, wie unser commando sowohl den befehl wie auch die unter dem hefehl stehende mannschaft bedeutet. Aus xélievana ward cleusma und endlich chusma wie aus clamare chamar und dazu stimmt auch die sicil. form chiurma für clurma, clusma, während die ital. sich schon weiter entfernt, d. h. ciurms entstand aus chiurma wie etwa morcia aus morchia. Derselben herkunft ist doch wohl auch das ital. eb. ciurmare durch geheimnisvolle worte und winke bezaubern, eigentl. zeichen und befehle geben.

Clavic enabalo, gravicembalo il., sp. clavecimbano, fr. clavecin ein saiteminstrument, das mit tasten gespielt wird, sonst auch clavicordio genannt; con clavis schlüssel, im sinne con taste (daher fr. clavier reihe der tasten) und cymbalum.

Coballo it. sp. pg., coball, cobolt fr. cin mineral; aus deutschen koball, welches Frisch 1. 1714 auf das böhm. kow metall zurückleitet, Weigand für eine andre form von kobold (berggeist) erklärt.

Cobrar sp. pg. pr., altfr. coubrer bekommen, in besits nehmen, fassen, ahd. koborôn; von recuperare, mit abgeschnittner partikel um die vorstellung der wiederholung zu beseitigen, ein eerfahren, dem eielleicht kein sweites beispiel sur seite steht. Das vollständige eerbum erhielt sich gleich-falls, aber neben der allen gewann es eine neue stark ab-weichende bedeutung: it. ricovrare sich flüchten, sich reiten, pp. recobrarse, pp. recobrars, allfr. recouvrer nieder su sich kommen, sich erholen, sich erhobern; schon im ältern mlateis: rex graviter aegotavist, quo recuperante flüss ejus negro-tare coepit Gest. reg. Fr. In dieser bedeutung ist überall das reflexiepronomen su supplieren, welches nur der Spanier setst: sich wiedererlangen, sich surüchtbegeben. Dieselbe begriffsentwichtung in ressortir (s. sortire 2.) so wie im gr. waxqu/Crobu. 1) zurüchbekommen, 2) sich zurüchtbegeben, sich surüchtegeben, sich surüchtegeben, sich servichtung in ressortir (s. sortire 2.) so wie im gr. waxqu/Crobu. 1) zurüchbekommen, 2) sich zurüchtegeben, sich erlen.

Coca ii., pr. coca (sw schließen aus encocar), fr. coche, engl. cock kerbe z. b. an der armbrust; eb. ii. coccar c die sehne einlegen, scoccar c dischnellen, fr. encocher u. s. v. Von dunklem wrsprung. Das altgeel. adj. coca holt wird man nicht hiebreischen wollen, chen so wenig mit Menage cavica con cavus. Armstrong führt ein gael. sgoch mit der bedeutung von cocca an, das mit diesem in etymologischen wasummenhange stehen dürfte.

Cocca it., sp. coca, altfr. coque, nfr. coche (f.) kleines fahrzeng. Papias bietet caudica 'navicula', aber nicht einmal in der form codica ware es dem it, cocca angemessen. Es ist con concha muschelschale , gefäß (it. auch conca, sp. cuenca, concha), val. wegen der form it. cocchiglia von conchylium, wegen des begriffes altfr. coquet schiff und gefäß (letztere bed. bei Ducange). Das wort ist eben sowohl in den germanischen und celtischen sprachen vorhanden, z. b. ahd. koccho, ndl. kog, kymr. cwch (m.), bret. koked. Es tritt aber noch in andern bedeutungen auf, die sich gleichfalls an concha knupfen: sp. coca muschelschale, nußschale, hirnschale oder kopf, für letztere bedeutung sard. conca (vgl. lat. testa und gr. xôyyn), fr. coque eier- und nußschale. Abgel. sp. cogote, pr. cogot hinterkopf; fr. cocon gehause der seidenraupe, wofür auch coque. Aus dem adj. conchens it, coccio scherbe, coccia kopf, sp. cuezo, cueza kühel

Cocchio it. wagen für personen, kutsche, streitwagen

der alten und dgl.; für coclo von cocca fahrzeug (diminutiva nehmen häufig männliche form an). Wie nun aus ital. nicchia fr. niche und hieraus sp. nicho, so konnte aus cocchio das entsprechende fr. cochc, und aus diesem das sp. coche nebst unserm kutsche (schon bei Keisersberg + 1510 gutsche) so wie das ndl. koets (egl. rots aus roche) entstehn. Weil sich das wort auch in den westlichen Slavenlanden findet, wie bohm, kotsch cet., so halt man es, ohne es in diesen sprachen etymologisch zu begründen, für slavisch. Sonst galt es für das ungar, kotsi, woher wal, cocie gekommen sein kann. Schon Avila (1553) sagt von Karl V. se puso à dormir en un carro cubierto, al qual en Hungria llaman coche, el nombre y la invencion es de aquella tierra (nach Cabrera I. 66). Sicher ist: it. cocchio läßt sich nur aus den eignen mitteln dieser sprache und nicht aus dem slavischen erklären, fr. coche kann ohne slavischen beistand aus dem ital, erklärt werden.

Cocciniglia it., sp. cochinilla, fr. cochenille ein mezicanisches insect, das eine scharlachfarbe gibt; vom lat. coccinus scharlachfarbig.

Cochiglia it., coquille fr. muschel; von conchylium, die form conquilium in einem alten glossar Mones anzeiger VII. 1384. Dem Spanier genügt concha.

Coda it., pr. coa, fr. queue, sp. pg. cola für coda (wie esquela für esqueda == scheda u. a.), altsp. coa schwans; von cauda. Daher s. b. it. codione, codriene bürsel der vögel, altsp. codilla steiß, hreus, wohl auch coda ste hintersteren am schiffe; eb. it. scodare, fr. écoucr den schwans abstutsen.

Codardo it., sp. pg. cobarde, altsp. cobardo (aus co-ardo für codardo, wie juvicio aus ju-icio) pr. coart, fr. courd feige, memmenhalt. Zuei etymologieen kommen in erwägung, welche beide schon Nicot kennt. Von cauda im eigentlichen sinne, weil der hund und ihm verwandte thiere aus furcht den schwans einsiehen, s. Eckhardt zur L. Sal. und Grimm Reinh. p. x11 und ccxxxr. Von cauda im abgeleiteten sinne, wonach es den hintern theil eines dinges, schleppe, nachtrab u. dgl. bedeutet: codardo ist einer der sich hinten hält, sich nicht hervorwagt. Die erstere deutung ist ansprechender, weil ist aus einer naturanschauung ge-

nommen ist, allein sie legt etwas in das wort, das sich, streng genommen, mit seinem suffize nicht verträgt, indem codardo nur geschwänst oder schwänselnd heißen könnte: sie weicht also in einen zu speciellen sinn aus. Die dichter der thierfabel venigstens müssen diese anschauung nicht getheilt haben, da sie grade dem hasen diesen namen beitegten. — [Nach Mahn p. 76 wäre die eigentliche bedeutung 'kurzgeschwänst' und käme dem hasen mit ollem rechte zu. Daggen der löwe, der den schwanz eingezogen trägt, in der heraldik lion couard genannt, s. Gachet 102°, was der ersteren auslegung zu statten komnt.]

Có fano it., sp. pr. cofre, fr. coffre kiste, sp. cuebano großer korb, sp. pr. co fin, fr. coffin körbchen; von cophinus. Verkürst sp. co fe, it. coffa mastkorb.

Cogliere it, sp. coger, pg. colher, pr. culhir, fr. cueillir, wal. culeage sammeln, lesen, pflücken; von colligere. Eine zss. ist sp. es coger u. s. ve. ausseählen; solst. altyg. es col SRos. suppl. ausseähl, ausbund, pr. escolh art und weise, gattung (escolhz 'color' GProv. 54-2)

Coglione it., mundartlich cojon, sp. cojon, pr. fr. coillon testiculus; von coleus dass., pr. altfr. coil, wal. coju. Ital. coglione auch für memme, schuft gebraucht, daher sp. collon, fr. coyon.

Cognato it., sp. cuñado, pr. cunhat, wal. cumnat schwager, fem. cognata ff.; con cognatus blutscerwandi, miat. in roman. bedeutung bei Joh. de Janua. Dafür fr. beaufrère III. c.

Coitar, cochar altsp. pg. pr., altfr. coiter antreiben, dränger; sbst. altsp. pr. coita u. s. w. bedrängnis; adj. coitos o bedrängt, angetrieben, eilfertig. Das verbum erhlärt sich aus dem unlat. frequentative coctare, weckem die in dem primitive coquere schon enthaltem bed. ängstigen zugwandt ward. Bewiesen wird dieser ursprung durch das sp. cochar, dem in der that neben der eben bemerkten noch die eigentliche bedeutung von coquere zusteht: cochado = cocido FJ, so wie durch das altpg. coito = lat. coctus, s. S. Rosa.— [Gacket 384 eshet bei coltar lieber an quatere und quassarc, weil der eigentliche sinn (z. b. ein pferd antreiben) dem fögirichem (qullen) vorgehen misse, bleibt aber die buchstäbliche nachweisung schuldig!

Coitare aliti., sp. pg. pr. cuidar, altfr. cuidier demhen, sorgen; con cogitare. Sbst. aliti. coto, altsp. cuida, pg. cuido, pr. cuit, cuida, altfr. cude; sp. pg. cui da do sorge. Zugs. it. tracotanza, fr. outrocuidance termessenheit, dicicham ultracogitante.

Colà it., sp. acullá, pg. acolá, wal. coleà, ortsadverb, von eccu' illac.

Colcare, corcare, coricare it., wal. culcà, pr. colgar, fr. coucher niederlegen, zu bette legen, sp. pg. colgar achhängen, behängen (anbinden an namenstagen), cat. bedecken z. b. pflansen mit erde, reben einsenken (wie auch it. coricare); sbst. pr. colga, fr. couche lager; eon collocare setzen, legen, hinstrecken, in has. der L. Sal. culcare.

Colla it., sp. cola, fr. colle leim; vom gr. xólha dass. Colmo it. sp., fr. comble haufe, übermaß, gipfel, als adj. übervoll; vb. colmare u. s. f. aufhäufen, überfüllen. Das substantiv entspricht in seiner bedeutung theils dem lat. cumulus gehäuftes maß, theils dem lat, culmen ; in seiner form mehr dem letzteren, wenigstens ist ein it. colmo aus cumulus kaum anzunehmen und die gleichgestalteten wörter churw. culm berg, culmen gebirge, wal, culme gipfel, vielleicht auch bair. kulm weisen auf culmen wie pg. colmo stroh auf culmus. Zu ungetrübter darstellung gelangte culmen im sp. cu mbre für culmbre, pg. cume gipfel, so wie cumulus im pg. cómoro, combro erdhaufe (mlat. combrus), pr. cómol (als adi. = it. colmo); mit letsterem ist zsgs. pr. fr. encombre, it, ingombro hindernis, encombrar, encombrer, ingombrare hindern; dsgl. fr. decombres schutt; it. sgombrare wegraumen u. a. Nhd. kummer schutthaufe und gram, mhd. kumber, aus dem romanischen.

Col po it, altsp. colpe Bc., nsp. pg. golpe, pr. colp, fr. coup hieb, schlag; eb. it. col pire achlagen, altsp. colppar, fr. couper abschlagen, abschueiden. Die herleitung aus dem ndl. klop, kloppen ist absulchnen, da die roman. sprache den anlaut kleer herbeijühren als zersteren würde. Iste man es etwa com ahd. kolpo, kolbo, nhd. kolben (egl. pr. colbo für colp) oder com hymr. colp, womit werkeuge zum stechen oder hauen beseichnet werden, so entfernt man sich nicht zu weit vom begriffe, aber näher liegt doch das lat. co-alphus faustschlag, das auch keine formelle schwierigheit bie-laphus faustschlag, das auch keine formelle schwierigheit bie-

tet, da ph (f) leicht in p übertritt (ii. Giuseppe, zampogna, sp. soplar, pr. solpre) und mehrmals, s. b. in der L. Sal. iit. 40 und in alten glossoren wie dem keronischen, die form colopus, andersvo, s. b. in has. der L. Alam, colopus wirk-tich corkommt. Ein alter grammatiker warnt schon vor der eerweckselung des ph mit p: stropha, non stropa; amphora non ampora s. Anda. gramm. p. 445. 446.

Côltrice it. (für colcitre), altsp. colcedra, pr. cousser, cosser federbett, unterbett, von culcitra dass; dagl. it. coltra, coltre (f.), alifr. cotre, vom syncopierten culctra; endlich sp. pg. colc ha, von culcta für culcita, worauf auch fr. coite, couette, alifr. coute, keute, quieute (für colte u. s. w.), pr. cota (für colta, egl. mot für molt) surückgeführt werden dürfen; dem gr. xo'r, bleiben keine ansprücke. Ein dimin. con culcita, gleichsam culcitinum culcitinum, ist it. cuscino, sp. coxia, fr. coussin kleines polster, daher unser küssen, ahd. chussin.

Combo sp., comb pr. gekrümmt; sbst. sp. comba krummung, pr. comba, altfr. combe tiefes thal, schlucht (s. zu Garin I. 96), ital. in ortsnamen wie Alta-combs, Combalonga so wie im piem. conbs, im com. gombs, ja, wie man behauptet, im ortsnamen Como (P. Monti vocab. p. xxvIII), pr. auch combel; cb. sp. combar krümmen, wohl auch gen. ingumbase sich krümmen; dem Portugiesen fehlt das wort. Sein alter kann eine urkunde v. j. 631 bezeugen, worin der geographische name Cumba vorkommt, Brég. 1365; auch in gumba 'cuneus , cripa' (cripta) Gl. Isid, will man cumba wiedererkennen. Ducange und andre erblicken darin die mlat. form cumba für cymba kahn, gr. κύμβη, wegen der ähnlichen gestalt, andre das kymr. cwm (m.) tiefes thal; allein bei ersterm ist die begriffsübertragung unstatthaft, bei letzterem bleibt das zugetretene b anstößig (bret. komb kann aus dem franz. herrühren), auch fehlt das adj. dem Celten ganz. Konnte combo nicht aus concavus, comber nicht aus concavare entstehen, welche die bedd. hohl und gekrummt, höhlen und krümmen in sich fassen? Dactylisch abfallende worter zog die volkssprache häufig zusammen; daß sich aber in conc'vus c nicht behaupten konnte, versteht sich; daß nv mit my oder mb vertauscht ward, kann nicht befremden, hat doch der Italianer imboto aus invoto (Veneroni), der Spanier ambidos aus invitus, comboi aus convoi, der Procenzale amban aus anvan, der Franzose embler aus involare geformt. Auch für das sbst. comba bietet sich ein unmittelbares etymon in dem plural concava hohle örter, wie sich oft roman, feminina aus dem plural lateinischer neutra festsetzen. Das mlatein braucht letzteres wort häufig und gans im sinne von comba : concava vallis Venant, Fort. 10, 19, vallium concava Esp. sagr. XI. 90 (9. jh.), per concava montium HLang. I. col. 31, gr. τά κοίλα. - / Combe, cumba ist bis jetzt zweifelhaften ursprungs; das angebliche ags, comb darf kaum angeführt werden' Diefenbach in Kuhns und Schleichers beiträgen I. 260. Man nehme den obigen versuch für einen ersten schritt zur aufklärung des wortes, der überall auf construction aus lat, element gerichtet sein muß. Erwägungen andrer art können freilich mit recht über solche berechnungen hinausgehn./

Come it. altpp. (Trovas), sp. pg. altit. (noch bei G. Cacalcanti) como, sicil. comu, altsp. altpp. pr. altfr. com, cum, letzlere form auch wal., nfr. comme, auch proc. su-weilen coma, eine partikel; von quomodo, wofür Biondelli ein lomb. comòd anmerkt. Zsgs. mit dem adverbialen mente pr. com en, fr. comment, sard. comenti; eine andre zss. pr. cossi, noch jetst coussi, con quomodo sic. Für com brauchte der Provenzale auch co, unmittelbar aus quo für quo modo, s. Oudendorps register zum Apulejus.

Cominciare il., sp. pr. comenzar, pg. começar, fr. commencer anfangen; 2032. aus com und initiare, mail. inză. Alispan. 2032 man mit eingeschobeume p compenzar PC. 2594, auch compezar, und dieselbe einschiebung zeigt das noch gebräuchliche aus in-initiare 2032. sp. pg. empezar, cyl. sard. incumbenzai. Der Walache besitzt dafür das ächtere jneepe von incipere, auch chw. antschéiver.

Compagno ii., sp. compaño, pr. altfr. compaing ge-fâtre; daher compagnia u. a. abli; vb. compagnare g. begleien. Es ist das mlat. companium gesellschaft L. Sal., sags. aus com und panis nach dem muster des ahd. gi-mazo oder gi-leip brotgenose (ahd. gi = lat. cum). Aus compagnus landsmann (s. Grut. inser. 209, 1, v. j. 946 V. C.) würde sich compagno nur durch accenterschiebung (compágnus) seluten lassen, die aber bei einem

so üblichen suffize nicht vorauszusetzen ist. Eher dürfte an compaginare (zusammenfügen) gedacht werden, allein das pror. und cat. companalge, swomit jedes gericht bezeichnet wird, wozu man brot ift, gibt den ausschlag: com-pan-alicum hoß eben sowohl aus panis wie com-pan-ium. Das älteste zeugnis des rom. wortes begegnet in den eatic. glossen ed. W. Grimm: ubi (h)abuisti mansionem (h)ac nocte, conpagn?

Compasso it. pg., compas sp. pr. fr. zirkel als instrument; vb. it. compassare ff. abzirkeln, altfr. auch bauen, kunstlich bilden, z. b. un chastel Rou, I. p. 20, une espée GVian. 2694, dieu que chiel et terre fist et tout a compassé DMce, p. 206. Dies wort berührt sich mit einem celtischen: kymr. cwmp kreiß, davon das glbd. cwmpas; aus kreiß ware denn das ihn beschreibende werkzeug geworden wie im deutschen zirkel. S. Diefenbachs celt. I. 112. Indessen läßt es sich ohne zwang der lat, sprache zuweisen, geht man nur auf die älteste bedeutung zurück. Prov. und altfr. ist compas gleicher schritt, mitschritt, von com-passus. z. b. cil à cheval e cil à pié . . tindrent lor cire e lor compas . . ke l'un l'altre ne trespassout die zu ross und die zu fuß hielten ihren marsch und ihren gleichen schritt, so daß keiner dem andern zuvorkam, s. Lex. rom. Daher bedeutet es eben so wohl, wie auch im span,, tact, versmaß, überhaupt maß und das werkzeug zum messen. Compassar gleichen schritt halten bildet den gegensgtz zu traspassar überschreiten, wie in der angeführten stelle. Die bed. nautisches instrument hat sich später eingefunden.

Concertare it., sp. concertar, fr. concerte verabreden, anordnen; concert oconcerto, concert verabredung, crabredete sache; von concertare susummen streiten. Zusummen verabreden und susammen streiten liegen sich nahe sewus; mat. placitare heigt been sowohl streit führen wie verträge schließen; in beiden fällen ist der mittelbegriff vorte wechseln. Span. concertar heißt auch aubessern, etwas serbrochenes wieder herstellen, nach Cabrera von consertare für conservere, wos möglich ist. Unter concerto di musica hann man urspringfich nur eine verabredung oder anordnung sum sweche der musik verstanden haben; an concentus ist nicht su denkolie.

Condore it., sp. condor, fr. condor ein südamerica-

nischer raubvogel, vultur gryphus; das wort aus der heimath des thieres.

Confortare it., sp. conhortar, pr. conortar (egl. den ausfall des f in preon von profundus), fr. conforter stärken; vom spätern lat. confortare.

Coniglio it., sp. conejo, pg. coelho, pr. altfr. connil, mit vertauschtem suffx fr. connin, connine (jetst lapin) haninchen; von cuniculus. Vb. fr. conniller aussüchte suchen (den kaninchen ähnlich, die sich in ihre gänge zurücksiehs).

Conocchia it., fr. quenouille spinnrocken; im ditern mlatein z. b. L. Ripuar. conucula für colucula com lat. colus (f.), ahd, kuncla, nhd, kunkel.

Contare it, sp. contar, pr. comtar rechnen, ersählen, fr. complet in jener, conter in dieser bedeutung; von computure berechnen, ebenso add. zeljan numerare, euarrare. Sbst. it. computo, conto, sp. cuento, cuenta, pr. comple, counte, conte, fr. conte, conte, lat. computus bei Firm. Maternus.

Coute it, sp. pg. conde, pr. coms, altfr. quens, accus. in beiden sprachen und nfr. comic graf; con comes, begieite des fürsten, demndchst hoher beaunter, richter eines größeren besirks. Daher it. conts do ff. grafschaft, landschaft, contadino landmann.

Contestabile, connestabile it., sp. condestable, fr. connestable in erster bedeutung oberstallmeister; von comes stabuli.

Con to it, cointe altfr. kundig (egl. Alexa. 43 dunt il ja bien lut cointe), demañchat altfr. so wie pr. cointe, coinde, sicriich, annuthig; muß in cognitus seinen ursprung haben mit der grundbed. bekannt, vertraut, angenehm, wie mhd. maere bekannt und fich heißt. Daher ob. pr. coin dar zu erkennen geben, altfr. cointer und cointoire unterrichten, schmücken, sags. pr. a coi nd ar, fr. secointer bekannt achen, engl. acquaint, mlat. adoognitare, s'accointer ût quun sich mit einem befreunden, it. accontarsi sich besprechen; pr. a coin dan s., altfr. accointance vertraußchkeit. In einem glossar des 12 jh. Best man cogniter vel cognite 'benigne, humane' Class. auet. VIII. 1555. Vgl. conciere It. a.

Contrata altit., jetzt mit d contrada, pr. dass., fr. contrée gegend; eigentl. das entgegenliegende, vom adv. contra mit dem suffix ata, das sich sonst nicht an partikeln fügt, sielleicht eine nachahmung des deutschen gegend, mhd. gegenöte. Indessen sagt man proe. in disense sinne auch gecontrada von encontrar begegnen, woraus contrada recht wohl abgekürzt sein könnte. Diese form mit en beseitigt zugleich die von mehreren vorgebrachte herleitung aus contertala, s. bei Ducange.

Convitare it., sp. pg. pr. convidar, fr. convier einladen; daher sost. it. convito, sp. pg. convite, pr. convit, sufr. convi einladung, gastmahl; con invitare mit vertauschter praposition unter einwirkung con convivium.

Coppa it., sp. pg. pr. copa, fr. coupe, wal. cofe becher, masc. it. coppo, pg. copo trinkgefaß, pr. cob-s 'lesta capitis' GProv. 53a; von cuppa, nebenform von cupa faß, s. Schneiders lat. gramm. I. 426; mlat. gleichfalls cuppa, aber mit roman, bedeutung. Der lateinischen blieben die formen mit u getreu, sp. pg. pr. cuba, fr. cuvc, ahd. kuba (wal. cupe maß). Abll. sind pr. cubel kubel; sp. cubilete, pr. fr. gobclet becher, mlat. gubellus u. a. m.; auch it. cupola, woher sp. cupula, fr. coupole halbkugelförniges dach, kuppel, franz. auch schlechtweg coupe, von der gestalt einer umgestürzten schale so genannt. Dieselbe anschauung im allfr. cope, pic. coupet , couplet berggipfel , gipfel überhaupt, kymr. cop und copa, ndl. kop, nhd. kopf und kuppe (wie and. stouf becher und felsgipfel); abgel. nfr. coupeau, sp. pg. copete, letzteres nebst copo auch büschel, ogl. unten toppo.

Copparosa it., sp. pg. caparrosa, fr. couperose vitriol; con cupri rosa s. v. a. gr. χάλκανθον kupferblume.

Coppia it., couple fr. das paar, von copula; so auch altit. cob b o la, pr. cobla, fr. couplet verknippung von versen d. i. strophe. Zsgs. it. scoppia re ein paar trennen, verschieden von scoppiare platsen, s. schioppo II. a.

Coraggio it., sp. corage, fr. courage herzhaftigkeit, muth, in alterer sprache gemüthe; vom lat. cor cordis ohne cimischung des radicalen d, wie dies auch in andern abll. aus diesem worte der fall ist.

Corazza it., sp. coraza, pr. coirassa, fr. cuirasse panzer; con corium, gleichsam coriacea lederwerk.

Corbacho sp., cravache fr., disch. karbatsche, name

der nubischen aus rhinoceroshaut geschnittenen geissel, türk. kyrhätsch, russ. korbatsch u. s. w., ogl. Schmeller 11. 326, J. v. Hammer num. 329, Weigand I. 563.

Corbeta sp., corveta pg., corvette fr. kleineres kriegsschiff zwischen fregatte und brig; von corbita lastschiff, mit romanisierter endung.

Cordoglio it., sp. cordojo, pr. cordolh, chw. cordoli herseleid; von cordolium, nur bei Plautus und später wieder bei Apulejus. Mit dolium trifft auch fr. deuil, it. doglis zusammen.

Cordovano il., sp. cordoban, pr. cordoan, fr. cordovan eine sonst von den Mauren in Spanien zubereitet sorte siegenleder; nach Cordoba benannt, voher es besogen vard. Der frühere name, zu Ludwigs des frommen und Karls des kahlen zeil, war cordovesus, cordebisus nach lat. cordobersis, sp. cordobersi das arab. korlobani, d. h. von Cordova, aber verdrängte die einheimische ableitungsform. Daher it. cordovaniere, fr. cordonnier, all cordonier, schuhmacher.

Coreggia it., sp. pg. correa, pr. correja, fr. courroie, wal. cureà riemen; von corrigia. Daher auch it. scoreggia peitsche.

Cornamus nit. sp. pg. pr., cornemuse fr. sackpfeife soll aus cornu Musae susammengesetst sein. Proc. corna, allfr. corne heißt horn als tongerathe, musa, alifr. muse pfeife, flöte, aber die composition ist für die sache nicht beseichnend.

Connia und corniolo il., sp. cornizola, pg. cornisolo, fr. cornoulle, sud. corne kornelkirsche; il. conni o und corniolo, sp. cornizo und cornejo, gg. corniso, fr. cornouller, sud. corn kornelbaum; von cornum, cornus, zum theil aber vom adj. corneus, corneolus (rgl. über baumnamen aus adjectioen ciriegio) oder vom sbst. corniculum (cornejo), cornuclum (cornoullle).

Cornice ii., sp. cornisa, fr. corniche, vallon. coronisa, shd. carnies kransleiste am huaptgesimee, die figur eines 8 bildend; von coronis (xoqwor's) verschlungenes zeichen, im roman. verwechselt mit cornix, wie auch gr. xoqworq krümmung, krans und kräde bedeutet.

Corniola it., sp. cornerina, pg. pr. cornelina, fr. cor-

naline ein stein, carneol; von cornu, weil seine farbe der des (aus korn gebildeten) nagels am finger gleicht, darum auch gr. öreg genannt.

Corruccio it., sp. fehlt, pr. corrotz, fr. courroux area, corr; für colleruccio u. s. w. on cholera galle, gallengeth. Davon it. corrucciare, crucciare, pr. corrossar, fr. courroucer ersürnen. Altfr. corine groll, gleichsam cholerins.

Corsare, corsale it., sp. corsario, cosario, pr. corsari, fr. corsaire seerāuber; von cursus, woher auch sp. corsa ausflug zur see.

Corte ii. sp. pp., pr. cort., fr. cour., voal. curte hof; bekanntlich om chors chortis eichhof, egl. Schneiders lat. graum. 1. 158. Ableitungen, die sich der rom. bed. fürstlicher hof anschließen, sind z. b. ii. cortese, sp. cortes, fr. courtois, gleichsam cortensis; hieraus sp. cortes no, fr. courtisan, ii. cortigiano hölling, schon im frühen mlatein cortisanus (wie ii. Parmigiano aus Parmensis); eb. ii. corteggisre, sp. cortejar, pr. cortegiar und cortezar, fr. couriliser den hof machen; sbst. ii. corteggis gefolge, daher fr. cortége.

Corteccia ii., sp. corteza, pp. cortiça schale, rinde, bruste, em corticea aus cortex; eb. ii. se orticare und 10 pr. escorgar (in der neuen sprache moch escourtegh), fr. écorcher, sp. pg. escorchar die rinde oder haut absiehen, in der L. Sal, excorticare, ome cortex.

Cortina it. sp. pr., coutine fr., cortine val. bettorhang, schon bei Isidorus vorhommend: cortinae sunt aulies. Es weist auf chors amsäunung, wie sulucum auf aula. Matein, bedeutet es höjchen, mauer swischen bastionen, vorhang um dem altar, überhaupt etwas schütsendes, und it grunde mit dem classischen cortina rundung, kreiß identisch.

Corvetta it., sp. corveta, fr. courbette mittlerer sprung des pferdes; eigentl. krummer sprung. von curvus.

Cosa it. sp. pg. pr., choso fr. sache, ding; com lat. tassursache, das bereits in der L. Sal., bei Gregor v. Tours u. a. diese bedeutung zeigt, recht handgreißlich im Capitulare de tilliz: non porcellum, non agnellum nec aliam causam. Der Walache wählte dafür lucru von lucrum, dessen erste bedeutung arbeit oder werk ist. Für den urspringlichen be-

griff blieb die ursprüngliche form, it. sp. causa, pg. cousa, fr. cause, wal. cause, nur pr. causa eertriit auch den neueren sinn. Dieselbe begriffsentschlung seigt unser sache so wie das upr. ngäyµa, beide sonst für ursache gültle. Vom eb. causari ist it. cusare behaupten, pr. chausar, altfr. choser andhen; sfr. coser plaudern, welches weder zu cause noch zu chose passt, dankt seine form reielleicht unserm kosen, add. chösön, das aber selbst aus causari herstammt.

Coscia it, sp. fehlt, pg. coxa, pr. cueissa, fr. cuisse, wal. coapse, oberer schenkel, bein zwischen knie und hüfte; een coxa hüfte, mit abgeänderter bedeutung, entsprechend gr. µpqio hüfte, neugr. µpqi schenkel. Adj. sp. coxo, cat. cox hinkend, ein altes wort: catax 'claudus, coxus' Gl. Isid, egl. catax dicitur, quem nunc coxonem vocant Non. Marcellus. Daher sp. quixote, val. cuixot beinharmisch, fr. cuissot schläged des weidprets.

Cosi it., entsprechend altsp. ansi, altfr. ainsinc (noch burg. ansin, pic. ensin), auch issi z. b. HBord., DMce., nfr. ainsi, nsp. asi , pg. assim , pr. aissi (nicht zu verwechseln mit dem gleichlautenden ortsadv.), wal. asa, adverbium der veraleichung. Diese verschiedenen in ihrem ersten theile ziemlich unähnlichen formen mögen doch von derselben zusammensetzung sein. An eccum zu denken leidet der begriff nicht. besser fügt sich aeque, woraus der Italianer, der den vocalanlaut leicht abstößt und gu wie eu ausspricht, en und so cusi, così machen konnte, sic. accussi. Der Spanier stellt auslautendes c wohl als n dar (aun von adhuc, nin von nec, sin von sic) und so konnte aus aeque d. i. ec bei dem bekannten übertritt des anlautenden e in a die form an, daher ansi, durch unterdrückung des n asi entstehen. Merkwürdig ist, daß die handschrift des prov. Boethius v. 145 acsi für ajssi setzt, das in der that auf aeque sic deuten könnte, ihm schließt sich das romagn, acsè, dsgl, jesj aus der mundart von Brescia (Ferrari v. insi) so wie das lomb. insci für cosi an. Frankische urkunden brauchen oft ac si, aber als conjunction für lat. licet. - Von derselben zusammensetzung sind die gleich unten zu nennenden cotale und cotanto. Andrer natur aber ist das ital. prāfix co in colui, costui, cotestui : mundarten scheiden beiderlei präfixe auch durch die form,



die römische z. b. spricht quelui, questui, nicht aber quesi, quetale, quetanto.

Cosìa it. pg. pr., cuesta sp., côte fr. rippe, seite, auch histe; con costa rippe. Daher it. cosìalo, ps. cosìado, fr. côté seite; it. cosìalo rippe, cosìolina, fr. côtelette rippchen; it. cosìalo rippe, cosìolina, fr. côtelette rippchen; it. cosìarella kleiner hügel, fr. coleau für côteau abhang eines berges; vb. it. accosìare, sp. pr. acosìar, fr. accosìar nāhern, eig. sur seite stellen, vgl. die prov. prāpos. cosìa juzta.

Costuma it. pr., sp. costumbre, fr. coutume (alle fem.), it, pg. costume, pr. cat. costum, fr. costume (alle masc., das cat, wort auch fem.) gewohnheit, sitte. Schlechtweg aus consuetudin, zsgz. costudn, läßt es sich nicht erklären, da ein gemeinrom, übergang des inlautenden n in m ein ganz vereinzelles ereignis ware. Vielmehr ward dem lat. worte bei der schwierigkeit sein suffix udin zu behandeln das suffix umen angepasst, womit die rom, sprache eigenschaften bezeichnet (it. asprume, pg. ciume, pr. frescum): dasselbe widerfuhr auch andern substantiven jener ableitung, wie mansucludo, sp. mansedumbre, pg. mansedume, und noch auf andre art suchte man dem suffix udin auszuweichen, pg. mansidão, pr. mansueza, it. testuggine, s. Rom. gramm. II, 316. So ist also die mannliche form costume die ursprünglichere, die weibliche fehlt sogar dem Portugiesen gans, doch ist sie alt, da man in einer urkunde v. j. 705 bereits coustuma findet, s. Carpentier. Aus dem plural der neutra werden häufig seminina: vielleicht rechtsertigt sich damit die uralte prov. form cosdumna Bth. 79, vom plural -umina; so auch ordumna schmuts.

Cotale it., scal. cutare, pronomen, von acque talis? Dahin auch sp. atal, entsprechend pr. aital, altfr. aintel, itel, norm. entel, ital, bei einem alten pisan. dichter aitale PPS. I. 457. S. oben cosi. Die capitularien Karls d. kahlen brauchen häufig liie talis, es mag eine nachbildung des altfr. itel sein.

Cotanto ital, pronomen, von aeque tantus? Desselben wrsprunges scheint allsp. atanto, pr. aitant, allfr. itant. Man sehe oben cosi.

Cotenna, codenna it., pr. codena, fr. couenne schwarte, sp. codena dichtigkeit des tuches. Nahe liegt allerdings cutis, aber ein suffix enna fehlt; nur wenn man couenne für counine und dieses für ein allfr. codaine nimmt, woraus erst codena gebildet worden, säßt sich das wort deuten, nämlich aus cutaneus. Port. códea rinde könnte aus mlat. cutica herrühren, wovon auch il. colica [parm. codga, een. coéga, een, quiega und cutica gram.

Cotogna il., pr. codoing, fr. coing, wal. guttie quitte; con cydonia, xudoirco, bei den feldmessern coloneum, cotonium, mlat. cottanum Hoffm. sumerlaten, nach der stadt Cydon auf Creta benannt.

Cotone it., fr. coton, sp. algodon baumrolle (daher unser kaltun); com arab, ofton al-qo'ion 6al, 1003, Frey, III. 460<sup>b</sup>. Sp. algodon und alcoton heißen auch watte, davon pr. alcotò, alifr. auqueton, nfr. hoqueton (hasp.), mmd. acolton gestepptes wamms (ana vog es über die chemise Sax. I.p. 229); noch Perizonius vom gr. ò x/voy, gans unstatthafl. Cotta it., sp. pg. pr. cota, alifr. cote langes oberkleid,

neufr. cotte unterrock, cotte de maille panserhemd, masc. pr. cot = cotn; mlat. cotta, cottus (9, jh.); abgel. fr. colillon, cotteron u. a.; zage. pr. fr. surcot. Die gewöhnliche herleitung ist aus engl. cot = ags. cote hütte, und 
wir wissen aus mehr als einem beispiel, daß man die wörter 
für hätte oder haus auch auf kleidungsstücke übertrug; oder 
auch aus dem deutschen kotze, ahd. chozzo (m.) grober 
wollener stoff, zottige decke, das aber nebst dem engl. coat 
selbst erst aus dem mlatein. oder romanischen eingebracht ist. 
Bleibt man auf latein. gebeit, so würde sich nur cütig od, 
das, wie manche andre, in die 1. declin. eersetst werden 
konnte, darbieten und man könnte sich etwa auf unser mhd. 
hüt (cutis) berufen, das in tarn-büt als ein den ganzen körper umhüllendes gewand gedacht wird. Vgl. Diefenbach, Neue 
jahrb, für Phit. u. Pdd. LXXVII. p. 788.

Covare il., coar pr., conver fr. brüten; con cubarc im sinne con incubarc. Sost. il. cova, covo wildiger, sp. cueva höhle; con cubare im eigentl. sinne. Sp. coba bereits in einer urhunde des 9. jh. Esp. sagr. XXXVII. 339. Aus pg. cova entstand wohl auch das adj. covo hohl, das also mit il. cupo II. a. gar nicht verwandt wäre.

Cozzare it., sp. cozar fehlt, fr. cosser, pic. coissier und cochier mit den hörnern stoßen; sbst. cozzo stoß. Nach Frisch com dischen hutzen, aber härtung des reinen hauchlautes in gutturdes c ist nicht einsurdumen. Vielnehr voird
sich auch dieses voort dem röm, elemente suweisen lassen.
Von co-icere (zusammenstoßen) würde das part. präl. coictus (coctus) lauten, hieraus das ob. cozzare, wie aus directus dirizzare, also ein participilaterbum. An diesen ursprung des wortes erinnert auch die ital. construction cozzare con uno mit einem susammenstoßen, co-icere cum
sliquo.

Cozzone il., pr. altcal. cussó, altfr. cosson Roquef., wallon. goson mākler besonders im pferdehandel, proc. als schimpfhord leberaucht. Othen zwoifel own gleichhed. cocio bei Plautus, nach Gellius 16, 7 ein plumper volksausdruck. Featus (Paulus) schreibt cocio, und sonderbar, daß die romon. formen, entschieden die ilal., diese schreibung verlangen, welcher auch das mlatein in coccio oder coqcio offenbar beipfichtet. Zugs. il. scozzone einer der die pferde zurreitet.

Cravatta ii., sp. corbata, fr. cravato halsbinde; spdtres worl, in Frankreich seit der ersten hälite des 17. jh. (Menage), gebildet aus dem vollkernamen Cravate Croate Cro Corvato), da mon die sache von diesem volke entlehnte, daher ii. auch croatta, henneg, croate, croyatte.

Crebantar pr., alifr. cravanter, sp. pg. quebrantar brechen (trans.); von crepare, part. crepans.

Crema it. sp. pr., crème fr. rahm, mlat. crema (n.) bei Venant. Fort.; abgeändert aus cremor milchsaft.

Crepare il., pr. crebar, fr. crever, sp. pg. durch umstellung quehrar bersten, brechen; von crepare, dessen bed. ein gerdusch machen in den jüngeren sprachen erloschen ist. Zags. il. screpolare aufspringen, scrépolo rib.

Cres cione it., fr. cresson, neupr. creissoun, cat. crexen eine pfanze, bresse; a celeritate croscendi so genannt, wie C. Stephanus mit recht bemerkt, also ein prägnant ausdruck. Aus dem roman. ist unser kresse, ahd. kresso, nicht umgekehrt, da dieses im deutschen heine wurzel hat und roman. pfanzennamen nur sellem aus jener sprache herstammen. — [Weigand wb. 1. 638 woist nunmehr eine deutsche wurzel nach, das ahd. starke erbum chrösen kriechen, prät. chras, aus letsterem das subst. chrasja, chressa, chresso (ss

aus si); der wurseloocal wäre dann nicht ö, wie man nicht streng erweislich annimnt, sondern e, der ausdruck besöge sich auf die kriechenden stengel der brunnenkresse. Sicher, wenn keine andre sprache sich meldet, dankt entveder die roman, der deutschen oder die deutsche der roman, das auch im russischen, lettischen und esthnischen bekannte wort. Nach dem buchstaben kann cresson sowohl com lat. crescere (altfr. crestre, präs. nous cressons) wie eom deutschen kresso, acc. kresson, stammen. Ist das letztere der fall, so hat das roman. wort wenigstens eine undeutung mit crescere erfahren, worauf schon die ital. und proo. form anspielt, und eine umdeutung ist eine wiedergeburt. Das cat. crescen läßt sich nicht mehr aus dem deutschen ableiten, es ist dem präs. ind. oon crexer entnommen und heißt 'sie wachsen' (dies kräuter).

Croccia, gruccia il. brüche, cruccia grabecheit, altsp. croza, pr. crossa, fr. crosse frumantalo. Die herleitung aus dem fr. croc (haken) findet schwierigkeit im buchstaben, dem nur ein fr. crocche genügen würde. Wie pancia, panza, panse aus pantex, so konnte croccio mit seinen genossen aus crux, leichter noch, in betracht der doppeloonsonans cc, ss, aus dem adj. crucca entstehen, woher auch ahd, krukja.

C'ollare is, pr. crollar, croller achâtleln, fr. crouler einstürzen, altfr. croler, crodler, crosler wie proc. Wohl dürfte man bei diesem wort an das nord. krulla (cerwirren) denken, böte sich kein lat. etymon. Proc. crollar nämlich offenbur alterthämlicher als crollar, viewohl dies schon die Passion Christi kennt, str. 81) führt auf crololar und dies konnte aus co-rolulare zusammengesogen sein, womit auch konnte aus co-rolulare zusammengesogen sein, womit auch motte das einfache rollar = rotulare überein stimmt. Ebenso stimmt fr. crouler zu rouler, ja es thut in der redensart crouler im bätiment 'ein schiff om uter rollen lässen' cöllig decen und bätiment sien schiff om uter rollen less vield als rolller les iex ds. 271, 21 'die augen rollen lassen'. Im gansen kommt des neue eb. co-rotulare auf die bedeutungen oon volutare, volutari (zeätsen, rollen, schwanken, schwanken) kerous.

Crosciare it., sp. cruxir, pr. altfr. croissir, wallon. croht knirschen, knirschen machen. Weder die lat. noch die celt. sprache gewährt ein etymon, dagegen besitzt die goth.

das gans gleichbedeutende kriustan, z. D. kriustih tunthuns Marc. 9, 18 lautet span. cruxe los dientes, pr. cruis las dens Chr. 11. 148, gr. 1976 i 1970 i 1980 i 1

Cube be it. (m.), sp. pg. pr. cubeba, fr. cubèbe name einer indischen pflanze, die eine art pfeffer gibt; arab. kabåbat Freyt. IV. 25.

Cú bi to it., sp. codo, alt cobdo, pg. cóvado, coto, pr. codo, code, fr. coudo, wal. cot ellenbogen; eon cubitus. Andre ital. formen sind gómito (bereits im coc. S. Gall. cumitus 'ellinpogo'), mit eingeschobenem m gómbito, churuo. cimbet. Daher pg. cotovello = coto, ungestell aus covetello? sp. codillo vorderfuß der thiere com knie aufwärts. Zags. sp. re codo winkel, biegung, bucht, wie gr. åyxwiv.

Cuccagna it., sp. cucaña, fr. cocagne, altengl. cokavgne, schlaraffenland; vom dischen kuchen, weil die häuser daselbst mit kuchen gedeckt seien, bemerkt J. Grimm ged. auf Friedr. p. 96. Gegen die vorstellung ist nichts zu erinnern, doch läßt sich das wort aus roman, quelle ableiten: kuchen heibt cat. coca, chw. cocca, occit. coco, pic. couque, von coquere backen, also gebackenes, so torca gedrelites von torquere. Auch das ital, kinderwort cucco ei, ovum kommt hier in anschlag, grade weil es ein kinderwort ist, und an gesottenen eiern wird es im schlaraffenlande nicht fehlen: wallon, bedeutet cocogne ostereier. In Neapel war cuccagna ein zur volksbelustigung aufgeführter berg, welcher würste und andre eswaaren ausspie, um die das volk sich schlug. Hierauf bezieht sich z. b. ein sicil. gedicht La cuccagna conquistata, Palermo 1674. Das wort kommt also, bemerkt Genin récréat. II. 89, vom fr. coq und bedeutet gleichsam ein hahnengefecht. Aber die hauptidee dabei war nicht die balgerei, sondern der freigebige berg.

Cucchiajo it., altpg. colhár, pr. culhier, fem. it. cucchiaja, sp. cuchara, pg. colhér, fr. cuiller, cuillère löffel; con cochlearium, cochlearia. In colher und cuiller, nossu noch ein altsp. cuchár kommt, vermisst man die weibliche endung; diese wörter nehmen also im grunde ein fen. cochlearis in anspruch. Der wal. ausdruck ist lingure, = lat. lingula.

Cuccio, cúcciolo it., sic. guzzu, guzzu, cuccia, pr. gos, gossa, sp. gozque (was soll hier die zweite sylbe?) kleiner hund, egl. gotz 'parcus canis' GProc. 57. Im catal. ist gos der übliche ausdruck für hund überhaupt, so daß Jaume Febere das oon ihm gebruchte can erklären oder rechtfertigen zu müssen glaubte: un gos que en bon llemosi can es nomenat sir. 151. Im wallon. ist go der männliche, in der Schweiz göschil der weibliche hund. Ital. cucciolo, sic. guzzu bedeuten als adjectica klein: beide wörter könnten in beiden bedeulungen aus cucco nestling, liebling entstanden sein, denn cucciolo ist namenlich schooßhündehen. In anschlag zu bringen ist aber cor allem, daß das wort oder ein gans ähnliches auf fremden dem ital. nah liegenden sprachgebieten keimisch ist: ein kleiner hund heißt illyr. kutze, ungr. kuszi.

Cu co il. hukuk (in dieter form und bedeutung nur in volksmundarten, ven. cuco, romagn. cocch u. dgl.), pg. cuco (venn nicht syncopierl aus cuculo) dass.; von dem selnen cucus, bei Isidor 12, 7 (auch bei Plautus?) Dgl. il. cucilo, pr. cogul, fr. cocu, coucou, von cuculus, span. um-gebildet in cuquillo, abgel. cucillo. Meist bedeuten diese wörter, cocu heut zu tage ausschließlich, auch hahnrei, in welchem sinne sich noch pr. cogotz (egl. cat. cucul), sags. coutz, alfr. cous, hinsu gesellt. An lat. curruca ist dabei nicht zu denken, allsu deutlich hat die sprache den hahnrei mit dem kuhuk zusammengestellt: gab man nun etwa dem betrogenen ehemann per antiphrasin den namen des vogels, der seine eier in fremde nester legt? Sp. cuc ar verhöhnen ist augenscheinlich aus dem namen des köhnenden vogels abgeleitet und geht auf die form cucus surich.

Cucina it., cocina sp., cuisine fr., cocne sad. kicke, so auch ahd. kuchina, ags. cycene, altir. cugann Zeuß 1.80, kymr. cegin; von coquina für culina im spätesten latein. Vb. cucin are ff. die kicke besorgen, von coquinare, vielleicht mur bei Plautus.

Cucire it., richtiger cuscire (sc aus s entstanden), sp. coser, cusir, pg. coser, pr. coser, cusir, fr. coudre, wal. coase nahen; von consuere, dem schon in den isidor. glossen cusire zur seite steht. Abgel. il. costura neben cucitura, gleichsam consulura, fr. coulure nahl, nählerei, daher vb. fr. accoutrer zurecht machen, zubereiten, herauspulzen, raccoutrer wieder zunähen, flicken. Auftrennen heißt it. sdrucire, sdruscire, ohne zweifel entstanden aus dem gleichbed, resuere, mit vorgesetztem privativen s s-rescire, mit euphonisch eingeschobenem d sdrecire, mit anbildung an cuscire sdruscire. - Bei accoutrer ließe sich auch an cultura erinnern (s. Scheler), um so mehr als es nichts von der bedeutung seines oben aufgestellten primitivs verräth. Bei Nicot heißt accoustrer aptare, parare, ornare, accommodare u. dgl., accoustrement ornatus, cultus. Andrerseits hat freilich auch das altfr. couture = cultura nur den beschränkten concreten sinn angebautes land. Die grundbedeutung des franz. verbums, wenn man es zu consuere stellt, muste sein: eine naht machen, demnächst verbinden, zusammenfügen (vgl. sp. coser nahen , verbinden) , endlich zurecht machen (pr. aparelhar vereinigen . zubereiten). Auch an bastire bauen, einrichten, nähen dürfte erinnert werden.]

Cucuzzai, 1, hiarbiß, 2) hopf, allfr. cosse Roq. (beide bedd. hat auch serb. tikva); entstellt aus cucurbita. Daneben tritt noch mit der sweiten bed. it. zucca, woher pr. zuc, suc, zuquet, altfr. suc, nach Menage com gr. auswa langlehter kirbiß; ist es aber nicht vielmehr umgestellt aus cuzza für cucuzza? doch mag daneben das neupr. tuca (mit beiden bedd.) erwogen werden. Zu cucurbita gehört auch fr. go ur de kribtißflache, bei Perion gougourde, neupr. cougourdo; auch courge, im Jura coudre, muß sich hieraus gestaltet haben.

Cuffia und scuffia it., sp. cofia, escofia, pg. cofia, alt escofia, fr. cofife (coeffe), wal. coff (m), mndl. cofile haube. Die erreichbar dileste form its cofea bei Franci. Fort, especial policy worin kobha (kova) helm bedeutet, aber die bildung des rowarn kobha (kova) helm bedeutet, aber die bildung des rowarn. cortes widerstrebt. Andre weisen auf unser haube, ndl. huif, allein die altfränk. verhärtung des anlautenden hauc do der ohn die hind. Se cha dein roman. appellatie getroffen. Clichwohl

haß es sunächst aus der deutschen sprache. Ahd. kuppa, kuppha heißt mira, daneben läßt sich eine form mit dem in der ältesten sprache sehr wirksamen suffix i kuppha (egl. krippa, kripja) vorausetsen, genau das mlat. cofea, cuphia. Jenes kuppha aber scheint nichts anders alt das lat. cuppa gefäß, becher (e. oben coppa): verwandlung der lat. lippentennis in aspirata kann leicht bis auf Venantius seit hinaufreichen, da das uralte hochd. denkmal, das casseler glossor, bereits choffa, chupf u. a. fälle enthält. Wie sich aber kopf bedeckung und gefäß berühren, zeigt unter andern das lat. saleola.

Cugino it., pr. cosin, fr. cousin vetter, cugino ff. base; 1872. aus consobrinus, wie dies die churw. formen cusrin, cusdrin erweisen. Cosina magin (verwande) hat schon der Vocab. S. Gall. (7. jh.) Der span. ausdruch ist das unverkürste sobrino.

Cùpido it., pr. cobe gierig, sumal geldgierig; daher it. cupidigia, cupidezza, sp. codicin, alt cobdicia, pr. cobilicia, cobezza, fr. convoities (für covoities), lat. gleichsam cupiditia; ob. it. cubitare, pr. cobeitar, fr. convoiter. Der Procensale besitst auch ein einfaches terbun cobir mit der bed. 'su theil werden', das fast nur mit joy eerbunden wird: jois m'es cobitz freude ist mir su theil geworden, vergönnt worden; es ist von cupere alloui einem gutes wönschen, chwo. cuvir dass.; sags. pr. en cobir, allfr. encovir begehren.

Cura sp. pg. (m.) pfarrer, eigenil. pfleger, in welchem sind das wort schon bei den Römern und im frühsten mlatein als masculin verwendet ward. Gleichbed. mit sp. cura ist it. cura to, fr. curê, d. h. mit der seelsorge, cura, beauftragt. Dahin ferner it. cura tiere (für curatiere), pic. couratier, ssgs. fr. courtier mähler, von curatus besorger von geschäften (curatirius).

## D.

Dado it. sp. pg., dat pr., de fr. würfel; wird aus dare in der bed. werfen (dare ad terram u. dgl.) erklärt, wonach es also etwas auf den tisch geworfenes bezeichnen würde. Nach Golius p. 808 wäre es vom arab. dadd lusus, res ludicra; was sich wenig empfiehlt.

Daga it. sp., pg. außer daga auch adaga, fr. dague burzer degen, dolch, ndl. dagge dass., engl. dag kleines selbegewehr, dsgl. dagger dolch. Bierous ist unser im 15. jh. eingeführtes degen, s. Weigands syn. vob. II. p. 1193. Auch ectl. sprachen kennen es: geal. dag pistole, bret. dag, dager dolch (über die verwechslung beider dinge s. unten pistola); ob es von da ausgegangen, steht dahin. Ungr. dåkos. Abgel. ist fr. da gu et spießhirch.

D la sp. pg., fr. dalle rinne auf dem verdeck der schiffe das wasser aus der pumpe absuleiten. Nach Frisch vom ahd. dola röher, rinne, aber der abveichende stammoocal erregt svoeifel. Die span. form a-dala enthält eine anspiehung auf arab. herkunft: in dieser sprache heißt dalla leiten, dälläh leitung Gol. 849, volches letstere der vereinfachung in dala kaum voiderstehen konnte; ogl. auch it. doccia rinne, von ducere.

Dalle sp. (m.), pr. dalh, alt/r. dail, dauphin. dailli sichel; vb. pr. dalh a r mit der sichel schneiden, att/r. dailler hauen, fechten Chr. de Langtoff (Wright p. 295), s'entredalier susammen streiten LRs. 236. Scheint diminutiv con daga dock (dagoff)

Damasco it. sp., fr. damas, it. auch damasto ein gewebe mit eingewirkten figuren; von der stadt Damascus, voo es verfertigt ward. Ital. damaschino u.s. w. damascener kinge, aus staht von Damascus.

Danzare it. (für dansare wie anzare für ansare), sp. 92. pr. dansar, fr. danser, wal. dentzul saltare; subst. it. danza ff. saltatio; vom ahd. danson ziehen, dehen, dies vom starken vb. dinsan, goth. thinsan, unser tanzen aber aus dem romanischen.

Dard o it. 2p., pr. dart, fr. dard, wod. darde (f.), auch iov. ungr. dàrda, wurfspieß, wurfpfeil (er konnte gesteder sein, dart empenné DMcc. 302, 26; ihn führte der knappe, sie lanse der ritter, a. b. . lfr., p. 67°); com aga daradh, darodh, engl. dart, altn. darradhr, ahd. tart spieß; dasu als primitic altn. dorr. Nach einigen con dégu dégaroc.

Dattero it., sp. pr. datil, pg. datile, fr. datte eine frucht, dattel; von dactylus.

Dázio it., sp. dácio, altfr. dace (f.) auflage, steuer; von dullo, dem das mlatein dieselbe bedeutung beilegte.

Demonio it. pg., sp. demonio, dimono, pr. demoni teufel; von daemonion böser geist, bei Tertullian.

De naro, danaro it., sp. dinero, pg. dinheiro, pr. fr. denier eine geringe münze; von denarius römische silbermünze urspringl. von sehn asses, später und im mittelalter von verschiedenem werthe. Daher it. derrata, sp. dinerada eigentl. summo oder werth eines denarius, fr. denrete epwaare, gleichbed. bair. pfennwerth d. is worth eines pfennigs.

Dentello it., dentelh pr., dentellon sp. einschnitt an gesimsen u. dgl., it. dentelli (plur.), fr. dentelle ein gewirk, spitzen, wegen der zachigen form; von dens zahn.

Derreng ar sp., pg. derrear (für derrenar), pr. desrenar, deregnar, alfr. éreiner, nfr. éreinter kreusdam machen, das kreus brechen; von ren niere, renes lenden; die span. form zu erklären mit dis-ren-icare. Ital. nur söst. dirensto verletsung der lenden, aber piem. derné = pr. desrenar.

Des alisp, alipp,, in der neuen sprache des-de, pr. des, deis, fr. dés, praposition theils für das lat. seitliche ex, it. da, theils für das örtliche usque a, inde a: s. b. sp. desde aquel tiempo, fr. dés ce temps-là, lat. ex illo tempore, it. da quel tempo. Man hat an eine sas, oon de und ipse gedacht, dés ce temps-là wâre = de ipso illo tempore; die gans pràpositionale natur des wortes aber, die keine adverbiale anwendung wie die bildungen mit ipse erlaubt, läßt eher auf ex mit vorgesetstem sinnerstärkenden de vermuthen: fr. des ors scheint = de ex illa hors, désor mai is = de ex hors magis von stund' an. Gans deutlich tritt die sas, mit ex hervor im altfr. desanz = de exnet, im altsp. desent = de ex inde, desi = de ex lib, im nsp. despues (s. poi) = de ex post; exante und exinde sind ja der lat. sprache wohlbekannt.

Desinare, disinare it., pr. disnar, dirnar, dinar, altcat dinar Chr. d'Escl. p. 59½, fr. diner su mittag essen. Die ergrindung dieses wortes wird durch die sweiglichafte natur des darin enthaltenen s erschwert, da es sich fragt, ob dieser buchstabe radical oder bloß eingeschoben, ob diner aus disner, disinare oerkirst oder ob es die buchstäblich ge-

treue form sei. Altfrans, schrieb man häufig disgner, aber schon die ziemlich alte handschrift der Lior. d. rois hat digner. Indessen kann sich disnare als die alteste form ausveisen: in den vatic. glossen ed. W. Grimm (9. jh.) heißt es: disnavi me ibi : disnasti te hodie? und auch Papias schreibt mit s: jantare disnare dicitur vulgo. Man leitet es com ar. deurreir die hauptmaklzeit halten, romanisch in dinar, disnar verwandelt : alsdann muste es von der Provence ausgegangen sein. Dsgl. vom lat. dignare domine anfang eines tischgebetes; dies stimmt trefflich zum allfr. digner, ware die sache nur erst gehörig erwiesen oder diese form als die älteste ansuerkennen. Man konnte an decima hora denken, wie ja auch altfr. noner, con none hora, zu mittag speisen bedeutet, aber decima für mittagszeit ist nicht gebräuchlich, wenn man auch den übergang des m in n zugibt. Besser erklärt es sich ans de-coenare, mit verschobenem accent pras. déceno desne dine, rgl. décima desme dime, it. buccina busna. De in dieser zusammensetzung steht freilich ziemlich müßig, allein das spätere latein verwendet es häufig in dieser weise, so in debatuere Petron. , defrui Symm. , defugare Theod. Prisc., delaborare Afran., delustrare Apul., deoptare Hug., depetere Tertull. desperare Colum. in welchen fällen das einfache wort ausreichen würde; übrigens dürfte man bei decoenare an unser abspeisen erinnern. Auch Pott forsch. 11. 282 denkt an coenare; zur unterstützung läßt sich noch altfr. reciner abendbrot essen, von recoenare, anführen, wiewohl sich dies nicht in resner verkurste. Man durfte bei dieser etymologie vielleicht selbst den activen gebrauch des rom. und lat. particips anschlagen: il est nial diné = male coenatus est; dieser gebrauch könnte sich im roman, allmählich auf das ganze verbum erstreckt haben, daher disner quelqu'un de gch., reflexiv se disner, wie schon in der vaticanischen stelle. - Man hat an decoenare den mangel des rom. 8 ausgesetzt. Diesem übelstand läßt sich einfach mit verweisung auf it. pu-signo = post-coenium abhelfen. Wie unser wort aus dem an die stelle von decoenare gesetzten dis-jejunare, welches in de-jeaner die richtige form gefunden, habe entstehen können, ist schwer zu fassen: der ganze stamm, mit dem langen u. wäre geschwunden. Wunderlich wäre ferner, wenn der Franzose, der das frühstück mit recht als ein

fastenbrechen betrachtete, dieselbe anschauung auch auf das mittagesen erstrecht hätte. Mahn p. 19 hebt hervor, doßt r in der pron, form dirnar auf s (nicht 2), weize; man vielle aber denken, ein secundäres s, da es dieselbe aussprache hatte wie ein primäres , könnte eben so wohl in r geschwächt werden. S. Krit anhang p. 15.7

Destriero it., destrier pr. alifr. streitross, mlat. dextrarius, weil der knappe es zur rechten seines eignen pferdesführte, ehe der ritter aufstieg: les valets les menoient en dextre sur autres roussins. man sehe Ducanae.

Diamante il. sp., pr. diaman, fr. diamant ein edelstein; au adams adams ils entstellt, eielleicht mit rüchsicht auf diafano durchsichtig. Eine sweite form ist pr. ad im an, aziman, aiman, allfr. aimant, mfr. aimant, sp. pg. iman, das in die bed. magnet übergieng, scorin sich auch mlat. adamas findet, s. das nähere bei Manage. aimant.

Dias pro it., sp. diaspero ein stein; con jaspis jaspidis, mit darstellung des j durch di wie im mundarti. di accre con jacere, Rom. gramm. I. 254, wohl eine in Italien entstandene form. Dasselbe wort ist pr. allfr. di is spe bunter stoff nach art des jaspis, adi, fr. diaprò bunt geseichnet.

Dieta it. sp., diète fr. lebensordnung; von diaeta  $(\delta / \alpha i \pi a)$ .

Dieta it. sp., diète fr. reichstag, ital. auch tagereise; von dies, vgl. die mlat. abl. dietim für quotidie.

Dign it., digue fr., dique sp. (m.) schutzdamm gegen das wasser; sundchst vom ndl. dyk, ags. dic. Daß auch das alte prov. dic (masc.) diese bed. habe, wie Raynouard will, ist schuer zu glauben.

Dileguare it., pr. deslegar, fr. délayer flussig machen; con dis-liquare. Das spon. worf ist de s'leir, das aber aus dieser quelle micht fließen konnte. Woher nun? weder deliquescere noch diluter erlaubt der buchstabe. Altep. desleido, deleido Bc. S. Dom. 540. 590 bedeutet paralytisch, des-leit ist also = maçakiers: sollte man leir aus kieus gesogen haben? dem gr. v widerspricht sp. i oder e nicht. Zwar Larramendi leitet desleir aus bask desleyat, von leys kätte: man sieht aber leicht, daß ersteres aus dem pr. deslegar gebildet, letsteres, wosfür auch yela gesogt wird, aus dem sp. yelo umgestellt ist.

Dio it., sp. diós, altpg. sard. déus, neupg. déos (deòs GVic. I. p. 256), pr. diéu, fr. dieu (alteste form deo in den Eiden), wal. fehlt das einfache wort. Die südwestl. sprache behandelt deus wie einen eigennamen und ließ ihm daher das flexivische s wie in andern fällen (Carlos, Marcos, Reynaldos), die tonverschiebung trat später ein; eben so anomal ist der plur. dioses, wofür man im Alex. dios findet. Aber mit der heiligkeit eines namens hängen zuweilen anomalieen der form und flexion zusammen (Grimm P. 1071, Dief. goth. wb. II. 416): der Spanier wagte deus nicht einen buchstaben abzubrechen, es nicht umzuformen wie meus. Eine übliche susammensetzung ist it. domene-dio, pr. dame-dieu, altfr. dame-dieu, dombre-dieu u. s. w. herr-gott, wal. dumne-zeu velches das einfache zeu ganz aus der sprache verdrängte und auch von abgöttern gebraucht wird. Über it. iddio s. Rom. gramm. III. 23. Eine bekannte formel ist it. addio, sp. à dios, fr. adieu, vollständiger pr. a dieu siatz, altfr. à dieu sovez, altcat, a dieu siau gott befohlen LR. III. 32. Die betheurung it. madio, sp. madios, fr. maidieu erklärt man mit m'aide dieu , altfr. si m'ait dieus = ita deus me adjuvet, s. Menage; eine andre deutung des ital, wortes (ma con mai = magis) gibt Blanc 546.

Dipanare it., pr. debanar, sp. devanar abhaspeln; von panus büschel wolle zum spinnen.

Dirupare it., pg. derrubar, sp. derrumbar von einem felum, rupes, hinadstürzen; daher dirupo absturs, alt fr. desrube Agol. 316, Rob. le diable F. D. col. 2, desruble NF. bib. 1. 98, dsgl. desrubant schlucht, pr. deruben; allfr. desrubison Antioch. II. 130; auch sp. derrubio erdfall an ufern.

Discolo il. sp. pg. mūrrisch; com gr. δύσχολος dass. Dise gn nre, designare il. 1) anseigen. 2) zeichnen. p. designar, alt deseñar, pr. desegnar, designar, fr. designar in ersterer bed., sp. diseñar, fr. dessiner in letsterer; bat. it. dise gno, sp. diseño, designio, fr. dessein, dessin culcurf, zeichnung. Vom lat. designares, dessen im ital. noch warden die form su tremen suchten, egl. sp. signo neben seña, fr. signe neben seing.

Disfidare, ssidare it., pr. dessizar, fr. désier, sp. pg. desasar, altpg. dessiar SRos. I. 371 herausfordern zum streit,

eigentl. einem die treue oder das vertrauen, fides, aufsagen, einen verläugnen: sins me lairoie tos les menbres coper que ja Mahon soit par moi destiés cher wollte ich mir alle glieder abhauen lassen, als Mahomet verläugnen Og. 3058; li miens cuers te desse mein hers entsieht dir alles vertrauen Antioch. 1. 82.

Disio it, sp. deseo, pg. desejo, cat. desij, fehlt fr., sehnsucht; ob. disiare, desejar, desejar, desijar. Nicht con desiderium, die formen passen sehr wohl zu dissidium (deutlich zumal das cat. desiij), zo daß es gleich dem pg. saudade eigentl. trennung, zunächst das daraus hervorgehende verlangen nach wiederererinigung ausdrückt.

Diviso it., pr., fr. devis enteuerf, sunsch, fem. it. divisa, sp. divisa, devisa, fr. devise abtheilung, wahl, wahlspruch, sinn und bedeutung; ob. it. divisa re, sp. divisar abtheilen, unterscheiden, auseinandersetsen. Wie schon lat. dividere unterscheiden bedeutet, so pr. devire, woran sich die bed. auseinandersetsen hnipfle, die denn auch auf das frequentatie devisar übergieng. Lat. visus ist hier micht im spiele.

Docciare it. begiefen, abst. doccia, fr. douche, sp. ducha wasserröhre, rinne; von ducliare leiten (com wasser), das man aus dem part. duclus bildete, wie succiare aus suctus. Aus dem abst. duclus entstand altfr. duit LRs. 408, norm. doui; aus duclio das fem. pr. dotz, altfr. dois (la dois et la fontaine G. d'Angl. p. 75, egl. Gar. 1. 264).

Dog a it, pr. cat., toal. doage, alban. doge, wendisch doge, and ver, douve, mail. down seitenbreit dee fassen, mnd. duyghe, nndl. duig, schwz. dauge, nhd. daube; abgel. sp. dovela, duela, aduela, norm. douvelle, douelle, tothr. doule. Proc. doga (in der neuen mundart dougo) oerhalt sich zu fr. douve wie rogar zu alfr. rouver, g fel aus und v trat ein, sebbs die mittlere form doa (doha DC.) ist oorhanden. Damist trifft ein wort anderer bedeutung buchstäblich zusammen, pbroden, norm. douve, das man gewöhnlich mit flosse (graben) pbraestst, das aber auch, wie schon Carpentier erhlärt (rgl. Trévouz), die fassung des grabens, mauer oder damm desselben helft, mid. douven sive aggeren (e. j. 1269) bei Carpentier; les doves des fossez Ben. I. p. 492; de morz est si la dove emplie II. 122; pr. doga del vallat; midz. juxta

dogas vallatorum murorum; altfr. qui a douhe, il a fossé (rechtsgrundsatz). Ital. doga heißt auch rings umlaufender streif an einem kleide, sp. dogal strick um den hals, was der bed. einfassung zusagt. Der zusammenhang dieser mit der bed. daube oder eigentl. gesammtheit der dauben eines fasses hegt am tage. Ein sehr altes zeugnis hat man bei Gregor v. T. gefunden . wo es aber canal zu bedeuten scheint; fossas in circuitu basilicae fieri jussit, ne forte dogis occultis lymphae deducerentur in fontem. Über die herkunft des wortes sind die meinungen verschieden. Frisch denkt, sofern es graben heißt, an lat. ducere, und in der that das synonyme doccia hat denselben ursprung: u konnte kurz gesprochen werden wie in dux ducis, daher das rom. o. Besser erkennt Ducange darin ein schon vorhandenes lat. dogs, das ein gefaß oder ein maß (s. Freund) bedeuten muß: facta erat ratio dogae cuparum navium et operum Vopisc., dazu doga Boirenc (βοίττις) Gl. Philox. Es leilet sich com gr. δοχή receptaculum, und diese bedeutung ist fest zu halten; Hesychius erklart εξριπος (meerenge) mit δοχή έδάτων, s. Vossius de vit. serm. Also wasserbehalter, graben, fassung des grabens, fassung eines gefäßes d. i. faßdaube sind die bedeutungen.

Dogana it., pr. doana, fr. douane, sp. pg. aduana sollhaus, mauth, auch die von den waaren zu entrichtende abgabe; man sehe Boccaccio's beschreibung Dec. 8, 10. Der elymologieen sind mehrere. Frisch leitet es aus ducere in besiehung auf das einführen der waaren, ohne zu bedenken, daß sich das suffix an nicht an verba fügt. Ferrari läßt es aus doga entstehen, weil die waaren in fasser gepackt werden; doga ist aber nicht der ausdruck für faß. Weit passender erklärt es Menage aus dem gr. δοχάνη ort zur aufnahme, daher ort, wo man die abgabe einnimmt; befremdlich ist aber, daß weder die mittel- noch die neugr. sprache diese anwendung des wortes kennen. Andre erblicken darin das bekannte arab. divan addivan staatsrath, indem sie ihm die bed. staatsrath für abgaben beilegen: der halbvocal v löste sich gleich dem dischen win o oder u auf (diuana doana duana), im ital. ward g eingeschoben. Beachtenswerth ist dabei, daß der Spanier für divan in seiner eigentl. bed. auch dunn sagte. Unläugbar knupfen manche stellen das wort an arabisches gebiet: multi Saracenorum, qui in duanis fiscales

reditus colligebant, sagt Hugo Falcandus; in dousnam i. e. in domum Soldani eum ducentes Vinc. Bellov.; pr. si son en terra de Sarrazis, en dosna o pauzon Lex. rom. Am besten ciclicicht faßt man divân in seiner bed. rechnungsbuch 60. 888, Freyt. II. 74s. - 21, bei Boccas i doganieri poi scrivono in sul libro della dogana a ragione del mercatante tutta la suu mercatanzia. — [Das arab. aus dem persischen entlehnte diwân, bemerkt Engelmann, heißt register, gedichte-sammlung, dann bureau, staatsrath, audienssaal, canslei, endlich mauthbureau: daher aduana.]

Domenica it., sp. 92. domingo, pr. dimenge, dimeruc, fr. dimanche sonntag; ital. aus dominica, span, 92. aus dominicus, prov. frans. aus dies dominicus, daher altfr. diemenche (viersylb.) tag des herrn, gr. χυριαχή. Keine rom. sprache kennt dies solis: sic enim Barbaries vocitare diem dominicum consucle act Greg. Tur. hist. 3, 15.

Dominio it, sp. pg. herrschaft, eigenthum, besitzung, fr. domaine (m.) in speciellerer bed. erbgut, krongut, daher die prov. und span. formen domani, domanio; von dominium. Adj. it. dominicale, sp. pr. dominical, fr. domanial herrschaftlich, gutsherrlich. Bemerkenswerth ist hier nur die frans. formung des wortes, worin lat. i zu ai ward; aber man schrieb auch altfr. mainer neben mener führen, und noch jetzt zeigt daigner oder Sardaigne ai für i. Eine stärkere abanderung, deren grund wohl nur in der veränderlichkeit der tonlosen ersten sylbe zu suchen ist, liegt vor im altfr. demaine, demenie, dem ein altit, diminio entspricht, im spateren mittellatein demanium, noch engl. demain. Dieses altfr. demaine bedeutet überdies als substantiv einen dienstmann (z. b. li demaine et li pair), als adjectiv eigen, angehörig (ma chambre demaine, mon demaine lit), mlat. demanius; prov. lautet es als adjectiv domini (domini ser LR. III. 71 eigner knecht) und scheint aus dominicus, das auch im mlatein proprius bedeutet, abgekürzt wie gramazi aus grammaticus.

Do nno, donns it., sp. don, dons, duefis, sp. dom, dons, pr. don (dons von frauen), dombre (in dombre-dicus), domna, altfr. masc. dame (in dame-dicu), dan, dant, alt- und neufr. fem. dame (daher pr. fr. sp. dams), scal. domn, doamne; alle von dominus, domina, scofür schon auf röm. inschriften domnus, domna, im ersten mattein donnus, domna (s. b. Brég.

p. 274. v. j. 528) vorkommt. Dimin. sp. doncel, doncella, pr. donsel, donsella, altfr. damoisel (danzel), damoisea, damoisele, nfr. demoiselle, hieraus it. damigello, damigella, sp. pr. damisela; lat. gleichsam dominicillus, wat. domnisor. Vb. pr. do m e i ar, altfr. donoier buhlen, daher it. donneare, sbst. domnel, donnoi buhlschaft. Wegen des frans. a der stammsylbe vgl. damesche von domesticus, danter von domittare. Eine prov. und catal. abhürsung von dominus unmittelbar vor eigennamen ist En (dom-en für dom-in), von domina Na (dom-na) s. b. En-Barral (daher it. Imberal CNA.), Na Maria, egl. Raynouard chx. VI. 95.

Dragomanno it., sp. dragoman, fr. drogman, mhd. tragomunt dodmetscher, is andrer form it. turcimanno, sp. trujaman, fr. trucheman, truchement; com arab. taromán, torigomán ausleger, dies com ob. taraja verhállt sein, schwieria sein Freut. I. 1889.

Drappo it, pr. cat. fr. drap tuch, daher drappello, drapenu fetsen, fahne. Drappus kennt das frührer mlatien: si quis allero per mano aut per drappo iratus priseril Capit. ad L. Alam. Im span. und port. hat es die tenuis sunalust: trapo, trappici, traporo, traporia, vieweohl auch drappero, in urkunden draperius gesagt wird, man sehe Ducange. Die verschiedenheit des anlautes scheint deutstehe herhunflanseigen. Erisch erweist auf unser trappen derb auffreten, sofern es für dicht treten, wirken angewandt werden konnte, eine etymologie, die beachtung verdient: hiernach würde sich das sp. trapo buchstöblich zu trapps (getrappel) fügen. Es käme drauf an, die verwandischaft von treten und wirken oder weben mit andern beispielen zu belegen.

Droga it. sp. pg. pr., drogue fr. specerei, gewürs, farbwaare; vom ndl. droog trocken, also eigentl. trockne waare (Frisch).

Dru do il. alleg., pr. allfr. drul, fem. druda, drue freund, freundim, geliebter, geliebte; abgel. allfr. drug un TCant. 20, 8, besser druium Fanlosme v. 716 vertrauter. Drudo steht an der grämse swischen cellisch und germanisch: gael. drüh dirne, meretriz, ahd, trül, drül, auch drüd Olfr. 1, 4, 5, in comp. Drudolald, Wieldrud (aus triuwi treu hergeleitet) liebling, freund, gefährte, diener, fem. triulin geliebte. Offenbar schließt sich das rom. wort mit seiner bedeutung dem deut-

schen auf das genaueste an, fern von jedem vorwurf bezieht es sich eben so wohl auf vertraute freundschaft wie auf liebe : der drut ist der getreue, der anhänger, das wort sucht darum die gesellschaft von ami : mes drus et mes amis : ses amis et ses drus; vos amis et vos drus; in einem capitular Karls des kahlen gesellt es sich zu vassall; sine solatio et comitatu drudorum atque vassorum. Das Otfriedische gotes drût würde sich daher ganz wohl durch drut dien übersetzen lassen. Neben dem substantiv ist noch ein adjectiv zu erwägen, it. drudo verliebt, artig, dsgl. wacker, fr. dru munter, uppig: ces moineaux sont drus sind munter, wollen ausstiegen, l'herbe drue das appige, dichte gras, la pluic tombe dru der regen fällt dicht, altfr. teus puet estre riches et drus mancher kann reich und üppig sein, daher eb. endruir dicht machen NFC. II. 116, genues. druo dicht, dick, drueza überfluß (s. das alle denkmal dieser mundart Archiv. stor. ital. app. num. 18, p. 21, 58), piem. neupr. dru üppig, fruchtbar (vom boden). Wenn nun auch die ideenfolge vertraut, verliebt, üppia' an sich nichts auffallendes hat, so wird man doch hier auf celt, adjectiva, wie gael, druth muthwillia, kumr. drud kraftig, kühn, oder mit Gachet auf das altn. driugr. schwed, dryg derb, voll, deren bedeutungen das üppige näher steht als denen des hochd. wortes, hingeführt. S. vor allem Dief. goth. wb. 11. 679.

Duca it., val. duce, sp. pg. duque, pr. duc, fr. duc firter, herzog; it. ducato, sp. pg. ducado, pr. ducat, fr. duché (bei den alten fem., daher it. ducéa) herzoghum, im spätern latein schon ducatus für ductus. Nicht unmittelbar aus dux konnte sich ein ital. masc. wie duca gestallen, describen zuvor durch den mund der Bysantiner, welche mit dotz, acc. doixa, oder mit doixa, lange vor der litterdrischen zeit der ital. sprache den kriegsobersten einer provins oder stadt beital sprache den kriegsobersten einer provins oder stadt du ucato, ducaton, dr. ducat, ducaton eine silber- oder goldmünze, zuerst in Italien, wie es scheint, unter Roger II., hönig von Sicilien, in desichung auf das herzoghum Apulien (ducato d'Apuglia) seit 1140 geprägt, s. Ducange sloss, lut. s. v.

Duello it., sp. duelo, fr. duel zweikampf; von einer

veralteten, wenn auch im Augustischen zeitalter noch augewandten form duellum für bellum. Das wort ist kein altromanisches: man nahm es erst später auf den grund einer misverstandenen etymologie aus dem latein auf; dem mittelalter genügte battaglia auch für diezen begriff.

Dun it. sp., com fr. dune sandhügel am meere; dies sundchst com gleichbed. ndl. duin (n.) = ags. dün (f.), engl. down, deren ursprung aber im celtischen zu liegen scheint, alür. dün, kymr. din hügel, urspr. befestigter ort, daher die städlenamen mit dunum (Augustodunum, Lugdunum u. s. f. zeuf l. 29. 30. 64. 118, oder befestigte anhöhe s. Richards wich diet. c. din. Weiteres über dies wort bei Du Méril formation d. l. l. franç. 35, Mahn etym. untersuch. p. 30, Diefenbach orig. europ. 395 ff.

Dunque, adunque it., alt donqua, adonqua und dunche, adunche, altsp. doncas, fr. donc, conclusivpartikel. Altfr. dunc (so schon im Fragm. v. Valenciennes), donc, donques, adunc, pr. dunc, adonc sind zeitpartikeln und entsprechen dem lat. tum und unserm dann; erst hieraus entfaltete sich die conclusive bedeutung, wie dies auch sonst wahrzunehmen ist, s. b. 'igitur' apud antiquos ponebatur pro inde et postea et tum, sagt Festus; ahd. danne gilt für tum und ergo; ahnlichen übergang von der zeit zur folgerung zeigt sp. pues und luego. Was nun den ursprung des wortes betrifft, so straubt sich gegen de unquam der begriff: es muß vielmehr von tunc mit vorgesetztem a oder ad herrühren, so daß das dadurch sum inlaut gewordene t in d. atnnc in adunc übergehen konnte : dies ware also die ursprüngliche, dunc ist eine abgekürste form. A tune und ad tune trifft man in urkunden nicht selten, s. b. HLang. I. 25 (c. j. 782), 99 (c. j. 852). Muratori erklärt sich für ad hunc sc. modum, finem, aber die zeitliche bedeutung scheint dies nicht zu gestatten. - Ital. dunque ist also aus dunche entstellt, die reinere form lebt in den mundarten fort, z. b. com. donch, ven. donca, neap. addonca.

Dur ar e it., sp. durar, fr. durer wahren, mhd. dûren, tiren, nhd. dauern, engl. dure. Das etymon ist bekannt, hat aber die bed. harten eingebäßt, woßür indurare bestimmt word. Daggen drücht es neben der ausdehnung in der seit nun auch die im roume aus, namentlich im proc. und allfrans.,

s. b. un hose que dura ben xx. legas ein wald, der sich 20 meilen weit erstreckt Jfr. 164e; Babiloine dure xx. liues Fl. Bl. 1787. Tant que la lance dure, so weit sie reicht, liest man häufig.

## E.

E bbio it, sp. yeigo, yezgo, pg. engo, pr. evol, fr. hibble (h asp.), in Berry geble, venes. gévalo attich; con ebulum. In yedgo láßt sich d swar aus I erkláren (egl. sendos eon singulos), im übrigen aber bleibt die entstellung des wortes sehr stark; man hat darum selbst an eine veneckselung mit nesculus gedacht, allein beide gewächse sind grunderschieden.

Ebbriáco, imbriaco, ubbriaco, briaco il., altsp. embriágo, pr. chirac, fr. (in Berry) ebrial, imbria betrumken; com lat. cermuthlich nur voltsmäßigen chriscus bei Plautus nach Nomius, gebildet voie meräcus aus merus, wiewohl die lexica chriscus, als sei es priechisch, estenn. Daher rührt der pflansenname pr. abriaga, fr. ivraie trespe, taubkraut, rauschkorn. ein unbraut mit berauschender kraft.

Ecco it., wal. eace, pr. ec, altfr. eke, adverbium, von eccum, häufig mit einem personalpronomen verknüpft; it, eccomi, eccoti, eccolo, eccola, eccoci u. s. f., wal. eaceme, pr. ecvos, altfr. ekevos; aber sicher auch sp. ele, elo, ela (für ec-le, ec-lo, ec-la), ételc (= it. eccotelo), nicht für hele oder fele aus vele (s. he II. b), da der abfall des anlautenden h für f = v minder leicht vor sich geht, niemals s. b. emencia für hemencia, femencia = vehementia gesagt wird. Eine cumulation ist pr. vec aus ve (imper. von vezer, lat. vide) und ec, daher vecvos, zsqz. veus; so auch in ital. mundarten vecco, veccolo, dessen v Salviati avvertim. (Mil. 1810) II. 132 für reinen zusatz hält. Aus ecce ist altfr. eis, es, ez mit angefügtem vos, wozu man einen plural mit verbalflexion es-tes-vos schuf, nicht unähnlich dem it. egli-no; auch pg. eis scheint aus ecce. Diese partikel wirkt in vielen compositis form- und begriffsverstärkend, ogl. unten qua, quello, questo, qui.

Edera, ellera it., sp. hiedra, pg. hera, pr. edra, fr. lierre (aus altfr. pic. hierre, yerre mit agglutiniertem artikel, den auch neap. lellera, gen. lellua zeigt) epheu; von hedera.

Egli it., sp. él, pg. elle, pr. el, elh, fr. il, wal. el, promonen. Die formen erklären sich theils aus ille, theils aus ille, theils aus ille, theil elle bei Terense). Dagl. it. pr. fr. wal. lui (im prov. Boeth. lùi accentuiert), muthmaßlich aus ill-uic, s. Rom. gramm. Il. 76; fem. it. pr. wal. lei, dlifr. (burg.) lei und eben so wohl liù, von illee für illi; plur. it. 1000, pr. wal. lor, fr. leur, von illorum (sard. insoru v. ipsorum). In den seltsamen ital. pluralformen egli-no, elle-no ist no ein offenbare verbalsuffiz: egli-no canta-no.

Blee it., sard. dilghe, pr. euze, fr. yeuse steineiche, con ilex; it. leccio, com adj. illiceus. Gleicher bed. ist das abgel, it. elcins, sp. encins, pg. enxinhs, szinho, gewöhnlich azinheira, pr. olzina GO., vgl. das adj. illicinus Yep. IV. num. 13 (aer. 952). Ital. leccelo steineichenwald, ron ilicelum.

E I mo it, pg. altsp., nsp. yelmo, pr. elm, fr. heaume (h asp.); com ahd. helm, altn. hislmr, goh. hilms. Eine altpg. bedeutung ist decke (etwas schilisendes); unum elmum laboratum pro super ipsum altare urch. v.j. 1087 SRos. Abgel. sp. pg. a lmet v.f. für elmete vielleicht nach dem altfr. healmet; aus almete aber scheint fr. armet pickelhaube.

Elissire it., sp. elixir, fr. elixir eine auflösung verschiedener arsneistoffe in weingeist; vom arab. el-iksir stein der weisen. Aus lat. elixus, welches andre aufstellen, würde sich die endung ir nicht erklären.

Endivia it. sp. pg. pr., endive fr. ein kraut, endivie; com lat. intybus (intibus, intubus Schneider I. 47), genauer con dem uncorhandenen adj. intybeus, intybea.

En ola, ella, lella it., sp. 92 énula und ala, fr. aunée eine pfanse, alant; son inula, gr. ixèvos. Alter und colta-ablichkeit der zweiten span form ergibt sich aus lisior's stelle: inula, quam alam rustici vocant. Letsteres scheint, wie Weigand bemerkt, noch in unserm aalbeere für alantbeere durchswicken.

Era it. sp., ère fr. seitrechnung d. h. die falge der von einem festen seitpunkte an gesählten jahre. Dem Römer waren acra, plur, con acs, rechenpfennige, dspl. die posten in einer rechnung. Erst die späteste latinität machte hieraus einen sing. nern, gen. aeren (roman. belspiele dieser art s. Gramm. Il. 21) und brauchte das neue vort theils in dem bemerkten sinne, theils für eine gegebene sahl, wonach eine rechnung angestellt werden soll, theils endich für die epoche, von der man in der zeitrechnung ausgeht, letstere bedeutung bei Isidorus, s. Freund s. v. Im span. bedeutele das wort, so lang die sern hispanic aduerte d. h. bis 1838, sehlechtueg so voiel als año 

annus; es aber darum aus dem gothischen zu schöpfen, worin jer, pl. jera, dieselbe bedeutung hat, ist verlorene mithe.

Er mo it., sp. yermo, pr. alt/p· erme, herme, sal. ermu, insam, als sbst. einōde; rom gr. ερημος, sbst. ή ερημος, lat. eremus, bei Prudentius eremus (fervebat via sicca eremi serpentibus atris), mlat. ermus, hermus, so daß die rom. sprache hier dem griech. accent folgte. Abgel. neupr. her m ss heide.

Ervo und lero (aus l'ervo) it., sp. yervo, yero, pr. fr. ers eine hülsenfruchi; con ervum, die form ers vielleicht durch einwirkung des dischen erbse, ahd. arwiz. Aus dem abgeleiteten lat. ervilia (wicke) entstand sp. arveja, alverja, com. erbeja, it. rubiglia, letateres nit umgestelltem r (ebenso rigoglio neben orgoglio), dsgl. mail. erbion für ervigitone.

E sca sit. pr., altfr. eche G. Gwiart I. p. 156, sp. yesca, wal. easce sunder; vom lat. esca lockspeise (des feuers). Schon Isidorus kennt die neuere bedeutung: esca vulgo dicitur (tungus), quod sit fomes ignis. Das einfache eb. es car in der bed. hödern besitst nur die pron. mundart, pg. iscar heißt die angel mit höder versehen, sard. escui disen, fültern; sags. it. adescare, sp. enescar. Von esca ist auch sp. esque vor großer lederner beutel für feuerseya. u. dgl.

Es camel sp. pg. ein bankartiges geräthe der schwertfeger, pr. esceimel, altfr. eschamel ein bänkchen, schemel; nicht von seabellum (it. sgabello, fr. escabeau, cat. escambell u. s. w.), wie Grandgagnage I. p. 269 richtig bemerkt, sondern von der form scamellum (al. scamillum, scamnellum) bei Priscian aus Apuleiya.

Escanciar 2p., escançar pg., eschancer alfr. einschenhen (chto. schanghiar schenken, dono dare); zbst. fr. éch unson, sp. escanciano, pg. escanção der schenke; com abd. scencan, zbst. scenco, ursprünglicher scançian, scançio, vofer sundchst das midat. scançio, scantio L. Sal 11, 1 (cod. fuld.) Vom nhd. schenken aber leitet man fr. ch in quer sechen, wosür mundartlich aber auch chiquer vorkommt, s. Dict. genev. v. chique. Die ital. sprache hat scan cia, scansia gestell mit sächern für gläser oder bücher = mlat. scancia schenke, bair. schnek,

Éscara it., sp. pg. escára, fr. escarre schorf, grind; vom lat. eschăra (ἐσχάρα).

Es cire ii., genöhnl. uscire, wal. esi, altsp. exir, pr. altfr. eissir, issir, ussir ausgehn; oon exire. Zags. ii. riuscire, fr. reussir wohl ausgehn, gelingen, altfr. rissir wieder ausgehn. Ließe sich auch im ital. uscire das anlautende uas einer rein phonetischen eerwandlung wie in ubbriaco für ebbriaco erklären, so würde dies doch auf das fr. ussir keine anuendung finden. Ei darf also einmischung des sost. uscio, altfr. us thier eermuthet verden; Castelestro II. p. 261 leitet das verbum gradesu daher ab. Man lebt im hause, nicht im freien: thiere eind darum zuerst als ausgang, nicht als eingang, gefaßt, lat. Iorns ire, gr. Nigate exposur drükken die bewegung von innen nach der thiere und durch dieselbe aus; bosk. alleu sit eil. uscio, atheratu e uscire.

Es clus a sp., écluse fr. schleuse, mlat. exclusa, sclusa L. Sal, Greg. Tur., Veuant. Fort.; von excludere, nicht vom ahd. sliozan schleßen, das eher fr. écluce, éclusse erzeugt haben würde, darum auch ndl. sluys, nicht sluyt.

Es cupir sp. pg., pr. allfr. escopir, escupir, wal. scuip à speien, alls. scupir aussumf. Umstellung aus exspuere (ec-spuere) wäre nicht gegen den geist wenigstens der span. sprache, aber dem weit verbreiteten worte (egl. Dief. goth. wb. 11. 296) scheint eine eigne wurzel zuzukommen.

Esmar pr., altfr. esmer, altsp. altpg. asmar, osmar Trot. schātzen; sbat. pr. altfr. es me, cat. esma, occ. line, lothr. aume schātzung; com aestimare. 2gs. pr. az es mar d. i. ad-aestimare (oft saesmar geschr.) berechnen, bereiten (übergang vom gedanken zur that): a son colp azesmat er hat seinen atreich wohl berechnet, hat wohl gesielt Fer. 1636; mit wandlung des sin r azermar, endlich auch sormar. Von axesmar ist das altfr. acsenter ordnen s. b. la balaille, alt-gemes. acesmar Arch. stor. ital. num. 18. p. 34. 39, gewiss auch Dante's accismare zurichten Inf. 28, 37, das man sonst aust einm (oftypun) erhlärt; ober auch azimare, sp. azermar,

weiches mit gr. ἄζυμος nichts gemein haben kann. Esmar, pic. amer, findet sich wieder im engl. alm beabsichtigen, zielen, mhd. âmen, aemen mit letzterer bedeutung.

Essere it., pr. chw. esser, fr. être, sp. pg. ser vb. sein. Daß man lat. esse, um ihm die gestalt eines rom, infinitive zu leihen , in essere erweiterte (sard. neben essiri noch essi), liegt auf der hand, und diese bildung kommt in alten urkunden mehrmals vor. z. b. impf. conj. esseret Fumag. p. 18 (vor dem j. 750), val. Ducange. Franz. muste sich das wort in die form estre, être kleiden wie tessere (texere) in die form tistre, titre, und auch jene form läßt sich früh nachweisen. Span. ser aber ; das in der allen sprache seer geschrieben und zweisylbig gesprochen ward, kann nur von sedere herrühren, wie Rom. gramm. Il. 162 ausgeführt ist. Dies verbum hatte schon im latein die bed. sich wo befinden, bleiben oder wohnen entwickelt, und so brauchte es das mittelalter sehr häufig: wenn es der Römer z. b. hin und wieder einmal auf die lage einer stadt anwendet (Campo Nola sedet), so ist es später der übliche ausdruck bei städten oder bergen, z. b. mons in valle sedet Venant. Fort. 3, 10; altfr. u Rome seit wo Rom liege Brt. I. p. 3; it. siede la terra sulla marina Inf. 5, 97; rivo o fonte siede ombrosa valle Petr. canz. 17, 1. Gerne verband es sich zumal, als ein intensiveres hülfsverb, mit participien: ut orbata filiis sedeas Greg. Tur. 5, 40; de hac causa ductus sedeat Form. Marc. 1, 38; besonders häufig in Spanien: non sedeat dimissum sei nicht entlassen Esp. sagr. XXXVI. p. xxvIII (v. j. 1020); quod sedeamus perjuratos XL. 411 (v. j. 1032); sedeat excusato SRos. I. 54 (v. j. 1189). So denn auch altsp. seo bien pagado Bc. Mil. 816; en la su merced seo Bc. SDom. 757. Endlich mischte sich sedere entschieden mit esse, es lieh ihm den imperativ (sé, sonst sey), das gerundium, das particip prat. (sido, sonst seido), den infinitio, vielleicht auch das pras. conj. (sea , sonst seya), zuweilen auch das imperfect (sia für era, SRos. v. syha). Man halte dazu goth. visan wohnen, bleiben, sein, Grimm IV. 821.

Esso it., alt isso, sp. ese, pg. esse, pr. eis, älter eps Bith., Pass. de J. Chr., wal, jusu, pronomen, von ipse, altsp. essi von ips' hic. Als neutrum oder adverbium verbindet sich esso oft mit partikeln, wie im it. lunghesso, sovresso, im pr. anceis, demanes, egl. lat. nunc ipsum, isthuc ipsum drenet. Andr. 1, 2, 13, sp. ahora mismo; mit dem dtschen da-selbst stimmt das pr. aqui eis (im Jaufre off) wörtlich überein. Eine sas. für lat. nunc (auch perpetuo) ist it. a des so, altsp. adiesso, pr. alfr. adse von ad ipsum; gleichbed. altit. is sa (churo. ussa) von ipsa sc. hora = altsp. bed. altit. is sa (churo. ussa) von ipsa sc. hora = altsp. esora. Ein andres adverb kennt nur der Nordaesten: pr. e ps a m e n, eissamen, altfr. essement Ben. III. 400, essement Carp., essiment Grég. 431. 433, s. v. a. lat. eodem modo, pariter, wofür altfr. ensement (mit eingeschoenen n) weit üblicher, pr. ensament siemtich sellen ist, da es wohl nur im Jaufre oorkomat. Vgl. auch des.

Esto allit., sp. pg. este, pr. est, allfr. ist (in den Eiden), wal. ist, aist, pronomen, von iste. Zsgs. it. questo, cotesto s. II. a.

Estribo sp. pg., cat. estreb , pr. estrep Jfr., estreup (estruep Cha. III. 143), estriub, estrieu, estriop GO., altfr. estreu Ben., estrief P Mousk. steigbügel; abgel. sp. estribera, pg. estribeira, pr. mit u für i estrubieira, fr. étrivière und masc, etrier (25g2, aus etrivier?) Das ital. gebiet setzt staffa an die stelle dieses wortes. Estribo und estriub, für die doch schwerlich zwei verschiedene quellen anzunehmen sind, decken sich nicht vollkommen, da pr. u dem sp. b hinlanglich antwortet (vgl. sp. escribo, pr. escriu, escrieu), b oder p also nochmals beigefügt sein müste; in der form estrubieira ist einfluß des diphthonges (iu) anzunehmen und es scheint nicht nothig strupus (für struppus) zu hülfe zu rufen. Die frans. worter zeigen dagegen nichts anomales. Entschieden abzulehnen ist Salmasius herleitung (von étrivière) aus gr. ἀστράβη hölzerner sattel, in den isid. glossen 'tabella, in qua pedes requiescunt', also fußbankchen, indem weder die bedeutung noch der tonvocal passen, s. Caseneuve v. etrieu. Frisch II. 348 führt das rom. wort auf das nds. striepe lederschlinge zurück. Wackernagel verweist dagegen auf mhd. stege-reif, mndd. sti-reip, für die bedeutung genügend und auch der form nicht widersprechend, wenn man es in streep susammensieht; das engl. stirrup könnte uns sogar das pr. estreup erklären, wenn jene form hoch genug hinauf gienge. Zu dem substantio gesellt sich noch ein verbum: sp. pg. pr. estribar, cat. estrebar stützen, sich stützen (der bügel ist des reiters stütze).

port, auch den fuß in den bügel setzen, allfr. des-estriver aus dem bügel bringen (del destre pie l'a tout desestrive RCam. p. 159); eine prov. nebenform estrubar knüpft dieses verbum fester mit dem substantiv zusammen. Dazu kommt ein altsp. compositum costribo stūtze, costribar sich anstrengen. Merkwürdig ist, daß dieses costribar auch die bed. von constipare, so wie sp. estribar die von stipare hat d. h. stopfen, anfüllen: sollten sie mit eingeschobenem r daraus entstanden sein? Allein ihr zusammenhang mit estribo ist evident; stipare kann sich eingemengt haben. Entschieden erinnert estribar an unser streben, estribo heißt auch strebepfeiler, aber die bed. bügel ist unserm strebe fremd. Wohl aber passt streben zu altfr. estriver kämpfen (mhd. z. b. mit dem tievel streben), sbst, estrif kampf (woraus bret, strif, engl. strife), auch pr. estri-s. Freilich estrit im Leodegar str. 10 trifft genau mit ahd. strit zusammen, und selbst estriver konnte aus stritan entstehen. - Wir haben hier wieder ein beispiel von der unsicherheit etymologischer kunst auf einem gebiete, wo sich sinn- und lautperwandte wörter berechtigter sprachen von allen seiten zudrängen, ohne daß es sich entscheiden läßt, ob eins oder mehrere derselben an einem roman. producte theil haben mögen. - Nicht verschieden von dem behandelten worte scheint sp. estribo, estribillo schlußreim, refran, eigentl. worauf man sich stütst wie auf den stegreif, worauf man stets zurückkommt. Daher vermuthlich in hinsicht auf die poetische form, altsp. estribote (escarnios & laydos estribotes Bc. SDom. 648), altfr. estribot, estrabot (vers en firent e estraboz ù out assez de vilains moz s. Ben. I. p. 288), pr. estribot PO. p. 324 spottlied. Val. strambo.

Estro it. sp. begeisterung; von vestrus (ολοτρος) gleichbedeutend.

## F.

Faccand a it., pg. pr. fazenda, sp. hacienda, allfr. faciende geschäft; plur. des particips faciendum. Span, port. bedeutet es sumal verwaltung der gitter so wie die verwalteten gitter selbst, überhaupt habe, vermögen, daher it. axienda. Geschäft und landgut heigt auch das pr. säer, s. oben affare.

169

Facchino it., sp. faquin, fr. faquin sacktråger. In dieser beleutung führt Nicol das frans. wort an, aber als ein aus Italien gekommenes. Jetst heißt es wicht, schelm, stoch- oder holsfyur, wornach man rannte, mdartl. (norm. pic. ber. u. s. v.) geputster mann, stutser. Läßt sich sein früheres vorkommen im frans. erweisen, so ist vermuthlich ein älteres and. vant-klin (veyntken Kil.) = neundl. venlig jung- bursche (kerlchen) darin enthalten und das wort hat sich in derber bedeutung (kerl) aus Frankreich weiter verbreitet. Die herleitung aus fascis kann natürlich nicht genügen; etware nach faqir arm, därflig Freyt. III. 363° heranswichen. Sicil facchinu heißt schenkwirth. — [Scheler unterstütst die öbige vermuthung noch durch hinweisung auf mannequin: auch dieses gieng von der bed. männechen aus und gelangte zur bed. hölestre puppe.]

Faccia it., wal. fatze, pr. fassa, fr. face, dsgl. pr. falst, sp. haz (facha aus dem ital), pg. facc gesicht; von facies, doch führen die vier ersten formen auf ein altrom. facia, das sich bereits in den casseler glossen vorfindet: facis wangun. Dieselbe form bekennt auch das span. als praposition für lat. versus gebrouchte häcia (fücia): andabn hacia (á) la puente heißt eigentl. 'er gieng das gesicht nach der briche gewandt', vgl. Mayans y Siscar 1. 70. Zsgs. pr. es-[assar, fr. effacer auslöschen, tilgen, eigentl. das ansehn entstellen, unkenntlich machet.

F ag gio it, fuj cat. fem. sp. haya, pg. pr. fain buche, alfr. fage (f) buchenvald; orm adj. fageus, fagea, eine für verschiedene namen der bäume geschlite form. Aber auch das sbat. fagus verlor nich nicht: val. fag, sic. fagu, fau, pr. chn. henneng. fau, alfr. fo, feu LR. John gen. fo; sahon in den erfurter glossen 322, 34 gans romanisch fau 'arbor i. böc' (buche). Eine abl ist fr. fouleus buche, früher word-scheinlich fou-eau wie noch pic. fo-iau s. Hecart, nachher t eingeschoben; fr. fain e buchecker, allfr. lothr. faine, eom dij. faginus; dafür it. faggiuolo, sp. fabuco (statt faguco) mit demselben suffx wie in almendruco mandel, cat. fatja d. i. favea.

Fagotto, sangotto it., pr. fr. sagot, sp. sogote reisbündel, reiswelle, daher engl. saggot, kymr. saggod (f.) Auch ein blasinstrument wird so genannt, wahrscheinlich, weil es sich in mehrere theile zerlegen und wie ein reisbundel zusammenpacken läßt. Fax facis bedeutet ursprüngl, ein bündel spane, gr. maxiloc, hieraus fagotto mit übergang des dentalen c (facem) in g wie im it. sorgo aus soricem, sp. perdigon aus perdicem , pr. lugor aus lucem; wegen der ähnlichkeit mit einem bundel spane konnte der name einer reiswelle aus fax abgeleitet werden, um so mehr als sie gleichfalls zum brennen bestimmt war. Das sp. fogote ist wohl aus dem frans, entlehnt und dankt seine abweichende form einer umdeutung mit fuego, dem Portugiesen und Catalanen fehlt das wort ganz. Fax scheint sich erhalten zu haben im wal, hac reisbundel (so ja auch nuc von nux), das nicht von fagus, wal, fag, herrühren kann. Von fagus leiten andre auch fagollo, aber ware daraus nicht fr. fayot geworden? wenigstens haben wir eben gesehen, daß fagus seine kehlmedia nirgends festhält.

F ai na il., ebenso mit radicalem a cat. fagina, neupr. faguino, fahino, altfr. fayne, mit radicalem ou neufr. fouin e, daher wohl sp. fuina, pg. fuina, egl. een. fuina, foina,
lomb. piem. foin, marder. Nach Adelung com dischen fele
ausländischer marder, ags. fäg. fäh bunt, gemalt, glänsend,
goth. fäih (letsteres von Grimm F. 94 angenommen). In
frans. artele der stammeocal aus, fast wie in poèle aus patella. Seltsam sit das church fierna, fiergna. Von dem subst.
kommt ein verbum genf. fou in er, henneg. founier, lomb.
tognå ausspiren, durchsuchen, wie fr. fureter von furch.
braceare von bracco. Das vallon. vb. fougni hält Grandgagnage lieber für das fr. fouiller: fouine heißt hier faweine.

Falavesca it. (a. Menage) Bugasche, pg. faisca, allsp. fuisca funke; eb. pg. faisca sprühen. Falavesca ist ersetst aus favalesca für favillesca von favilla glühende asche, mundartl, a. b. eeron. parm. cremon. faliva; faisca entstand cermöge der bekannten abneigung des Portugiesen vor 1; fuisca steht voohl für foisca, dies für fovisca, falvisca (egl. lopo, dat. talpa). Das ahd. falavisca ist, voie Diefenbach bemerkt, romanischer herkunft. Dasselbe suffix zeigt auch das synonyme fr. flamm-éche von flamma.

Falbalà it. sp. pg. fr., span. auch farfalà, cremon. parm. frambalà, piem. farabalà, henneg. farbala gefältelter besats an weiberröcken, falbel. Unbekannter herkunft. Es ist kaum der erwähnung werth, daß es Genin récréat. philol. I. 11 aus einer verlängerung des sinnverwandten sp. falda erklärt.

F also it, sp. fehlt, pr. falb, fr. fauve heleus, gilvus, Nicht wold von flavus, denn l pflegt die anlautende muta nicht zu verlassen; sicherer vom ahd. falo, flectiert falwer, dessen w im ital. eben so wohl wie im nhd. falls zu bwerden konnte. Falbus Gl. paris: ed. Hild, falwus Gl. lindenbr.

Falcare, disfalcare il., sp. pg. desfalcar, fr. defalquer einen absug machen von einer summe. Die übliche herleitung ist von falx, so daß es hieße absicheln, was zu einer bedeutung über passt. Es ist vielmehr gans deutsch: abd. falgen bereuben, absichen, nach härterer aussprache falcan. Wäre das deutsche wort aus dem romanischen, so lautete es falchan, falschan

Falcone it., sp. halcon, pq. falcão, pr. falco, fr. faucon. nebst den nominativformen it. falco, pr. falcx, altfr. faucs ein raubvogel, ahd. falcho; vom lat. falco, erst bei Servius ad Aen. 10, 146, gebildet von falx, also eigentl. sichelträger wegen der stark gekrümmten krallen des vogels, vol. falcula kleine sichel, kralle. Nach Festus nannte man falcones auch menschen mit eingekrümmter großer zehe, augrum digiti pollices in pedibus intro sunt curvati. Über das verhaltnis des gael. faolchon und kymr. gwalch zum neulat. worte s. Diefenbach orig. europ. p. 340. - Dem mittelalter. welches die beize liebte, lag es nahe, einer schußwaffe oder einem wurfgeschütz den namen eines stohvogels beizulegen, velcher name denn auch auf die feuerwaffen der neueren seit übergieng, und so heißt falcone, falcon, faucon (woher unser falkaune) ein schweres geschütz, falconetto, falconete, fauconneau ein leichteres, feldschlange. Vgl. unten moschetto, sagro, terzuolo.

F a l da it., sp. falda, halda, pg. fraida, pr. faunda, diffilaude der untere fallige theil eines kteidungsstücks, schop, soum; com ahd. fall, ogs. fenld plica, welcher bedeutung sich das chw. falda genauer anschließt. Das it, sp. pg. word bedeutet auch die biegung oder den obhang eines bereges bis zu seinem fuße d. h. den untern wie bei einem roch sich dusbreitenden theil desselber: es ist also nicht nothweendig unbreitenden theil desselber: es ist also nicht nothweendig unin diesem sinne das ahd. haldå, nhd. halde untersulegen, auch kommt f aus h vor vocalen im span. wenig, in der ital. schriftsprache gar nicht vor. Vb. altfr. fauder plier Rog., von faltan.

Faldistorio it. sp. pg., allfr. faudestucil, nfr. fauteull, lehnsessel; vom ahd. fallstuol, weil er susammenge fallen werden konnte wie die fromische selle zurußs. Für faldischio findet sich altsp. auch facistor, facistol, das jetzt kirchenpull bedeutet, vermuthlich vom faller-stuol. Dahin auch it. palchistuol vo wetterdach (von palco).

Fallire it., altsp. altpg. fallir, falir (jetzt fallecer, falecer), pr. fr. faillir fehlen, verfehlen, tauschen, daher unser fehlen, mad, vaelen; von fallere. Aus den starken formen des fr. faillir, das ehedem im perf. und im part. prat. doppelformia war, gestaltete sich ein zweites, unpersönliches verbum mit der bed. nothig sein, pras. faut, pf. fallut, part. fallu, inf. falloir, alifr. faldre, faudre NFC. I. 26: il me faut = lat, me fallit es entaeht mir, ist mir nothia. Aus fallire ist das subst. it. fallo, falla, altsp. falla Sanchez gloss., und so pr. falha, altfr. faille, selbst altit. faglia Trucch. I. 52. 86, PPS. I. 48 mangel, fehler; freilich schon lat. bei Nonius falla, fala für fallacia, allein gegen diesen ursprung seugt das erweichte II der frans. form, da dies regelrecht nur vor oder nach i aus lat. Il entspringt. Aus dem substantio floß das ob, it, fallare tauschen, sp. fallar verlaugnen, chw. fallar fehlschlagen,

Falò it. freudenfeuer, fr. salot laterne; von qurós, leuchte, oder von quos leuchthurm, vol. piem. saró, ven. sanó. Adj. it. salotivo wunderlich (flackerig?) Von qurós, ist auch it. sanale, sp. fr. sanal schiffslaterne.

Faltare it., sp. pg. faltar mangeln, fehlen; daher sbst. it. sp. pg. falta, fr. faute mangel, fehler, und aus diesem subst. das sp. pg. adj. falto mangelhaft; sags. it. diffalta, pr. defauta, altfr. defaute, masc. neufr. defaut s. v. a. falta. Das verbum ist ein rom. iterativ von fallere, also syncopiert aus fallitare.

Famiglio it., altsp. altsp. famillo, familio, churw. famaigl diener, häscher; moviert aus familia, egl. sp. manceba aus mancipium, worin ein feminin aus einem neutrum moviert ward, Rom. gramm. Il. 275. Fanfa altsp. praklerei; it. fanfano, sp. fanfarron, fr. fanfaron praklerisch, fanfare trompetenschall; degl. sp. farfante, occ. farfantaire großsprecker; wohl nur naturaudrücke.

Fan faluca sit. loderasche, fgüril, possen, fr. fanfreluche, all fanfeluc, in letzterer bed., norm. fanfluc blitzen cor den augen. Die flor. glossen haben: famfaluca graece, bulla aquatica latine dicitur. Es ist entstellt aus pompholyx, das sugleich easserblase und hilterrauch bedeutet. Eine abhürsung scheint mail. fanfulla, com. fanfola, sic. fanfonj (pl.) possen; eine noch stärkere das altfr. fajue Parton. I. 30; eine abhütung fr. fr el u que et gock, stutzer, für fanfreluquel.

Fango it. sp., pr. allfr. fanc, fem. lomb. fanga, pr. fanha, fr. fange, norm. fangue schlamm. Vom goth. fani (a.), gen. fanjis, dessen i oder j sich in fanha phonetisch gans richtig durch h darstellte, sonst aber sich zu g oder c rerhärtete, egl. lat. venio, it. vengo, pr. venc. Die Bretonen haben fank ous dem allfrans, wenn auch Pictet p. 32 es nebst dem. ir. fochall zu sanskr. panka ordnet. Das adj. fangos of, fanguez, stimmst swar buchstäblich zu dem von Festus angeführten famicosus palustris (von famex nach O. Müller), miß aber folgerecht auf fango surückgeleitet werden. Vgl. hierzu Grandeganga II. p. xxxxx.

Far do sp. pg. schwerer pack, ballen; sp. far dillo, gg. pr. fardeal bändel, reisseack, fr. fardeau last, bürde; sp. farda, alfarda kerbe in einem balken, dsgl. eine gewisse abgebe, pg. farda, alfarda soldatenrock; sp. far da gc. pg. fardagem, it. fardaggio soldatengepäck. Die nur im südwesten heimischen primitiea lassen arab. ursprung vermuthen. Hier helpt far'd (far'don) kerbe des pfeits, gesetsliche zahlung köhnung des soldaten, tuch, kleidung freyt. III. 335s, und hiersu passen die bedeutungen von farda. Weniger die von fardo, ober sein dimin. fürdel bedeutet doch auch die austattung einer braut mit kleidern, nicht bloß bündel: sonst dürfte man auch an arab. 'hard impedimentum Gol. 595 denhem

Farfalla it. schmetterling, auch figürlich flattergeist, wal. ferfale, mit letsterer bedeutung (aus dem ital.?), bask. wil-farfalla (ulia mücke); pg. farfalhas plur. metallschnitzet com prägen, dsgl. aufschneiderei; ob. it. sfarfallare auf-

Farfogliare neap., domb. farfojà, sp. farfullar, henneg. farfoulier stottern; ähnlicher bedeutung arab. farfara

viel und verworren reden Freyt. III. 339b.

Farsa it. sp. pg. aus dem fr. farce dramatische posse, ursprünglich, wie noch im frans., fülsel, daher nach der auscht der frans. litterärhischrier ein gemenge oon allerhand gegenständen; vom part. farsus ausgestopft, woher auch it. farsetto woms d. h. etwas ausgestopftes. Daß die begriffe des lat. satirt denselben gang genommen, erinnert Wackernagel. Von farsa ist wohl auch pg. disfarzar, sp. disfrazar (cat. disfressar!) verkleiden, mashieren, wie in den schauspielen.

Fascio it., sp. faxo und als suesite form hax, po. feixe, fr. faix bund, bürde; con fascis. Abgel. it. fastello (für fascettello), fr. faisceau bündel; it. fascina, sp. faximi, hacina u. s. vo. reisbündel; vb. pr. affaissar, fr. affaisser niederdrücken.

Fastidio it., sp. fastio, hastio, jenes auch pp., cot. fastig, pristic, fastic, pr. fastigar, fasticar, fr. fascher, facher überdung, machen, dragern; adj. it. fastid io so, altsp. hastioso, cat. pr. fastigos, fr. facheux, fat. fastidiosus. Auffallend ist in einien sprachen der ungesteltiche übertritt des lat. di oder di in gutturales g oder c, der sich kaum anders als aus einer ableitung fast-ieure erklären lassen möcht.

Fata it., sp. fada, hada, pg. pr. fada, fr. fée, dauphin. finad. feit, élenc ein ddimonisches schicksalbestimmendes wesen; ch. it. fata re, sp. hadar, pr. fadar, dlfr. féer, faer, mld. feinen verhängen, besaubern, fest machen (dex l'a fae sout hat im feet, sunerenvaldar gemach Dince, p. 121, 280; von lat. fala für parca, schon auf einer minne Diocletians, egl auch falis für diis manibus auf einer inschrift ohne datum Grut, 859, 11. Es ist aus fatum moviert gleich dem mac. fatus bei Petronius, weieschl auch die herleitung des mac. fatus bei Petronius, weieschl auch die herleitung des mon. vortes aus fatus wahragerin Marcian. Cap. nicht resphisitiy wäre. Andre deutungen erwähnt Müller mhd. vob. 111. 580.

Fattizio il. u. s. vo. durch kunst heroorgebracht, lat. facticius: sbst. sp. hechizo, pg. feitico zauberei, wie ahd. toubar eon zouwan machen (Grimms myth. p. 985); daher sp. hechice ro. pg. feiticeiro zauberer, it. fattucchiero. Anch factura gieng auf diese bedeutung ein: it. fattura, rhiitura; ob. it. fatturare, pr. faitura; sbst. pr. fachurier, duph. faiturier. Proc. faitil ha besauberung muß gleich-folk aus facer adpeleite sen

Favola it., fr. fable, pr. faula máhrchen, sp. fabla, babla, pg. falla rede, von fabula; it. fa vella sprache, von fabella, mase, sard, fueddu rede, wort; dimin. fr. fabli au, alfr. pr. fablel kleine ersählung; vb. it. favolare, favelare, sp. hablar (wohet fr. habler mit asp. h), pg. fallar und so pr. favelar, faular, altfr. fablor ersählen, reden, wod. hç-blei plaudern. von fabulari. Die ital. nebenform fola ist = pr. faula; fabla = altfr. fable, mit ererestem l.

Fé gato it., sp higado, pg. figado, pr. felge, fr. foie (m) leber; vom mlat. ficatum sc. jecur, eigentlich die mit feigen gemästele gänseleber (pinguibus et ficis pastum jecur anseris albi Horat. sat. 2, 8, 88), demnächst leber überhaupt, 19d. ngr. enxórs aus συχωτον γπαφ. Die aussprache ficatum mag frish aufgekommen sein, da sie gemeinromanisch ist, die casseler glossen bringen bereits figido, worin die zweite sylbe, da sie a mit i tauschen konnte, unbedon gewesen sein meh. Nur der Sarde spricht figäu, der Venesianer figh, der Walache fieit. Durch umstellung entstand das lomb. fidegh aus führt, die steres dem erwähnten figido ann nahe stehend.

Felce it., sp. helecho, fr. fougère farrenkraut;

das erste (nebst dem occ. feouze) von filix, das zweite von filictum, das dritte (für feugère) von dem unlat. filicaria.

Fello it., pr. altfr. fel grausam, gottlos: it. fellone großer bosewicht, altsp. felon, fellon Bc. s. v. a. it. fello. fr. felon auch meineidig, rebellisch; it. altsp. fellonia, pr. felnia, feunia ruchlosigheit, fr. félonie verletzung der vassallenpflicht, lehensfrevel, und so auch nsp. felonia. Mlat. felo im 9. jh.: non tibi sit curae, rex, quae tibi referunt illi felones atque ignobiles Cap. Car. C. Man leitet das wort wohl vom lat. fel, adjectivisch gebraucht, so daß es gallicht, zornig bedeutete (egl. pr. fin e lial e senes fel treu, redlich und ohne galle M. I. p. 212m), aber es verschmäht überall den grammatisch wohlbegründeten im it. fiele, sp. hiel, fr. fiel vorliegenden diphthong. Das vorhandene adi, felleus würde nur zur prov. form felh stimmen. Eine neue bildung fello fellonis ware ungewöhnlich und ergabe schwerlich ein it. fello, denn solche nominativformen scheinen nur aus vorhandenen lat, wörtern herzustammen (ladro, ladrone). Dagegen sieht Hickes seinen ursprung in dem bei Somner verzeichneten ags. fell böse, grausam, engl. fell = ndl. fel. Sehen wir aber von diesem in den quellen nicht vorkommenden ags. worte ab, dessen deutschheit noch dahin steht, so bietet sich uns das ahd. ob. fillan; davon ist ein sbst, fillo geisseler, schinder (und die grundbedeutung von fello ist 'grausam, unbarmhersia') anzunehmen, dem sowohl fello wie fellone gemaß ist. Das offne ital. e hindert nicht, es ist auch in vello von lat. villus. Diese etymologie wird noch durch eine wahrnehmung an dem rom, worte unterstützt. Die ursprüngliche declination im prov. und altfranz. ist nom. sq. fel (fels), acc. felon (so durchaus in der Passion Christi und im Leodegar), der nom. felon ist selten und eine spätere verirrung. Alle ableitungen, selbst das fem. felona (fella ist unbekannt) fließen aus dem casus obliquus. Das wort verlangt also ein etymon, dessen accus. die endung on zeigt, d. h. ein thema felon, und dies gewährt das deutsche fillo, acc. fillun, fillon. - /Was sich allein gegen diese deutung einwenden läßt, ist daß sie auf ein nur vorausgesetztes, wenn auch mit grund vorausgesetztes wort gebaut ist. Aber die quellensprachen verweigern ein besseres. Man könnte noch an kymr. ffell (verschlagen, weise) denken, ware dessen bedeutung passender und ließe sich die prov. declination damit in einklang

bringen.]

F c]p s it, sp. pg. eine art plüsch, pelssammet, disch. leibel, schned. [s]p; ein fr. Feulpier verzeichnet Roquefort und erhlärt es mit fripier, auch sagt man burg. poil Feulpin mikhaar. Ferrari hält das ital. voort für deutsch, Adelung das deutsche für ital., aber aus lat. stoffe ist es sichtbarlich nicht gebildet: Bair. Felber (m.) ist sugleich der name der sakeiede, ahd elven sollte man den stoff nach diesem baume wegen seiner wollichten oder flzigen blätter benannt haben? Aber die vermuthung ist gewagt, da es an ähnichen überrayungen felht. Zu merken sind noch einige formen: it, pelpa (bei Veneroni), sic. felba, sard. cat. pelfa. Im altport. heißt slätte schaffels.

Feltro it, sp. fieltro, pr. fr. feutre, mlat. filtrum, feltrum L. Baiw., mittelgr. ägikregor dichte gewebe von haaren; eb. L. Baiw., mittelgr. ay. filtrar, fr. filtrer durchseihen; vom ahd. filt., ags. felt, mit angefügtem r, was hinter t nicht sellen vorhommt, Rom, gramm. I. 323. 358. 439. Es gibt ein altfrewbum sautrer prügehi: batre et sautrer; povres elers est sautres, quant du portier est encontres, s. Carpentier, der es ober unrichtig übersetst. Dieses wort, für welches Gachet ein mlat. salcastrare aufstellt, verhält sich buchstäblich ebenso zu filzen wie sautre (denn auch diese sorm ist vorhanden) zu filz, filsen der heißt walken d. i. stampfen, schlager

Ferlino it., altsp. ferlin, altfr. ferling, ferlin eine

munse, vierteldenar; vom ags. feordhling.

Feluca it., sp. faluca, pg. falua, fr. félouque kleines ruderschiff; vom arab. folk schiff, dies vom vb. faluka rund sein Freyt. III. 373a, maurisch-arab. felüka bei Dombay.

Ferrana it., pg. ferraa, sp. herren (f.) mengfutter;

con farrago, it. auch farraggine, pg. farragem.

Fe l'a it. schnitte, feltucein schnittehen, bändchen, altsp. lita band Silva ed. Grimm p. 252, so auch pg. Herkunft aus vitta (binde) ist bei der sellnen veretauschung des anlautes v mit f wenig wahrscheinlich: dieses wort seugt it. vetta, pr. rv. eta. Ein passenderes etymon scheint dah. Eiza band, faden, womit auch nhd. felzen (chw. felza) zusammenhängen mag. Man sehe Weigands syn. wb. I. 276, Diefenbachs goth. wb. I. 373.

Fineco it., sp. flaco, pg. fraco, pr. altfr. flac, flaque matt, schwach; vb. finecare matt machen, brechen; von flaccus schlaff. Aber das neufr. Ils sque kann, genau erwogen, nicht aus flaccus herrühren, und da umstellung aus ald, sclaf für die frans, sprache aus stark wäre (in der span. könnte man sie zugeben), so wird es wohl aus flaccidus d. i. flaxidus, umgestellt flasquidus (egl. havs lasque lêche) entsanden sein, voenn auch d in dem suffär idus nicht leicht schwindet. Zu flasquidus stimmt auch lothr. fläche und comast. flasch worichlich.

Fiáccola it, sp. hacha (daber henney. hache, hace), pg. facha, pr. falha, alifr. faille LR. fachel; con facula, dise von fax. Über das eingeschaltete i = 1 in fiaccola s. Rom. gramm. 1. 283. Facla für fax rägt ein grammaliker App. ad Prob. p. 445, se kum also vor.

Fia d'o ne il. homigrable, pr. flauxon (flazon?), sp. flaon, fr. flan zsgz. aus dem alten flaon, engl. flawn, plotter kuchen, auch münsplatte. Ein altbezeugtes wort, de bereits Yenani. Fort. flado gebraucht, wofür andre flato sohreiben. Daszelb wort ist dah. flado und fem. flado to schreiben. Daszelb wort ist dah. flado und fem. flado (abgamun, placenta, torta, libum, favus), ndl. vlado (f.), eigentl. etwas flaches, gr. nkari;, was im deutschen duch mit platz ausgedrückt wird.

Fi a ma piem., sp. fleme (m.), pr. flecme, fr. flamme (f), engl. flem., flam ein wertheug sum aderlassen, schnepper; vom gleichbed. phlebotömus (in die ader schneidend), woher auch ahd. fliedimä, måd. verhärst fliede, nhd. fliete. Im pr. flecme rährt c aus i hen.

Fianco it., pr. fr. fianc der weiche theil unter den rippen, die seile, sp. fianco militärischer ausdruck aus dem franz. Wir nennen diezen theil des hörpers weiche, mhd. hieß er krenke von kranc d. h. schwach. Es wäre also von seilen des begriffes michts dagegen zu ernnern, wenn man sich das wort aus flaccus weich, schwach (w. heß)t es im roman, entstanden dächte, woden in, wie öfter vor kehllauten (it. fangotto, pr. engual, fr. ancolie, jongleur), eingeschoben sein miste. Dagegen weist Wachter auf das gleichbed. akh lanch, woraus, wenn man die form hlanch Hattemer 1,285° unterlegt, durch überritit des h in das verwandte i der antauf entstehen konnte. In diesen falle kann das vort nicht lauf entstehen konnte. In diesen falle kann das vort nicht

von Frankreich ausgegangen sein, wo der deutsche anlaut h. namentlich in den verbindungen hn, hr, sich erhielt, nur das alin. hr sich in einer späteren sprachperiode zu fr gestaltete. In Italien hartete sich anlautendes h einigemal zu g (s. gufo II. a), auch macht Wackernagel zur unterstützung der letzteren etymologie (Haupts zeitschr. II. 556, val. Grimm das. VII. 470) den ital. namen Fiovo aus Chlodoveus (chl frank. für hl) geltend, der in den Reali di Francia vorkommt, nimmt aber an, die verwandlung sei nicht eben durch die Romanen. sondern durch die Deutschen selbst geschehen. Indessen liegt noch eine nicht zu übersehende schwierigkeit für diese etymologie im genus, da fast ohne irgend eine ausnahme (it, soicio aus sulza) die in großer zahl eingeführten deutschen femining auf a thr genus und thren endpocal (fr. e) im roman. behaupten. Überdies ist in hlanca das anlautende h zwar gesetzlich, aber in den ältesten denkmälern schon geschwunden, und für flanca gibt es nirgends ein zeugnis. Und so scheint die entstehung von fianco aus lateinischem element wenn auch nicht ganz gesichert, doch voller beachtung werth.

Fiasco it., sp. flasco, frasco, pg. frasco, fem. it. fiasca, altfr. flasche, nfr. nur flacon für flascon, ein gefäß, auch in germ. und celt. sprachen heimisch, daher serb. ploska, wal, plosce, ungr. palatzk, lith. pleczca, mhd. plasche neben vlasche. Die weite verbreitung dieses wortes erschwert die erforschung seiner herkunft. Im mlatein tritt es sehr frühe auf: duo lignea vascula, quae vulgo flascones vocantur Greg. M. dial. 2. 18: flascae pro vehendis ac recondendis phialis primum factae sunt, postea in usum vini transicrunt Isidor. 20, 6, 2. Nach dem letzteren zeugnisse häme es von phiala, man sieht aber leicht, daß der ursprüngliche gebrauch der sache erst aus dieser etymologie herausgedeutet worden ist. Die isid. glossen geben, wie es scheint, eine andre form desselben wortes: pilasca 'vas vinarium ex corio', bei Joh, de Janua pilasca 'vas vinarium corio piloso opertum', also von pilus, aber flasca ist älter als pilasca. Logisch und grammatisch unverwerflich, mithin niemlich gesichert, ist folgende nicht eben neue aber besser begründete herleitung aus dem lateinischen. Wie durch umstellung des 1 ital. fiaba (für flaba) aus fabula, pioppo aus populus, sp. bloca aus buccula, blago aus baculus, pr. floronc aus furunculus geformt wurden, ebenso fissco aus vasculum mit einer schärfung des v zu f, die hier nicht ausbleiben konnte (egl. parafredus für paravedus) und selbst eor eocalen zuweelen eintritt (via I, biffera II. a, he II. b). Vasculum erschöpft alle bedeutungen det rom, oder celt. wortes, es its gefäß im weitesten sinne, sens sinnes. Selbst das schwanken im genus verdient beachtung, da dies den ursprünglichen neutris besonders eigen ist. Daß Gregor und ebenso die keron. glossen flusco mit vasculum überzetzen, frifft zu ohne zu beweisen. Nach Grädeius kannten die istd. glossen bereits jene verwandlung des vin f, allein ob daselbst das mit discum übersetzte flasculum unser wort sei, steht noch dahin. Ins deutsche ward es sehr früh eingeführt, schon die cast, olssen blereitsen das rom, mitteln mit flusch.

Ficcare it., altsp. pg. pr. ficar, fr. ficher, mit eingeschobenem n altsp. pg. fincar, neusp. hincar eintreiben, einheften, refl. it. ficcarsi, sp. fincarse auf etwas bestehen; asgs. it. afficcare, pr. aficer, fr. afficher anheften, altsp. ahincar drangen. Form und begriff seigen auf figere und affigere, und dach ist unmittelbare entstehung daraus oder aus fixus grammatisch unmöglich. Der Römer leitete mit dem suffixe ic verba aus verbis, fodicare aus fodere, vellicare aus vellere, der Romane that dasselbe, lieber swar bei verbis erster conj., aber doch auch zweiter und dritter: gcmicare, volvicare (altsp. volcar), pendicare, sorbicare. Durfte man darum in ficcare nicht eine form figicare vermuthen urspr. mit diminutivem oder frequentativem sinne? Seltsam stimmt das schwed. reflexiv likas in seiner bedeutung zum roman. ficcarsi: ist ein historischer zusammenhang zwischen beiden anzunehmen? Das mhd. ficken (heften) nebst unserm ficke (tasche) ist aus dem roman., s. Weigand s. v., so auch das mndl. flecken figere. Die Picarden haben ein ob. hinquer sich bestreben (h asp.) vermuthlich aus dem sp. hincar.

Fiera it., sp. leria, pg. pr. leira, fr. loire jahrmarkt; on seria aus seriae feier- oder festzeit, weil die jahrmarkte an kirchichen feiertagen gehalten wurden, wo das landeolk die stadt zu besuchen psiegt. Ebenso knipft zich das deutsche messe an die kirchenfeier. Aus sorum hätte nicht einmal das fr. soire werden können, das schlechthin auf seirs, seria zurächdeutet. Fievole it., sp. pr. feble, pg. febre, fr. foible, alt floible J.J. 503s. und floibe, schwach, matt, chw. fleivels on flebilis hläglich, mit euphonischer tilgung des ersten oder sucien L. Vergleichung gewährt von seiten des begriffes s. b. waser schwach 1) flebilis, miser, 2) debilis, s. Schmeller III. 528; oder, wie Wackernagel hiesu erinnert, unser wenig 1) flebilis, 2) parous, paucus.

Fila it. sp. pg. pr., file fr. reihe, urspringl, schnur, con filum faden, das feminin fila im diteren mlatein: habent breves filas. Vb. fr. filer und de filer in einer reihe hinter einander gehen, daher sbst. dessie enger weg. Auch it. sp. filo, fr. fil schärfe oder schneide einer aufge gehört her und heißt eigentlich die feine linie oder kante der klinge; vb. it. affilar o schärfen, auch reisen (wie acuere), sillar sp. in der sweiten bed.; pg. en siar einsdeln, durchbohren (wie der faden die nadel), metaph. erschrecken, bleich machen.

Filipendula it. sp. pg., filipendule fr. rother steinbrech; so genannt weil an den fadenartigen würzelchen dieser pfanze viele knollen hangen.

Finanza it. quittung, fr. finance geldsumme die man dem könig für den genuß einer pfründe u. dgl. bezahlt, plur. finanze, finances staatseinkunfte, daher sp. finanzas prit. (Seckendorf). Prov. alfr. fin heißt ende, friede, abschluß einer sache, Thos: speciall wird es pon der beilegung eines rechtsstreites gebraucht, gewöhnlich wenn dies vermittelst zahlung einer summe geschieht, mlat. finis finalis concordia, amicabilis compositio', finem facere (faire fin) 'componere de lite rel de crimine' DC., engl. fine geldbuße für eine beleidigung, Entsprechend heißt das ob. finar, finer, finire eine vertragsmasige summe entrichten. Diese summe ist eigentlich la finance, wiewohl jede summe so genannt werden konnte, denn schon das altfr. fin war dieser letzteren bedeutung fähig, beispiele Gachet p. 2126. Mlat. financia ist überhaupt praestatio pecuniaria, rgl. pr. demandar de un presonier finansa d'aur e d'argen LR. 111. 333, altengl. finaunce = neuengl. fine. Erst in späterer zeit ward es auf die gegenwärtige bedeutung eingeschränkt.

Fino it. sp. pg., in ersterer sprache auch fine, pr. fr. fin adj., daher mhd. fin, nhd. fein, ahd. finliho (10. jh.) Die

grundbedeutung ist 'vollkommen, ächt, lauter': pr. fin aur, fin' amor, fina vertatz, altfr. de fine ire aus lauter som Ren. I. p. 91. Es ist kaum su swoeifah, doß dieses sceit-verbreitete wort abgehürst sei aus finitus vollendet, vollkommen. So hürste sich pr. clin aus clinatus, sp. cuerdo aus cordatus, it. manso aus mansuelus, und was die bedeutung anlangt, so heißt sp. acabado, pr. acabat 1) beendigt, 2) vorzügich, vollkommen (proeza acabada Chx. IV. 153), ebenso verhält sich lat. perfectus, gr. réletos. — [Hiesu verweist Gachel 2120 noch auf die stelle im Gormond: vos estes en dol tut fino dans vollkommen, vollendet.]

Finocchio it., sp. hinojo, pg. funcho, fr. fenouil fenchel; von foeniculum, mlat. fenuclum z. b. Hattemer I. 293\*.

Fio it., pr. altcat. feu (daher altpg. feu SRos.), fr. fief (aus dem alten fieu) lehngut, lehnwins; vb. fr. fieffer (aus dem alten fiever), pr. affeuar zu lehen geben. Unmittelbar stimmen die roman, worter zum longob, fiu in faderfiu-m väterliches gut, ahd, fihu, fehu vieh, goth, faihu vermogen, altfries, fin mit beiden bedd, vieh und vermögen; h fiel aus, kurzes e in fehu ward diphthongiert (ebenso pr. mieu aus lat. meus) und pr. u franz. in f consonantiert (fr. juif aus pr. judeu), welches f auch inlautend in fieffer seine stelle behauptete (val. ensuifer neben ensuiver). Im sicil. fegu stellte sich h als g dar, und dies ist der üblichere fall, s. Rom, gramm. I. 299. - Aus feu ist ein hochwichtiges wort des mittellateins, das etwa im 9, jh. hervortretende feudum. feodum, erwachsen: um nämlich nicht feu-um sprechen su müssen (denn man rechnete, wie zumal die prov. und frans. form beweist, u sum stamme), schob man ein euphonisches d dazwischen, ein auch in andern wörtern z. b. im it. ladico für laico oder in dem gans analogen chiodo für chio-o (lat. clav-us clau-us) vorkommendes hiatus tilgendes mittel. Provensal, urkunden setsen dafür gradezu feum, s. b. allode, quod Grimaldus habet a feo Mabill. dipl. p. 572 (v. j. 960). Hiernach ist feu-d-um romanische umprägung eines deutschen wortes und vermögen sein grundbegriff, der strenge juristische sinn trat später hinzu. Eine ganz abweichende deutung von feed, aus dem goth. thiuth ayabor (sbst. das gut), gibt Wackernagel in Haupts stschr. 11. 557.

Fionda it., pr. fronda, fr. fronde schleuder; con funda

(auch it. fonds, altfr. fonds), entweder 1 (= it. i) oder r eingeschoben, ersteres auch im occit. floundo.

Fioretto it., sp. florete, fr. fleuret rapier; so genannt von dem knöpfchen an der spitze, das einer blume ähnlich sah.

Fiorino it., sp. florin, fr. florin, ursprüngl. eine florentinische goldmänse mit dem seichen der lille, von flore blume. Das gleichbed. altyg. frolonça für florença SRos. I. 482 sucht den namen der stadt aussudrücken.

Fiotta, frotta it., sp. flota, pg. frota, allfr. flote, masc. it. fiotto, frotto (egl. fragello con flagellum), fr. flot schearm, fluth; con fluctus: Vb. it. fiottare ff. scheimmen, tat. fluctuare. Von frotta ist it. frottola schershaftes aus einsehen sprüchen susammengesetstes gedicht, comask. frotola posse.

Fitto it., sp. hito, pg. fito einqueteckt, goheftet; sbst. sp. hito, pg. fito in den boden gesteckter pfahl, gränspfahl, hita pflock; auch it. fitto sins (das festgeetstet?) Von dem alterthismitch lat. part. fictus für fixus bei Lucres und Varro, sgl. petra fita Vep. II. num. 13 (aera 684). Selbst das fr. fitch pflock = sp. hita würde sich hichersiehen lassen, wenn auch das ob. ficher besser zu ficcare gestellt wird. S Rom. gramm. I. 16.

Fi an el la, frenella it., sp. francla, fr. lanelle, engl. lannel ein scollener stoff. Das primitiv wird man im altfr. flaine anerkennen müssen, wolchem Roquefort die bed. bett- übersup beilegt: der name des stoffes konnte seinem vornehmsten gebranche entnommen sein, auch gad. chraing heißt 1) übersup, 2) flanell. Möglicherweise entstand also flaine aus veinmen vilamen wie flasca aus viasca. Gans anomal ist die port. form farinella.

Flauto it., soal. flaute, sp. pr. flauta, fr. flûte ein bissinstrument, flôte; eb. pg. fr autar, pr. flautar, fr. flûter. Um diezem worte auf den grund zu kommen, ist zuerst die urspränglichste form desselben aufsuwchen und dieze biete das altfransösische. Elier heift das instrument flahute, flaüte (noch jetzt picard.), auch wird mit eingeschobenen s flahuste geschrieben, vb. flahuter, flaüter. Aus dem zoeisylb. aü machte der Provensale den diphthong au (voie in aul aus a-ul avol) und so wanderte flaute nach Spanien und flaten; wo sein der umbildung in o enlagangene diphthong für die

späte einführung des fremdartigen wortes seugt. Flaüter, denn das eerbum gieng dem subst. eoran, steht nan durch lauteerzetsung für flatuer (wie altfr. veude für vidne, pr. teune für tenue), dieses ward aus dem, auch von den alten auf das blasen der flöte angevanden, subst. flatus gelidet mit beobachtung des ableitenden u, vollkommen wie in flatueux, selchem, wohl zu merken, kein lat. flatusous das muster vorhielt. Ein dimin. eon flauta ist pr. flautol, flaujol gleichsum flaufijolus), altfr. flajol, nfr. flageolet. Die lienlicher haben ein vb. fiul are anriechen, das sich aus ein ditteren flautare erklärt, gans analog dem vb. rubare vom ditseen flautare erklärt, gans analog dem vb. rubare vom dischen rauben.

Floscio it., sp. floxo, pg. frouxo, pr. fluis schlaff; com part. fluxus flüssig, schlotternd; eben daher auch it. flusso vergänglich.

Flotta it. sp. flota, pg. frota, fr. flotte. Die alten roman ausdrücke für das lat. classis sind it. armata, sp. armada, pr. estol, fr. estoire. Das alifr. flote hieß menge, schwarm (con fluctus, s. oben flotta), man sagte so gut flote de gens. wie flote de nefs (selbst flote de poil haarflocke DMec. p. 210, 11), es stammt also nicht com altn. flott oder ags. flota, es war vorhanden, ward aber später durch einfluße en dl. vloto der sahned, flotta in seiner bedeutung haber bestimmt und theilte sich so den südlichen sprachen mit. Zusammenstellung mit deutschen wörtern s. in Diesenbachs goth. vob. 1. 387.

Focaccia it., sp. hogsza, fr. foussse kuchen, mhd. pógalz; abgel. von focus, also etwas auf dem heerde gebackenes, bei Isidor 20, 2, 15: cinere coctus et reversatus est focacius.

Fodero il., sp. 9g. forto, fr. feurre, pr. allfr. luerre, mit verschiedenen bedeutungen: ital. scheide, unterfutter, futter sur nahrung, span. port. unterfutter, proc. allfr. scheide, nfr. futter; abgel. fr. fourren u.; sp. forrage, fr. fourren v., fourren v

Follare it., sp. hollar, pr. folar, fr. fouler (daher engl. foil) walken, niedertreten; sbst. it. folla, fola, sp. folla, fr. soule (davon pg. sula) gedränge, eile (gleichbed. it. calca von calcare), dagl. sp. huella sustansfe, huella siit; abglon. it. sollone, s. fullare hat die lat. litteratur nicht ausbewahrt, wohl aber sost. sullo, woher sollone. Zaga. it. af sollar e drängen, altsp. asollar, pr. asolar, altsp. asoler beschädigen, verderben, eine auch dem einsachen fr. souler zustehende bedeutung.

Folle it., altsp. fol Bc., Alx., pr. fol und folh, fem. fola, fr. fou, folle, sbst. und adj. narr, närrisch, cat. foll sornia: daher z. b. alt- und neufr. affoler zum narren machen (verschieden von afoler verderben, s. vorigen artikel), pr. afolir zum narren werden. Die herleitungen aus dem gr. gavios, dem dischen faul, dem celt. fol konnen bei seite gesetzt werden. Die lat. sprache bietet follere sich hin und herbewegen (bei Hieronymus), follis blasbalg d. h. etwas sich hin und herbewegendes, eine bedeutung, die im it. folletto, pr. cat. fr. follet, bearn. houlet poltergeist, neckischer geist, wie Grimm sagt myth. p. 475, oder im fr. feu follet irrlicht klar hervortritt, aber auch in unserm rom. folle (possenhaft, grillenhaft) noch zu fühlen ist. Nur darf letzteres nicht als eine neue bildung aus follere aufgefast worden, da aus verbis, wie es scheint, keine substantiva dritter declin, und schlechthin keine adjectiva ohne suffix gewonnen werden; folle ist das als adjectiv gebrauchte follis selbst. So und nicht follus heißt es bei einem schriftsteller des 9. jh. Joh. Diaconus: ille more gallico (= francogallico) sanctum senem increpitans follem ab eo quidem virga leviter-percussus est; desgl. bei Guill. Metensis: follem me verbo rustico appel-Insti . . . ut qui follis extiti, non fierem follior DC. Im prov. und franz. ist das adjectiv also erst später zweier endungen geworden. Andre erklären das roman, wort gleichfalls aus dem lat. substantio, aber in beziehung auf die den kopf des narren bezeichnende leere des blasbalges; allein theils ist dies eine zu abstracte auffassung, theils läßt sich das abgeleitete follet (unruhiger geist) nicht füglich damit in einklang bringen. Bemerkenswerth ist noch, daß in einem altfr. psalter die stellen erravi sicut ovis quae perit; de mandatis tuis non erravi übersetzt werden folcai si cum oeille que perit; de tes commandemenz ne foliai LR., soo also folier irren, abirren im eigentlichen und bildlichen sinne bedeutet.

In roman, gestalt und bedeutung kommt unser wort suerst in den von W. Grimm herausg, altdeutschen gesprächen vorausculta fol 'gahörestu narro.' Eine ableitung ist sp. follon träge, auch betsigerisch, im altspan. prahlerisch (aufgeblasen) PC. 968; dsgl. das burg. feulten wohlthätiger geist, der des nachts die hausthiere besorgt, es müste fr. folletot lauten.

Föndaco it., sp. fündago, altfr. Iondique magasin; com arab. Iondoq al-Iondoq (daher die span, form alhönigs, pg. alfandega) herberge der kaufleute, wo sie mit ihren waaren einkehren Gol. p. 1826, Freyt. III. 375s (dies com gr. narðosstíos, narðósstos gashhaus?) Zvar erinnert Iondom midat, Iunda (s. Ionda II. b), aber das suffix vi ein den roman. sprachen so wenig üblich, daß man sich besser an das arab. wort hålt. Näheres über dasselbe bei J. o. Hammer num, 352.

Fondo it. cat., sp. hondo, altsp. pg. fundo tief. Man könnte es für kürzung von profundus nehmen mit beziehung auf it. tondo von rotundus, widerspräcke nicht die große seltenheit so starker kürzungen; es ist also von fundus grund, sp. fondo , pg. fundo u. s. w. , das substantiv als adjectiv angewandt. Anders ergieng es diesem substantiv im nordwesten: pr. fons (neupr. adj. founs, fem. founso), fr. fonds (neben fond) erstarrten aus dem nomin. fundus wie fr. fils aus filius, und die ableitungen flossen theils aus dieser flectierten form, wovon man sonst im frans. kaum ein beispiel findet, theils aus dem wahren stamme: pr. fonsar, fondar, fr. foncer, fonder grund haben, dsgl. pr. afonsar, fr. enfoncer, altfr. afonder auf den grund gehen. Aber auch vom pr. preon (profundus) entspringt preonsar mit der bed. von afonsar, wooon es eine nachbildung sein mag. Noch ist zu merken, das einige wörter dieses ursprunges ein eingeschobenes r zeigen: pr. esfondrar, fr. effondrer, so auch afondrer Brt. I. 205, allein dieses r ist, nach dem it. sfondolare zu schließen, aus | entstellt.

Fontanail. sp. pr., fr. Iontaine, wal. Iuntene quelle; eine walle abl. aus Ions, ogl. Iontana L. Long., ad Albam Fontanam in einer fränk. urkunde v. j. 667, Bréq. n. 165, per Iontanam, quae vocatur Dianna v. j. 670, das. n. 169.

Forbire it., pr. forbir (furbir LR. I. 309), fr. fourbir glätten, putzen; vom ahd. furban reinigen, abwischen: da lor

costumi sa che tu ti sorbi Inf. 15, 69. Dahin auch it. surbo, fr. sourbe scheim, betrüger, einer der wegputzt, wie sripon von friper reiben, sp. simpiar putzen und entwenden.

Foresturs it, pr. foreadurs, allfr. fourchure, sp. horeajadurs die gegend des körpers wo die schenkel sich ölfnen wie eine gobel (fura), sp. horeadurs der obere theil eines baumstammes, wo die äste anfangen. Derselben herkunft ist it. forcell s, pr. forsels, allfr. fourcele, deren bedeutungen Gachet p. 217 erfäulert.

Foresta it., sp. pg. cat. floresta, pr. forest (auch foresta), fr. foret (f.) wald, gehols. Span. floresta ist entlehnt und hat sich wunderlich mit flor gemischt, daher es auch eine blumige wiese, figurlich eine blumenlese bedeutet. Das roman. wort ist schon im frühen mlatein, s. b. in der L. Long., in caroling, urkunden und capitularien, sehr üblich und zeigt hier die formen forestis (f., woher fr. forêt), foreste (n.), forestus, forestum, forestum, foresta, foresta. Mlat. und altrom, bedeutet es den dem wildbann unterworfenen nicht eingezäunten wald; der eingezäunte hieß parcus, für den offenen hat die sard, mundart padenti, das aber in die allgemeine bed, wald übergegangen ist. Auch die zum fischfang gehegten teiche führten diesen namen, vielleicht nur weil sie in dem forstgebiete lagen; man unterschied daher zuweilen swischen foresta venationis und foresta piscationis. Was die herhunft des wortes betrifft, so hielt man es sonst für deutsch, entlehnt aus unserm forst; schon eine alte glosse lautet vurst 'nemus, lucus', dicitur enim Francorum lingua foresta Graff III. 698. Jetst erklärt man umgekehrt das deutsche wort aus dem roman., in diesem aber erkennt man eine abl. aus dem ahd, forahå föhre oder aus forehahi föhrenwald (s. Grimm P. 416). Will man auch über das verschwinden des h wegsehen, so ist ein suffix ast oder est wenn auch nicht unerhort, doch hochst selfen oder zweifelhaft. Nach andern, z. b. Frisch I. 2875, ist das wort lateinischer herkunft, aus dem adverb. foris , foras , womit auch die doppelform forest , forast übereinstimmt, was von belang ist. In der that kennt schon der grammatiker Placidus forasticus 'exterior', abgeleitet wie cras-tinus oder rus-ticus, ein wort der spätesten latinitat (auch beim h. Bonifacius), woraus man im frühen mittelalter forastis, forestis absiehen konnte mit der bed. 'das

was außerhalb liegt', was ausgenommen ist , nicht betreten werden darf. Dieselbe aus foris = extra hervorgehende bedutung spirit man noch in forestiere , sofern es fremder, ausstärtiger, exter, extrarius heißt. Aber auch jenes forasticus hat iste in den neuen sprachne erhalten: it for as tio, sicil. Iurestico, pr. foresgue, cat. feresteg wild, rauh, störrig, waldens, forest fremd Hahn p. 585. Eine dem sinne nach ähnliche abl. wie foras-licus ist das picard. hors-nin landvolk, eigentl. was außerhalb (der stadt) ist, so ndt. buitenma landvolk, eigentl. was außerhalb (der stadt) ist, so ndt. buitenma landvolkner. — Foresta findet sich auch im kumm. Horest wieder, welches Zeuß II. 811 unter den ableitungen dieser sprache anführt: bei der klaren besiehung sum latein bedarf indessen das rom, word dieses frenden (selbst entlehnten) etymons nicht. — Man sehe dasu noch Weigands synon. wb. II 102.

Forfare altit., pr. fr. forfaire, fehlt span., mlat. foris facere, in den isid. glossen foris facio 'offendo, noceo'. Die grundbedeutung muß sein über die rechte granze hinaus handeln', daher übel thun, missethun, und diesen intransitiven sinn hat es noch immer, indem es ganz dem goth. fra-vaurkjan (sündigen) entspricht. Ebenso hieß foris consiliare übel rathen, verrathen. Prov. und allfr. wird forfaire mit dem dat, der person verbunden, s. Altrom. sprachdenkm. p. 64; reflexiv sagte man auch se forfaire envers quin LRs. 295 = se méfaire vers quin RFlor. p. 19. Mit dem acc. der sache heißt es 'sich eines dinges durch gesetzwidrige handlung verlustia machen' z. b. forfaire son fief. mhd. verwürken, ags. forvyrcean. Das part. forfatto, forfait zeigt als substantiv gebraucht zwei bedeutungen, eine personliche, nur altfr. z. b. Ben. I. 337, mlat. forisfactus L. Rip. übelthäter, schuldiger, eigentl. übel geschaffener, goth. fravaurhts (Wackernagels leseb. v. verwürken) oder einer der übel thut, übel that? (solche participien Rom. gramm. III 253); eine sächliche, mlat. forisfactum missethat, goth. fravaurhts (f.)

F orgia piem., sp. pg. forja, fr. forge, anders gestaltet pr. farga, sp. fragu schmiede; con fabrica werkstälte; ob. forgiare ff. schmieden, fabricare. Der occal o erklätt sich aus au con ab, die mundart des proo. Gir. de Ross. hat daher faur = faber, eine auch im wealach. vorhandne form, altr. aber fever, noch in orfevre (aurifaber aurifex) erhalten. Form ag gio it., pr. formatge, fromatge, fr. fromage, jc. u. z. w. formage, haum sp. formage, häve. Das lat. wort wäre formaticus, von forma: käse ist etwas in einer form, einem geflochtenen gefäße verfertigtes: liquor in fiscellas aut in calathos vet in formas transferendus est Co-lumella 7, 8; fiscella forma, ubi casei exprimuntur Gl. Isid hed reuper, mundart hat auch das primitie fourmo = forma diese bedeutung. Dieselbe mundart besitzt noch einen ausdruck für den frischen ungeadsenen käse, tu m o (f.), auch piem. toma, sicil tuma, worin man das gr. vopi etwas ab-gecknittenes, in formen abgetheiltes erkennen will, z. auch Ducange e. toma.

Fornire it., sp. pg. pr. fornir, fr. fournir versorgen, ausstatten. Es wird von furnus hergeleitet, so daß es bedeuten muste 'vermittelst des ofens zubereiten' z. b. backen, was einen zu eingeschränkten sinn gabe. Neben fornir findet sich prov. noch das weit üblichere formir, furmir vollbringen, ausführen, befriedigen, ein genüge thun, ohne zweifel identisch mit fornire, da letzterem im ital, altfr. prov. diese bedeutungen gleichfalls zustehn; inlautendes m muß sich also in n, oder n in m verwandelt haben, welches beides sellen vorkommt. Nimmt man aber zu formir die nebenform fromir Chx. III. 475, GRiq. p. 32. 130 (auch ein ital. fronire kennt Galcani ossero. p. 124, dazu sard. frunire), so leitet dies unwiderstehlich auf ahd, frumian fördern, vollbringen, schaffen, dessen u sich sogar aus einer diesem vocal abgeneigten sprache nicht ganz verdrängen ließ. Die bed. ausstatten konnte sich leicht aus 'fördern , vorwärts bringen , vorschub thun' entwickeln. Das eine nur ist befremdlich, daß r gegen den gewöhnlichen brauch vom anlaute abgetrennt ward, der es sonst, wie in fromage, anzuziehen pflegt, doch fehlt es auch dafür nicht an beispielen, Rom. gramm. I. 209.

Foro it. pg., sp. fuero gericht, gesets, pr. for, allfr. feur gesets, taze; von forum markt, gerichtsstätte. Daher sp. pg. pr. af orar, allfr. afeurer tazieren. Von forensis ist sp. forense fremd, it. forese bauer, unter einwirkung der bed. von forsa 'außerhalb' der stadt'.

Forza it., sp. fuerza, pr. forsa, fr. force starke; vb. forzare ff. zwingen. Schon das frühste mlatein, z. b. L. Rip., Baiw., Long., kennt forcla (so noch im span. Alex.),

eigent. Iortin, eine vielleicht bis in die römische colksprache hinaufreichende abl. aus fortis, da man später gewiss fortin, wie aus falsus falsin, gebidet haben würde. Oder floß forza nicht vielmehr aus dem vb. fortiare, dies aus fortis mit beobachtung des abelietnen i, wie dies im malt, gravinre om gravis, leviare von levis geschah? Abgeleitet ist z. b. it. sforzare, sp. esforzar, fr. efforcer, hieron sbat. it. sforzare, seduvezo, pr. esforzt, fr. aber effort für effors, indem man s = pr. z für eine flexion nahm und abstieß, eol. ein unter lancis.

Fra cassar e ii., sp. Iracasar, fr. Iracasar serachmeltern; sbst. Ira casso, Iracaso, Iracaso, chuo, Iracas. Dasselbe wort scheint pr. Irascar (lansas Irascar, escutz traucar e fendre elmes brunitz LR.), sumpsetellt aus Irascar wie lasc aus laxus. Das wort konn micht als eine abl. Irac-aere verstanden werden, da im ital. kein suffix ass corkomat. Es ist vielmehr, wie auch Menage meint, eine vermutlich in Italien entstanden zust. Irac-assare hineinbrechen, oon einache prechen, die sich dem lat. interrumpere (il. Ira s. v. a. lat. inter) vergleicht. Andre erblichen darin eine ass. aus frangere und quassare.

Fragrare, fingare, finirar, sămmilich in den sard. mundarten, pr. cat. finirar, fr. finirer, pg. cheirar (ch = fin dufen; sbst. sard. fra gu, fingu, alfr. pic. finir, pg. cheiro, cat. fem. finira duft; von fragrare, durch dissimilation finerare. — Alfr. finirer hie sowool ofer vie odorari; die neue sprache beschränkt dieses verbum auf letstere bedeutung und drücht olere mit flourer aus. Bemerkungen darüber bei Gachet 213. 214.

Franco it. sp. pg., pr. fr. franc frei, aufrichtig, letatere bedeutung noch im neupr. sprichwort fran coumo l'or lauter wie gold. Man leitete dies adjectiv aus dem völkernamen Francus, der sugleich der name des freien mannes war, add. Franco, diesen aus dem ags. franca wurfspieß, dimin. zu framen bei Tacitus (Wachernagets glossar); J. Grimm erkennt nun darin ein ursprüngliches adjectiv aus der gold. wursel freis = nhd. frei, woraus erst der völkername und aus diesem der name der wasse entstand (gesch. d. d. spr. p. 512 ff.) Zu bemerken ist bei diesem worte, daß in den beleitungen mit einem der weichen vocate o sich theist ats c, theis als k (ch, qu) dearstellt: it. Trancese, sp. frances, fr. francis, dogegen it. franchezza, sp. franqueza, fr. franchis (fr. ch ist hier = it. ch, cgl. duchesse, sachet u. a.): die bibliom mit c sind aus dem lat. Francia, die andern aus dem deutscher Franco, denn die gutturelen buchstaben deutscher stämme bleiben auch in der ableitung guttural. Andre bemerkungen über dos auch im celtischen vorhandne wort s. in Diefenbachs goth. vob. 1 403.

Fra ng is it, sp. franja, fr. frange, daher ndl. frangie, ndl. franse. Buchstäblich fügt sich dies eigentlich frans: wert su dem bekannten dischen frames wie vendange zu vindemis. Fransen sind herabhangende spieße oder apitese vinder rockschooß ein breites speerieien (a. gherone). Diese tigmologie ist grammatisch und logisch untadelhaft, die folgende hat bessern historischen boden, da die volksablichkeit eines wortes wie framen, wiewohl Gregor von Tours es moch häußt im munde führt, nicht sicher steht. Lat. filmbris konthe sich in frimbis fringe frange verwanden und sirikhte der Walache (aus der allen volkssprache?) frimbie und im dietsten prov. (Bih. v. 192) trifft man fremus, wo aber doch frembis zu erwarten war. Hennegausich lautet das worf finche, das sich offenbar an frimbis hålt, auch das sicil. finnse weist and ein dilleres fr. fringe.

Freccia it., altsp. pg. Irecha, richtiger mit 1 nsp. pg. pr. flecha, fr. flèche, piem. sard. flecia, in andern ital, mund-arten mit i fritza, wallon. fliche pfeil: com ndl. flits dass, mdd. vliz bogen, daneben auch flitsch Frisch I. 278-, wordus vich die formen mit che beser erklären. Vgl. Weigand 1. 283. Gegen diese herleitung macht Grandgagnage v. fliche die altfr. form mit dem kehllaute flique geltend, die sich alterdings mit itz nicht verträgt. Aber flique scheint überall nur die auch in fleche enthaltene bed. speckschnitte zu vertreten, s. letsters II. e.

Fregare il., sp. pg. pr. fregar, fr. frayer, richtiger alfr froyer (egl. plicare ployer) reiben, streifen; con fricare. Daher il. frega fisternheit, fr. frai das laichen der fische, altfr. fraye, chw. frega, il. fregola dass. Zigs. sp. refregar reiben, refriega streit; il. sfregare, pg. esfregar, span. entstellt in estregar s. v. a. fregare.

Fregata it., sp. pg. cat. neap. fragata, fr. frégate

ursprünglich kleines ruderschiff. Villehardouin, Jayme Febrer, Boccaccio kennen das wort bereits. An unser führe, schwed färja, ist dabei (mit Checallet) nicht su denken: höchstens würde sich die erste sylbe daraus erklären. Es soll aus Italien stammen; die span. und frans. form zeigen in der Italien istammen; die span. und frans. form zeigen in der Italien ital. endang. In Italien nannte man ein zehig hastimerto d. h. etwas gebautes: eben sowohl konnte man es etwas gesimmertes nennen, fabricata zags. fargata, fregata. Herleitung aus dem arab. weist J. v. Hammer ab.

Fregio it., sp. friso, freso, fr. frise, fraise falfr, frese geschrieben) krause verzierung, franse u. dal.; vb. it. fregiare, fr. friser, fraiser krauseln, verzieren, sp. frisar tuch aufkratzen: abgel. it. frisato gestreiftes tuch, fr. fraissette handkrause (auch sp. frezada, frazada langhaarige decke?) Phrygiae vestes bei den alten waren gestickte kleider: aus dem adjectiv konnte wohl it. fregio, nimmer fr. fraise, frisc entstehen, eher kann das ital, wort aus dem frans, entlehnt sein, wie auch fregione dem fr. frison entspricht. Als grundbedeutung des verbums ist kräuseln anzunehmen: bedeutet nun wirklich der deutsche völkername Frisa, Fresa 'gelockt', so bedarf es keiner weitern untersuchung, s. Grimm P. 408 (bezweifelt in der gesch, d. d. spr. 669), wenigstens läßt sich das roman, wort im fries, frisle, engl, frizle wiedererkennen. Das engl. fleece wolliges fell, vlies, liegt jedesfalls weiter ab. Sind die frisii panni des mittelalters friesische oder geflockte? saga fresonica, pallia fresonica, vestimenta de Fresarum provincia werden im früheren mittelalter erwähnt, man sehe Ducange v. sagum. - |Gachet p. 344b bemerkt , daß die rohen tücher von Friesland mit den goldstoffen von Phrygien keine gemeinschaft hätten. Dies ist gut. Wenn er aber bei der alten herleitung aus phrygius stehen bleibt, so hatte er den buchstäblichen zusammenhang zwischen diesem und dem franz, worte nachweisen sollen. Das deutsche Frisa oder frisle ist oben nur als etymologisches element, nicht in beziehung auf die heimath der stoffe benutzt worden.]

Fresco it. sp. pg., pr. fresc, fr. frais (fem. fraiche), wallon. friss frisch, jung, neu; com ahd. frisc, auf welches it. fresco mit geschlossenem e streng zurückweist; ags. fersc, kumr, fresg, bret. fresk.

Fret fr. (mit hörbarem t), pg. frete, sp. flete miethe

eines schiffes; vom ahd. frêht verdienst; oder vom ndl. vracht?

Frettare il., fretar pr. fegen, reiben; sbat. il. fretta, neupr. freto eilfertigkeit; von frieare, frictum. Die frans, aprache bietet dafür frotter, das sich, freilich gegen die regel, aus froiter eereinfacht haben müste, im burg. frette (keckeln) hätte sich der richtige vocal behauptet. Aus der frans. form wäre dem auch sp. frotar, flotar ennommen das dem Portugiesen fehlt. Ein diminuit von frotter ist frirbler anstreifen, für frotler, dessen norm. form freuler unmittelbar auf das lat. eigmon surücksugehen scheint. Fgl. auch das mundartt. dische fretten Frisch 1. 291, das schein. Muratori anführte; susammenstellungen bei Diefenbach goth. wb. I. 102. 103.

Frizzare il. stechen oder fressen unter der haut, sp. fietar fressen, reiben, wühlen, neupr. friză zerreiben; sbst. sp. fre za, pr. fressa spur. Die wörter mahnen an das ahd. frezan, goth. fritan; eergleicht man aber frizzare, frezar mid dirizzare, derezar oon directus, so wird man auf frietus, particip eon fricare, geführt und diese deutung gewinnt an wahrscheinlichkeit, wenn man den sellnen übergang des goth. 1 in sp. z anschlägt. Ein frans. fresser fehlt.

Froncir altsp. PC. 1759, nsp. fruncir und so auch cal. trunsir, sard. frunziri, pr. froncir, fr. aber froncer in falten legen, ndl. fronsen; daher söst. allfr. fronce falte, sard. frunza. Froncer, gleichsam frontiare, kann eine handlung der sümerandrücken sie eiller eine handlung der sümpern, pg. olhar eine der augen; die auffallendste handlung der stirne aber ist thre fältelung und so konnte froncer fälten bedeuer; cgl. bair. 'ein gestirn (d. 1. eine stirne) machen' die stirne falten Schmeller III. 659. Das sp. franzir beruht wohl nur auf einer entstellung.

Frugare it, sp. hurgar, pg. forcar, neupr. furgà, altfr. furgier Ren. I. p. 21 durchstöbern, umrühren; von furca gobel. Einen eingeschobenen vocal erkennt man im ven. furegare und sard. forogal. Diesebbe begriffsentwicklung im it. rinvergare aufspüren, von verga stab, piem. fustigné durchsuchen, von fustis.

Fuoco it., sp. suego, pg. sogo, pr. suec, fr. seu, wal. soc feuer; von socus heerd, poetisch auch seuer, in letsterem

sinne entschieden seit dem ersten mittelalter, s. b. in der L. Alam., daher locum facere ignem excitare. Die neue sprache traf diese wohl, weil sie das ausdrucklose ignis (Dantei igne ist latinismus) nicht brauchen konnte. Vor der eerwecklung warnt der Vocab. optimus p. 18: non focus est ignis, immo proprie locus ignis. Von focus ist it. foeile, fucile, fr. fusil feuerstein, feuergewohr, egl. unser flinte von filat hiesel.

Fuora and hoori it, sp. fuera, alt fueras, pg.fora, pr. foras, fors, fr. hors (h asp.), erlt. fors (schon in den eatican, glossen ed. W. Grimm), val. fore, neue prăposition mit der bed. extra, von foras hinaus, foris draußen, s. Ducange e. foras. Auch das churvo. ora, orist diezer herkunft. Zsg. pr. fore cis ausgenommen LR. III. 379 für fors-eis == foras ipsum (egl. anceis, ainçois); fr. hor-mis = foras missum herausgelegt, aus dem spiel gelassen. Abgel, ist sp. for an eo, forano, fr. forsin fremd, altfr. deforsin u. a.

Furon altgen, ansp. horon, pg. furfo, altfr. fuiron, mit

einem andern suffiz it. Iuretto, fr. Iuret, ndt. Iuret, foret, fret eine art weisel, frettel, zum jagen der kaninchen gebraucht, occ. Iuré maus; eb. sp. huronear, sard. Iurillai, fr. Iuretter durchsuchen, durchstöbern. Auch von diesem muthamblich noch aus der römischen voolten horniensem herniense worte hat Isidorus kunde: Iuro, sagt er, a Iurvo dictus, unde et Iur: tenebrosse enim et occultos cunciulos effoldit. Sc kann nur von für dieb, woher auch it. Iurone ersäieb, abstammen (im frühern mlat. Iuro furonis, rgl. Pott in der abh. Plattlatein). Leitet man Iuret vom kymr. Ilured = engl. feret, so steht sowohl das uralte suffix on wie auch der in allen obigen bildungen auf ü deutende stammeocal im wege. Besser würde man mit Villemarqué bret. für 'klug, verschlagen' anführer.

Fusta it. sp. pg., fr. fuste ruderschiff; von fustis prügel, sp. fuste, pr. fust, mlat. fustis baum, hols, egl. it. legno fahrzeug, von lignum. Mit fr. füt ist segs. affüt schaft, lavette, vb. allüter, it. alfustare schaften.

Fustagno, frustagno it., sp. fustan, pr. fustani, fr. futaine ein baumuollener stoff, barchent; so genamn nach der stadt, wo er verfertigt ward, Fostat oder Fossat (Cairo), s. das wort Gol. 1798, Freut. III. 3476.

## G.

Gabarra sp. cat., fehlt pg., fr. gabare ein plattes und breites fahrzeug; woher?

Gabbáno it., sp. altfr. gaban regenmantel; con ungewisser herkunft, vielleicht aus gleichem stamme mit cabana, gabinetto (s. oben capana), denn hütte kann als der umhüllende schütsende mantel ausoesalt werden.

Gabbia, gaggia it., sp. pg. gavia, neupr. gavi (m), mit tenuis fr. cage (f.), dilfr. caive, een. sard. cabbia käfgi, sum theid auch mit der unlat. bed. masthorb; eon cave. addimin. ist it. gabbi uola, sp. gayola, pg. gaiola, dilfr. gaole, jaiole (daher die span. nebenform jaula), nfr. geole käfgi, kerker, fr. geolier kerkermeister; eb. fr. caj olor liebbosen mit worten (behandeln wie einen vogel im käfig); dagl. zags. en jöler achmeichelm hintergehn, urspr. in den käfig locken wie sp. enjaular in den käfig thun.

Gabbo it., pr. altfr. gab spass, spott; eb. gabbare ff., auch altsp. gabar Alz.; egl. nord. gabb eerspottung, gabba hintergehen. Über möglichen celt. ursprung s. Diefenbach golb. wb. I. 169.

G ab ella ii. pg., sp., pr. gabela abgabe, steuer, fr. gabelle saltsteuer; cb. ii. ga bella re cersteuern. Man findet seine quelle im gleichbed. ags. gatul, gafol, engl. gavel (s. Ducange), com cb. gifan, goth. giban Grimm II. 24, daher mhat, gablum, gabulum, endibt gabella (eigent. plunta) on gabellum aus gabulum?) Diese herleitung ist grammatisch die sicherste: die aus ahd. garba manipulus setzl einen oor nicht übichen ausfall des r toraus, die aus dem arab. cb. qabala (einnehmen) eine sonst nicht oorkommende erweichung dea arab. anlautes q (3) su g. [Dem argumente gegen das arab. etymon stimmt auch Engelmann bei p. 19.)

Gala sp. pg., sord. galla, fr. galle, pr. gal eiserner haken, engl. gall, adj. sp. galo krampfhaft (con neren), wohl auck comask, gab haken, gavel krummes stück werkhole; vb. sp. galar, fr. galler hakeln, gascon. gahn üblicher ausdruck für prendre; vom deutschen galel, gabel nach Frisch besser der vergleicht man das obd. gallen krumm

ausschneiden, gaifung eiserner ring, und, mit Diefenbach, aucl. gaf.

Gaggio it., sp. gage, pg. pr. fr. gage pfand, gewährleistung, sold (besonders im plur.), prov. auch, zumal in den formen gadi, gazi, letzter wille, testament; cb. pr. gatiar. altfr. gager pfanden, nfr. wetten, besolden; zsgs. it. engaggiare, pr. engatjar, fr. engager verpfanden; fr. degager auslösen, los oder frei machen. Man bemerkt diese wörter im ältesten mlatein, am häufigsten in den german. gesetzen: vadium oder mit w wadium bürgschaft, pfand L. Alam. (donet legitimum vadium), Chron. Laurish., Odo Cluniac., fem vadia L. Long. (vadiam dare), vb. wadiare z. b. bannum, invadiare, disvadiare, revadiare. Daher neugr. Badiov, bask, bahia. Abzuweisen ist Ducange's etymologie aus lat. vadum in der redensart res est in vado ist in sicherheit, da hieraus kein vb. vadiare abgeleitet worden ware. Aus vas vadis konnte der Romane ein eb. vadiare, hieraus wieder ein sbst. vadium, vadia ableiten, aber der durchgreifende anlaut g für gu, gestützt auf die uralte schreibung mit w. leitet auf deutsche quelle zurück: das rom. wort ist, wie viele dieser gattung, aus dem german. rechtswesen entlehnt: goth. vadi pfand, ahd. wetti, mkd. wette, altfrs. ved pfand, burgschaft, verheißung, auch ersatz, geldbuße, nhd. wette sponsio, eb. goth. gavadjon geloben, mhd. wetten pfand geben, alifrs. vedia bürgen, gewette zahlen u. s. w., egl. Grimms rechtsalt. 601. Den ursprung von vadi findet man theils in dem starken verbum vidan binden s. Grimm II. 26, Diefenbach goth. wb. I. 140, theils im lat. vas.

Gagliardo it., sp. pg. chemso gallardo, pr. galhart, fr. gaillard munter, üppig, hrāftig, hihn, frech. Aus gala honnte dies adjectio nicht entstehen, es müste galardo lauten. Schwerlich auch aus gajo, da man einmischung des suffixes igl annehmen müste (gaj-igl-ardo). Keine formelle schwerigheit läge im ags. gagol, geagle muthkeillig, üppig. Aber wahrscheinlicher noch birgt das roman. wort eine celtische wursel, kymr. gall kaft, allgael. galach muth, tapferkeit: erweichung des li ist wenigstens im prov. und span. sehr üblich.

Gaglioffo it., sp. gallofo schelm, taugenichts, landstreicher, henneg. galoufe, scallon. galofa, gaiouse fresser; dagl. sp. gallo fa stúck bettelbrot, chw. gaglioffa, lomb, gajoffa schleppack (bettelack?) Nach Concruvious sags, aus Galli offa almosen, das man in den klöstern den nach S. Jago pigernden Fransosen reichte. Die erklärung hat den anstrich einer etgmologischen erfindung, allein das wörterbuch seigt wirklich diese bedeutung. Die catal, form galyöfol ist denn was Galli föllut.

Gajo ii., altsp. gayo (Seckendorf), po. gaio, pr. gai, jai, fr. gai munter, lebhafi; leitete schon Buratori com ahd, ghi rauch, krāflig, nhd. jhkc, mit ausgestoßenem h. (Procusu, wedches Raynouard hiehersicht LR. III. 441, steht für gal hahn: del prumier gau ist = sp. al primer gallo beir ersten hahnenschrei). Damit trifft susammen der name eines ogela, den die allen dichter Frankrichs zur nachtigall gesellen, sp. gayo, gaya, pr. gai, jai, altfr. pic. gai, nfr. geal holkhäher, markolf, also der muntere oder der bunte, denn gio hat auch diese letstere bedeutung (alfr. piaus gaies et noires bunte und schwarze felle G. d'Angl. p. 119), sp. ga-vat bunt machen.

Gala it. feierkleid, busenstreif der frauen (Boocaccio), di gala munter, lustig , sp. pg. gala feierkleid , anstand, anmuth, fr. gale munterkeit, ergotzlichkeit, freudenfest (Froissart, A. Chartier . Coguillart . s. Borel); abgel, it. gallone, sp. galon, fr. galon borte, tresse; it. galante, fr. galant artig, sp. galante artia, freigebig, daher galanteria, galanteggiare u. s. w.; sp. galano, galan hübsch, geputzt, sinnreich, dacon galania, galanura; auch ein altfr. adj. galois zieht man hicher, s. Roquefort und Du Meril dict. norm. Ein einfaches verbum ist altfr. galer feste feiern, schwarmen: je plains le temps de ma jeunesse, auquel ay plus qu'en autre temps gale (Villon); il y aura beu et galle (Pathelin). Merkwürdig ist, daß gala nebst seinem ganzen gefolge im prov. noch nicht vorkommt und daß auch im frans. des 12. und 13. jh. gale nicht vorhanden scheint; es fehlt daher auch im mittellatein. Was seine herkunft betrifft, so erklärt es Perion nicht ungeschickt aus gr. xalóg schön, lieblich, anständig, rà xalá die annehmlichkeiten des lebens; nicht unhäufig entsteht anlautendes g aus der tenuis. Andre verweisen auf dyullen schmücken, ayalleagus sich schmücken, sich brüsten, sich freuen: schwerlich aber wurde der Italianer, der doch wohl

das wort eingeführt haben müste, das doppelte I mit einfachem vertauscht haben. Auch auf ein arab. etymon wird
verwiesen: chalus hehrenkleid als fürstliches geschenk. Indessen gewähren die wörterbücher nur chilus hund es ist
tauschte; Engelmann bemerkt diesen wechsel nicht, verwirft
birigens die deutung aus einem andern grunde (p. 1072.
Ehrenkleid entspricht überhaupt dem bogriffe des roman. wortes nicht: gala ist ursprünglich ein abstractum und heißt puts,
staat, bei Ant. Nebrissensis 'elegantia vel lausitia eestium',
vestlido de gala staatskield. Bessere ansprüche als das arabische wort scheint ein deutsches su kaben: ahd. gellt op prunk, stols, mhd. gelle üppigkeit, lusigkeit (ogl. it. di gala),
seilen erfreuen (voal fr. galet = sich eellen).

Galanga it. sp. pg., allsp. garingal Conq. Ultram., altfr. galange, häufg garingal (poivre, canele et garingal Fl. Bl. 2029), engl. galingal, ahd. mhd. galgan, nhd. galgan, eine aus China und Java kommende voursel. Es ist das arab.

chalan', ursprüngl. persisch Gol. 752.

Gålbero it. (Jagemanns ub.), mail. comask. galbè goldamsel; lat. galbula, bei Martial und Plinius, muthmaßlich dasselbe wort. Zu einer andern lesart bei dem letsteren schriftsteller galgulus stimmt sowohl sp. gålgulo use it. ri-gö golo, rigoletto, beide letstere ohne zweifed aus meingalgulus. Das parm. galbèder, cremon, galpèder, entstand offenbar aus galb-ieterus. Der Spanier nennt den vogel auch oro-pendola gold-feder.

Galéa it. altsp., pa. galé (f.), pr. galéa, galéa, galéa, altr. galée, galie, mittelgr. yakéa, yakaúa ursprüngl. ein langes ruderschiff: lunc rex jussit cymbas et galeas i. e. longas naves fabricari aagt Asser (9. jh.), s. Voss. de vit. serm.; it. galeota, sp. pa. galeato, altfr. galio tleichte galea; it. galea zza, sp. pg. galeaza, fr. galéasse großes schiff dieser art; it. galeone, sp. galeon, pg. galeäo, fr. galion großes fabrzeug. Gleichbed. mit galea ist it. sp. pg. pr. galera, fr. galère: abstammend aber con jenem miste es it. galiera, pg. galeira, fr. galère: [auten, nur die sp. form wafer richtig und diese miste sich den übrigen mundarten mitgeheilt haben. Einige leiten galea vom lat. galea helm als abscichen eines schiffes, wie despringen, wolches den dichter Oerich

trug: a picta casside nomen habet Trist. 1, 10 (s. Voss. de vit. serm.); aber aus galea wird nicht galea, und cassis steht da als name des einzelnen schiffes, nicht einer art von schiffen. Nach andern entlehnte man den namen wegen einer āhnlichkeit der gestalt vom gr. γαλεός haifisch, und galeotta aus gleichem grunde von γαλεώτης schwertfisch. Das letztere gleichnis ware besonders passend, man erwäge die beschreibung der galea in der Hist. Hieros. DC., worin es heißt: lignum a prora praefixum habet et vulgo calcar dicitur, quo rates hostium transfiguntur percussae. Auch galeotta für galeota läßt sich mit ähnlichen beispielen, wie patriotta, Candiotta, rechtfertigen. Daß dieses wort aber auch auf roman. weise aus galea abgeleitet sein kann, versteht sich. Noch ein anderes griechisches erst bei Hesychius vorkommendes wort ist in betracht gezogen worden: γάλη = έξέδηας είδος, also eine art gallerie, und sehr wohl konnte ein langes schiff mit einem langen bedeckten gange verglichen werden; man sprach mit betonung des gedehnten endvocals gale (vgl. alon. aloé) und fügte das weibliche a an. Von diesem galé oder sunachst von galera ist denn auch das bekannte rom, galleria, das wenigstens schon im 9. jahrh. vorkommt: tres domos cultas, videlicet galeria posita via Aurelia . . . reliquas vero duas i. e. galeriam positam etc. DC.; hier scheint es ein zierliches gebäude zu heißen; in spätern stellen, aus der ersten halfte des 11. jh., ist es ein eingeschlossener ort, ein hof: in galeria intra castellum vel de foris habitantibus Ughell. I. p. 1210; curtem, quae dicitur galeria, in qua est ecclesia S. Mar. das. p. 136". Aber so wie jene alteste stelle es gibt, stimmt es besser zur rom. bedeutung. Noch einer etymologie ist zu gedenken. Muratori vermuthet den ursprung von galea und galeone im arab. chalaia und chalion; wendet man sich an Golius, so erfährt man (p. 753. 754), daß chali (chalion) leer, frei, demnächst (in einem wb. vor d. i. 1000) bienenkorb, großes schiff, weil es frei sei von ruderwerk, bedeutet. Weder J. v. Hammer noch Engelmann sind hierauf eingegangen.

Galerno sp. pg., galerna pr., galerne fr. nordwestwind, egl. bret. gwalern, gwalern, gwalorn. Die irische sprache besitst das einfache gal windhauch, die engl. gale hühler wind. Für begriffe dieser classe liebt die proo. sprache das suffix erna (bolerna sturm, buerna nebel, suberna strómung), es ist also wohl zunächst eine prov. bildung, aber, so scheint es, aus celtischem stoffe, wiewohl Nicot erklärt 'nom de vent, qui fait geler les vignes'.

Galoppare it., sp. pg. galopar, pr. galaupar Fer. 469, fr. galoper sich in sprungen fortbewegen (von pferden), galoppieren, prov. und franz. auch in galopp setzen; daher sbst. galoppo ff. Faidit definiert galopar 'inter trotar et currere' zwischen traben und laufen, GProv. 31. Salmasius, Vossius u. a. sahen darin das gr. καλπάν traben, trott gehen, mit eingeschobenem o, aber eingeschobene vocale betont man nicht. Es ist das goth. hlaupan mit vorgesetztem ga , ahd. gahlaufan, ags. gehleapan, nhd. laufen, eine durch die prov. form bestätigte herleitung, indem hier au dem deutschen diphthong au gleichsteht: aunir = haunjan, raubar = raubon, raus = raus. Oder sollte der anlaut g ein verkapptes w sein, da man mndl, walop, walopeeren, mhd, walap, walopieren findet? Dies ist aber nur einem fr. walop, waloper nachgesprochen, indem sich in nordfranz. mundarten g manchmal in w verirrt, woher auch it. gualoppare, vgl. garçon warcon, gaignon waignon (hund), wohl auch gaquière waquiere (jachère). An diesen übergang des g in w gewöhnt sprach der Niederlander auch Walewein, frans. gewöhnlich Galvain, wiewohl fr. g hier zufällig für gu steht, kumr. Gwalchmai. Das personliche subst. sp. galopo, it. galuppo beiläufer, daher fr. galopin (in der thierfabel name des als bote gebrauchten hasen) wird dem ahd. hlouso nachgebildet sein. — /Hierzu eine beachtenswerthe randglosse Wackernagels: 'Galoppare möchte ich kaum auf gahlaufan mit dieser hier so zufälligen und bedeutungsleeren vorsylbe zurückführen. Vielleicht gaho hlousan'? Es möchte dagegen zu erinnern sein, daß grade der Romane die bedeutungsleere der partikel, die er auch sonst mehrfach aufnahm, am wenigsten fühlte, er liebte verstärkte wörter. Ein wirkliches vorkommen von gåho hloufan für galoppieren würde, versteht sich, entscheiden. 7

Galos ela it., galocha sp., galoche fr. iberschuh, com lat. gallica pantoffel, mit verstärkter form oder eigentlich mit vertouschtem suffiz, s. Rom. gramm. II. 296. Das ital. wort scheint aus dem frans. entlehnt, in welchem g hier eben so wenig su j ward wie in gal [gallus], Gaules (Galliae). Andre leiten es von calceus, was die lautgesetze nicht gestatten, oder von caliga, welches jedesfalls weiter abliegt als gallicus. Gleichbed, ist das sp. haloza.

Gamba it, sp. cat., pr. gamba in gambaut, pq. gambia, fr. jambe bein com knie bis zum fuß, schienbein. Neben dieser form mit anlautender media stellt sich eine gleichfalls weit verbreitete mit anlautender tenuis: altsp. camba Alx .. so auch pr. sard., churw. comba, vgl. alban. khembe. Einer dritten form fehlt der letzte consonant : allsp. cama PC. gleichlaut. cat. bearn., allfr. jame. Daß die tenuis der media vorangegangen, camba älter als gamba sei, leidet kaum einen sweifel; beide konnten nebeneinander fortbestehen wie it. castigare und gastigare, pr. cat und gat. Zwischen camba und cama aber ist es theoretisch zweifelhaft, ob b eingeschoben oder ausgefallen sei, ob man also camb oder cam als thema ansunehmen habe. Die grundbed. von camba muß bug, kniebug gewesen sein, wie andre bildungen desselben ursprungs beseugen : pg. camba radfelge (krummes hols), cambajo krummbeinia, altsp. encamar (s. v. a. encambar) beugen s. Sanches sum Cid. wohl auch burg. (in Berry) camboisser krummen, deal, mlat, cambuta krummstab, das in der form cabuta schon in einer urkunde v. j. 533 Breq. n. 15 erscheint. Die wurzel findet sich auf lat. sprachgebiete in cam-urus, cam-erus krumm, cam-era wölbung, cam-erare wolben (fr. cambrer), einfach im celt, cam gebogen, gekrummt (kymr. camineg radfelge, wie pg. camba), ihre weitere auspraguna in camba lag vielleicht schon im latein vor. da auch die griech, sprache καμπή hat und celt, cam auf alleres camb (egl. Cambodunum u. a. geogr. namen, Zeuß I. 75. 96) surückzuführen ist. Aber gamba für ungula bei Vegetius de re vet. ist ein unclassisches wort. Vom deutschen hamma oder wampa ist ganz abzusehen. Zu gamba gehört noch sp. jamba pfosten, it. gambo stengel (bein der pflanze), nfr. jambon, sp. jamon schinken, altfr. gamache beinbekleidung.

G m ba is pr., attfr. gambais, wambais, attp. gambax Alx., attpg. canbas SRos., daher mhd. wambeis, wambois, wambis, nhd. wams, im spiteren miatein mit schurankender cedang gambacium, wambasium, fehlt ital.; dagi. pr. gambaisć, attfr. gambason, wambaison, spit mata gambaso gambasonis; ein den oberleib bedeckendes kleidungsstück. Nicht con gamba; auf golh. vamba, ahd. wamba (bauch) leiset namentlich der frans. anlaut w. Was aber die endung betrifft, so ist ein ahd, wamb-aiz bei der sellenheit und ungewissheit des suffixes aiz, eiz nicht zu vermuthen, daher im rom. ais das lat. accus, in gambois, mlat. wambosium, eine undehte form ansunehmen.

Gámbero il., sp. gámbaro, altfr. jamble, npr. jambre, daunh. chambró hrebs; von cammarus seekrebs.

Gamella sp. pg., gamelle fr. hölserne schüssel für matrosen oder soldaten; von camella trinkgeschirr (wie noch im span.)

Gans it. sp. pg. cat. heftige begier. Es läßt sich nur behaupten, daß es grammatisch sum ahd, geinön passe, dessen bed. den mund aufperren in die bed. lechsen übergehen konnte, wie pr. badar, lat. hiarc, gr. zuszur beide bedeutungen unfgesen. Ygl. unten guadagnare.

Ganascia it., fr. ganache kinnbacken (des pserdes); wird mit recht sür augmentativ von gena gehalten, welches letztere die sprache früh aufgab. Menage sührt auch ein sp. ganassa an, von dem die wörterbücker nichts wissen.

Gancio it., sp. pg. gancho haken, vielleicht auch fr. ganse schlinge, die als knopfloch dient. Span. etymologen lassen gancho aus gr. γαινψός (eingekrimmt) entstehen, aber ps wird sich schwertich in sp. ch verwandeln: wohl pl in dem synonymen καμπίλος, womit aber das ital. wort unerklärt bliebe. Ungr. gants gleichbed. wird aus letsterem herrähren.

G n 1 a pr., noch itzt ganto, storch, kranich, wilde ganz carden nigra noch Homorach) altfr. gant Og. 4266, gente DC. v. auca, wal. gunsce, gunsác (poln. geska, russ. gunsk dimin.) Für dieses wort hat man ein uraltes seugnis: Phinus 10, 22 segt von den galanen: candidi ib (in Germania), vero minores, gantae (al. ganzse) vocantur. Eine mittellats stelle ist: Conspicti innumerabliem multitudiemen avium, gusavulgus gantas vocat Mirac. S. Genulfi, DC. Venant. Fort. unterscheidet zwischen ganta und anser, indem er grus, ganta, anser, olor als verschiedene gattungen zusammenstellt. Daher das rom. ganta = ndd. gante, ndl. gent, mhd. ganze, ahd. ganze. Der Spanier bemutste die hochd, form gang.

su seinem gan so (denn günazzo hâtle ihm eher ganzo oder gunizo gegeben), das ihm auch als adjectiv dumm, dem Calalanen abgefeimt, eigentl. sich dumm stellend, bedeutet; die gleiche übertragung im soal. adj. lud dumm, vom ungr. lüd, gans. — Eine ausführliche untersuchung des wortes bei Diefenbach orig. europ. p. 347 ff.

Garbino il. sp., garbin neupr. südwestwind im mittelikaken meere; leitel man richtig aus dem ardischen: hierheißt garbi westlich, com bo, garabs wegechen, untergehen (von der sonne) Freyt. III. 267e, daher auch pg. garabia westen. Die ital. form a-gherbino scheint an diese arab. herhunft su erinnern.

Garbo ii. sp. pg. anstand; eb. ii. garbare anstand ereleiken, sp. garbar sich sieren; pr. nur garbier prahlerisch; tom ahd. garawi, garwi zehmuch, eb. garawan, nhd. gerben, nhd. gartenen bereiten, schmicken, b aus w auch im i. falbo vom falawer. S. darbier Frisch I. 243, und Schmeller II. 64. Das bash. garbatu wird von der zubereitung des fachses gebrauch!.

G n'r bu g lio it., sp. garbullo, allfr. garbouil, grabouil dérmender haufe, verwirrung. Sicher ein compositum. Dos erste wort ist wahrscheinlich von garrire schwatsen, das andre ohne sweifel von bullire brousen, sbst. sp. bulla, it. buglione, cat. bullangu errovernes geschrei.

Gargatta it, altfr. pic. gargale s. Roquef. und Brut 1. 103, und so churuo. gargata, in Genf gargataine, im Jura garguelotte u. dgl., auch bret. gargaden, altengl. gargate, p. pg. cat. mit eingeschobenem n garganta gurget; abgeleite on gurges mittelst des suffices alt unter einwirkung des naturausdruckes gargatizare gurgeln, sp. gárgara gegurgel = arab. gargara (eb.), vgl. it. gorgogliare, gorgozza abgedndert in gargagliare, gargozza. Auch sp. gárg o la, fr. gargouille speiribhre der dachtraufe wird hicher zu stellen sein. Selstam ist pr. gargamela gurgel, fr. gargamelle bei Rabelais, noch jetst lothringisch, vom gase. gamo, man sehe Dict. de Trécoux und Oberlin, vgl. auch pg. gorgomilos (pl.). pg. gorgomillera schlund. Eine zusammenstellung mundarticher mit garg gebildeter wörter findet sich bei Honnorat. Hieher wöhl auch pr. gargar (hisparveden?) M. J. p. 1915. 205

Garofano it., sp. girofle, girofre, pr. fr. girofle wurz-

nelke; von caryophyllum mit dem griech. accente in xaqvéwullov gesprochen, wal. aber carofil, garofil.

Garra sp. pg. kralle, pr. garra kniebug? (egd. sguarar couper le jarret GO.), limous. jaro, genf. juire. Daher it. garretto, alifr. garret, nfr. jarret, sp. jarrete, pg. jarrete kniebug, kniekehle; neupr. garrou schreinshamme; sard garroi = garretio; dgd. fr. garrot gelenk, fuge, knebel, sp. pg. garrote mit letzlerer bedeutung. Vom kymr. går schenkel, bret. gara schienbein; egd. kymr. cåmez går kniebug bret. garan cinnehmit. Berührung der begriffe glied, gelenk, kralle lehrt oben artiglio. Weiteres bei Diefenbach celt. 1. 120.

Garzone it., sp. garzon, pg. garção, fr. garçon, pr. auch gartz, altfr. gars knabe, bursche, junggesell, fem. fr. garce liederliche dirne. Die üblichste bedeutung dieses wortes, das im mlatein erst spät hervortritt, war im altfrans. nicht knabe, dafür brauchte man lieber danzel oder vaslet, es hieß diener, handlanger, trossknecht, zumal aber in moralischer beziehung lotterbube; auch der port. Codex Alfons. braucht garcom in letsterem sinne SRos, s. v. Dagegen hieß das fem, garce ursprüngt, madchen, wohl auch dienstmadchen, ohne übeln nebenbegriff (vgl. Le Glay zum Raoul de Cambr. p. 156) und schon hieraus ist zu schließen, daß die grundbedeutung der mannlichen form garçon die des lat. puer war, wie auch die worterbücher des 16, ih. übersetzen, daß es aber wie unser bube in üblen sinn ausartete. In der mundart des Jura heißt noch jetzt gars sohn, garse tochter, gleichfalls ohne schlimmen nebenbegriff. Was nun seine herkunft betrifft, so sind alle vorgebrachte deutungen bodenlos. Der anlaut g kann deutschem w nicht entsprechen, da kein it. quarzone statt findet, die zuweilen vorkommende prov. schreibung guarso bernht auf ungenauigkeit; auch nicht bretonischem gw in gwerc'h jungfrau (Potts forsch. II. 347). Die agel. sprache hat freilich ein wort garson, aber aus dem franz., sie verwandelt oft das rom. on in ihr eignes suffix an, vgl. caban, baran, bûrdan, ladran, fr. chapon, baron, bourdon, larron. Das wort erklart sich wie so viele, die man in der ferne sucht, klar und einfach aus dem lat. sprachstoff. Mit garzone nämlich ist augenscheinlich gleiches stammes it. garzuolo herz des kohles, mail. garzoeu knospe, von

carduus (s. unten 11. a), hiernach ist knabe etwas noch unentwickeltes, knospe, butsen, strunk, eine anschauung, die sich auch im it, toso, im fr. pelit trognon, im dtschen kleiner būtzel, im gr. xoooc, im gael. gas ausspricht, ja das mail. garzon bedeutet außer knabe auch eine distelartige pflanze und leitet dergestalt unmittelbar auf carduus zurück. Wie willig aber in carduus die tenuis zur media ward, bezeugt auch das lothe, gade = carde, gada = carder, - Ist nicht auch it, sp. garza reiher identisch mit fr. garce madchen. indem man den vom kopfe zurückwallenden federbusch dieses vogels mit dem herabfallenden kurzen haar eines kleinen madchens verglich? Oder sollte der ital, mundart, worin das wart am reichsten gewuchert hat und woher es ausgieng, das feminin aefehlt haben? span. garceta heißt kleiner reiher und herabfallende haarlocke. Über den zweiselhaften arabischen ursprung des wortes s. Engelmann p. 81.

Gas ein luftstoff; von dem ältern van Helmont erfundenes, vielleicht aus ndl. geest d.i. geist gebildetes wort (Adelung). Weigand 1. 390 vermuthet vom deutschen gäschen schäumen.

G as a là a pr., attfr. gazaille, mlat. gasalia geneinischaft, gesellachaft (nicht geninn, wie Lex. rom. 111. 449 bestimmt wird); dahin auch pp. a gas a là ar und gasallar (nach dem subst. gasalhao Lus. 2, 15 su schließen), sp. a gas a ja r gasajar freundich aufschmen, attpp. agsaslan-se com hunu mulher sich terheirathen SRos. append. Vom ahd gisello, in älterer form gasaljo, nhd. gesella gefährte, freund, eb. 90h. saljun, ahd. gaselljan. In einer span. urkunde e. j. 804 Esp. sagr. XXVI. 445 fiest man: feci ibi presuras cum meis gasalianibus (heihidabern) mocum commoratibus, vorin gasalianibus (heihidabern) mocum commoratibus, vorin gasalianibus (heihidabern) mucum commoratibus, vorin gasalianes nach dem goth. plural gasaljans geformt sein muß. Menoge erudahnt auch ein it. ghisello compagno; aus welcher mundart sall dies geschöpfl sein? S. Rosa verseichnet ein altge, gasvillado asociado, was vielleicht aus gasaillado versetrieben ist.

Gatto it., sp. gato, cat. gat, pr. cat, fr. chat, fem. gat, cata, gata, cata, chatte, agr., ya'ara katze, fehit dem Walachen, der mutze, und pisice dafür hat. Felis aber fehit allen; nur im picard. wärterbuch wird fele als ein seltem warbuch bemerkt und uns felis hervedeitet, was hier auf sich

beruhen möge. Das neue wort ist auch durch die celtischen und german. sprachen verbreitet: ir. cat, kymr. ctlh, ags. cat, alln. köttr. Ein lat. catus kommt erst spåt, bei Palladius und bei einem dichter vor (s. Freund), ist aber vielleicht schon in cätulus enthalten, verwandt mit cknis (Schwench); bei Isidorus gilt es noch für ein wort des gemeinen lebens: hune (murionem) vulgus catum a captura vocant 12, 2, 38. Die kerleitung aus capture, altom. catur, ist indessen unstatthaft, da abgesehen vom lat. catus für captus, auch im roman. sich die anlaute und inlaute widersprechen, it. gatto und catare.

Gavela pq., sp. gavilla, pr. guavella GO., fr. javelle reisbündel, welle, handvoll ähren, span, auch haufe menschen (ebenso val. gavella J. Febr. 64). Grammatisch unbefriedigend ist die erklärung von Frisch aus dem dtschen gaufel; nicht besser die aus dem ahd. garba, denn r duldet, wie schon unter gabella erinnert ward, vor b keinen ausfall; unnöthig die von Menage aus einem hypothetischen capus als primitiv von capulus: es kommt, wenn man die bed. handvoll aus handhabe oder griff folgern darf, unmittelbar von capulus, umgebildet in capellus, capella, um so wahrscheinlicher, als ein neupr. masc. gavel, pic. gaviau vorliegt; ebenso verwandelte sich martulus, scrophula roman in martellus, scrophella (écrouelle). Franz. j aber konnte aus lat. c entstehen. wie dies in jambe und geole anerkannt werden muß. Im enal, gavel treffen gavela und gabella (abaabe) susammen. gleichwohl scheint es je nach seiner bedeutung verschiedener herkunft.

Gavetta it., sp. gábata, fr. jatte hőtserner napf oder schüsel; com gabáta eßgeschirr, ahd. gebita, mlat. capita, sgl. nord. jata krippe. Frans, jatte aus gabata cerhált sich laullich wie dette aus debitum. Picard. sagt man gate, norm. gade, jade, daher allfr. jadeau. Auch sp. gaveta schublade wird derselben abkunt sein.

Gavia sp. ein cogel, mõce; ist das lat. gavia bei Phimius, für welches die bed. mõve nur auf vermuthung beruht, durch das roman. wort der gerechtferigi wird. Daher die gleichbed. abll. sp. gaviota, pg. gaivota; sp. pr. neap. gavina; it. gabbiano, pg. gaivõo, letsteres eine schwalbenart. G a z a it., gacha pr., besser pr. agassa, fr. agace elster, hråhe; rom ahd. agalstrå, was eine zweite ital. form gåzzera noch anschauticher macht; die verbindung st stellte sich romanisch durch z, c, ss dar. Die flor. glossen geben agaza ab deutsches wort und übersetzen es mit pica. Zu merken it noch die romagn. form. argaza. Der sinn des deutschen i-gal-astra ist nach Grimm II. 367 der rauhschreiende krächzende cogel.

Gazzella it., gazela sp., gazelle, algazelle fr. ein säugethier im Orient und Nordafrica; vom arab. gazál junge gaselle Freyt. III. 274<sub>a</sub>.

Gazzetta it., gazeta sp., gazette fr. zeitung; eigentl. name einer ital. munze (von gaza schatz?), wofür man das zeitungsblatt kaufte. So Menage und Ferrari. Nach Schmellers vermuthung aber ist gazzetta das diminutiv von gazza elster, indem die ersten zeitungsblätter etwa das emblem des geschwätzigen vogels getragen hätten, Bair. wb. IV. 293. -/Mahn p. 90 tritt Menage bei. Die ersten zeitungsblätter. bemerkt er, erschienen zu Venedig (1563?) und waren geschrieben; für die erlaubnis sie zu lesen zahlte man eine gasetta, daher der name dieser blätter, denn sie konnten bei der dürfligkeit ihres inhaltes nichts weniger als geschwätzig genannt werden; auch sei es nicht wahrscheinlich, daß die verfasser ein solches emblem gewählt hätten, da man sich nicht leicht selbst verspotte. - Dagegen möchte sich doch wieder einwenden lassen, daß was man für eine bestimmte munze kauft, schwerlich mit dem namen derselben benannt worden ware (dafür hatte man das suffix ata wie in derrata, quattrinata), ferner daß wenn auch nicht der verfasser, doch das publicum eine zeitung füglich eine plaudertasche nennen konnte, weil ihre nachrichten oft genug grundlos sein mochten].

G ec h ir e it. in aggecelitist sich demüthigen, sich unterwerfen (alt giechito demüthig, s. Perticari p. 300, ginthio PPS. II. 175, mail. gecchiss d. i. gecchirsi), pr. gequir, altsp. jaquir überlassen, allcat. jaquir erlauben, altfr.
gehir gestehen, sagen. Alle diese wörler lassen sich auf
eins surückbringen, das ahd. jehen aussagen, sugestehen, egl.
mhd. jehen c. dat. einem den sieg suerkennen, sich überwundepoen. Ital. aggecchirsi, das Ciampi zu Cino gegen die
grammatik aus ablettito (abjectus) erklärt, bedeutet sich einem

sugestehen, sich einem überlassen, h durch ch vertreten wie in annichilare. Ebenso das prov. wort: qui vol non lor o gie wer ihnen nicht alles susagt, überläßt Chx. IV. 344; se gequir de una ren sich von etwas lossagen. Altcat. nos jaquesca escapar er erlaube uns zu entrinnen, lasse uns entrinnen Rhunt. 114u. Am nächsten schließt sich die bedeutung des allfr. wortes an die des deutschen: jehir ses pechiés seine sünden beichten Gar. II. 222; ist doch beichte, ahd. bigiht, selbst aus jehan entstanden. Was die begriffsentwicklung betrifft, so ist besonders zu vergleichen goht, gakunnan sik sich bekennen, sich unterverfen, "novärter@au.

Geldra it. lumpeneolk, pr. gelda, altfr. gelde trupp besonders von fußeolk: trente milie de gelde triginta milia peditum LRs. 15, oom nida. gelda congreptio, dies aus dem deutschen: ags. gild cultus, sodalitus, gegilde sodalis, ndd. gilde. Auch em altfr. gueude findet sich (gu neben g s. b. in gueule, geule): la société vulgairement appeiée gueude marchande kaufmannsgilde, s. Menage. Von pr. gelda ist geldon lanentrager, daher it. gialdoniere dass. Altit. gialda lanse erinnert sucur an golb. gittha sichel, hippe: man kann aber die waffe nach den leuten benannt haben, die sie trugen, ogl. partigiana. S. auch Filomena ed. Ciampi p. 143.

Gengiva it. pg. pr., sp. encia, fr. gencive, wal. gingie zahnsleisch; von gingiva, mit abänderungen um das sich wiederholende g zu beseitigen, vgl. auch sard. sinzia, pr. angiva, cat. geniva, fr. in Berry gendive u. a. formen.

Gente altit. (wohl aus dem pron.), altsp. gento (gente Mar. Egipc. p. 5709), pr. gent, fem. genta, alteat. gint, gintla, althr. (moch in Berry) gent, gente arig, habsch; ob. agenzare, agensar, agencer gefallen. Von gentilis mit zurückgezogenem accent und weggefallnem suffix wäre nicht gegen die grammatik, man bedenke sp. manso aus mansuetus u. a. Vielleicht aber findet sich ein näher liegendes wort. Buchstäblich passt nur genitus, worauf sehon Sanchex olecc. tom. III. vermuthete. Homo genitus konnte einen mann von herkunft, einen edeln bedeuten, wie man einen solchen, aber minder kühn, mhd. von geburt, fr. homme de naissance nennt, und hieraus konnte sich die bed. artig entwickeln, die auch gentilis d. i. qui gentem habet annehmen muste. Vyl. Grandgagage v. ajancener.

Gergo it., sp. xerga; it. gergone, fr. jargon; altsp. girgonz Alx. (gebildet wie vascuence = vasconice), nsp. gerigonza kauderwälsch, rothwälsch, so pr. gergons 'vulgare trutanorum' spitzbubensprache GProv. 54. Nicht unpassend nennt Charles von Orleans die sprache der thiere ein jargon, eine für uns unverständliche rede: il n'v a ne beste ne ovseau qu'en son jargon ne chante et crie. Altfr. sagte man für jargonner auch gargoner Roquef., Rob. le diabl. IIIb. col. 1, altengl. gargoun Halliw .: hieraus folgt 1) daß trots dem pic. gergon (denn diese mundart pflegt das guiturale g zu bewahren) ga der ursprüngliche anlaut war, 2) daß das wort von Frankreich ausgegangen. Gleichwohl ist sein ursprung nicht sicher, wenigstens kann es von dem nord, jarg salbaderei, wenn man auf ga als dem richtigen anlaute besteht, nicht herrühren. Man sagt fr. le jars jarjonne der ganserich schnattert, allein die art der ableitung ton jargon aus jars läßt sich nicht klar machen. Es möchte also wohl gebildet sein aus dem roman, stamme garg (s. oben gargatta), so daß es eigentl. gegurgel, widerliches unverstandliches gerede bedeutete. Val. auch das sp. guirigay kaudermälsch.

Gerla it., neupr. gerlo, altfr. geurle NFC. I. 220, jarle Rog. tragekorb, eimer; con gerulus tragend. In den casseter glossen steht gerala tina 'zunipar' (zuber), worin gerala wohl als adjectic zu verstehen ist.

Ges mino il. (entstelli in gelsomino), sp. jasmin, in der alten prov. litteratur nicht vorhanden, neupr. jassemin, gensemil, fr. jasmin ein staudengewächs; vom pers. jäsemin, ouch arab. jäsamün, das Freytag IV. 514 als ein fremdes wort gibt.

Gesta it, gesta alifr., wohl auch pr. gesta geschlecht, tamm. Lat. gesta als singular gebraucht (man sehe Uncange) nannte das mittelalter die thaten eines vornehmen geschlechtes, sodaun die beschreibung derselben, die chronik, endlich, vermöge einer überfragung der sachen auf die personen, die geschlechtifolige, den stamm selbst. Allfr. beispiele der beiden letsteren bedeutungen sind: an (en) la geste est escrit Sax. II. 151; en vielle geste le trueve l'on lisant Rom. de Ronce. p. 67; Clodois qui commença la bone geste NF. Jub. II. 19; la geste Mahom der stamm, das volk Ma-

homets Sax. II. 84; li verlet de haute gieste Eracl. 3362. Auch das altsp. wort heißt chronik: aquis' conpieza la gesta de mio Cid PC. 1093.

Gettare, gittare i... sp. jitar, pr. getar, gitar, fr. jeler, sp. mit abgestoßenem j ech ar werfen; con jactare oder,
wie der allgemeine übertritt des ai ne eemulhen läßt, on ejectare, wol. sjepti. Sbst. fr. jet wurf, auch schleuder,
strick, pr. get, il. getto, geto. Zu merken ist pg. deitar = fr. déjeter, con dejectare, welches Gellius aus Mattius anführt; die ällere sprache aber kennt auch geitar.

Gherone, garone it., sp. giron, pg. girio, fr. giron, altfr. auch gueron sags. gron Comte de Poit. p. 14 (co noch picard.) achoof, schleppe, in der wappenhunst dreieck; com ald. géro (?), acc. gérun, måd. gére, altfries, gure, diese on gêr speer wegen der gestall des seichels oder och schoofes: ebenso mlat. pilum vestimenti speer des gewandes, s. Grimms rechtsall. p. 158.

Ghiado it, dußerste külle, pr. glay schrecken, cat. erstaunen; sogs. pr. cat. ee glay s. e. a. glay, altsp. aglayo; eb, il. a gghiadare oor külte erstarren, altsp. aglayarse erstaunen, pr. esglayar erschrecken, niederschlagen, cat. in erstaunen setsen. Proe. glay bedeutet auch schwert, von gladius, egl. die form desglayar tödten, neben desglasiar (mlat. degladiand) 'deoccidend' (Stas. auct. VI. 5200.); auch altiglagiar ist die tödtliche wasse der tödtliche schrecken; it. morto a ghiado heißt erstochen (com. parm. ghià stachel), agghiadare auch erstechen, niederhaunen, pic. aglaver umkommen. Schrecken oder hälte werden als ein hersdurchengendes schwert gedacht. Konnte aber it. ghiado chagladius entstehen? durch dissimilation allerdings, da ghiadio mislaustet.

Ghiattire und sghiattire it., pr. altfr. glatir, mlat. glattire Dief. voc. lat. germ., neufr. clatir, sp. pg. latir klaffen, bellen, anschlagen; subst. pr. glat, wohl auch altfr. glai (lärm, geschret); naturausdruck wie nhd. klatschen, ndl. klat-cren, pr. xhd(xr.), xhd(xr.) tat. lat-ren, pr. xhd(xr.), xhd(xr.), xhd(xr.), tat. lat-ren, pr. xhd(xr.), xhd(xr.

Ghiazzerino it., sp. jacerina, pg. jazerina, pr. jazeran, altfr. jazerant, jazeranc, daher pg. jazerao, panser-hemd aus kleinen ringen zusammengesetzt; npr. jaziran, barg. jazeran halsband der weiber. Eigentlich ist das wort ein

con seinem substantic getrenntes adjectio, sp. cota jacerina, fr. hauberc jazerant, val. pr. l'ausbercs fon jazerans das panzerhemd war von ringen. Le Duchat leitet es vom dtschen ganz-rinc, das aber nicht vorhanden ist, Reiffenberg zu Chev. au cygne I. p. 71 von jaque acerin stahljacke, allein jaque ist kein altes wort. Andre haben an das einfache acerin oder an das altdeutsche isarn (eisen) gedacht ohne über das vortretende i rechenschaft abzulegen. Span, jazarino heißt algierisch . vom grab gazair Algier : bezog man etwa die besten geringelten panzerhemden von dort? Covarruvias v. Argel persichert dies ohne bedenken. Die Hist, de las querras civiles de Granada cap. 8 keunt wenigstens eine jacerina labrada en Damasco. In Wolframs Willehalm 356, 12 aber führt der könig der Berberei ein in Jazeranz gearbeitetes panzerhemd mit sich: der kunec von Barberie braht im einen balsperc: in Jazeranz daz selbe were worhte derz wol kunde. Aus keinem altfr. gedicht ist diese auffassung bekannt, die übrigens der deutung aus jazarino zu statten kommen würde. Dieser deutung stimmt Engelmann bei. p. 83.7

Ghignare und sghignare it. heimlich lächeln, sp. guinar, pr. guinhar, fr. guigner mit den augen winken, seitwarts blicken, spahen, pg. guinar von dem wege abweichen; sbst. it. guigno, sp. guiño, pr. guinh. Entstehung aus dem ahd. winkian winken (in welchem falle it. gh sich verhalten muste wie in ghindare für guindare) setzt ausfall des k zwischen n und j voraus, wofür sich kein zweites beispiel vorfindet: aus winken ward vielmehr norm, quincher wie aus dem buchstäblich nahe liegenden wenkjen altfr. guenchir, nicht guegnier. Da die picard. mundart nicht winier, sondern guinier spricht, so ist es nicht einmal rathsam den anlaut aus ursprünglichem w herzuleiten und so kann denn auch das kymr. gwing wendung, wink nicht in betracht kommen. Ags. ginian, altn. gina, ahd. ginên heißt gaffen; hieran konnte sich etwa die frans, bed. 'mit den augen verfolgen' und daraus wieder die andern entwickeln, val. fr. beer gaffen, betrachten; aber der grundbegriff des rom, wortes ist doch offenbar winken. anlächeln, und so passt es besser zu ahd, kinan, wovon ein altes glossar sagt chinit 'adrisit' Graff IV. 450, wiewohl übrigens anlautendes deutsches k bei folgendem vocal selten zu roman, media wird. Auch bask, quenua, kheinna bedeutet wink, es fragt sich nur, ob es ein eingeborenes oder aus Spanien eingewandertes wort ist. Span. g härtet sich sonst nicht su bask. qu, aber die bildung hat roman. gepräge, vgl. bask. ceinua = pr. senh, esteinua = pr. estanh.

Ghindare it. (für guindare), sp. pg. guindar, fr. guinder aufeinden; som ahd. windan. Daher it. guindolo (entartet in hindolo, trient, bindol), sp. guindola, fr. guinder winde, haspel u. dgl.; sp. pg. guindaste, fr. guindas und vindas, aus dem ndl. wind-as (windachse), daher bret. gwindask, end. der windlass.

Ghiotto it., pr. allfr. glot vielfraß, schlemmer; con glotte, soofur, nach gluttire zu urtheilen, auch gluttus statt fand, daher das roman. o. Dsgl. it. ghiottone, sp. pr. gloton, fr. glouton, eon gluto bei Festus z. o. ingluvies; cb. it. in ghiottire, pr. englotir, fr. engloutir einschlucken, eon gluttire. Aus derzelben quelle ist pr. glot bissen, schluck, und selbst das gewöhnlich von gutta hergeleitete it. ghiozzo, worn sich tit in zz schaffre.

Ghirlanda it., sp. pg. guirnalda, altsp. guarlande, pg. guirnalda, grinalda, pr. cat. garlanda, fr. guirlande, altfr. auch garlande kranz. Ungeachtet der alten formen mit radicalem a scheinen die mit i ursprünglicher, da dieses in erster tonloser sylbe leicht in a, nicht leicht a in i übertritt. Das suffix anda mnß dasselbe sein wie im it. lavanda oder im fr. girande, es setzt also ein vb. ghirlare voraus, das aber nicht vorhanden ist. Schwieriger ist der anlaut. Ist g. gh. gu = g oder = w? It. ghirlanda spricht für ersteres, aber nicht entscheidend, denn auch in ghindare ist gh = w. Altsp. guarlanda zeugt stark für w, ein stärkeres zeugnis noch wäre ein altfr. wirlande. Geht man von g aus, so kommt man auf gyrus, woraus man gyrulare ableiten muß, girillare (winden, garn winden) kommt im mlatein vor und wird von Joh, de Janua aus gyrus erklärt. Allein warum alsdann nicht girlanda? Jault erinnert an ags. gyrdan gürten, sbst. gyrdel, aber rom, j = ags, y ist sehr problematisch und auch die bedeutung sagt wenig zu. Geht man von w aus, so gerath man mit Frisch unter voraussetzung einer abl. wierelen auf mhd. wieren einfassen, umflechten, schmücken, sbst. wiere eingelegte arbeit, ring mit solcher arbeit, ahd. winra corona. crista. Oberitalien besitzt noch ein mit ghirlanda formett übereinstimmendes wort ghirlo vortex (Biondelli, Assolini), vom dischen wirbel d. h. etwas das sich im kreise bewegt, aber die übertragung auf krans wäre kühn.

Ghiro it. ein zängethier, ratz, pr. glirc, fr. loir siebenzchläfer; von glis gliris. Abgel. fr. lir on, sp. liron, pg. liräo mit ders. bed. Aus glirulus aber scheint npr. greoule entstanden. Eine deutsche glosse bei Schmeller II. 472 lautet lirun 'glirez'.

Già it., sp. altpg. ya, npg. pr. altfr. ja adverb, von jam; nfr. zsgs. déjà = it. di già.

Giaco it. (in einigen wbb.), sp. jaco, fr. jaque (f.) kurzer oberrock der kriegsleute, daher unser jacke. Ein spdteres wort wohl om sufdigem ursprung; nach Ducange's vermuthung, die wenigstens die lautlehre nicht verletzt wie die herteilung aus sagum, von Jaque, dem namen eines häuptlungs von Beauvais um 1358.

G ia llo (L, sp. jalde, pg. jalne, jalde, jardo, fr. jaune gebb. Die frans form, urspr. jalne, ist offenbar con galbinus (wal. gálbin), aus jalne aber ward mit einer kleinen euphonischen veränderung jalde, homb. giald. Ital. giallo reiklart sich mit minderer schwierigheit aus ahd. gelo == nhd. gelb als aus fr. jaune, egl. a fär e im altit. gialura von gelo kätte PPS. I. 520.

Giar a tl., sp. jarra, pg. pr. jarra, fr. jarre großes gefäß mis such henkeln; masc. tl. giarro, sp. jarro, pg. jarro hing u. dgl.; vom arab. garrah wassergefäß Freyl. I. 260s. Im altport. trifft man überdies die form zarra SRos.

Giardino it, sp. jardin, pg. jardim, pr. jardi, gardi, prii; jardi, mdartt. gardin, dsgl. fem. pr. giardin gerien; com ahd. garto (gem. dat. gartin) oder, wozu die bidang giardina fast nöthigh, roman. obietiung aus ahd. gart, wrpringl, gard, umzdannug, goth. gards behausung, womit auch gael. gart, kymr. gardd susammentrifft, selbst allfr. jar. Fr. En. 5894. Wal gard (saum) ist buchstöbich das goth. gards und nebst alban. garde vielleicht daher entlehnt, woseyem gredine (garten) auf das gleichbed. alban. geradine, serb. grädine (com gräd festung, russ. gwood) suriekgiek, serb. grädine (com gräd festung, russ. gwood) suriekgiek.

Giavelotto il. wahrscheinlich aus dem fr. javelot, alt gavelot, fehlt pr., bret. gavlod, mhd. gabilot wurfspeer; mit anderm suffix it. giavelina, sp. jabalina, fr. javeline, auch

bret. gavlin. Außer der herleitung aus jaculum, gegen welche aber schon der altfr. anlaut g sich erhebt, sind zwei in betracht zu ziehen. Nach Grimm III. 443 hat es seine quelle im engl. gavellock, aqs. guflac, einem compositum, dessen erste hälfte sich in dem altn. speernamen gefja wiederzufinden scheine, die zweite das ags. lac (spiel) sein musse. Pott forsch. II. 107 verweist lieber auf ir. gabhla speer, vgl. auch Diefenbach celt, I. 137, goth. wb. II. 402. Die 288. gaf-lac ist, zumal neben den formen gafeloc, gafeluc, altn. gaflok, allerdings nicht unzweifelhaft, das wort könnte sogar seinen grund haben im kymr, gafl-ach gefiederter speer, einer grammatisch richtigen ableitung aus dem sbst, gafl: wenigstens ware das unigekehrte verhältnis nicht wahrscheinlich, da auslautendem ags. c (engl. k) regelmäßig kymr. g , nicht ch entspricht (parwg, côg, dug = ags. parruc, côc, engl. duke u. dgl.). Ohne etymologische bedeutung scheint die altfr. nicht unhäufige form gaverlot Brt. I. 296, zsgz. garlot Gl. de Lille p. 9a.

Gigs it. altsp. pr., gigue, gigle alfr. ein saiteninstrumen, nsp. gige, nfr. gigue ein tams mit musikbegleitung; com mhd. gige, nhd. geige, dies vom starken eb. gigen, s. Grimm II. 47, Müller im mhd. wb. I. 511. Daher fr. gigot hammelskeule (wegen der ähnlichkeit), sp. gigote gahact fleisch damlich von der hammelskeule, wie Covarrweias bemerkt).

Giglio it, sp. pg. lirio, pr. lili, liri, lis, auch lir LR.
1. 408, fr. lis, überdies piem mail. liri, surd. lillu, altsp.
lillio, churu. fem. gilgin, mhd. gilge, schuz. jilge, lige, litie.
Ein bemerkeusverthes beispiel von dissimilation: um dem
wiederholten l aussuweichen, ward theils der erste dieser
buchstaben in g, theils der sweite in das verwandte r umgesets; gr. λείγου hat schwerlich theil daran. Die frans.
form aber ist eine nominatieische lillus, wie das wort auch
im ahd. lillo, mhd. gilge als mase. behandelt ward. Der
walach. ausdruch ist crin, vom gr. κείνον. Vgl. Potts forsch.
Il. 99.

Ginepro it., sp. enebro, pg. zimbro (2 für gʻ selten), fr. genièvre wachholder; von juniperus. E oder i für u verrāth franz. cinfuβ, rgl. génisse II. c, daher auch ndl. jenever, dān. enebar.

Gineta sp., pg. gineta, fr. genette, engl. genet, fehlt ital., eine art der viverra, in der Levante, bisamkatze. Im



altpg. findet sich pelle de janeta = zabellinas urk. v. j. 1137, s. Santa Rosa I. 472. Die neupr. form ist châino. Der name, den ums Menage aus faginetta = fouinette deutet, wird wohl der Levante angehören.

Ginocchio it., wal. genunche, sp. hinojo, altsp. ginojo, pg. giolho, joelho, fr. genou aus genoil knie; von genuculum für geniculum z. b. schon in der L. Sal. tit. 44, in Rothari legg. u. s. w.

Giocolaro, giullaro it. gaukler, spielmann, von jocularius; sp. joglar, juglar, pr. joglar dass., von jocularis; it. giocolatore, altfr. jogleor, nfr. jongleur dass., von joculator; vb. pic. jongler schersen, von joculari.

Gioglio it., sp. joyo, pg. joio, pr. juelh unkraut; con lolium, cgl. wegen des anlautes giglio con lilium. Aber auch it. loglio, arag. luello u.s. w. Daher pg. jo eira getreideschwinge das unnütse absusondern.

Giorno it., pr. alteat. jorn, fr. jour tag; von diurnum taglang (mlat. jornus), das in einigen sprachen über das klanglase dies die oberhand gewann: noch it. d., sp. gg. pr. neucat. din. Zsgs. it. sog giorno, altsp. sojorno Rz., pr. sojorn. fr. seiour aufenthalt u. a.

Giove di it., fr. jeudi, pr. cat. dijous domerstag, von Jovis dies, dies Jovis; sp. ju eve s, pr. auch jous, vom gemitie Jovis, scal. joi, ven. romagn. zobis. Dafür pg. quinta feira wie ngr. πέμπτη und mhd. pfinztac, man sche über letsteres so wie über diese art die lage zu benennen Schmellet. I. 321.

Giraffa it., sp. girafa, fr. girafe kameelparder; vom arab. zarráfah Freyt. II. 234a.

Girlal co, gersalco it., sp. gerisalte (aus dem franz.), pr. girlalc, fr. gersalt; mlat. gyroslaco, a gyrando, quis diu gyrando acriter pracdam insequitur Albertus M. s. Ducange, nicht von einem dischen gir, geier, welches wohl selbst erst aus gyrare herrührt. Jenes umherhreißen der raubvögel hehst sonst auch it. ruola, ven. ronda; das gr. x/gwc bedeutet darum 1) ring, hreiß, 2) falke. Da ein andrer stoßtogel den namen sagro trägt (z. unten), so construierten andre for girlalco ein elymon hiero-falco.

Giro it., sp. giro, pr. gir kreiß, umlauf, umfang; von gyrus. Altfr. findet sich plur. gires geburtswehen QFA. 783,

viellicht von den drehungen des kindes bei der geburt so genamnt, mundarllich (in Berry) girande, gerente kreißendes weib (womit also der sinn des deutschen wortes ausammentriff, wenn es om kreiß, nicht om kreisten d. i. sichnen krehomnt). Daher ob. ii. girane ff., alftr, girer sich im kreiße drehen, mlat. gyrare L. Alam.; it. girändola, sp. giränduls, fr. girandole fuerrad, om einem verlorenen giranda, entsprechend dem erhallenen fr. girande; fr. gir juette wetterfahne für girotette (egl. it. girotta), nicht durch om erweitert aus girette.

Giubba, giuppa it., sp. al-juba, pr. jupa, fr. jupe, dsgl. mit i com. cremon. gibba, mail. churw. gippa, mhd. gippe, joppe; abgel. it. giubbone, sp. jubon, pg. juböo, giböo, cal. gipò, pr. jubò, fr. jupon, auch veal. zubeà ein kleidungstich, jocke, voams. Die span. form führt auf arab. algubhah (al-golbah) baumwollnes unterkleid, in einem wob. aus dem ende des 10. jh. s. Gol. 1600, Fregt. 1. 2388. Das radicale in mehreren mundarten hat vielleicht nur im fr. u seinen grund. Hieher auch sp. chupa jacke, weste, it. cioppa langes oberkleid der frauen? Unser deutsches schaube, früher schuba, hat dieselbe quelle, Schmeller III. 306.

Giubetto, giubbetta it., fr. gibet galgen, daher engl. gibbet. Die ital. form weist sich deutlich aus als diminutio von giubbn, so daß es wrsprüngl. den strick um den hals bedeutete, fäckchen, kollerchen, kragen. Durch einen ähnlichen schers beseichnet der Spanier mit jubon die strafe des staupbesens, die den rücken trifft. Über i aus u vgl. genisse II. c

Giu bilare it., sp. jubilar frohlocken, jauchsen; som pibilare ein cuides geschrei erheben, die roman bedeutung auch in unserem jubeln, jubilieren. Aber Sardinien legt seinem giullare noch die alte bed. rufen, schreien bei chiamare, gridare, s. Spanu ooc. sard) und construiert es auch mit dem acc. voie der Lateiner sein jubilare. Dasu Rom. gramm. I. 18

Giùggiola it., sp. jujuha (in cinigen wbb.), fr. jujube brustbeere; von zizyphum. Das üblichere span. wort ist azusaisa.

Givlebbe it., sp. julepe, pr. fr. julep ein kühltrank; vom arab. folab, dies vom pers. gul rose und åb wasser, also rosenwasser, s. Gol. 518, Freyt. I. 290a.

Giulivo it., pr. altfr. joll für jolif fröhlich, nfr. joli, p. juli Cane. de B. artig, hübsch; vb. altfr. joliver, jolier sich freuen und andre abtl. Nicht vom jovilis, est ein von der Normandie ausgegangenes wort, altn. jol freudenfat sur weihnachtszeit, schwed. dän. jul weihuachtsfest, goth. juliels julmout.

Giunare it., wad. ažunā, ap. ayunar, pp. jejuar, pr. jeonr, fr. jedner fasten; von jejunare bei Tertullian. In ayunar ward a vor ji-jiunare gesetat ogl. a-yer aus heri, in jedner fæl j aus. Für it. giunare ist üblicher digiunare mit fast bedeutungalos vorgestester partikel, pr. cat. dejunar, adj. digiuno, dejun (jejunus). Eine andre 282. ist fr. déjedner, pr. desdejunar, sp. desayunar, wal. dejunā frühtisken, eigenti, Jastenbrechen wie end). Prosk-fist.

Ginchiglis it, sp. junquillo, fr. jonquille eine art norcissen; von juncus, weil sie binsenartige blåtter hat, narcissen juncifolius. Daß man nicht giunciglis bildete, seigt eine spätere entstehung des wortes an, aber man behandtle juncetum auf dieselbe weize, indem man giuncheto sprach.

Giusarma it., pr. jusarma, alifr. jusarme und zuweilen gisarme, gisarne Alex. 289, 29, wie altengl. gisarm, gysarn cet., dsql. mit gutturalem g altfr. guisarme, pr. gasarma, auch fr. wisarme, visarme (letateres PDuch. ed. M. p. 145, aber jusarme ed. G. et L. p. 57), wozu altsp. bisarma stimmt; bedeutet eine leichtere waffe, val. die stelle falces, gisarmas, cultellos et alia arma minuta DC. v. gisarma, und awar eine schneidende, z. b. a nuit, fet il, la teste m'oste à ceste jusarme trenchant NFC. I. 19. Des wortes herkunft liegt noch im dunkeln, die verschiedenen formen sind für seine aufhellung nicht fördertich, doch lohnt es der mühe eine deutung zu versuchen. Man bemerkt es öfters in gesellschaft von falx. fauchon, faussart, s. Ducange v. Roquef. I. 725, so daß es eine sichel- oder säbelartige waffe zu bedeuten scheint. Falx. falcastrum werden ahd. mit get-isarn (jäteisen) übersetzt z. b. schlettst. glossen 6, 237, und dies konnte sich leicht in getsárna gisárna, durch umdeutung mit arma (waffe) in gisirma verwandeln. Zur form wisarnie, die übrigens kaum vorkommt, mochte der übliche wechsel zwischen gu, g und w in andern wörtern verführt haben (guivre givre wivre, gachière jachiere waquière). Aber warum soll das wort nicht

aus dem gallischen gaesum und arma susammengesetst sein? Weil diese zusammenselsung schleppend und pedantisch ver, wie denn auch arma nie in eine solche interprelierende stellung eintritt. — [Wie problematisch die vorstehende etymologie sein mag, so sind es die späteren doch nicht minder. Gachet p. 242 glaubt gisarme in gysarum, das im englischen mittellalein oorkommt und ein kurses schwert bedeuten solt, weiderswerkennen, indem er es für eine verlängerung oon gaesum hält; diese verlängerung wäre sellsam genug. Diefenbach orig. europ. p. 353 denkt sich unser word aus gesara (s. unten gese II. c.) entstanden, doch auch bei dieser annahme bleibt die buchstäbliche fortbildung ungerechtferigt, wenn man nicht arms zu hille ruft.]

Giuso it. abgekirst giù, altsp. yuso, ayuso und jus Akr., altpg. juso FSant. p. 531, pr. jos, jotz, jus, altfr. ius, wal. din żos, partikel für lat. infra; con deosum für deorsum, im frühen mlat. bereits josum, jusum wie jornus con diurnus (et pausant arma suu josum L. Alam.), isa altsp. noch diuso: de parte de diuso de la cabeza Cabrera Il 703.

Giusquiamo it., sp. josquiamo, fr. jusquiamo (f.) bilsenkraut; von hyosciamus (fooxúuuo5) schon bei Palladius entstellt in jusquiamus. Die kelultenuis in diesem worte ist aus dem griechischen.

Giusta und giusto it. (ebenso contra, contro), pr. josta, alfr. joste, juste; von juxta, roman, auch für secundum gebraucht wie bereits im classischen und häufiger im mittellatein. Daher vb. it. giust are, giostrare, sp. justar, pp. justar, pr. joster, juster f) vereinung. 23 susammentressem it den wassen, susammentsofen, turnieren; sbst. it. giostra, pr. josta, justa, fr. joute turnier, mhd. tjost, mndt. joeste. Nach Ferrari u. a. eon justa in dem sinne eon pugna parium s. acqualium. Die grundbedeutung hat sich am besten in der mundart eon Berry erhalten: mon champ joute au sien gränst oder stößt daran. Zugs. pr. ajostar, fr. jouter vereingen, bessigen.

Gobo ii., churne. gob buckel, fr. gobin bucklig; con gibbs, gibbus. Das kymr. gob haufe, damn liegt mit seiner bedeutung mehr ab als das lat. gibbus mit seiner form, demn hier ist nicht zu übersehen, daß das frühere mitatein häufig mit y gybbus schrieb (gr. xüges) und gewiss auch zprach

(s. b. Gl. cass., Gl. bibl. Hattemer p. 227s, Gl. lindenbr.); ein vocabularius hat gradezu mit u = rom. o gupios 'hover' (höcker) Haupts ztschr. III. 373.

Godere und gioire it, altyg, gouvir, pr. gauzir, jauzir, fr. jouir, pic. se gaudir sich freuen, genießen, von guudere; sbst. pg. go iv o. pr. gaug und joi, wald. goy freude, dig. fem. it. gioja, sp. joya, pg. pr. joia, fr. joie freude, kleinod (sp. pg. letsteres, fr. ersteres, it. pr. beides), von gaudium, pl. gaudia, abget it. giojello, sp. joya, pr. joiel, altfr. joel, nfr. joyau juwel, mlat. unrichtig jocale für gaudiale oder besser für gaudiellum. Hieher auch pr. ja uz ion, fem. jauzionda, von gaudibundus bei Apulejus und im mlatein.

G of so it., sp. goso, fehlt pp., fr. gosse phump, tólpelhaft, ital. auch plump gearbeitet, mdartl. engl. gos, gus Halliue. Ist es auch enthalten in der isid. glosse bigera "cestis gusa et cilidas", voo es grob su bedeuten scheint, so ist uns seine herkunst gleichwohl verborgen. Man hat an gr. xuqóg, dumm, stumpf erinnert; gans unstatthast leitet es Frisch com dischen gauch geck; aber bair. gos dummkopf muß mit dem roman. worte zusammenhasgen.

Golfo it. sp. pg. meerbusen, daher fr. golfe, pr. golfo, das eigentliche fr. wort ist gouffre (m.) abgrund, strudel, eine auch dem span, worte nicht eersagte bedeutung s. Co-earrwoias. Auch dieser schifferausdruck ist, wie mancher andre, aus dem griechischen: von xönne, (meerbusen, höhlung) ward n aspiriert, woas z.b. auch in trofeo oon sepandieg geschah, und schon ein altes glossar gewährt xönqo; 'sinus' s. Ducange gloss. graecum. Die nieder!. sprache hat gulp, golf, verallet golpe, golve strudel, fluth.

Golpe it. (flor), so auch altsp. im Alex., chw. guolp, golp, daher altsp. gulpejs Rs., altfr. goupille, gourpille, gourpille, werpolle, werpill fuchs; eb. altfr. goupille worpille, werpill fuchs; eb. altfr. goupiller sich eerkriechen sie der fuchs; sich feige benchmen; nfr. guppille werdenigsatt, fuchsschwans. Wegen der vorliegenden behandlung det andautes in vulpes s. Rom. gramm. 1. 267. Proc. blieb volp wacerinder!. Ander namen des fabelberühnten hiteres sind: fr. renard, pr. guiner, cat. guineu, sp. raposa, zorra, altp. marcha (nach Sechenderf), guliner Rs., sard. mar-

giani (vgl. neugr. μαργιόλος verschlagen), mazzone, lodde, occit. mandro Goudelin.

Gómona, gómena, gúmina it., gúmena sp. pg., goumène fr. tau, ankertau; nach Muratori und älteren etymologen vom arab. al-gommal schiffsseil (?)

Gonfalone it., altpg. gonfalöo, pr. altfr. gonfanon, nfr. gonfalon kriegsfahne; eom ahd. gundfano, dies eon gundja kampf, fano tuch. Auf die form mit anlautender tenuis cundfano weist piem. sp. confalon, pr. confanò, altfr. confanon, sic. cunfaluni, een. confaloniero.

Gonfiare it., fr. gonfler, wal. gunfă aufklahen; con lat. conflare für inflare (neupr. mit tenuis coulă): intestina conflata für inflata Coel. Aurel. Adj. it. gonfio, in Genf gonfle = fr. gonfle, wie daselbst auch enfle für enfle gesqt wird, dagl. burg. gönfle, neupr. could. Auch apr. gofe collgestopft, goufa blähen, bauschen, genf. goffet dick, fett, scheinen hieher su gehören und nicht su goffle.

Gonna it. weiberrock vom gürtel bis zur ferse reichend, altsp. gona Canc. de B., und so pr. gona, altfr. gone rock sumal der monche, mlat. gunna beim h. Bonifacius, mittelgr. youra s. v. a. diadioa fell, kleid von fell, alban. gune mantel, rock. Varro de ling. lat. kennt gaunăcum zottige decke oder bekleidung: der wegfall der letzten sylbe (wie im it. chiasso aus classicum, im altfr. ruste aus rusticus) läßt sich zugeben; im ital, aber ist es nicht üblich das auf lat, au gegründete o durch doppelconsonanz zu schärfen, auch würde der Provenzale lieber gauna gesagt haben. Eben so wenig ist es von youva: umgekehrt wird dem Neugriechen das rom. o oder lat. ŭ zu οῦ (βοῦλα, μοῦτζος, χοῦπα, σοῦπα, βοῦρτζα = it. bolla, mozzo, coppa, fr. soupe, brosse). Es fragt sich nun: ist kymr. gwn = engl. gown acht celtisch? Sonst kann dies nebst seinem dimin. gynnel recht wohl aus gone, gonelle entnommen sein wie etwa fiel aus fol. Der ursprung des wortes ist also noch aufzuklären.

Gonzo, engonzo po., sp. gonce, gozne, fr. gond, pr. gono fir golon fir gonolon thirangel. Nicht alle gleiches ursprungs: gonzo könnte von contus spieß, freilich mit einer nicht gewölmlichen schärfung des 1 herrühren; golon führt auf gomphus flock, im malt. häufig betraucht, om gr. yögspo; gond

neigt sich mehr zum ersteren wort, ist aber wohl, mit hinsicht auf das gleichbed. lothr. angon, von ancon haken.

Gordo sp. pg., gort pr. dick, fett, altsp. einfältig, stumpfsinnig, fr. gourd steif, ungelenk; vb. gourdir (Nicot) und engourdir erstarren machen; com lat. gurdus bei Laberius nach Gellius seugnis, auch von Quintilian erwähnt, der ihm die bed. stolidus beilegt und die sage mittheilt, es sei aus Spanien gekommen, ex Hispania duxisse originem audivi; in glossarien übersetzt mit obtusus, surdus, inutilis, stuttus, s. Ducange, Ober seine spuren im baskischen Diefenbach orig. europ, p. 364. Die verwandtschaft der begriffe dick und dumm berührt Rom. gramm. 1.96. Dem Italianer, selbst dem Sarden, fehlt gordo; jener hat ein compos. in gordo gefräßig, unmäßig, übermäßig, welches Menage unstatthaft, weil der gefräßige fett werde, aus gurdus herleitet: was soll alsdann die zusammensetzung mit in? Es scheint vielmehr aus in gurgitem 'in die gurgel hinein' entstanden, ogl. denselben fall beim altfr. adj. enfrum II. c, und das it. vb. ingordarsi gefraßig sein, buchstablich das lat. se ingurgitare sich überladen.

Gorgo it, pr. alifr. gorc, gort, nfr. gour strudel; dsgl. it. sp. pr. gorga, fr. gorge, mit palatalem g it. gorgia cet. ttrudel, schlund, gurgel; von gurges, dem mur die erste beleutung aukommt. Gurga für gurges bei den feldmessern (Cas. itit. p. 330). Proc. gorgolh eon gurgulio, vb. it. gorgogliare u. s. so.

Gorra it. sp. pg., sp. auch gorro eine art mütsen; von wubekamter herkunft. Die grundbedeutung mag band oder binde gewesen sein, da dos sital word auch weidensweig, das port. auch binsenstrick heißt, ein altfr. gorre (bei Roquef) mit ruban übersetst wird. — [Mahn p. 15 leitet es mit bestimmtheit aus dem bask. gorria roth, als einer lieblingsfarbe für dieses kleidungsstück bei den Basken.]

Gota it., pr. gauta, fr. joue (daher engl. jaw?) kinnboen, ucange; in mundarten 1 für u, cat. galta, moden, golta (trient. gouta), chu. gaulta; dee Spanier hat nur galtera bachen am helm. Bei der erklärung dieses wortes gilt ez um den proc. diphthong au, woraus o, al, ou heroortraten; gauta ist lat. gabata, mlat. gávata zagz. gaut'a, wie parabola paravola parau'la erzeugte. Gabata bedeutet efgeschirr (occ. gaoudo) und so verräth gauta eine der volkssprache durchaus gemäße ausstassung menschlicher hörperscheile, die auch in andern wörtern begegnet. Das der lat. sorm noch näher tretende dem fr. joue gleichbed. bret. gaved (sehl kymr) muß jeden sweisel an der richtigkeit dieser herleitung beseitigen.

Gotta it, sp. po. gota, fr. goutte gicht, scal. gute, it. gocciola schlagfuß; con gutta, dtsch. troph Voc. opt. p. 419, tropfen 'apoplezia' vob. c. 1445 bei Schmeller I. 489, ogl. Frisch II. 389c, so genannt, weil man die ursache dieser krankheiten gewissen aus dem hirn herabfallenden tropfen suschrieb. S. auch Ducange s. c.

Gracco, gracculo, gracchia it., sp. grajo, graja, pg. gralho, gralha, pr. in letsterer form und so altfr. graille elster, dohle; von graculus, mlat. gracula.

Gracidare it. quaken (vom frosch), sp. pg. graznar krächzen (vom raben); lehnen sich dem lat. crocitare an.

Grada it. sp., pg. grade (f.) gitter, sp. pg. auch ege, it. gradella geflochtener faschbehälter; von crates (crates dentala). Aus dem dimin. craticola (mala. graticula Hattemer I. 2462) entstand fr. grille, grill, mail. grella röst, gitter, eb. fr. griller rösten, eigentl. für graille, graille (wegen des neufr. i aus altfr. ai s. chignon und grignon II. e), altfr. sonst auch grail Jubinal jongl. et troue. p. 133, eb. graelier GVian. 2744, graailler Brl. I. p. 165, NFC. II. Old, dagl. greislier DMcc. p. 130, noch jetst in Berry gräler.

Grado it. sp. pg., pr. grat. fr. gré belieben, dank; con gratum gefalligheit. Zags. it. ma lg ra d o., pr. malgrat. fr. malgre schiechter dank, aderebial gewölnnich mit unterdrückter präpas. (a) malgrado u. s. f. zum undank, wider willen, sum tots, egl. ld. male gratus nicht recht dankbar. Vb. it. gradire, pr. grazir zu dank aufnehmen; zags. it. ag gradire, gragordare, apreiar. fr. agréer genchmigen, gefallen, con a grado u. s. w. zu danke; adj. it. ag rad ev ole, sp. pr. agradable, fr. agréable angenchm.

Graffio il., sp. garfio und garfa, pr. grafio haken, kralle; eb. il. graffiare, burg. grafiner (sbst. graffin) kralzen; zsgs. fr. a grafc klammer; il. a ggraffare, sp. agarrafar, engarrafar, wallon. agrafor ergreifen. Gewöhnlich hålt man grafilo får das lat, graphium griffel, aber die bed. haken widersteht. Diese bedeutung aber findet sich im ahd. kraplo, krafo, wofår auch krapfio, krafio zu vermuthen ist. Ihm geht swar auch ein kymr. eraf oder erap zur seite, bei dem sich aber das dem stamme angefügte i in grafio minder leicht würde erklären lassen.

Grama sp. romagn., it. gramola, pg. gramad eira handeche, sp. gramilla schwingmesser, hanfschwinger; cb. pg. gramar, romagn. grame hanf brechen, sp. gramar teig haeten, it. gramolare mit beiden bedd. Entsprechend bair. gramel, gramola = gramola, gramolare. Nach Frisch I. 371s con carminare, nicht gegen die lautgesetse. Vgl. auch Diefenbach goth. vb. II. 425.

Gramo it., pr. gram, altfr. gram, graim Alexs. 26 betribi; shat. altfr. graig ne Antioch. I. 68; bo. it. gramare, altfr. gramoier, gremoier betriben; com ahd, graorsient, unmuthig, grami erbitterung, gramjan, gramèn aufreisen. Dieselbe wendung in den bedeulungen nahmen s. b.
das shd. gram und das pr. ira hummer.

Grampa it. kralle, aggrampare håkeln, fr. crampe krampf, crampon klammer, burg. se crampir sich anklammern, alfr. crampi zusammengekrümmt Ren. I. p. 52; vom ahd. cramph gekrümmt, nhd. krampf.

Gran it. 12. pr., pg. grān, altfr. grainc ein farbestoff, scharlach- oder farbeberer, coccus ilicis, degl. scharlachfarbe, scharlachtuch, im span. auch cochenille (coccus cacti), mlat. grans, mhd. gran; con granum kern, seie gr. xóxxoc kern, scharlachberer, scharlach.

Granchio, grancio it., cranc pr. cat., auch kymr. cranc, bret. krank, vadlon. cranche krebs, fr. chancre krebs-geschwür; umgestellt aus lat. cancer cancri. Eine abt. 199. granquejo und mit eingeschobenem a garanguejo, span. aber cangrejo, gleichsam cancriculus. Daher auch it. grancire ampacken, ergrejen.

Granito it., sp. granido, fr. granit ein harter stein; con granum, weil er mit körnern durchsetzt ist, partic. des roman. cbs. granire körnicht machen.

Granja sp., pg. pr. granja, fr. grange scheune; eigentl. kornboden, com adj. granea, schon im frühsten mlatein gebraucht: si enim domum infra curtem incenderit aut scuriam

aut graneam vel cellaria L. Alam. 81, 2. Außer granea begemet auch granien: ad easas dominicas, stabulare, fenile, granicam cet. L. Baine. 1, 14, sicher das allfr. granche, pr. granga. Die speciell span. bedeutung ist meierei, daher cb. grang es r bewirthschaffen, bauen, pflegen.

Grappa it., sp. pr. grapa klammer, kralle, masc. it. grappo das sugreijen, pr. graps manus curca GProv. Ads. p. grapo ndass.; fr. grap ppin anker, ene. grapeia klete; eb. it. grappare, aggrappare, norm. grapper, pic. agraper packen (agrape, wallon. agrap = fr. agrafe). Yom add. krappo, ndd. krappen, egi. kymr. crap. Zu demselben stamme bekennt sich it. grappo, grappolo, fr. grappe, altfr. pic. champ. crape traubenkanım, traube u. a., ndl. grappe, krappe Kil., endl. grappe.

Grusso it., sp. graso, pg. graxo, pr. chw. wal. fr. gras adj. felt; com crassus, mial. grassus, cgl. náyo; grassitudo Gl. gr. lal.; aber auch it. pg. crasso, sp. craso, crasio, fr. crasse dick, grob.

Grattare it., sp. pr. grabur, fr. gratter kroisen; com add. chrazôn, ndl. krat-sen w. s. w. Daher fr. gratin, égraligner; dagl. mit sellmen suffiz it. grattu gio, dauph. gratusi raspel, reibeisen, eb. it. grattugiare, pr. gratuzar, allfr. gratuser.

Greña sp. verworrnes haupthaar, so auch pg. grenha, aber pr. gren (m.) bart; daher altsp. grenon, grinon Bc., Alx. s. Sanchez gloss. und Ochoa p. 569, pr. altfr. grignon, grenon, guernon bart sowohl der oberlippe wie des kinnes: pr. los grenons loncs sobre la boca Jfr. 64a; altfr. à son menton n'avoit ne barbe ne grenon Fl. Bl. p. 89. Granus hat schon Isidorus: videmus granos et cinnabar Gothorum; granones, grenones das spätere mlatein. Das wort ist über das deutsche gebiet verbreitet, z. b. ahd. gran (f.) pl. grant übersetzt mit grenones, mhd. gran (f.) barthaar der oberlippe, nhd. granne stachel der ahre, altn. gron bart u. s. w.; aber auch dem celtischen bekannt s. b. gael. granni langes haar, kymr. grann cilium, palpebra. Es konnte indessen kaum ausbleiben, daß man das lat. crinis mit dem deutsch-celtischen worte verwechselle, indem man allfr, crenu bemähnt fron pferden, val. crin rosshaar) unbedenklich grenu und guernu schrieb (s. Gachet 2461); selbst die obigen formen mit radicalem i, wenn nicht die mit e, zeigen einmischung des lat. wortes an. Eine handschrift des Papias gibt daher auch crinones für grinones. Vgl. Grimm rechtsalt. 283, Diefenbach golh. wb. I. 317. II. 427; orig. europ. p. 363.

G re p p in it., mdartl. creppia, pr. crepin, crepcha, altfr. crebe Roquef., greche Ruteb. II. p. 6, nfr. crèche krippe; som abd. krippa, krippea, welche letstere bei Groff nur einfach belegte form nach den roman. bildungen zu schließen dielstet oder üblichste geween sein muß, auch alts. cribiis. Proc. crupia, piem. ven. grupia, gen. groeppia, romagn. gropiu schließen sich den ndd. krubbe an, s. Brem. web., die bast, sprache besitst das ganz. ähnliche khorbus. Der Spanier besahrt das lat. wort für diese sache: pesebre, so lomb. parséiv, preséf.

Grelto it. geis, knickerei, adj. knickerig; vom måd. grit gier, kabsucht, adj. grilee. Derselben herhunft mit niederd. d für t ist fr. gred in (pic. guerdin, lothr. gordin) bettelhalf, armselig, vgl. goth. grédus, altn. gråd, engl. greed hunger, gier. S. Frisch I. 374, Diefenbach goth. vbb. II. 428.

Greve ii., pr. greu, allfr. grief (afr. abst. grief), wal, greu schwer; con gravis, daher it. a ggreva rec, allfr. agrever, pr. aber agreujar (gleichsam aggraviare, aggreviare), allfr. agregier beschweren, wie auch afr. ren gréger verschimmern. Sprach man grevis um das wort seinem gegentatse levis ansugleichen? man erwäge die prov. formet ni greu ni leu weder schwer noch leicht. Stark susammengenom ist das allfr. griefe = gravitas.

Grid nr c il., sp. pg. mit gritar, fr. crier schreien, daher engl. cry, cielleicht auch mhd. krien wb. I. 879; sbst. il. grid o, grida, sp. grilo, fr. cri schrei, ruf. Dasu mdardt. formen wie parm. cridar, ven. criarc, mail. crià, altsp. criar, gridar, crida, grida, grido. Dem hier bemerktlichen schwanken zwischen tenuis und media unterliegen auch andre wörter und so kann es keinen grund hergeben die formen su termen und aus verschiedenen quellen hexaleiten. Man findet diese z. b. im goth, grètan weinen, oder im ndl. kryten schreien, oder auch in celt. wörtern. Abr die nächste quelle bietet das lat. sprachgebiet selbst. Schon Scaliger verwies auf das gleichbed. quiritare, roman. ausgesprochen kiritare, welches sein kurzes fonlosse i im laufe der seit nicht retten

konnte und in critare, gridare übergehen muste; ein gans ähnliches beispiel ist der frans. eigenname Cricq aus Quiricus
Voc. Aggiol. oder auch triaca aus theriaca. Aber im frühern
mlat. begegnet noch die uncerkürste form: quiritant vermes,
cum vocem dant Gl. lindenbr., ogl. it. gridalto vom frosche gebraucht; vielleicht auch quseritat 'elamat' Gl. erford. 369, 13.
In der altrom. Passion Christi str. 72 findet sich die abl.
cridarun, offenbar verschrieben für cridazun, buchstäbisch
das lat. quiritatio. Eine sss. ist it. sgridare, allfr. escrier; veleches letstere zur herleitung aus ahd. scrian verfähren kann.

Grillo sp., pg. grilho, pr. grilhó, fr. grillet hand-oder fußschellen; sicher von gryllus wegen des tones, wie auch altfr. gresillon grille und fessel heißt.

Grinar pr. grinsen, knurren; vom ahd. grinan, nhd. greinen; degl. it. di-grig nare, com. bergom. einfach grignà, champ. pic. grigner les dents, so auch in Berry u. s. w., con einer ahd. form grinjan = ags. grinian. Sbst. chw. grigns fratse.

Griso, grigio il., sp. pp. gris, fr. gris adj. grau, degl. sp. pr. allfr. gris sbsl. graueerk; daher il. gris estl. grapes, pg. griselte, fr. grisette ein urspr. grauer stoff, frans. auch eine person geringen standes. Vom allsächs, gris 'craum' in glossen des 8—9, hs. s. Graffs diuliska 11. 192, mhd. gris, griseus (B. Jh.) von letsterer form il. grigio so wie choo. grisch, degl. altlep. griseo.

Gronda it., chw. grunda, fr. séveronde, henneg. souvronte, altfr. souronde wetterdach; con subgrunda bei Varro, wo es dieselbe bedeutung hat. Im franz. ward g elidiert.

Groppo, gruppo it., sp. grupo, gorupo, fr. groupe htump, knoten; dsgl. it. groppa, sp. grupa, sp. grupa, sp. cropa, fr. croupe kreus des pferdes (egl. beide bedd. im fr. trousse); ob. altfr. croupir hocken, kauern, afr. stocken. Die weursel findet sich mit der bed. einer zusammengeballten sache sowohl in den german. wie in den celt. sprachen, s. b. ahd. kropf, nord. kryppa höcker, ahd. crupel krüppel, ob. nord. kryppa höcker, ahd. crupel krüppel, ob. nord. kryppa höcker, gad. crupe usuammensichen, kymr. cropa kropf. Unter den ableitungen ist neben dem it. groppone und fr. croupion zu bemerken das altfr. crepon hreus am menschen und thieren (et li pristent à batre le dos

el le crepon scil. à Rollant s. Fer. p. 1575, ogl. DMcc. p. 13, 3, Ren. II. 122), dessen radicales e wohl in dem nord. krippa, das die stelle des älteren kryppa einnahm, seinen grund hat.

Grosella sp. cat., fr. groseille, comask. crosela (pg. groselheira Nennich) stacheibeere, johannisbeere. Es trennt sich schon durch den buchstaben oon grossus dick oder grossus mirelfe feige, was noch deutlicher im henneg, grussiele wah vallon, gruzela heroortritt, und ist augenscheinlich deutscher herkunft, wobei man die erste bedeutung als die urpringliche ninmt: hd. krausbeere, kräuselbeere, schwed. krusher, hall, kruisbezie eine art rauher (hrauser) stachelbeeren, darum auch it. uva crespa. Das gaet, grösead wörd out dem franz, herrühren.

Grosso it. pg., sp. grueso, pr. wal. fr. gros dick, daheis blt. gros name einer münze. Das wort kommt schon in der Vulgata und bei Sulp. Seereus (vestem respuit grossiorem) ror und kann mit dem deutschen gröz grandis, crasnu, welches proc. vermuthlich graut ergeben hälte, nichts gemein haben. In einer fram, mundart, der von Berry, läßt sich aber auch das deutsche wort entdecken, wo es die form grot grout angenommen grot homme dicker mann, groute orge dicke gerste, bes grous die großen, die reichen.

Grotta it, sp. pg. gruta, fr. grotte, pr. altfr. mit temis crot a, crote höhle, daher burg, genf. encrotte begraben; con crypta (zointy) keller, wal. cripte; adj. it. grutesco wunderlich, phantastisch, nach art der grottengemidle. Raynouard's deutung aus dem pr. cava rota gebonner keller LR. ist mehr sinnreich als richtig. Grupta gewährt schos eine ital. urkunde com j. 887 DC.

Grugnire it., sp. grunir, pr. gronhir, gronir, sealton. grogni grunsen, murren; eon grunnire. Nach erster conj. gebiddet it. grugn ne, pr. grongen: Daher sobt. it. grugno, pr. gronh, fr. groin, altpg. gruin SRos. rüssel, eig. grunser. Vgl. denselben stamm im ahd. grun, grunni, engl. gronn, symr. grön u. s. sv. Aus der vorclassischen von grammatikern erwähnten nebenform grundire ist pr. grondir, altfr. grondir und grondre, neufr. gronder. Altfr. grone er aber sit eom ahd, grunzen.

Grumo it. sp. pg. klümpchen, span. auch knospe, altfr.

grume allerlei getreide Roquef, burg. braubenkerne, it, grümolo herz des kohles (con den susammenschließenden blättern gebildet), sp. grum ete kleiner junge, schiffginge (egloben garzone), daher fr. gourmette; fr. se grum el er sich klumpen, gerimen; com grümes, grümulbs käufehen.

Guadagnare it., chw. gudoignar, pr. gazanhar für gadanhar, altfr. gangner, neufr. gagner erwerben, gewinnen, altsp. guadanar mahen (bei Seckendorf); sbst. it. guadagno, pr. gazanh, fr. gain gewinn, sp. guadaña, pg. guadanha sichel, sense. Das wort muß in betracht seines anlautes deutsch sein und vermuthlich liegt seine grundbedeutung im altfr. gaaigner das feld bauen (daher gaagnage, gaaignerie LRs. 436 ausgestellter acker, dsgl. ertrag desselben), woraus die bed. erwerben erfolgte. Die form führt auf ahd. weidanon jagen, weiden oder auf weidenjen, wie Wackernagel altfr. lieder p. 156 lieber will: ja auch ableitung aus weida (weide, jagd) mit dem roman, suffix agn ist gedenkbar. Der begriff konnte sich von dem jagd- und hirtenleben auf den ackerbau erstrecken. Neben guadagnare steht noch pg. ganhar, alt guanhar D. Din. p. 132, cat. val. schon im 13. jh. guanyar erwerben, vermuthlich nur aus ersterem zusammengezogen, worauf auch das alipg. gaanharia SRos. (für gadanharia) weist. Aber sp. altpg. ganar ist schwerlich daraus syncopiert, da seine form durch sehr alte zeugnisse geschützt wird z. b. in einer urkunde vom j. 747 Esp. sagr. XL. 357 (quicquid potui ganare vel applicare) oder, da deren āchtheit zweifelhaft ist, in einer andern vom i. 990 (ganavimus et emimus villas) s. Ducange. Am passendsten stellt man es zum sbst. gana (s. oben), denn das ziel des begehrens ist das erreichen: ähnlich heißt sp. alcanzar, lat. consequi sowohl verfolgen wie erreichen. Das arab. gania (nutzen ziehen) hatte eher ganar oder ganir gegeben. Von ganar ist pg. ganancia, asga. gança, ob. gançar, wogegen sich altpg. guaançar wieder guadagnare annahert. - Dante braucht ringavagnare Inf. 24, 12, aus dem altfr. regaagner mit eingefügtem hiatustilgenden v.

Guado il., anch vado, sard. vadu, sp. vado, pg. vao, altat. guau, neucat. gual, pr. gui, ga, fr. gui seichte stelle im wasser, furt; ob. il. guadare, sp. pg. vadear, pr. guasar GO. (für guazar) durch das wasser gehn, fr. guier ab-

spihlen. Daß die mit v anlautenden formen zum lat. vadum. vadare (letzteres nur bei Vegetius) gehören, versteht sich; bei den mit g anlautenden ist wenigstens einfluß des ahd. mhd. wal, alin. vad furt, vb. ahd. watan, mhd. nhd. waten anzunehmen. Zu den verzeichneten wörtern kommt noch sp. e sguazo, esguazar, aus dem prov., so auch it. guazzo, guazzare. Letzteres heißt auch abspühlen, abschwemmen, guazzo heißt auch pfütze, dazu noch guazza thau, so daß man an ahd, wazzar denken konnte: allein fr. guéer hat die nämlichen bedeutungen hervorgebracht wie gunzzare: aus dem waten ergab sick das abspühlen, da dies an seichten stellen des flusses geschieht. Aber einfluß des prov. z muß angenommen werden; schärfung des d zu z ist im ital. selten und geschieht wohl nur nach n und r. Hieher vielleicht auch sp. guacharo wassersüchtig, guacha-pear das wasser mit den füßen trüben. Val. dazu Diefenbach goth. wb. I. 248.

Guado it, fr. guède (f.), in der alten sprache gaide, wist das ahd, weit, ags. vid. s. Grimm II. 67. Aus der bekannten altfr. einschiebung des s (guesde) entstand mlat. wisida, guusdium, guesdium, guesdium, svallon. waiss adj. hönigablau (fir waist, use cress für crest, lat. crista, souns für souls lat. augustus). Sp. pg. it. glast o ist buchstäblich das galistehe glastum. S. Diefenbach celt. I. 139, orig. europ. p. 380.

Guai it. sp. pg., altfr. wai SB., nfr. ouais, interjection für lat. cae; sbst. it. guajo, sp. pg. guaya; com goth. vai, abd. wê, cgl. kymr. gwae. Die altmail. mundart hat auch ein adj. guajo entwickell.

Guaime it., altfr. gain Ren. II. 133, wallon. wayen, lothr. veyen, nfr. sags. re-gain grummet; kann nicht aus gagner, urspr. gasgner, geformt sein, füßlich aber aus ahd. weide futter, gras, nhd. weide, oder aus weidon füttern, mit dem roman. suffs: ime guad-ime gua-ime: so floß it. guastime aus guastare. Das urspr. m hat sich auch im henne, waimina behauptet. Normann. lautet das wort mit euphonisch abgeändertem stammoocal vouin (für gouin, gain), altfr. vuin (micht win su lesen): aussi qu'an vuin "sieut in tempore autumpnis frand. p. 103 u. 51.

Guaina it., fr. gaine, alt gaine, henneg. waine, auch

kymr, gwain scheide; von vagina. Den hiatus zu beseitigen spricht der Mailander guadinna, der Venezianer guazina.

Gualda sp., pg. gualde, fr. gaude, it. guadarella (Nemnich) eine pflanze zum gelbfärben, rezeda luteola, daher adj. sp. gualdo, pg. gualde gelb, und wohl auch altsp. guado gelbe farbe; vom engl. weld, nhd. wau.

Gualdrappait, 3p. 39, 39, sualdrapa lange satteldecke, bair, waltrappen. Ferrari erinnert an das seltsame vastrapes quirvaltu (feminalia) in den glossen des Philozenus, da eine solche decke wegen ihrer dänlichen bestimmung sich eine beinbekleidung wohl ergleichen lasse; andre sehen darin eine zusammensetzung mit drappo, wissen aber für gual keinen rath.

Guanto ii., sp. pg. guante, pr. guan, fr. gant handschuh; das eigentliche port. wort aber ist lua, guante bedeutet panserhandschuh. Mlad. wantus iiegt in sehr alten zeugnissen vor, schon Beda erwähnt sein vorkommen in Gallien: tegumenta manuum, quue Galli wantos i. e. chirotheeas vocant. Das altfr. wanz kennen die casseler glossen. Das wort ist ein deutsches, wiewohl es in der hochd, ags. u. a. mundarten fehlt, aber alln. vöttr ist = vantr, schwed. dän. vante. S. darüber Grimm rechtsalt. S2g. gramm. III. 451.

G us p p o neap, mail. gusp o hochmithig, com. vap eitel (v steht hier öfters für gu), sp. pg. gusp o kühn, galanı, schön geputzt, auch gase, gouspou; sbst. sp. g us p c z s praherei; ob. norm. g o us p c r scherzen. Der anlaut spricht für einen deutschen stamm und dieser findet sich, veen madas prahlerische oder eitle als grundbegriff voranstellt, im ags. vapul pompholyz, wasserblase (bei Somnerus), ob. vapolian sprudeln, ndl. wapperen flattern. Wohin gehört aber schlen. wapp udsserig, süßlich? doch wohl zu ndl. weepsch mit al. bed.

Guarag no it., sp. guarañon, alt guaran (cal. guará), pr. (nach Ducange) guaragnon hengst; com mlat waranio L. Sal. u. s. v., dies aus dem deutschen, altndd. wrenio, mndl. wrene, ahd. reineo, rgl. Graff 1. 978, Grimm sur L. Sal. p. xxriii. Das frans. wort ist étalon, das üblichere ital. ist stallone, das wal. arneşariu = admissarius.

Guardare it., sp. pg. pr. guardar, fr. garder hüten, vom ahd. warten acht haben; sbst. it. sp. guardia (f.), pr.

guarda (f.), fr. garde (f. m.) weache, wächter, nom gothvardja, ahd. warto (m.), warta (f.) Daher ferner it. guardiano, sp. pr. guardian, fr. gardien häter; it. guardingo, sp. pg. gardingo behutsam. Ein compos. ist it. sguardare, altpr. esguardar, altfr. esgarder. eswarder.

Guarento altit., sp. garante, pr. guaran und guiren, fr. garant gewährsmann, miat. warens, allfries. werand, warend; aus dem ada, weren teisten, verbürgen, s. Grimm rechtsalt. p. 603. Die prov. form guiren ist die reinste, in den übrigen ward i mit a vertauscht. Vb it. guarentire, sp. garantir, garantizur, pr. garentir, fr. garantir, ausch gerandir oeudhrieisten.

Guari it., pr. cat. gaire, fr. guère, guères, ein synonym des lat. multum; dagegen neuwald. guire für lat. quot. Der Provenzale hat außer gaire noch ein ähnliches wort, susammengesetzt aus grandis res, granren, ganren, und mit oder ohne negation gebraucht, wogegen guire nur dubitativ oder mit non negativ steht. Als partitiva stimmen beide nach bedeutung und construction ganz zusammen und werden 2. b. wie adjectiva ohne weitere vermittlung dem substantiv vorgesetzt: ganren vegadas, gaire companhós wie it. guari tempo. Gleichwahl sind sie nichts weniger als identisch, indem der anlaut in gaire, wie das uralte fr. waires (z. b. in den Serm, de Bern.), das lothr. vouère, das pic. wère, das wallon. wair und das chw. uera zur genüge lehren und auch das it. guari bestätigt, deutsches w vertritt. Aber welches ist das deutsche wort? Buchstäblich passt kaum ein anderes als das ahd. wari verus, aus dem sich it. guari, prov. mit versetztem i dem brauche dieser mundart gemäß guaire, gaire gestalten konnten: man muß es adverbial im sinne des lat. probe genommen haben, wie denn auch das sbst. gawari probitas bedeutet. Die prov. phrase non o pretz gaire ware hiernach 'ich schätze es nicht wahrhaft, nicht sehr'. Von 'sehr' aber bis 'viel' ist nur ein kurzer schritt. Zsgs. ist fr. naguère = il n' a guère, it. non ha guari 'es ist nicht lange her'; piem. pa-vaire wenig, nicht viel = pr. pas guaire. Im altfr. guer-soi viel durst (beim zutrinken) Ruteb. 1. 93, vgl. 239, Ren. I. p. 120 zeigt sich guere ganz in positivem sinne. Für guari findet sich in der comask, mundart gerr, sicher kein eignes wort, sondern, wie auch P. Monti meint,

aus altit. gueri (das aber suerst in gheri übergieng). -Die vorstehende deutung von guari aus wari kann sich des vorwurfes nicht erwehren, daß sich ein dem romanischen entsprechender deutscher gebrauch des urwortes nicht nachweisen läßt. Aber noch ein anderes deutsches wort verdient genannt zu werden. Mhd. unweiger heißt 'nicht viel', z. b. diu stunde was unweiger lanc = it. l'ora non fu guari lunga. Das einfache weiger muß also 'viel' bedeutet haben, und so bemerkt man es einmal im althochd., worin ne weigaro das lat. non multum ausdrückt, s. Mhd. wb. III. 556. Eine merkwürdige unterstützung dieser etymologie gewährt die älteste prov. form gaigre Bth. v. 13, die das deutsche wort so vollkommen wiedergibt wie möglich. Ist dies die richtige lösung? Wenn sie es ist, so muß das nur in wenigen stellen vorliegende weiger sehr volksüblich gewesen sein, da es in alle roman, sprachen einzudringen vermochte.]

Gus rire, gweirie ii, altsp. altsp. gunir (fetst guarecer), pr. altfe, garir, nfr. gweirir heilen, genezen; vom goth. varjun, ahd. werjan vertheidigen, nhd. wehren. Sichtbartich von demselben eerbum ist pg. gus rils, sp. garils, altfe, garile, nfr. gweirie sicherer ort (egd die frans, practagegener la gweirie sich durch die flucht retten), daher schilderhaus, worte auf museen oder häusern (altfe, gariler be-festigen). Das suffiz dieses wortes setst eigentlich eine ital, participiabildung guar-ita als nächste quelle voraus, wie fr. reussite auf it. truscita surickgelst, daber selbst die heinisch wörter, piem. garila, ven. gareta, cremon. garetla weisen mit ihrem anlaut auf frans. ursprung; das dem ahd. warid, werid greichlätter ort im wasser, werd, werder) ähnlich sicht, ohne doom abstammen zu müssen. Vgl. Die; goth. wob. 1. 205.

Guarnire und guernire it., altsp. guarnir (jetst guarnecer), pr. fr. garnir erwahren; com gleichbed. ald. warnon, nhd. warnen, oder mit genauerem anachth an ahen buchstaben vom ogs. varnian sorge tragen, hüten, altfries. wernia eerbürgen, daher auch chte. varniar — wogegen das lomb,
guarna gans zu dem ahd. worte passt, de as den ableitungsword i nicht hervortreten läßt. Altfr. garnir heißt auch benachrichtigen LRs. 366, Rou. I. p. 149, P.C. II. p. 51, weie ahd.
warnon, ogs. varnian admonre. Desselben stammes ist it.

guarnaccia, guarnacca, sp. garnacha, pr. gannacha, fr. garnache überrock, mhd. garnacsch, vgl. ahd. warna, mhd. warne fürsorge; so auch it. guarnello unterrock.

Gunstare it, alisp. alisp. pr. gunstar, nsp. npg. gastr, fr. gater verderben, verschren. Stammt es oom lat. vastare ader com ald. vastin? (detteres aus dem slet. wastjo und dem mhd. wasten zu folgern). Da das adj. it, gunsto, pg. gasto, alifr. gunsto, noch jetzt mundarti. (s. b. m. Berry) gäte, sich in vastus, das zags. diguastare, degunstar, degäter in devastare wiederfindet, so ist herhunft aus dem latein, aber unter einfluß des deutschen anlautes w, wie bei einigen andern mit gu anlautenden roman. wörfern, einsurdaumen. Die bed. beschädigen kennt schon die L. Saliti. 9: penitus eum (caballum) vastare non debet. Als eine ummittelbare bildung aus wastjan darf aber das altfr. gastir Ben. 1. 256 angenommen werden. Abgel. altfr. gusstine wüste LRs. 103 (ad.; gestin Saz. 1. 200).

Guatare, guaitare it., pr. guaitar, fr. guetter anscanen, beobachten, lauern; sbst. oremon. pr. guaita, altfr.
guette, pfr. mase. guet sacake; rom add. wahten sach
halten; sbst. wahta, nhd. wacht, goth. vahtvò. Zsgs. it. agguatare, sp. pr. aguaitar, altfr. aguetier s. e. a. guatare;
sbst. it. aguato, sp. agait, fr. aguet (nur noch im plur.
ibblich) lauer, doher daguet (= d'aguet) heimikcher weise.

G ub ia sp., pg. goiva, npr. gubio, fr. gouge (f) hohlmeißel. Schon Isidorus 19, 19 führt neben taratrum und scobina ein werkzeug an, das die ausgaben theis gwis, gubia, theils gulvia, gulbin schreiben. Die casseler glossen setzen gulvium für das dächen noila hobel. Die carseler gulbia weist sich als eine nebenform aus durch das it, gobia, sgorbin, welches andre aus dem gr. yodogo, keholen. Das wort scheint überisch: bask. gubia bogen, gubion kehle in W. e. Humboldte verzeichnis, egt. wegen der begriffe unser kehle und kehlleiste gehöhle leiste. Larramendi erklart das bask, gubia aus gurbin oder gurbiaz, wodurch sich vielleicht die formen mit 1 oder 1 rechtertigen lassen.

Guercio it. (com. verstärkt sguerc), chw. guersch, uiersch, altsp. guercho, aber pr. guer, guerle, dauph. guerlio schielend. Sie setzen einen deutschen anlaut w voraus und to könnten sie aus ahd. twer. dwerch d. i. auer. nach abgestoßenem dentallaute, entstanden sein, vgl. gualiar II. c. — [Diese ansicht auch bei Diefenbach goth. wb. II. 721.]

Guerra il. sp. pg. pr., guerre fr. krieg (daher engl. war, Grimms rechtsalt, 603); pom ahd, werra, mhd, mndl. altenal, werre zank, zwietracht, vb. ahd, werran verwirren: rixas et dissensiones seu sediționes, quas vulgus werras nominat Cap. Car. C. Bellum (kymr, bret. bel) war dem Romanen neben dem adj. bellus, welchem pulcher hatte weichen müssen, unbrauchbar geworden und lebt in ableitungen und susammensetzungen fort : das einfache vb. belar 'bella facere' steht nur in einem prov. wörterverzeichnis GProv. 29. Man suchte ersatz im deutschen: das übliche wie mochte etwas zu klanglos sein, werra gefiel besser. Auch der Baske sagt guerla, der Walache ersetzte das lat. wort mit dem slav. resboi plünderung, was die grammatiker des landes freilich von rebellare herleiten. Zu merken ist, daß das von guerra abgeleitete guerrier im altrom. die bed. feind, widersacher (ursprüngl. verwirrer?) zeigt, z. b. prov. (wo dies am üblichsten ist) aucire sos guerriers mortals seine todfeinde todten Chx. V. 10; fr. ainc en nule maniere ne forfis que fuissiez ma guerriere Rom. fr. p. 88; it. che non mi sea guerrera Trucch. I. 194, vgl. 205; contra li nostri guerrer ella è molt forte guerrera Bonves. p. 479, 43; sp. semejasme guerrero Apol. 275.

Guidare it., sp. pg. guiar, pr. guidar, guizar, guiar, fr. guider leiten, zurechtweisen; sbst. it. guida, sp. guia, pr. guida und guit, altfr. guis, nfr. guide führer. Für die deutschheit des wortes redet ziemlich unzweideutig der anlaut gu. zu welchem stamme aber gehört es? Nach der lautregel verlangt es goth. veid, ahd. wit, allein dieser stamm gewährt keinen angemessenen begriff. Nimmt man goth. vitan beobachten, bewachen als etymon, so ist gegen den begriff zwar nichts zu erinnern, auch it. scorgere heißt wahrnehmen und leiten, alllein die darstellung der goth. tenuis durch die rom, media ware ungewöhnlich. Gleichwohl ist diese deutung zulässig: auch allfr. hadir, hair entsprang mit derselben lautverschiebung aus goth. hatan (Rom. gramm. I. 290); selbst das sbst. guida schließt sich alsdann dem ags. (und goth.?) vita ältester, rathgeber unmittelbar an, vgl. das prov. masc. guit, fr. guide. / Wackernagel gibt auch das alts. gi-witan zu bedenken, dessen bed. gehen doch etwas entfernter zu liegen scheint.] Von guidare ist fr. guidon fahne u. a. m.

Guiderdone it., auch guidardone, pr. guazardon (für guadardon), guiardon, guierdon, altfr. guerredon, guerdon, sp. galardon (im F. juzg. gualardon), pg. galardão, altcat. guardo, mlat. widerdonum (unter Karl d. kahlen) vergeltung; vb. g uiderdonare ff. belohnen. Der erste theil des wortes macht keine schwierigkeit, es ist das dische wider, in älterer form widar, das auch in dem gleichbed, widrigilt vorliegt; a für i in der ersten sylbe ron guazardon, gualardon, wird nicht stören, man sehe die bemerkung in der vorrede. Widerdonum ist eine leichte entstellung des ahd. widarlon recompensatio Graff II. 220 . ags. widherlean . wozu erinnerung an lat. donum verführen konnte. Das sp. galardon ließe sich selbst aus einer in dieser sprache ziemlich üblichen umstellung der buchstaben (für gadarlon) deuten, ware es nicht rathsam, sammtliche sprachen an demselben vorgange theil nehmen zu lassen und l auf d zurückzuleiten. Merkwürdig ist das synonyme pr. guazardine, keine nebenform, sondern durch das longob. thinx und garathinx als ein selbstständiges wort gerechtfertigt.

Guisa it. sp. pg. pr., guise fr. weise; eb. sp. altpg. guisar zubereiten; sgs. pr. des guisar, fr. déguiser entstellen, die gestalt benehmen; com ahd. wish. Aber pr. guia s. c. a. guisa scheint aus via entstanden, da s zwischen vocalen kaum ausfällt.

Gu s ci o it. schale der nüsse, eier, schalthiere u. dgl, überzug, ven. sgusso und fem. gussa, sgussa dass., auch hälse des kornes, spreu, mail. guss, gussa, romagn. goss, gossa chenso, fr. gousse (f.) hälse, schole; ob. it. gu s ci ar e. Von zweigehafter herkunft. Folgende wörter dürften in betracht kommen. Der grammatiker Placidus kennt galliciciola cortez nucia juglandis: ist dieses ungeschlachte wort schreibehler für galliciola, so führt es auf ein adjectivisches primitie gallicia (con nux gallica wallnuß), das sich ital. in galcia gulscia guscio, fr. gausse gousse verwandelm mochte. Das urspringliche all hätte alsdam auch in dem diphthong des comask. s-gauss für sgalsci seinen ausdruck gefunden. Ahd gabisan, gavissa spreu, wegwurf. Ahd, hulsa und hulst, worvay Scheler hinveist, scheinen mit threm anlaute nicht

zum franz. worte zu stimmen, wohl gihulsi, das aber nicht nachweistlich ist. — Die vörter für schale, schole, hülse sind in den roman. sprachen und mundarten zahlreich und oft schwierig zu deuten.

## H.

H a c a sp., altsp. pg. faca, altsp. haque (n asp.) Rog. klepper; altsp. ha q u e l, sic. acchettu dazz, pic. haguette kleine stute; nsp. haquet karren. Ist hier h oder i der richtige lau!? Faca könnte sich auf alm. fikt psped berußen, allein wie kälte sich dieser poeitsche auskruch nach Spanien verirren sollen? Es konn mit der bekannten span. darstellung der frans. aspiration (cgl. oben arpa) con haque hergenommen sein, siede aber com engl. hack miethklepper: dasür spricht auch die augl. ass. back-ney, ndl. hakke-nei (engl. nag, ndl. negk, ndl. nickle) spfedchen), woom sp. haque n'e, altsp. pg. facanca, nsp. hacnnea, it. acchinea; üblicher chines. S. auch Diesenbach godh. nob. 1, 30. Il. 122.

Halar sp., haler fr. (h asp.), alar pg. ziehen am seile; vom altn. hala ziehen, ahd. halon.

## I. J.

leri it., sp. ayer (bei Berceo eri), pr. her, fr. hier, wel. eri adverb, com let. heri. Sp. ayer ist nicht = ad-heri, a ist vielmehr ein euphomischer vorseklag vor y wie in ayanlar, ayuso statt yanlar, yuso, und so mag sich auch das cat. hitr, das sic. higir verhalten.

11, lo, la it., sp. el, lo, la, pg. o, a, alt el, lo, la, pr. lo, la (il), fr. le, la, alt li, lo, la, wal, le (l), la (oa, a) artikel, con ille, illum, Rom. gramm. II. 14. 26 ff. Sardisch su, sa, von ipse, ipsa.

Imbuto it., sp. embudo, pg. fehlt, cat. pr. embut trichter; von butis faß, also wie fr. entonnoir, sagt Menage; vgl. auch it. imbottatojo mit ders. bed., von botte = butis.

Immantinente it., pr. mantenen, fr. maintenant, zeit-

aderb, illico, sine mora. Es ist kein particip des rom. eb. mantenere, so daß es dem lat. in continenti gleich wäre, wosw die begriffe nicht stimmen, sondern eine selbstständige susammensetsung in manu tenens in der hand haltend, in bereitschaff, ohne ordrereitung, ohne aufschub. Proc. auch de mantenen, alltr, de maintenant. Wäld stenent Hahn p. 573.

In prenta und impronts it., sp. pr. empreuts, fr. empreinte gepräge, abdruck; ob. it. imprentare, improntare, sp.
emprentar, daher ndt. printen, engl. print. Von imprimitare,
meint Ferrari. Da die neuen sprachen indessen nur venige
iteratien, diese aber immer mit iteratier in imprentage
ar nicht fühlbarer bedeutung schufen, das verbum auch im
frans. und proc. nicht vorhanden ist, so sucht man seinen
ursprung vohl richtiger im frans. particip empreint; um so
eher konnte der Italäner das fremde in seinem ursprunge
ihm unverständliche wort in impronta entstellen.

Improntare ii., emprunter fr. entlehnen, borgen, abst. emprunt. Nach Muratori ant. ital. I. 1895 worde das itawort aus dem frans. Pecuniam alicui promere heißt einem geld hervorlangen: wollte man nun mit impromtum, impromtunare das einenhemen des geldes ausdrüchen? Das gesvungene dieser vermuthung wird einleuchten. Diesmal führt die walach. sprache auf die richtige spur. Sbst. japrumüt heißt borg, eb. japrumüt heißt borg, eb. japrumüt auf borg, eb. japrumüt auf borg, eb. japrumüt auf borg geben oder nehmen, vom lat. promutuum darlehen, sags. in-promutuum, in-promutuure, was denn leicht improntare ergab. Seltsam ist fr. u für o: sollte es der einwirkung des ausgefallenen u in der sylbe mut zein dasein danken? Der Wallone sagt epronter, aber o vertritt ihm of fr. u.

In cal ciare, incalzare it., altsp. encalzar Alx., pr. encasar, allfr. enchaucer nachzetzen, verfolgen, daher sbat. altsp. enc al zo, altpg. ebenso encalco Shoz., pr. encaus, altfr. enchauce; eigenit. einem auf der ferse sein, von calx.

In can to it, encante altsp., enquant, encant pr., eucan fr. eersteigerung, mhd. gant; d. i. für wie eiel, wie hook? ton in quantum; ob. it. in can tare, pr. enquantar, fr. encanter eersteigern, eerganten. Nicht eon incantare, wenn nich auch altfr. durch undeutung enchanter (enchantement Ansi. de Jerus) findet. Vgl. Grimm rechtsalt. p. 610.

Inchiostro it, tinte (richtiger altmail. incostro Bonves.);

von encaustum (Excuveros) rothe linte, womit die griechischen kaiser unterschrieben; dassetbe woort ist fr. enerc, sonst auch enque, die stärkste abbürzung, die in dieer sprache vorkommt, sicil. inga, ndl. inkt, engl. ink. Atramentum bieb im pr. airam en, allfr. errement. Tinta ist der 3p. 9p. cal. sord. ausdruch, schon ahd. linctå, dinctå. Der Walache entlehnte dem Slacen eer neal ed. is. schnärze.

I ne ints it., pr. encenchá, fr. enceinte schwanger. Davon sagt Isidowus: incincta praegnans co quod est sine incitu d. h. incincta ist s. o. a discincta entigirtet, weil sie keinen gürtet tragen kann: ne me puis ccindre sagt eine solche, FC. IV. 275. Andre austegungen s. bei Menage, vgl. auch Galeni im Archio. stor. ital. XIV. 302. Das frans. sbst. enceinte umsäumung aber ist von incinctus in seiner classischen bedeutung.

Incúde und incúdine, ancúde und ancúdine it., sp. yunque, ayunque, po incude (poet.), pr. encluget, fr. enclude ambol; con incus incudis, sum theil sehr entstell.

Span, yunque z. b. entstand aus incu'e durch cersetsung des u. Die piem, form ancuso, die catal. enclusa scheinen aus dem nominatio entstanden.

Îndaco it., altsp. éndico, fr. indigo, pr. indi, endi eine blaue farbe, indig; com lat. indicum blaues pigment aus Indien. Hieraus ein adj. altsp. yndio Chron. rimad. p. p. Michel v. 117, pr. indi, altfr. inde.

I ndi it., alt ende, enne, daher en und das jetst übliche ne, altsp. altyg. ende, pr. en und ne (letstere z. b. in dem halbfrans. Leodegar str. 11), altfr. int (in den Eiden), ent, nfr. en, vaal, inde, ortsadeerb und pronominalpartikel, z. Romgamm. III. 52. Nåher dem urvoorte als das fr. en stebt das henneg, end in end-alter = fr. en aller, abgehürst d (i d' a requeu il en a récupèré). Im altial, inclinierte ade = menit, ne sehr håufig z. b. nonde campo non ne campo PPS. II. 33, nulland' onoro mulla ne onoro 71, pronde temp però ne temo 73, egl. Blancs ital, gramm. 305. 306. Zsgz. ist sp. de n de préposition fir desde, altsp. dent, altgy. dende, altfr. den Pass. de J. Chr. sr. 30, SL/g. 21, von de-inde-

Inganno it., sp. engaño, pg. engano, pr. engan betrug; eb. ingannare, engañar, enganar, altfr. enganer betrügen, wal. ingena (aus dem ital.?) verhöhnen. Das ein-



fache wort findet sich im ältern mlatein: gannat χλευάζει Gl. lat. gr., sbst. gannum spott Gest. reg. Fr., gannalura Bonif .. Rh. Maur., Aldhelm; der Provenzale hat ganhar lachen, spotten, es scheint aber nicht dasselbe wort. Wer gannum aus ingenium entstehen läßt, der setzt sich über die handgreiflichsten lautregeln hinweg; auch die herleitung aus dem ahd. geinon den mund aufsperren ist nach begriff und laut unhaltbar: in letzterer beziehung wurde sich doppeltes aus einfachem n nicht rechtfertigen lassen. Möglich aber ist entstehung aus ahd. gaman spiel, scherz, ags. gamen scherz, spott, hohn, zsgz. gamn; man erwage dieselbe behandlung der verbindung mn in damnum, it. danno, sp. dano, pg. dano, pr. dan. Spiel und betrug berühren sich nah, ogl. it. giuoco spiel, kunstgriff, com. gioeuch (goch) betrug, fr. jouer quun einen betrugen. Das gael, gang-aid betrug hatte andre formen erseuat.

In gegno it., altsp. engeño, pr. engeinh, engin, fr. engin erfnadusgskraft, dsgl. kinstliche maschine; om ingenium. Daher altfr. en gig ni er siberlisten, pr. engennem machstellen, it. ingegnarsi, nfr. s'ingénier auf mittel sinnen; ist. pr. en gi nh ai re. fr. ingénienr, it. ingegnere, mlat. ingegiousus kriegabaumeister. Aus lat. genius geschmack, bei leitet sich it. genio, sp. genio, fr. génie. Pr. geinh aber, gleichbed. mit engeinh, wie ginhos mit enginhos, scheint aus ingenium abgehärst.

İnguine it., sp. engle (für engne), neupr. lengue (für engue), fr. aine (f.) weiche am menschlichen körper; von inguen. Ital. anguinaglia von inguinalia.

Insegna it., allsp. enseñn, neusp. pg. insignia, pr. ensenha, fr. enseigne zeichen, kennseichen, it. pr. fr. auch fahne; von insignia, plur. von insignie. Das einfache signum gob sp. seña, po. pr. oleichlautend.

Inse g n a re il., sp. ensenar, pg. ensinar, fr. enseigner lehren. Von insinuare bekannt machen; oder ist es ein neues wort, in-signare einseichnen, einprägen? ogl. eyzugaben insignare, incisare Gl. gr. lat. Nicht nur der begriff, auch der buchstabe redet für das lettstere, dessen stamm gans mit signum in den deht roman. formen segno, sein, senh ausammentrifft; colle bestätigung gewährt aber das wool. jnsemmå anstigen, oon senne – signum, also insignare.

In sembre, insembra it., altsp. ensembra, ensemble, altsp. ensembra, fr. ensemble, dsgl. it. insieme, pr. ensems, altwald. ensemp, adverb für lat, una; von insimul, dessen i sum theil in r verwandelt oder apocopiert ward; wal. useimene von ad simul. Einfaches senps = simul findet sich in der Pass. Christi str. 104. Ygl. unten sembrare.

Intero und intégro it., sp. entero, pg. inteiro, pr. enteir, fr. entier collatândig, gans, altfr. in der bed. unverletst: li sain et li entier DMcc. p. 176; eon intéger intégri, lomb. und wal. intreg. Abgel. pr. altfr. adj. en ter in collkommen, ob. altfr. enteriner gérichtich gut hésjen. Da intero adgrade oder aufrecht bedeutet, so knüpft sich hieran das eb. intirizzare, pg. inteiriçar starr machen, starr werden (adj. inteiriça collstândig, daß, starr): die physische und moralische bed, fest, unbeugsam hat auch unser steif. Abgeändert aus diesem verbum mit vertauschung der partikel ist altg. sp. alerir, alterecer, span. auch sterilar.

Intramb o, entrambi il., sp. entrambos (getremt entre ... amos PC. 191), pr. entrambs beide, alle beide, sags. mit der partikel inter, welche die bed. unter sich, mileinander, susammen' angenommen halle, also beide susammen, s. Rom. gramm. III. 392 note.

Inverno und verno it., sp. invierno (ibierno PC. 1627), pr. ivern, fr. hiver, wal. earne winter; vom adj. hibernus, hibernum, dem das unbildsame hiems weichen muste.

Investire it., sp. embestir, fr. investir einen platz berennen, einschließen, auch ihn angreisen; von investire bekleiden, und schon im latein. umgeben, z. b. focum investire sich um den heerd stellen.

Io it, sp. yo, pg. scal. eu, pr. gallic. ieu, eu, altfr. eo, ieo, joo, nfr. je; con ego, syncopiert eo, woraus sich alle rom, formen erklären, die neufrans. durch consonantierung des anlautenden i, das mit e zu einem diphthong verbunden in kurzem lat. ë (ogl. dieu aus dëus) seinen grund hatte.

Issare it., sp. pg. izar, fr. hisser (h asp.) in die höhe ziehen; vom schwed. hissa, ndd. hissen.

Iva sp. pg., if fr. (m.) taxusbanm; ist das ahd. iwa, nhd. eibe, ags. iv, engl. yew, hymr. yw (f., sg. ywen), corn. hivin.

Ivi, vi it., altit. i., altsp. altpg. pr. hi, y, fr. y, nsp. ps. (mit vorgeschlagenem a wie in ayer von heri) ahl orts-adverb, von ibi.

Jusbarba sp. mäusedorn, fr. joubarbe, pr. barbajol hauseurs; alle entsprechend dem lat. Jovis barba bei Plinius (anthylis barba Jovis L.), it. barba di Giove. Span. chubarba scheint eine andre form desselben wortes, egl. chupa = fr. jupe.

## L.

Là it., sp. allá, altpg. alá SRos., npg. lá, pr. la, lai, fr. là ortsadverb, von illac.

Lacayo sp. pg., fr. laquais, daher it. lacche diener. der seinen herrn zu fuße begleitet , pedissequus. Im span. ist dies wort nicht alt, wenigstens erklärt es Covarruvias für ein erst mit könig Philipp (1.) aus Deutschland gekommenes, es fehlt daher auch bei Antonius Nebrissensis, Weit früher muß Frankreich es gekannt haben, da schon Froissart (cor 1400) sagt: en France il y a cent ans, que les pages vilsins allans à pied ont commancé d'estre nommez laquets et nagnets (Mengge). In einer urkunde v. i. 1470 liest man: gens arbalestiers appellez laquaiz : leichte truppen wurden also damals so benannt , was der nachweislich ältesten noch jetzt üblichen bedeutung nichts schadet, s. darüber bei Carpentier. Man hat es wohl aus dem arab. hergeleitet, von dem formell ganz unpassenden lagi't ausgesetzter knabe Freyt. IV. 119a, oder laki'a schmutzig, niedrig 123a. Larramendi führt es zurück auf bask. lacun, lagun gesellschaft, hülfe, und avo einer der wartet und folgt: kenner dieser sprache haben zu entscheiden, ob ans dieser verbindung das bask, lacavoa erwachsen konnte oder ob es dem span, entnommen ward. Indessen bedarf es für unsern zweck dieser prüfung nicht einmal. Sehen wir uns nämlich auf roman. gebiete um, so begegnet uns das alte prov. lecui naschhaft, üppig (s. unten leccare), neupr. (limous ) mit bekannter verwandlung des tonlosen e in a laccai nebenschößling des getreides (passend zu dem begriffe naschhaft), dsql, diener wie im frauz. Leicht konnte man den seinem herrn fest anhäugenden ihm überall

nachtrelenden diener mit einem unnülsen üppigen von der pflanze lebenden schößling vergleichen; das altpg. lecco, buchsiblich = pr. lec, dem primitiv von lecai, hat sogar ohne ableitungssuffx die bed. von lacayo entwichelt s. S. Rosa, von dieser vermuthung fast sur bestätigung gereichen kann. Zu bemerken ist auch noch, daß eine der baskischen mundarten, die labortanische, mit e für a lekhayon sogi, der alten proc. form gemäß.

Lacca il., sp. pr. laca, fr. laque ein ostindisches hars; pers. lak, dem sanskr. råkschå entsprechend, das auf randsch färben zurückgeht (Pott in Lassens zischr. 1V. 42).

La c c ia it., sic. alaccia, neupr. alacha Honnor. alst, maifach, sp. alacha, andal. lacha (Nemnich) sardelle (ale, sardelle, hering gehören su einer und derselben gattung, clupea); muthmaßlich entstellt aus halec, nach Diefenbach origierop. p. 222 aus dem celt. alausa. Entschieden aus halec ist il. à lice (f), sic. aléci sardelle, sp. aléce (m.) ragout onn fachleorn, dagl. sp. haleche eine art der makrele, aus velehem fisch die Römer ein terfliches garum machten.

Laccio it., sp. pg. lazo, pr. latz, fr. lacs, wal. latz schnur; ron laqueus; ob. it. lacciare, allacciare u. s. f., fr. lacer. Aus dem roman. auch unser latz klappe.

La certa it., gew. lucerta, lucertola (sard. caluscerta, caluscerta), sp. pg. lagarto, fr. lêzard. (burg. lêzarde (f.), chw. lusciard eidechae (pg. lagarta raupe); con lacerta, das aber fast gemeinromanisch zeine endung mit dem auf viele thiernamen angewandten suffiz urd vertauschen muste. Der Spanier mag frühe lacarta für lacerta gesprochen haben, ähnlich gieng ihm pulicem in pulga über.

L agn ar si it., altsp. lannrse, pr. se lanhar, altfr. laigner sich beklagen; sbst. it. la gn., pr. lanha klage, jammer; son laniare se (prae dolore), wie Ferrari und Muratori mit grund vermuthen, ogl. pg. carpir-se weinen, sich beklagen, eigentl. sich zerreißen, oder die minder starken lat. und griech. ausdrücke plangere und «önreoßut.

Laido it. altps., attpg., pr. lait, fr. laid háfáich; com adh. leid erhoth, alm. leidhr, agr. ládh. Altfr. auch abat. lait (faire lait à qun wie ahd. leit tuon), dagl. chw. laid, bask. laidon. Vb. it. laid are, altsp. laizar Bc. Mit. 384. caus dem proc), attgp. laidar SRos., pr. laizar, altfr. laider

kränken, verletzen, von leidön, leiden, dsgl. it. la i dire, pr. allfr. laidir von leidjan, ags. lädhjan. Eine bemerkensverthe böl. ist allfr. la i den ge kränkung (vb. laidengier), pr. ledena Bih. 73 für laidenha, ogl. ahd. leidungs beschuldinung.

Lama it. sp. pg., dauph. lamma sumpf; von dem seitnen at. lama, wovon Festus sagt: aquae collectio, quan lamam dicumt, übrigens von Horaz gebraucht. In demseiben sinne findet es sich auch bei Dante, wiewohl manche seiner austeger es anders deuten, s. Ferrari s. v. und Muratori ant. ital. It. col. 1105. Bekanntlich führt Paulus lama als ein longob. wort an, s. darüber Grimms gesch, d. d. spr. p. 694.

Lama it. pr., lame fr. platte, klinge, altsp. laña scheibe, riemen; con lamina. Dasselbe etymon hat altfr. lame grabstein. Abgel. altfr. lem e le, alemcle Br. I. p. 108 (letsteres aus l'alemele für la lemele), nfr. entstellt in alumelle. Mh. ilmel.

Lambicco, limbicco it., sp. alambique, pg. lambique, pr. elambic, fr. alambic desitilierkolben; vom arab. al-anbiq, welches aber selbst in diese sprache eingeführt sein soll, Gol. p. 165, ogl. Freyt. 1. 622.

Lambrusca it. sp., lambruche fr. wilde rebe; von labrusca dass.

La m po it. sp. pg., pr. lamp, lam, neupr. lan blits; eigentl. schein wie fr. èclair, con lampas, aber neu gebildet aus dem stamme lamp ohne rücksicht auf die ableitung lampad, ein noch stärkerer fall als capo cap-accio aus cap-ut. Eine ableitung mit derselben bed. ist cat. 11 åm pcg, sp. pg. 1852. relämpago.

Lempreda il., sp. pg. lamprea, fr. lamproie ein fisch, lamprete; umgestlet aus lam-petra steinlecker (lambere), weil sich dieser fisch mit dem maul an die steine anharen, S. Vossii etym. v. petra. Das lat. wort ist unclassisch und hommt erst in den glossen des Philozenus vor: lampetra µrépatra.

Lancia it., sp. lanza, pr. lansa, fr. lance, wal. lance seal. lance, nom. lat. lances, nach Varro bei Gellius ein hispanisches, nach andern ein gallisches oder german. wort (dag mueste darüber bei Diefenbach orig, europ. p. 372); vb. it. lancia eff., lat. lanceare erst bei Tertullian; daher it. lancia, sp. lance, pp. lanco, pr. lans schwung, sprung, Zsgs.

it. slanciare, pr. eslansar, fr. élancer schwingen; sbst. fr. élan für élans sprung, satz.

Landa it. pr., so auch altsp. s. Canc. de B., lande fr. heide, ebene, altfr. lande salius J.Rs. 86. 1860, 351, 56 loss. de Lille p. 15s., daher lande follie GVian. 3011, also auch buschgegend; bask. landa feld. Das wort hat deutsches ausehn: goth. land (n). yōʻoʻa, ʻoʻyoʻs; mit seiner bedeutung aber neigt es sich entschiedener sum berton. lann stacheliger strauch, pl. lannou steppe, man egl. denselben begriffsübergang im fr. brande strauch, pl. brandes heidefeld. Lann aber, in älterer form land. scheint deht cellisch. s. Zew B. 1. 168.

Landra, slandra it. metze, feile umherstreifende dirne, dauph. landra dass. s. Champollion; abgel. neupr. landrin, landraire tagedicb; com. slandron landstreicher, ven. slandrona metze; vb. neupr. lundra pflaster treten (auch se landa Honn.) Zsqs. it, malandrino, sp. neupr, malandrin, henneg, limous, mandrin straßenrauber, landstreicher, taugenichts, für mal-landrino u. s. f., comask, fem. malandra meretrix, occ. mandro (f.) name des fuchses, mandrouno kupplerin (nach Sauvages von matrona), wohl auch sp. molondro müßigganger; ferner adi, pr. vilandrier pflaster tretend, für vil-landrier. Aus it. slandra ist wal, suleandre (durch einschiebung wie zumaltz aus nhd. schmalz). Es gibt ein ahd, lenne meretrix s. Freidank p. 363 (1, ausa.), dem aber dr nicht ohne grammatischen grund hätte angefügt werden können. Besser zu treffen scheint unser mhd. lenderen wb. I. 963, nhd. schlendern mußig umhergehen. Zu beachten ist auch das ahd, für lat, latro gebrauchte lantderi einer der land und leuten schadet, landplage, passend zumal für mallandr-ino. Doch mag man sich weiter umsehen und z. b. auch das bask. landerra fremd, dürftig Larram, I. p. xxi heranziehen.

Laniere it., pr. fr. lanier, engl. lanner, eine geringere falkenart, wachtelfalke, würger; wird von laniarius geleitet, a lauiandis avibus. Adi. lanier gierig.

La n zi che n e ce o it. (abgekirzt lanzo), sp. lasquenete, fr. lausquenet deutscher soldat zu fuß; bekanntlich eon landsknecht d. i. knecht oder bewaffneter im dienst des landes (im mhd. nicht vorhandeu), daher auch ein von den landsknechten eingeführtes kartenspiel. Laposp, schlag mit facher klinge; vom ahd. lappa, nhd. lappa, ngl. das verwandte dische flap, welches lappen und ablag mit etwas fachem heißt. Gleicher herkunft comask. lapina ohrfeige, fr. in Berry lapigne lumpen, läpeau träger mensch, churw. lapi wicht, pinsel = nhd. lapp schlaff. Zgs. sp. so lapar das kleid überschlagen.

Lappare it. (in oberital. mundarten), fr. laper, pr. lepar, cat. llepar auflecken; = nhd. lappen, alin. lepia, kymr. llepio, gr. λάπτειν u. s. w., ein weiteerbreitetes wort.

Lar sp. pg. occii., llar cat. heerd; offenbar das lat, La das bereits bei den Römern aus der bed. hausgott in die bed. heerd übertrat, s. s. b. Schwenchs myth. d. Röm. p. 237. Dasselbe wort ist gewiss das it. a lar e feuerbock, worin schon Redi das lat. lar anerkennt, s. dessen Etimol. ital. Auch sp. llares keszelhoken (plur) mag dieses ursprunges sein.

Lasciare, lassare it., altsp. lexar, leixar, pq. leixar, pr. laissar, fr. laisser, wal. lesa, chw. abgekürzt schar lassen; von laxare schlaff machen, nachlassen (sp. laxar nur in dieser bed.) Zsqs. pr. s'eslaissar, altfr. s'eslaisser sich wohin stürzen, eigentl. sich loslassen, sbst. eslais sturz, sprung, it. slascio. Dahin auch adj. it. lasco, pr. lasc, lasch, fr. lache, henneg, lake trage, eb. sp. lascar, altpg. laiscar SRos., pr. lascar, laschar, pic. laskier, fr. lacher (alt lasquer Rol. p. 150), von lascus umqestellt aus laxus, vgl. denselben vorgang im gael, leasg, ir. leisg, kymr. llesg = lat. laxus; qael, asgall, corn. ascle = lat. axella; qael. flusg = lat. fluxus u. a., aber auch in roman, mundarten; champ, fisquer = fixer, lusque = luxe. - Merkwürdig ist das henneg, norm. lajer für laisser, das auch im altfranz, häufig genug begegnet. Ist es das ndl. laten? denn das ahd. lazan wurde sein z nicht so leicht preis gegeben haben und an das abgekurste mhd. lån ist, als eine zu späte form , sicher nicht zu denken. Aber laier scheint in einer entfernten roman. mundart seines gleichen zu haben; das buchstäblich zutreffende lomb. lagà thut ganz den dienst von lasciare, mit dem es übrigens keine gemeinschaft haben kann; es muß vielmehr aus legare (hinterlassen) entstanden sein, dem auch eine henneg, form leier entspricht (vgl. Escallier sur le patois p. 109). Vielleicht aber läßt sich laier von lagare trennen und mit

laisser cerbinden. Das fut. laisseral lais'rai nămlich konnte in lairai syncopiert werden wie gesirai in gerrai, und diese syncopierte form konnte auf die gestalt des verbums einfluß üben. Aber die erste erklärung scheint sicherer. Gael. leig, altirisch blie zustassen.

Las so it. pg., sp. laso, fr. las mūde, unglūcklich, interj. it. ahi lasso, fem. ahi lassa, pr. ai las, atifr. ha las, engl. alas, nfr. hēlas (s. hē II. c.), com lat. lassus mūde; cb. it. las sa re ff. ermūden, com lassare. Aus dem adj. entstand auch das altfr. abst. laste Eracl. 2346, lasté Bert. p. 64 mūdgkcii, kummer, altsp. lascāda.

Lasto it., sp. lastre (m.), fr. laste (m.) ein achifisgewicht, last; com ahd. hlast, allfra. hlest, ags. läst onus. Jaher auch fr. lest (m.) ballast. Span. hastre seigt ein eingeschobenes r und trifft susammen mit lastre, pp. lastro ballast
(cb. lastra mit ballast belanden), dagl. steinpalate, für letzer
auch fem. lastra, und so it. lastra stein- oder metallplatte,
bedeutungen, welche diese wörter dem gr. šįnikaurgov (s.
piastra) näher rücken als dem deutschen last.

Latino it., sp. latin, pg. latim ff. bedeutet zuerst die lateinische sprache, ward aber auch auf wissenschaft oder kenntnisse ausgedehnt wie bei uns, wenn wir sagen: er ist zu ende mit seinem latein. Alsdann nahm man es auch in malam partem: sp. saber mucho latino schlau sein, sp. pg. adj. (mit d für t, besser romanisiert) ladino schlau, listig. Aber was dem gelehrten das latein, das war dem ungelehrten seine multersprache: so kam es, daß man das wort auf jede mundart übertrug, selbst die arabische: pr. parlar en son lati heißt in seiner mundart reden, und auch die vogel reden in ihrem latein, in ihrer mundart, denn ein anderes latein verstehen sie nicht: pr. l'ausel canton en lor latis und bei Dante reden ebenso gli augelli ciascuno in suo latino; bei Gottfried von Straßburg hießen din wilden waltvögelin si willekomen sin vil suoze in ir latine. War man einmal bis sur bed. muttersprache vorgerückt, verstand man unter dem latein namentlich das romanische, so konnte man mit dem Italianer dem adj. latino oder ladino die bedd. leicht, bequem, zugänglich (verständlich lag in der mitte) beilegen , wie sich dies schon bei Dante findet: si che m'è più latino d. i. più facile Par. 3, 63; latino di dar audienza facilis alloquio, ladino della mano promius, expeditus, welchen sinn auch das churvo. Indin ausdrücht. Ferrari deutet dieses adjectiv lieber aus latus weit, daher begueme. Von latin ist pr. altfr. latinier sprachkundiger, dolmetscher, altengl. latynere, latymer, egb. bei Ducange: latinier fu, si sot parler roman, englois, gallois et breton et norman. S. Geins refereitons philol. II. 71.

Latia it., sp. pr. lata, fr. latte flache hölserne stange, stück blech; micht oom lat. lata breit, unmittelbar oom ahd, latta, ags. lätta, cgl. kymr. lläth (f.) Der Walache hat dafür das mase. latz.

Lattovaro, lattuaro it., sp. electuario, alt lectuario, pr. lactoari, fr. èlectuaire, alt lectuaire latwerge; mebst andern formen aus lat. electarium, wofür auch electurium workommt.

Lavanda, lavéndola it., sp. lavándula, fr. lavande ein wohlriechendes kraul, lavendel; soll seinen namen daher haben, weil es sum waschen des körpers (lavare) gebraucht wird, wie denn it. lavanda auch waschung bedeutet.

Lizaro sp. betiler, mail. lázzer schmutság, pic. lazáric arm, elend, pr. fr. ladre aussátság; abgel. altsp. lacéria armuth, dagl. aussats; il. lazzeretti, sp. lezareto sischemhous; il. lazzaro ne. Von dem namen des siechem betilers Lazarus Eo. Luc. c. 16. Die eliteste prov. oder frans. form war sicher lazer, vgl. Pass. de J. Chr. str. 8 lo Lazer und die anmerkung dasu; voie zr su dr. so ward auch sr su dr in madré von massar, in S. Ludre von S. Lusor Voc. hajiol.

Le ccare it, pr. liquar, lichar, lechar, fr. lecher, chw. licher, wal. licel lecher, doffir p. lamer, cat. llepar. Neben it. leccalore, allfr. lecheor lechermaul, schmarolser gilt such pr. lec, lomb. piem. ebenso lech, sic. liccu, it. leccone. Auch gibt es ein prov. adj. lecai, licai (sbst. licia-aria) and licaitz (sbst. licaz-aria), beides sellne bildungen. Die älteste kunde des roman. wortes findet sich in den sisid glossen: lecalor 'gulosus.' Aus dem gr. ke'yev hann es nicht herrühren, dies hätte it. licare, bei Isidor licator gegeben, doch mag dem wollach. worle dieser wrsprung zwestanden werden. Lecare ist das ahd. lecchon, alts. liccón, leccón, ags. liccian; lec, leccone würden einem ahd. sbst. lecco entsprechen. Kaum swar kennen die isid. glossen ein deutsches wort, gegen lecator aber ist schwerlich etwas einnuwenden.

Wenn es jedoch an einer andern stelle dieser glossen heißt leno 'lecator, mediator,' lenulus 'pareus lecator,' lenocinium 'lecatica,' so mag diese bedeutung aus dem gr. karučtev abstrahiert sein, denn lecacitas erinnert so stark an das pr. lecatic (gleichsam lecax), daß es keine trennung davon gestatlet. Aber auch das rom. lechoor halte eine üble bedeutung, es war ein schimpfwort für spielleute geworden (parasitus 'spiemon' Schietts, gloss. 29, 62; 39, 422) und nicht hersuleiten vom ahd. leichari bänketsänger, wie J. Grimm will, ged. auf Friedr. p. 17, um so weniger als niegends eine form lacheor sich darbietet (ahd. ei = rom. a.)

Lega it. pr., besser pr. sp. legua, pg. legoa, fr. lieuen längenwaβ, meile; ton leuca meile bei den falliern: mensuras viarum nos milliaria dicimus, Galli leucas Isid.; λείγη μέτρον τι Ταλάταις Hesych. Das wort erhielt sich besser im roman, als im celtischen; hier besista est die breton. medart in der form lev (led), es scheint aber dem roman, entlehnt, und das gael. leig ist offenbar das engl. league. Die roman, formen berwhen auf einer umstellung von leuca oder leuga in legua, frons, mit diphthongierung des e und ausfall des giene. Im alffr. bedeutete es auch einen seitraum, s. RCam, p. 264, FC. I. 194, IV. 39, Eracl. 935, Journ, d. san. 1852, p. 161; so das it. miglio Bocc. Dec. 6, 10 (im schers), das mhd. mile Wb. II. 170. Eine obl. ist alifr. loĉe meilemweite. Man sche Mahn p. 37, Diefenbach orig. europ. p. 361 der Lega it., sp. ley, fr. loi, sol ig estetischer geholt der

munzen; vb. it. allegare, sp. alear, fr. aloyer legieren; con lex, ad legen, vgl. pr. aleyalar justifier.

L'endine it, sp. liendre, pg. lendea, pr. lende, fr. lente niß; von lens lendis, wosur man lendinis gesagt su haben scheint; sebst fr. lente könste aws dem gemeinom. lendine (auch wal. lindine) abgekürst sein wie page aus pagina. Aussalten muß das cat. llemena: ist es umgestellt aus llenema liendema (d uach n sätt fatt häusg aus), so läßt sich m kaum anders denn als accusatioendung sassen.

Lenza it. binde von leinwand, sp. lienzo schnupftuch; von lintes, linteum. Abgel. it. lenzuolo, sp. lenzuelo, pg. lançol, pr. lensol, fr. linceul leintuch, betttuch, lat. linteolum.

Leonino it. sp. u. s. w., mlat. leoninus adj. mit ver-

sus verbunden (z. b. in einer hs, des 12. jh. s. Altd, blätter 1. 212) ist ein hexameter ader pentameter, deren mitte und ende zusammen reimen wie in dem hexameter contra vim mortis | non est medicamen in hortis. Daß ein pariser dichter Leonius gegen ende des 12. jahrh. dergleichen verse zuerst oder wenigstens mit varliebe gebraucht habe, ist eine zur deulung des wortes aufgebrachte sage (Hist. litt. de la France XIII. 446), sie kommen schon bei den Römern und zumal haufig seit anfang jenes jahrh. vor (Muratori ant. ital. III. 686, besanders W. Grimm zur gesch. des reims 107-160). Bei den altfranz, dichtern aber ist rime leonime etwas anders, es ist ein endreim, der das eigne hat, daß er nicht bloß die betonte, sandern auch die vorhergehende unbetonte sylbe wie in cassons: passons, oder selbst drei sylben beherrscht wie in vraiement: paiement. Die neueren nennen ihn rime riche. Wackernagel altfr. lieder p. 173 trennt dies leonime con leoninus und erklärt es aus einem griech. worte, ledrenor fron letoc). Dies hiebe alsa glattnamig und man könnte dabei an ital, verso piano den glatten, ebenen d. h. den weiblichen vers erinnern. Aber rathsam scheint es doch, in dem franz. warte nur eine andre form des lateinischen anzunehmen, sofern es sich nur mit letzterem in der sache einigen läßt, und dies ist möglich. Salle nämlich der reim in der lat. poesie recht ins gehär fallen, sa machte man ihn zweisylbig wie in dem abigen vers (auch der einsylbige wie wenn es contra vim mortis | non est medicamen in arvis hieße, war sulässig) und dies geschah besonders seit dem 11. jahrh. (Grimm l.c. p. 160). Dem Franzosen nun, der mortis, hortis accentwierte, traf dieser van andern välkern als weiblich aufgefasste reim mit seinem reichen mannlichen (cassons: passons) zusammen und konnte ihm nicht unschicklich auch den namen leihen. Das man leonime und nicht leonine sprach . mag einen euphonischen grund haben wie das neufr. venimenx für venineny

Lèsi na it, Iesna sp., besser sp. alesna, pr. alena (aber imous. lerno, r für s), fr. alène ein werkzeug, ahle; eam ahd. alansa, umgestellt alasna, schweiz. alasme, mids. alesna Dief, gloss. lat. germ. Wie es kam, daß lesina, woher fr. lésine, auch knauserei bedeutet, darüber höre man Menage. Lésine, du livre Italien, intitulé Della famasissima Compagnia della Lesina: lequel contient divers moyens de ménage. L'Auteur de ce livre; qui est un nommé Vialardi; feint que cette Compagnie fut aimsi appelée di certi Taccagnoni, i quali, per marcia, miteria, et avarisia, si metterano insino a rattacconar le scarpette e le pianelle, con ite loro proprie mani, per non ispendere. E perche tal mestier del rattacconare non si puo fare sensa lesina, ansi è lo stromento principiale, pressono questo nome della Lesina.

Lesto it, pg., fr. leste, sp. listo gewandt, flink, ital. auch peschicht, hitg, listig; ob. it. allest are, allestire surcht machen; com goth. listlegs, add. listic hunstreich, mit abgeworfenem suffix wie im it. chiasso von classicum, altfr. ruste von rusticus u. a. Sbat, churw. list (masc. wie ahd. mhd. list).

Lettiera it. betigestell, sp. litera, pr. leitiera, fr. litière sanste, mlat. lectaria; von lectus.

Levante it. sp. pg., levant fr. osten; eigentl. sonnenaufgang, ove il sole si leva; ähnlich pg. nascente, cat. solixent, sämmtlich participia wie lat. oriens, occidens, egl. unten ponente.

Levistico, libistico it., fr. livèche (levesse Menage) liebstöckel, ein kraut; von ligusticum, bei Vegetius de reveter. levisticum. Ein pg. levistico bei Nennich.

Levriere it., sp. lebrel, fr. lévrier windhund; con leporarius hasenhund.

Li it., sp. alli, pg. alli ortsadverb; von illic.

Lia sp. weintrester, pg. lia, pr. liha, fr. lie, engl. lee, bret. ly hefe (auch venes. lea achlamm d. i. bodensots des wassers, oder etua vom gr. lik; liko; lò, le pipais lia 'amurca' ölsats. Lix licis lauge oder asche, worauf einige verweisem, verlangt sp. liga und dem hadme neupr. ligo, bask liga (limboldt, Salaberry, lia Larramendi) su statten, håtte die alte form liha nicht größeren werth, denn g kann eingeschoben sein; fr. lie aus licem wäre möglich, venn man berlue aus lucem vergleicht. Ist die sweite bedeutung die ursprüngliche des wortes, so leiste man est er form und dem begrif entsprechender mit Diefenbach celt. 1. 63 von levare, wie auch unser liele von lieben, das gleichbed. birme vom alten beran (tragen) hommi, cyl. levain II. c.

Libeccio it., sp. lebeche, pr. labech (jetst abech),

alifr. lebeche, lebech südwestwind; vom gr. λίψ λιβός mit gl. bed., alban. live. Die ital. form lieh den andern das muster.

Libello it., pg. pr. livel, nivel, sp. nivel, fr. niveau, bret. livé setzwage; vb. sp. nivelar, fr. niveler; von libella.

Liccin, lizza it., sp. liza, pr. lissa, fr. lice rembahn, kampfplats; die âlteste bedeutung ist umzäunung, äußerste wasdanung s. Alexs. 17. 38. Buchstäblich fügen sich alle roman, formen zu lictum in ein feminin umgebildet, mit mühe ber nur die bedeutungen, sofern das lat. vorr gürtel in einem ganz speciellen sinue avsurückt in der alten formet per lancem et licium. Ez gibt ein bret. lêz mit gl. bed.; ist dies ober ächt celtisch und konnte sich in diesem falle it. liccin daraus hervorbilden? Sollte das wort nicht deutsch sein wie so viele aus dem kriegswesen? Mhd. letze (vom ahd. lazl) häßt schutswehr (letzen abhalten); nur der umschlag des e in i sit unüblich, aber die prov. nebenform laissa spricht wieder dafür.

Licorno und alicorno it., pg. alicornio, fr. licorne (f.) einkorn; entstellt aus unicornis, sp. unicornio u. s. w.

Lieve it, sp. pg. leve, pr. leu leicht, von levis; fr. lief fehlt, dafür lège leicht, leer (von schiffen gebraucht) eine durch die folgenden ableitungen erzeugte form, egl. neige = pr. neu. Ital. leggiero, pr. leugier, fr. lèger, gleichsom leviarius; vb. pr. leujar erleichtern = mdal. leviar fir levare Cap. Car. Calo, auch aleujar, aleviar, it. alleggure, sp. aliviar (sbst. alivio), fr. alléger. Das an den slamm gefügte i zeigt auch das sard. dem it. lieve entsprechende lebiu.

Lievito ii., romagn. leud, sp. leudo (liebdo Bc.), pg. leido aufgegangen (com teig); eb. ii. levitare, sp. leudar, lleudar, aleudar, aleudar, pg. levedar aufgehen lasen, gleichfalls oom teig). Aus levare machte man in frühester seit nach dem vorgange eon cubare cubilus, domare donntein seit nach eine vorgange son cubare cubilus, domare donntein seit nach dem zon daher das roman. wort. Solche unclassische participien sind überdies dolitus statt dolatus Varro ap. Non., vocitus statt vocatus, provitus statt probatus bei Gruter, s. Struce lat. decl. u. conj. p. 185. 186 j. die. L. Sal. kennt togitus für rogatus, cgl. Pott in der abhandlung Plati-

latein 324. Man nehme also levitare nicht für ein iterativ von levare, woraus nachher lievito entstanden sei, denn dem iterativ kommt auch im span, ein 1 zu. Eine andre form ist pr. levat, cat. llevat, wal. alunt sauerteig; auch der Neapolitauer sagt levato, der Piemontese und Mailänder levà = it. lievito. Churn. levont com part, prät.

Lilae it. sp., pg. lilâ, fr. lilas ein strauch, syringe; soll ein pers. wort sein, agenn lilae (ngenn bedeutel persisch, eigentl. barbarisch, nichtarabisch). Vullers findet das wort nur bei Meninski complementum thesanri linguarum orient. unter dem lat. syringa persica, wo leiläk steht, das wahrschrintch türkisch ist.

Limon e it, sp. pr. limon, pg. limo, fr. limon eitrone, it. sp. pg. auch limo, it. lomin, sic. luminni; it. limone, sp. limon, pg. limoeiro, fr. limonnier citroneubaum; com pers. limu, welches die frucht und den baum bedeutet, dies aus dem indischen nimbuka, bengal, nimbu, nibu, daher auch arab. laimun.

Limósina it., altsp. pr. almosna, nsp. limosna, pg. esmola (umgestellt aus clinosa), fr. aumône almosen; con elecmosyna.

Lindo il. sp. pg., neupr. linde hübsch, geputst, zierlich, von limpidus klar, daher die bed. aufrichtig im piem. lindo. Ital. auch limpido, sp. limpio: dieselbe doppelform in nitido netto, torbido torbo u. a.

Line a il. sp. in der bed, geschlecht, geschlechtsfolge aus der eigentlichen bed, reihe abgeleitet, alteal. linia JFebr. 55, bask. leinus, mlal, bei Gregor VII. linea sanguinis. Daher fr. lig née, altyg. linhada u. a. mit ders. bed.; pr. schlechtweg linh (m.) von lineus, vgl. sp. linö reihe; altfr. ohne erweichtes n lin, das Genin variat. de l. l. fr. p. 221 aus ligmage abgekürst wähnt, wiewohl es nichts anders ist als das einfache linum schuur.

L is co it, halm, grâte, piem. lesco, mail, lisco, fr. lalche (für lèche) riedgras; ahd. lisco farrenhraut, ried, ndl. lisch. Dasselbe vort ist it. lisco, piem. lesco, cat. llesco, neupr. lisco, lesco, fr. lèche (nicht laiche geschr.) mit der bed. feine schnitte von etwas; ob. cal. llescor in schnitchen sertheliem. Eine althad, glosse Graff II. 281 lautet lesc'ist. pus, papirus', die zweite bedeutung der zweiten romanischen ganz nake liegend.

Liscio ît., sp. pg. liso, pr. lis, fr. lisse glatt, mit vielen abil.; eb. it. liscia re, ligiare, sp. alisen. pr. lissen (lipser GFron. 31), fr. lisser glatten, polieren. Zu erwägen it das gleichbed. gr.  $\lambda$ toaoé, und das ahd. lisi leise, sanft; für letsteres spricht der cocal (i = rom. i, i = e) und selbst das it. se = si. Daher die verba sp. de slizar ausgleiten, col. liscar (mit ableitendem e) dass. Zu ahd. leisnon nachamen (im geleise gehen) scheint sich su fügen altsp. de lezanar gleiten, adj. lizne glatt; deutlich entspricht churw. laischnan neben lischnar. Norm. alise geleise des wagens ist dessetbes stammes.

Lisciva it., wal. léšie, sp. lexia, fr. lessive, pr. lissiu (m.) lauge, so auch kymr. lisiu; von lixivia, lixivium, wofür der vocabularius S. Galli das halbroman. leciva setzt, s. bei Battemer.

Lista, listra it. pg., sp. lista, pr. lista, listre, fr. liste streif, borte, cerzeichnir d. i. papierstreif; eb. it. listare, p. listar, pilstar, pg. listare, pr. listar, listrar, adfr. lister streifen, bordieren; vom ahd. lista, mhd. liste saum, borte, port, gelistet mit einem saum versehen, im roman. mehrnel, mit eingeschobenem r. Eine abl. ist fr. listère (woher sp. listera) saum. für listère.

Liúto, leúto, liúdo it., sp. laúd, pg. slaúde, pr. laút, aufr. leut, nfr. luth, wal. laute, sleute, ngr. λαούθο, nhd. laute, name eines saiteninstrumentes. Ware dieses vielbesprochene wort etwa das lat. lituus gekrümmter stab und name eines blasinstrumentes, durch versetzung it. liulo, span. entstellt in laud? Allein grade die ital. sprache meidet solche tersetzungen und würde selbst in diesem falle wenigstens liuto accentuiert haben. Name und sache rühren von den Arabern her, welchen 'ad (Se), mit artikel al'ad (in einem worterbuche um das j. 1000, s. Gol. 1665, Freyt. 111. 240a), jenes longerathe, ursprüngl, aber etwas hölzernes bezeichnet. Aus dem orientalischen worte bildete sich laud, indem man den eigenthümlichen arab. hauchlaut ain (vor u) mit dem nahe liegenden a auszudrücken suchte. Die port. form zumal weist, wenn auch nicht entscheidend, auf ein arab, etymon, das entlegenere Italien empfieng das wort schon in etwas veränderter gestalt. Wackernagel litt, gesch. p. 19 vermuthet in dem ron. worte unser ron saitenspiel unsertrennliches lied, zel. geht liuthön zur harfe singen: Riegt nicht schon in dieser begriffaübertragung etwas ungewöhnliches, so ist es vollends die darstellung des deutschen dighthongs in in den roman. formen, welche gans andre vocale verlangen würden, Rom. gramm. 1. 288.

Liverare, livrare it., pr. livrar, fr. livrer übergeben, ieferen, in diesem sinne auch zweeilen sp. librar, pg. livrar, auch mlat liberare s. b. dona Cap. Car. Cat.; dogl. fr. livrée, it. livrea, sp. librea kleidung, die der herr dem bedienten gibt, eigentl. geliefertes, ursprüngt, auch auf lebensmittel besogen, mlat. liberata, liberatio; sogs. fr. dé livrer s. e. a. livrer, mlat. deliberare Cap. Car. M. Nicht ton librare wâgen in der bed. suxedgen, suthelien, sondern, in ibereinstimmung mit den mlat. und ital. formen, von liberare frei machen, losmachen, daher aus der hand geben; dieselbe begriffsentwicklung ist s. b. auch im sp. sollur (lösen, loslassen, ausgeben) wahrsunehmen. Die lat. bedeutung vertritt it. liberare, sp. librar, pr. dilivrer.

Locco it, im mundarten (neap, sicil., aber auch obergital, ab. cremon, loucch) dummhoff, sp. adj. loco, pp. louco, npr. locou thôricht. Sereius ad Virg. ecl. 8, 55 kenst ein lat. alucus oder ulucus s. o. a. uhula, dies lautet it. alocco (comask. piem. oloch), welches eute und dummhoff heißt (beide bedd. einigt auch das parm. ciò), hieraus versitrat locco u. s. f. Das ital. svort steht dem latein. in so fern näher, als es nur substanticisch gebraucht wird, ist also nicht aus dem span. hersulctien.

ment aus aem span, nerzutetten.

Loco altital. ortsaderb, hic, z. b. Brunetto tesor. ed. Zannoni p. 66. 90. 221, PPS. II. 26, dsgl. sp. luego, pg. logo, pr. luec, luecx, alfr. luec, lues, wal. de loc zeitadverb, statin; von locus, loco.

Loggia it., pp. 10 ja, pr. 10 ja, fr. 10 ge, sp. 10 nja gallerie.

"da!; zom add. lauhå, genauer lauhå, måd. lauha, måd.
lauhe, darum noch alffr. 10 ge in der bed. selt, håtte, welche
bedeutung ihm auch im neufr. noch susteht. Wie lauhjå aus
lauh fölium, soentsprang alffr. fölllie håtte Brt. 1. 160, 11.
160 aus feuille. Am genauesten erhielt sich die nrsprängl.
form im cho: laupia emporitriche und im lomb. piem. 10 bia.

Abgel. fr. loger, it. alloggiare herbergen; fr. logis wohnung u. a. m.

Lo goro it. (für logro?), pr. loire, allft. loitre, nfr. leurre (m.), engl. lure stück leder um den falken damit su-rücksulocken; ist das gleichbed. mhd. luoder, welches Weigand II. 70 aus einer deutschen wurzel leitet; im ital. tra gan die stelle von d vei in ragunare aus radunare. Die übliche deutung aus lat. lorum ist mit den roman. formen unserträglich. Vb. pr. loirar, fr. leurrer anlocken, eerskiere, between, gewiss aber auch it. logorare, das mit seiner bed. verschren, schwedgen gans sum mhd. luodern passt, viewohl Muratori es com lat. lurcari (fressen) herleitet. Vgl. loiier II. c. S. auch Blane vocab. dantesco v. logoro.

Lontano si., pr. lonhái., fr. lointain ensferni; würde ein ist. longitanus fordern und stützt sich in jedem falle auf eine ableitung mit t wie in longitter. Festus hat überdies longittorsus, wonach O. Müller ein alles adj. longiterus ermuhet.

Lontra it., in oberit. mundarten lodria, ludria, sp. luludria, sg. wie it., pr. loiria, luiria, luria, fr. loutre fischotter; con lutra, gr. èvedyi(;, dem sich das sp. nutria ansuschließens scheint. Ein alles zeugnis für das frans. wort itt loutrus 'octur' (otter) in den erfurter glossen 345, 58.

Lonza i., mit weggeworfenem anlaut sp. pg. onza, fronce (allfr. Ren. II. p. 112) ein thier aus dem katzengezehlecht: leggiero più che lonza o liopardo PPS. II. 186. Die übsiche herleitung dieses durch Daute berühmten wortes aus lynx oder auch dem adj. lyncen hat grammatisch nichts gegen sich: neben it. lince, sp. lince, fr. lynx (m.) kann eine oktubblichere form mit o aus dem griech v in λίγξ bestanden haben, egl. borsa, tomba, torso aus βύφση, τύμβος, δίγοος. Wachernagel cerweist auf gr. λεότιος löwenartig, was allerdings au beachten ist. Dem itol. word entspricht ein mhd. nur bei Konrad von Würzburg corkommendes lunze, das aber löwin heißt.

L or do it. schmutzig, auch luvido; offenbar von luvidus gelbich, sags. lurdus. Buchstäblich dasselbe wort ist fr. lourd, sp. sp. levdo (für luerdo wie frente für fruente u. a.) íráge, schwerfällig, dumm, letsteres gewöhnlich von lentus hergeleite; job auch das gleichbed. pr. lot, fem. lota, steht sehr dahin, es erinnert mehr an luteus. Auch altit. lordo muß die franz, bedeutung gehabt haben, man sehe Ducange v. lurdus. Die entwicklung der ital, bed, schmutzig aus der classischen gelblich läßt sich verschieden auffassen, so viel aber darf man behaupten, daß das wort schon im frühen mlatein die bed. faulig, faulend angenommen (gelblich, eiterfarbig , eiterartig?) , wenigstens übersetzen es die rhaban. glossen mit fül. Den übergang aber von dieser bedeutung zur bed. trage (nichtsnutzig) bilden uns auch andre sprachen vor: fr. pourri verfault, wallon. pourri trage, dsgl. ahd. ful putridus, ndl, vuil sordidus, nhd. faul segnis. Oder entstand lordo, wie andre wollen, aus horridus, it. ordo mit corgefügtem artikel? Aber nichts nöthigt zu dieser annahme, die auch durch das überaus seltne oder zweifelhafte vorkommen des mit adjectiven verwachsenen artikels (s. lazzo II. a) schlecht unterstützt wird. Die norm, mundart hat sich auch ein vb. lourder geschaffen. - Eine zss. ist fr. balourd tolpel, daher it. balordo, chw. balurd, sp. palurdo und vitordo: das vorgesetzte ba scheint aus dem vb. baer, béer, woraus anch das synonyme badaud entstand, und der sinn des compositums gaffender dummkopf.

Los a piem. sp., pg. lousa, pr. lausa, altfr. lauze Roq., bask. ar-lauza (arri stein) grabstein, steinplatte, eig. grabschrift, com lat. laudes, wie auch sp. lauda das grab bedeutet. Wegen des buchstabens rgl. lusinga.

Lotto it. glickstopf, pg. lote (m.) sorte, anzahl, fr. lot anheil (altfr. MFr. I. 418: a sun los ne retient que treis); pg. lotar die zahl oder sorte besimmen, lazieren; altfr. lotir das loof verfen, veissagen: Calabre la reyne le n'a voit bien loty Gachet 28%, neufr. lotir theilung machen; loter ie ein gläckspiel, egl. lot in der bed. lotterielooft, lotteriegewinn, woher das neuere sp. lote. Deutsches wort, golh. hlauts, altn. llutr, ald. hloz u. s. w., mld. loofs zhōgoz, sorz, ald. hluz durch das loof zugefallene sache, altn. hlut theil, antheil.

Lumaccin il., sp. limaza, pg. durch umstellung lesma, fr. limacc, limaçon, pr. limatz LR. V. 50°, und mit guturalem c oder g it. lumáca, chw. limaga, ven. limega, cat. llimac schnecke; von limax.

Lune di it., fr. lundi, pr. dilus, cat. dilluns montag, con Lunae dies, dies Lunae; pp. lunes, pr. auch luns mit derelben endung wie in martes (a. martedi), wod. luni, und wo auch cen. luni, romagn. lon. Dafür pg. segunda feira wie neuer, destríau.

Lusinga it., sp. lisonja, pr. lauzenga, lauzenja, altfr. losenge schmeichelei, bask, lausengua; ob. lusingare, lisoniar, lauzengar, losenger schmeicheln: sbst. lusinghiere. lisongero (losengero Alx.), lauzengador u. lauzengier, losengeor schmeichler. Das pr. lauz-enga (denn von dieser sprache ist auszugehen) bildete sich aus lauzar, lat, laudare, mittelst desselben suffixes, das im allfr. laid-enge oder cost-enge oder im nfr. vid-ange vorliegt; die form losenge dankt ihr s vielleicht nicht einmal dem pr. z = lat. d., sondern dem subst. los (m.) lob, preis, worin s radical geworden, also auch acc. los. ron dem aus der kirchensprache bekannten als einheit gefaßten laudes lobgesang, woher das vb. aloser lobpreisen, norm. einfach loser. Das ital. und span. wort sind aus dem nordwesten eingeführt; doch kommt das einfache loso auch im nordl. Italien s. b. in alten genues. gedichten (Archie, stor, ital, app. num. 18. p. 11. 42) vor, ebenso lox im allmail. s. Bonvesin. Im nfr. louange, louanger, louangeur ist nicht etwa s ausgefallen, es sind neben losenge stehende eigentlich richtigere bildungen. Aus laudare in den eigenthumlich roman, bedd, zustimmen, rathen machte das spätere mlatein laudimium, laudemia (nach Pott in der abhandl. Plattlat. 387 das erkaufen der laus d. h. der bewilligung des lehnsherrn, also eine dem lat. vindemia nicht unähnliche formation) und aus diesem juristischen worte gestaltete sich das pr. laudeme, lauzimi, lauzisme, it. sp. laudemio. Das altfr. los hat sich in der gleichfalls juristischen formel los et ventes, lods et ventes erhalten, s. Ducange v. laudare. Nach Fallot p. 549 stammt losenger vom deutschen lobsingen, aber schon die prov. form lauzenjar ist dagegen. Bessere ansprücke hatte das mhd, losen mit falschheit schmeicheln, wiesen die roman, wörter in ihrer bedeutung nicht zugleich auf lat. laudare: altfr. alosé s. b. ist ein beiwort der helden, der hochgepriesene. Menage dachte an ludus, andre sogar an luscinia, passender verwies Erich S. 399 auf lenocinia. Die wahre herkunft des wortes traf schon ein alter dichter, wenn er mit den worten spielend sagt: de lauzengiers mi lau je me loue des louangeurs Chx. III. 396.

## M.

Macchia it., sp. pg. mancha (für macha) fleck, auch ein stück buschwerk (wal. mégure waldgebirg), eg. unser flecken bewohntes stück land; in anderer form it. ma glia, sp. pg. pr. gleichlautend, fr. maille masche, ringlein; alle con macula. Eine dritte darstellung ward diesem wort im pg. má go a fleck, betrübnis, eb. magoar. Auch sp. ma ncilla fleck, wunde, mitleid, gieng vermöge der öfter angewandten umbildung des suffixes ul in ill aus macula hereor, im Alex. ohne n maciella.

Macco it. gemetzel (eigentl. zerquetschung, vgl. vb. ammaccare, daher auch bohnenbrei, com, mach gestampfte gerste). sp. maca quetschung an früchten, fleck, altfr. magne hanfbreche (werkzeug zum quetschen), henneg, maca dicker hammer, maquet art bolsen, wallon. maclott (f.) kolben; ob. it. maccare, macare (nur mundartlich), am-maccare, s-maccare, chw. smaccar, sp. cat. macar, pr. macar, macharaltfr. maquer quetschen, stampfen; sbst. neap. maccaria, altfr. macheure (beim Rabbi Sal. Jarchi genes. cap. 4 maccature) metselei u. a. Für diesen gemeinrom. nur dem Portugiesen fehlenden stamm scheint sich in den nahliegenden sprachen kein taugliches etymon zu finden. Das bret. ob. mac'ha (pressen) mag mit den roman, wörtern aus derselben quelle geflossen sein. Diese vermuthet Grandgagnage in dem verlorenen primitiv des lat, mactare d. h., in macare, was scharfsinnig, aber bedenklich ist, da man kaum annehmen kann, daß die römische schriftsprache der volksmundart ein so wichtiges stammverbum ausschließlich überlassen haben sollte, ein vorgang, der sich in der that auf diesem gebiete mit keinem andern beispiele unterstützen läßt. Le Pelletier permuthet diese quelle im gleichbed. hebr. mahach, richtiger makkah das schlagen, dsgl. die niederlage im kriege. Einzelne hebr. wörter fanden allerdings eingang in die occidentalischen, zumal auch in die roman. sprachen, doch ist es rathsam sich weiter umsusehn; Diefenbach goth. wb. II. 59 s. b. liefert reiches material dasu. Daß das serquetschem die roman grundbedeutung ist, beseugen die aufgestellten wörter: daran ist letsuhalten. Ital. macco, macca schwere menge, altfr. maquet haufe, wallon. a make in menge, scheinen sich der bed. etwas gestampftes, susammengedrängtes' ansuschhießen.

M a drig a le it, sp. fr. madrigal eine fiedergattung; nicht smoodracheinich. de mon ital. früher mandriale (se il madriale o mandriale non perdiamo Varchi), ap. mandrial (nach Rengifo cop. 88 mandrigal) sagte, som mandria, fat. mandra heerle, also hitrefield, s. Blane ital. gr. p. 787.

Maestro, mastro it., sp. maestro, maestro, all maese, pg. mestro, fr. maitre aus dem alten maistre, vaol. mesiter vorsteher, vorgesetster u. dgl.; von magister. Der häufigs gebrauch dieses auch über andre europäische sprachen terbreiteten wortes hat die beiden ersten sylben früh in eine wasammengezogen; die Leys d'amors erlauben schon die contrahierte form: e devetz saber qu'om pot dire mayestre et res sillabas e naystre per dons sillabas I. p. 48. Eine abl. ist ma estrale, sp. maestral, cat. mestral, fr. mistral norduesteind, proc. auch schlechkueg maestre meister der vinde wegen seiner störke genanut.

Magagna it., cremon, mail. piem. mit n mangagna qebrechen , leiblicher fehler , altfr. mehaing , meshaing (m.) verstummelung, krankheit (mehaigne f. Rog.), wallon, mehaing mangel, im spateren mlatein mahamium, z. b. mah. dicitur ossis cujuslibet fractio, vel testae capitis incussio, vel per abrasionem cutis attenuatio Reg. majest. DC .; ob. il. magagnare, pr. maganhar, altfr. méhaigner verstümmeln, zu grunde richten. In der franz. form ist ein aspiriertes h anzuerkennen, da dieser buchstabe hier keine zusammenziehung wie in bréhaigne, braigne duldet, und dieses inlautende h konnte sich anderwärts durch g darstellen. Wäre etwa ein altes deutsches man-hamjan zu vermuthen (man mensch, hamian verstümmeln), gebildet wie man-slago todtschläger? Die bret, sprache bietet mac'hañ verstummelt: ist dies nicht vielmehr aus dem franz, und würde sich umgekehrt bret, c'h in franz, h verwandeln und nicht vielmehr in c oder g? Merkwürdig ist, daß in der mundart von Como neben magagn (also masculin wie mehaing) auch maga gebraucht wird, das auf einen stamm mag führt. Muratori antiga. ital. 11. 477 erklärt sich magagna aus manganum wurfgeschüls, womit sich die bedeutung sehwerlich verträgt, wenn auch ital, mundarten die form zu stütsen scheinen.

Magazzino it., sp. magacen, almagacen, almacen, pg. armazem, fr. magasin corrathskammer; com arab. machasa al-machasa scheune, waarenniederlage, s. Gol. 707, Freyl. 1. 4849.

Magione it, pr. altsp. mayson, allpg. meisom (12.13. jh.) SRos, fr. maison (aus letaterem das neusp. meson) haus, behausung; com mansio, in diezem sinne bei Palladius. Eine abl. ist it. mas na da, sp. mesnada, manada, pr. meinada, altfr. mesgnée hausgenousenschaft, gefolge, trupp, gleichsam mansionata (it. ma na ta, sp. pr. manada handeoll, con manus); eine abl. con manada, gleichsam mansionata (it. ma na ta, sp. pr. mansin, fr. mětin haushaud, urspringl. hausgenosse oder ciner com gesinde wie altfr. mastin Fl. Bis 1910, Gar. I. 154.

Maglio it., sp. pg. gleichlautend, pr. fr. mail, wal, magli schlägel, von malleus; vb. it. magliare, sp. majar, pg. pr. malhar, fr. mailler hämmern, serstoßen, von malleare, wovon sich nur das partic. malleatus vorfindet.

Magrana und emigrania it., sp. migrana, fr. migraine; com gr. ἡμικρανία einseitiges kopfweh.

Mai, mai it., alisp. pg. pr. mais, nap. pg. pr. auch mas, fr. mais partikel; con magis, in bestimmten formen (it. ma, sp. pg. mas) auch als conjunction für lat. sed angeacondt, ogl. goth. mais für magis und polius, mlat. sed magis fraed polius Brêq. p. 81 fc. j. 584), mhd met für sed. Sags. pd. dem as für caeterus, lat. de magis bereits bei Festus, wo es aber mit minus erklärt wird, und bei Nomius; daher abgel. dem as is alo für minius.

Majo it., sp. mayo, fr. maj, proc. fem. maia art birhen, maibaum, maie, weil sie im mai grünt, dagl. ein grüner baum, den man vor einem hause aufpflanst, oder, z. b. in Italien, ein grüner sweig, der in der ersten mainacht an der thüre der geliebten befestigt wird. S. darüber Schmeller II. 533. Churw. maig strauß, blumenstrauß.

Majorana, maggiorana it., sp. mayorana, pg. maiorana und mangerona, fr. marjolaine ein kraut, majoran, mhd. meigramme; entstellt aus dem gleichbed. amarācus. Aber sp. almorn dux; cal. moradux sind com arab. merdaqūsch Freyt. IV. 168s. Die form majornam mag in irgend einer umdeutung mit major ihren grund haben.

Mala sp. pg. pr., fr. malle felleisen; gael. mala, ahd. malaha, malha, mhd. malhe tasche, sack, ndl. maal, maale. Vgl. Diefenbach goth. wb. 1. 271.

Malato it. altsp., fr. malade, pr. malapte, malaut, cat. malalt krank; it, malattia, altsp. malatia, fr. maladie, pr. malaptia, malautia, malatia, cat, malaltia krankheit. Die prop. formen malapte und malaut weisen offenbar auf male aptus untauglich, wie unser unpässlich auf passen aptare; das cat. malalt ist daraus abgeandert wie galta aus gauta. Die entsprechenden franz, und ital, formen waren malate und malatto statt malade und malato. Soll man darum ein polksmaßiges lat. malatus von malum annehmen wie barbatus von barba? rgl. malatus orryvos Gl. gr. lat. Eben so leicht konnte malatto dem partic, ammalato con ammalare angepasst d. h. in malato verwandelt werden, während malattia dessen einful nicht erfuhr und nicht erfahren konnte, da die ableitung solcher substantiva aus participien unüblich ist: nur so erklart sich das einfache t im adjectiv neben dem doppelten im substantio. Ob nun die franz, form selbständig und im einklange mit den sprachgesetzen aus male aptus, oder ob sie ous malatus, malato durch die gewöhnliche verwandlung der tenuis in media entstand, bleibt zu erwägen; für ersteres zeugt die uralte form melabde Pass. de J. C. 116, worin beide tenues in ihre mediae erweicht erscheinen.

Mallevare it. bürgen, sp. pr. manlevar, altpg. malevar Shos. bürgen, borgen; mon manum levare die hand erheben, feierlich geloben, mlat. jedoch mit manu levare ausgedricht. Lat. malluvium für manluvium zeigt dieselbe assimistion wie das ital. wort.

Malvagio it., pr. malvais, fir. mauvais böze, schlecht; stat. it. malvagith, pr. imalvastal, malvestal, altfr. mauvaistié (noch bei Nicol), altap. malvestal (aus dem proc. ?) Das adjectio scheidet sich bestimmt von malvat = male levalus, indem es ein auf si ausgehendes etymo rednang; es hat überdies das gepräge eines compositums. Im goth, findet sich balvavèsci bosheit, sconach ein adj. balvavesi-s ansunehmen ist, dem ein ahd. balväsi entsprechen würde; rom. balvais aber wäre in malvais (com mal) umgedeutet oder babvasetst worden, ein in der worbildung nicht unüblicher auch in dem ursprünglich deutschen guiderdome (1) und mainbour (11. c) erkenbarer voranne, s. oorrede.

Malvavischi oit, sp. malvavisco (fr. mauvisque hat Nemuich) cibisch, com malva ibiscum (iβicoxo;); umgekeht ibiscum malva, mlat. bismalva Capit. de cillia, so auch ital, fr. gulma uve für vimauve, indem ursprüngüch inlautendes b sich in verneichte.

Mamma it., sp. mama, fr. maman, wal. mame multer (in der hindersprache), genueu. u. s. w. mamma amme; eom lat. mamma 1) brust, multerbrust, wie noch it. sp. gg., 2) multer, Varra ap. Non., Inser. Im walach kam mater durch das hinderwort gans außer gebrauch wie pater durch late. Die frans. form hat das anschn einer accusaticischen, stimni aber doch nicht zu nonnain, Evain und ähnlichen (Rom. gramm. II. 43), eermuhlich weil mamain in seiner endung zu weit con papa abgewichen wäre. Ein eb. ist sp. pg. mamar an der brust saugen: mammare schon bei Augustinus (opp. ed. Bened. IV. p. 1039). Dem deutschen memme feigling entspricht das neap. mammania (masc.) eigentl. einer der seine multer zu hülfe ruft. Vgl. zu diesem artikel E. Stephani lex. grace, e. nännac,

Manco it. sp. pg., manc pr. altfr. mangelhaft; con mancus cerstümmelt. Daher fr. manch ol = it. manco d'una mano, einhändig, dagl. it. sp. manca linhe hand, die cerstümmelte, schadhafte, s. gauche II. c. Vb. it. manca re. sp. pr. manaca, fr. manquer mangeln. Er die lat, bed. cerstümmelt wich it. manco aus in monco, eb. moncare cerstümmelt (egc. chrc. muncar = mancar), wobei aber in betreff der seltenen cerwondlung des a in o wahrscheinlich anlehnung statt fand an lomb. moch adj. stumpf, mit abgebrochner spiste (ahd. far-muckit hebetudo Graff II. 655, mhd. mocke masse, brocken, altengl. mock sbst. stumpf Halliw.), wenigstem ist it. moncom = romagn. mucōn.

Mándorla, mandola it., sp. almendra, pg. amendos, pr. amandola, fr. amande, mlat. amandola Form. Marc. eine frucht, mandel, ndl. amandel; entstellt aus amygdala (ἀμυγδάλη), wal. migdále neben mándule. Eine starke zusammenziehung zeigt die prov. form mella, npr. amello, wozu das occ. amenlou den übergang bildet.

Mane it., altsp. man (f.) Sanches colecc., pr. må, altfr. main, vol. mu in e eine tagerseit, morgen, in ital. urkunden ack für osten 2. b. HPMon. 133. 145; von mane, dessen aderbiale natur noch im pr. lo be ma Bih. = dem Classisches bene mane sich geltend macht. Daher ode. it. din ni, domani, pr. demå, fr. demäin, vol. de mujne, vofür sp. maänna, pg. å manhän. Eine zss. ist das fr. subst. lendem än, pr. lendemå der morgende tag, für le en demain, rgl. eine ähnliche zss. im altcat. lendemig Chr. d'Escl. p. 800-; in le lendemain verdoppelt sich also der artikel, altfr. nur l'endemain. Yom matulinum ist it. mat l'in o, pr. mati, fr. matin. Für domani brachen ital. colksmundorten, 2. b. dis sicil. noch crai = cras, vährend das span. cras versette internatione.

Mán gan o út. schleuder; daher man gan el lo armbrust, pr. manganel, alfr. mangoneau steinschleuder, wal. mungeleu rolle, mange; com gr. µżyyavor mit gl. bed., ahd. mango, shd. mangel maschine. Daher auch sp. manganilla listiger streich.

Mang iare ii., altpg. pr. manjar, fr. manger, dogl. ii. manucare, manicare, altfr. manucr (mit ausgefallmen c), wal. muncà, munencà essen, proc. und altfr. häufig mit radicalem e menjar, menjier, limous. mit i mindzā; con manducare cigentl. kauem, spāter schr viblich für essen: manducal ct bibit = ào3/is xai nives Vulg. Matth. 11, 19; manducantes simul atque bibentes Greg. Tur. 5, 18; in beudo (tisch), manjuer (prās. conj. manjuco), das sich schwerlich anders als aus einer umstellung manducare wird deuten lassen; norm. sogt man moujuer und manjusser. Zags. fr. dem an ger, piem. smangē jucken, eigentl. fressen, wie das gleichbed. sp. comer om comedere.

Mánicoit., sp. pg. mango, pr. margue, fr. manche (m.) heft, griff. Von manus mittelst des suffixes ic wäre möglich; da aber dieses suffix fast nur feminina gibt, so ist es rathsam in manico eine abănderung des lat. manica (ermel, handschuh) ansunehmen, um so mehr als das il. manica auch die bed. heft entwickelt hat. Merkwürdig ist lomb. ven. mänegs, sp. pg. mang in der bed. ansahl, trupp, haufe, dem man eine auch den neuen sprachen bekannte bedeutung des lat. manus übertrug; das goth. nunngei = nhd. menge würde man anders seidergegeben haben.

Maniero ii., p., manero, pr. manier was sich in der hand tragen, sich behandeln läßt; von manarius für manuarius handlich, egl. mannaja II. a. Von diesem adjectie ist auch das subst. maniera it., sp. manera, pg. pr. maneira, fr. manière art und weise, cientul, handhauma, benchman

Maniglia und smaniglia it., sp. manilla armring, fr. manille im hartenspiel; von monile, pl. monilia, vielleichi, was die erste sylbe betriff, mit einmischung des ahd. mänili mondförmiger schmuck, da o nur höchst sellen in a entstellt wird. Zu vergleichen Diefenbach orig, europ. p. 377.

Manôpola il., sp. pg. manopla panzerhandschuh; nicht sags. mit dem fremden öxiov, es ist von manipulus (mauppulus), dem man, von manus ausgehend, die bedeutung einer handbekiedung beilegte; dazu stimmt mit seinem genus daz mlat. manipula handuch.

Manovra it., sp. maniobra, pr. manobra GRoss., fr. manobra GRoss., fr. manobra GRoss., fr. mand-arbeit. Vb. sp. maniobra mit den hånden arbeiten; so auch alifr. manovrer, a. b. quant li chastiau fu faiz et tres bien manovrez als des schloß gemacht und sehr wohl gearbeitet van Pluch. p. 51

Manso it. sp. sq., mans pr. sahm; abgehürst aus mansuctus (egl. oben fino). Doher sp. manso leithommel, leitochse, it. manzo (für manso) ochse überhaupt, eigentl. sahmer ochse, eniggengesetst dem bue brado ungesähmter silen, der noch nicht am pfluge geht; comask. trient, manns junge die

Mantenereit, sp. pr. mantener, pg. manter, fr. maintenir aufrecht halten; con manu tenere, manum tenere, wie nhd. hand-haben, ndl. hand-haven, letsteres mit der bed. erhalten, schirmen; vgl. mallevare und lat. manstutor. Synonym sind pr. cap-lener, altsp. cab-tener Bc., von caput tenere; wol. man-lui von manu tueri.

Manto und ammanto it., sp. pg. manto ein kleidungsstäck, fem. sp. pr. manta, fr. mante deeke, verkürst aus ist mantelum; dagt. it. mantello, fr. manteau, sp. mantilin, con mantellum; it. mantile, sp. mantel, con mantile, mantele. Ein sehr altes seugnis für das sp. manto findet sich bei Isidor: mantum Hispani vocant, quod manus tegal tamum; ein noch diteres in einer urkunde o. j. 542 mantum mijorem Bréq. num. 23; manta und mantus in einer spanischen Yep. III. num. 17, eer. 818.

Maraviglia it., sp. pg. gleichlaut., etymologisch richtiger it. pr. meraviglia, fr. merveille wunder; vom plur. mirabilia wunderbare dinge.

Marca it. sp. pg. pr., fr. marque, marche seichen, gränse; it. sp. pg. marco, pr. fr. marc, altfr. auch mere seichen, maß; eb. it. marcare, marchiare, sp. pg. pr. marcur, fr. marquer, alfr. auch merker, merchier beseichnen, marchir angränsen; dag. babt. it. marchesee, sp. pr. marques, fr. marquis markgraf, mlat. gewöhnlich marchio, das in der roman. sprache hein abbild hat. Vom goth. marku, ald. marcho, ogs. mearc gränse, alm. mark (n.), mhd. marc (n.) seichen, ob. ahd. markho, begränsen, beseichnen, nhd. marken.

Marcassita il., sp. marcasita, marquesita, fr. marcassite eine art schwefellites; nach Sousa com arab. markazal, dies rom eb. rakaza erze finden; bei Freyt. 1. 1715 heißt dies mineral marqaschita.

Mare fr. (f.) ansammlung von wasser, teich; super lacum, quem usu quotidiano loquendi maram vocamus Guill. Gemet, Die latinisierung mara ist gans richtig: dem lat. mare hann das franz, wort buchstäblich nicht entsprechen. Indessen sagte 500 Jahre früher Isidorus: omnis congregatio aquarum, sive salsae sint sive dulces, abusive maria nuncupantur. Eine urkunde enthält villam sitam inter duo maria Breq. p. 107. Lat. mare wird also wohl die bemerkte bedeutung in sich aufgenommen haben, wofür sich im frans. eine eigne der 1. decl, entsprechende form einfand. Abgel. sind die ungefähr gleichbedeutenden it. mar ese lache, sumpf, allfr. marcsc, nfr. marais, welches letztere formell sowohl zu marese wie su maresc passi; altfr. marescot, maresquel, maraischiere, marescage; dsgl. neufr. marage, marécage; it. marazzo. Zum theil konnen diese worter auch in verwandten deutschen ihre quelle haben, wie im ndl. maar, maerasch,

ndd. marsch: namentlich läßt sich das pr. marcx (für marsc?)
LR. IV. 153 nicht aus lat. more ableiten, es muß unser marsch
sein, und eitelicht gehört anch das alt!r. marchais hicker.
Merkwürdig ist, daß die span. sprache an diesen ableitungen
keinen theil nimmt; hier jedoch ist marisma (aus maritims)
ein durch das austreten des meeres entstandener sex auch für die übrigen wörter zu bemerken ist. Über einschläßig deutsche, cellische u. a. wörter sehe man Diefenbachs goth. bb. II. 44.

Margotta it., champ. henneg. margotte, fr. marcotte absenker, einleger; vom gleichbed. mergus. Daher auch it. margolato, wozu aber ein vermittelndes ob. margolare fehlt.

Muriscalco, moniscalco, moliscalco ii., sp. pg. mariscal, pr. manescalc, fr. maréchal hujschmied; vom abd. marah-scalc, mbd. mar-scholc pferde-knechti, später ein name hoher beamten geworden. Am nächsten der ahd. form liegt das trient. marascalco

Mar mita it. (in lomb. mdarten), sp. cat. dass, fr. marmite fleischtopf von metall; daher it. mar mit on e, sp. marmiten, fr. marmiten küchenjunge; fr. marmitenx (alifr. sehleckweg marmite) armseilg, eigentl. bettelhaft, hungrig, in besiehung auf die marmite des pauvres, die armensuppe he berbungt ist unsicher, om meisten empfehlt sich noch Friedt deutung, der einen naturausdruck, com sieden des wassers (egl. marmotter summen), darin erkennt; und die von Marina aus arabisch marmi'd ort wo fleisch gebraten wird (wursel rama'da Freu II. 193).

Mar motta, marmotto it., sp. pg. marmota, fr. marmotto murmethier. Churwālach heißt es montanella und (nach Blumenbach) murmont, welches letstere denn nebst den ahd. muremunto, murmenti, schweis, murmet aus mus montanus oder genauer mus montis entsprang und allmāhlich in marmotta abgeändert ward.

Marrir pr. alfr. sich verirren, marrir chemin den weg erlieren Rutbel. Il. 228, as to be sons mari? HBord. 39, 40; 25gs. csmarrir, il. smarrirc hindern, verwirren, chw. smari verlieren; vom godh. marzjan, ahd. marran (för marrian), ags. mearrian drigern, hemmen, mlal. legem, bannum, vi pracceptum marrire Cap. Car. M. ann. 802. Eine andre conius. wähle der Sponier in marrisr felkelkalagen. abirren,

wiewohl ihm auch ein part. marrido, amarrido betrübt == pr. merii, piem. mari, pie, amari zu gebote steht. Aus demeiben stamme ist wohl auch das span. mara na cerwirrung, maraint rerwirren. Vol. Diefenbach goth. w.b. II. 47.

Marrochino it., sp. marroqui, fr. marroquin eine feine sorte leder, saffian; nach Marrocco genannt, wo es bereitet wird.

Martedi, marti it., fr. mardi, pr. cat. dimars, dienstag, con Martis dies, dies Martis; sp. martes, pr. auch mars, com gen. Martis, wal. martzi, ven. marti, romagn. mert. Dafür pg. terça feira, ngr. rofty.

Martello it. pg., sp. martillo, fr. marteau hammer; von martulus, bereits in den casseler glossen martel 'hamar', als beiname bekannt in Carolus Martellus.

Martin pescatore it. ein seefach, sp. martin pescador, auch paxaro de San Martin, sard. puzone de Santu Martinu (Nemnich I. 139), fr. martin et pecheur eiszoget, sp. martinete kleiner sceller reiher, arden garsetta, fr. oisceu S. Martin, disch. martinsvoget, falco eganeses, fr. martinet hauschwalbe, auch leuchter mit einer handhabe (in form eines schwalbenschwanses) it. martinetto winde die armbruist zu spannen (ebenso); alle von dem namen Martinus, aber aus welchem anlaß? Die legenden über diesen heitigen geben kennen aufschab, s. Grimm mythol. 1083. 1233 (3. ausg.)

Martirio, martire it., sp. martirio, pr. màrtire, martir, fr. martyre qual, pein, leidiche wie geistige; vb. it. marlirare, martirizzare, sp. martiriar, martirizar, pr. martiriar und marturiar, fr. martyriser; con martyr zeuge, bei den krichendelern einer der für die wohrheit des christlichen glaubens qual und tod erleidet, zunächst con martyrium. Die marriechische bed. qual, quälen, die sich auch auf einigen fremden gebieten eingefunden hat, verschmäßt unter den Romanen allein der Walache, welchem martyrium fehlt, merturisi aber nur bezuegen heißt, µuorveit.

Martora it., sp. pg. marta, pr. mart, fr. marte, martre (f) ein säugethier der nördlichen länder, marder; com lat. martes in einer stelle bei Martial, wiewohl sich martora, martre dem deutschen worte zunächst anschließen.

Marzapane it., sp. mazapan, fr. massepain zuckerbrot; aber neap. marzapane, sic. marzapanu schächtelchen. Das beste über dieses neuere wort bei Mahn p. 89, der das

Mas trient. pr., mas, mes altir. hufe, baueragut, wohnstätte, cat. mas landhaus; com ältern mlat. mansus, mansun, dies wahrscheinlich com manere wohnen, weil die coloni auf dem grundstiche zu wohnen pflegten (Grimms rechtsellt. p. 536), egl. in cujus pago manet L. Sal. tit. 85; daher pr. ma ner, fr. manoir wohnung; pr. ma nen, alfir. manant wohlkabend, mlat. manens colonus. Derselben herkunft ist sp. ma sa, mail. massa, altir. mass meierhof, mlat. mansa, massa; it. massaro, altir. mansiaire hausverwalter, nebst vielen andern abbeitungen.

Máschera it., sp. pq. máscara, fr. masque (m.) larve, mlat. mascus 'grima' Gl. lat. anglos. (Mones anzeiger VII. p. 144, in der erf. hs. marcus). Die form masca ist historisch die ältere, man trifft sie bereits in longob, gesetzen in der bed, hexe: strigs, quod est masca; strigs, quae dicitur masca. Noch piem. heißt masca hexe, mascra aber larve, neupr. masc hexenmeister, dim. mascot (Honnorat). Grimm myth. p. 1036 führt dieses masca bedeutsam auf das ob. masticare suruck, die hexe heißt so, weil sie kinder verzehrt. wie manducus bei Plautus popanz bedeutet; dabei kann es gleichquiltig sein, ob man hexe oder ob man larve (etwas mit offnem maule) als grundbedeutung annimmt. Ahnlichen ursprungs ist auch das occit. rouméco popans (altpr. ware romeca), wenn man es com lat. ruma gurgel, schlund, wie baveca von bava, herleiten darf, so daß es ein verschlingendes wesen bedeutete (Honnorat leitet es aus roumec dornstrauch), und in der romagn, mundart heißt papon fresser und popanz. Nach andern, z. b. Kilian, ist das wort deutsch. ahd, mască netz, nhd, masche, vgl, persona adjicitur capiti densusve reticulus Plin. 12, 14, und dies masca wird denn von måså mahl, fleck abgeleitet. Erwägt man oder erkennt man an, daß namen von personen oder persönlich gedachten gegenständen kaum ohne ableitungssuffix aus verbis geformt wurden, so hat diese letztere deutung einen kleinen grammatischen vorzug vor der ersteren, aber diese scheint treffender. bezeichnender. Beide liefern offenbar zuverlässigere wörter als die von Salmasius, welcher masca aus gr. βάσκα bei Hesychius erklärt. Dies wird nämlich mit μακέλη (μάκελλα)

breite hacke, so wie mit Bagxavia tadelsucht übersetzt, letzteres trifft denn mit Bugzáriov, προβασχάνιον amulci gegen besauberung, fratse, verwandt mit maske, susammen; für βάσχα aber muß auch μάσχα gegolten haben, da es Hesychius mit δίκελλα sweizinkige hacke (fast gleichbed. mit μακέλη) übersetzt. Man fühlt aber leicht das gekunstelle dieses zusammenhanges. Wie verhält sich aber mascara zu masca? Etymologisch betrachtet kann dies eher aus jenem abgekürst als jenes aus diesem verlängert sein, denn ein suffix ara erkennt die sprache nicht an. Erklärt man sich indessen mascara aus mascra, wie es ja auch in piem. mundart lautet, dieses durch häufig vorkommende lautverstärkende einschiebung con r aus mascu entstanden, so sind beide formen idenlisch, ahnlich entstand sp. cascara ous casco, cat, platara schussel aus plat, it. tartaruga aus tartuga. Ugutio (12. ih.) kennt beide formen , die mit r aber ist ihm die volksübliche: masca simulacrum, quod vulgo dicitur mascarel (1. mascara?), quod apponitur faciei ad terrendos parvos. Ein compositum gleichfalls mit der bed. larve ist das mlat. ursprüngl. deutsche talamas ca, in einem alten glossar delusio imaginaria 'talemasca': andersuo larvae daemonum, quas vulgo talamascas dicunt; talamascae litterse geheimschrift; altfr. talmasche, cb. entalemaschier entstellen LRs. 328; auch in deutschen glossen talemasge 'larva' s. Schmeller II. 640, Graff V. 397, mndl, talmasche. - Derselben herkunft ist ohne zweisel wal. mescáre schimpf (schandfleck), pg. mascárra, cal. muscára schwarzer fleck im gesicht; vb. pg. mascarrar, pr. mascarar, altfr. mascurer Antioch. II. 42, nfr. machurer, burg. macherai schwarzen, bestecken, mndl. maschel, mascher, ags. mascre fleck, letstere unmittelbar an maschera erinnernd. Alban. mascare possenreißer aus dem ital - /Eine neue (hier nicht su prüfende) untersuchung über dieses wort theilt Mahn mit, p. 60. Nach ihm ist mascara com arab, mascharat gelächter, dies von der wursel sachira verspotten Freut. II. 295. Franz, masque sei aus mascara abgekürst, vielleicht durch einflus con masca hexe.]

Mássima it., sp. máxima, fr. maxime grundsatz, con maxima sc. sententia, s. Menage.

Masticare it., wal. mestecà, sp. pg. masticar, mastigar, mascar, pr. mastegar, maschar, fr. macher, chw. nustiar, bask, mascatu kauen; von masticare, einem nachclassischen bei Apulejus u. a. oorkommenden, im roman. aber sehr üblichen worte, gr. µaardäev. Daher neap, genues. masca kinnbacken, wange.

Masto, mastro pg., pr. mast, fr. måt, sp. mastil mastbaum; vom ahd. mast, altn. mastr, ags. måst,

Matassa it., sp. madexa, pr. madaisa, altfr. madaise strähne, flechte, wal metase seide; von mataxa rohseide, dsgl. seil, faden, aus dem spåtern griech. μάταξα, μέταξα.

Materas so it., fr. materas, matelas, mhd. matras, cot. mathás, pr. almatrac, sp. pg. almadraque küssen, polster, matratse. Die span. form lößt arab. ursprung annehmen und muß in diesem falle die genaueste sein; aus dem proc. nominulantracs konnte die frans., hieraus die tial, entstehn. Als das arab. etymon gibt Sousa al-matra'h an, aus der wursel tar'ha, dem er die bedeutung der roman. wörter beitegt; bei Freytag III. 47- heißt es nur locus, quo quid projicitur', passt also nicht hicher. Den richtigen sim gibt ein anderes vort aus derselben wursel ohne vorgefigtes m (1811, pulvinar). Dahin pg. madra o faulenser? egl. unten poltro. Matto il., sp. pg. madra o faulenser? egl. unten poltro. Matto il., sp. pg. made, pr. fr. mat schachmatt il., sp. pc. made, pr. fr. mat schachmatt il., sp. pc. made, pr. fr. mat schachmatt.

alife, auch niedergeschlagen, fraurig, daher mhd. mal, nhd. malt, s. Grimm IV. 881, Weigand symon. vob. 11. 306; obgekürt, auss it. sencomalto, sp. xaquimate, fr. échec et mal, com. pres. schách mat 'der könig ist todt'. Vb. it. mattare, pr. malar, fr. maler matt setsen im schach (sp. dar male), dagl. demithigen; attfr. mamit RR. 25, MGar. o. 805.

Mattone it, backstein, fr. mdartl. malon, cat. malo rahmäse. Man darf es wohl wagen diese wörter als identisch susammensustellen und sie aus dem dischen malz, matte (käsematte) hersuleiten, pic. matte, da sich der backstein nach subereitung und formung dem käse vergleicht, überdies altframlan sowohl eine art kästuchen wie auch backstein bedeutet. Murator's herleitung von maltone aus lat maltha ist gamz unstatthaft. Hieher wohl auch lomb. natta schlechter käse (n öfter aus m).

Mazzait, sp. pg. maza, pr. massa, fr. masse (sonst mace geschr.) kolben, streitkolben; dsgl. it. mazzo, sp. mazo schlägel, auch bündel; ob. it. mazzarc (in mazza-sette u. a., auch comask. mazā), chw. sp. mazur, pr. massar prigein, niederschlagen, it. ammazzare, i daher wohl unsern metzen. Eine weitere abl. ist altgg mas su en, massu a SRos., fr. massue, pic. muchuque keule, ngr. ματζοϊκα, wal. meeiace. Mazza marht kein großes bedenken, es ist lat. matel (egl. piazza aus platea), woons sich in einer stelle Coto de re rust. nur die abl. mateöla schlägel erhalten hat, it. mazzuola, pr. massola.

Medaglia it., sp. medalla, fr. medaille schaumunse; augment, medaglione ff. Die bemerkte bedeuting hat das wort erst später empfangen. In der ersten hälfte des 12. ih. ist lat, medallia, medalla eine geringe munze und diese bedeutung hat auch altit, medaglia, altpg. mealha SRos., altsp. meaja Bc., pr. mealha GO., fr. maille statt meaille; die formen mit d sind wahrscheinlich aus dem ital. Gleichbedeutend ist das aus dem mlatein geschöpfte ahd. medilla, medill, mhd. medele, doch brauchte man das wort in Fraukreich auch von goldmunzen (medailhe d'aur DC.) Aus medius, medialis fur dimidius konnte es nicht entspringen trots der deutung des Guill. Brito: obolus dicitur medalia i. e. medietas nummi. es hatte it, mezzaglia oder wenigstens mediaglia gebeu müssen; auch nicht wohl unmittelbar aus metallum. Es hat nielmehr seinen ursprung, wie zahlreiche andre substantica, in einem adjectiv mit dem suffix eus, metalleus, metalleu; daher auch sp. metalla goldblattchen. Auch im fr. métail für métal, pr. metalh, spürt man die einwirkung des adi, metalleus, das übrigens nicht classisch ist.

Medes altpg., pr. medeis, meteis, in der alten Pass. Chr. noch medeps; con met-lipse, met-lipsum: per ni meteis per meme lipsum, se mezeis = semet lipsum u. s. v. Eine superlatioische form davon ist pr. smetessme im Boethius, sonst medesme, altfr. meisme, ntpr. meme, altsp. meismo, peng. mismo, pg. mesmo, it. medesimo, enwo, medem, auch venes. und piem. ohne s medemo, meden, vald. meseyme, lat. gleichsum semetipsinus, metipsisimus, s. Rom. gramm. II. 421.

Mege, menge altsp., altpg. meye, pr. metge, altfr. mege arst, noch jetst limous. medze wundarst, thicrarst; von medicus. Daher altsp. mengia arzenei.

Membrare it., altsp. pr. membrar, attfr. membrer, mit anlautendem n altsp. nembrar Alx., F.J., altpg. pr. die-

selbe form, mit anlaut. 1 pg. lembrar, occit. lembrá erinners; con memorare, woher auch das adj. membrado, membrat, membré bezonnen, ktug. Seltsam ist das neupr. mements, das an meminisse erinnert, aber doch wohl nur aus remembrá entstellt ist. Alpg. reimbrar SRos. wird aus renimbrar syncopiert sein.

Menare it., altsp. pr. cat. menar (ersteres Alx., Bc.), pg. fehlt, fr. mener führen, leiten, figurl. betreiben, verrichten, ausführen, daher sbst. it. pr. m en a betreibung, geschäft, auch beschaffenheit. Neben lat. minari drohen bestand ein unclassisches activ minare das vieh antreiben durch drohungen und andre mittel, und so braucht es Apuleius; asinos et equum sarcinis onerant et minantes baculis exigunt, val. agasones equos agentes i. e. minantes Paulus ex Festo. Bei dieser bedeutung ist die wal. sprache ungefähr stehen geblieben, muna heißt treiben s. b. ochsen, wegtreiben, verjagen, aber doch auch eine sache, ein geschäft treiben. In den übrigen sprachen ward ihm allmählich die bed. ducere, deducere zu theil: mener un cheval ist etwas anders als equum minare, wiewohl es in seiner anwendung auch mit dem lat, worte zusammentreffen kann, denn mener les bêtes boire ist minare (appellere) bestias ad bibendum. Jene wahrhaft roman, aus dem gemeinen redegebrauch entwickelte bedeutung ist auch dem mlatein früh geläufig geworden; minare, sagt Papias, 'ducere de loco ad locum, promovere.' Die gleichfalls nur bei Apuleius vorfindliche zss. prominare s. v. a. minare fand nur im franz. aufnahme, aber aus dem alten und richtigen pourmener spazieren führen, se pourmener spazieren gehn, machte man später promener, se promener, das R. Stephanus (1539) noch nicht hat, Nicot (1573) schon kennt, und so ward auch pourmenoir spaziergang durch das italisierende promenade verdrängt. Über mhd. menen s. Wb. II. 135.

Menoscabo sp. pg., altpg. mazcabo SRos., pr. mescap, fr. méchef verlust, unheil; eigentl. übler ausgang, von cabo ende, lat. caput; vb. menoscabar, mescabar, altfr. meschever (mescaver Antioch. I. 40).

Menovare it., sp. menguar, pg. mingoar, pr. minuar, cat. minvar, fr. di-minuer vermindern; sbst. sp. mengua, pg. mingoa mangel. Lat. minuere ist eins der wenigen verba

dritter conj., die schon in frühester zeit in die erste auswichen: minuter hest man in urkunden des 6.7. und 8. jh. nicht setten, s. s. b. Briq. num. 13. (c. j. 528), n. 131 (c. j. 653), auch Esp. sagr. XI. 129. Im sp. menguar härtete sich der diphthong uå in gua, wie dies ja mit deutschem uå (wa) gleichfalls geschah; ein andres beispiel dieser art ist mangual aus manualis, s. Rom. gramm. I. 303.

Mentar sp. pg., altfr. menter (qui li mentoit la mort RCam. p. 326) erwähnen, erinnerlich machen; zsas, it. a mmentare, rammentare, altpg. amentar SRos., altsp. enmentar s. b. Apol. 529. 582 mit gl. bed.; von mens, wobei vielleicht ammentare die älteste bildung ist. Eigenthümlich hat sich dies verbum in den nordwestlichen sprachen gestaltet: pr. mentaure, amentaver, altfr. mentoivre, mentevoir, amentoivre, amentevoir, ramentevoir (letsteres noch bei Moliere), worin man eine ass. aus mente habere, ad mentem habere, egl. it. avere a mente, erkennt, so daß es aus seiner ursprünglichen bed, gedenken in die factitive gedenken machen übergetreten scare (beispiele dieser art Rom. oranm. III. 109). Vielleicht ist das sonst unerklärliche it. mentovare aus mentevoir verderbt. Hieher auch it. dementare, sp. dementar bethören, altfr. dementer toben, sich unsinnig gebärden, lat, dementare in letsterer bed, bei Lactantius: dsal. it. d !menticare vergessen.

Mente it. sp. pg. (allsp. mientre), pr. men, fr. ment, wal. fehlt, adverbialsuffix gefügt an das feminin der adjectiva, s. das nähere Rom. gramm. II. 432. Blanc 520. Es ist der ablatio des lat. mens seele, gedanke, absicht, von den Römern mur im eigentlichen sinne (bona, devota, placida, celeri mente), allmählich aber in der bed. art und weise angewandt, indem man die absicht oder meinung auf die erscheinung hinausführte und also auch breve-mente, perfetta-mente, altramente auf kurze, vollkommne, andre weise u. dgl. sagte. Dieselbe anwendung gestattet, wenn auch in beschränkterem maße, das mhd, abte 1) ansicht, gesinnung, urtheil, 2) art und weise, so wie das bair. meinung (auf die meinung = auf die weise u. s. f. s. Schmeller, der auch mente vergleicht). Die substantivische natur des roman, suffixes aber macht sich noch darin geltend, daß es, wenn mehrere dieser adverbia auf einander folgen, im span, und port, nur an dem letzten derselben ausgedrückt su weerden pflegt (bella y suilmente), ja daß in älteren mundarten auch das erste adeerbium jenes suffiz für die übrigen vertreten kann: pr. sanctament e devota Chz. VI. 315, alteat. fellonament et desordenada Chr. d'Ect. p. 602 des

Mentre it. pr. altfr., sp. mientras, altsp. mientre, altpa. mentres, partikel, dem lat, dum oder auch interim entsprechend; dsql. altit. domentre, altsp. demientras, pr. domentre, dementre, altfr. dementre, dementres, überdies auch altfr. endementres, altpg. emmentres u. dgl. Darf man das veraltete domentre als die grundform annehmen, so liegt, wie schon Muratori wollte, die entstehung aus dum interim (mit regelrecht abgestoßenem auslautenden m) nahe genug und grade der pleonasmus ist ganz volksmäßiger art; das anlautende do konnte im gefühl analoger bildungen (domani, domandere) leicht mit der partikel de verwechselt und darum als nicht wesentlich abgestoßen werden. Herleitung aus dum mente (wie 'quasimente) findet in dem ausbleiben der form domente (ohne r) ihre schwierigkeit, nur im allgenues, begegnet demente, s. Archiv. stor. ital, app. num. 18. p. 33, im altmail, auch domente, s. Bonvesin, im prov. das gans vereinselte mens que, domenhs que. Für den bemerkten ursprung läßt sich auch das altfr. dementiers . dementieres anführen. das swar nicht aus dum interim, wohl aber aus dem nahe liegenden dum intèrea mit diphthongierung des betonten e entstehen konnte. Für das altfr. entremente, das hier noch heranzuziehen ist, wurde sich allerdings interen mente aufstellen lassen; piem. tramontre (tra = fr. entre) zeigt wieder das kritische r. Pott. forsch. II. 100 construiert mentre aus in inter mit verwandlung des ersten n in m; wirklich kennt die mail, mundart eine prap. in-enter, Bonvesin ein ade, mintro (für infino, s. b. mintro mò fin qui), das sich nur aus in intro deuten läßt, aber solche dissimilationen sind selten gemeinromanisch und selbst die anwendung der baaren prap. inter als conjunction eine ungewöhnliche freiheit. Im altital. begegnet noch ein adv. introcque Inf. 20, 130 für interea, das sich aus inter hoc mit euphonischem suffix erklären muß.

Menzogna it., pr. mensonga, mensonja, fr. mensonge Nige. Non a mentis somnium, quod est Sylvii somnium, bemerkt Ferrari v. mentovare gegen Sylvius. Es ist zunächst



aus mentitio, pr. mentitó, geniss ober, da sich nur sehr ueniga ablátungen mit oness und darunter gar keine abstracta corfinden, eine bloße anbildung an das sinnverwandte calogna, calonja, chalonge verláumdung. Die proc. form mesonega E. Joh 8, 34 (ed. Gilly) wird diese deutung nicht entkráften, zu abgeschmacht wafre eine abl. mentitionien: e sit bloß eingeschoben. Das span, und port, wort ist metir s: dafür besitst der Catalane so wie der Sarde das richtig gebildete mentida, und mur als eine entstellung desselben läßt sich das unbegreißiche span, wort, dem vielleicht auch das picard, mentirie zein dasein dankt, begreifen, egl. lampra aus lampada. Aus der allmail, mundart kann man noch eine sweite anbildung dieser art aufseigen, calivonis schlechtigheil Bonnes. diep muscae cum formica e, 35, 160.

Mercè it., sp. merced, pg. pr. mercè, fr. merci gnade, auch dank; von merces lohn, im frühsten mlatein, s. b. bei Gregor d. gr., schon in der bed. misericordia. Daher pr. merceiar, allfr. mercier, nfr. remercier danken.

Mercoledì, mercordì ti., fr. mercedì, pr. dimerces, cat. dimerces mittwoch, eon Mercurii dies, dies Mercuri; sp. miércoles, pr. auch merces mit deseiben endung wie in martes (t. martedì), it. auch mércore, wal. miércuris Statt dessen augt man in ital. mundarten mez-é di ma media hebdomas mitte-woche, mittwoch, s. Cherubini und Archie. stor. ital. app. num. 20. p. 41, churu. maz-eanna; man gob also den götternamen auf voie in deutschen, worin, nachweistich nicht vor dem ende des 10. jahrhunderts, der mittwoch an die stelle des wodanstages trat. Auch slavisch heißt er die mitte, slovenisch s. b. sreda. Für das sp. miercoles hat der Portugiese das den tag zählende quarta feirs wie nar, strajoh.

Merlo, merla it. sinne der mauer; abgel. sp. merlon, pg. merlio, fr. merlon; eb. it. merla re, pr. merla mi sinnen eerseken. Ansprechend ist die bei Bolsa vooed- genet. bemerkte herleitung aus dem archoistischen auch auf einer inschrift Orell. n. 566 vorkommenden moerus für murus, demin. moerulus, und nur aus dem offenen e, das dem lat. oe sonst nicht gemäß ist, läßt sich ein leichter einvond dagegen erheben. Nach Menage kommt es vom lat. minn dimin. minula, endlich mirula u. s. v.; besser als von mirari,

woraus Muratori ant. ital. II. 468 es deuten möchte. In anschlag kommt endlich auch das sic. mergula (altsard. merguleri Spany) mauersinne, das aus lat. merga gabel abgeleitet sein muß und ursprünglich zinke der gabel bedeuten mochte, womit sich die zacken der mauer passend vergleichen ließen.

Merluzzo ii., pr. merlus, fem. sp. merluza, fr. merluch stochfisch; wird für eine susammensetsung aus maris lucius (seehecht) gehalten, um so richtiger als in der catal. mundart schon das einfache llus (lucius) dem begriffe genägl, also keine ableitum marl-uzzo gestaltet ist.

Mer me allfr. klein, gering; com minimus voie arme con anima. Daher sbst. sp. mer ma, pr. mermaria cerringerung, comask. marmaria, ital. mar maglin geringes volk, comask. marmel, cremon. marmeleen kleiner finger; ob. sp. pr. mermar sich cermindern.

Meschino it., sp. mezquino, pr. mesqui, fr. mesquin, alfr. auch meschin arm, elend; com arab. meskin mit gl. bed., diet com eb. sakana Freyt. II. 3355. Prov. und alfr. heißt es auch schwach, sart, meschin daher knabe, meschine mägdlein, it. meskhen magd.

Me ssa it., sp. misa, fr. messo messe, messofer; bekanntlick om missa est sc. concio, mit welchen worten der diaconus die versammlung entließ. Andrer meinung ist Ferrari, der messa für gleichbed. hält mit oblatio, gabe, opfer. S. Ducange.

Me stiero, mestiere ii., sp. altpp. menester, neupg, mister, pr. menester, metter, fr. métier gezehdft, hantiere, fr. métier gezehdft, hantierela, quae etxtricis fungebatur officio... habebat cooperatricem, quae ejusdem erat ministerii Aimoin. Daher sp. pr. menestrel, pg. menestrel, altfr. menestrel, spatier menestrier, menétrier handwerker, kinatter, musiker, mlat. ministerialis diemer des hauses, voic noch altfr. im Alexiuslied 65; eine noch ditrer frans. form in den Lio. d. rois p. 235: dameiseles menestrales muiteres meretrices. Wie mestiere die bed. von opus ausdrückt, so auch it. è mestiere, fa mestiere, sp. es menester die con opus est.

Mestizo sp., pr. mestis, fr. métis kind von ältern ver-

schiedner race, ursprünglich auch verschiedenes standes; gleichsam mixticius.

Meta it. misthaufe, lomb. meda haufe heu, hols u. dgl., sard. überhaupt menge, sp. pg. meda haufe garben, allfr. moie; con meta kegelförmige figur. Abgel. pg. med äo haufe, medio de areia sandhügel, sp. in letsterer bed. medaño, médano und selbst durch vertauschung des å mit g mégano; dagl. sp. al-me ar heuschober für almedar.

Mettere it. ff. (fehlt wal.) legen, seizen. Lat. mittere (gehn lassen, schicken) war schon fähig die nahliegende bed. ponere auswaricken: so sagd Seneca manus ad arms mittere, so Lactantius gleichbed. fundamenta ponere und fundamenta mittere, so später die L. Sal. super cubitum manum mittere, mittere manum super fortunam alicujus, caput mittere in palo (hineinstecken), s. Pott über die Lex Sal. 156, Plattlat. 388. Die grundbedeutung aber schwand dem Romanen, ausgenommen in transmittere, oblike.

Mezzo ii., wal. mez, sp. medio, pg. meio, pr. mieg mitten, halb, com medius; propositional fr. pa rmi = ii. ne mezzo; pr. enmiei, altfr. enmi = it. in mezzo. Abgel. it. mezz an o, sp. mediano, pr. meiá, fr. moyet, com medianus bei apidera; it. met a, sp. mitad (meatad PC. 522), pr. meitad, fr. moitié hâlifte, con medietas, das Cicero ungerne, die spidern aber haligh brauchten; daher fr. mét a yer, npr. meytadier pachter oder meier, der den erirag sur hâlifte mit dem eigenthümer theit, halfen, mlat. medietarius; fr. métairie meierhof. — Aber altifr. mit an (m.), woher mitanier pachter und wohl auch nfr. mitaine fausthamáschuh (getheilter handschuh) werden sich schwerche dus medietas oblietien laschuh verden sich schwerche dus medietas oblietien aberen und scheinen, wie schon andre aufgestellt haben, aus unsern mitte enstanden, nach Grandaanae aus ahd, mitteno

Mica, miga it. pr., fr. mie eine partikel zur verstärkung der negation; von mica krümchen, bißchen, daher auch wal, ni-mic für lat. mihil. Subst. fr. miche stück brot.

Mi c c i a it., sp. pg. pr. mecha, fr. mèche docht, lunte; com myxa, eigentl. dille der lampe, aber schon im ditern mlaten, wo es auch nixa luutet (spl. niccia Menage origi ital., imous. netse), s. v. a. ellychnium. Das wort muß aber aus dem franz, wo sich x in ch umbilden kann (luxus låche) den übrigen sprachen mitgetheilt sein, voie es denn auch dort zu den

meisten bedeutungen gelangt ist. — Prov. findet sich auch meca, das sich zu mecha verhält wie coea zu cocha: die mit c sind unorganische durch den häufigen wechsel zwischen c und ch (boca bocha, lecar lechar) veranlaßte formen.

Micio, micia it., sp. micho, mizo, miza, miz, sval. mutzu, mutze, allfr-mite katse; naturausafruck d. h. ein nach der stimme des thieres gemechter schmeichename vie unser miez über welches jedoch Weigand II. 159 andrer meinung ist). Abgel. fr. mitou und mutou kater, ähnüch wal. mutoc. Zaga. fr. chatte-mite schmeichlerin, egl. das sprichwort se l'une est chate, l'autre est mite Ren. I. p. 6, vollkommene gleichkeid der gesinnung aussudräche. Eine andre form für it. micio ist muci, mucis, muscia, latinisiert musio, welches Papias gegen die lateinischen sprachgeetze, die jedesfalls mutio eerlandene. aus mus herleitet.

Miglio it., fr. mille (m., ous dem ital.), sp. pr. fem. milla ein längenmaß ursprünglich von tausend schritten, besonders in Italien iblich, ahd. mille, mille, nhd. meile; von millia für mille passus, daher der ital. plur. miglin, woraus der sing, ert entstanden sein muß.

Milano sp., pg. milhano, pr. fr. milan hähergeier; con milanus adgel. aus milius, woraus erst später milvus geworden (Ritschl im Museum für phil. N. F. VII. 598) zur aufhebung des hiatus. Zu miluus stimmt auch das bask mirus für miruus, indem lat. 1 hier öfters in r übertritt. Vb. sp. smillans, s. oben sstore.

Milza it., sp. melsa, neupr. melso, dauph. milza, burg. misse milz; vom ahd. milzi (n.?), egl. alban. melzi ieber. Andre formen sind: mail. nilza, chw. snieulza, wedi stärker abweichend neupr. melco und mello, s. Honnorat. Sonderbar ist das cenez. spienza, worin sich splen und milz beggnen; ersteres findet sich auch im sard. spreni, im wed. splene, Dazu das ital. adj. smilzo schlaff, leer des leibes, milsto.

Mina it. sp. pg., pr. mina, mena, fr. mine, wallon. meina schacht, erzgrube; ob. it. minare, sp. pp. pr. minar, fr. wallon. miner untergraben. Daher altsp. minera, pr. meniera, fr. minière bergwerk, wal. minere erzstufe; hieron it. minerale, sp. pr. mineral, fr. minéral. Man findet den warprung des wortes im lat. minare oder rom. menere füh-

ren, betreiben, ogl. pr. menar secretz geheimnisse betreiben, mlat, minare consilium einen anschlag bereiten, minas parare nachstellungen ins werk setzen. Hiernach ist mina zuerst geheimer anschlag, getriebe, in beziehung auf einen belagerten ort geheimer gang zur untergrabung der mauer, demnächst auf den bergbau angewandt. Dieser wandel des begriffs hat nichts unwahrscheinliches: gans ahnlich legte man dem it. doccia con ducere die bed. canal bei. Auffallend ist nur die abweichung des richtigen e in i; geschah es zur unterscheidung der begriffe 'führen' menare und 'graben' minare? Buchstäblicher zusammenhang mit kymr. mwn masse, mine, ist micht anzunehmen; wie sich gael, mein zu engl, mine , rom. mina, verhält, ware wohl noch genauer festsustellen, s. über . letstern punct Diefenbach celt. I. 71. - Mine fr. haltung, gebärde, ansehn, daher nhd. miene, engl. mien, scheint man ohne grund com gesammtrom, mina su trennen, da es gleichfalls von menare (pr. mena, s. oben) herstammen kann, indem es die außere führung oder hallung, etwa wie gestus von gerere, ausdrückt; pr. se menar in der bed, sich benehmen, s. das katharische ritual p. 30.

Mina altlimous, großmätterchen, gase, menina dass., pg. minino, menino knädechen, minina, menina mädechen, sp. menina odelknabe, menina höfräulein, neupr. menig klein, beam menit kind, norm. minet, minetle dass., wohl auch fr. minon minetle kätschen (beir. minin), henneg. minetle mädechen, oat. minyö bübchen, welches aber an fr. mignon erinnert. Der stamm fordert langes i (das erst in abli. su e wird) und dies bietet das gael. adj. min klein, artig.

Minaccia it., sp. amenaza, pr. menassa, fr. menace drohung; con minaciae für minae, nur bei Plautus.

Miniare it, fein illuminteren, ap. miniar punctieren, mlat. miniare mit memig (minium) achreiben und acinen, daher miniatura kleines gemälde, solie es in handschriften vorkommt. Von minium leitet Benage auch it. mignatta blutogl, soil er roth geseichnet sei.

Minuto it., sp. menudo, pg. miudo, pr. menut, fr. menut klein; con minutus. Sbat. it. sp. minuto, fr. minute (f.) der 60. theil einer stunde, eigentl. minuto primo die erste cerkleinerung oder eintheilung; minuto secondo, fr. seconde

(f.) der 60. theil einer minute, die sweite eintheilung; minuto terzo, fr. tierce (f.) der 60. theil einer secunde. Von fr. menu ist menut tans mit kleinen schritten. Vb. minuzzare it., pr. menuzar, allfr. menuiser klein machen, serschneiden, gleichaum minutiare. Hiecon das frans. ebst. menuisier schreiner.

Mirabella it., sp. mirabel, fr. mirabelle eine art kleiner gelbicher pflaumen. Italien nennt diese pflaume auch mirabolano; das gleichlautende spon. wort ober, so wie das fr. myrobalan = gr. µvegläkaro; bedeutet eine aus Indien komende pflaume, woeraus die allen eine salbe (µvfeor) bereiteten. Man scheint also in Italien den namen der indischen frucht auf eine einheimische übergetragen und ihn nachher durch eine umbildung sich näher gerückt zu haben, wobei man das originalvort (mirabolano) auf den baum beschränkte, während est im span. die doppelle bed. frucht und baum behuptet.

M is it., fr. més, mé, pr. mes, mens, sp. po. menos in compositis mit der bed. 'nicht recht, nicht gehörig,' ungefähr dem lat. male, besser noch dem deutschen mis entsprechend, beweist zeine herkunft eom minus durch die sädwestliche form und hat mit unserm mis, woraus es suucielen noch hergeleitet wird, keinen susammenhang. Ein beispiel ist mis-pregiare, mens-, mes-prezar, mé-priser, menos-preciar misachten, s. Rom. gramm. It. 407.

Mischiare und mescolare it., sp. 99, pr. mexclar, mesclar, fr. mèler mischen, im ditera miatein misculare, sbat it. mischia fi; von miscrec. Eine abt. ist fr. mêlange (noch bei Nicot fem., jetst mase), pr. mesclanha gemisch, egl. dasselbe suffiz in lovange, hisdange.

Mita sp., mite fr. milbe; com ahd. miză, ags. mite, ndd. myte, s. Grimm III. 365.

Módano, módine it., sp. pg. umgestellt molde, pr. molle, fr. moule, sard. mogliu muster; con modulus, woraus auch modello, modelo, modèle.

Moderno it. sp., fr. moderne heutig; con modernus, das sich erst bei Priscian und Cassiodor findet, abgel. com ade. modo in der dem früheren mitatein geläufigen bed. nunc, daher aunodo 'con jetst an', egl. die ebenfalls aus adverbien abgeleiteten hodiernus, hesternus, sempiternus. Die erklärung aus dem subst. modus eerträgt sich nicht mit der bedeutung

dieses wortes, eben so wenig die aus dem erst später entstandenen franz, fem. mode.

Moggio it., sp. moyo, pr. muei, fr. muid ein getreidemaß, scheffel; con modius. Ein sehr altes beispiel des frans. wortes ist in den cass. glossen moi 'mutti', egl. W. Grimms anmerkuna.

Moja it., fr. muire (Trév.) salsquelle, salswasser, vielleicht auch sp. murria salbe von knoblauch, essig und sals; von muria. Zsgs. it. sala-moja, sp. sal-muera, pg. salmoura, fr. sau-mure, wie gr. ål-µve/c.

Molla it, pg. mola, sp. mwelle (m.) stahlfeder, im phur, sange, sp. molla hrume, auch wade; abgel. it. molle tla, sp. mollet lichhputse (eigentl. kleine sange), molledo nebst fr. mollet fleischiger theil, wade, sp. molleja kalbsdrüse; it. mollica broamen u. a. m.; sämmtlich von mollis weich (daher die bed. krume und ebenso wade d. h. weicher theil im gegensats sum schienbein), biegamm (daher stahlfeder, stahlsange). Zu merken noch ital. adj. molle feucht, glachfalls von mollis in der bed. weich; daher denn auch eb. it. mollar en achgeben, ammollare netsen, in letzerer bedeutung, pp. pr. molhar, cat. mullar, fr. mouiller, sp. mojar, d. i. molliare (wie roman. levi-are, gravi-are aus levis, gravis); sbst. pg. molho, sp. moje brühe. Span. mollera s. Il.

Molo it., sp. muelle, fr. môle (m.) hafendamm; vom gleichbed. moles.

Monna it., sp. pg. mona, neupr. mouno, bret. mouna affin, affe, daher fr. monnine. Monna hat auch die bed. con madonna, woraus es zusammengezogen ward: muthmaßlich brauchte man es als schmeichelwort von der äffin.

Monocordo it., umgedeutet mit hinsicht auf manus sp. pg. manicordio, fr. manicordion ein saiteninstrument; com gr. μονόχορδον, weil es nur eine saite enthielt, egl. die prov. stelle manicorda ab una corda LR.

Montone it., pic. monton. een. moltone, pr. cat. moltó, pr. cattp. (Alc.) moton, fr. mouton hammel. Ein mala. miloget cielleicht bis in das 8. jh. hinauf; multones et vervecus "wideri" (hämmel) Gl. schlettst. 34, 2, multo "wider Gl. flor. p. 259. In der angegebenen bedeutung freffen alle sprachen susammen, wenn auch wohl cinnal, wie Lier. d. rois p. 141 mils mits milt motton übersetst oder wenne salteat, durch moltó

entegure (lat. integer) ausgedrückt wird. Das wort begegnet auch auf andern sprachgebieten und zwar in primitiver gestalt z. b. bair. motz (von matzen schneiden? frogt Schmeller). allein die herleitung daraus wurde die probe nicht bestehen, su deutlich zeigen die mundarten die form molt, abgeändert in mont. Ferner allir. molt vervex Zeuß I. 78, gael. mult, kymr. mollt, corn. molz, bret. maout, aber eine überzeugende cell, wursel fehlt. Ein besseres und ganz bezeichnendes primitiv gewährt die roman, sprache selbst: neupr, mout, com, mot, chw. mutt verstümmelt, welches ohne schwierigkeit aus lat. mutilus mit versetztem I entstehen konnte, val, neupr. cabro mouto (altpr. ware cabra mouta) eine der hörner beraubte ziege, wortlich Columella's capella mutila, schweis. muttli. Das aus diesem adjectiv abgeleitete mouton bedeutet also, wie unser hammel, ein verstummeltes thier. - /Beistimmt Gachet p. 3226, der auch ein entsprechendes altfr. wort für hammel, castrois, anführt.]

Mora it. schober obgehauener svoeige, sp. moron hisgel, fr. (Schweis) morain es teingerölle; egl. bair, mur begebrochenes gestein, Schmeller II. 612. — [Nach Weigand II. 213 scheinen diese wörter auf das mit mürbe wurselverwandte alt. mor (feiner staub) surücksugehn.]

Morchia und morcia it., sp. morga, richtiger cat. mail. morca öhlschaum; von amurca.

Morello it., alifr. morel, moreau, aber sp. pg. more no schwarzbraun; von morus maurisch, schwärzlich. Daher auch it. pr. morella, fr. morelle eine pflanze, nachtschatten.

Morione it., sp. morrion, alt murion, pg. morrião, altfr. morion pickelhaube; von ungewisser herkunft. Man erinnert dabei an das sp. morra schâdel.

Mormo pg., sp. muermo, pr. vorma (jetst borm m.), fr. morve (f.), sic. morvu schleimige feuchispieti der m.), sim span. und port. eine pferdekrankheit. Man leitet diese wörter aus morbus, was weder den begriff noch die form recht befriedigt, wenigstens woder nach der frans. lautgesetsen morbe alsdann richtiger denn morve. Das pr. vorma nähert sich auffallend dem fr. gourme II. c.

Mortajo it., sp. mortero, pr. fr. mortier, wal. możeriu



mörser und mörtel (ital, wal. nur ersteres); von mortarium in beiden bedeutungen.

Moschetto it, sp. mosquele, fr. mousquet ein feuergewehr, alifr. mouschete, miat. muscheta ein wurfgeschob,
bolsen; ursprüngl. eine kleinere art zur beise dienender sperber, pr. mosquet, mosqueta, fr. émouchet, it. moscardo.
Waffen nach iggedegien benannt a. unter falcone. Moset
aber hieß diezer sperber von der gesprenkellen gleichsam mit
mücken, mouches, geseichneten brust, daher auch fr. no oucheter sprenkeln. S. Friach II. 310 v. sprinz.

Moscio it. schlaff, welk, sp. mustio, cat. mox dister, nachlässig, pr. mois däster, täckisch, altfr. mois Ben., wallon. muss (für must wie cress für crest, lat. crista) trübsinnig. Buchstäblich lassen sich alle diese formen im lat. musteus verenigen, das aber fast das entgegengesetste aussagt (jung, frisch). Sind sie aus mucidus entstanden, das sich durch umstellung in muçdius mustius verwandelte? Wie aus der bed. schimming in bedd. träge, verdrießlich erfolgen können, seigt der artikel muflo. Denselben stamm verräth cat. müstig schlaff. Auch limous mousti, churo. muost, lomb. moisc feucht (dumpfig) scheinen dieses ursprunges. Abgel. ist ii. a mm os cire ermatten, welken, pr. amosir düster werden Bith. 203.

Mostaccio it., sp. mostacho, fr. moustache, wal. mustátze knebelbart; vom gr. µύσταξ mit gl. bed., alban. mustáke.

Mostarda it. pg. pr., fr. moutarde, sp. aber mostaza senf; von mustum, weil er mit most angemacht wird.

'M otta it. herabgeschweamste erde', sp. pp. mota erdaufwurf, fr. motte erdscholle, altfr. mote aufgeworfene anhöhe mit festem schloß, altry, mota schutswerk eines schlosses
SRos. Unsweifelhaft fundet sich das wort in deutschen mundarten wieder. Bair mott aufgehäufte moorrede, schwe. mutte
ausgestochemer rasen, ndl. mot abfall von torf, fries. mote
lokhuchen. Span. mota, sofern es knoten im tuche, kleiner
fehler bedeutet, sicht Larramendi aus dem bask. motea knöspchen, womit auch das ndl. moet, urspr. mot, kleine erhabenheit, hnöffechen, fleck oder fehler zusammentriff; sp. mouta
kleines gebüsch läßt sich unter vergleichung des it. macchia
(Reck, busschwert) damit verbinden. Aufger motta besätzt die

ital. sprache mots, gleichbed. mit malta II. a und daraus entstanden, aber auch motts hat dieze bedeutung. Daß auf das altfr. mote das irische die bed. berg oder hügel ausdrückende mots (m.) ansprüche mache, ist noch ansufügen.

Motto it., sp. pg. mote, pr. fr. mot wort, spruch, pr. auch eres; com lat. mutire mucken, mlat. mutum: 'mutum nullum emiseris' proverbialiter dicimus, id est verbum Cornutus ad Persis. sat. I. Mit mutire aber trifft susammen sord, mutire rufen, pr. alt/m. motir ansiend.

Mozo ii., sp. mocho, pr. mos (fem. mossa), fr. mousse stump f, versimmell; eb. mozzer e, smozzar, mochar, emousser abstumpfen; com all. mols, schuz. multz abgestutzi, ndl. molsen, multen abstutzen, ndd. multen. Aus dem franzaber ist entonmene ii. smusserae, smusso. Abgel. sp. mocho com mulius, seie man cachorro aus catulus leilet? Das bask. multia knabe (kleiner stümmel) könste diese ansicht unterstützen.

Mulfare it. in camulfare terkappen, für capo-mulfare den kopf eermummen; som deutschen mul, entstellt aus nhid, mou, mouwe ermel, z. J. Grimm über diphthonge. Deaselben stammes ist fr. mou'lle fausthandschuh, midat. mulfula, daher ndl. molfel; isgl. adj. pr. mo flet (neupr. moufle), pic. mouflu, wallon. mofnes weich, elastisch (nach art des muffs), und eermulfich undet, mit räcksicht auf die ausstopfung desselben, fr. mou'll er die backen aufblasen, sp. monfletes baubacken, pic. mou'll wohl ausgestopft, henneg, moflu diekeb aubbacken, pic. mou'll wohl ausgestopft, henneg, mofluckbackig, doch ist hier auch mulfe II. ein anschlag zu bringen, egl. Grandgapnage e. moufler, wo diese wörter mit großer genaufgeit albehandelt sind.

M uffo il. schimmlig, com. romagn. moß bleich oder graulich; sbat. il. m uffu schimmel, pp. moßo, sp. moho schimmel, moos, fr. mo ufette moderdunst; eb. il. mu ffure,
lothr. mouffü, neupr. muffir schimmeln; aus dem deutschen,
ndl. muf schimmlig, hd. muff schimmel, eb. müffen. Mit demselben stamme werden fögürlich auch üble moralische eigenschaften ausgedrückt: sp. moho träßneit, m o h in o verdrießlich, boshaft; pp. mofino knickerig, ernes. muffo schemmüthig: es sind begriffe, die sich dem schimmel als schmuts oder
fäulnis anschäeßen, egl. nhd. faul putridus und piger, schwaauch malus. Doch ist noch su vergleichen bair. muffisch

mürrisch, mussen murren, schmollen. Der Spanier nennt auch den maulesel mohino wegen seiner tücke, ein wort, das Cabrera gegen die sprachgesetse aus mulus hinnus construiert.

Mugavéro it., sp. simogavar, simogavave, pg. simogaure, alteat. simugaver Chr. d'Escl. 6033, alteat. simugaber Jéber. sr. 21, simugavar 220 participanger; com acal-mogávir streiter Freyt. III. 302s, egl. auch Monti agg. al occab. II. 2, 306 und 8. Rosa s. v. Im ital. gill es auch füreinn surfspielp, sive die mugaveri ihn führten.

Mugghiare it., sp. mujar fehlt, fr. mugler, meugler brüllen; mlat. mugulare, frei gebildet aus mugire.

Muggine it., sp. mujol, mugil, pg. mugem, fr. muge ein seefisch; von mugil. Franz. mulet aber entspringt besser aus mulius.

Mula it., mule fr., mulilla sp. pantoffel; nach Frisch u. a. von mulleus schuh von rothem leder; nicht unbedenktich.

Mulino it., molino sp., moinho pg., moulin fr. muhle; von molina für mola, bei Ammian, Marcell, Daher it, mulinaro, mugnajo (wie balneum, bagno), sp. molinero, fr. meunier müller. Eine zss. ist it. rimolinare. sp. remolinar, pg. remoinhar, altfr. remouliner sich im kreiße drehen, wirbeln, it. sp. remolino, pg. redomoinho (mit einmischung con retro) strudel, wirbelwind, altfr. remoulin stern am kopf eines pferdes (haarwirbel) Rog. Auch das einfache it. mulinello bedeutet wirbelwind. Von re-molere, remoudre aber ist fr. r e m o u s (m.), remole (f.) wasserwirbel, meeresstrudel. Der alten prov. sprache scheinen die zss. mit re zu fehlen, es bleibt daher zu überlegen, ob in revolina GO., revolinar LR., zumal da diese wörter den schwestersprachen abgehen, nicht eine umwandlung des m in v statt gefunden, indem an volvere gedacht ward; molinar 'tourbillonner' hat Raynovard.

Mummis it., sp. momis, fr. momie, mumie ein einbalsamierter und getrockneter leichnam; vom arab. mům wachs, s. Pott in Lassens stechr. IV. 279. Scaliger weist dagegen auf gr. ἄμωμον ein gewürz. Sp. adj. momi o abgemagert.

Mungere, mugnere it., sp. (arag.) muir, pg. mungir, pr. molser GO., val. mulge melken; con mulgere. Das übliche span. wort ist ordenar II. b, das fr. traire, aber die alte sprache kannte mulger LRs. 66, noch pic. moudre. Andre mundarti. formen sind lomb. molg, piem. monse, sard. mulliri, chw. mulger, cat. muñir. Von mungere ist das ital. adj. munto, smunto hager, abgemergelt, nicht von emunctus.

Muñon sp., cal. munyó, sic. mugnuni großer armmuskel, wohl auch fr. moignon sleitchiger theil, stück sleisch
(Tréc.), stümmel eines abgenommenen sliedes; vb. comask.
mugnà abstutsen. Die einfachste sorm gewährt das bret. den
übrigen celt. sprachen unbekannte mon, moun verstümmell an
hand oder arm. Als primitiv des span. wortes bietel sich
das bask. muñ dotter: die begriffe dotter und muskel begegnen
sich auch im alt. torulus, il. tuorlo. Welcher sprache aber
dieser stamm eigentlich angehöre, bleibt ungewiss. Eine ableitung daraus ist sp. muñeca handwursel, saust, puppe, in
letsterer bed. auch muñeco; romagn. mugne klots.

Mur altsp. altga. (m.), churue. mieur (f.) maus. Das wort komste sich neben murus (mauer) nicht behaupten und muste mit andern, wie sorex, talpa, vertauscht werden. Eine abl. mit gl. bed. ist pr. mur en a (eielleicht murees su lesen), in der neuen sprache murge, weelches aus mus entstand wie auca aus avis (s. oea), daher pg. mur gan ho, sp. musgafo junge maus; eine andre sp. mureeillo muskel, worin sich also die bekannte auflassung dieses organs als maus oder mäuschen wiederholt, die sich auch im mittelgr. nortwö; (abgektrat aus µix; nortwö;) debutlich ausspricht.

Musaico it., sp. pg. mosaico, pr. mozaic, fr. mosaique musicarbeit; entstellt aus musivum ac. opus bei Spartian, museum bei andern, aus gr. µvovaior, museuwerk. Für musivum findet sich suerst pr. musec, schon GRoss. lo palait t. otot fo penhs a musec d'032; peiros. figurat a musec d'aur resplanden 1535, alt/pr. musike Parton I. 30 (s. LR.), wobei man wohl an Musa und musica dachte. Spdier, wenigstens seit anfang des 14. jh., kam dos etwas nach gelehrter umbildung schmeckende musaico, endlich, indem man die Museverließ, mosaico auf.

Musaraña sp., pg. neupr. gleichlantend, fr. musaragne (muscraigne Rabelais), norm. mesirette, wallon. miserette, chw. misiroign, comask. mus-de-ragn spitsmaus; con mus araneus.

Musco, muschio it., sp. musco, pr. musc, fr. musc, lat. muscus erst bei Hieronymus, später auch moscus, mo-

schus bisam; aus dem pers. muschk, arab. al-misk Freyt. IV. 1794, woher das üblichere sp. almizele, pg. almisear, cat. almese.

Muso it. altsp., pr. mus und mursel, fr. museau maul, schnauze (daher engl. muzzle, gael. muiscal maulkorb); eb. it. musare, altsp. pr. musar, fr. muser, engl. muse gaffen, brūten, harren, seine zeit verlieren; pr. altfr. musa, muse vergebliches harren; pr. musart gaffer, thor (oft neben fol), nfr. musard; asgs. fr. amus er hinhalten, unterhalten. Ferrari sieht in musare das lat. mussare, allein die buchstaben stimmen nicht. Stalder erwähnt ein schweiz, mause schnauze, aber als muthmaßliche nachbildung des it. muso. Auch ndl. muizen kann in der bed, nachsinnen aus muser herrühren (vgl. wegen des vocals luister aus lustre); ebenso hat die schweiz. mundart ein ob. musen, sbst. mus schwermuth. Diefenbach goth. wb. II. 89 wagt es mit dem altfries. mûth (engl. mouth) in verbindung zu bringen. Bei musare und musa ließe sich auch das ahd. muozon unthätig sein, muoza unthätigkeit, muße geltend machen; aber das roman, verbum konnte sehr wohl aus muso hervorgehn, wenn man sich als grundbedeutung denkt 'ein maul machen, mit offenem maul dastehn', ogl, unser maulaffe und oben badare. Das etumon liegt näher, als man glaubt. Lat. morsus gebiß (das womit gebissen wird) verwandelte sich durch einen ziemlich üblichen ausfall des r vor s in mosus, langes o aber wird leicht zu u, und so entstand muso aus morsus wie giuso aus deorsum, deosum, Das andenken an r erhielt sich noch im pr. mursel, worin dieser buchstabe durch seine stellung in unbetonter sylbe geschützt ward, während der vocal sich nach dem primitiv mus richtete: so wie im bret. morséel, worin eine altfr. form fortlebt.

Mussolo, mussolino it., sp. muselina, fr. mousseline nesseltuch; von Mossul stadt in Mesopotamien, wo es zuerst verfertigt ward.

## N.

Nácchera, gnacchera it., sp. nácara, fr. nacre, alifr. nacaire, masc. sp. nácar, it. náccaro perlenmuschel, muschelschale, it. altfr. auch klapper, pauke, pr. necari; orientalischer herkunft, bei den Kurden nakéra. S. darüber Ducange zu Joinville und zumal Pott in Höfers zischr. 11. 354.

Nasturzio it. u. s. w. gartenkresse, lat. masturtium, bemerkensverth wegen cielfacher entstellung: ven. nasturzzo, fr. nasitori, nupr. nastoun, mit certauschiem anlaut sp. nasturzzo, pg. mastruço, sic. mastrozzu, sard. martuzzu, piem. bistorec (cc palatal). Lat. nasturtium soll s. e. a. nasitorium bedeuten, a naso torquendo, das fr. nasitori tödre also eine erklärung desselben. Ihm entspricht das cat. morritort, denn morro ist schnause. Andre namen der hresse sind it. crescione u. s. w., s. oben, sp. berro II. b., sard. assione.

Nática it., sp. nalga, pr. nagga Elucid., altfr. nache, nage Bert. p. 96 hinterbacken, mlat. natica; abgeleitet aus natis soie cutica aus cutis, pr. auca aus avis, s. oca.

Naverare it. in innaverare, inaverare s. b. PPS. 11.

13. pr. cat. nafrar, fr. navrer, durchbohren, eerwunden, wohl auch sard. nafrar befecker, sbst. pr. nafra, nomnafre swinde, sard. nafra fleck; com ahd. nabagêr, nhd. nāber, ndt. neviger, nefliger, nord. nafar bohrer. Vielleicht ist das pg. es ca la vra r leicht eerwunden damit susammengesetst.

Navilio, naviglio, navile it., pr. navili, altfr. navile (navilie Rol.) flotte, schiff, offr. nur navire (rgl. concire aus consilium Ben. u. a., Basire aus Basilius Rapp. au min. p. 178), in den Lier. d. rois navirie fem. Wie der Lateiner aus civis civilis, so leitete der Italianer aus navis das adj. navile und hierous alle-dings uniblicher weise navilio.

Negare venes. (mail. gen. negà), pr. negar, fr. noyer. cho. nagur ertrinken; von necare in eingeschränkten minne, mlat. necare, negare mit gleicher bed. in der L. Burg. und Alam. Die formen der andern sprachen sind it. an negare, 2p. pg. anegar, nicht aus ad-necare, sondern aus enceare, von Gregor v. Tours 4, 30 für ertränken gebraucht, wal. innecá.

N cg r o m a n te, nigromante it, sp. pg. nigromante, stald, nigromant, pr. nigromancis, fr. negromancia todtenbeschoō-rer; it. negromanzia [Γ., pr. nigromansia, alt/r. nigremance und ingremance Ale. 7. 9 todtenbeschwörung; σον νεκοφιμαντες, νεκρομαντεία. Negro passt mit dem buchstaben allerdings zu νεκρός, da k leicht zu g wird, ober die hinneigung

su nigro seigt, daß man das lat. niger darin fühlte (wohin es auch Raynouard stellt), indem man sich darunter einen mit schwarsen dingen verkehrenden dachte, voos deutlich aus dem span. magin negra, synonym von nigromancin, hervorgeht. Ein lat. deutsches glossor schreibt darum negromantin 'svoartse konst' Dief, gloss. lat. germ. 377; ide souberbücker hießen schwarse bücher. S. s. b. Frommann su Herbort n. 559.

Nés po la it., sp. pg. nespera, cat. nespla, altfr. pic. nèple Voc. duac, neufr. nèfie (f aus p) eine frucht, mispel; it. nesp ol 0, sp. nispero, cat. nespler, pg. nespereira, fr. nessien mispelbaum; con mespilus, mespilum mit gemeinrom. übergange des mi nn, der auch im ahd, nespil corliegt. Formen mit m sind altsp. mespero, bask. mixpira, wallon. mess, in Rheims mèle.

Nessun oit, in diterer form nissuno, pr. neisun, dtfr. nesun, nisun promomen für lat. nullus. Es ward sonst wohl durch nescio unum erklärt, ist aber susammengeetst aus pr. neis, alfr. neis, nis, suweilen neis, con ne ipsum und unus, so doß es helf 'auch nicht einer'.

Netto it., sp. neto, pg. nedeo, pr. fr. net rein, hell u. dal.; con nitidus.

Nicchio muschel; von mytllus, mitulus eßbare muschel, voic seschia von situla, vecchio von vetulus; wegen des anlautes egl mespola aus mespilum. So mit recht Ferrari, wogen Bolsa es aus dem dischen schnecke leitet. Nach der 1. decl. biddet man daraus nicchia muschelarisje vertiefung in der mauer, daher fr. niche (f.), und aus diesem zp. pg. nicho, nhd. nische. Auch das vb. rannicchinre zusamensiehen, sich einkrümmen (wie die muschel) gehört hieher. Das zpan. wort ist almeja, das port. ameijos: trennt man dacon den archischen arkielt, so stimmt es gleichfalls zu mitulus. Das fr. moule (f) dagegen schwebt unentschieden zwischen mytilus und musculus, aus letzterem ist occit. musche, ags. muschel, ags. musche,

Nido it. sp., fr. nid, pr. niu, nieu, trient. nif, che, gineu net, con nidus it. nidio, con nidulus nidius, go, ninho und wohl auch comask. nin, con dem roman. diminutio nidious. Eine andre abl. ist it. nidia ce adj. aus dem nests genomen, daher unerfahren, einfällig, albern, lat. gleich-

sam nidax, gebildet wie penace adj.; dazu stimmt fr. niais, fem. niaisc, nicht aber pr. ni ai c (fem. ware niaca), das wie vytriais zum suffiz se gehört. Und wieder anders zu beurtheilen ist sp. ni c go für nidego, pg. ninhègo, welches das suffix eg (Rom. gramm. II. 285) an sich trägt. Aus dem spanischen aber entstand das pr. nec, das mit neseius nichts gemein hat, und hieraus fr. ni ga u d.

Niello it., sp. pr. niel, alt/r. neel schwerstiche seichnung auf gold oder silber, mlat. nigellum; ob. it. niellare, sp. pr. nielar, alt/r. noeler, mlat. nigellare; vom lat. dimin. nigellus. Derselben herkunst ist it. nigella, sp. neguilla, fr. nielle schwarser mehlikau im korne, franz. und span. auch schwarskimmel, mlat. nigel.

Ni en te it., pr. nelen, nien, fr. néant negation für lat.

nii; von ens enits wezen, ding, mit vorgéligtem ne oder

nee. Das lat, von den philosophen gebrauchte voort muß aber
doch wohl volksüblich gewesen sein. Zwor denkt Ferrari an
ne letta (s. ette II. a), aber it. Chente, das seiner bedeutung nach nur mit ente, nicht mit helts susammengezetst sein
kann, entscheidet dagegen. Zugs. fr. né n m o in s, it. niente
dimeno mikilominus. Im Guill. d'Angl. wird nient einsylbig
gebraucht, noient sweisylbig

Niffa, niffo, niffo, it. (flor.), chao, gniff rässet, pernefa dicher theil des schnobels der rauboögel; deutsches von, agz. engl. ndl. neb, ndd. nibbe, nif, altr. nebbi, nef schnabet, nase. Daher lämous. niffat, pic. niffer, fr. reniffer schniffen, henneg. niffete schniffer, limuse niffo nasenloch, egl. schneeis. niffen die nase rämpfen, bair. niffeln durch die nase reden. Mit u piem. nuité = s-niffeln.

Nin no, ninna it. (ersteres mundarlitch), sp. niño, niña hindchen. Es bedeutet suerst ein wiegenkind und scheint entstanden aus der formel ninna-nanna (auch im port. üblich), womit man die kinder einwiegt, vb. 1t. nin nare einwiegen, weupr. ninä einschlafen. Auf das ablautende nanna besieht sich lomb. nana hind, auch bettchen (flor. andare a nanna schlafen gehn), sp. ebenso nana (hacer la nana schlafen), wellon. naner einschlummen. u. dal; andere vootale kamer einschlummen. u. dal; andere vootale kamer geltung im cat. nen, nena kindchen, im venes. nena amme, im hemeg. nenen dats., im limous. naina wiege. Woher nun jenes schlafbringende nina-nanna, worin man das schaukeln

der wiege zu hören glaubt? Weder nidus nest, bettehen (lomb. nin), noch nanus, noch min (s, oben mina) läßt sich darin erkennen; nur ein auf nn oder mn ausgehender stamm würde grammatisch genügen. Aber kinder- und ammenwörter können leicht in hohes alterthum hinaufsteigen und aus verlorenen wurzeln herrühren; hierzu mag aus Hesychius yüyytoy wiegenlied angeführt werden. Ninns-nanns ist eine der häufigen, gewöhnlich über den gränzen der etymologie liegenden ablautformeln wie das lomb. ginna-gianna name eines kinderspiels, oder litta-latta schaukel; nur hat es weitere verbreitung gefunden als die meisten andern. - Wie gr. xoon und lat, pupilla mådchen und augenstern (spiegelbildchen im auge) heißen, so sp. nina, cat. pr. nina; so aber auch pg. menina, ven. pulina, romagn. bamben (kind, nicht bloß madchen), sic. vavaredda (con vava, s. bava), pic. papare, alban. bebeze. Der Provenzale sagt für pupille auch anha lämmchen.

Niu u o it., sp. mit eingeschobenem n ninguno, pg. nenhum, pr. negun, nengun, neun, wal. niel un, pronomen, sags, aus nec unus, im wal. neque unus. Andre formen sind altit. neuno, altsp. nenguno, altsp. neun, niun D. Dim., cat. ningi. chw. nagin, com. negun, nigun. Dassa auch altsr. nu u s. b. nuns ne me tent, nuns ne me baille Ruteb. 1. 3, noch in Champaqne nuno part = uulle part; con ne unus.

No ochiere it., sp. nauciero, alt naochero, nauchel, pr. naucier, nauchier, fr. nocher steuermann, fährmann; con naucierus (γαύκληθος) schiffsherr, nur bei Plautus.

Noja it., sp. enojo, pg. nojo, pr. enuei, fr. ennui eerdeuß; eb. it. u oja re ff. eerdrießlich machen. Dieses wichzige wort hat lange aller forschung trots geboten, denn die üblichen erklärungen aus noxa, noxia, nausea eertragen sich schecht mit den lautregels und was das von Fauriel vorgenachte bask. enoch betriff (Ampère form. d. l. fr. p. 305), so sieht es aus wie ein der span. sprache entnommenes. Es entstand vielmehr, wie schon Cabrera bemerkt, aus odium, ober nicht durch zusammenzetsung mit dem ado. in, sondern aus der auch den roman. mundarten wohlbekannten phrae st mihi in odio: aus in odio ward gans regelrecht it. noja mit abgefallnem i (besser allit. mase. nojo PPS. II. 90), sp. enojo, all enoyo, pr. enuei, enoi, wie it. bajo, sp. bayo, pr. bi aus badius ward. Der Provensale z. b. muß anfanga

gesagt haben amors m'es en oi = lat. amor mihi est in odio, spâter, en ois al nomen gefaßt, amors m'es enois. Am deutlichsten tritt des wortes ursprung in der altımatı. mundart hereor: s. b. plu te sont a inodio = it. più ti sono a noja Bones. p. 324, e. 92; a to inodio = a tun noja e. 413. Dazu nehme man das altital. cerbum inodiare nebst dem adjectie nodioso = nojoso Trucch. I. 48. Alffrans. comstruierte man enuier noch mit dem datie der person, s. b. LRs. 367 icest sfaire al rei ennuiad, was auf den ursprung des wortes swickssudetten scheint.

Nolo, naulo it., daher noleggio, fr. nolis, altsp. nolit fracht, besonders eines schiffes, noleggiare, nolisser ein schiff miethen; con naulum (ναῦλον) fāhrgeld.

Nona it. sp., fr. none in den klöstern die neuute stunde des tages, also, wenn man den sonnenaufgang nm sechs uhr aunimmt, drei uhr nachmittags. Allfr. nahm man es auch im sinne einer weltgegend (sädicest?): une rivière l'avirone deverz midt e devers none Rou. II. p. 20.

Nonno il. großeater, nonns großmulter, pr. nons, fr. nonne, nonnein klosterfrau, noune, lothr. nonnon, neupr. nounnoun oheim; con dem in das spätere latein eingeführten nonnus, nonna, einem ausdrucke der ehrfurcht, bei Hieronymus und auf inschriften s. Orelli n. 2915. Die frans. Dem nonnain begreift sich als eine accusatioische con nonnam wie putain eon putam, der nılat. plur. nonnancs in einem capitular e. 780 (de monssteriis minulis, ubi nonnancs sine regula sedent) häugt damit zusammen. Hieher auch sp. noño

Notare it., alifr. noer, chw. nudar, wal. jnnotà schwimmer erhlart sich, da es auch im walach. Lund alban. not vorhanden ist, nur aus einer wallen olismaßigien eropberung des kurzen a (lat. nätare) in kurzes o, daher die ital. diphthongierung im präs. nuoto. Proc. und span. blieb nadar.

Nuca it. sp. pg. pr., nuque fr. nacken, genick. Cervix ist awar überall vorlanden (it. cervice, wal. cerbice, sp. pr. allfr. cervix), aber nicht überall volksüblich geblüben. An seiner statt haben sich in den einzelnen sprachen mancherlei ausdrücke eiweglunden wie it. collottola, voltula, sp. cogote, pescuezo, pestorejo, tozuelo, pr. nozador, fr. chig-

non, alt haterel, in Berry cacouet, wallon. hanett, wal. ceafe, gut u. dgl., aber nur ein gemeinromanisches bloß dem Walachen abgehendes, nuca. Man hat seinethalb auf das grab. nucha rücken- oder nackenmark (nochton Gol. 2333) verwiesen, einen anatomischen ausdruck, der sich schwerlich auf roman, gebiete so einbürgern konnte. Sollte das wort aus nux nucis herrühren? Der Sicilianer nennt den nacken in der that nuci di lu coddu noce del collo, halswirbel, zum unterschiede von noce del piede, knöchel am fuße, gr. abroáyakos begreift beide bedeutungen; allein das kurze u stimmt nicht, denn das scheinbar parallele duca aus dux ducis ist ein eigenthümlicher fall (s. oben), doch ware es immerhin möglich, daß grade dieser fall zur form nuca als einer scheideform von noce verführt hätte. Ähnliches klanges bei gleicher bedeutung ist das mhd, nuwe Wb. II. 387, 427; aber inlautendes deutsches w tritt kaum als g, nimmer als c auf, nur ein ahd nuha ware befriedigend. Kilian verzeichnet ein ndl. nocke = engl. nock kerbe an der armbrust, eigentl. das eingekerbte stückchen knochen, welches die gespannte sehne anhält; man konnte dieses wort für halswirbel gebrauchen (die bed. rückgrat legt ihm Kilian bei), aber es hat mehr gemein mit it, nocca knöchel (lomb, gnucca genick, it, dinoccolare enthaupten) als mit nuca. Nux also hat unter den angeführten fällen die größere wahrscheinlichkeit für sich.

Nu ora it., sp. nuera, pg. pr. nora, allfr. nore, wed. nore schwiegerlochter; von nurus mit einer dem natürlichen geschlecht angepaßten endung: nurus non nura App. ad Prob., mlat. nora Bréq. p. 362c.

## 0.

O, od it., sp. o, ù, pg. ou, pr. o, oz, fr. ou, wal. au, conjunction, von aut. Zsgs. it. ovvero, von aut verum.

Obbliare it., pr. altsp. oblian, fr. oublier, seasp. pg. umgestellt olvidar vergesser, frequentatieform von oblivisci oblitus. Sabst. it. obblia, pr. oblid, fr. oubli, sp. olvido, fem. it. obblia, pr. oblida vergessenheit. Da der Italianer to sonst nicht synoppiert, so scheint das wort ein ihm aus Frankreich sugeführtes neben scordarsi und dimenticare üblich gewordenes.

Obsequias sp. pr., obséques fr. leichenbegängnis; con obsequiae für exsequiae, schon bei Petrus Chrysologus († 449), auch auf inschriften. s. Ducange.

Oca it. sp. pg., oie fr., ursprünglicher sp. pr. chw. auca gans, so auch mlat. L. Alam., Form. Marc. Es ist susammengezogen aus avice, dos con avis abgeleitet word wie nelitica con nalis u.s. w. Rom. gramm. Il. 286. Im sinne dieser etymologie übersetzt ein lat. gr. glossar auca mit πτῆνον (πτηνόν) cogel. So nannte man die gans als das mutborate housthier dieser classe, wie man das rind schlechtureg animal (s. aumsille II. o) nannte. Dimin. fr. oison (wie clercon clerc), in den cass. glossen auciun. Im alt. und neuproc. kommt auch das mase. auc gänserich cor, ebenso im eeron. coc, im cremon. ooch, so mlat. avecus, avicus; eine andre gleichbed. limous. bildung ist ooutzar, dem ein fr. oisard entsprechen würde.

Oggitt, chte. oz, sp. hoy, pg. hoje, pr. huei, altfr. hui, adcerbium, von hodie. Zsgs. it. ogginsi, omsi, lets-teres für oinsi (egl. oi in der 2ss. ancol), nicht für ormai, da ausfall des rachwierig ist, pr. hucimsis; it. oggidi, sp. hov dis, fr. aujuord'hui; altit. snooi fr. s. sache.

Ola sp. cat., fr. houle (f., h asp.) woge; scheint celtisch, kymr. hoewal (m.) bewegung des wassers, bret. houl (m.) woge, vb. houlenna. Von houle ist altfr. wallon. holer sich hin und herbewegen.

Ole a ndro it., sp. oleandro, elocandro, pg. clocandro, locandro, fr. oléandre lorbeerrose. Zu lisidors seit lorandrom, dem die zweite port. form zunächst steht: rhododendrum, quod corrupte vulgo lorandrum vocatur, also wohl aus rhododendrum it anlehunga na lustrue sattellt und weiter achsellt durch abwerfung des anlautes 1, worin man den artikel fühlen mochts.

Olore it., sp. pr. olor, altfr. olour duft, geruch; vom gleichbed. olor, bei Varro de ling. lat. und Apulejus.

Ombelico, bellico, billeo it., seal. buric, sp. ombligo, pg. unbigo, embigo, pr. ombelic, unbrilh, fr. nombril nabel; con umbilleus. Umbrilh und nombril (letsteres reimend auf péril) entstanden aus umbiliculus, im cocab. S. Galli umpiculo; das frans. wort hat überdies ein corgesetstes n, das durch dissimilation für ein artikelhaftes l eingetreten sein mag,

nombril aus lombril, denn auch der Catalane sagt llombrigol. Die stärkste abweichung von dem urworte zeigt eine zweite cat. form melic. Nabel war den alten s. v. a. mittehpunkt: hierauf gründet sich das ital. vb. bilicare ins gleichgewicht bringen, figürt, überlegen.

Onde it., altsp. ond, pg. onde, pr. ont, on, wal. unde, ortsadverbium; von unde. Zsgs. it. sp. pg. donde, pr. don, fr. dont; von de unde.

On i re it., pr. aunir, attfr. honnir (h asp.) beschimpfen; com goth. haunjan, ahd. hönjan, mhd. hönnen. Sbet. it. on la, so auch altact. Chr. d'Ect. 5690, pr. anta (für aunta), stenen onta, fr. honte (h asp.), auch altsp. fon la PC.; com goth. haunitha, ahd. hönida, alts. hönda schmach; daher eb. it. on lar e, altsp. a-fontar (aontar Canc. de B.), pr. antar, altfr. ahonter, hontoier; siber sp. f = fr. h s. Rom. gramm. 1.299.

Ora it. ff., lat. hora, bemerkenswerth wegen der verbindung bona hora, mala hora zur auten oder bosen stunde, sum glück oder unglück, schon im ersten mlatein: omnes mala hora dixerunt, quod a quibusdam pro auspicio susceptum est Greg. Tur. 6, 45; tam mala hora te viderunt oculi mei Gest. reg. Fr. cap. 35. So it. in buon' ora, in mal' ora, sp. en buena hora, en hora buena zagz. norabuena und so noramala, pr. en bon' hora Chx. IV. 420, altfr. en bone heure und bone heure Brand. p. 141. Endlich genügte bloßes bona und mala, suweilen mit einmischung von r aus hora: it. mal zum unglück Inf. 9, 54, Purg. 4, 72, Par. 16, 140 (mula in maladire für maledire), sp. en buena Bc. Mill. 481. mala Mil. 419, altpg. bora (npg. embora), pr. bona Bih. 253, mala Jfr. 640. 114b, mal GAlb. 6406, altfr. bone Ren. 1. v. 2858. bor schon Alxs. str. 90, auch buer, entsprechend mar. Wie sich hora und augurium berühren, lehrt die redensart en bona ora (à la bonne heure) Jfr. 135b = en bon aur 1726. S. Rom. gramm. II. 432, Altrom. sprachdenkm. p. 71.

Ora it., sp. pg. hora, all oras, pr. ora, oras, or, altfr. ore, ores, or, nfr. or, zeitporthiel für lat. nunc, von hora zur stunde, im franz. auch formell vom sbat. heutre geschieden. Der Provensale kennt überdies die form ara, aras, ar, geschwächt in era, eras, er, (chw. era, er für ancora), noch jetst aro, cat. ara, bei deren enistehung vielleicht nur der widell wolltee. Dasselbe wort in der bedeutung des chw. er

ist das con S. Rosa fir ein personalpronomen geholtene altygoder gallic. er, ar, z. b. deus sahe mui hen .. er sahe mui
hen auch weiß er sehr wohl D. Din. p. 7; nunca ar ouv'
eu pesar noch nie hatte ich hummer p. 33, egl. p. 7 note.
Noch häuße bei G. Vicente. — Zss. sind unter andern s.p.
ah or s, pr. soras, adoras, altfr. à ore LRs., it. a ora, con
ad horam; fr. alors, it. allora, eon ad illam horam; fr.
lors con illa hors; altsp. pg. ag ora eon hac hora; it.
an cor s, altsp. encara, pr. encara, enquera, fr. encore, con
hanc horam bis diese stunde; altfr. un quor e (uncore), con
unquam hora; altsp. es ora eon ipsa hors; pr. quora,
quor, chac. cura, cur für lat. quando, aus que ora sags.
Ober ein altfr. cor s. Rom, gramm III. 207 note.

Or lo it., pr. orb und dorp, alteat. altfr. seal orb blind, eine bedeutung, die das lat. orbus erst spät entwickelt hat, die aber Isidorus als die ursprüngliche hinstellt: orbus, quod liberos non habet quusi oculis amissis. In derselben braucht est splutjus met. Uudend. p. 336 en orbn Fortuna! 20 stie die Fragm. vatt. §. 130. Im ältern zinne bemerkt Cherubini aus dem mailändischen on telt orb de lace eine sitse, die keine mich gibt.

Orco it., neap. huorco, altsp. huergo, uerco Rs. 390. 802, nsp. ogro, fr. ogre, ags. orc hölfischer dämön, menschenfressender popans; com lal. Orcus als gottheit gedacht. S. Grimm mythol. 454. Adj. sp. huerco traurig.

Orda it., fr. borde (h asp.) herumstreifender haufe Tataren; nhd. horde, alban. hordi, russ. orda u. s. f., ein aus Asien stammendes wort.

Ordoit, ort pr., ord altfr. pic. hāflich, schmutsig; daher pr. ordeiar, altfr. ordiotre beschmutsen; sbst. it. pr. ordura, fr. ordure schmuts. Daß ort (fem. orda) von Indridus ist, beweist eine sweite prov. dem etymon besser angepasste form orre, fem. orreza (d. i. orreda), mit derselben bedeutung, daher das 26. orrezar s. o. a. ordeiar.

Orecchie, orechie it, stal. ureache, ureche (f), sp. oreja, pg. pr. orelha, fr. oreille ohr; con auricula ohrläppehen, schon con den alten für ohr gebruscht (gurrire in auriculum Martial), con einem grammatiker aber verworfen: auris non orich app. ad Probum.

Organo it. sp., pg. orgão, cat. orga (f.) , pr. orgues

(pl.), fr. orgue (m.), orgues (pl. f.), wal. organ (m.), ahd. organ und orgels, nhd. orgel, mndl. orghel; von organum (avvayor) werkseug, besonders lonwerkseug, wasserorgel.

Or g og li o ii., alt srgoglio, mit eersetstem r rigoglio, sp. orgullo, alt arguyo, ergull, pr. orgoll, erguellh, altoat. srgull R Bunt. 143°s, neucat, orgull, wald. argolh Hahn 577, fr. orgueil stalts, übermuth; com ahd. urguoli, su falgern aus urguol insignis Graff IV. 153. Im altsp. adj. urgulloso PC. 1947 hat sich sogar die ahd, partikel ur buchstablich erhalten. Früher ließ man es aus gr. ögyño; (jáhsornig) entspringem in riakischi ang die form dee altfr. orguilleus, warin ober i eine durch fartrückung des accentes hervorgebrachte schwächung des urspringlichen vacales ist. S. auch Grimm II. 789, Diefenbach qaht, seb. II. 382.

Oricalco it., sp. auricalco, fr. archal messing; con aurichalcum, orichalcum, aus dem gr. δρείχαλχος.

Orivolo it., mail. relocuri, sp. relox, pg. relogio, pr. relotge uhr; von horologium, ahd. orlei. Dafür fr. montre, eigentl. zeiger.

Or lo it., sp. orla, orilla, alffr. orla s. b. SB. 6620road; dimin. roan ora, wetches, wold sam unterschiede on
hora und nicht etwa nach dem gr. 500; gränse, einige sprachen als masculin behandeln: sard. oru, lomb. ocur (6r), pr.
BB. 204, alffr. or Garmand e. 69, ur. LBs. 254, churve.
gleichfalls ur (kymr. or fem.) Vb. it. orlare, sp. orlar, fr.
ourler einfassen. Ein anderer ousdruck für rand, yfer st pr. vora GO,, cat. hora, val. vora (vora el riu am roade
des flusses JFebr. 162), wahl auch altfr. vora llog. suppl.,
worin ein vorgesetates oder eigentlich eingeschobenes v angenommen werden darf, d. h. la vora steht sur vermeddung des
haltus für la ora, indem mon sich wegen des gleichlautenden
l'ora (stunde) der anlehnung des artikels enhielt: öhnich sagt
der Catalane llavors = ps. à la hora, fr. lors.

Orma ii., urme wal. spur auf dem baden; eb. ormare die spur eerfolgen, wal. urmå folgen. Orma scheint = sp. husmo geruch d, h. spur, daher husmar auswittern, altfr. osmer Parton. 1. 32, Ren. 1. 210, lomb. cen. usma, usmare; com gr. ōoµi geruch, ōoµiaōu riechen, spüren, wal. in ders. bed. ulmä. Der übertritt des s in r ist swar sont im ital. nicht äblich, ober eben so mablich ist, coen man orma von forma leitet, der wegfall des anlautenden f, ogl. übrigens oben ciurma. Ein altes zeugnis für das wort gewähren die erfurter glossen 355, 19: osma 'suicae' (ags. sväc aeruch).

Orpello it., sp. oropel, pr. aurpel, fr. oripeau flittergold; wörtlich goldhaut, zsgs. aus aurum und pellis.

Orza it. seil am linken ende der segelstange, linke seite des schiffes, pr. or sa (s'una milla va drech, quatorze vai a l'orsa LR. IV. 2334), fr. ourse seil an der segelstange des besanmastes (Trév.), sp. pg. orza das sogenannte schwert eines fahrzeuges, womit das gleichgewicht desselben hergestellt wird, orza de avante ein ausdruck, die richtung des schiffes nach der linken hand zu bezeichnen; ob. it. orzare, sp. orzar mit halbem winde segeln. Span. orza bedeutet auch ein gefäß (entweder von urceus oder von orca, adjectivisch orcea) und in der that war ein solches, eine tonne, eben so geeignet das gleichgewicht des schiffes herzustellen, wie ein brett (das schwert), aber worauf soll die beziehung der orzu zum linken schiffsborde beruhen? Des wortes eigentlicher begriff muß sein 'die linke seite' und so ist es deutschen ursprunges: mndl. lurts, mhd. bair. lurz link; it, orza ist also aus l'orza, das anlautende deutsche I als artikel gefaßt, entstanden und so ins span. übergegangen.

Orzo it., pr. ordi, fr. orge gerste; sp. orzuelo gerstenkorn; von hordeum.

Ostaggio ii., sp. hostaje, pr. ostatge, fr. òlage bärge, geisel; im spåteren mlatein hostagium, hostaticum, ii. s la li co; sags. aus obsidaticum (osdatcum) vom āchtlat. obsidatus bärgschaft durch geisel, dies von obses. S. dariber vossius de vit. sems. 3, 14 und frimm rechtlatt, p. 620.

O ste st., sp. hueste, pg. hoste, pr. altfr. ost, val. oaste heer, pic. ost (spr. o) heerde; abgel val. ostas soldat. Schon im ditesten mitatein bedeutet hostis heer (hostem collectum habet Greg. M.) oder kriegsdienst; der begriff könnte sich aus der üblichen redensart ire in hostem gegen den feind i. sum heere gehen, entfallet haben. Seltsam ist die veränderung des genus: mlat. meist fem., ital. masc. und fem., sp. pg. vool. fem., altfr. fem., selten masc. (ti ost LRs. 156; tut l? ost 2001.

Oste it., sp. huesped, pr. hoste, fr. hote, wal oaspet

wirth, dagl. gast; oon hospes gastfreund d. h. gast oder wirth; nimmer oon hostis. Abgel. it. os pil ta le, ospedale, spedale, mdartl. spitale (woher unser spital), sp. pr. hospital, fr. hôpital anstalt zur unentgellichen aufnahme armer, kranker und wanderer, im ältesten mlatein s. b. bei Gregor v. T. hospitale, oon hospitalis gastlich; zags. it. ostale, sp. pr. hostal, fr. hôtel, it. ostello (aus alifr. hostel) herberge, prov. auch wohnung, behausung.

Otriare it, sp. otorgar, pg. outorgar, pr. autorgar, utreyar, fr. octroyer beseilligen; con auctoricare für auchorure bestätigen, behräftigen. Diesmol steht die neufr. form dem etymon näher als die altfr. otroier. Daher sbst. otorgo, autorc, autrel, octroi beseiligiumg.

Ottar à si, sp. avularia, pg. sheiaria, belaria, pr. austaria, fr. outarde ein cogel, trappe. An lat. oli (sir() mit dem suffæ ard ist nicht su denken, wie oft ouch dies suffæ thieramen bestimmt. Plinius hist. nat. 10, 22 entsiffert um die etymologie dieses workers: proximae iis sunt, quas Hispania aves tardas appellat. Spanien ober hat sich hier offembariae gemination erlaubt: avularda kann nicht sein = su-tarda mit eingeschobenem v, denn solche serlegungen des diphthongs sind nicht üblich, cielmehr word dem schon vorhandenen utarda für o-tarda (egl. urdir für ordir) nochmals ave corgesetzt wie in av-estruz. Das proc. wort ist eine nominationorm, aus som avis, daher wohl auch das champ, bilstelle.

Ottone it., sp. laton, alston, cat. llautó, fr. laiton messing, nord. látun; suthmaßich vom rom (it.) latta vecifes blech, also eigenti. piatte, tatte, egl. sp. plata, dos gleichfalls der bed. platte eines metalles entspricht. Die ital. form wird ihr anlautendes 1 als misererstanden artikel verloren haben, mundarten aber, die piem. mail. comask. venez., sagen loton.

O'v a la it., fr. ouate, aus letsterem sp. hunta voulst sum füttern der kieider. Es könnte eine ableiung sein aus dem lat. ovam (ei, eiförmiges ding) vermitletst des suffizes ala, das dem begriffe des primitios suveilen die vorstellung einer ausbreitung im raume beifügt (it. lombo, lombala); altadann wäre ouate aus ovala entlehnt. Das wort ist auch dem deutschen sprachen bekannt, aber nicht den allen: nach ndl. walte, ennl. wal (auch offropf. bückel, böndel Hallie). sewoch sprache

vadd; sollte sich gleichwohl seine deutschheit rechtsertigen lassen, so ist von ovum abzusehn.

0 ve il., alt o, auch u, altsp. o, altsp. ou, pr. o, fr. où, ortsadverb, von ubi. Zsgs. il. dove, fr. d'où; von de ubi.

## P.

Pabilo sp., pg. pavio, sard. pavilu, pr. pabil, chw. pavaigl, kymr. pabwyr docht; con pabulum nahrung (des feuers); ähnlich esca speise, zunder. Mail. pabi futter.

Pacciare it. in impacciare, sp. pg. pr. empachar, fr. empêcher beunruhigen, behelligen, hindern; sbst. it. impaccio, sp. pg. cmpacho , pr. cmpach , chw. ampaig ; dsgl. it. dispacciare, spacciare, sp. pg. despachar, fr. depêcher losmachen, abfertigen, sbst. dispaccio, spaccio, despacho, depêche. Der herleitung aus impedicare verstricken (bei Ammianus) fügt sich bloß das fr. empêcher, doch war der eigentliche ausdruck dafür altfr. empegier = pr. empedegar. Muratori rath auf pactio, davon impactiare = pacta inire sich auf händel einlassen, es scheint aber mit pacisci gar nicht zusammenzuhängen. Lat. impingere heißt einem etwas anhängen, womit behelligen, das frequentativ, bekanntlich ein sehr wichtiges bildungsmittel der neuen sprache, ware impactare, davon regelrecht sp. pr. empachar; eine erklarung. die in den prov. nebenformen empaitar und empaig (egl. fuita, faig con facta, factum) so wie in der bed, impfen d. h. einstoßen (impingefe) und in der des cat. empaitar verfolgen (wieder impingere) sichern anhalt findet. Frans, empecher ist entweder aus pr. empachar, empaichar oder gradesu aus impactare wie flechir aus flectere, altfr. delecher aus delectare : erst ein pic. empeker wurde fur impedicare zeugen. Das it, impacciare aber muß aus einer mit i bewirkten abl. impactiare herrühren.

Paccoit, fr. paquet, sp. paquet bindel, pack; soohl kein altroman und eben so wenig ein altgerman, wort, sundchst aus dem ndl. pak oder engl. pack = gael, pac. S. oben bags. In den romanischen, keltischen und deutschen sprachen stehen die stämme bag und pyn heben einander.



sind aber vielleicht trots den kreuzungen der bedeutung grundverschieden. So Diefenbuch in Kuhns und Schleichers beiträgen 1. 262. Vgl. auch dessen goth. vcb. I. 339. 343. 344, und Weigand v. pack.

Pa diglione it., sard. papeglioni, sp. pabellon, pr. pabalhó, fr. pavillon selt, auck kymr. pabell, altir. pupali; con papilio in dieser bedeutung bei Lampridus und späteren, s. Ducange; altfr. paveillon noch in der bed. schmettering Ft. Bl. 2333. Wecen der ital form s. Rom. gramm. 1. 176.

Pacse it., sp. po. nais (aus dem frans.?), pr. pacs, fr. pays (sucisylb.) land, gleicham pagense con pagus, sp. pages bauer, pagensis bei Gregor e. T., in der L. Long. u. s. w.; daher it. pacsano, sp. pg. paisano landaman, fr. paysan landaman.

Pagano it. sp., pg. pagio, pr. pagan, payan, fr. payen, sed. pegun, auch böhm, pohan u. s. v., adj. heidnisch, shst. heide; von paganus, atho eigentl. ländlich, bdurisch, und so hießen die bekenner des alten götterdienstes, weil er sich seil Constantin d. gr. auf das platte land hatte flächten müssen. Dasselbe was paganus, beseichnet unser heide, ahd. heidan, path. fem. haithof (com haithi feld.) sell. Grimm myth. p. 1198.

Pagere it., sp. pg. pagar, pr. pagar, payar, fr. payer besahlen, befriedgen; sbat, it. sp. pg. pr. paga, fr. paie sahlung, lohn; von pacare sum frieden bringen, roman. mit dem accus. der person oder sachet; payer ses créanciers, payer les intérelis. Die ursprängliche bedeutung läßt sich S. Leodegar str. 18 wohrnehmen, wo es heißt: col i preis pnis (sc.) all ui er bitlet ihn sich mit ihn su versöhnen, für welche bedeutung somt apager gebraucht wird. Der walach, ausdruck ist pelti = serb, platii.

Paggio it., pagi neupr., page fr. edelknabe sum aufwarten, daher sp. page; vom gr. navdov hnäbchen, kleiner diener. Die Bysantiner mögen dies wort, wie manches andre, nach Italien gebracht haben, oder es kam durch die kreussige heräber. In spätem mittellatein pagius. Mit pages oppgnis (z. oben passe) ist es nicht su rerwechseln. Die ungeschlachte herleitung aus paedagogium oder paedagogianus ist nicht der rede werth.

Paglia it., sp. paja, pg. pr. palha, fr. paille, wal. paie stroh; von palea spreu. Daher pr. paille lager; fr.

paillard unzüchtig, weil die liederlichen dirnen, wie Caseneuve erklärt, ihr gewerbe auf dem stroh ausübten; zsys. pg. espalhar zerstreuen, verbreiten.

Palafren o it., sp. palafren, pr. palafrei, fr. palefroi zelter; con para-veredus nebenpferd Cod. Justim, zags. aus nagá und veredus, midal. parafredus L. Boise., daher auch unser pferd, ahd. pherit, alts. pererd. Die form freno in diesem worde (fr. palefrenier) berukt wook auf einer undeutung, indem man an frenum dachte, egl. Ubaldini zu Barberino. Lehrreiche bemerkungen über dieses wort bei Wackernagel voo. opt. p. 7.

Palandra it., 3p. 9g. balandra, fr. balandre kleines kastachiff zur hüsten., fluß- und canalfahri (Seckendorf); soll aus dem gleichbed. ndd. binnenlander (der innerhalb des landes fähri) entstanden zein, s. Adelung, der auch ein deutsches dem franz, entnommense belander (m.) anmerkt. Spans benennt das sord. belandra ein flandrisches schiff. Roquefert verzeichnet als eine art schiffe pulondrie, palondrie,

Palandrano it., sp. balandran, neupr. balandrá, fr. balandran ein weiter rock, reitrock, regenmantel.

Palio it. sp., pr. pali, allfr. pali, palie überkleid, teppich, baldachin; con pallium, sundchst der hiersu cerwandte baumwollen-oder seidenstoff; pallium a pellibus, unde liebat, sed modo dicitur pulium quoddam genus panni ex serico et quiibet mantellus Ugutio. Es ist das add. phellol, mbd. pfellel, pfeller (palliolum). Wie der name eines kleides sum namen des dasu gebrauchten stoffes werden konnte, lehrt unter andern ciclaton, s. oben.

Pal miere it., sp. palmero, alfr. paumier pitjer; eigentlich ein aum heil. grobe wollender, weit solche pitjer palmenssoeige mitbrachten: qui de llierosolymis veniunt, palmam in manibus ferunt in signum quod illi regi militarunt, qui Hierosolymis cum palmis honorifee receptus est Durondus, s. Ducange; mhd. ein ellender man der truoc ein palm in der hant who. II. 465.

Pauciu ii., sp. panza, pancho, pr. pansa, fr. panse vanat; con pantex panticis, val. pentece. Daher it. panci ern, sp. pancera, allfr. panchire, mhd. panzier, nhd. panzer, der theil der rüstung, der den unterleib bedeckt.

Pandura, pandora it., altsp. pandurria, fr. pandore,

entstellt sp. bandurria, pg. bandurra, sp. auch bandóla, dsgl. it. mandóla, fr. mandole, mandore ein saiteninstrument, sither: von pandura, pandurium, gr. πανδούρα.

Paniere it., altsp. panero, pr. fr. panier korb; von panarium brotkorb.

Pannocchia it., sp. panoja büschel an der hirse; con panucula für panicula, bei Festus ed. Müller p. 220, wie auch Pott bemerkt in der abhandl. Plattlat. 316.

Pantano it. sp. pg. sumpf, schlamm; mlat. pantanum begenet in einer urkunde Karls d. gr. Marin. p. 106u. Menage meint vom hypothetischen paludanum, was schwer Menageben ist. Stammt es vom gr. πάτος, πάτημα (hoth) mit eingefäglem n wie im folgenden worte? Lombardisch hat man das einfache palla (piem. paulis, dogel, pultan = pantano; es könnte aus polla brei, von puls, abgelandert sein, denn auch polltglia heißt brei und schlamm, chw. pantan ist gleichbedeutend mit vultan.

Pantofola, pantufola it., wal. pantofle, sp. pantuflo. fr. pantoufle (f.) eine fußbekleidung, halbschuh. Von zweifelhafter herkunft, sicher nicht von der ungeschickten griech. zusammensetzung παντό φελλος ganz-kork, wobei die verarbeitung des korks zu pantoffelsohlen in anschlag kam. Ein compositum scheint es allerdings. Der erste theil desselben ist etwa das fr. patte fußsohle, denn es fehlt nicht an mundarthchen formen ohne n , s. b. ndl. pattuffel , piem. patofle neben pantofle; in der personlichen bed. eines menschen mit schleppendem schwerfälligem tritt genf. patoufie, henneg. norm. patouf, denen sich fr. pataud vergleicht. Der Catalane sagt plantofa, das an planta (sohle) mahnt, er muß jedoch das ! durch umdeutung versetzt haben, denn hieraus patofia entstehen zu lassen, ware der sprache zu viel zugemuthet. Aber was ist mit dem zweiten theile des wortes anzufangen? Neupr. sagt man auch man-oufle (f.) für eine handbekleidung, einen muff, latinisiert maniflua Gl. de Lille p. 8, muthmaßlich aus manupula (s. oben manopola) wie fondefle aus fundibulum : sollte pantousie diesem worte nachgebildet sein, da ousle für sich nichts bedeutet? und wurde sich auch fr. em mitoufler (wohl von amictus) auf diesem wege erklären lassen?

Pa pa fr. valer (in der kindersprache), von papa, das nicht in pape oder pève übergieng, weil es als gemination

på-på behandelt ward, welche die kinder lieben; daher entlehnt das span, und mdartl, ital, papa, wofür diese sprachen die einheimischen ausdrücke taita und babbo besitzen. Dasselbe wort ist it, sp. pg. papa, fr. pape höchster priester der katholischen kirche. - Lat. papa, pappa speise oder brei der kinder ist gemeinromanisch : it. pappa, wal. pape, sp. pg. papa, altfr. papin, papette; so auch pappare essen, brei essen, das im sard, papai gans die stelle von mangiare einimmt. Dasu noch ein subst. it, pappo brot, sp. pg. papo bissen, den der falke mit einem male verschluckt, dsgl. kropf der vögel (auch papera), wamme der ochsen (etwas gefüttertes, gemästetes), ven. veron. papola (auch papa) dicker, fleischiger backen, papon und papolo adj. fett, fleischig, ausgemästet, sp. papudo mit dickem hals oder kropf. Gleicher herkunft, aber durch dissimilation abgewichen, ist wohl auch it. puffuto s. v. a. ven. papoto, und selbst wohl sicil. baffù, vgl. pic. norm, empafer vollstopfen. Für die bed. kropf mag auch noch lat. papula (blatter, blase) erwogen werden, dem die span. sprache die bed, kropfartige geschwulst, die ital, die bed, geschwür DC. s. v. beilegt.

Pappagallo it., cat. papagall, wal. papagal, sp. pg. papagayo, pr. papagai, altfr. papegai und papegaut, engl. popinjay, orli, papyngay Halliw., mhd. papegan, mittelgr. naπαγάς, ngr. παπαγάλλος name eines vogels. Das roman. gebiet hat psittacus verloren, das sich im deutschen sittich erhielt, s. Dief. gloss. lat. germ. v. psittacus. Das neue wort hat das ansehen eines compositums und wird in dieser voraussetzung auf verschiedene weise gedeutet . z. b. von papa pfaffe und altfr. gai = nfr. geni haher, oder ebenso von papa und gallo hahn, weil die geistlichen diese vogel vornehmlich gehalten hätten, s. Frisch II. 39a, und dazu scheint auch das engl. pope zu stimmen; doch darf man nicht vergessen, daß papa papst, nicht geistlicher heißt, der sinn also papsthäher oder papsthahn ware, ein name, für welchen in der sache nicht der geringste grund vorhanden ist. Andre deuten ihn aus pavus gallus pfauhahn, was etwas ganz anders aussagt. Wer es ferner vom gleichbed. arab. babaga herleitet, der möge bedenken, daß dieses wort in der arab. sprache keine wursel hat und erst spät vorzukommen scheint (Gol. p. 213, Freyl. I. 814), so wie daß die vertretung des arab.



b durch rom. p wenigstens ungewöhnlich ist: ungekehrt drückt der Araber das fremde p durch b aus, Bogra's z. b. ist Hippoorates. Unglücklich ist Gesin's einfall, papa-gwult bedeute
einen vogel, der die sweige des woldes (gault) d. h. die stangen
seines käfigs benage: es liegt auf der hand, daß dies nur den
sinn waldfresser haben könnte; wer denkt aber bei einen
stängelchen an den wald? Es ist also mit diesen umdeutungsversuchen nichts entschieden. Ein andrer name des vogels
ist parrockelto. s. unten.

Pap alardo it., papelard fr. scheinheiliger; nach Genin, récreat, philol. 1. 433, einer der enthaltsamheit heuchelt, aber im geheimen speck ißt (pappe-lard). Daß dies im geleimen geschieht, worauf hier alles ankommt, muß man freitich supplieren. Die ital. sprache hat noch andre, den scheinheiliger, kräßiger seichende ausdrücke, wie baciapile säulenhiest, stropiccione reibwisch (der auf den knieen umherrutscht), graßinsamti heiligenkratser, torcicollo halsverdreher (augenverdreher wirden vor lieber sagen).

Paraggio it., pr. paratge, ebenso arag. s. Ducange, fr. parage herhunft, stand; eigentl. gleichheit, ebenbürtigkeit, von par.

Paragone it., sp. paragon, paragon, fr. orit. paragon eergleichung. Das wort ist on Spanien ausgegangen und dankt zeinen ursprung den substantivisch angewandten präpositionen para con, z. b. la criatura para con el criador das geachôpi in vergleich mit dem schöpfer: c zwischen voculem muste zu g herobsteigen. Es ist also verlorene mühe es im griechischen aufsuuschen.

Parare it., pr. parar hinholten s. b. die wange, auch sp. parar in parar mientes enimum aderetree; in andret bed. ital. abhalten s. b. einen stoß, so fr. parer parieren, sp. anhalten, stehen machen. Lot. parare gewährt nur die bed. bereiten; hieran hnüpfte sich einerseits die bed. inhalten, eigentl. bereit machen, bereit halten, andrerseits die bed. abhalten, dientlen, eigentl. evenwahren, schiltzen, teie lat. defendere. Von parare schützen ist it. para-petto, daher fr. parapet brustnehr; con parare obhalten it. para-petto, daher fr. parasol connexishrun, para-vento windschirun; darnach gebüdet fr. para-pluie (m.) regenschirun. Auch it. riparer, sp. reparar, sofern es abholfen, bewähren heißt, seicht

com lait. worte ab, sbat. riparo, reparo ausseg, schuisseder. Zu merken auch it. comperare, comprare, sp. pr. comprar, alif. comperer, wal. cumperis, bloß mit der bed. kaufen, lat. comparare. Eine neue sas. ist sp. pg. pr. em para r, samparar (vie sp. cumbrollar, ambrollar) in besits nehmen, ergreifen, fr. s'emparer sich bemächtigen, it. imparare lernen (wie apprendere); fr. se r em parer sich verschansen, sbat. rempart (früher rempar geachr.) eerschansung, woll. Eine andre sas. ist it. sparare, sp. disparar ein gewehr losschießen, eigentl. entladen, entrüsten.

Parco it., sp. pg. parque, pr. parc, pargue (noch jetzt mit g pargou, pargado, pargagi), fr. parc umzāunung, thieraarten. daher s. b. fr. parquet, eb. parquer. Es tritt bereits im frühsten mlatein hervor : parcus, parricus L. Rip., L. Angl., parc, parch L. Baiw., wo es aber kornspeicher bedeutet; and, lautet es pfarrich, pferrich, nhd, pferch, ags, pearruc Chron. , pearroc Alfred., gael. pairc , kymr. parc, parwg. Scaliger hielt es für eine entstellung aus palc, dies von palus pfahl, in beziehung auf die einzäunung; andre leiten es, gestützt auf eine ital. nebenform barco, vom deutschen ob. bergen, prat. barg, aber der anlaut ist entschieden die tenuis, ahd, pf; andre vermuthen celtischen ursprung (Diefenbach goth. wb. 1. 265), aber auch in dieser sprache steht es da wie ein fremdling. Es wird zu bedenken sein, ob es nicht vom lat. parcere herstammen könne: substantiva mit activem sinne aus verbis sind häufig. Wie it. redina von retinere etwas surückhaltendes, cigna von cingere etwas umgürtendes, so konnte parco etwas schonendes, schützendes bedeuten; das substantiv entstand zu einer zeit, wo ce noch auttural aesprochen ward, daher ital. nicht parcio, vgl. sp. torca von torquere, roman, torcere u. a. Dagegen ließen sich einwenden die ags. formen pearruc, pearroc, insofern diese sprache in latein. worter keinen ableitungsvocal einschiebt, doch konnte das beispiel einheimischer formen wie veolc, veoluc, veoloc leicht zu jener einschiebung verführen.

Pare cchio it, parejo sp., pareil fr. gleich, vod. sbst. peréche paar; dimin. con par, mlat. pariculus: hoe sunt pariculas causas pareilles choses L. Sal. v. z. vo. Der ital. plur. parecchi bedeutet 'mehrer', eigentl. mehrere dinge con gleicher ar, mehrere exemplare. Zags. it. spparecchiare,

sp. aparejar, pr. aparelhar, fr. appareiller eigentl. paarweise verbinden, paaren (wie noch franz), daher zusammenfügen (ogl. lat. combinare), surüsten, söst. apparecchio cel. zurüstuna.

Parola ii., sp. palabra, sp. palavra, ali paravoa SRos., pr. altii. altsp. para ula, fr. parole wort; con parabola gleichnis, daher spruch, wort, schon im frühern mlatein. Es ist ersats für verbum, das man aus scheu vor seiner religiösen bedeutung eermied (Schlegel observat. not. 33) ennigstens sind ii. sp. verbo, altsp. vierbo, pr. verbi, churu. vierf (plur. verba s. Carisch p. 214) in dieser allgemeinen bedeutung umbliche wörler, nur das wol. vorbe (fem. wir alti. verba PPS. II. 170) ist gleichbed. mit parola. Vb. ii. parlare, sp. pr. parlar, pg. palrar, fr. parler, dagl. pr. paraular, altfr. paroler, noch burg. pairollai reden, mlat. parabolare: nostri seniores parabolaverunt simul et consideraverunt Cap. Car. Cale.

Par paglione it., pr. parpalhó, lomb. auch parpaj, parpija schmetterling; entstellt aus papilio, welchem cat. papalló sundcht steht. Daher it. s parpagliare, pr. esparpalhar, attfr. esparpeiller LRs. 336, nfr. éparpiller, sp. desparpajar umherstreuen (auseinander flattern machen); dersabb begriff wird neupr. gans entsprechend durch essarfalhá (con farfalla = parpalhó) ausgedrickt. Andre namen dieses insectes sind it. fafalla, sard (aphefarina, parabalola, calagasu, sp. mariposa, alevilla (im Dicc. cast. catal. Reus 1830), breec. barbel, pg. borboleta, churue. bulla, lothr. boublé us. s. so.

Parrocchello ii., periquilo sp., perroquel fr. papagei. Es soll pfäschen bedeuten, von parochus, weil die geistlichen herren diesen vogel zuerst gehalten hätten, s. papagallo. Errögt man das einsachere span. perico, welches Peterchen und papagei bedeutet und nicht aus parochus absuleiten ist, so hat man eins der mehrsachen beispiele von anvendung menschlicher namen auf thiere vor sich; mehrere andre gibt Menage v. perroquel.

Parrocchia it., sp. pr. parroquia, fr. paroisse kirchspiel; mlat. parochia, verderbt aus gr. παροικά (daher paroccia bei Augustinus, worauf sich die frans. form besieht), buchstäbl. fremdlingsleben, im kirchlichen sinne nachbarschaft, mit hissicht auf πάροινος nachbar, entweder weil die glieder derselben pfarre sich als nachbaru betrachteten (egl. pr. paroc pfarrkind, ital. aber phirtoco, wal. parch pfarrer), oder weil die âltesten Christen ihre religiösen zusammenkünfte (ἐκκλησίαι) in der nachbarıchaft großer städte hielten. Man sehe Ducange o. parochis.

Partigiana it., altval. partesana JFebr. 28, fr. pertuisane eine der hellebarde ahnliche waffe. Ist die frans, form die ächte, so floß das wort aus pertuis, allein was soll dies heißen? Rabelais schrieb parthisane und in der that verräth die gangbar gewordene form pertuisane eine auf pertuiser gestützte umbildung desselben, indem man an eine durchbohrende waffe dachte. Auch das deutsche barta, parta ist aus dem spiele zu lassen, das suffix würde sich nicht rechtfertigen konnen. Vielleicht läßt sich auf andre weise helfen. Mit dem masc, partisan bezeichnete man einen partheiganger, den führer eines haufens leichter truppen (Trév.): sollte die solchen truppen zukommende waffe nicht ihren namen daher empfangen haben? Beispiele dieser art sind: it, gialda spieß vom pr. gelda fußvolk, oder it. mugavero wurfspeer, eigentl. leichter reiter, oder sp. gineta spieß, pon ginete reiter, oder auch it. rubalda pickelhaube, wohl von rubaldo.

Partire il., sp. pr. fr. partir in der bed. abreisen, theils mit, theils ohne reflexiopronomen, ursprünglich aber gewiss nur mit demselben gebraucht (allfr. se partir s. Orelli p. 175); on so partiri sich theilen, sich treunen, weggehen, ogt. unser scheiden für trennen und sich treunen.

Pas qua it., sp. pr. pascua, fr. páque osterfest, lat. pascho, bekantlich aus dem hebr. pesch übergang d. i. ausaug der Juden aus Ägypten. Die einschiebung des u, auf die auch die frans. form weist (pasca hâtte pâche ergeben), ist all (pascua Gi. Keronis 20½ u. s. w.) und erklart sich genügend aus einmischung oon pascua weide d. h. ende der fasten. Doch sagt der Procentale auch pasca, pascha gesche. Dech sagt der Procentale auch pasca, pascha, de Sarde pasca, der Baske pasco. Eine abl. ist pr. altfr. pasc or , altit. pascore Trucch. I. 24. osterzeit, frühling, nach Ampère form. d. l. lang. fr. 80 ein genüte plur. oon pasclu, da temps pascor gesagt werde, aber temps de pascor ist weil wöllicher, nomin. pascors; auch läßt sich das entsprechende

pr. nadalor (weihnachtszeit) aus keinem genitiv deuten. Vgl. auch Journ. d. sav. 1829 p. 454, 1834 p. 109.

Pasquino it. name einer statue in Rom, an welche man spottschriften zu heften pflegte, daher it. pasquinata ff. spottschrift, witziger einfall; sp. pasquino, it. pasquillo (aus pasquinolo?) dass., fr. pasquin lustigmacher.

P a s a m a n o it., sp. pasamano, fr. passement borte oder besets an kleidern und möbein, posament. Span. pasamano heißt treppengeländer, porque pasamos por el la mano, den ausdruck für die einfassung der treppe übertrug man auf die der kleider, so deutet Covarruvias. Diese übertrugung wäre möglich: ward doch auch eine andre art der versierung oder möfassung om kleidern und anderem geräthe, triforium (z. trifoire II. c), aus der architectur genommen. Passement om verbum passer, weil die schniere durchgesogen werden, rehlär Frisch. Schwed, passman, ungr. passman, polon, pasaman u. a. susammenstellungen sehe man in Diefenbachs goth. wb. I. 344.

Passare il., 2p. pasar, pg. pr. passar, fr. passer, sod., pes durhaciten. Es crhiàrt sich, da es con hause aus transitio ist, besser vielleicht als ein frequentatio con pandere, partic. passus, in der bed. öffnen (ebenso it. spassure one expandere), denn als ableitung con passus schrift (eschritte machen): pandere moenia, pandere rupem die mauer, den felsen sprengen, durchbohren, liegt dem durchdringen, durchscheiten gans nahe, ja die bed. durchbohren steht dem roman. worte noch immer zu. Dagegen ist it. passe g giare, 20. passes wondeln entschieden oon passur.

Pasta it. sp. pg. pr., påte fr. teig com mehl u. dgl. Von pistus (gestampfl, geknetet) leidet der buchstabe nicht; richtiger darum com pastus nahrung, wobei einfluß con pastillus mehlhägein im anschlag zu bringen ist; die span. form plasta scheini sich dagegen am plasma zu lehnen. Von pallus it. pastello, sp. fr. pastel aus farbenteig geformter und getrochneter stift zum malen, fr. pastille rauchkerschen. Zags. fr. a pp åt lockspeise, pl. appas reise.

Pastoja it. spannhette der pferde auf der weide, mlat. pastorium: si quis pastorium (al. pastorium) de caballo alieno tulerit L. Long.; con pastorius, buchstäblich weidehette, altfr. schlechtweg pasture. Daher it. pasturale, fr. på. luron unterer theil des pferdefußes, soo die spannkette angelegt seird, der dorum auch im deutschen fessel heißt; ob. il. im pas toj are, fr. empêtrer für empêturer (norm. empaturer) die fessel anlegen, it. spastojare, fr. dépêtrer dieselbe abnehmen.

Palla cremon. lats, klappe an kiedern, neupr. pala lappen, comask. fuß, sp. cat. pala, fr. palte tatse, pfote, sp. pale, pale, alban, pale gans; sohl auch fr. pala ud kächenhund (mit breiten tatsen); sp. palan bauernlämmel; burg. pala-pouf, in Rheims pala-bout fölpel; dagl. it. paltino, fr. palin schättschub. Ohne grade com gr. näco (tritt), nazito (treten) hersuriharen, triff das roman. wort als naturausdruck wie unser palschen damit susammen, indem es etwas plattes, platt aufretendes ausdrückt.

Paltuglia it., sp. patrulla, fr. patrouille, früher palouille, streiseache; eb. sp. patrullar, patullar, fr. patrouiller streisen. Letsteres heißt auch mit händen oder füben in einer pfütze rühren, patrouille rührkelle (bei Nicot). R ist, wie östers nach t, eingeschoben und so siecht patouiller aus patte und bedeutet eigentl. patscheln, hin und hertreten besonders im schmuts: gleicher bedeutung ist henneg. patoquer, patrouquer, patriquer, palouger, champ. patoiller, platrouiller.

Pausare it., sp. pg. pr. pausar, fr. pauser ruhen, inne halten; com nachclassischen pausare. Daneben mit der bed. ruhen, fußen und transit. ruhen machen, niedersetzen it. pos ar e, sp. posar (sbst. posada wohnung, herberge), pg. pousar, fr. poser, prov. aber nur pausar. Bereits die L. Alam. tit. 54 sagt et pausant arma sua josum. Zsas. ist it. riposare, sp. reposar, pg. repousar, pr. repausar, fr. reposer ausruhen, ausruhen lassen. Aber fr. deposer, disposer, exposer, imposer, proposer, supposer sind aus deponere, disponere, exponere, imponere, proponere, supponere mit anbildung an das begriffsrerwandte pausare, da auch der Provenzale depausar, dispausar, expausar, empausar, perpausar, supausar spricht, denn die lat. worter konnten nur diejenigen sprachen brauchen, die auch das einfache ponere nicht von sich gewiesen hatten: it. diporre, sp. deponer u. s. f., das einfache ponere aber kennt die franz, und prov. sprache nur noch in einer ganz eingeschränkten bedeutung, s. pondre II. c.

Paves und palvese it., sp. paves, fr. pavois großer schild; nach Ferran's vermulbung oon Pavia benannt, wo sie etwa verferigt wurden, wie man die dolche, pistolesi, nach Pistoja benannt habe. Belege dafür bei Muratori ant. ital. II. 516. Die Walachen haben paveza (f.), die Ungarn pais, die Böhmen paweza.

Pecca it., pr. peca, pec fehl, mangel, sp. peca, pg. peco fleck; von peccare.

Pedaggio it., sp. peage, fr. péage zoll; von pes pedis. Pedagia dicuntur quae dantur a transeuntibus Breviloquus.

Pedante il. sp. pg., pédant [r., ein auch ins deutsche aufgenommenes wort. Darüber sagt Varchi (Ercol. p. 60, ed. di 1570): quando io era piccino, quegli che avevano cura de' fanciugli, insegnando loro . . e menandogli fuora, non si chiamavano, come oggi, pedanti në con voce greca pedagogi, ma con più orrevole vocabolo ripititori. Pedante war also früher (und ist noch im piemont. nach Zali) ein errsicher oder hofmeister: das der griechischen sprache mdchligere Italien romanisterte naudsviw in paedare und sog daraus das particip pedante, man eergleiche frescante frescomaler, dem gleichfalls hein vorhandenes verbum frescare zu grunde liegt. Wie aber das wort zu seiner heutigen bedeutung gelangte, ist leicht einsusahen.

Pedone it., sp. peon, pr. peon, pezon, fr. pion [sdj-gdnger; gleichsam pedo con pes. Daher pr. pezonier, allfr. peonier mit gl. bed., nfr. pionnier schansgräber. Speciell frans. ist pieton, welches lat. pedito peditonis (con pedes peditis, midt. eb. peditore) coraussetsi.

Pegar sp. pg. pr. leimen, hesten, empegar pichen, apegar ankleben, ankletn; com picare mit richliger dartellung des i durch e. Die frans. sprache formte pois ser, empoisser gradesu aus pix picis. Die ital. hat cierertei formen: im peciare = fr. empoisser, empeser (abst. empois), im pegolare, sard. impigare = pr. empegar, sodama appicciare, impicciare und aelbat appiccare aukleben, anhesten, impiccare auslhängen, spiccare losmachen. Daß letstere nicht mit piccare (asechen) zusammengesetzt sind, zeigen die bedeutungen: appiccare z. b. wurzel sassen = sp. pegar; das unregelmäßep picc sir pec (lat. pic) könnte durch einstuß des deutschen pichen entstanden sein. Sp. empeguntar zuses, mit unter salben.

Pélago it., sp. pielago, pg. pego, pr. peleg (peleagre bei A. Daniel) meer, vb. cat. empelegar sich auß meer begeben Chr. d'Escl. p. 7133; von pelagus. Aber die roman. hauptbedeutung ist abgrund, grundloses wasser (pg. pelago brunnen, teich SRos) und diese bedeutung zeigt es auch im matein, worin es eben so üblich ist.

Pelare it., sp. pg. pr. pelar, fr. peler haare oder federn ausrupfen, schälen; von pilare der haare berauben, nicht von pellis.

Pellegrin o it., pr. pelegrin, pelerin, fr. pèlerin wanderer, waller; von peregrinus, sp. peregrino. Aus der roman. form mit 1 ist unser pilgrim, pilger.

Pelliccia it., pg. pellissa, fr. pelisse, ahd. pelliz, nhd. pelz; com adj. pelliceus, pellicea. Zsgs. fr. surplis für surpelis chorhemd, pr. sobrepelitz.

Peltro it, feines mit queckibler raffiniertes sinn, sp. pg. peltre mischung vom zinn und blei, alfr. peautre Raquef, ndl. peautre Rill, engl. pewter. Die Italiäner meinen ihr wort aus England empfangen zu haben, aber nach den sprachgeselsen ist grade das umgekehrte zu vermuthen. Erst aus pewter scheint das gael. Fedar geschäffen wie stidar aus powder, fr. poudre. Der ital. oder span. form also wäre nachsuspiren. Sollte es etwa herrihren aus dem prov. vb. em-pellar pfropfen, impfen, und eine mischung oder veredung des metalls (des zinnes durch quecksiber, des bleies durch simp bedeuter.

Penna it. berggirfel, sp. peña, pg. penha fels, klippe, das span. cort schon in den dilesten urkunden, z. b. Yep. III. 17 (c. j. 780); de Pozos usque ad summam pennam Esp. sagr. XXVI. p. 442 (c. j. 804). Von pinna sinne der mauer, pr. pena, fr. pig non, il. pignone dass.; fr. pin a clo con pinnaculum. Das celt. pen kopf, gipfel wäre sicher masculin geblieben.

Pennon e it., sp. pendon, pr. penó, fr. pennon fahne, panier; altsp. wimpel an der lanse: trescientas lanzas son, lodas lienen pendones PC. 731. Lat. pannus ist aus dem spiel zu lassen, da zum umlaute des a kein grund orolog. Kommt es com penderc, so daß es strass herabhangendes beseichnet wie das it. pendone? Oder eon penna, indem der streifen seug mit einer wallenden seder verglichen word? Grammalisch spricht sir letsteres, doß die frans. sprache d nach n nur selten, die ital. kanm irgend einmal tilgt, die span. aber der einschiebung des d geneigt ist und sie namentlich in pendola schreibseder, sat. pennuln, altsp. peiola Conq. Ultram., anwendet; auch bedeutet it. pennoncello sowohl wimpel wie sederbusch. In diesem salle muß man in der altspan. die grundbedeutung anerkennen.

Perdice und pernice it., sp. pg. pr. perdiz, fr. perdrix rebhuhn; con perdix. Neben dem mit r cerstärkten perdrix, welches sich auch in nieder!. glossern des 14. jahrh. seigt (Dief. gloss. lat. germ. 425\*), bestehn im altfrans. noch die formen pietris und perdis, daher perdigal d. i. perdrean Roa.

Per la it. sp. pr., pg. perola (selten perla), fr. perle, altfr. auch pelle (wie parler neben paller), ein weitverbreitetes an die stelle von unio getretenes wort, ahd. përula, përala, pērla, bērala, bērla, ags. pearl, nord. perla, mlat. bei Iso magister (9. jh.) masc. perulus, bei Wolfardus presb. (9. jh.) perula 'albugo', spater perla. Statt dessen wal. mergeritar. Der deutungen sind auch hier mehrere. Es könnte sein = pirula, dimin, von pirum oder eigentlich von dem roman. fem. pera, also birnchen, von der gestalt so genannt. Daß die sprache nicht verschmahte, die perle ein birnchen su nennen, beweist das sp. perilla, das für birnchen und für eine art perlen gebraucht wird, und so nennt der Franzose eine langliche perle perle en poire. Daß aber der name von der speciellen sorte auf die gattung erstreckt werden konnte, ist wohl kaum fraglich. Vermöge einer ähnlichen anschauung nennt der Lateiner dieses naturproduct bacca. Dem etymon pirula schließt sich das pg. perola genau an. Perula kennen schon die Glossae Isid., aber in der bed. extremitas nasi, bei Rhabanus nasi extremitas pirula vocatur a forma pomi pyri. Dies schließt aber 'birnchen' nicht absolut aus, denn die glossatoren geben oft nur eine bedeutung an, die ihnen die merkenswertheste schien: warum soll pirula nicht des ihm gebührenden diminutivsinnes theilhaftig geblieben sein? Man deutet unser wort ferner aus pillula kügelchen, durch dissimilation pirola, perola, perla, erstere form in trient, venes. und veron. mundart. Es ist kaum glaublich, daß man ein wort, das die bedeutung eines arsneimittels hatte, an die stelle von unio setzte. Nach einer andern ansicht entstand perla durch eine geringe abanderung aus perna muschel, behälter der perle (s. Ducange v. pernae) und wirklich besitzt die neap, und sicil. mundart die form perna für perla, auch bedeutet it. pernocchia perlenmutter (Veneroni). Diese etymologie hat den fehler, daß sich weder aus dem einfachen perna noch dem abgel. pernula das pg. perula oder ahd. perala gewinnen läßt. Auch sphaerula bällchen, kügelchen ist in betracht gezogen worden; aber hier macht der anlaut schwierigheit. Der Italianer konnte wohl sperola dafür sprechen, aber perola schwerlich: wo bei ihm ein solcher wegfall des anlautenden sibilanten wirklich einmal vorkommt, besteht wenigstens das unverkürzte wort daneben. Endlich vermuthet Grimm myth. p. 1169 im alld. berala cet. eine entstellung aus beryllus, βήρυλλος (gen. comm.), woher auch das deutsche brille und das rom. brillare geleitet werden: perla ruhte alsdann in betracht seines accentes auf dem griech. worte und dagegen wäre nichts zu erinnern. Indessen setzt diese deutung voraus, daß der Romane sein wort aus dem deutschen entlehnt habe, denn die steigerung des lat, anlautes b zu p ist gegen das roman, lautgesetz und namentlich in gemeinrom. wörtern ohne beispiel; diese wanderung des wortes aber hat wenig innere wahrscheinlichkeit. Statt auf beryllus, dessen begriff doch nicht ganz zusagt, beziehen andre es unmittelbar auf das damit identische syrische berûl, das außer beryll, krustall, koralle auch perle bedeuten soll; diese bedeutung gibt zwar Castellus an, es fehlt aber jede autorität oder nachweisung dafür.

Perno it. sp. pg. haspe, zapfen, sp. pernio eisernes band an thüren und fenstern; nach Menage von perna, vgl. gr. περόνη dorn der spange, agraffe.

Però it., so auch pr. (lith. 137 però accentuiert), sp. altpg. péro (im Poem. d. Cid noch nicht gebraucht), altfr. poro Esidal, auch poruce, theits conclusive theits adversative partikel com per hoc und pro hoc, ersteres bei Apulejus und spätern für propterea difers vorhommend. Zags. sp. empéro, pr. empero; it. pero cc hé, mlat. per hocque Form. arvern. Wolter III. 489. :etie 12.



Pér si ca sags. pesca il., sp. persigo, prisco, mit arab. artikel alpersico und alberchigo (arab. al-bersh), sp. pecego und alperche, pr. presego, fr. pêche (f.), vad. pescepo pfirsich; it. persico, pesco, (sp. melocoton), pg. pecegueiro, pr. pesseguier, fr. pêcher, wal. pearsec pfirsischaum; con persicum pe

Perso it., pr. alifr. pers bläukch, nach Dante (im Cone.) swischen purpur und schwarz, doch so daß das schwarze corwiegt; mlat. persus, perseus d. i. ad persei mali colorem accedens Ducange. Eins der ältesten zeugnisse in den schlettst. algssen 39, 167 persum 'weeiin' yeasifarbig.

Pertugiare ii., pr. pertusar (persar GRoss.), altund neufr. percer (daher sic. pirciari) aus pertuisier, durchbohren; sbat. ii. pertugio, fr. pertuis loch; con pertundere pertusus, gleichsam pertusiare, pertusium, eine mit i queintte ableitung.

Peso ii. sp. pg., pr. pens, pes, allfr. poix, nfr. poids (mit pondus verwechselt) gewicht; von pensum gewichtig sache. Vb. ii. pesare, sp. pg. pr. pesar, fr. peser wägen, wiegen, sp. ap esg ar beschweren, drücken; dsgl. ii. pensare, sp. pg. pensar, pr. pensar, pessar, fr. penser erwögen, denken; gon pensare. Graphisch verschieden, aber gleichwohl identisch mit letsterem ist fr. panser = pr. sp. pensar warten, pflegen, eigentl. bedenken, besorgen, befriedigen, vogl. lat. sittim pensare den durst stillen.

Pestare ii., sp. pistar, pr. pestar, dsgl. sp. pisar, ps. pisar, ps. pisar, rp. piser, krolie piss stampfen. Die formen mit st sind entschieden vom spätlat, pistare, dies en pistus (ii. pesto) für pinsitus; die mit s lassen sich etymologisch richtig auch auf das vom Varro gebrauchte pisser besiehen. Daher das söst. ii. pesta, sp. pista, fr. piste fußtapfe, spur, bahn, und hiecon vermuthlich ii. pistagna, sp. pestaña, sprepstana vorstoß am kleide, passe-poli, eigentl. spur oder sieri von tuch. Da dieser vorstoß oft mit fransen besetst war, so bedeutet das wort auch die fransen am rande des kleides und im span. und port, durch eine leichte und schickliche übertragung die augenwimpern; ähnlich nennt Cieero das äußerste der locken filmtrig.

Petardo it. sp., fr. petard thorbrecher; schershafter

soldatenausdruck, von peto, pet, lat. peditum. Daher auch fr. pétiller krachen.

Petecchie it, sp. petequins (Seckendorf), fr. pêtéchies (alle im plur, üblich) rothe ficken auf der haut in bösen fiebern; ein von den ärzen unmittelbar aus dem plural des gr. nittiktor lederflecke mit salbe zum auflegen auf die haut, mit übergehung des lat. pittacium, geformtes wort, woher auch unser petesche, z. Weigand II. 360.

Petrosellino, petrosémolo, prezzémolo cet. it., sp. perexil, fr. persil petersilie; con petroselinum, πετροσέλινον.

Pêttin e it, sp. peine, gp. pente, pr. penche, fr. peingne kamm; con pecteu, in enigne sprachen mit eingeschobenem n. Yb. pettinare ff. Eine abl. ist pr. penchenillh, fr. peinil (für peignil) disperster theil des unterleibes, in besiehung auf die bed. crines circa puedenda, soorin evenat pecten gebraucht, it. petlignone, gr. xxxi5, s. Menage; dasselbe bedeutet die span. sss. em peine.

Pezza, pezzo it., sp. pieza, pg. peca, pr. peza, pessa, fr. pièce, alb. piese. Die allgemeinste bedeutung ist fetzen, lappen, stück zeug, daher auch stück land, sogar stück zeit, kurzer zeitraum. Seit etwa dem 8. jh. kennt man es in den latinisierten formen petium, petia mit der bed. stück land: uno petio de terra illa Mur. ant. ital. III. 569 (v. j. 757); et alia petia p. 1005 (v. j. 730). Es konnte identisch sein mit sp. pedazo, ware die zusammenziehung nicht zu stark. Ausserdem sind zwei deutungen zu beachten. Vom kymr. peth stück (bret. pez. gael. pcos), aber der celt. aspirata th entspricht niemals rom, z, oder soll man aus peth erst durch ableitung pethia, petia gewonnen haben? Sodann com gr. πέζα fuß, saum, rand, formell genügender und auch dadurch empfohlen, daß das rom. oder mlat. wort zuerst in Italien hervortritt und daselbst bei weitem die meisten ableitungen getrieben hat. Das it. pezzolo füßehen (bei Ferrari) neben pezzuolo fetzen könnte noch dazu angeführt werden, trafe es nicht mit lat. petiolus zusammen, s. picciuolo II. a.

Piaggia und spiaggia il., sp. pr. playa, pg. praia, cat, platja, fr. plage gestade, flacher strand des meeres, ital. auch sanster bergabhang. Lat. pläga ward auf die gegend am meere eingeschränkt und empfleng ein adjectiesussik (ea, ia) wie manche andre substantiea, s. Rom. gramm. II. 280; das reine primitie würde sich mit plaga nicht vertragen haben. Dieses neue wort plagia bemerkt man schon im frehem mlatein, s. b. bei Gregor d. gr. monachos monasterii Gazensis, quod est in plagia; ein anderes altes ober eielleicht micht ächtes seugnis sit: statio est, quam plagiam dieunt Serv. ad Aen. 2, 23. Im altfrans. findet sich noch plaie collhommen = lat. plaga und in derselben bedeutung: à la plaie de Poccident ad occidentalem placam Bibl. Ros. II. 360.

Pianca piem. steg. pr. planca, plancha, fr. planche brett, daher sp. plancha blech, pg. prancha diele; con planca bei Festus und Palladius. — Ital. sp. pg. palanca, musc. trient. palanc, wal. pelanc pfahl, con palanga, pic. mit bewahrte medio palangue, auch wal. als sweite form pelang (m.)

Piare it., sp. piar, daher fr. piailler piepen wie die vogel; naturausdruck.

Piastra it, metaliplatte, dsal, eine ital, span, und türkische silbermunze, altfr. plaistre geplätteter boden, estrich (nach Carpentier emplacement), nfr. platre (m.) gips; abgel, it, piastrone, pg. piastrão (aus dem ital.) platte des pansers; it. piastrello pflasterläppchen. Ohne zweifel von emplastrum (ξυπλαστρον) wundpflaster, stückchen rinde zum oculieren, in den romanischen sprachen auf etwas plattes von harterem stoff ausgedehnt. Daneben blieb it, empiastro, fr. emplatre, sp. emplasto = gr. εμπλαστον. Aus plastrum formte der Italianer nach abgestoßenem anlaut das ob. 1astricare mit platten oder steinen belegen, pflastern, hieraus vielleicht erst, da das substantivsuffix icus im roman, kaum angewandt wird, lastrico pflaster, und nach abgeworfenem für den artikel gehaltenen | mundartl. astrico (z. b. mail. astrich, astregh, com. astrach, sic. astracu fußboden in verschiedenem sinne), schon im ältern mlatein astricus 'plastar' Voc. S. Gall., woher unser estrich. Auch it. lastra, sp. lastra, lastre stein- oder metallplatte scheinen dieses ursprungs, s. oben lasto. Minder gewiss ist, ob aus astricus auch das altfr. astre, aistre heerd, neufr. atre (m.) entstand, latinisiert bei späteren englischen juristen astrum heerd und haus; doch scheint lat. atrium von seiten des begriffes weiter absuliegen.

Piato it., sp. pleito, pg. pleito, preito, pr. plait, plag,



altfr. plaid (schon in den Eiden) rechtshandel, dsal, vertrag, chw. pled wort; vb. it. piatire, pisteggiare, sp. pleitear, pg. preilejar, pr. plaideiar, allfr. plaidier, plaidoier, nfr. plaider, chw. plidar einen rechtshandel führen. Placitum, das im frühsten mittelalter versammlung zur verhandlung wichtiger staatssachen, hieß (placita habere, tenere 8. jh.), sog man, als c noch guttural wie k lautete, in plactum placdum susammen, woraus denn die obigen formen wurden. Im altport, war auch placito üblich, später 2593, in plazo, prazo, sp. plazo, s. S. Rosa.

Piatto it., pg. sp. chato, pr. fr. plat flach, sbst. it. piatto, sp. plato, fr. plat teller; ein in mehreren sprachen einheimisches wort, zusammenhängend, wie es scheint, mit gr. nlurvç, ahd. flaz. Gleicher herkunft ist sp. pg. plata silber (eigentl. metaliplatte, altfr. plate) schon in urkunden des 10. jh. s. b. Esp. sagr. XVIII. 332, Marca hisp. p. 854, und ein neueres wort für ein edles metall platina; ferner sp. chata ein fahrseug, daher it. sciatta (so von sp. chato comask. sciatt platt, auf allen vieren, als sbst. kröte).

Piazza it., wal. piatz (m.) , sp. pg. pr. plaza , placa, plassa . fr. place , mhd. nhd. platz; ob. fr. placer stellen, seizen; von platea (naureia) strafe, bei Horas platea, goth. platia? s. Gabelents und Lobe su Mtth. 6, 5. Die bed. raum in einer stadt, plats, eigentl. hof, hat es suerst bei Lampridius.

Piccione it., sp. pichon, pr. pijon, fr. pigeon, it. auch pippione, altfr. auch pipion taube; con pipio bei Lampridius, dies von pipare, pipire, val. das mail. kinderwort pipi vögelchen.

Picco it., sp. pg. pico, pr. fr. pic schnabel, bergspitze u. dgl.; fem. it. picca, sp. pg. pica, fr. pique spieß; vb. it. piccare, sp. pg. pr. picar, fr. piquer stechen. Die worter lehnen sich an das lat. picus specht (cogel, der in die baumrinde hackt) mit langem i, daher keine roman. form mit e vorkommt: im gleichbed. sp. pico und fr. pic begegnet es jenen wortern gradezu. Vergleichen läßt sich kymr. pig spitze, dtsch. picken, pickel. Dahin gehört ferner it. picchio specht, stoß (in ersterer bed. offenbares diminutiv von picus, gleichsam piculus), picchiare klopfen; fr. picot spitshaue, picoter stechen, sticheln; vielleicht auch sp. picaro, it. piccáro spilzbube u. a. m. Hierzu Diefenbacks orig. europ. p. 253.

Piccolo it., sp. pequeño, pg. pequeno klein. Provenzalen, Catalanen und Franzosen drücken denselben begriff mit petit aus, allein schwerlich steckt die gleiche wurzel in den ital, span, port, formen; pit-colo hatte sich wohl in picchio verwandelt (val. soperchio von superculus) und pequeño müste allau künstlich aus pit-ic-veño construiert werden. Es bietet sich ein anderes etymon dar im alten roman. pic spitze, piccare stechen, so daß piccolo (ursprüngl. subst. wie noch als name einer munse) tupfelchen, pequeño tupfelhaft, winsig bedeutete, wobei noch zu erinnern ist , daß das ital. partic. picco in seiner bedeutung (gestochen) dem lat. punctum, piccolo also dem lat. punctulum entspricht. Jenes rom. pic scheint auch im wal, pic tropfen, alban, pice vorzuliegen. Neben piccolo besitzt die ital. sprache noch zwei bildungen mit palatalem c picciolo und piccino klein, die sich in pic-ciolo, pic-cino oder auch in pit-ciolo, pit-cino zerlegen lassen; neupr. (in Nissa) sagt man piccioun, limous. pitsou, fem. pitsouno, selbst ungr. pitzin. Sard. piccioccu knabe, picciocca madchen sind gleichfalls zu nennen.

Pidocchio it., sp. piojo, pp. piolho, pr. peolh, pezolh, frou (für péou) laus; con pediculus umgebildet in peduculus (s. Freund), miat; peduclus Gl. bibl. Battemer 1. p. 225, peducla Gl. erford, p. 362, 74. Dacon das vb. it. spidocchiare, sp. despiojar, fr. épouiller.

Piedestallo it., sp. pedestal, fr. piédestal säulenfuß, fußgestell; zsgs. mit dem altdeutschen stal stellung, stand, s. unten stallo.

Pie g ar e it., sp. pr. plegar, pg. pregar, fr. plier und in compos, ployer, sud. plecà fallen; con plicare. Zaga. it. in pie g ar e, sp. emplear, po. empregar, fr. employer anwenden, anlegen, wrspr. in etwas kineinlegen, con implicare einweicheln, einfigen, it. impiego, fr. emploi anwendung, bedienung, dienat; it. spie g ar e, pr. espleiar, fr. déplier, déployer, con explicare, de-explicare. Dasu llegar II. b.

Pielanza it., sp. pr. pilanza, fr. pilance die tägliche portion eines klostergeistlichen. Nach Le Duchat von petenlia, dem aber nur ein sp. pedenza gerecht wäre; nach Muratori, su sehr gegen den buchtaben, vom it. piatto schüssel. Ital. picianza, das in alter sprache auch milleid bedeutel, weist augenscheinlich auf pieth, es konnte gleichsam eine gabe des milleids ausdrüchen, alfge, pitança bedeutet middhätigkeit SRos. Aber dieses picianza, su welchem die andern roman formen gar nicht passen, könnte es nicht eine umdeutung sein aus pitanza, das noch der Lomborde bewahrt, und könnte des nicht erachten sein aus dem alten roman, pite sache on geringem werth? Schon Ducange dachte daran. Nicht leicht verbindet sich swor das suffiz natin (ant-ia) mit substantioen, allein es fehlt nicht an einem eerbum pitare, das 2. b. im genues. pittli picken bedeutet, so daß das substantie in sinne klöstericher enthaltsamkeit ein aufnehmen der speisen gleichsam mit den fingerspitzen, eine kärgliche mahlseit ausdrüchen würde.

Pigliare is, sp. pillar, pg. pr. pilhar, fr. piller wegnehmen, plindern. Von pilare rupfen oder von dem nur bei Ammian begegnenden pilare s. v. a. expilare plindern? Das rom. i spricht für letsteres und die bildung mit erweichtem l erklärt sich als eine schedieform in besiehung anf it. pillare, fr. piler stampfeu, von pila. In compilare var sie nicht nölhig, doch findet sich daneben it. compigliare susammenfassen, scompilare verwirern, servätten.

Pigrezza it., sp. pr. pereza, pg. preguiça, fr. paresse trăgheit; von pigritia, wie sehr auch das franz. wort dem gr. πάρεσις gleicht.

Pilatro it., sp. pg. pr. pelitre, fr. pyréthre bertramwurzel; von pyrethrum.

Pillotta it., sp. pg. pr. pelota, fr. pelote ball, hnduel; von pila, bereits in den isid. glossen pilotellus = sp. pelotilla. Daher auch sp. peloton, fr. peloton haufe, rotte.

Pil o to it. sp. pg., dsgl. it. pilots, fr. pilote lootse, steurmann. Die ndl. sprache hat pijloot, und dies hält man für eine zss. aus peilen die tiefe des wassers messen und loot, loot blei, was aber noch näher zu prüfen sein möchte. Im frans. bedeutet piloter pfähel ins wasser schlagen, pilotis grundpfahl, im piem. so wie im picard. und walton. sehlechtweg pilot genannt. Aber logischer zusammenhong zwischen pilotis und pilote ist nicht abzuschen, wie sich letsteres denn auch mit zeinem derivaliven e offenbar als ein dem it. pilotu identisches wort ausweit; diesses aber hat einen fremdartigen anstrich, indem sein suffix an idiota, epirota u. dgl. erinnert; romanisch wäre pilotto, pilot.

Piluccare it. tranben abbeeren, pr. pelucar ausrupfen, pic. pluquer mit den fingerspitsen auflesen, norm. champ. pluchotter; zsgs. fr. eplucher, chw. spluccar, moden. spluccà ausklauben, ausrupfen. Es ist eine ableitung vermittelst des suffixes uc aus lat. pilare haar ausrupfen, enthaaren; also nicht vom ags. pluccian pflücken, das im ital. unfehlbar wenigstens piuccare erseugt haben wurde, umgekehrt mag das deutsche wort aus dem roman, gestossen sein, Man trenne davon das sp. espulgar, s. pulce. Mit piluccare ist zu verbinden sic, sard, pilucca, lomb, peluch haarschopf. piem, pluch, gen. pellucco haar, faser, ital, entstellt in perruca, parruca langgelocktes haar, wal. paroce, fr. perruque, occit. sogar pamparrugo, richtiger sp. peluca. Das fr. perruque soll Coquillart (ende des 15. ih.) zuerst gebraucht haben, man sehe Barbasan fabl. et cont. I. 26. Andre lassen das wort aus gr. nvegos entstehen, da die Romerinnen falsches haar von blonder farbe zu tragen pflegten, aber gegen die entwicklung aus dem im roman, vorhandenen pilus, dem unvorhandenen perro gegenüber, ist nichts einzuwenden.

Pimiento, pimienta sp. pfeffer, pr. pimenta gewürz, degl. pr. pimen, altfr. piment, mlat pigmentum ein trank aus wein, honig und gewürzen, nfr. piment ein su vielen arsneien gebrauchtes kraut; alle vom lat. pigmentum färbemittet, aber auch kräutersaft zur bereitung der farbe, daher etwas würzhaftes oder wohlrichendez; ahd, pimenta pigmentum, aroma, odoramentum. Der ital. sprache ist das wort abhanden gekommen.

Pimpinella it., sp. pimpinela, fr. pimprenelle ein küchenkraut, pimpernell, pimpinella saxifraga; soll aus bipinella fin bipenmula (saxifigaleg) entstanden sein. Der naue wird auch von andern pflansengeschlechtern gebraucht. Der Catalane sagt pampinella, der Piemontese pampinela, sooh mer eine sufällige form, da die pflanse mit pampinus nichts gemein hat. Neupr. heißt sie fraissineto, von fraisse = fraxinus.

Pinaccia it. (nach Menage), sp. pinaza, fr. pinasse eine art schiffe; von pinus fichte, schiff.

Pincione it., sp. pinzon, pinchon, fr. pincon, cat. ober

pinsá, ein vogel, finke. Derselbe vogel heißt griech. ontvidior, dimin. von ontva, das jedoch in ornolóv verkürst ida. Spingio oder spingione ergeben hätte, wie denn diese sprache ein anlautendes s nicht abstößt. Besser leitet man daher das wort oom kyure, pinc (mala. gleichaum pincio), weelches eigentlich frühlich, zunächst finke bedeutet, vgl. fr. geai munter und häher; der Bretone spricht pint. Anmerken läßt sich noch das deir, pinek, slae, pinka, ungr. pinty finke. Seltsam ist das neupr. burg. quinson für pinson; auch pg. pisson weich von der span. form beträchtlich ab.

Pinque fr. (f.), sp. mit g pingue (m.), auch pinco. pg. pinque (m.), ndd. pinke (f.) eine art schneller lastschiffe mit flachem boden und einem langen und hohen hintertheile, wie Adelung das deutsche pinke beschreibt, ndl. pink fischerkahn, engl. pink kleines segelschiff. Aus pinus (schiff) konnte unzweifelhaft pinica, pinca, wie aus granum granica u. dgl. abgeleitet werden, auch pinaza ist daher. Zwar haben die perschiedenen fahrzeuge in beziehung auf ihre gestalt und andre merkmale gewöhnlich individuellere benennungen, denn pinca konnte ursprünglich nur die allgemeine bed. schiff ausdrücken; gleichwohl ist diese etymologie festzuhalten, wenn das wort nicht erweislich deutscher herkunft ist, worauf selbst das schwanken der roman, formen und des genus hinzudeuten scheint. Dem ital, gebiete fehlt es, wiewohl Moraes die pinke ein fahrzeug des mittelmeers und der italischen küsten nennt: pinca ist hier ein langlicher kurbis und weder in der schriftsprache noch in den mundarten ist die bed, schiff porhanden.

Pinta sp. pg. mahl, zeichen, daher auch ein maß für flüssigkeit, fr. pinte, wal, pinte; zon pingere pictus. S. Grimms Reinhart p. cxxxxviii. Ebenso mag goth. mèla scheffel mit mel zeichen (?) zusammenhängen, Grimm III. 458.

Pioggia it., sp. lluvia, pg. chuva, fr. pluie, wal. ploaie regen; von pluvia. Abgel. sp. chubasco platzregen.

Piombare it, senhrecht herabfallen, fallen nach dem senkblei, endere a piombe; ebenso pr. plombar einsenken, eintauchen, fr. plonger, letsteres eine scheideform con plomber, das der bedeutung des lat, plumbare treu biteb, und gebildet mittelt des suffices g= lat, ie (venger = vindiesre); dieselben doppelformen im alt/r. elinger, enferger neben ellner, enferrer. Sbst. fr. plon ge on taucher. Pietet p. 69 weist plonger auf bret. plunia eintauchen — kymr, plwng sanskr, plavana und allerdings missen plonger und plunis susammenhängen, das frans. word steht aber so gesichert auf latein, boden, daß es keine erklärung aus celtischen sprachen cerlangt. Seine herkunft aus plumbicare bestätigt sich überdies durch die pie. form plonquer 15 eintauchen, 2) seher auftreten, altpie. plonkier, so wie durch das mit plonger gleichbed, bask. pulumpstu; auch ist wallon. plone — fr. plomb, plonki — plonger.

Pioppo, piopps it., wal. plop (alban. plepi), wallon. plopp, pg. mil bekannter verwandlung des pl in ch choqo, choupo, span. neben polo gleichfalls chopo, das der Calalane, wie es scheint, in clop übertrug, da sein cl öfters dem pg. sp. ch entspricht, neap. chiuppo. Es ist das lat. pöpulus pappel, und ein merkwürdiges beispiel ton formerenderung: um pöpulus som pöpulus su scheiden, wird man schon in der römischen volkssprache ploppus eingeführt haben, sonst besäße der Walache schwerkeh plop. Ein sehr altes ital. beispiel (c. j. 994) ist sancts Maria da li pluppi Murat. ant ital. II. 1033. Im Gloss. occ. ist jop bemerkt, das aus it. pioppo entstanden sein müste. Die lomb. mundart spricht ohne umstellung pobbis, in Berry gill peuple für peuplier, im Jura puble, in Limousin piloul.

Pipi is it., sp. pepils, pg. pevide, pivide, pr. pepida, fr. pépie eine krankheit der hähner; vom gleichbod. lat. pituits, das sich frük in pivits, demnächst in pipits eeresandelt häben muß, da auch das ahd. phiphis (phepis) eine solche form (mit zwei p) in auspruch mimmt. Einfacher, durch gyncope, entstand aus dem lat. worte das mail. püida, pivida.

Pisciare ii., wal. piss, pr. pissar, fr. pisser harnen. Dessen stelle vertritt sp. pg. das aus dem latein. aufbewahrte mear, mijar; nur das den übrigen sprachen in diesem sinne fehlende kinderwort pixn, pissa (mentula) kommt vor. Auf deutschem gebiet bemerkt man es zuerst im allfries. pissia, allmählich findet es sich in allen sprachen dieses gebietes ein, wird aber als ein fremdling betrachtet, s. Weigand s. v. Unter den cellischen besitst es nur die kymrische (piso, pisio), micht die gaektiet, selbst micht die bretonische: jene hat dafür müin, diese trowza. Gewohnlich findet man in dem roman. worte eine onomalopöie, so daß es ungefähr uuserm zischen entspräche: einen sücklaut

hat außer der ital. und wal. form auch cat. pixar, neupr. picha, pic. picher. In der annahme von onomatopoieen kann man leicht zu weit gehen: es ist im allgemeinen rathsamer auf vorhandne wörter zu bauen. Hier fühlt man sich versucht an pytissare, pitissare eine flüssigkeit wegspritzen (nvτίζειν) zu denken, allein die begriffsübertragung wäre unstatthaft, da dieses verbum eigentl, ausspützen bedeutet. Das roman. verbum beschränkt sich in den mundarten nicht auf den angegebenen sinn. In der occitan, z. b. heißt es auch eine flüssigkeit ausstrahlen: lou son pisso das blut spritzt aus der ader: den gleichen gebrauch erlaubt das parmes, wort: in Berry ist pissée ein guß aus dem schmelzofen. Dies mahnt an pipa pfeife, rohre: auch mhd. pfifen = nhd. pfeifen kann diesen sinn erfüllen: uz pheif im daz bluot, s. Wb. II, 4936. Sollte nun der Romane aus pipa ein vb. pipisare zsqz. pipsare pissare (egl. bombus, mlat. bumbisare) abgeleitet haben mit der zuletzt angeführten bedeutung? Hiezu möge noch bemerkt werden das trient. pipa springwasser, das sich begrifflich dem dischen pfifen genau anschließt. Diese auslegung des wortes scheint wenigstens erwägung zu verdienen.

Pistola it. sp., fr. pistole und pistolet ein kleines schießgewehr. Zu Pistoja, sagt H. Stephanus, verfertigte man kleine dolche, pistovers genannt, deren name nachher auf die petites harquebuses übergetragen ward, weil beide versteckt geführt wurden. Es gibt indessen kein dem fr. pistover entsprechendes ital, wort, wohl aber pistolese mit der bed, kurser sabel, und diese bedeutung oder dolch dürfte allerdings als die ursprüngliche angenommen werden. Pistolese aber ist nicht unüblich für pistoiese d. h. aus Pistoia (Fernows röm. studien III. 278) und eine abkürzung in pistola gedenkbar. Erwähnung verdient aber auch Frischs vermuthung, das wort sei aus pistillus stößel, it. pestello, abgeändert und bedeute ein werkzeug mit einem knauf, eine vermuthung, die durch das ven. piston, peston kurse kugelbüchse, welches genau dem it. pestone großer stößel entspricht, nicht wenig gestützt wird. Sie leidet indessen an einem zwar unscheinbaren, aber entscheidenden formfehler. Wenn ein suffix, wie hier ill, abgeandert wird, so kann dies nur in der art geschehn, daß man es mit einem andern vertauscht; unser wort muste also pistuola heißen, denn bloßes of kann nur nach i

vorkommen (oriolo, usignolo d. i. usiniolo). — Gleichlautend ist der name einer angeblich im 16. jh. und aucar auerst in Spanien in umlauf gekommenen goldmänze. Im frans. bedeutet pistole gewöhnlich ein fremdes goldstäck (pistole d'Espagne d'Italie), und doch kennt weder das span. noch das illusörterbuch diesen ausdruck; ein veraltetes ap. pistolele hat errst Seckendorf. Um so weniger darf an eine von Pistoja ausgegangene minne gedacht werden. Bemerkenswerth ist dagegen, was Claude Fauchet, präsident den minscollegiums († 1599), darüber sagt: avanl les escus (d'or?) d'Espagne esté reduicts à une plus petite forme que les escus de France, ont pris le nom de pistolets et les plus petits pistolets bildets. Daß man ein kleines goldstück scherzhaft ein pistolethen und ein noch kleineres ein pufferchen genannt habe, ist nicht ungleublich.

Pito sp. spitziges hölschen, altfr. pite name einer sehr kleinen munze, henneg, pete kleinigkeit, comask. pit wenig; daher sp. pitorra schnepfe (vom spitsen schnabel), wallon. petion stachel der biene; eb. pr. pitar sich schnabeln, sp. apitar anhetzen, altfr. apiter mit den fingerspitzen berühren, pg. peliscar kosten, nippen, pilada so viel man mit zwei fingerspitzen packt (Wagener); dsgl. mit dem begriffe der kleinheit mail, pitin wenig, cremon, peteen kleinigkeit, sard, piticu klein, wal, pitic swerg, altfr. peterin winsig SB. Diese beispiele lussen einen alteinheimischen stamm pit annehmen, der etwas spitzes, schmales bedeutete und sich im kymr. pid spitze wiederfindet. Ein wichtiger sprößling dieses stammes ist allit. pitetto, petitto, pr. cat. petit, fr. petit, neupr. pitit, wallon. piti klein, dimin. pr. cat. altfr. petitet. Ebenso weist das gleichbed piccolo auf pic spitze. Beachtenswerth an pet-it ist das suffix, welches aus euphonischer rücksicht der verwandlung in et widerstand: petet oder gar petetet lautete übel. Ein altes zeugnis des wortes findet sich in Pitito-villare Mabill, dipl. p. 498 (c. j. 775).

Piva it., sp. pg. pipa, allfr. pipc, pr. mit eingeschobenem m pimpa, obgel. fr. pipc au lândliche flöte, schalmei; con pipare, pipiare piepen (con cogela), schoer auch ahd. pflita, nhd. pfeife, pleifer, letsteres im it. piifer o. sp. pilaro, fr. pilfre und fifre nachgebildet (pilfre dickbauch, eigentl. wohl mit aufgeblasenen backen wie ein pfeifer, s'empiftrer sich voll

stopfen); churve. fils. Merkensserth ist das dauph, pips, welches frikling bedeutet own schalmeindno. It. sp. pp. pp. pips, fr. pipe bedeuten auch ein langes faß als maß für flüssigkeiten, gleichsam eine flöte. Auch fr. pi vol und it. pi uol lo sapfen müssen hicher gehören. Von pipilsre aber ist pg. pipilar, it. pig ol ur e piepen, pimpeln, für pivolnre, v mig vertauscht (Rom. gr. 1. 267) oder besser wohl, eingesche min eine form piolare für pivolnre, welche erstere auch in oberialt, munderten workommt.

Pizza ven. das stechen, jucken, sard. pizzu schnabel, chw. pizza, mail. pizz, sic. pizzu, it. pinzo stachel, sp. pinzas, fr. pince, it. pinzette kneipsange; dsgl. it. pizzico, sp. pizca swick; vb. ven. pizzare, wallon. pissi, it. pizzicare, wal. pitziga, piśca, alban. pitskóig, cat. pessigar, pr. pezugar, sp. pizcar und pinchar, fr. pincer, épincer, epinceler zwicken; dahin auch pg. piscar os olhos blinzen (die augen kneifen). Zunächst vom ndl. pitsen, hd. pfetzen, das aber selbst wieder auf einem im roman, einheimischen wurselworte pit (s. den vorigen artikel) zu beruhen scheint. -/Nach Zarncke mhd. wb. II. 493 ware pfetzen aus mlat. petia, nach Weigand d. wb. II. 362 von pitar, s. oben pito. Formell sehr befriedigend, da sich hiermit auch die rhinistischen formen sehr leicht erklären, leitet Langensiepen pizzare, pinzo cel. aus pictus, pictiare, pinctus pinctiare. Daß aber pingere ursprüngl, stecken, sticken, also auch stechen bedeutet und daß diese bedeutung in der sprache fortgedauert habe, ist unerweislich: in acu pingere liegt der begriff des stechens in acus, nicht in pingere.

Poggio it., pr. pueg., puoi, altfr. pui anhôhe, sp. pg. poyo bank ror dem hause, altfr. puiot stituse Trist.; con podium erker, anhôhe. Vb. it. poggisre, altsp. puysr Canc. de B., altpg. pr. poysr, altfr. puier steigen; sags. it. a ppoggisre, sp. pg. poyors, fr. appuyer stitusen, abst. appug

Poi ii., sp. pues, pg. poz, pr. pois, fr. puis, partikel, con post; sgos; ii. di poi und mit cersetstem accent und verwandhung des i in o (veie in domani) do po, gewiß eine sehr alte bildung, da auch der Walache sie in dipp besitst (mail. de poù, in Forti dopô), pg. pr. depois, fr. depuis, mlat. de post L. Sal; vooneben sp. des pues, pr. despouis, com. despó, beraamask, padam, daspô, aus de ex post erklart.

werden müssen. Eine andre zss. ist it. poscia, pr. poissas, von postea.

Poledro, puledro it., sp. pg. potro, pr. poudre (24 folgern aus poudrel), altfr. poutre junges pferd. Mlat. pulletrus, poledrus schon in der L. Sal. und L. Alam. Das wort steigt also hoch hinauf, ist aber aus dem classischen latein unnachweislich, denn Scaliger's pulletra für pullastra bei Varro ist bloße conjectur, s. Forcellini. Da die mittel der latein, und roman, sprache nicht ausreichen das suffix edrus oder etrus zu erklären, so dürfte man fragen : bedienten sich etwa die Griechen in Italien einer diminutioform πωλίδοιον (von nochoc fullen) für nohibior (val. innoc, innibior), woher Italien sein poledro nahm? Aber auch nolidior reichte dem Romanen hin, um diese letztere form durch eingeschobenes r zu schaffen. Sp. pg. potro heißt auch folterbank wie lat. equuleus von equus, weil sie einige ähnlichkeit mit einem pferd hatte (auch unser folter ist von poledrus), nfr. poutre heißt querbalken zum auslegen eines andern balkens.

Poleggio, puleggio it., pr. pulegi, sp. poleo, pg. poejo, fr. pouliot eine pflanze, polei; von pulegium.

Polizza it, sp. poliza, fr. police settel, schein; entstellt aus mlat. polyptychum verseichnis, bes. sinsbuch (nokönruyer viele blätter habend), auch polecticum, poleticum, poletum, fr. poulic. Die accenteerschiebung in polizza cet. sit su bemerken.

Polliegar pg., sp. pulgar, pr. polgar, altfr. pochier L. de Guill. daumen, vgl. si quis policare de manum vel pedem excusserit L. Sal.; von pollicaris.

Poltro ii. ridg, feige, daher poltrone und so sp. poltron, pg. potriog, fr. poltron, aus dem tial. eingeführt, dem primitive poltro aber entspricht nur noch das champ, pleutre (welches Genin récréat, phil. p. 169 su belltre gesellt). Das wort hat seine quelle im ahd, polster, polister pfühl, dessen deutschheit nicht su besweifeln ist; dieselbe begriffsvervandischaft seigt ja auch fr. loider bettdecke und faulenzer, ja die ital. form boldrone, nach Veneroni auch boldra, bedeutet noch jetst einen theil des bettwerkes, und mehrere austeger Danle's nehmen su spoltre inf. 24, 46 gradesu ein subst. poltro an, mail. polter, romagn. pultar lagerstätte, een. poltrons rubekett. Ist auch der ausfall des sim ital, anns ungewöhnlich, so darf es doch in der consonantischen verbindung Istr nicht auffallen, auch der doppelle anlaut p und b seugt für deutsche herkunft. Scharfsinnig hatte Salmasius in poltrone eine abkurzung aus pollice truncus erkannt: multi illo tempore (romische zeiten sind gemeint), quia necessitate ad bellum cogebantur, prae ignavia pollices sibi truncabant, ne militarent; inde pollice truncos hodieque pro ignavis et imbecillibus dicimus, sed truncata voce poltrones. Diese etymologie erwarb beifall, weil sie an romische verhällnisse erinnerte: aber schon Menage fand die abkürzung zu stark. Er bestreitet aber auch die herkunft aus poltro bett, welche Landino, Vellutello und andre schon behauptet hatten, indem er diese bedeutung für zweiselhaft hielt, und leitet unser wort aus pullus, pullitrus, da junge thiere furchtsam und trage seien. Daß sie scheu sind, weiß man, feig und trage ist etwas anders.

Pomata it., sp. pomada, fr. pommade eine haar- oder hautsalbe; so genannt, weil einer ihrer bestandtheile vom apisapfel genommen ward (pomo apfel). So die Crusca.

Ponente it., sp. poniente, pr. ponent eine der weltgegenden, westen, eigentt sonnenuntergang, ove il sol si pone; auch wal. apis (partic. von apune = apponere) hat diesen sinn, ebenso fr. couchant.

Popps it., pr. pops, allfr. poupe (bei Nicot) brustwarse, sitse; ob pop pare, popsr sungen. Stalder 1.2
und Grimm P. 406 eergleichen schweis, bübbi, engl. bubby,
aber daraus konnte das rom. wort nicht wohl entspringen.
Die lat. sprache bietet nur püpn mädchen, puppe: das lower wie in cips, it. copps, adaher das chw. pops und das en
wei in cips, it. copps, adaher das chw. pops und das fr.
poupée (nicht pupe) und selbst unser puppe; mur der Piemontiese spricht pups für pops. Konnte nun unser zitze im
it. zits die bed. mädchen ausdriichen, so wäre es vielleicht
nicht su cermessen hier die umgekehrte entwicklung, sitse aus
räppychen, onsunehmen.

Por sp. pg. allfr., nfr. pour, prăposition, vom lat. pro co noch în den Eiden), sp. pg. auch die stelle von per cinnehmend, wie schon în alteu urkunden, s. b. non lerritus pro hoc sacrilegio Esp. sagr. XXXIV. 429 (c. j. 916). Daß dem Italâner diese partikel abgeht, ist bekannt; die einsige sard. mundart besits to (c= por), das sie vermuthlich dem spanischen entnahm, dem das landeolk gebraucht peri, Zugs. altsp. altgp, pors, neu pars, eon pro ed, z.b. vadit pro ad ribulo (rivulum) Esp. sagr. XXXIV. 440. Die catal. sprache hat dafür pers; ror dem infin. trifft man auch im proc. per s, im altfr. por s, s. Rom. gramm. III. 235 note.

Porcellana it., sp. porcelans, fr. porcelaine porsellan, eine anfangs nur aus China und Japan besogene töpferwaare. Das ital. wort bedeutet auch eine gewisse seemuschel, concha Veneris. Da diese mit der porcellanmasse große ähnlichkeget. Aut, so lag es nach ihren namen auf letstere übersutengen. Die muschel aber kann ihren namen kaum anderssoher besogen haben alst som porcus, aber, eie Mahn p. 11 auseinander setst, nicht in besiehung auf dessen gewöhnliche, sondern auf eine andre, flgürliche bedeutung, selche gleichfalls swei dinge ihrer ähnlichkelt wegen verhüppfl.

Portulaca ii, pr., sp. verdologa (durch sundentung mit verde), pg. verdosga, verdologa, entstellt in beldrooga, eine pfanse, con portulaca. Aus lat, porcilaca aber entstand ii. porcellana, ahd. purzella; aus pulli pes kühnerful. soll fr. pour pier für pourpie gebildet sein, saas durch die mundartl. form piépou (pes pulli) bestätigung geneinnt, s. Menage.

Posta it. sp. pg., fr. poste post; ron positus, wegen der aufgestellten pferde.

Posticcio it., sp. postizo, fr. postiche, dsgl. apposticcio, apostizo, pr. apostilz unlergeschoben, nachgemacht; gleichsam appositicius an die stelle gesetst, roman. posto stelle,

Postilla ii. pg. pr. (letateres aus dem vb. postillar zu folgern), sp. postilla fr. apostille randbemerhung; nicht aus positus, es lautete alsdamn ii. postella, sp. postilla, fr. apostelle, sondern sags: aus post illa sc. verbe auctoris, s. Vossius de cit. serm.

Potare it., sp. pg. pr. podar, allfr. poder geneaches beschneiden; con pülnre, dessen figürüche bedeutung [glauben] in die rom. sprachen nicht eingieng. Dahin sp. po do n. pg. podão hippe, auch allfr. polin Gormond c. 241. 255 (nicht mit dem herausgeber = fr. poing), abgeleitet rom sp. poda beschneidung, occit. poudo gartenmesser.

Pote sp. pg., pr. fr. pot (ersteres zu folgern aus po-

taria) topf; vom ndl. pot, wenigstens ist das pic. potequin offenbar das mndl, potekin; das stammwort übrigens auch im celt. vorhanden, kymr. pot, gael. poit. Dem Italianer fehlt potto, dagegen entspricht das daraus gezogene feminin dem ir. puite, das wie lat. concha die ital. bedeutung mit der oben bemerkten vereinigt, auch it. vaso hat diesen doppelten sinn. Eine abl. muß sein fr. potage suppe (oder auch gemüse: potaige 'legumen' Gl. de Lille p. 16a), daher it, potaggio und wohl auch sp. potage, eigentl, etwas im topf bereitetes, wie fromage etwas in der form bereitetes heißt, also nicht von dem unroman, potus, das fr. pounge ergeben hatte. Wie verhâlt es sich aber mit pr, pot lippe? ist dies die grundbedeutung, woraus die andre erfolgte, wie dies bei brocca der fall su sein scheint? . In der Schweis lautet es potte, faire la potte ist faire la moue (Dict. genev.), auch lothr. potte, vgl. alban. puze lippe. Neupr. pot, limous. poutou (m.) bedeuten kuß.

Potere it., sp. pg. pr. poder, allfr. pooir (mit ausgestoßenem d), nfr. pouvoir (mit eingeschöbenem v zur aufhebung des hiatus), wal. puteh, lat. posse; sbst. it. podere (mit d), sp. poder, val. puteare macht, dagl. hab und gut wie das dische vermögen, isla. auch bauerngut. Wie bei velle ward auch hier von der in der conjugation vorherrschenden form pot ein neuer infinitiv abgezogen. Poteret für posset hat eine urhunde vor 750 Fumag. p. 18, potemus fär possums findet sich Form. Mab., Murat. ant. ital. V. 312 (c. j. 786), podibat (pr. podis) für poterat Bréq. p. 222 (c. j. 657), potebat HLang. 1. col. 25 (c. j. 782), possat für possit Fumag. p. 97 (c. j. 786), possant Murat. ant. ital. II. 570 (c. j. 757); z. auch Rom. gramm. II. 131.

Pozione il., sp. pocion, pr. poizó trank, arsnei, altsp. pozon Alz., Cong. Ultram., fr. poison (m., noch bei Malherbe [em., s. Nodier ezam. crit.) gift: von polio trank, arsnei-, gift-, saubertrank. Vb. pr. poizonar, sp. pozonar, con potionare bei Vegelius, saks. sp. pozona, sp. peçonha gift. Eine ähnliche ausartung der grundbedeutung im sp. yerba, pg. erva giftpflanse, gift, altfr. enherber vergiften; im nhd. gift, urspringl. gabe, dosis.

Pozzo it., wal. putz, sp. pozo, pr. potz, fr. puits brun-



nen; von puteus, disch. pfütze. Daher pr. pozar, fr. puiser schöpfen, épuiser erschöpfen.

Prebenda, prevenda it. pr., sp. prebenda, fr. prébende eigentl. täglicher lebensunterhalt der mönche und anderer geistlichen; von praebenda (plur) was dargereicht werden muß, lieferung; dieselbe bildung seigt pr. liuranda von liurar. Das gleichbed. fr. provende (woher unser pfründe), it. profenda, trennte sich von prébende durch einwirkung des ob. providere versorgen, part. providenda, dem sich unser provinat anschließ.

Pregnoit., pg. prenhe, pr. prenh, allfr. prains schwanger, von prægnas; ob. pg. pronhar, sp. particip prenado, dgl. pg. eunpenhar, sp. eurpenar ff., vous ein lal. eerbum fehlt. Das it. pregno, pregna ist eine misverstandne bildung, die der andern mundarten sind, ihrem ursprunge gemäß, generis communis.

Presente it. sp., présent fr. gezehenk. Das wort steigt in diesem sime siemlich hoch hinauf, da schon Rambout not Orango (um 1150) es kennt (prezet gent presen schätste ein artiges geschenk), das gleichbed. Mat. praesentia reicht sogar bis sum 9. jh. survict. Die bedeutung knipft sich die des vb. praesentare vorstellen, mlat. und roman anbieten, darbieten.

Presso it., pr. pres, fr. près, partikel für lat. prope; von pressum gedrängt, wie gr. äyxt. Zsgs. it. appresso, altpq. a pres, pr. apres, fr. après, it. pressoché, fr. presque.

Prestare it., sp. prestar, fr. prêter leihen; von praestare in ders. bed. bei Salvian, Venantius, in der L. Sal. u. s. w.

Presto it. sp. pg., pr. prest, fr. prêt adj. bereit; com lat. praestus auf einer inschrift Grut. p. 699, n. 4. Merkwürdig ist die port. form prestes (indecl.), sie hat in dem gleichbed. lestes neben lesto ihr gegenstück.

Prete it, sp. altpo. preste, fr. prêtre aus dem alifapr. prestre, priester, con presbyler senior, non pro salet vel decrepits senectute, sed propter honorem et dignitatem Isid. 7, 12. Andre formen erhären sich wegen des verschiedenen accentes sur unmittelbar aus dem gr. nesenfixenes; pr. preveire, preire, cat. prebere, altfr. proveire, provoire, und so stimmt auch pr. preveiral, preveirat su måta. presbyteralis, presbyteratus. Auffallend ist das syncopierte s im it. prete, mail, prevel, pret, da die sprache diesen buchstaben sonst nicht scheut.

Prevosto it., sp. pg. preboste, fr. prévôt, wal. preot probst, profos; von praepositus. Daher auch sp. pg. prioste syndicus.

Prigione it., sp. prision, pr. preisó, fr. prison gefängnis; con prehensio, prensio ergreifung, noch im span. verhaftung, im prov. wegnahme. Im ital. span. und altfrans. wird es auch in der bed. gefängener gebraucht.

Primo sp. pg. corsāglich: la obra es prima das werk ist orrāglich; von primus im sinne con primarius. Hieraus die bedeutung des pr. prim fein, sart, noch jetzt in den wundarten, s. b. limous. oquel eson es prim dieses kind ist sart gebaut. Im Jura ist primbois kleines hols, reishols. Rockegude bemerkt pr. prim preon mit der bed. sehr tief, was an prime probus bei Naceius erinnert.

Pro it. sp. pg. pr., altfr. prou, preu, pro, dafür auch it, prode (euphonisch für proe), altsp. altpg. prol (f.), pr. pron vortheil; von der lat. partikel pro, substantivisch angewandt wie auch contra, s. b. it. in pro o in contro sum vortheil oder nachtheil. Vielleicht gab der zuruf proficiat, das man roman, in pro-faccia, pro-fassa übertrug, den ersten anlaß zu diesem gebrauche, und ebenso ist in prod-est das it. prode enthalten. Vollkommen gleichlautend mit diesem substantiv ist ein adjectiv (einer endung) mit der bed. tüchtig, trefflich, welches im prov. das eigne hat, daß es sein flexivisches s haufig zur wurzel sieht (pros ni valen acc., de la pros comtessa), daher nfr. preux, nicht mehr preu, chw. prus fromm, adv. pr. prosamen, aber auch proosamen, altfr. prousement, wiewohl kein adj. proos, fem. proosa, vorkommt, Das adjectio pro ist von dem substantiv nicht zu trennen: ital, egli è prode ist wiederum = prod-est 'er ist nützlich, brav', wie das altdeutsche frum, das mittellat, utilis beide bedeutungen einigt. Oder ist es von probus? Unsweiselhaft ware alsdann die regelmäßige gestalt des feminins prova, da es von dem übergauge eines adjectivs zweier endungen in ein adjectiv einer endung schwerlich ein gemeinrom. beispiel gibt. Auch an prudens hat man gedacht, aber das lange u verträgt sich nicht mit rom, o. wenn man auch auf den weafall der endung kein gewicht legt. Wenn aber die herleitung des adj. pro aus probus unstatthall ist, so läßt sich dagegen in dem ade. pr. pro, fr. prou s. v. a. lat. satis um so leichter das adv. probe annehmen, als es cat. prou (u aus b) lautet: pro batre alcun wird von probe percutere sliquem wenig verschieden sein.

Profilare it., fr. profiler (entlehnt), sp. perfilar von der seite abseichnen; sbst. it. profilo, fr. profil, sp. lomb. perfil seitemonsicht; von filum in der bed. gestalt (umriß). Der eigentliche sinn der compositionspartikel ist um so weniger gewiss, als die spracken per und pro leicht verwechseln.

Profitto it., pr. profieg, cat. fr. profit vortheil; vb. profittare, profeitsr, profiler; vom sbst. profectus. Spanier und Portugiesen haben dafür pro ve ech o, proveito (daher das it. proveccio) mit lat. provectus zusammentreffend, doch wird von S. Rosa auch ein altge, profeito bemerkt, und da in der that provecho aus profectus entstanden sein kann, so ist es rathsam bei diesem als dem gemeinroman. worte stehen zu bleiben.

Propaggine it., pr. probaina, sp. provena, fr. provin (für provain, wie die alten schrieben) setzling, senker, vb. provigner; von propago propaginis, propaginare, woher auch unser pfropfen.

Propio it. sp., cat. propi; con proprius mit euphonischem ausfall des sweiten r, wal. propriu, pg. proprio, prpropri, fr. propre. Auf einer inschrift Orelli 4822 findet sich bereits propii.

Prostrare il., sp. postrar, sp. pr. prostrar miederschlagen; ein aus dem partic. prostratus ron prosternere nach der ersten conj. geformtes verbum. In span. urhunden liest man postravi Esp. sagr. XL. 370 (c. j. 832), postratus XXXIV. 464 (c. j. 963)

Protocollo it. u. s. f. Von πρωτόκολλον, bei den Bysantinern eigentl. das den papyrusrollen vorgeleine blatt (asys.
aus πρώτος und κόλλο), κοταιή bemerkt sein muste, une
welchem comes largitionum und con wem der papyrus verfertigt sei; der name nachher auf die notariatsurkunden übergetragen, weil daselbst jenes blatt, da es eine chronologische
angabe enthielt und sur entdeckung von fälschungen dienen

konnte, nach einer verordnung Justinians (nov. 44) nicht fehlen durfte. S. Tychsen in Hugo's civil. magazin VI. 132.

P ru a it., sp. 92, pr. pros, fr. proue corderschiff; con prora mit ungeröhnlichem gewiss euphonischem unsfalle des r, das sich im ital. proda als d darstellt. Dasselbe wort ist auch im althochd. corhanden: prora 'prot, prior pars nacis' Gl. paris. Diutisk. I. 268, in andern glossen prort; und so wie proda in sweiter bedeutung den rand eines dinges beseichnet, so auch unser ahd. proth, prort, brort, so daß das sid. wort in letsterem sinne aus dem deutschen aufgenommen sein wird, während es in ersterem einheimisch sein kann. Dber den etwanigen susammenhang des ahd. wortes mit andern germanischen s. Graff III. 313.

Průdere it., pr. průzer (pruir GProv. 37), pg. cat. pruir (für prudir) jucken; von průrire, euphonisch durch dissimilation prudire u. s. f., noch in der limous. mundart prure für prurer.

Pugnale it., sp. punal, fr. poignard dolch; abgeleitet von pugio pugionis.

Pulce it. (1), fr. puce (1), cat. pussa, sp. pg. pulga, cremon. gleichfails mit gutturallaut peùlegh fioh; con pulcx (m.); eb. it. spulciare, fr. épucer, cat. espussar, sp. pg. pr. espulgar, cal. esplugar, unter uelchen das span. eerbum die bed. om despiojar (r. pidocchio) an sich genommen hat.

Pul cella it., altsp. puncella, poncella Bc., altsp., puncella, fr. pucelle, chw. purscella jungfrau, mase, nur pr. piu cel, fr. puceau, chw. purscell jungfing. Es ist ein dimin. con pullus jung, das gewöhnlich eon thieren, als schmeichelme wort auch eon menschen gebraucht ward. Die ältest hende des diminuties findet sich wohl in einem capitular Chlodowigs (e. j. 500—51), woe spulicella lautet, Perts IV, P. 5, weiche form auch eine handschrift der Les Sal. kennt. Das primitie pullus ist gleichfalls romanisch: ital. in Tessin polimate, poli mädehen, polle in dem älten hymnus auf Eulälia, altfr. und noch in Berry und Normandie helßt poulot knäbchen, büchen, in Limousin poulto mädehen.

Pulsar sp. pg., pr. polsar, fr. pousser klopfen, stoßen; von pulsare. Eine zweite form ist sp. puxar, pg. puxar fortstoßen. Sbst. it. polso, fr. pouls, von pulsus.

Punto it., fr. point, auch prov. nuweilen ponh, point,

verstärkung der negation; von punctum tüpfelchen, kleinigkeit; il n'a point d'esprit er hat kein bißchen verstand, s. Rom. gramm. III. 412. 427.

Punzar sud punchar sp., po, punçar, il. punzellare, punzechiare stechen; participiderebum, gleichaum punctiare eon punctus. Sbat. il. punzone, sp., punzon, fr. poinçon pfriemen, grabstichel, disch. punzen, bunzen; eon punctio stich, stechen, durch seine concrete anwendung ein musculin geworden, gd. unten losone.

Putto it., sp. pg. puto bube, fem. it. putta madchen, auch liederliche dirne, sp. pg. puta, altfr. pute nur in letzterer bedeutung. Ein wort der romischen tolkssprache, das sich zufällig in einem kleineren, gewöhnlich Virgil zugeschriebenen gedichte erhalten hat und als ein volksmäßiges darin beseichnet wird: Scilicet hoc sine fraude, Vari dulcissime, dicam: dispeream, nisi me perdidit iste pătus. Sin autem praecepta vetant me dicere, sane non dicam, sed me perdidit iste puer. S. Winckelmann in den Jahrbb. für philol. suppl. II. 497. Für putto war potto zu erwarten, wobei jedoch diese etymologie unverdächtig bleibt. Mit putillus bei Plautus Asin. 3, 3, 104 trifft das ital. dimin. puttello buchstablich zusammen. Eine abl. ist it. puttana, altsp. putaña Bc. metze : die stelle des unvorhandenen fr. pulaine vertritt putain (auch pr. putan, nicht pulana), aus dem accus. putam. ebenso die eigennamen Evain acc. aus Evam, Bertain aus Bertham, Rom. gramm. 11. 43.

Puto it., altsp. pūdio, pr. altfr. put niedertrāchtig, widerhich (hāusfpez epithet der heiden pute gent); con pūtidus seie netto, net eon nitidus. Daß dem it, putto auch die bed. cerbuhlt beigegeben ward, als hange es mit putta, puttana susammen, darf nicht stören.

## Q.

Qua it., sp. acá, pg. cá ortsadverb, von eccu'hac; dazu pr. sa, sai, fr. cà, lomb. scià, von ecce hac.

Quadro it. sp. pg. viereck, rahmen, gemälde, fr. cadre rahmen, pr. caire viereckiger stein, burg. quarre ecke; von quadrum. Abgel. fr. carrière steingrube, buchstäbl. quadersteingrube (carré, carrer con quadratus, quadrare), in späterem mlateiu quadraria, su scheiden von carrière laufahn; dagl. it. qua dr el lo, sp. quadrillo, pr. cairel, fr. carreau viereck von stein u. dgl., auch bolsen (vegen seines terhantigen eisens). Zogs. it. squa dra, sp. esquadra, fr. équectre (f.) winkelmaß, it. sp. auch rotte (viereck von leuten), geschwader, daher fr. escadron dererabhtheilung; alle vom eb. squadrare cel. viereckig machen, lat. gleichsam exaudrare.

Quaglia it., altsp. coalla, pr. calla, fr. caille, chec. quaera wachtel; miat. quaquila, mnl. quakele, verenand mi massem quaken. S. Grimm II. 52°. Das cat. gualla, vol. guala, hat den anlaut des dischen wahtala. Das wal. wort ist prepelite, auch pitpejäce, das sard. circuri, das piem. cerlach.

Quagliare, cagliare it., sp. cuajar, pg. coalhar, fr. cailler gerinnen, con coagulare. Vom sbst. coagulum ist pg. coalho, it. caglio lab, auch gaglio, daher galium lab-kraut, bei Linné.

Qualche it., altsp. qualque, pr. qualsque, fr. quelque, unbestimmtes pronomen, 2892. aus qualis quam nach dem deispiele von quisquam. Mit angefügtem unus: it. qualcuno, erweitert qualch-ed-uno, fr. quelqu'un.

Quarésima it., sp. quaresma, fr. carême (m.), wal. pere ásimi plur. fastenzeit; con quadragesima, neugr. τεσσαραχοστή.

Ouartiere it, sp. pg. quartel, fr. quartier das abgehieilte viertel eines raumes, in weiterem sinne ohne rücksicht auf genauisheit des maßes ein abgelheilter raum z. b. in einem hause, eine wohnung, quartier, auch stadteiertel: altfr. de tote la terre tot lo meillor cartier das beste theil des gamzen landes PDuch, p. 48. Der südwesten braucht das primitie quarto in ähnlicher weise d. h. in der bed. wohnung, simmer, gemach.

Quatto it., pr. quait, sp. cacho und gacho geduckt, susammengedrickt; sbst. it. in Brescia quat alp (etoas dräckendes), fr. cache eersteck; ob. sard. cattare platt dräcken, fr. cacher ducken, verstecken, neupr. cachà pressen, cerstecken; zegs, fr. éc a cher, altfr. esquochier Ren. II. 143, pic. écoacher, sp. acachar, agachar plati drâcken. Qualto entspringt einfach aus coactus, ebenso seird sich acacher aus coactus deuten lassen (co = fr. c auch in coagulare, cailler, ct = ch in flectere, fléchir u. a.) Eine besondere bildung aus coactus, pr. quait, ist fr. catir pressen = altfr. pic. quatir ducken (part. quaitis RCam. p. 247), nach Frisch u. a. von dem den übrigen gebieten unbekannten quatere. Abil. aus cache sind ca che t petschaft, cach et tte schlupfwinkel, ca-ch ot kerker. Neben pr. cachar findet sich noch eine ablauform quich ar (quitxal GO), neupr. esquiché, genf. esquicher, cho. squicieir quetschen.

Que llo it. nebat colui (in der röm. mundart quelui), sp. pr. aquel, pg. aquelle, demonstratispronomen, ron eccuille, nach Casteleetro von hoco ille (was ist aber hoco?); dasu wat a cel, pr. nicel, altfr. icel, in allen drei sprachen auch cel nobat celui, ron eccille, egl. unlen qui. Man lasse sich durch eine mittellat. undeutung nicht zu einer fatsche etymologie errühren. Die marculf, formen fassen icelui ats ipsi lui auf: interrogatum fuit ipsi lui mun. 23, ad parte ipsius lui num. 17; ebenso schreiben die mabill. formeln ipsi illi ei für icelei, und so könnte auch ici als ips'hie verstanden werden. Daß sich aber im fr. c kein lat. s verbirgt, verrdth das picard. chelui, ichi u. s. f.

Que sto it. nebst costui (in der röm. mundart questui), sp. pg. aqueste (altpg. questo), cat. pr. aquest, demonstratispronomen, son eccu'iste; dasu wal. a ce st. pr. aicest, altfr. icest, in allen drei sprachen auch cest nebst cestui, neufr. cet. son ecc'et.

Qui it., allfr. iqui Pass. de J. C. (noch jetst burg. pic.), equi SLég., auch canqii, naqqii, sp. pr. aqui ortsadere); oc cccu'hic, dasu it. ci, pr. aici, aissi (im Jaufre ci), cat. assi, fr. ici, ci, wad. aici, lei, von ecce hic sags. eccic. Im ital. fel der anlaut c weg, im span. und prov. ward er, wie oft in tonloser erster sylbe, su n. Ob auch die span. sprache ine form mit c (s) kannte, da ja die ital, und prov. beide besitsen? Im Poem. d. Cid 485. 3121 findet sich desi adelante (eon hier an) = pr. d'sissi cnan; auch ein altpg. desy kommt oor, s. D. Din., Trov. Zu merken ist hier, daß das rom. ici oder ci in altem mlatien mit richtigem etymologischen eqfall durch cecc ausgedricht wird, s. b. Brunetti p. 439

(v. j. 715) parentes ecce habeo multos ich habe viele verwandte hier; p. 441 consobrino ecce mecum habeo ich habe meinen vetter hier bei mir. Zsgs. ist it. qui-ci, li-ci, beide bei Dante vorkommend.

Quintana, chinkana ii., pr. quintana, alif. quintaine männiche figur con hols mit einem schild, den der heransprengende reiter mit der lanze zu treffen suchte. Die entstehung des wortes ist noch nicht aufgehellt. S. Ducange s. o.. Raoul d. Cambr. p. 24. Fallot p. 565.

Quota it., pr. cota, fr. cote beitrag eines jeden au einer geneinschaftlichen ausgabe, sp. pc. cota randbemerhung, transport (eigentl. angabe der ziffer); von quotus. Daher ferner it. quota re in ordnung bringen, sp. pp. cotar, acotar, fr. coter besiffern, allegieren, sp. cotejar, vegeteichen (eigentl. susammenstellen); fr. coterie geschlossene gesellschaft (urspringl. con betheißten).

## R.

Rabárbaro it., sp. pg. ruibarbo, fr. rhubarbe (f.) eine an den ufern der Wolga 20 wie in China wachtende pflante, rhabarber; eigentl. rhu barbarum, sum unterschiede 20 genannt con rha ponticum, wie die Römer eine andre art dieser pflante nannten, die in der gegend des schwarzen meeres workam.

Racchetta it. (entstellt in lacchetta), sp. raqueta, fr. raquette netz sum ballschlagen; gleichsam retichetta von rete.

Rada it sp. rade fr. ankerplats, rhede: nom alla

Rada it. sp., rade fr. ankerplats, rhede; vom altn. reida ausrüstung, bereitschaft (der schiffe), ndl. reede, mhd. rade.

Rassare ü. in arrassare, mail. rassa, piem. rase, chop., rassare, alter, taler, taler, talenou hurig an sich rassare, chop., sobat. piem. rassare, gewinn, lothr. henneg. rasse, ii. russares. Light ropuse, romagn. rissares, chop., rissares, rassares, rassar

leitendem 1 nhd. ruffel workseug sum scharren oder raufen, ogl. auch altn. hrsfla wogschnappen. Dem spielerausdruck rafte entspricht ndl. schwed. ruffel, engl. raffle. Das altfr. raffle heißt auch grind einer wunde Roq., Myst. indd. p. p. Jubinap L 283 (jin: rife et rafte et roigne et taigne), ndl. pub dass., ogl. ahd. raffan sich schließen (con wunden). Merkwürdig ist das lothr. adj. ruffe herbe, sauer (eigentl. susammensiehend? raffen corripere, susammennehmen), entsprechend dem ahd. raffl asper Graff. 11. 494, gleichbed. comask. rap, ogl. alin. hrspr. unsanft.

Raggio, razzo ii., ap. pg. rayo, pr. rai, raig, allfr. rai strahl (proc. auch strom), nfr. rayon, con radius; daneben cin fem. ii. razza specke, wel. raze, sp. pg. pr. raya, fr. raic strahl, streif, strick; vê. ii. raggiarc, razzare strahlen, pr. rayar, allfr. raicr und roicr strahlen, strömen, sp. rayar, nfr. rayer streifen, con radiare. Die ital. form mit zenatt schon ein glossar des 8-9jh. razus 'specka' Graff VI. 325. — Sonderbar ist allfr. raic oder rée de miel, norm. réve (mit eingeachobenem v), nfr. rayon de miel honigwabe, auch pg. raio de mel und wohl auch sard. reja: es scheint cine durch berührung mit dem alls. râtu, muß. räte, muß. Arz honigroße entstandene bedeutung, og Grimm III. 464. Sofern fr. raic furche, wasserfurche helß! — allfr. roie, pr. regg, arregs, kommt es von rigere wässerh.

Rallar sp. cat., pg. ralar reiben, figürl. plagen, fr. railler foppen; sbst. sp. rallo, pg. ralo reibeisen. Frisch meint com ndl. rakelen schüren, rühres; nähere ansprüche hat radiculare con radere, wenn nicht eiwa an radula (werkseng sum kratzen) gedacht werden darf.

R a m e it., sed. arame, sp. arambre, alambre, pr. aram, fr. airain kupfer, kupferers; con aeramen, bei Festus aeramina "utensilia ampliora", gesoldnil. aeramentum kupfergeschier. Das churro. seort isi trom, offenbar entstellt aus iram, eram, viet uffönt aus utflånt.

Ramerino it., sp. romero, cat. pr. romani, pg. rosmaninho, fr. romarin ein kraut; sum theil entstellt oder umgedeutet aus ros marinus.

Ramingo it., ramenc pr. beiname des jungen falken, der von ast zu ast fliegt, dsgl. unstät, fr. ramingue eigensinnig; von ramus. Dem it. ramingo entspricht in seiner bedeutung sp. ramero, dessen fem. ramera die feile dirne be-

Rampa it, kralle, rampo haken, pr. rampa krampf; vb. it, rampare, altfr. ramper klettern, nfr. kriechen, part. rampant aufsteigend (herald.); aus diesem verbum wohl erst das sbst. rampe, sp. rampa erdaufwurf, auffahrt. Rampare ist desselben stammes wie rappare (s. unten), vom ndd. ranen, mit m bair, rampfen an sich reißen, packen (lomb, ramf. ranf krampf), daher das substantiv mit der bed. kralle u. s. f. Das eingeschobene m läßt die prov. mundart auch weg: rapar ist = fr. ramper, altval, leó rapan JFebr. = sp. leon rampante, romagn, rapè = arrampè. Eine abl. ist it. rampone haken, hieraus nach Muratori das ob. it, rampognare hohnen, lästern, altfr. ramposner, ramponer höhnen, zerren (ramposner, pinchier et poindre zerren, kneifen und stacheln Roquef. s. v.), pr. rampoinar 'dicere verba contraria derisorie' GProv. 32, sbst. it. rampogna, altfr. ramposne verhöhnung u. dal., henneg. ramponne tracht schläge. Diese herleitung. wonach rampognare eigentl. mit schmähungen zerreißen hieße. bestätigt sowohl das ven. ramponare häkeln, wie das cat. rampoina fetzen.

Ranco il. cal., sp. renco, allfr. ranc kreuslahm, cemranco cerdent; eb. it. rancare, arrancare binken, diemcare ausdrehen, ausreißen, sp. arrancar ausreißen, aussiehen;
gleiche bed. hat allit. arrancare PFS. 1. 187, gen. arranci,
piem. ranche. Der stamm ist deutsch: nhd. rank, ndl. wronck
Kil. cerderhung, mhd. renken drehend siehen, bair. renken
seren, ags. venet rung, ogloh vraigva krumen. Arrancaris
also wohl ein vom fr. arracher (II. e.) gans cerschiedenes
wort; su diesem passt buchstäblich, aber nicht begrifflich,
das sp. arraigar. — Für sp. renco gibt es eine form rengo,
sichtbarlich auf derrengar (s. oben diesen artikel) gestätst,
mit dem sie aber nicht gleiche ursprunges sein hann.

Rancore it., rancor altsp. pg. pr., rancoeur altfr., rencor neusp. groll; eon rancor 1) ransiger geschmack, bei Palladuius, 2) alter groll, bei Hieronymus und im mlatein; idaher auch fr. rancune (mit demesthem suffa wie im altfr. vicillune Rom. orgams. II. 377, it. altpa. rancura w.

Randa sp., pg. renda spitzen an kleidern, daher sp. randal netzförmiges gewebe. Es erinnert unmittelbar an unser



deutsches rand und beruft sich auf das ndl. kant, welches gleichfalls rand und spitzen heißt. Zwar ist rand im altund mhd. nur in der bed. schildbuckel nachweislich, es mochte ihm aber auch die heutige bed. margo, extremitas nicht versaat sein, die dem ags. rand, rond, dem altn. rond oder school. rand austeht, denn im grunde ist auch der buckel des schildes dessen außerstes, daher ihn schon eine ahd, glosse 'cupula vel ora clupei' nennt (Graff II, 531). Andre weisen auf lat, rete, sp. red, dem sich das pg. renda schon siemlich annahert, nicht so das sp. randa. An die span, bedeutung schließt sich etwa das pr. randar schmücken, putzen. Das niem, und neupr, randa streichhols um den inhalt eines gefales dem rande gleich zu machen, vb. randa dem rande gleich streichen, entspricht unserm rand noch entschiedener. Wir stellen noch hieher pr. randa, das für sich allein nicht porsukommen scheint (denn Chx. III. 400 la randa ist mit Bartsch su schreiben l'a randa), davon das adv. a randa bis ans ende . vollia . auch it. a randa dicht daran : das substantiv wird also das außerste eines dinges bedeuten und schließt sich so unserm nhd. rand genau an. Abgeleitet ist altfr. randir andringen Parton, II. p. 103; pr. altfr. rand on ungestum, heftigkeit, adv. a randon und de randon, sp. de rendon, de rondon, pg. de rondão mit einem schlage, heftig, plotslich (engl. at random), vb. randonar, randoner anrennen, antreiben. Da die kampfer mit vorgehaltenem schild heranstürmten. so ware es möglich, daß in diesen ableitungen die ahd. bedeutung zur geltung gekommen wäre.

Rangifero it., rangifero sp., rangier fr., reynger ndl. rennthier; com miat. rangifer, dies wohl aus dem lappischfinnischen raingo, nach Schmeller II. 95. Frans. renne aus dem nord. hrein, ren.

Raperon zo, raperonzolo, ramponzolo it., sic. raponzulu, romagn. raponzal, sp. reponche, ruiponce, pg. ruiponto u. dgl., fr. raiponce (f.) eine pflanze, rapunzel; von rapa rübe, mit ital. suffizen.

Rappare il. in arrappare, sp. po. pr. rapar genalisam wegführen, lothr. rapouá an sich raffen, cerschlingen. Das ital. wort ist augenscheinlich vom ndd. ndl. rapon, engl. rap, schwed. rappa u. s. w. = hd. raffen, das span, das such die bed. scheren (das haar rein wegenheme) entwickelt hat, entspringt gleichfalls leichter hieraus als durch eine sehr seltene umbiegung der conjugation aus lat. rapere. Desselben stammes ist auch it, ra pp a schrunde an den füßen der plech mhd. rappe, ndl. rappe grind Kil., eb. een. lomb. rapare, rapa schrumpfen — bair. sich räpfen erharten, mit kruste übersiehen.

Rasare it. (eigentl. ven. lomb. u. s. w.), sp. pg. rasar, fr. raser scheren; romanisches frequentatio von radere rasus.

Rascar sp. pg. pr. kratsen; ibst. pr. rasca, altfr. rasch krätse, grind; für rasicare con radere rasus. Dsgl. it. rasch iare, cat. rasclar, altfr. rascler, mfr. racler, mit ders. bed., abst. it. raschia = pr. rasca, lat. gleichsam rasiculare. Sp. pg. rasgar auseinander reißen, abst. rasg flächtiger strich, akisse, führt man auf resecure zurück, wiewohl rasg un iar kratsen und akissieren offenbor auf rasicare weist. Santa Roas kennt auch ein alltg. rascar schreien.

Raso it. sp., ras fr. ein glattes zeug; com part. rasus geschoren. Abgel. sp. ras illa art sarsche, cgl. bei Isidorus ralla, quae vulgo rasilis dicitur. Im it. ras cia sarsche (rasch) findet Muratori den ländernamen Rascia (ein theil con Slaconien Dante Par. 19, 140), woher dieser stoff gekommen zein soll, andre den städtenamen Arras, z. jedoch arvazo II. a. Ein alter ital. dichter kennt vestiti di Doagio (Douai) e di Rascese PFS. II. 172.

R as pare it, sp. raspar, fr. råper abhrataen, schaben; om ahd, raspön zusammenscharren. Sbst. it. ras po traubenkamm, degl. råude (etwas kratsendes), sp. pr. rasps traubenkamm, granne, hülse eines kornes, fr. råpe raspel; mit verstårktem anlaut it. gras po, egl. dieselbe verstårkung in gracimolo für racimolo.

R astro il. rechen, con rastrun harst, hacke, daher auch pp. rastro, pg. rasto schleife (etwas auf dem boden fortgesogenes wie der rechen), dagl. spur, fährte; dimin. il. rastre il o, rastello, sp. rastrillo, rastillo, fr. råteau rechen, gatter, lat. rastellus.

Ratto it., sp. pg. rato, pr. fr. rat ein den Römern unbekanntes thier, ratte, ratze. Die roman, formen des sehr verbreiteten wortes stehen den deutschen näher als den celtischen: ahd. rato (m.), ogs. rät, allndd. ratta, goel. raton, bret. raz. Abgel. cat. pg. rater, piem. raté, sp. ratonar benagen; sp. rate ar kriechen, ratero kriechend (auch im moralischen sinne). Der Venesianer nennt die ratte pantegan, das Ferrari nicht su erklären weiß: es ist von pantex und heißt eigentl. dickbauch.

Razione il. (bei Ferrari), sp. racion, pr. fr. ration bestimmtes maß an lebensmitteln; con ratio, mlat. für jus, recht, gerechtsame, das was einem gebührt.

Raza il., sp. pg. pr. raza, fr. race stamm, geschiechil. Die üblich ehreitung aus radix radicis certrāgi sich hich mit dem accent der cause obliqui, der nominatin aber hälte ridica ergeben. Beschitäblich trifft das and reiza linie, strich, entsprechend dem mitat. lines sanguinis, fr. ligne, nhd. linie. Das ins englische eingeführte race einigt noch die bedd. strich und geschlecht in sich, die also wohl auch allfrans. waren. Vgl. wegen der begriffsentwicklung auch scallon. Ilt s. c. tiere III. c.

Reame it., altsp. reame, realme, pr. reyalme, nfrroyaume königreich; aus dem adj. regalis, gleichaum regalimen, eine übrigens fast beispiellose bildung, die sich nur in dem allfr. ducheaume für duche Ben. 1.18 wiederholt. Aus regimen aber ist fr. rég ime, pr. regimen.

Rédina it., sp. umgestellt rienda, pg. rédea, pr. regna, fr. rène aus dem alten resgne, sügel; vom vb. relinere surückhalten, nicht von regnare: pr. regna = reina für retna, seie paire für patre.

Redo im ii. arredo, sp. arreo, pg. arreio, pr. arrei (24 loßgern aus areamen LR. II. 1177), allfr. arroi sarväsung, gerdike, puls; to. ii. arre dare, sp. arrear, pg. arreiar, pr. arcdar LR. V. 63 mit roidir übersetsi) arrezar, allfr. arroier, arreier sursieten, mit gerdike erseken, surecht machen, schmücken, altfr. arréer auch das feld bearbeiten. Andre sussammensetsungen sind: ii. corre do, pr. conrel, allfr. correi ori ausristung, ausstatung u. dgl., sp. correo, cat. correu wohlthat, pg. fehlt, cb. ii. corredare ausstaten, schmücken, pr. conrear, allfr. conréer ausstatten, bewirthen, nfr. correvoyer leder, thon, mörtel subereiten (bht. corrol), sp. conrear das feld umbrechen; sodann pr. desreit, allfr. desroieroi, nfr. desroi-ordnung, cb. pr. desrein, allfr. desroiera use der ordnung kommen u. a. bedd. Das einfache wort hat sich im allfr. roi ordnung behauptet: meure ne roi Ruteb.

I. 108, nul roy Wack. p. 28, Amis 985, aber auch das span. adv. arreo, 'nach der ordnung, hintereinander', wenn man es in à reo serlegen darf, so wie das gleichbed, pr. darré = sp. de arreo geben es noch zu erkennen. Woher dieser in mehreren zusammensetzungen angewandte stamm? Die lat. sprache gewährt nichts befriedigendes. Ahd. rat, das auch vorrath und gerathe heißt, ist wegen des rom. e ein sehr zweifelhaftes etymon; goth, ga-rèdan sorge tragen kann nicht dafür entscheiden, da das goth. è überall, sicher wenigstens in gemeinrom. umfange, dem entsprechenden à der andern mundarten gegenüber nicht zur geltung kam. Goth. raidjan bestimmen, anordnen, ags. ge-rædian, mhd ge-reiten bereit machen, zurecht machen, stimmen trefflich mit ihren bedeutungen, würden aber nach der strenge der regel ein roman. radare erzeugt haben, doch ist bei dem großen einfluß der niederdd. mundarten auf das franz. entstehung von arreder, arreier aus der ndl. form reden und verbreitung von Frankreich aus als ein möglicher fall anzunehmen, zumal da das wort auf diesem gebiete in großerer entfaltung erscheint. Aber zu erwägen bleibt auch das gael, reidh glatt, fertig, bereit, geordnet. Augenscheinlich identisch mit unserm roi ist jedoch das bret, reiz regel, gesetz, vernunft, vgl. wegen der form bret, feiz = fr. foi, cfreiz = effroi, preiz = proie; kann es aber nicht eben sowohl fremd sein wie die angeführten wörter? die vannische form reic'h wenigstens beweist nichts für seine celt. herkunft, da jene mundart mehrfach in fremden wortern c'h für bret. z setzt. Man sehe über diesen stamm vor allem Diefenbachs untersuchung goth. wb. II. 159 -161, dsal, Gachet 29a.

Refran sp., pg. refrio sprichwort, pr. refranh, fr. refrain wiederkehrender strophentheil. Man hat diesem wort die ungeschlachte bildung referancus von referre untergelegt oder es eben so ungeschicht aus refrenare hervorgehen lassen. Refranh ist von refranher so wie refrain om altfr. refraindre, wohin schon Raynouard sie ordnet, beide verba von re-frangrev wiederholt brechen, roman. auch modulieren, herabstimen u. dgl. Beispiele sind: pr. lo rossinholet voll'e refranh son chantar LR., fr. en sa pipe refraignoit Wack. p. 79. Nach J. Grimm (Haupts stachr. V. 235) gehört lat. fringvilire swifschern und fringilla fink su frangere vie a auch alm. klur brechen und klaka klingen gleicher wurzel sind. Für refranher gill proo. auch refrinher schallen (nicht refrinhar LR.), ummittelbar aus refringere; womit sich aber das söst. refrim (geschmetter) formell nicht vereinigen läßt, eher lehnt sich dies (nebst frim GAB. 6350) an fremitus

Regalare it., sp. pg. regalar, fr. regaler bewirthen, beschenken; sbst. it. sp. pq. regalo, fr. regal qeschenk. Es soll von regalis kommen, warum? ist micht klar. Bei der untersuchung ist vor allem anzumerken, daß es weder im franz. noch im ital, alteinheimisch, daß es aus Spanien eingeführt ist. Hier bedeutet regalar hatschein, liebkosen, altsp. im Alex. schmelzen, liquefacere, regalarse liquescere. Es ist dies das lat. regëlare aufthauen, erwarmen; der übergang des e in a konnte in frühester zeit geschehen, als g vor diesen beiden vocalen noch gleichlautend war. Ein positiver beweis der identität von regelare und regalar aber liegt darin, daß wie im span. Alex. str. 2202 plomo regalado geschmolzenes blei bedeutet, so auch Papias regelatum plumbum mit 'tiquefactum' übersetzt. Auch die altfr. sprache muß regeler in der bemerkten bedeutung besessen haben: das sbst. regiel = sp. regalo hat sich wenigstens in dem humnus auf Eulalia erhalten: por manatce, regiel ne preiement durch drohung, liebkosung noch bitte; damit geht hand in hand nfr. dégeler aufthauen, sbst. degel.

Regañar sp. und so pg. reganhar, pr. reganhar und reganar die sähne blecken. Hiermil scheint identisch altfrreanar (bei Röquef, auch recaigner), das genr ond eine zähneblecken oder dem geschrei des eseis gebraucht wird gleich dem proc. worte (sembla nula can reganha LR), moil. rightingh wiehern; dag, mit andautendem che mundert! (in Berry) réchaner schreien wie der esel, archanner wiehern, einfach chagner blecken. Die wörter passen zu cachinnare mit aufgesperriem munde lachen: dem durste das wiehern und das damit verbundene zähneblecken verglichen werden. Im nfr. ricaner (ri für re durch einwirkung von ridere, rire?) ward die bedeutung eingeschränkt auf das halblaute lachen der bosheit oder albernheit, bei Nicot heißt es muthwillig sein, schäkern.

Registro it., sp. registro, pr. fr. registre, pg. ohne r registo ein verzeichnis, register; vom mlat. registrum für regestum 'liber in quent regeruntur commentarii quivis vel epistolae summorum pontificum' Ducange. Die einschiebung eines r hinter t ist ein bekannter roman, zug.

Regolizia, legorizia it., sp. pg. regaliz cet., pr. regalizia, regulecia, fr. réglisse süfhots, lakvitse; durch umstellung des lund r aus liquirilia bei Vegetius de re vet., dies aus γλυνόριζα.

Relha pg. pr., reille altfr., reja sp. pflugschar; von regula latte? altfr. reilhe de fer 'regula ferrea' Carp. v. regula.

Rendere it., sp. rendir, pg. render, pr. fr. rendre zurückgeben u. dgl., von reddere; sbst. it. rendita, sp. pr. renta, fr. rente einkunfte, von redditum, plur. reddita, abgegebenes, eingeliefertes. Die einfügung des n mag sehr alt sein, da sie so allgemein ist (rendere L. Sal. tit. 52, cod. quelf.); altital. bei Barberini findet sich indessen reddere s. Lex. rom., im prov. ebenso redre s. b. Bih. 57, Pass. de J. C. 41 . was hier . wo n leicht ausfällt . freilich wenig sagt . altcat, sogar retre. Pott über Lex Sal. p. 157 erklärt sich, um die müßige einschiebung des n zu beseitigen, rendere lieber aus re-indere. Aber ist denn diese einschiebung wirklich so mūßig? ist sie nicht vielmehr eine einfache formverstärkung, um das wort, das im franz, rière hatte geben müssen, vor dem zerstießen zu bewahren, überhaupt um seinen klang su heben? Überdies stimmt auch der gebrauch des roman. wortes ganz zu dem von reddere : fr. rendre paisible ist wie placidum reddere u. dgl., was sich von re-indere nicht wurde behaupten lassen.

Reptar alisp. pg. pr., msp. relar, alifr. reter beschuldigen, anklagen, sum suchkampfe fordern. Aus mlai. rectare (vor gericht laden) konnte es nicht entstehen, es würde alsdann pr. reitar lauten; wohl aber aus reputare, das sich in dänlichem sinne angewondt findet, s. b. si quis alteri reputaverit, quod scutum suum jactasset L. Sal. iit. 30; quis nulti eista eussa volet reputare weil er darber keinem einen orvowrf machen will Cap. Car. Calo. Balux. II. 81; contra quod sacramentum si quilibet fecisse reputatus fuerit beschuldigt sein sollte das. p. 179. Auch appellare gieng auf diese bedeutung ein: pr. qu'ieu la repte e l'apclic de trassió Ckr. IV. 166. Die chure. Orom ravidar aber muß die obige

deutung über jeden zweifel erheben: v ist hier = lat. p, i häufig = lat. u.

R es ta it., sp. ristra, pp. reste, restia, pr. rest bund swiebeh, knoblauch oder anderer früchte; von restis und "weil sie daran befestigt werden, wiewohl das lat. restes allii s. cueparum etwas anderes ist als das pr. una rest de cebas ho de alba LR. V. 88, indem jenes die bütter der swiebel bedeutet. Das piem rists hanf trifft dagegen mit ahd. rists Rachabindel susammen.

Resta it., sp. ristre und enristre (m.), pg. reste, riste, ristre gabel, in welche die lanse sum angrif eingelegt word, daher pr. arestol, allfr. arestuel handhabe der lanse; von restare, rom. arrestare widerstehen, also eigentl. widerhalt, anhalt.

Restio it. (für restivo), pr. restiu, fr. rétif widerspenstig, von restare widerstehen. Das mail. wort ist restin.

Retro it. in compositis, pr. reire, alfr. riere; con retro, wofür sp. pg. atras. Zaga. it. dietro, drieto, pr. dereire, derrier (letsteres auch adj.), fr. derrière, con de retro, it. addietro, pr. areire, fr. strière, con ad retro. Degl. abgel. pr. dereira ngleichsam deretranns, weiten Degl. abgel. pr. dereira ngleichsam deretrannsius. Zu merken ist der ausfall des r (durch dissimilation?) im it. dietro für diretro so wie im alfr. za en aver = pr. sa en sriere.

Ribaldo it. altsp. pg. (que tomasen un ribaldo, un bellaco Rs., von Sanches unrichtig mit rival erklärt), pr. ribaut, fr. ribaud lotterbube, fem. ribauda, ribaude freche dirne ; daher altn. ribballdi , mhd. ribbalt. Die ital. form rubaldo entstand wohl durch umdeutung mit rubare rauben, stehlen. Was das mittelalter unter ribaldus verstand, sagt deutlich Matthaus Paris: fures, exules, fugitivi, excommunicati, quos omnes ribaldos Francia vulgariter consuevit appellare, heillose zu allem fähige menschen. Auch die das treffen eröffnenden leichten truppen, die enfants perdus, die im heere eben sowoht den dienst der trossbuben thaten, hießen so. Man sehe darüber Th. Wright's political songs p. 369. Neufr, ist ribaud auf die bed. scortator eingeschränkt. Es läßt sich aus ahd. regimbald kühner mann (Grimm 12. 444) nicht genügend erklären, welches rambaldo, raimbaut ergeben muste und ergab, da m vor b nicht leicht austritt. Dagegen bietet die ahd. sprache ein nur als sem. corhandenes wort hribå, (hripå) prositutua, mhd. ribe Graff IV. 1486), woraus mit dem sussix ald das rom. ribaldo erwachten honnte. Destelben ursprunges muß zein allfr. riber webber versähren, wohld auch ribler umherzohadramen. Man merhe noch it: rubad art pickthauben, wie die rubaldi sie trugen, dagl. fr. ribaudequin ein wersferdisch, siden. rabaudeken Kii.

Ribeba ii. bauerngeige, schäfergeige; com arab. rabåb, das ein ähnliches tongeräthe con runder form bedeutet Gol. p. 925, Freyl. II. 1072. Daraus soll entstellt sein il. rib e ca, pg. rabeca, cal. rabaquel, fr. rebec, pr. rabey, dagl. sp. rabel, pg. rabel, arrabil, altfr. rebelle Roquef. de la poésie fr. p. 108, s. Sousso, egl. auch wegen der eerwechstung des b und e eine ähnliche eerwechstung des b und g im span. jabeba, inbeza maurische floit.

Ricamare it., sp. pg. recamar, daher fr. recamer sticken; sbst. it. ricamo, sp. pg. recamo stickerei; vom arab. vb. raqama streifen in einen stoff weben, sbst. raqm gestreifte stickerei Freyt. II. 1819. 1820.

Riccio it., wal. ariciu, ap. erizo, pg. ericio, ouriço, pr. erisson, fr. hérisson (h asp., altfr. aber auch ericon, irccon) igel, stachelschecin; con ericius Varro ap. Nomium. Daher das eb. it. arricciare, sp. erizar, pg. ouriçar, pr. erisser, fr. hérisser starr machen, stráubar.

Riccio it., rizo sp. kraus, sbst. haarlocke, haarkrause, pg. rico flockiger stoff; vb. it. arricciare, sp. rizar, pg. ouricar, ericar, ricar krauseln. Ferrari erblickt in riccio eine umstellung aus cirrus locke, gehräuseltes haar : weit besser halt es Menage für eine abl. cirricius, wodurch sich auch seine doppelte geltung als subst. und adj. am einfachsten erklart. Aber eine so starke apharese wie die der sylbe ci gestattet nur die ital, sprache, das wort muste also nach Spanien eingebracht sein. Merkwürdig ist sein zusammentreffen mit riccio igel, das sich besonders im pg. ourigar ausdrückt: sprachen, die für krauskopf dieselbe wortform bilden und dulden wie für igel, konnten die nicht eben so wohl die eine sache nach der andern benannt, das krause mit dem struppigen verwechselt haben, wie ein römischer dichter den kamm wegen seiner sinken kraus nennt? Das ineinanderlaufen beider begriffe spricht sich auch aus im mlat. reburrus

'hispidus, crispus', vgl. Ducange h. v.: habebat capillos crispos et rigidos atque sursum erectos et, ut ita dicam, rebursos.

Ricco it, sp. pg. rico, pr. ric, fr. riche adj.; vom ahd. richi, goth. reiks, nhd. reich. Die frans. form besieht sich auf die althochd., ch konnte aus deutschem ch oder auch aus k vor folgendem i entstehen, nicht aus auslautendem ch oder k, velches, vie in Frédéric aus Friderich, e ergeben muste. Ober die bed. mächtig, welche das wort im altroman. wie im altdeutschem hatte. s. Lex. rom. I. p. xxxi.

Ricredersi it. seinen irrthum zurücknehmen, ricredente und ricreduto des gegentheils überführt oder überseugt, pr. altfr. se recreire zurücktreten, verzichten, mude werden eines dinges, mlat. se recredere, über dessen gebrauch s. Ducange. Besonders hieß der im gerichtlichen zweikampf überwundene, zum bekenntnis seines unrechtes genothigte, recreditus, daher recrezut, recreu, recrezen, recreant einen schimpflichen sinn annahmen. Re-credere ist unlateinisch und für die bed, 'seine meinung zurücknehmen' eine verkehrte zusammensetzung. Vielleicht bringt eine befreundete sprache dem worte aufklarung. Ahd, galaubjan ist s. v. a. credere. aber das reflexive sih galaubjan s. v. a. recedere, deficere : beide aber, das activ wie das reflexiv, einigen sich, wie Wackernagel lehrt, in dem grundbegriff freundliche hingebung oder nachgiebigkeit. Dieses reflexio sih galaubian übersetzte man mit se credere, dem man nicht ohne bedeutung die partikel re beifügte.

Ridotto, raddotto it., sp. reducto, fr. redoute (f.) schanze, sammelplats; von reducere reductus.

Riffa it. (eigentl. rifa, in comask mundart), 3p. pg. cat. sicil. rifa streit, wettstreit, dagl. glückspiel; ob. it. nr riffare würfeln, 3p. pg. cat. rifar streiten, dagl. looßen, altfr. riffer wegraffen, kratsen, tolkr. riffer flechr raufen. Ist es com ndl. rifyen raspela, rechen, altn. rifa serreiben, riflas sich zanken, sich raufen = ahd. ribun reiben? Aber der über den süden des roman. gebietes ausgebreitete stamm wird mit seinem labiel deher auf das näher liegende hochd. f. z. b. im bair. riffen d. i. raufen, als auf ndl. v oder nord. f. = ahd. b. führen. Ebenso sind die ableitungen mit 1 zu beurschielen: altfr. pic. norm. riffel er raffen, kratsen, ritsen, füsen.

streifen, soallon. riller blind hineinlaufen (an allem anstreifen anschuppen), auch henneg, rilleter = riller, sbst. altfr. fille spießgerte, norm. rille ausschlag, grind (wie unser krätse von kratsen), vohl auch it. rillio fratsengesicht, piem. rilhador felle; vom ahd. rilli, rillia säge, nah. rillel facheraufevb. rillion, rillein, aber auch film. ryfleien kratsen, schinden Kilt, engl. rille rauben, die vohl aus dem frans. sind-

Rifusare it., pg. pr. relusar, sp. rehusar, fr. reluser weigern. Das wort muß aus recusare abgedudert sein durch einmischung eon refulare, it. fifutare, pr. refudar, das schon im frühern mitatein cerverefen, eerschmähen heißt. Im prov. und allfr. gob es eine sweite form mit ausgefallenen f (egl. preon eon profundus) rehuzar, reüsar, rehuser, reüser, resseichen. Das alffr. reüser word auch in reuser swasammengesogen (Rou. II. p. 216. 275, MGar. p. 93) und deutlet cornehmich das bei seite weichen des wildes um den hunden die spur zu nehmen, daher das neufr. sbst. ru se huif, hunstgriff. Das zusammenfließen beider oerba recusare und refutare zeichein sich auch in einer alftp. form zereudar = refusar aussusprechen, wovon S. Rosa ein beispiel anführt.

Rima it. sp. pg. pr., rime fr. reim; ob. rimare, rimar, rimer reimen. Im prov. ist auch das masc. rim üblich: e devetz saber qu'on pot dire rims o rimas Leys d'am. I. 144; englischnorm. begegnet gleichfalls rym, s. Wright's polit. songs p. 236; auch altsp. rimo Sanches I. p. L. Lrii. Die genauere untersuchung dieses wortes muß der geschichte der poesie überlassen bleiben. Hier werde bemerkt, daß nur das lat, rhythmus (or Juoc) und das deutsche rim in erwagung kommen konnen: das lat. rims (riß) läßt sich bloß durch künstelei hieher ziehen, wiewohl es sich übrigens nebst dem ob. rimari in einigen sprachen erhalten hat. Rhythmus ist numerus: es bezeichnet noch im ältesten mittellatein die gleichmaßige abtheilung des verses in rücksicht auf die zeitdauer, ohne rücksicht auf das maß der einzelnen sylben. Demnächst verstand man unter versus rhythmicus den gereimten, sofern er, wie in der volkssprache, keine sylbenmessung anerkennt; für gleichlaut des versschlusses (consonantia) wird das wort kaum vorkommen. Diesen gelehrten ausdruck rhythmus nun gab die volkssprache durch das lautverwandte rima wieder,

die abkunft aber des letzteren von dem ersteren findet in der form die gröste schwierigkeit: ital. muste rhythmus nach regelrechtem übergange, wenn es einmal eine zusammenziehung erleiden sollte, rimmo oder remmo lauten, man egl. ammirare aus admirari, semmana aus sept'mana, maremma aus marit'ma, flemma aus phlegma, dramma aus drachma, und in der that wandelt sich rhythmicus altsp. in remico Canc. de Baena, Vollkommen aber stimmt das rom. rima zum ahd. rim numerus, das übrigens auch die celt. sprache kennt : altirisch rim Zeuß I. 25, neu rimh, kymr. rhif (m.) Wendet man ein, daß sich der reim unter den Deutschen erst später ausgebildet habe (s. Koberstein p. 45, 4. aufl.), so liegt die entgegnung nahe; sie kannten ihn, noch ehe sie ihn brauchten, aus dem lat, kirchenliede. Übrigens konnte der Romane das deutsche wort in seiner älteren bed. numerus längst aufgenommen, ihm die neuere vielleicht selbst zugewendet haben. - Eine ass. ist altsp. adrimar Bc., nsp. cat. arrimar ausammenstellen, anlehnen, fr. strimer schichten, vol. ahd. rim in der bed. reihe, die auch dem sp. rima zusteht, fr. (in Berry) enrimer summetrisch ordnen. Die neupr. mundart sagt schlechtweg rima annahern = sp. arrimar. - / Weitere bemerkungen über reim theilt Diefenbach mit, s. Neue jahrbb, für philol. u. pādag. LXXVII. p. 752.]

Rimurchiare it., fr. remorquer, sp. remolcar bugsieren; von remulcum schlepptau.

Rinculare il., sp. pr. recular, pg. recuar, fr. reculer surückweichen; con culus, wie unser gleichbed. sich ärsen con ars bei H. Sachs, ndl. aerselen Kil. Daher ade. fr. à reculons rückwärts, wie unser ärschlinge, mhd. erslingen.

Ripresaglia, rappresaglia it., sp. represalia, fr. représaille selbstgenommene entschädigung; eigentl. zurücknahme des genommenen, von re-prehendere reprehensus.

Risicare il., sp. arriscar, arriesgar, pg. riscar, arriscar, fr. risquer in gefahr aetzen, wagen; sbst. il. risico, risco, sp. riesgo, fr. risque gefahr. Span. risco heißt klöpe, steiler fels und diezes führt auf rescente abschneiden, so daß man sich eins steile höhe als etwas abgeschnittenes dachte nicht anders verhält sich schwed. skär klippe zu skära abschneiden. Risco könnte ein schifferausdruck sein, zuerst den gefährlicken falsen, dann die gefahr bezeichnend, wofür nach-

her die scheideform riesgo aufkam. Dazu zitimni auch neupr. rezegue gefahr, rezegà abschneiden, mail. com. resega säge und gefahr, eb. resegà sägen und uogen, die nur eon resecare herstammen können. Auch pg. risca strich (schnitt), riscar ausstreichen, sind hicher su rechnieken.

Risma it., sp. 92. resma, fr. rame rieß papier, ndl. riem. Vom arch. razmh bindel kleider (rezma) Freyt. II. 1469) behauptet Souso; daß aber Europa diesem ausdruck den Arabern danke, ist in sich selbst unwahrscheinisch und wird durch die arab. bedeutung schlecht unterstüsts. Schön ist Muratori's herleitung: gr. âci/sió; sahl, ansahl sprach man in Italien srismus aus, su schließen aus altit. (auch altsp. cat. proc. altengl. mlat.) urismetica, daher, mit bekanntem abfall des andates a, rismo, risms. Florent. Irismo bedeut auch eine gesellschaft von personen, was sich sehr wohl mit isolusie verträd.

Riso it., pr. ris, fr. riz, wal. urez (auch riscose) eine getreideart, reiß; vom lat. oryza. Dsgl. sp. pg. arroz, vom arab. aroz Freyt. I. 26.

Ritoria it., pr. redoria, adifr. riorie, reorie, roorie, gefda mit gehrümmtem halse. Den frühen gebrauch des wortes beseugt die Lex Sal.: retortae, quibus sepes continentur, egl. Pardessus p. 382.

Ritto it. adj. recht, als gegensats von link, von rectus grade, nicht krumm oder verdreht, vie man sich die linke hand dachte, in dieser bedeutung auch im mlatein, z. Ducange und Carpentier, daher m zritta rechte hand, sags. mit mus. Geneiaroman. sit dafür das compoz. it. diritto, fill, vie. derecho, pg. direito, pr. dreit, fr. droit, wal. drept, lat. greech, on directus. Von directus was recht, häufig schon im frühen mlatein, stammt auch das zhst. it. diritto ff. Zsgs. ist altfr. valve. en droit, pr. endreit prajosition für lat. versus, daher net valve. en droit, pr. endreit prajosition für lat. versus, daher ach des zölliche hümnelagegend benannt: dauph, droicht, npr. adrech, piem. indrit, woogegen die nördliche als die abgewondte aufgefaßt wied: mali. invers, ppr. avec für svers).

Rivellino it., sp. rebellin, pg. revelim, fr. ravelin,

bei Roquefort revelin, ein vor dem mittelwall (der courtine) liegendes außenwerk. Nach Menage ist das franz, wort dem ital, entnommen, aber woher dieses?

Rivescio, rovescio it., sp. pg. reves (alle mit ausgefallnem r cor s), fr. revers rickseite; con reversus, woher auch adj. pg. revesso, fr. reveche (aus dem ital.? altfr. revois) widerwärtig, spräde.

Riviera il., sp. ribera, verkürst vera, pg. pr. ribeira, cerkürst pg. beira, alfr. rivière ufer, eigentl. ufergegend, om riparia. Aber nicht nur für die ufergegend, sondern auch für den fuß zelbst brauchten ermöge einer leichten übertragung, der man mit rivus nicht zu hülfe zu kommen braucht, alle sprachen (altsp. ribera Ale.) dasselbe wort, und diese bedeutung ist dem nfr. rivière ausschießlich verblieben.

R iz zare il. aufrichten; gleichsam rectiare, oon rectus. Gemeinrom. ist nur das compos. d ir iz zare, drizzare, altsp. derezar, nsp. pg. enderezar, pr. dressar, fr. dresser, a-dresser febst. adresse) richten, surichten, lat. directus, woonon man directine leiste.

Roba it. altsp., altpg. rouba, pr. rauba, fr. robe, mit tenuis sp. ropa, pg. roupa kleid, geräthe, in älterer bed, kriegsbeute, raub, chw. rauba vermögen; auch masc, sp. robo, pg. roubo; ob, it. rubare, sp. robar, pg. roubar, pr. raubar. altfr. rober, nfr. dérober, altsp. auch robir Alx., ebenso wald. Hahn 598, rauben; vom ahd. roub spolium, vb. goth. bi-ruubon, ahd. roubon, roupon, vgl. gael. robainn. Früh drang das wort in das mlatein ein; quicquid super eum cum rauba vel arma tulit L. Alam. ; si quis in via alterum adsalierit et eum raubaverit L. Sal., und diese bedeutung berauben ist sowohl altdeutsch wie romanisch. Abgel. altpg. roub a z, robaz, roaz räuberisch, nach dem muster von rapax geformt. Wal. robi einen zum gefangnen machen, von rob == serb. rob , alban. robi und ropi gefangener , sklave , daher auch robote, serb. robija, frohndienst. S. über diesen ganzen wichtigen stamm Diefenbach goth, wb. II. 164.

Robbo, rob it., sp. fr. rob, pg. robe obsthonig; vom arab. robb dass, Freyt. II. 106s.

Rocca und roccia it., sp. roca, pg. pr. roca, rocha, fr. roche fels, klippe (it. rocca auch schloß), masc. cat. roc stein, kiesel, fr. roc fels; abgel. pr. rochier, fr. rocher; ob. altfr, rocher mit steinen werfen LRs. 178, noch jetzt norm. u. s. w. (roche stein zum werfen Ren. II. 87); zsgs. if. diroccare, dirocciare, sp. derrocar, pr. derrocar, derocar, fr. déroquer, dérocher von einem felsen herabsturzen, niederreißen, sp. derrochar verschwenden, durchbringen, allfr. aroquer, arocher zerschmettern. Der ursprung des wortes ist nicht mit voller sicherheit zu bestimmen. Im mlatein kommt es wenig vor , zuerst, nach Ducange , in den Annal. Franc. ann. 767, wo es thurm oder felsennest bedeuten muß: multas roccas et speluncas conquisivit. Nach einigen (s. z. b. Madmanns schrift über das schachspiel p. 38) ist es nichts anders als der name der schachfigur roc, also persischer herkunft, allein dafür geht sein alter zu hoch hinauf. Auch fremde sprachen kennen es, in keiner aber scheint es zu wurzeln. gael, roc, engl, rock, ndl, rots (s. darüber Hoffmanns hor. belg. III. 152), bask. arroca. Unter andern suströmenden wörtern verdient, wenn man sich streng an den begriff halt. das kymr, rhwg 'etwas vorragendes' noch die meiste rücksicht. Oder hängt rocca zusammen mit rocchetto (s. unten) und bedeutet eigentlich etwas faltiges in beziehung auf die risse in den felsen, wobei man auch an das rom. falda bergabhang erinnern konnte: es ist nur schade, daß es für diese auffassung an beispielen in andern sprachen fehlt. Sehen wir su, ob sich das wort nicht aus dem latein, elemente schöpfen läßt. Rupes fand im roman, keinen eingang, nur die ital, sprache duldet es als poetischen ausdruck: aber man konnte rupen daraus ableiten, welches, indem sich ü in der position kürzte (rūpea rūpia), roccia, roche ergab wie appropiare approcciare, approcher; wirklich findet sich rupea 'saxosa' Gl. paris. ed. Hildebrand p. 264. Aber dem gutturalen rocca ist damit nicht geholfen: diesem genügte nur eine andre ableitung con rupes, rupica, toie con avis avica, con natis natica, con cutis cutica geleitet ward: übergang des pc in cc ist zwar nicht zu belegen, aber im princip einzuräumen. Beide abll. rupea und rupica konnen im spiel gewesen sein, doch kann rupica auch das palatale rocha, roche erzeugt und dies sich nach Italien in der form roccia verbreitet haben.

Rocca it., sp. rueca, pg. roca spinnrocken, vom ahd. rocco, alin. rockr. In der alten prov. sprache vermisst man das wort, die neue oocit, mundart kennt rouque spule. Daher rocchetta, engl. rocket, dtsch. rakete, weil sie mit dem oberen dicken ende die form eines rockens darstellt, s. Ferrari.

Rocchetto ii., roquete sp., rochet fr. (daher wohl die ital. form roccetto) chorhemd, egl. wal. rochte weiberrock. Das primitie roccus (später auch hroccus geschr.) kennt ein capitular Karls d. gr., es ist das ahd. roc (hroch (l. emmeran), ags. roc, altan. rockr. Eigentlich bedeutet das roman. wort ein gefälteltes kleid, daher pg. enrocar, it. arrochettare (bei P. Monti p. 223) fälteln, und dies erinnert au läts. hrucka, gad. roc runnet, fälte, ngl to ruck schrumpfen.

Rocco it., sp. pg. roque, pr. fr. roc thurm im schach; com pers. rokh kameel mit bogenschützen besetzt, s. Vullers II. 24a.

Rog gio it., sp. roxo, pg. rouxo, pr. rog (fem. rojs), fr. rouge, dsgl. it. robblo, sp. rubio, pg. rubo roth; con rubeus; eb. fr. rou gir, pr. rogir roth weerden. Robbio wirde sich auch von rubidus leiten lassen, stimmte nicht das sbst. robbis färberröthe genau zu dem giechbed. rubis.

Rogna it., sp. po. pr. gleichkaut., fr. rogne, voal. reia (egl. vie mit it. vigna, sicriu mit scrigno) krâtse, râude; nach Menage eon robigo robiginis roat, rostfleck, eine harte, aber doch mögliche susammensiehung. Am leichteaten erklårt sich das adj. rognoso ff. aus robiginosus.

Rognone it., sp. riñon, pr. renhô, ronhô, allfr. regnon, neufr- roignon miere, wal. rennachiu; erweitert aus dem allsu umfanglosen ren, gleichsam renio, mit beobachtung des bildenden i, wie man dies in vigliacco aus vilis u. a. fallen bemerkt. Ital. auch arnione, argnone mit umgestelltem re foo in arcigno com fr. rechin).

Romanzo it., sp. romanice, pr. alifr. romans, chv. romansch, mlat. romancium romanische sprache oder dichtung; daher vb. sp. romanzar, zuffr. romancier ins romanische übertragen u. dgl. Es erklärt sich buckstäblich aus dem lat. ade. romanice, wie es denn in der that aderbial gebraucht wird: allfr. parler romans loqui romanice. S. Rom. gramm. I. 73. Allfr. laulet romans gewöhnlich, wenn auch unrichtig, im cas. obl. romant nach dem muster von païsans païsant (nfr. paysan), daher der spätere nomin. romant, roman so wie das adj. romant-ique. Über romanzo s. Raynowiar choiz VI. 371. Ein gegenstück su romanzo.

altfr. bretans = britannice Brt. 1. 392, auch sp. vascuence = vasconice, welches erstere Adelung Mithr. II lächerlich aus Vasco und ence 'art' zusammensetzt.

Rombo it., sp. rumbo, pg. rumbo, rumo, fr. rumb, engl. rumb windlinie auf dem compass, lauf des schiffes; ebr. arrume es deutre die windlinien auf einer seekarte seichnen; nach Nicot vom gr. ψνμός deichsel, sofern diese die richtung des wagens anseigt, nach andern von rhombus. Aber fr. arrumer, sp. arrumar die schißsladung ertheilen und ordnen, pg. arrumar überh. ordnen, werden aus dem ndl. ruim schiffsraum erklärt, s. Pougens treior I. p. 89. Vgl. norm. arruner ordnen, de'runer verwirren.

Romeo il. altsp. (bei Berceo), dsgl. il. romero (mdarll. s. Muratori ant. ilal. VI. 648), sp. diezelbe form, alfr. romerie wallfahrer, eigentl. wer nach Rom pilgert: romero quiere decir como ome que va à Roma pora visitar los santos lugares Parlid, 1. ili. 24, 1 (bei Cabrera); chiamansi romei inquanto vanno a Roma Dante eli. nuoce

R on d in e, rondinella il., wal. rundunea, pp. andorinha, pr. ironda, irondella, fr. hirondella schwalbe; mundartliche und nebenformen: wal. rundurea, pr. randola, neupr. endriouleto, andoureto, diadouleto, altfr. aronde, alondre arondelle, cat. sureneta, or creneta, val. oroneta. Mele aus hirundo hirundinis, z. b. das cal. orin-ela umgestellt aus irond-ela mit ausgeworfenem d nach der weise dieser sprache; aber wie deutet man das zp. golon dr in a, dessen primitio golondro begierde, verlangen ausdrückt? Ferrari will das ar. xixloù darin erkenne.

Ronfiare toscan., sic. runfuliari, ven. ronfare, pr. ronflar, chw. g-rufflar schnarchen; vgl. bret. ruffla, gr. δοφείν, δομφάνειν schlürfen u. dgl. naturausdrücke mehr.

Ros pr. (m.) thau: ab gran joi albergueron el mati ab lo ros am morgen mit dem thau GAth. 3784; das einjache vort fehlt sonst, ausgenommen sard rosu und rore, voal. roe. Dafür schuf sich der Portugiese aus roscidus (thauig) mit ausgestaßenem d das subst. röcio, sp. rocio, aus demselben adjectie foß pp. rocis r (vie aus limpidus limpiar), cat. ruxar, pr. artosar, fr. artoser bethauen, besprengen; aus dem verbum das substantie sp. pg. rocis da, cat. ruxada, pr. rossed, fr. roseé, dt. rugidas thau, buchtáßb. bethauchtáßb.

R os a it. sp. po. pr., rose fr. eine blume. Da das wort bierall, auch im wal. ruse, den ihm gebührenden diphthong als ausdruck des kurzen o eermeidet, so muß die aussprache mit langem o rösa sehr alt sein und vielleicht wörde sich bei einem der spätesten lat. dichter ein beispiel derselben finden. Auch ahd, röss. Aus dem classischen rösa hälte sich it. ruosa, sp. ruesa, allfr. ruese, wal. roase gestallen müssen. Nur in einigen mundarten kommen diphthongische bildungen vor: mall, piem. chae. röss.

Rosignuolo, rusignuolo it., sp. ruiseñor, altsp. roseñol, roseñor, pa, rouxinhol, rouxinol, pr. fr. rossignol nachtigall, bei einem prov. dichter auch fem. rossinhola; von lusciniolus aus luscinius. Varro de ling, lat. 5, 76 führt nur das dimin. Jusciniola an und auch die neuen sprachen kennen nur eine diminuticbildung. Die seltsame gemeinroman. vertauschung des anlautenden | mit r scheint, wenn man die alte artikelform hinzudenkt, rein euphonisch: lo losignuolo mit swei tonlosen lo (anders in lo loco), worauf noch ein suffigiertes | folgt, war unerträglich. Diese vertauschung ist uralt: ruscinia kennt schon eine hs. des 9. jh. s. Haupts zischr. V. 1976, roscinia eine eben so alte s. Mones anzeig. VII. p. 148. Eine ital. nebenform ist lusignuolo, selbst usignuolo, altfr. lousignol mit dem verbum lousegnoler, in burg. mundart noch jetzt rosignöler. Bouille führt auch lurcignol an. Der Walache ist von dem lat, worte abgegangen und nennt den vogel priveghitoare nachtwächterin, gleichsam pervigilatrix, der Albanese nennt ihn mit einem weder latein, noch griech. worte bilbil.

Rosso it., sp. roxo, pg. roxo, pr. ros, fr. roux, wal.

Rostire il. in errostire, cat. rostir, fr. rötir, pr. raustir rösten; part. prdt. als sbst. it. arrostito, fr. röti geröstetes, braten; sbst. aus dem stamme pr. raust, it. arrosto. Das verbum trifft zusammen mit ahd. röstjan (rom. i = ahd.), das sbst. mit gi-rösti, aber auch die celt. wörter, gael. röst, kymr. rhostio, bret. rosta sind zu nennen. Beachtenswerth ist hier der prov. diphthong au, der aus den celt. formen nnerhlärbar ein älteres hd. raustjan in anspruch nimmt, dem indessen kein ags. reistan zur seite steht.

Rotella it., sp. rodela, altfr. roele runder schild; it.

rotella, sp. rodilla, pr. rodela kniescheibe, knie; von rotella für rotula Dief. gloss. lat. germ., vgl. was die letztere bedeutung betrifft, mhd. knie-rade.

Rotolo und rullo it., sp. rollo, rol, pr. rolle, rolle, fr. fole etacas susammengevickeltes, rolle papier, walse; on rotulus; ob. it. rotolare and ruzzolare, sp. arrollar, pr. rollar, altfr. rooler, neufr. rouler wâtsen, rollen; altfrecheam rotellare. Auch sp. rold o ist om rotulus, ogl. Roldan für Rotlan. Zogs. fr. controlle gegenrolle d. it. gegenrechem wor.

Rolla il., sp. 192. pr. rola, allfr. roule, nfr. déroule inciderlage, buchstâbl. bruch, von ruplus, ruplus. Dasselbe wort hat noch andre bedeutungen entwickelt: pr. rola, altfr. role abhelung eines heeres, trupp, mlal. ruplu, daher unser rolle, egl. Grimm P. 494; eb. altfr. arouter in ordnung stellen. Degl. fr. route straße d. i. via ruplu gebrochener weg, wie altfr. brites truße bedeutet, egl. den geographischen namen Mala-routa Brég. 290° (v. j. 680); pg. rola, derrota lauf des schiffes, fr. routier der wege kundig, rouline übung. Eine andre abl. ist fr. routre, malat. ruptura, gereute, kleines gut, bauerngut, roturier beitser eines solchen gutes, gemeiner mann im gegensates sum edelmann.

Rovere it., sp. pg. roble, pr. roure, fr. rouvre steineiche; von robur roboris.

Rozza it., pr. rossa, fr. rosse schlechte mahre, masc. comask. 102, bergam. 108. Es ist kein grund vorhanden der ital, form su mistrauen, die uns lehrt, daß pr. fr. ss in diesem worte nicht deutschem ss entsprechen, daß es mithin nicht aus unserm ross herrühren kann. Dazu kommt noch ein derivatum, dessen primitiv gleichfalls nicht für ss., sondern für z oder c zeugt, pr. rossi, roci, altfr. roucin, sp. rocin nebst rocinante, pg. rossim, und mit n, das eingeschoben sein kann, pr. ronci, altfr. roncin (daher kymr. rhwnsi), pic. ronchin. it. ronzino kleineres pferd, klepper, lothr. wallon. ronsin hengst, nfr. roussin untersetzter hengst. Daß auch ein schlechteres, geringeres pferd darunter verstanden ward, erhellt schon aus den stellen: bon frug eys de bon jardi e d'avol cavalh rossi Chx. V. 256: fols est ki d'esprivier cuide faire faucon ne de ronci destrier Alex. 549, 30; das entsprechende mhd. runzit bedeutet oft, aber nicht gewöhnlich, ein schlechtes pferd. s. Fr. Pfeiffer das ross p. 2. Disese ronzino, mist, runcinus, deutet Vossius de vit. serm. aus dem ndt, ruin wallach (das nach Grimm gesch. d. d. spr. p. 30 su ahd. reinneo gehört, s. oben guaragno), und wenn man auch auf die abseichende bedeutung kein gewicht legen und runcinus aus ruin-c-inus construieren will, 'so blebb damit das seltsame rozza noch nicht aufgehell; eine rückbildung aus runcinus darin ansunehmen, ist immer bedenklich. Beide wörter verlangen noch eine schärfere untersuchung. Der Normanneh kennt auch harouses s. v. o. fr. rosse, welches in betrade des anlautenden h seine herkunft aus dem ahd. altn. hros schere verläugnen kann.

Rubino it., sp. rubin, rubi, pr. robi, fr. rubis ein rölhlicher edelstein, rubin; von rubeus.

Ruca it. pr., sp. pg. oruga; dsgl. it. ruchetta, sp. ruqueta, fr. roquette eine pflanze, rauke; vom lat. erüca dass.

Ruffa it, gedränge von personen um etwas aufzuraffen (gezause um etwas) ; vb. arruffare das haar verwirren. sausen, comask, rufa-su das gesicht zusammenziehen (kraus machen), pg. cat. arrufar kräuseln, zusammenziehen, rauh machen, sp. arrufarse sich erzürnen (so it. arricciarsi kraus werden, zornig werden), adj. sp. rufo kraushaarig (auch rothhaarig, von rufus), pr. ruf rauh, rauch? (ac grans e rufas las mas Jfr.), limous, rufe dass., in Berry rufe, rufle mürrisch. Die wörter sind deutscher herkunft, zumal stimmt it, arruffare zu unserm raufen (so tuffare zu taufen), aber auch zu rupfen (ebenso zuffa zu zupfen), degl. zu engl. ruff, ruffle krause, ndl. ruyffel runsel Kil., altn. rûfinn struppig; für das roman. adj. vgl. altengl. ruff rauh. Hiermit ist zu verbinden mail. ruff, piem. com. rufa schorf, venez. überhaupt unsauberkeit, mit radicalem o romagn, rofis (für rofis) schuppen auf dem kopfe, brand im getreide (identisch it. roffia dicker nebel, Dante Par. 28, 82), burg. reuffle, im Jura rouffle, altfr. roife NFC. II. 88, auch rofée schorf, alle = ahd. hruf, mhd. ruf, alin. hrufa, rufa, ndl. rof aussatz, schorf, rauhigkeit u. dgl., ags. hreoft aussätzig. Eine ass. ist it. baruffa rauferei, com. baruf büschel haare, pr. barrufaut raufer, chw. barufar raufen, augenscheinlich das ahd, biroufan, a für i wie im it. baroccio für biroccio. - Nicht zu vermengen mit diesem stamme ist sp. arrufar krümmen, wölben, vom engl.

roof mit einem dache versehen, sbst. dach, wölbung, daher gaumen (egl. wegen der letsteren bedeutung palais II. e), sp. sbst. rufo abgesonderter plats in der barke (Seckendorf), ndl. roof schiffskämmerchen.

Ruffia no it, sp. pr. rufian, fr. ruffien kuppler. Nach einigen von rufus, weit sie rolh gekieldel geween, was aber Menage widerlegt; nach andern gleichfalls von rufus, aber darum weit die feiten dirnen röhliches oder blondes haar getragen hätten, s. Ducange. In beiden fallen muß man rufulus zu grunde legen; daher ruffianus, ital. dreisylb. ruffiano und hieraus die formen der sbrigen pprachen. Sichere ober (denn rufus ist nicht einmal im ital. einheimisch) leitet man das wort auf den eben behandelten stamm ruf, ruff zuräck, wornach es, freitich etwas allgemein, als schimfort, einen moralisch schmutzigen menschen beseichnete, dei Dante Inf. 11 ruffian, hartti e simile lordure; doch kann die begriffsenteichkung auch eine andere zein. Man bemerhe noch hd. ruffer kuppler Frisch II. 133s, nhd. ruffeln kuppeln Schmeller III. 62, altend, ruffiner für ruffian u. del.

Ruga alkit, sp. pg. pr. rua, fr. rue gasse; von ruga jurche, daher reihe, sirafe, schon in alten glossen ruga 'platea' dyvia, dsgl. ruga girup; auch der Albanese braucht ruge in roman. sinne. Die lat. bedeutung vertritt it. ruga, sp. arruga, pr. ruga, rus.

Ruggine it., wal. rugine, sp. orin rost am metall, von aerugo; sp. robin von rubigo; daher auch cat. rovell, pr. roilh, roilha, fr. rouille diminutiva.

## S.

S à b a n a sp., pr. savena, allfr. savene bettluch, altartuch u, dgi, im spätern latein sabanum, savanum, goth asbans, ahd. saban feine leinucand; com gr. σάβανον leinenes luch zum abtrochnen im bade; daher auch sic. insavonare in das leichnuch hüllen. S. Diefenbach goht, wb. I. 179. 770.

Sacar sp. pg, allfr. sachier, pic. saquer siehen, heraussiehen (nfr. saccade zug), ursprüngl. an sich bringen, sich zu eigen machen: hereditates, quas saccavimus de Argelonso in einer urkunde Esp. sagr. XL. p. 407; von saccus tasche. Alffr, bedeuted desnohier s. v. a. einfach sachier und eielleicht ist in letsterem die proposition zu supplieren; so hönnte ungekehrt das neupr. sach einstechen aus dem alfpr. ensacar abgehürzt sein, doch bedeutet das ndd. sakken gans das selbe s. Brem w.b.; auch engl. bag soch, vb. bag einsachen.

S acco il., sp. pg. saco, fr. sac in der bed, phinderung eines ortes; cb. it. sacche ggiare, sp. saquent, fr. saccager. Aus ahd. schh (beute) hann es nicht herrühren, da sich anlautendes sc nimmer in s vereinfacht. Es kann nutientisch sein mit lat. saccus und mochte uverst pack, demnächst die eingepachte beute heißen, wie hochd, plunder habseligheit, gepäck, engl. plunder beute heißt. Ein anderes beispiel, wie die handlung noch dem dass dienneden verkseuge benannt wird, ist pg. escala erstürmung mit der leiter, von scala leiter. Dahin it. saccumann o pachknecht, neupr. sacaman, vom mhd. ndl. bair. sackmann auch räuber; sp. sacomann plünderung, mhd. sackman machen depopulare Wb. II. 45.

S ag g io ii., sp. pg. sabio, pr. sabi, satge, fr. sage klug; entwickelt sich leichter aus dem vermuthäch volksmäßigen sapius, su folgern aus dem negativen nesapius bei Petronius (cgl. scius, nescius), als aus sapidus (fr. sade), wohin man es gewöhnlich stellt. Doch griindet sich die frans. form nicht unmittelbar auf sapius, welches sache erseugh hätle, sondern auf ein vermittelndes in dem allfr. saive LRs. angedeutetes sabius, savius. Die gefreueste form ist wohl die sic. sapiu in varva-sapiu klug buckstäbl. bart-klug

Saggio it., sp. ensayo, pr. essay, fr. essai probe; ob. it. saggiare, sp. ensayar, pr. essaiar, fr. essayer proberen, kostem. Es solt oon sapor oder sapere stommen, ober wie? man müste sapins zu grunde legen. Span. ensayo, cat. ensaig weisen mit der sylbe ens auf ex, und da sich exagium auf einer römischen suschrift (s. Gruf. 647, 6) it en bed. schätzung, in einem gr. lat. glossar egaytov 'pensatio' findet', so ist nach keinem weitern etymon zu suchen. S. darüber Muratori.

Sagire it. in besita setsen, pr. sazir, fr. salsir ergreifen, wegnehmen (satzir 'capere contra jus' GProc. 37); abgel. it. sagina, pr. sazina, altfr. saisine besits. Das altfr. saisir hat auch die ital. bedeutung, daher das formelhafte

vestut et saizit Rol. p. 124, noch jetzt se saisir de qch. sich einer sache bemächtigen; dieselbe bedeutung muß auch im prov. vorhanden gewesen sein, wenn das compos. dessazir außer besitz setzen, fr. dessaisir, einen solchen schluß erlaubt. Es ist ein wort aus dem rechtswesen: um so eher darf man, da die lat. sprache ein etymon verweigert, deutsche abkunft vermuthen. Dem buchstaben fügt sich ahd. sazjan setzen, logisch besser ahd, bisazian = nhd, besetzen, ags, bisettan, engl, beset einnehmen, in besits nehmen (mit abgefallner vorpartikel): pr. sazir la terra das land besetzen. Für die mlat. formel ad proprium sacire findet sich auch ad proprium ponere DC. v. sacire, so das man beide verba sacire und ponere als sinnverwandt betrachtet zu haben scheint, ponere aber ist setzen. Diese etymologie begünstigt die priorität der prov. und neufr. bedeutung, die auch schon in den ältesten franz. werken heimisch ist, z. b. LRs. 330 saisir la vigne den weinberg in besitz nehmen; die andre mag daraus erfolgt sein. Ital. sagire verhalt sich übrigens zu sazian wie palagio su palatium palazium.

S a g r o it., sp. pg. fr. sacre ein stoßtogel, sakerfolk, auch ein geschüts; wird mit recht für eine übersetsung des gr. iéau; heiliger cogel, wegen der bedeutung seines fluges, gehalten; man sehe einen ähnlichen fall in turbot II. c. Andre verweisen auf arch, capt feischfressender oogel, habicht Freyt. II. 5074, und es ist keine frage, daß die abendländlichen sprachen einige ausdrücke für jagdögel der arabischen danhen: diesmal aber ist die entstehung des wortes auf eignem boden so deutlich, daß man eher an entlehnung des arch wortes aus dem roman, denken möchte. — flossen originalität vertheidigt dagegen Engelmann p. 91, indem es schon bei den Arabern der wüste im gebrauche geween sei. Diefenbach orig, europ. p. 34 vermultet bei der deutung aus ijeaß anlehnung an ein altes europäisches wort: der habicht heibe lith. Saklas. s. dae. Sokol.)

Saime it., sp. sain, pr. sagin, sain, fr. sain-doux schmals; con sagina mast, fett. Dimin. sp. saine te leckrbissen, voirse, degl. suischenspiel auf der bühne. Die italibildung sa-ime (sagimen bei Joh. de Garl.) hat das ursprüngliche suffix ina vertauscht und ohne sveeifel ist dersebe tausch auch in dem äbricen sprachen vorgezanen, da sie das soort

als masculin behandeln, vgl. wegen der form it. guaime fr. gain.

Saja ii. (aus dem proc.?), sp. pr. says, fr. saic, masc. ii. sajo, sp. sayo woollenes überkied, duch der daus pebräuchliche stoff, mhd. sci, altirisch sai Zeuß I. 37; von saga bei Eminis, gewöhnl. sagum kriegsmantel, nach Varro de ing. 16. 5, 167 ed. O. Müller, ein gallisches wort: in his multa peregrina, ut sagum reno gallica. Man sehe Diefenbachs untersuchung orig, europ. p. 411. In den casseler glossen lautet das wort sein und hat die ursprünglichere bed. eine kiedungsstückes, ahd. tunishh = lat. tunica. Sagulatus dem dem sagulum bekieidel dauert fort im pg. sallat, vb. pr. sallar verhällen, welches Raynouard aus dem buchtdibiech weiter abliegenden celare herleitet. Ein diminutiv oon saja ist ii. sa getta, sp. sayete, pg. saieta, saeta, fr. sayetle sarsch, mhd. seit.

Sala it. sp. pg. pr., salle fr., sale sool. besuchsimmer u. dgl., saal; vom ahd, sal (m.) haus, wohnung. Diese bedeulung war noch im allfr. und proc. heimisch, man sehe bei Roquefort und Raynouard, ja die mhd. susammenstellung palas und sal ist auch romanisch: pr. palaitz e sala LR. s. c., palès ne sales FC. II. 316.

Salávo it., fr. sale schmutzig; letsteres vom ahd. unflectierten salo trible, ersteres von der flectierten form salawer, gen. salawes. Ein genauerer beweis für die deutschheit des wortes ist nicht zu verlangen. Vb. nur fr. salir.

Salma, soma it., sp. salma, xalma, cnxalma, fr. somme last, pr. sauma eselin; com spätern lat. sagma (σάγμα), wo-her auch ahd. saum. Der übergang ong in 1, den schon Isidorus kannte (sagma, quae corrupte vulgo salma dicitur) ist wie im sp. esmeralda aus smaragdus. Zags. it. as somme beladen, niederdricken. Abgel, fr. somme li er kellermeister, so genannt, weil der wein, wie Frisch bemerkt, saum- oder lastweise in den keller geführt wird, ogl. it. somella kleine last.

Salmastro it., saumátre fr. salsig; abgeändert aus salmacidus, wofür auch pr. samaciu, allfr. saumache vorkommt.

Salsa it. sp. pr., sauce fr. (für sause) brühe, tunke; eigentl. gesalsenes (altfr. la sauce de mer das salsige seewasser Alex. p. 13\*), vom adj. salsus. Abgel. il. salsiccia, fr. saucisse, sp. salchicha bratwurst, rgl. salcitia 'wurst' Gl. flor.. salsities Gl. prag. ed. Hoffmann.

Salsapariglia it., sp. zarzaparilla, fr. salsepareille eine pflanze oder wurzel aus Peru; com sp. zarza brombeerstrauch und Parillo name eines arztes, der sie zuerst anwandte. So Scaliger, s. Menage.

Salvaggio, selvaggio il., sp. salvage, pr. salvatge, fr. sauvage adj. wild; con silvaticus, il. auch selvatico, salvatico, wal. selbatic. Daher abst. il. salvaggin a, sp. salvagina, altr. salvagine wild. wildorel.

Sampogna, zampogna it., sp. zampoña, pg. sanfonha, pr. sinphonia, altfr. symphonie, chifonie, w.d. cimpoe schalmei, hirteficie, auch sachpiefe; von symphonia, dem schod das frihäte mlatein ähnliche bedeutungen einräumte, bei Venanl. Fort. donce plena suo cecinit symphonia flatu. Die herleitung aus sambucus ist kuum der anführung werfth.

Sapere, savere ii., sp. pg. pr. saber, fr. savoir; con sipere, roman, esprochen saptre noch dem muster der andern erba des modus, devère, polére, volére. Es trat an die stelle des verschwundenen, nur dem Sarden und Walachen erbliebenen scire vissen, da allerdings schon die ülen es als transitio für 'verstehen' anwandlen: rem suum sapere u. dgl. Mittellat. stellen, voe s gans in roman. sinne steht, wie in sapiunt adimplere ministerium suum Cap. Car. M., sehe man bei Cazenewe und Ducanne.

Sarabanda it. pg., sp. zarabanda, fr. sarabande ein tans, so wie die ihn begleiende musik; com pera. serbend eine art gesang (Menage). Die andern sprachen entlehnten dies wort aus dem spanischen. S. darüber Sarmiento obras post. p. 290.

Sardina it. sp., fr. sardine ein kleiner dem hering verwandler fisch; vom lat. sarda, sardinis, gr. oxolibn, nach der insel Sardinien benannt, in deren gegend er besonders häufig gefangen word; ital. auch sardella.

Sarg is it, sp. sargu und sirgo, pr. sarga, fr. sarge, sarge ein wollener stoff, theils mit leinen theils mit selege mischt, sarzache; von sericus, serica baumseide, bask. ciricus, mlat. auch sarica. Daher mit übertriit des s in x (wie in ximio con simulus) sp. xerg on, pg. xergöo, enxorgão stroh-

sack (nach Sousa vom arab. scharkon), ferner il. sargåno u. a.

Sarpare, salpare ii., utal. sarpà, sp. pg. zarpar, f.
sarper den anher einsichen. Muratori einnert an gr. dendkeiv raffen, reißen, gleichsam exharpare aus dem boden
reißen. Der griech ursprung mog etwas für sich hoben, da
auch der Walache das wort besitst, doch dürfte nicht minder an ex-harpagere gedacht werden. Aus dem erebum entstand sp. za ra pa krafle, nach Larramendi ein baskiches wort.

Sarte, sartie il. (plur.), allfr. sarties, sp. xarcia, xarcias, pg. enxarcia taweerk; vom mittelgr. žžajevo schifzgerāthe schon bei papst Zacharias (8, jh.), žajevor Gl. gr.
barb. s. DC. v. enxarcia und Voc. grace.; žžajevor aber gebildei aus žžajevnįčuv ein schiff ausrūštes; das roman, femini scheini auf dem griech, plural su ruhen. Ferrari sieht sarte
aus settus, aber die form sartie würde sich daraus nicht rechtferigen lasen.

Satureja, santoreggia it., sp. sagerida, axedrea, pg. saturagem, segurelha, cigurelha, pr. sadreia, fr. sarriette ein krout, saturei: von satureia.

Sauro, soro it. dunkelbraun, pr. saur, fr. saure hellbraun oder goldfarbig: saurs 'color aureus' GProv. 44, saura 'grisea' d. i. chrysea 61, sors comme fin ors NFC. I. 348. Entstehung aus ex auro ware mit keinem gleichen falle zu belegen und hatte ital. richtiger sciauro, scioro abgesetzt. Man kennt ein ndd. adj. soor, engl. sear getrocknet, durre, vb. ags. searian, ahd. sôrên, saurên dörren, woher das roman. adjectiv stammen konnte; entschieden hat das vb. fr. saurer, neupr. saourir diesen ursprung. Wie kam man aber von der bed. durr auf die bed. braunlich? etwa von der farbe durrer blatter oder versengter dinge (engl. sear versengen)? Franz. hareng sauret heißt bucking, getrockneter oder geräucherter hering, wohl nicht von seiner goldfarbe, sondern weil sich hier die grundbedeutung erhielt. Ital. soro hat auch die bed, einfältig, ursprüngl, wohl trocken, saftlos, wie sciocco von exsuccus, - Andrer herkunft aber ist pr. eisaurar in die luft erheben, fr. essorer, daher it. sorare auslüften, flattern lassen (von falken an der leine). fr. essor aufschwung, s'essorer, pr. s'eisaurar sich aufschwingen, gleichsam exaurare von aura luft: neupr. bedeutet

schon das einfacke uruh fliegen; abgel. il. sciorinare austificen. — [Die oben berührte verbindung der begriffe dürrund braun vermittelst der den dürren blättern eignen farbe unterstütst Liebrecht bei Gachet 427e durch hinneisung auf color aridus bei Plinius und xerampelinus bei Juvenal. Mahn weist sauro einen andern ursprung an, com bask. zuria, churin weiß, mit rücksicht auf die verwandtachaft dieser farbe mit der blonden; man sehe seine Elym. unters, p. 16.)

Sea bin o it., üblicher schiavino (gli schiavini e' rettori della terra G. Villani, auch bei Fr. Sacchetti), sp. esclavin, fr. èchevin richier, urtheiler. Deutsches wort: alls. scepeno, abd. scelleno, scellen, nhd. schellen, schöfle, von schallen anordaen, mlat. scabinus Geonach das unäbliche ital. scabino geformt wordy, dayl. scabineus, scabinius L. Long., Cap. Car. M. Val. Griums rechtaldt. p. 775.

Scaco it., sp. xaque, pg. xaque, pr. escac, fr. échec schachfigur, schachspiel; com pers. schach könig, als hauptfigur. Daher fr. échiquier name eines gerichtshofes in der Normandie und England, con dem gescheckten boden oder taeftuch, adj. échiqueté gescheckt, genürfelt. Allfr. échec in der bed. raub, pr. escac GO., scax GRass., comask. seach, geht auf das gleichbed. ahd. scách surück, das auch die bed. von scaco in sich berreit.

Scaglin it., écaille fr. schuppe, rinde, schale; eb. scaglin re, écailler abschuppen. Die herleitung aus syunmula wird formell durch kein entsprechendes beispiel gestütst. Ein buchstäblich sutreffendes etymon ist unser schale, eb. schälen, abd. scalja (?), scaljan, egl. godh. skalja siegel: schuppen und siegel haben das ähnliche, daß sie übereinander iiegen. Gleicher herkunft ist fr. écal e nuß- oder eierschale, pic. écaler aushüben.

Scalmo, scarmo it., sp. escalmo, escalmo, neupr. escaume, fr. echome (m.) ruderholz; von scalmus dass.

Scalogno it., sp. escalona, fr. échalotte eine art zwiebeln, schalotte; von caepa escalonia zwiebel aus Ascalon.

Sean dag lio it., sp. escandallo, pr. escandall senbblei, auch alban. scantale; ob. it. s can dag liar te, scandigliare, sp. escandallar, pr. escandallar, escandelhar mit dem senkblei messen; oon scandere, egl. mlat. scandilia sprossen der elieter, stufen, woobei man amenheme dar?, dag die grade an

der senkschnur bemerkt waren. Neupr. vb. escandalia bedeutet eine tonne eichen.

S can de lla it., sp. pg. cat. escandia w. a. formen, im spätern miatein scandula feiner weisen oder spels; nach Menage von canterinum hordeum pferdegerste, was nach laut und begriff übel stimut. Es kann von candidus herrühren, mit verstärktem anlaut: ebenso ist unser weizen gleicher wurzel mit weiß (Grimms gesch. d. d. spr. p. 63) und der Spanier nennt einen weisen, der besonders weißes mehl gibt, candeal.

Scapparc il., 2p. pg. pr. escapar, fr. échapper, tral. sceph entschiapfen, alifr. retten: dieu nous escapera DMcc. p. 118, 13. 288, 29). Es ist om dem rom cappa mantel, so daß es eigentlich heißt aus dem mantel schiapfen, der die flucht erscheert; dhnich gr. žedo-Ous zich aussiehen, sich dacon machen. Für das gegentheil con scapparc hat die ital. sprache incapparc hinein gerathen. Entstehung aus dem synonymen scemparc retten, sich retten (voör auch einfach camparc), allfr. escamper, ist nicht wahrscheinlich, da der ausfall des m vor p su ungewöhnlich wäre. Dieses hat vielmehr seinen wrsprung in campus, es ist = ex-camparc das feld räumen, wogsen zu escampar nur in der bed. räumen, das gleichlaut, pr. cat. wort nur in der bed. verbreiten (egl. espassar vom spalium) üblich geworden. Man sehe Grandagange e. haper.

Scarafagglo it., sp. escarabajo, pr. escaravai kdjer; con scarabaes, das für die roman. sorter-eigentlich die aussprache scarabajus coraussetst. Ital. scarabone, pg. escaravelho, pr. escaravat, fr. escarbot füefen leichter aus dem gr. oxiquejos.

S ear a mu c cia, schermugio it., sp. pr. escamuza, fr. escarmouche gefecht swischen kleinen schaaren, daher unser scharmützel Schmeller III. 402. Es ist eine ableitung aus schermire fechten, ahd. skerman, und swar dankt die erste spile ihr a entweder der nommischen vorliebe für diesen vocal oder das deutsche und rom. vort soars hat sich hinein verirrt. Ducange u. a. fühlen darin eine susammensetsung scara-muccia verborgene aus dem hinterhalt hervorbrechende schaar, vom scara und fr. musser verstecken, was aber weder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der bedeutung susadi noch der form: vol. auch das verder der den deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der der deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der den deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der deutung susadi noch der form: vol. auch das verder der deutung deutung der der deutung de

onyme altfr. escarm-ie, das offenbar als einfaches wort dasteht,

Scarlatto it., sp. escarlate, pr. escarlat, fem. fr. écarlate scharlach, eine farbe, dagl. ein stoff von dieser farbe (prov. alifr. wohl nur in leisterer bed., s. Michel sum Ger. de Nev. p. 169 und joussor zu Benoit, dagl. Gachet p. 1653) com pers. sakrilát Vullers II. 3030- Eine deutung Heindorfs aus galalicus von Galatin, wo man den coccus am besten gewonnen habe, bemerk IS dekeneck d. wb. p. 555 note.

Scarpa it, sp. escarpa, fr. escarpe bāsehung, abhang; ob. sp. escarpa r glatt machen, fr. escarper senhrecht abschneiden. Bedeutel scarpa etwas scharf oder spits sulaufendes, so darf man an altu. skarp, ahd. scarf, nhd. scharf erimern. Auch it. scarpa in der bed. schuh (nach dem spits sulaufenden absats genannt), worin Muratori ein lat. wort carpisculum sieht, kann nur hieher zu stellen sein. Von scarpa in letsterer bedeutung ist it. scappino, altfr. escapin Gar. II. 112, besser sp. escarpin, auch altfr. escarpin Rog. socke. panofole!

S carsoit, pr. escars, escas, fr. échars, sp. escasohanpp, spárlich, karg, ndl. schaars, engl. scarce. Dus frihere mlatien bietet excarpsus und scarpsus als particip von excarpere für excerpere, welches denn bedeutet 'ins kleine gebracht, hurs zusammengesogen', daher das rom. scarso. So meint Buratori und in der that ist ein particip excarpsus gans in sinne der neuen sprachen, da sie in usuammengestusen verbis gerne den wurseloocal der einfachen festhalten, excarpere für excerpere und im particip die form sus vor der form tus begünstigen (tl. nascoso, perso, pr. somos, sors u. a.) Für scarso in der bed. schmal, schmächtig sagt der Italiäner auch scarzo.

Scartare it., fr. écarter, sp. pg. descartar aus der karte (dem spiele) werfen, überhaupt obsondern; con carta, lat. charta (das kartenspiel seit dem 14.) h. eruchht, s. s. b. Hoffmanns hor. belg. VI. 174). Die alte prov. sprache besitst nur encartar einregistrieren, con carta in anderm sinne, fr. charte document.

Scellino it., sp. pr. escalin, fr. escalin eine munze; vom goth. skilliggs, ahd. skilling, nhd. schilling.

Scemo it., alt semo PPS. 11. 272, piem. pr. sem adj.

verringert, enthráftet; ob. it. scemare, piem. semé, pr. semar verringern u. s. w., altfr. semer absondern, frennen (mais je fereye à Karle l'ame du cors semer QFA. v. 500, ogl. 41), in Berry semer, sener, cener verschneiden, castrieren; fr. se chemer schwinden, vom it. scemarsi. In allesten maletin findet sich bereits semus, simare, in der L. Liufpr. scematio verstümmelung. Das etymon ist semis halb, daher auch sp. xeme maß eines halben fußes, die grundbedeulung des verbums ist dies halbieren.

Scheletro it., esqueleto sp., squelette fr. (m.) gerippe; von ακελετός ausgetrocknet.

Schermo it. schirm; eb. it. schermire, sp. pg. esgrimir, pr. altfr. escrimir fecklen; som abd. skirm, skerm schild, schuke, ob. skirman (skirmjan vädre den rom. formen angemessener), bair. mit umgestelltem r schremen. Dsgl. it. schermare, cat. esgrimar, fr. escrimcr; abst. it. scherma, scrima, sp. pq. esgrima, pr. cacrima, fr. escrime fecklering.

Scherno it., sp. escarnio, pg. escarnho, pr. esquern, alfr. eschern spolt; eb. it. schernire, ep. pg. escarnir, pr. esquernir, escarnir (escarnir densus Groo. 522, lies derisus), alfr. eschernir, escharnir verspotten; som ahd, skern spötterei, skernön verspotten, skirno possenreißer. Das ursprüngliche i seigt die prov. form schirnir Chz. V. 136, vie auch die geschlossene aussprache des ital. e darauf hinveist. Ennius hat carinare schimpfen, somehen man excerinare amehmen därfte, allein theils die wenig übliche schedchung des a in e und i, theils die abveichende conjugationsform, theils selbat die bedeutum entscheiden dagegen.

Schiantare it. sersprengen, serschlitzen, abreißen, reclatar, fr. éclat riß, schlitz, ausbruch, knall; daher een. schiantizare blitzen. Man darf die ild. und froms. voörter getrost zusammentellen: schiantare, voöfir auch wohl schialtare gesagtwird (z. Alberti, sic. scaltari für schialtari voie scavu farschiav, piem. sciatè), verhätt sich mit seinem eingeschoßenen zu schalter wie lontra zu loutre; zomit ist die deutung des ersteren aus dem begrifflich übel passenden explantare aufzugeben. Eschaltar aber geht regelrecht hervor aus dem ahd. skleizen für sleizen zerreißen, spalten, wie altfr. esclier aus dah, sliezien für sleizen zerreißen, spalten, wie altfr. esclier aus dah, sliezien. Was dem fransosen éclater, das ist dem Spanier

estallar, pg. estalar, verstärkt estralar: es könnte aus eslatar umgestellt sein und somit auch hieher gehören, doch läßt sich kein ganz analoger fall beibringen.

Schiatta it., pr. esclata, altfr. esclate geschlecht, art; vom ahd. slahta mit gl. bed., nhd. ge-schlecht.

Schiavo it., sp. esclavo, pg. escravo, pr. esclau, fr. esclous, diffr. esclo-s, auch esclaes Roquef. I. 638-9; com dischen sclave für slave, eigentl. Freigegegefangener Slave; das eingeschobene e schon in den schlettst. glussen 29, 49 Schavus 'Wint' (Wende), aber sard. (logod) onte eislave. Abgel. it. schiavina, sp. esclavina, altfr. esclavine, mhd. slavine grober pilgerrock; ursprüngl. sklavenrock? nach Muratori ant. ital. II. 420 von den Slaven verfertiger roch.

Schiena it, ven. piem. romagn. sard. schina, sp. esquena, pr. esquena, esquina, fr. échino rückgrat. Auf die bekannte herteitung aus spina wird man versichten müssen, da sp wenigstens im westen nicht in sq ausartet. Führt man man es dagegen auf das ahd. skinä nadel, stachel Graff VI. 499, wie lat. spina dorn und rückgrat heißt, so erklärt sich sugleich die schwankende darstellung des stammes (c, i), wogegen i in spina nicht wohl in e ausarten konnte. Hal. s chiniera, sp. esquinela beinharnisch schließen sich dagegen offenbar an ahd. skina, skena röhre, bein an, woher auch wallon, hêne.

Schiera it., esqueira pr., eschiere allfr. abtheilung eines heeres; vom ahd. scara (passentier wäre eine form scarja), nhd. schaar. Vb. pr. es carir, allfr. escharir Patrot. 6 sutheilen, abtheilen, absondern, mlat. scarire bestimmen, pr. escarida, allfr. escherie loof, schieksal; beide vom ahd. scarjan, skerjan ordnen, sutheilen. Gleichbedeutend mit esqueira ist pr. escala, allcat. eschala Chr. d'Escl. cap. 5, altfr. eschiele, entstellt aus scara, wiewohl es buchstäblich das lat. scala (leiter) ausdrücht? Aus schiera läßt Ferrari auch it. schera ostraßender entspringen.

Schifo it., sp. pg. csquife, fr. csquif boot; cb. altfrcsquiper in schiff ausristen (sich einschiffen TCant. p. 34, 11), nfr. équiper iberhaupt ausristen, ausstatten, sp. csquifar, csquiper dass.; vom ahd. skif, goth. ags. altn. skip, scip, daher das schwonken swischen f und p. Dggl. altn. eschipre schiffmann LRs. 271, eskipre Trist. II. p. 75, vom ags. sciper, alln. skipari = nhd. schiffer.

Schium a it. (mit eingeschobenem i = 1, Rom. gramm. 1. 323, mundartt. scuma, sguma), sp. pg. pr. escuma, fr. écume schaum; ahd. scûm, nord. skûm (fehlt goth. und ags.), guel. sgûm, alban. ścume.

Schivare, schifare it., sp. pg. pr. esquivar, fr. esquiver, alt auch eschiver, chee. schivir meiden, verschmäken; ver alt auch eschiven, cheenen, mic convanatierung des u su v und ausfall des h. Adj. it. schivo, schifo, sp. esquivo, pr. esquiv, allfr. eschiu, chee. schiv spröde, com adj. scheu.

Schizzo it., daher wohl sp. esquicio, fr. esquisso (f.) erentwurf, shizse; von schedium 'aus dem stegreig ge-macht', bei Apulejus, gr. -qidos; vb. -qidiqir shimsudeln, it. schizzare ff. Auffallen mußifür e, schizzo für schezzo; aber auch miat. schrieb man scida für scheda, indem man scinder und qiq'a mi sinne halte.

S ci ab la, sciabola it., een. sabala, sp. sable, fr. sabre cine wasse, sabe. Das wort ist spider und, woe es scheint, wenigstens ins frams. sundchst aus dem deutschen eingeführt, aber auch hier fremd, übrigens vielen sprachen gemein, ungr. szäblya, serb. säblja, wal. säblie u. s. w., nach Frisch II. 139 vom mitteln. Laße krumen.

Sciame, sciamo it., sp. enxambre, pg. enxame, pr. eissam, fr. essaim bienenschwarm; von examen. Vb. fr. échemer vrlt., lat. examinare.

Sciámito it., sp. xamete, pr. altfr. samit ein seidenstoff, sammet; vom mittelgr. έξάμιτος, ξάμητος sechsfådemig.

Sciarpa, ciarpa ii., sp. charpa, aus dem fr. écharpe binde, gürtel, daher auch mndl. scaerpe, nhd. schärpe. Bei den alten hieß escharpe, escherpe, escerpe auch die dem pilger um den hals hängende tasche, s. Sax. II. 123, 0g. 5888, Par. la duch. p. 7, 8, Ren. II. 59, Ruteb. II. 25, und vermuthlich ist die bed. binde erst daraus obgeieite. Tasche heißt auch das ahd. scherbe, das niederrhein. schirpe, das andd, schirpa Brem. vob., so daß dem worte doch wohl deutscher ursprung zukommen wird: das pr. eschurpir serreißen gewährt keinen passenden begriff. Ein diministie von écharpe ist vielleicht es care celle für escarp-celle) bügelbache,

daher sp. escarcels, it. scarsells, nach andern aber vom it. scarso sparsam, da es in dieser sprache gelddächchen heißt; scarpsella schreibt ein wörterbuch des 15. jh. s. Dief. gloss. lat. aerm. v. 103.

Scimitarra it., sp. cimitarra, pg. ouch samitarra, fr. cimeterre (m.) hurser säbel. Es soll morgeniändischen ursprunges sein. Ein ähnickes worf führt allerdings Suidas an: συμυβραι σπάθαι βαεβαμικαί, aber weder daraus noch aus dem pers. schimschir komele es entstehen. Ist Spanien seine heimath, so verdient Larramendi's deutung aus bask. cime-turra 'der von der feinen schneide' alle reichsicht.

Sciring a, scilinga it., sp. siringa, xeringa, pr. siringua, fr. seringue spritze; von syrinx rohr, rohrpfeife.

Scirocco, scilocco, sirocco it., sp. siroco, xiroque, xaloque, pg. xaroco, pr. fr. siroc sudostwind; com gleichbed. drab. schoruq (scharq osten) Freyl. II. 415.

Scoglio it., sp. escollo, pg. gleichlaut., pr. escuelh, fr. écueil fels, hlippe; von scopulus.

Scojattolo it., sp. pg. esquilo, arag, esquirol, pr. escurol, fr. écureuil eichhorn; son sciurus, sciurulus, nilat. squiriolus Gl. bonn. Um das ungenohnte iu su beseitigen, sprach man thelis scuirus (daher esquirol, escurol), thelis scurius (daher scoj-ait-loj): so kam es, daß sci in diem worte, tielleicht ohne einfuß des gr. συίουρος, woraus aber doch das sard. schirru (marder) entstanden scheint, die behannte palatale aussprache micht annahm. Zahreiche mittelat. συίταnten dieses wortes z. in Dief. glosz. lat. germ. p. 54e. Der üblichere span. susdench ist artilla II. b.

S c o r b u t o it., sp. pg. escorbuto, fr. scorbut eine krankheit; vom ndd. schorbock, ndl. scheurbuik = nhd. scharbock, über deren etymologie s. Frisch 11. 220.

Scorciare il., sp. escorzar, allfr. escorcer, escoursser, toallon. horst verkurzen, das hied susammenfalten; von curtus, wie hausser von altus. Sost. il. scorcio, sp. escorzo verkurzung, allfr. escors, escuers schooß des kleides.

SCOTE it, woal scoartze, pr. escorea, fr. écorce rinde der bäume, schale des obstes, scorzia 'rinta' bereits in dem Voc. SGall; eb. ul. scorzerc, pr. escorsar, fr. écorcer. Die entschung des wortes läßt sich eerschieden auffassen. Ex kann hervähren aus scortes ledern: leder und rinde werden oft durch dasselbe wort ausgedrückt, und was die herkunst aus einem adjectiv betrifft, so ist dies bei dem synonymen corteccia genau derselbe fall. Auch entstehung om scorza und scorzare aus cortex mit vorgesügtem s ist gedenkbar: das s des substantivs könnte seinen grund haben in dem des verbuns, welchse testere sich aus ex-corticeare erklärt; eine andre bildung, excorticare, ward oben unter corteccia erwähnt. Diese etymologie hält sich genauer an den begriff als die erstere.

Scotzonera il., sp. escotzonera, fr. scotsonère eine planes, haberwurs. Zwei deutungen kommen in erwögung. Vom il. scotzone eine ar gliftiger schlangen (z. escuerzo II. b), weil man die planse gegen den schlangenbiß für hellkräftig hielt; es entspräche genau dem tal. serpentaria. Aber unsweifelhaft wäre absdamn die richtige form serpentiera. Oder das wort wäre sags, aus scotza nera entsprechend dem deutschen schwarz-wurz: dann ist nicht absuschn, warum die sprache den klaren ausdruck verdunkelt haben sollte. Man mochte wohl swerst scotzoniera (schlangenwurz) gesagt, nachher niera in nera ungedeutet haben.

Scotta it., sp. pg. escota, altfr. escote Brt. II. 141 ein tau, womit man die segel ansieht oder schießen läßt; vom schwed. skot, nhd. schote, ndl. schoot, dies von schießen, schießen.

Scotto it., sp. pg. escote, pr. escot, fr. écot, miat. scotum seche, degl. steuer. Es triff susammen mit nhd. schofs (con schiefen?), difries. skot, engl. scot, shot, so wie mit dem gieichbed. aligael. sgot (Leo malb. glosse II. p. 3). Das fr. écot baumstrunk ist offenbar oom ahd, scuz, scoher ouch scuzling, nhd. schöfsling; so wohl auch pr. escot-z lignum pareum acutum GProe. 570.

Scrocco ii. schmarotser, fr. escroc gaudieb, strolch, iistiche betrüger, und so mail. scroch spitsbube, chw. scroc wickt; eb. ii. scroccare schmarotsen, sard, iscroccare wegschnappen, fr. escroquer prellen. Man leitet es aus dem fr. croc halten, so daß escroquer mit dem haken heraussiehen hieße, doer mit unrecht, theist swell crocco dem Italier fehlt, denn das vereinselle neap. crocco hann aus dem frans. herrühren, scrocco aber mit seinen vielen ableitungen in Italien heimischer scheint als in Frankreich, theils weil eine heimischer scheint als in Frankreich, theils weil

frans. statt escroquer cher écrocher (wie accrocher) gesagt haben würde. Escroc ist ohne sweifel identisch mit ndl. schrok vieliraß, dem das niederrhein. schroh mager (hungrig?) Schmeller III. 509 zur noth entsprechen könnte, allein das noll. wort kann ous Frankreich eingebracht sein. Unbedenklich von seiten der form und im einklang mit dem begriffe würde man es dagegen auf unser schurke, ahd. scurgo surchführen, dem die ital. form sootcone (bei Veneroni) noch näher tritt. Schlucker, schlucken liegen buchstäblich schon etwas mehr ab. das ahd. si sich nicht in ser umbilden lößt.

Scuolere it., pr. escodre, alifr. escorre, escoure schütteln, abschüteln, lomachen, oon excutere; sbat. it. scossa, pr. escossa (escosa LR.), fr. escousse erschütterung u. dgl., vom partic. excussa. Zaga. it. riscuolere, pr. rescodre, alifr. rescorre, neufr. recourre wieder losmachen, einlösen, von re-excutere; sbat. it. riscossa, pr. rescossa, fr. recousse wiedereinlösung. Dahin auch pr. secodre, altfr. secorre? (pr. secous), nfr. secouer, sp. secudir, obs. secudi, chw. saccuder schütteln, von succutere, das auch in it. scuolere enthalten ist; sbat. fr. secousse erschüterung.

Scuriada it., fr. écourgée (aus escouriée), norm. courgée peitsche, geissel, daher engl. scourge und wohl auch ps. zurria go; aus excoriala sc. scutica aus leder bereitete geissel, wie Muratori lehrt. Das franz. wort trifft übrigens buchstäblich eben sowohl mit it. scoreggiata (con corrigia) zusammen.

Secchia it., pg. pr. selha, altfr. seille, dsgl. masc. it. secchio, pr. selh eimer, gelte; von situla sitila, euphonisch sicla z. b. L. Alom., siccla 'einpar' (eimer) Gl. cass., masc. siclus Cap. Car. M. Abgel. mail. sidell, com. sedell, altfr. seel, nfr. seau mit gl. bed., fem. mail. sidella, com. sedella, lat. sitella; sedella 'ampri' (d. i. eimberi) Gl. cass. Dem Spanier scheint das wort gans absugehn; man vermuthet sin a cettre schöpfeimer, für acette esitulus, woorod sidas altsp. celtre aber weiter entfernt; Engelmann gibt dem span, wort als etymon arab. al-sa'tl assa'tl kleiner napf, dies vom pers. saili.

Sédano it., ven. seleno, comask. selar, piem. seler u. s. w., fr. céleri eine pflanze, selleri; von véhivov eppich, im spätern griech, aber auch mit den roman, wörtern gleichbedeutend. Span, apio dulce.

Sedia, seggia it., fr. siège (m.) sits, dagl. it. as sedio, asseggio belagerung; eb. it. as sediare, sp. asediar, fr. assièger belagern; abgleciet aus sedes vielleicht durch vermittlung om assedium, assediare, da ein unmittelbares sedia om sedes kuum ansumehmen ist.

Ségale, ségola il., cat. ségol, pr. seguel, fr. seigle (m.), wal. seçàre, auch bask. cekharea roggen; von secalo dass., miat. sigala Gl. flor. 990e, sigilum Hatemer I. 300e, siclo 200e; betde letstere formen entscheiden für den accent auf der ersten sybbe.

Segno aliti., pg. sino, altoat. seny Chr. d'Escl. 8879, pr. cenh, chw. senn glocke, alifr. entstellt in seint, saint, weil die glocken namen (eon heitigen) empfengen; con signum, in dieser bedeutung schon im frühen mlatein, daher auch bask. ceinun. Yol. toesin II. o.

Segugio it. spurhund, mail, saus, savus, piem, sus, in der L. Sal. und Alam. sigusius, siusius, seusius, in der L. Burg. segutius, in der L. Baiw. canem seucem, quem leitihunt vocant, vgl. die glossen bei Graff VI. 282 jagahunt 'siuso', si secutor diceremus, und jagahunt 'siusi, secutor', Auf franz, gebiet scheint sich das wort nicht zu finden, dagegen läßt es sich in dem räthselhaften sp. sabueso, pg. sabujo wiedererkennen, welches sehr wohl aus sausius mit eingeschobenem higtustilgenden b = v (sabusius, val. das mail. savus) und versetztem i (sabuiso sabueso) entstehen konnte; es findet sich sogar ein mlat. sebusius. Ableitung aus dem partic. secutus ist grammatisch unstatthaft. Müllenhoff zur L. Sal. p. 293 halt das wort für frankisch und schreibt seusius d. i. siusius, mit eingeschobenem g sigusius, mhd. sûse, vom vb. susen stridere, ahd. siusjan, nhd. sausen, eine deutung, die nicht frei ist von zweifel. Räumt man auch ein, daß im mlatein diphthonge durch consonanteinschiebung zertheilt werden konnten (was aber aus Agetius für Aëtius noch nicht hervorleuchtet, da die einschiebung, wie in grugem für gruem, hier dem hiatus gilt), so findet dies auf die lebende sprache schwerlich anwendung, die kein beispiel einer solchen behandlung der diphthonge kennt. Denn wenn triuwa tregua ward, so vertritt gu hier das ahd. w und das ital. wort

weist zunächst auf die form triwa; suso muste it. suso oder susone lauten. Übrigens möchte auch die bed. sausehund nicht passend gewählt sein für einen leit- oder spürhund, bei dem die schnelligkeit gewiss nicht das hauptmerkmal abgibt. Ferrari u. a. vermuthen auf den städtenamen Segusjum, Susa in Piemont, und diese vermuthung ist nicht zu weit abzuweisen, da die namen der hunderacen häufig geographische sind, der buchstabe hier aber kein bedenken macht. Aus segusius für segusianus entsprang durch abkürzung seusius (val. valle seusia == valle di Susa in einer urkunde v. j. 880 HPMon. I. n. 37, altfr. Seuse GRoss, Mich. p. 295), durch umdeutung segutius; in der piem. form hielt der name des hundes gleichen schritt mit dem der stadt, während die schriftsprache an der alten form festhielt. Kein zeugnis gibt es freilich für den segusischen hund, aber damit ist dieser etymologie wenig abbruch gethan. Das sp. galgo s. b. führt buchstäblich auf gallicus: hier erhielt uns der aufall ein bestătigendes zeugnis, soie er es dort persagt. Coparrupias bemerkt, die race stamme aus Savoyen, was er aber aus dem worte (sabueso) erst gefolgert haben mag.

Sem brare, sembiare it., sp. pr. sembiar, fr. sembier gleichen, scheinen; von similare, simulare dahnich machen, nachahmen. Abgel. it. se mb lante, sp. semblante, pr. semblant, fr. semblant ansembiar, sp. pr. semblant, fr. assember everammen, et. assembiare, sp. pr. asemblart, fr. assember everammen, die bedeutung von simul, wie dies schon in früstler mlatein geschah; it. rasse mb rare, sp. pr. resemblar, fr. ressembler ähnich sein. Aus dem adj. similis leitete man mit beobachtung des ableitungsvocals i (wie in graviare cet.) it. sim ig li are, sonigliare, sp. semejar, pr. semelhar gleichen, scheinen, eigentl. gleich machen und darum auch mit dem accus. construiert.

Sémola it. sp., semoule fr. mehlkleien, mehlküglein; von simila weizenmehl.

Sena it., sena und sen sp., senne pg., séné fr. senesstaude; vom arab. saná Freyt. 11. 3615.

Senda sp. cat. pfad, von semita; it. sentiero, sp. sendero, pr. semdier, sendieira, fr. sentier dass., von semitarius.

Senno il., altsp. altsp. sen Bc., Akr., Mar. Egipc., Troc., pr. altfr. chw. sen, cal. seny verstand, neufr. criaschen der besser, in sens (sensus) sulgegangen; rom dan din mit ders. bed., nhd. sinn. Abgel. altsp. sens do, pr. senst, altfr. sené mit verstand begabt, nfr. nur for-cené it. for-sennto unsinnig (forcener mit e schon altfr., wie RCam. p. 245). Proc. und frans. erfüllt sen oder sens auch die bed. art und weise (wie das begriffsverwandte mente in den adverbien): pr. a nulh sen auf keine weise (in keinem verstande) Chx. III. 366; en nul senz n'en nulc maniere Dolop, p. 63; sodann seite eines dingez à tous les deux sens utraque versus (Nicot); il a pris cette affaire-là de tous les sens.

Sensale it., fr. censal, pr. cessal mākler; aus censualis einnehmer, egl. Papias: censuales sunt foliciales, qui censum per provinciae seigunt. Dafir ist Adelung. Golius p. 1213 hat arab. simsar prozeneta, und hālt dies für das etymon des it. senzale, das zeugnis dazu ist aber erst aus dem 14. jh.

Sentare it. (mdartl. z. b. trient. comask.), sp. pg. pr. sentar (letsteres nur im part. sentat) setzen; participialoer-bum von sedere sedens. p. 25gs. it. a ssentare, sp. pg. asentar, altfr. assenter Bert. p. 150, abst. sp. asiento sitz.

S en i in el la ii., sp. centinella, fr. sentinella exhidiacake; com it. sentire hören, wie das gleichbel. scolla son scollare. So behaupten Vossius u. a. Allein es fehlt das mittelgited, da doch sent-in-ella absutheilen wäre. Man wird darum Gal-cani's deutung berücksichigen müssen Arch. stor. ital. XIV. 361. Hiernach ist es con sentina, wie man den untersten schiffraum nannte, der wogen des indringenden wassers beständig gehütet werden muste; ein solcher häler hieß sentinator. Von der fotte giene das word wieber auf das hernitator.

S en z a ii., früher auch sanza, neupr. senso, altzp. sines PC., Atz., altpr. sens, sens, ses, altfr. sens, nfr. sans, daneben, die urspringliche form altit. s en PFS. I. 201, oft bei Brunetto Latini, sp. sin, pg. sem, pr. sen Pass. de J. C. 80; präposition com lat. sine, mit angefügtem s senes, sens, hieraus mit euphonischem cocalauslaut il. senza für sensa voie manzo für manso u. a. Einheimische sprachforscher lassen senza aus sbentil entstehen und diese deutung wäre allerdings su erudgen: unterstütsung fånde nie jedoch venniger in dem genitiv senza di me (Potts forsch. II. 1883), den auch ander präpositionen zudassen, als im adverbialen gebrauche dieser partikel, welchem sp. sin, fr. sans nicht gestatten, z. b. fare senza entrathen, il viver senza Petr. cans. 8, neuer d'argent es senso er ist des geldes ohne, daher denn auch das comask. cb. senzà berauben, wie ahd. anon on ûno mid. ohne. Indessen empfehlt die geschlossene aussprache des obige herleitung aus sine, indem das suffix enza (as-senza absentia) setst offense se hat.

Seppia it., xibia sp., sèche fr. tintenfisch; von sepia.

Sera ii. pr., searę veal., pr., masc. ser., fr. soli abend; on serum späle seit (statt dessen sp. tarde, s. 11. b.) Ital. urkunden brauchen sera auch für westen, occidens, s. 2. b. IlPIon. n. 143. 145. Zags. pr. a sera r, allfr. a serier, seerir, vool. inseri, obend werden. Ez gibt überdies einige ableitungen, die nach ütren bedeutungen augenscheinlich su serus gehören, nicht aus serenus gebildet sind: sp. soren o, pr. serè, fr. serein, neap. serena abendähau, pr. serena obendähed, daher il. serena la; wie ist aber das im roman, fast umbliche suiffe en su verstehen? schrieb man etwa fr. serein für sersin (ser-anus mit bekanntem suffæ) und entstand hieraus pr. seren, letstere nach Spanine gewandert, wo ja das primitio fehlte? — [Blanc erklärt sereno, serena ect. lieber aus serenus, weil heiterkeit des abends, besonders in siden, eintreke, s. Krit. anhang p. 10.]

Sor gento ii., sp. sargento, all sergente Ale., fr. sergent gerichtsdiener; von bestrittener herkunft. Läßt man es mit Grimm rechtsalt. p. 766 aus ahd. searjo = nhd. scherge entspringen, so blebit die endung unerhläriich, wenn man auch en ausfald des o wie in sal aus frinkern seal [nhd. soll] sugeben will, obwohl das nhd. scherge widerspricht. Besser fügt sich sergente offenbar sum lat. partic. serviens mit ensonanntierung des i, wosu pioggia aus pluvia su halten ist; seine grundbedeutung ist nicht die von searjo, sondern die von famulus (serjant de deu überzetst famulus dei, ogli is serganz kil serveit der diener, der ihm diente Alez. 68), und was vollends für diese herleitung spricht, dem Procenzalen bedeutet das part. sivven von servir genau desselbe,

und ebenso drückt der Piemontese das fr. sergent mit servient aus.

Serpe it. pg. altfr., sp. sierpe, pr. churw. serp, wal. serpe schlange, gemeinromanische gewiss sehr alte abkürzung von serpens, die auch im kymr. sarl hervortritt.

Serra altit. PPS. I. 413, sp. sierra, pg. pr. serra bergkette, bereits in den allesten span. urkunden; eigentl. säge, lat. serra, wegen der zackigen gestalt, ogl. serratus gezackt, daher der geographische name Monserrat.

Serraré il, sp. pg. cerrar, pr. serrar, fr. serrer cinschießen, auch susammenpressen; sbsl. it. serra gedränge, fr. serre (f.) kralle; it. ser ra glio, alsp. cerraje, pr. serralh verschiuß; oon sera schloß, frish im mlatein serra. Sp. cerrar mit e ist eine scheideform gegenüber dem vb. serra sågen. Das it. serraglio hat auch das türkische, eigentlich perisische sersi palast (des sultans) in sich aufgenommen, dafür sp. serrallo, fr. sérail.

S es 1a, seele it, zirkel sum metsen, it, altpg. seeto, altsp. siesto Alz. ordnung, maß; tb. it. sestare, assestare abmessen, ap. asestar ein geschilts richten (auch pr. assestar LR. V. 2207) Von den etymologen noch ungelöst, aber nicht scheireig zu lösen. Sesta ist das gr. Seorbe ein werheide der maurer sum ausgleichen oder richten, nach einigen die kelle, nach andern das winkelmaß oder richteheit. Man sieht, daß das wort von Italien ausgegangen und dies prast zu seinem griech. ursprung. Von sestare ist ober auch unser ahd. seston disponere, sestung alispositio.

Sestiere it., sp. sexturio, pr. sestier, fr. setier, in eten cass. glossen sestur, ein maß; von sexterius der sectute theil eines geneissen maßes, ahd. sehturi. Das lat. wort gab dem Italiäner überdies die 293. form sin jo für sestinje, etc. hob. sier für sesten; hohr steire, nach Galami (Arch. stor. XIV. 352) von extaris bei Plautus, was der bedeutung nicht 2009.

Sela ii., sp. pr. seda, fr. soie, im spâtern mlatein sela; and ser form seda ist ahd. sida (wie pha aus pena für poena, pris aus prelium), mld. seide, is: sida, kymr. sidan. Es ist buchstäblich das lat. sela starkes haar, eine dem span. und frans. worte eerbliebne bedeutung, woher auch it. senote, treiben haarseil. Als man es auf die seide an-

wandte, bedeutete es anfangs vielleicht nur stränglein, strähne, in beziehung auf die in dieser form versandte rohseide; beides strähne und rohseide berühren sich auch im gr. udraza und dem rom. matassa, und das sp. pelo heißt haar und rohseide. Eine dalmatische urkunde v. i. 1118 sagt noch seta serica, nicht schlechtweg seta, also seidenhaar, seidenstrang, s. Ducange v. seta. Zur grundbedeutung von seta passt es ferner, wenn das mongolische sirgek sowohl seide wie als adj. straff (von haaren) ausdrückt, s. Schott über das finnisch-tartarische sprachengeschlecht p. 5. Aus sindon (musselin) kann seta nicht entstanden sein, eben so wenig aus dem koreanischen sir, szir (Journ. asiat. II. 243). Zu hünstlich scheint die deutung aus gr. one, gen. ontoe, kleidermotte, das zunächst wurm (σκώληξ bei Hesychius), alsdann seidenwurm bedeuten sollte. - Eine abl. ist it. setino, daher pg. setim, fr. satin ein seidengewebe, allfr. sain Aubery p. 3.

S etti man a und semmana it., sp. pg. semana, pr. selmana, fr. semine woche; von septimana im spätern mlatein, eigentl. siebensählig, wal. septemune, irisch sechtmaine Zeuß I. 77 (nach ihm ein gallisches word II. 739, ogl. dagegen Pott zählmethode, 207). Dafür cat. altyg. doma on hebdomas, sp. hebdomada. Das sardische wort ist chida, chedda, cida, das man auf gr. x70c, bekümmernis (arbeitstage, werktage) swirkchjührt.

Sevo, sego it. (g für v s. Rom. gramm. I. 176), sp. pg. sebo, pr. wal. seu, fr. suif (durch umstellung), norm. henneg. sieu; von sebum, sevum unschlitt.

Sgurare il. (eigentl. lomb. sgurà), sp. cat. escurar, freceurer fogen; nicht vom dischen scheuern, das wohl selbst aus dem latein. ist, sondern vom lat. curare pflegen, rein halten s. b. cutem, vilenn, mit eorgesetstem begriffærestlärhedne ex. Schon das einfache curare hat im venes. und prov. die bed. reinigen, dasu stimmt wal. curat sauber.

S i ii., sp. si, altsp. sin, pg. sim, pr. fr. si, partikel der eergleichung und bejohung; oon sic, statt dessen in bejahendem sinne der Römer lieber its zetste. Der Sarde hat sich für dieselbe bedeutung noch das gans lateinische imo oder emmo bevohrt, das er auch für \*selbs. 1. oogar anseendet: imo piùs anzi più, imo magis, s. Spano ortogr. 1. p. 167 und vocab. sard.

Sidro, cidro it., sp. sidra, fr. cidre, wal. cigheariu obstocin; von sicera (οίκερα), entstellt in cicera, woraus cidra wie fr. ladre aus Lazarus ward. Aber altsp. noch sizra bei Berceo.

Signore it., sp. señor, pg. pr. senhor, fr. seigneur herr : von senjor der altere, geehrtere, angesehenere, wie gr. πρεσβύτερος, wovon Isidorus 7, 12 sagt: presbyter graece latine senior interpretatur, non pro actate vel decrepita senectute, sed propter honorem et dignitatem, oder wie ags. ealdor, das in die bed. fürst übergieng. Durch senior ward dominus theils verdrangt, theils in seiner bedeutung eingeschränkt, während das fem. domina in seinem rechte verblieb. Ähnlich muste das goth. masc. frauja, ahd. frô, dem comparatio herro weichen, aber das fem, frau dauert fort. Im altport, ward senhor auch wie im latein als feminin gesetzt: senhor rainha frau königin, mia sennor fremosa meine schöne herrin: suveilen auch im altfr.: ele devint dame e signor. s. Rom. gramm. II. 277 note; im prop. kann es auch als adjectiv construiert werden wie in pilars senhors hauptpfeiler. Senior für dominus kennt schon das älteste mlatein: Gregor v. T. sagt z. b. 8, 30 unusquisque contra seniorem saeva intentione grassatur. In dem scherzhaften artikel zur L. Sal. (wolfenb. hs., 8. jh.) wird ihm vassallus entgegengesetzt: cum senior bibit duas vicis, sui vassalli la tercia. In den con W. Grimm edierten deutsch-lat, gesprächen steht es überall dem ahd. herro zur seite. Die alteste franz. form ist nom. sendra (in den Eiden, ogl. senhdre GRoss.) zsgz. sire, acc. seigneur, das nachmals auch in sieur gekürzt ward; zsgs. nom. messire, acc. monseigneur und monsieur. Die susammensiehung von sendre (senre) in sire ist stark und mag nordfranzösischen ursprunges sein: picardisch wird nar oder nr nicht selten in r vereinfacht, tiendrons s. b. lautet hier térons, tendre lautet tère. Franz, ursprunges sind die prop. formen sire, sire nom, und acc., sp. ser s. PC. 3125, dsgl. sire, it, ser und sire, mundartlich sior, engl, sir, durch welches das ags. hearra aus der sprache verdrängt ward.

Singhiozzo, singozzo it., sp. sollozo, pr. singlot, sanglot, fr. sanglot, chw. sanglut geschluchze; vb. sin-

ghiozzare und singhiottire, sollozar, sanglotar, sanglotar; mehr oder minder entstellt aus singultus, singultare, singultire. Zunächst der ital. form steht mlat. suggultium Class. auct. VI. 545.

Singlar sp., singrar pg., cingler fr. segeln; doch wohl aus dem ahd. sègelèn, alln. sigla, mit eingeschobenem n wie in singlaton. Unmittelbarer weist auf das deutsche wort allfr. sivle segel. sigler segeln.

Siniscal co und sescolco it., senescal sp. pr., sénécchal fr. oberhofmeister; com ahd. sini-scall ditester diener, das sich aber in den alten deutschen sprachquellen nicht corfindet, mlat. seniscalcus L. Alam., s. Grimms rechtsalt. p. 302.

Siroppo, sciroppo it., sp. xarope, pg. xarope, enxarope, fr. sirop ein süßer saft; com arab. scharüb trank, wein, kaffee Freyt. II. 4076.

Slinga (schlinga) churw., sp. eslingua, pg. eslinga, fr élingue (Trévoux) schlinge, schleuder; vb. pic. élinguer schleudern (allfr. linder G. Guiart II. 377); vom ahd. slingå funda.

Smagare altit., altpg. esmaiar muthlos werden, pr. esmaiar, altfr. esmaier, esmoyer, in Berry émeger mulhlos machen; dsql. sp. pq. desmayar in ohnmacht fallen, engl. dismay; sbst. it. smago, pr. esmai, esmoi, sp. desmayo schrecken, ohnmacht. Der franz, sprache verblieb em oi, das man gewöhnlich aus movere deutet, wiewohl es nur eine mundartliche form ist für esmai, val. Ruteb. 11, 48: dites li. ne s'esmait ne que je m'esmoi, wo beide formen gleichbedeutend nebeneinander stehen. Das wort ist deutsch. aber nur mit privativem es (des) im roman, gebraucht: goth. ahd. magan können , vermögen , val, ahd, magen stark sein , unmagên ohnmachtig werden. Selten allerdings geschah es, daß der Romane das einfache deutsche wort nur zu einer zusammensetzung benutzte; warum sollte er aber, wenn er z.b. das wort un-magên branchen konnte, es nicht in es-magar abgeandert haben, um es sich näher zu rücken? So findet sich auch ahd, stullan nur im ital, compos, tra-stullare, andrer beispiele nicht zu gedenken. Wackernagel altfr. heder p. 131 führt es auf ahd, småhjan schwächen, erniedrigen zurück, welches einigermaßen durch die altsp. form esmair Ala.



gestützt wird, wogegen aber die gemeinrom bildung nach der 1. conj. für magan redet. Småhl fand übrigens im ital. sinacco seine darstellung.

Smalto it., vool. smaltz (žumaltz), sp. pg. esmalte, friemail metalisches glas, schmetsglas, mlat. smaltum. Da it. smalto mörtel heißt, so hat man darin das gleichbed. lat. maltha vermuthet und veeder gegen das vorgefügle s noch gegen den betrittlt in die 2. decl. ist etwas einsusenden. Eine andre herleitung ist die aus dem ahd, smeltzan, früher smaltjan, smaltjan, mhd. schmelzen, und sie scheint richtiger smaltjan, smaltjan, mhd. schmelzen, und sie scheint richtiger smaltjan, smaltjan, mhd. schmelzen, und sie scheint richtiger smaltjan, smaltjan, minmer aus dem hat, vort, wohl aber aus smelti d. h. aus smalti construieren läßt: i ward von a angezogen (esmailt) und t apocopiert wie in gal für galt vom deutschen wald. Wenn der überzeitzer des M. Capella sagt: electrum heizet 'in walescun' smaldum Graff VI. 852, so hatte er die bereits vondmisterle form or ausen.

Smeraldo it., fem. sp. pg. es meralda, pr. esmerauda, fr. émeraude ein edelstein, von smaragdus (quiqueydo; m. f.), sonair. murakata, g in 1 verwoandelt wie im it. salmn aus adyna oder Baldacco aus Bagdad; altsp. aber auch esmeracde Alx., pr. maradel.

Smerare it., sp. pr. esmerar, allfr. esmerer putzen, polieren; con ex-merare wie spurare con ex-purare, sgurare con ex-curare.

S me riglio it., sp. esmeril, fr. émeri ein zum polieren dienendes eisenerz, schmergel; vom gleichbed. gr.  $a\mu\nu\rho_{\nu}$ ,  $a\mu\nu\rho_{\nu}$ ,  $a\mu\nu\rho_{\nu}$ .

Smorlo it., esmirle pr. lerchenfalk, die kleinste art rauboggel, sp. pg. esmeril art kannom (ogl. falconete oon falcon); dspl. it. smorig lione, sp. esmerejon, pg. esmerilhöo, pr. esmerilhö, fr. émérillon s. c. a. smorlo. Das wort ist eine verstärkung oon merla, kal. merula, und es soll damit ein der amsel ähnlicher vogel bescichnet werden, engl. merlin. Es ist schon im ahd. smirl vorhanden.

Snello it., pr. isnel, irnel Chw. IV. 224, V. 179, altfr. isnel, ignel, enel flink, gescandt, noch jetst norm. inele. Gewiss com ahd. snel streithaft, behende, aber warum isnel, nicht, oder doch nur sellen esnel? Sprach man i für c,

weil ein belontes e folgt? aber in espelh, espés, esquern that man nicht dergleichen. Man könnte ignel für ignitellus frurig, hitsig (ignitulus braucht Tertullian) nehmen, wäre sn minder gut verbürgt. Im Gregor 440 begegnet enhel curs, nach Du Meril = anhelo cursu (ado. enhelement 437): erodgt man ober, daß die Anadschrift have reweichung verwendet (Rom. gramm. I. 435), so ist enhel nichts anders als egnel und kunn das dem Romanen gans fremde anhelus nicht nutdrücken.

Soda it. sp. pg., soude fr. ein laugensalz aus der asche der kalipflanse; wird aus solida hergeleitet. Span. soss, con salsus, heißt auch die pflanze selbst, salsola L., salzkraut. Sofä it. pg., fr. sopha, sofa (m.) rukebett; com arab.

coffah ruhebank vor dem hause Freyt. II. 502a.

Soffiare is, altsp. pr. sullar, fr. souffler, nsp. soplar, pg. soprar blasen; con sufflare. Daher fr. so utflet blababalg, auch ohrfeige, da die begriffe hauch und schlag sich berühren, wovon sich ein anderes beispiel oben unter buf findet. Verwandt ist auch das pg. assoviar.

Soffratta altit., pr. sofraita, sofracha, altfr. souffraite mangel, abbruch; altit. soffrettoso PPS. I. 214, pr. sofraitos, fr. souffreteux dürftig; con suffringere suffractus, pr. sofranher.

S og a it. (mdartl.) seil, so auch sp. pg., chw. suga; die bedeutung der ital. schriftsprache ist lederner riemen, im port. heißt es vornehmlich binsenseil, im span. auch ein längenmaß, s og u e ar mit dem seile messen; bask. soca. Es fehlt dem vorte nicht an seugnissen im frühern mätetin, soc es gleichfalls riemen oder seil bedeutel: si quis sogas furatus fuerit de bove junctorio L. Long.; sogam carralem de corio Epist. Innoc. III., auch ackermaß, daher sogalis eine abgabe Capit. de ciliis. Die bask. form mit tenuis ist wohl die ältere; su the stimut socas tortiles in einer urkunde unter Justinian und, wie Ducange vermuthet, auch mittelgr. caváçiov ein dingenmaß, bei iltero (nach 600 p. C.) Diefenbach cell. I. 90 vergleicht kymr. syg kette, bret. såg zugseil, gael. sugan strohseil. Im span. ist soga am meisten heimisch geworden, da es su cielen redensarten und ableitungen gebraucht wird.

Sogna altit. PPS. I. 334, pr. sonh, fr. soin sorge, sorgfalt; ob. fr. soigner besorgen, pflegen; 2sgs. it. bisogno, pr. besonh, besonha, fr. besoin, chw. basengs noth, bedürfnis (fr. besogne f. geschäft), it. bisognare, pr. besonhar noth thun : deal. altfr. es soi g ne, essoine nothwendigkeit, schwierigheit, entschuldigung, essoigner sich entschuldigen; hierzu noch die altfr. verba ensounier beschäftigen, resoigner fürchten. Das einfache subst. ist schon dem ältesten mlatein bekannt: die L. Sal. und Rip, haben sunnis (sonst auch sunnia, sonia) mit der bed, gesetzliches hindernis (daher das verweilen bei einem gegenstand, die sorgfalt), und hierin erkennt Grimm rechtsalt, p. 847 ein frankisches wort = altn. syn ablauanung, ob. synja ablaugnen, mlat. soniare besorgen. Die goth. sprache liefert sunja wahrheit, sunjon rechtfertigen, die altsächs. sunnen entschuldigung, nothwendigkeit, hindernis, die althochd. sunne in der übersetzung der L. Sal., welchen sich essoigne (mlat. exonia, exonium) so wie besoin logisch genau anschließen. Freilich läßt sich letzteres, da man kaum ein verlorenes deutsches compositum aus vorliegendem stamme annehmen darf, auf das zu einem andern stamme gehörige ahd. bi-siunigi scrupulositas, woraus ein sbst. bi-siuni zu folgern ist (Grimm II. 7194), zurückführen: denn daß hier das roman, bis, das etwas falsches, verkehrtes bedeutet (s. oben bis) nicht im spiel ist, zeigt theils der begriff des wortes. theils seine schreibung, die in jenem falle bessoin, bissogno sein muste, und auch ags. byseg, nndl bezig (beschäftigt). worauf Grimm vermuthet gesch. d. d. spr. p. 364, läßt sich mit besoin nicht in einklang bringen. Noch ist einer von Ducange versuchten herleitung von soin aus lat, somnium zu gedenken: wer träume, dessen gemüth schwebe in angst und sorgen, und schon ein altes lat, ar. glossar übersetze darum somnium quoreic. Aber kann dies somnium nicht eine umbildung sein von sonium (soin) um diesem ein ganz latein. gepräge aufzudrücken? und wie würden sich die bedeutungen der composita aus somnium entwickeln lassen? Man sehe über unser wort sumal Pott in der abhandlung Plattlatein 340. - Eine abl. von soigner ist altfr. suignante 'concubina' LRs. 137, soignentage concubinat, im Vocab. duac. soignans 'focaria' (kōchin).

Soldo it., sp. sueldo, pr. sol, fr. sol, sou name einer munze; con solidus, das bei den alten für eine goldmunze, später auch für eine silbermünze von verschiedenem werthe üblich war, eigentl. eine dicke mänse im gegensats sur bleebmänze. Demachast hieß is. soldo, sp. sueldo, pr. sout, fr. solde (f) lohn; is. sold at o, sp. soldado, fr. soldat, pr. soudadier, allfr. soudoier, lothr. pic. dauph. soudard kriegsmann, wörtlich besoldeter, wie is. pags soldat heißt. De Italiäner formte mit einer sellnen vervaandhung des o in a aus solidus sein adj. saldo, sodo (egl. talpa, topo), so wie aus solidare objestigen, zusammenfügen zein ob. saldare löthen = sp. soldar, fr. souder, wovon sich soldare besolden durch die form tremst.

Solla il. sp. ps. pr. Ioniciler, im span. harmonie; con den Guidonischen sylben ul re mi fa sol la, d. h. nur on den drei letzten rückwärts gelesen und la als artikel verstanden (la sol-fa); rb. il, soll feggiare (woher fr. solfège), sp. sollers, fr. sollere die toniciter singen.

Solfo, zolfo it., sp. azufre, pg. enxofre, pr. solfre, solpre, fr. soufre schwefel; von sulphur.

Sollazzoit., sp. solas, pr. solatz, altfr. soulas behastigung, kurzweil, con solatium; cb. sollazzar, solazar, sonlacier ergötzen, mlat. solatiari, solatiare bei Gregor d. or. u. a.

Sommaco il., sp. zumaque, pg. sumagre, pr. fr. sumac eine staude, sumach; vom arab. sommåq Freyt. Il. 3551.

So m no it., sp. somo, pr. som, altfr. som, son gipfal; con summum, sfr. son kiele d. h. das oberste im sieb, sp. soma gröberes mehl. Daher das prāpositionale altsp. en somo, altfr. en som, en son oben, hinauf, auch par son, par son, 2. b. par sum les puis oben auf den higheh, par son l'eve auf dem wasser, par son l'aube GVian. 1241, Parton. 1. 135 cet. ums morgenroth = pr. sus l'alba Fr. 3484, Parton. Sen l'alba 3493, it. in sull'alba. Abgel. fr. so m met, die stelle des alten som ausfüllend. Zegs. sp. pg. pr. a som at, altfr. assommer LB. himaufbringen. seigen, sick assommer JB. himaufbringen. seigen, sick assom

Son da sp. pg., sonde fr. senkblei; ob. sondar, sonder die mercestiefe messen. Wenn sich sp. sombra, fr. sombre aus sub-umbra susammensiehen konnten, so ist dieselbe sussammensiehung oos sondar aus sub-undare in das meer tauchen moßlich, voem auch micht, vie dort; erweisieht.

Sopa sp. pg. pr., soupe fr. heißt sowohl brühe mit brotschnitten wie auch die eingetunkte schnitte selbst, daher die franz. redensart mouillé comme une soupe. Über die urbedeutung kann das unzweifelhafte etymon entscheiden: alln. suup, and. souf brühe, gleichbed. alln. sup, ndd. soppe, ahd. sul, zu welchen letsteren die proc. form besser passt, indem aus sauf muthmaßich saupa entstanden wäre. Auf die getränkte schnitte deutet schon die stelle aus einem wörterbuche e. j. 1419 weinsswi 'einum et panis' Schmeller III. 202. Vb. 3p. so par brühe über die schnitten gießen, pr. sopar, fr. souper zu abend essen (wobei die suppe das orn-ehmste gericht war), letstere bedeutung uratt, bereits in der Pass. Chr. 28. 107, cgl. bair. schwz. saufen mit dem lößle sesen. Ein anderes wort ist it. zu pp. haltschale, sp. pg. chupar schürfen, fr. super dass., cgl. unser mundaril. zuppe, zupfen, supfen schürfen.

Sorbello it., sp. sorbele, pg. sorvele, fr. sorbel ein ssifer kildender trank; com arab, schorb trank Freyt. II. 407<sup>s</sup>, wobei su erinnern ist, daß das arab, sch (c.) mehrmals im span, als s auftritt. Nach andern ist es aus sorbere abgeleitet, also s. v. a. sorbilium, aber den ableitungen mit ett aus verbis ist micht su trauen.

Sorce, sorcio it., sp. sorce, pr. soritz, fr. souris, wal. source maus; von sorex.

Sorn pr. duster, auch in figurl. sinne; sorn ura dusterheit; altfr. sorne dämmerung Roquef., sp. (rothwalsch) sorna nacht; fr. sournois heimlich, tückisch; it. sornione, susornione duckmauser, susorniare murmeln. Vielleicht hat sich die sinnliche bed, dunkel in diesem worte erst aus der abstracten düster entwickelt und es ruht auf einer celt, wurzel. kumr. swrn-ach knurren, brummen, corn, sorren zornig sein, denn entstehung aus dem logisch näher liegenden sor, sorllyd mürrisch, tückisch, engl. sullen findet schwierigkeit in der form. Auch sp. sorna trägheit (nach Larramendi vom bask. sorrena der dummste) ist hieher zu ziehen, der mittelbegriff konnte verdrießlichkeit sein. Vielleicht jedoch gibt die erwägung des mit sournois gleichbed. pg. comask. soturno, piem. saturno, sard. saturnu, genf. saturne, span. flor. saturnino (s. P. Monti) ein andres resultat, da diese wörter augenscheinlich aus taciturnus entstanden sind, indem die sulben taci in tci tco tca susammengiengen; sorna (nacht) aus taciturna ware selbst ein poetisch schöner, mehr noch ein für die gaunersprache bezeichnender ausdruck. Seltsam sind wegen ihrer endung a die mail. adjectivformen sotturna, saturna.

Sortire it., fr. sortir (beide nach regelmäßiger conj. io sorto, je sors) ausgehn, altfr. auch entspringen, entkommen Fl. Bl. 1020, cat. surtir ausgehn, springen, sprossen, pr. sortir springen , springen machen , sp. surtir , pg. surdir hervorquellen: zsas, fr. ressortir (pras, je ressors) wieder ausgehn, sp. resurtir zurückspringen, sbst. fr. ressort schnellkraft. Mit sortiri (looßen, durchs looß gewinnen) läßt es sich logisch nicht einigen. Ferrari zog es daher aus dem subst. sors: das looß ward aus der urne gezogen und gieng gewissermaßen heraus. Aber war dieser vorgang ein im leben so wichtiger, daß man darnach eine der üblichsten handlungen benannte, sich also selbst, im grunde gesagt, mit einem looße verglich? Menage und Frisch erklären es mit surrectire. einer freilich ungewöhnlichen bildung, da die participialverba sich sonst zur ersten conj. schlagen, die aber doch in ammortire und altfr. quatir (von coactus) beispiele aufzeigen kann und jedesfalls den bedeutungen vollständig zusagt, denn auch 'ausgehn' und 'sich erheben' gehen in einander über; letzteres spürt man noch deutlich in phrasen wie sortir de son siège, sortir de table, une figure sort sie hebt sich (auf aemälden).

Sortire it., fr. sortir (beide nach der gemischten coni. io sortisco, je sortis) erlangen, bekommen, ital, auch looßen, sp. surtir, comask. surti versehen, versorgen; von sortiri. Zsgs. it. assortire, sp. asortir, fr. assortir zusammenlegen, susammenpassen (jedes nach seiner art oder sorte). Zu derselben conjug, bekennt sich auch fr. ressortir unter einer gewissen gerichtsbarkeit stehn, das recht der appellation haben, z. b. les pairies ressortissent au parlement, sbst. re ssort, it. risorto gerichtsbarkeit. Über den ursprung dieser susammensetzung bemerkt Ducange; ressortum quicquid intra sortes continetur seu jurisdictionis terminos. Nach Budgeus (s. Menage) kommt der ausdruck von sors looß: causae enim sortibus ex urna ductis cognoscebantur. Die sache ist aber ganz anders zu fassen. Die eigentliche bedeutung des juristischen ausdruckes liegt im altfr. resortir sich zurückziehen, sich flüchten, schutz suchen, resort rücksug, zuflucht, daher höchste stelle, wo man sein recht erlangt, rechtszustucht. Die

begriffenteichtung aus sortir erlangen, ressortir wiedererlangen ist aber dieselbe wie im ital. ricovrare 1) wiedererlangen, 2) seine suffucht nehmen; ricovrare ad un luogo verhält sich auch syntactisch wie ressortir au parlement. S. oben cohrar.

Sostare it. hemmen, stillen, beruhigen, po. pr. sostar einhalten; sbst. it. pr. sosta stillstand; von substare ausdauern, aushalten, transitie genommen. Dahin ettea auch sp. pg. susto, sard. assustu schreck (hemmung?), comask. sust, oen. susto, sic. sustu bekömmenheit, beschwerde.

Sotto it., altpg. soto, pr. sotz, fr. sous, wal. subt, praposition, von subtus, it. auch sottesso s. esso; ssgs. fr. dessous = it. di sotto. Daher it. sottano unterst, sbst. sottana, sp. sotana, fr. soutane unterrock, leibrock.

Sovente it., pr. soven, soen, fr. souvent, seitadverb, von subinde. Die lautlehre hat hier die ungewöhnliche härtung des din t su bemerken: dachte man dabei an die endungen in repente, frequente, immantinente? es scheint so.

Soverchio it., altsp. sobejo (für sobeijo) z. die glosare bei Sanches, pg. sobejo adj. und ade. überflüssig, übermäßig; von superculus, der lat. sprache fremd. Daher sbst. it. soverchierin, superchierin mishandlung, überoortheilung, und hieraus fr. supercheire, sp. supercheirs hinterlist.

Spada it., sic. spata, sp. pg. pr. espada, fr. épée, wal. spate? (nach Lex. bud.) degen, schwert; pon spatha spatel sum umrühren, degl. breites zweischneidiges schwert (s. die stellen bei Böcking, annot, ad Notitiam dign. occid. p. 315). dies vom gr. and9n, nicht aus dem celtischen, wie noch Belloquet p. 163 anzunehmen geneigt ist. Das wort hat auch in andre sprachen eingang gefunden, z. b. alb. spate, bask. izpata, in andrer bedeutung kumr. vspawd schulter, ir. spad. engl. spade, and. spato, nhd. spaten grabscheit, Im mittelalter mochte man es für kein lateinisches halten : gladius , quod spatham vocant heißt es s. b. in den Gest, reg. Fr. cap. 41. Im latein, allerdings von eingeschränktem gebrauche schwang es sich in den jungeren sprachen über gladius empor, das sich kaum behaupten konnte; ensis muste völlig weichen. -Altspan, wird es häufig als masculin gebraucht: deste espada PC. 3676; im altfr. Agolant v. 699 steht il n'ont espée, ne soit bien aceré (wo vielleicht espié zu lesen ist); im prov.

erscheint gradezu eine männliche form espa-s LR., im Leodegar 38 ispieth (inspieth), altcat. dagegen la espà Chr. d'Escl. 6774.

S palla it., sp. espalda, att espalla, pg. espalda, espăda, pr. espatla, fr. épaule, attfr. espalde LRs. 377 schulter. Nicht con scapula, sondern, wie die proe. form am deutlichsten seigt, con spathula, dimin. con spatha schulterblatt der thiere, wal. spate rücken. Apicius hat spatula porcina, welchem attpg. spadoa de porco (in einer urhunde e.). 1296 SRos.) genau entspricht. Spatula ist nur der sard, mundart fremd: sie gibt dafür das dem gr. ancis) sinnererwandte lat. pala, das bereits Coelius Aurel. für schulterblatt gebraucht. Von spatula (nicht con palus pfahl) kommt it. spalliera, sp. espaldera, fr. espalier rückthen, baumgeländer, spatier.

Spanna it. chure., wallon. aspagne, masc. alfr. e span, nfr. cmpan ein längemnaß; vb. it. span nare tuch oder netze abspannen (wenn nicht von pannus), chw. spaniur aufspannen. Die herleitung aus gr. oniöunf, weiches spemma oder spinna lauten miste, ist verwerflich. Die aus expandere würde sich für die frans. form empfehlen, da hier espanit für espandir vorkomnt, im ital. scheindet anch nur höchst selten: das ganz vereinzelle comask. spanda lehnt sich augenscheinlich an spundere. Am sichersten leitet man daher spanna om ahd. spanna, nhd. spanne, das fr. empan oom mhd. spanna, nhd. spanne, das fr. empan oom mhd. span ausspannung, die in dem starken verbum spannan ihre quelle haben.

S p a r a g n a r e und sparmiere, risparmiere it., fr. éparner, che. spargnar, burg. reparmer schomen, sparen. Wollmahnt es an das ahd. sparön, sparèn, die art der ableitung daraus aber ist unklar. Man bedenke dabei lomb. car-agn-are aus ahd. karön Rom. gramm. 1. 87, fr. lor-g-ne-er aus luren.

Sparaviere, sparviere it., altsp. esparvel, cat. esparver, pr. esparvier, fr. épervier ein raubvoged, in letsterer sprache auch ein vurfnets der fischer, sp. esparavel; com ahd. sparvari sperber, dies wohl com goth. sparva sperling, chw. spar. Hicher auch churw. sprer geier. Der neusp. ausdruck ist gavilan.

Spasimo it., sp. cspasmo, pr. espasme, sp. pg. auch pasmo krampf, ohnmacht; vb. it. spasimare (comask. pasmå), sp. espasmar, pasmar, pr. esplasmar, espalmar, plasmar, fr. påmer; oom lat. spasmus bei Plinius  $(\sigma\pi\alpha\sigma\mu\delta\phi)$ . Der unibliche wegfall des s oor p rührt etwa daher, daß man jenen buchstaben mit ex verwechselte, also pasmus für das einfache wort hielt.

Spavenio ii. (für spavenio?), auch spavento, sp. esparvan, fr. épavrin aus dem alten esparvain, engl. spain spath, eine krankheit der pferde und des rindvieks. Menage meint com éporvier, voeit die thiere den kranken fuß hoch aufheben wie der sperber, und diese meinung findet ihre stütse in der gleichbed. cat. form esparver-enc eigentl. etwas sperberatiese, sollene. einfacher esparver.

Spaventare, spantare il., sp. pg. espantar, pr. espaventar, fr. épouvanter, henneg. épanter, soal, mit m für v speimenth einen erschrecken, sbst. il. spavento u. s. f.; con expavere, part. expavens. Die frams, form erklärt sich ohne schwierigkeit aus den in der alten sprache corhandnen übergängen, espaventer, espauenter, espoenter, espoventer (v eingeschoben), auch der Churedische sogt spuventar.

Spazzare il., sp. espaciar, pr. espassar raumen, ausbreiten, il. spaziarsi, sp. espaciarse sich ausbreiten d. h. sich ergehen, spazieren; von spatiari.

Specchio, speglio it., sp. espejo, pg. espelho, pr. espelh spiegel, oon speculum. Die frans. sprache besitst buchstäblich dasselbe wort in os piè gle verschmitster geselle, henneg. vilespièque, oom deutschen Eulen-spiegel, der unter dem namen Ulespiègle frah ins frans. übersetst word. Vb. sp. es pe ja r glätten, polieren, despejar lichten, rdumen, plats machen.

Spelta, spelda it., sp. espelta, pr. espeuta, fr. épeautre eine getreideart; lat. spelta erst im 5. jh. = ahd. spelta, spelza, spelzo, ags. ndl. spelt, nhd. spelz. Über den gebrauch des wortes im mlatein (mittelgr. ankizor) s. Ducange.

Sperone, sprone it, alisp. esporon, neusp. espoin, peposporò, pr. esperò, alifr. esporon, neufr-éperon sporn, einfacher sp. es puela, alt espuera, pg. espora; vom ahd. sporo, acc. sporon, daher die doppedformen. Vb. it sperona re, sp. espoiner, pg. esporen; pr. esperonar, fr. éperonner, aus dem roman. substantie, nicht aus dem deutschen ob. spornôn.

Spesso it., sp. espeso, pr. espes, fr. épais, frûher

épois, espois, alban. spes dicht, von spissus; adv. it. spesso, pr. espes häufig, bei Petronius oscula spissa häufige hüsse, ogl. gr. πυπνόν, ahd. diccho dicht, häufig.

Spezie it. (nicht specie), sp. especia, fr. épice apothekerwaare, gewürz; con species, dem das nachclassische latein dieselbe bedeutung beilegte, altfr. espece. Abgel. it. spezia le apotheker.

Spiare il., ap. pr. espiar, fr. épier ausspâlem, che. spiar nachforschen; com ahd. spèhôn = mhd. spèhen. Sòst. il. spia (m.), pp. espia (m. f.), pr. espia (f.), alifr. espie (f.), dagl. il. spion e. sp. espion, fr. espion hundschafter; com ahd. spèhe (f) exploratio; die ndl. sprache hat spra

Spillo it, ausgeartet in squillo, stechnadel, dopl. boher. Nicht oon spiculum. Mon darf es unbedenktich aus spinula herleiten, denn die weibliche diminutivform wird häufig in die männliche, welche eigentlich die neutrale vertritt, umgestelt, s. Rom. gramm. Il. 271; ein gans Ahnicher fall ist orte ous orula. Wegen der assimilation des n aber 191, man ella aus orula. Wegen der assimilation des n aber 191, man ella aus enola, 1ulla aus lunula. Der romagn, ausdruck its spinell, handgreiflich aus spins. Gleicher herkunft mit spillo ist fr. epin ng le (f), npr. espinglo, neap. (aus dem franz.) spinglo, bask, ispilinga (egi. champ. épingue): g word eingeschoben um das unerträgliche épinle zu vermeiden. Zu spinula bemerkt Ducange aus Tacil. Germ. o. 17: tegmen mula bemerkt Ducange aus Tacil. Germ. o. 17: tegmen omnibus sagum fibula aut, si desit, spins consertum. Das pic. eineule, épiule entstaat woch aus spiculen.

S p in a ce il., sp. espinaca, pg. espinafre, pr. espinar, fr. épinard, wal spenac eine pflanse, spinal; von spina spitse, wegen seiner gesackten blätter, die ital. form eigentl. von dem unlal. spinaceus, die port. von spinifer.

Spinetta it., sp. espineta, fr. épinette ein saiteninstrument; von spina, weil es mit zugespitzten federkielen gespielt ward.

Spirito it, wad. spirit, sp. espiritu, crll. esprito, get. espirito, cat. pr. esperit, fr. esprit, dher engl. spiritu und spirit, altfr. S. Espir. Man behandelte dieses wort etwas zdrier als andre, west time eine heißige bedeutung anktenp. Der Spanier ließ ihm sein u unangetastet und der Procensale wondle hier seine gewöhnliche syncope nicht an. Fär spirit, das wohl wenig üblich ist, führte der Walache, außer dem slao.

dub, das aus lateinischem stoffe geschaffene suflet (hauch) ein, gab aber der thierseele besondre namen, abur (vapor dunst, im gegensatze zum hauch?) und bleasc (woher letsteres?)

Spitamo it., sp. espita spanne; com gleichbed. gr. σπιθαμή.

Spilo neap, sp. pg. espelo bratspieß, fr. épois oberste spitse am hirschgeseik; com ahd. spiz spieß, spitse, ndl. ndd. spil bratspieß. Danchen gibl es ein synonym mit d: it. spie do (spiedone, ausgeartet in schidone, schidione), romagn. sped, gen. spiddo, sard. spidu, sp. espedo, espico, es fragt sich hierbei: steht die media durch einen sufall für die tenuis. was aber sonst nicht corkommt; oder ist das wort com ahd. sper, nhd. speer, indem, wie oft im ital., d für r eintra? In letsterem falle rührt der span. (dem Catalanen und Portweisen unbekannte) ausdruck aus dem ital. her

Spoglio, spoglia it. (entartet in scoglio, scoglia), altap. espojo beute u. dgl.; con spolium, mlat. spolia Gest. reg. Fr. c. 37. Dafür nsp. despojo, fr. dépouille, pr. despuelh, despuelha, ob. despojar, dépouiller, despohar.

Spol s, spuols it., sp. espolin seeberachiffchen, com ahd. spuolo spule; gleichbed. chwo. spol, limons. espolo; altir. espolet spindel. Dan neufr. sé po ul e scheint con spáterem gepráge, für espoule, époule, das im lothr. ehpieule (ch = fr. es) sein abblid findet.

S poso, sposs il., sp. esposo, esposs, pr. espos, esposs, fr. époux, épouse, cerlobter, cerlobte, vic lat. spouxs, spouss, adgl. gatte, gattin, auf weche bed sich da frans. beschrähtt, wiewohl noch Nicot épouse mil nympha und sponsa übersetst. Vb. il. sposser, altsp. pr. esposser, fr. épouser heirathen, lat. sponsser cerloben.

Spring are ii. bei Dante Inf. 19, 120 mit den füßen aopein, alifr. espringuer springend lanzen (espringuizz et balez FC. III. 377; et cante devant eus, souvent a espringué Dince, p. 303), pie. cor freude springen; vom ahd. springan. Für springava bei Dante haben die meisten ausgaben spingava, welches Blanc occob. dant. verwirft. Abgel. alifr. espring al e ein tans GNev. p. 306, so auch espringuerie Trouc. artés. p. 226. Espringale bedeutet überdies eine wurfmaschine (s. die stellen bei Ducange v. spingarda), wohrmaschine (s. die stellen bei Ducange v. spingarda), wohrscheinlich desselben ursprunges, mit ausgefallnem r wie in spingare, ist it. spin gard a mauernbrecker, pe. spingarda kleine cannon; wenigsten sit dessen herkunft vom it. spingere stoßen nicht annehmbar: für solche werkzeuge liebte man individuelle sum theil scherzhafte benemungen.

Spuntone, spontone it., sp. esponton, fr. sponton eine art piken, mail. sponton nadel, spindel; vom it. puntone (punto, lat. punctum) spitze, mit verstärktem anlaut.

Squilla it., lomb. chw. schella, sp. esquila, ps. fehlt, pr. esquelha, esquelha, alt/fr. eschiele glóchchen; com ahd. skilla, skella, nhd. schelle, dies com starken ob. skellan hlingen Grimm II. 32, woher it. squillare. Das dileste seugnis des wortes in der L. Sel. si quis schillam (d. eschillam, schellam, skellam) de caballo furaverit (Pardessus p. 85). Merkwürdig ist die it. form squilla für schilla, eschos-Papias noch sichilla (ohne u) schreibt: das lat. auch im ital. vorhandene, freilich etwas gans anderes bedeutende squilla muß su dieser aussprache verführt haben.

Stacca it., sp. pr. estaca, altfr. estaque, estache pfahl; vom ags. staca, altfrs. ndd. stake mit ders. bed.

S'ia c i o' it, richtiger neop, setaccio, mail sedazs, ferner sp. cedazo, alifr. sans, nfr. san haarsieb; schon im früheren miatein sedatium Gl. schlettst. 39, 58, auch bei Hattemer I. 309n, sitacium Gl. lindenbr., lat. gleichsam setaceum oon seta, weil es oon pferdehaaren gemacht ward. Dem Walachen gemigt das primitie sete für die bed. sieb, dazu kommt noch das abgel. sitize; auch die norm. mundart besitst set (m.) in dieser bedeutung.

Staggio it., estatge pr., étage fr. zustand, wohnung, stockwork u. dgl.; von stare status staticus (prov. fem. estatga wohnung). Mndl. staghe Reinh. ed. Grimm v. 2757 scheint aus dem franz, entichnt.

Stagion e it. jahrezseit, auch rechte zeit, xaupót, sp. estacion, pg. estação zeitpunht, jahrez- oder tagezseit; ob. nur it. stagion ar o zur reife bringen, zeitigen; von statio stillstand, aufenthalt, daher zeitpunht, vgl. unser stunde von stehn. Die bed. oon atagione erfull noch ein anderes der ital. schriftsprache fehlendes durch zeinen einfachen anlaut sich unterscheidendes wort: sp. pr. sazon, ps. szzon, fr. sion, cenez. ssson; ob. szonar, sassisoner, sasonare.

Aus statio konnte es nicht entstehen, da sich st nur inlautend in s oder z vereinfachen kann: das sp. Zuniga aus Estuñiga, eine einzelne ausnahme, wurde wenigstens zazon verlangen. Ducange stellt satio als etymon auf: die bed. aussaat oder, was ganz nahe liegt, zeit der aussaat, ware auf die jahreszeit übergetragen worden. Dieser deutung läßt sich beipflichten. Für das saen oder pflanzen jedes gewächses gibt es eine bestimmte gunstige zeit in der jahresperiode, eine satio verna, aestiva, autumnalis, letzterer ausdruck bei Columella: leicht war es, die jahreszeit, für welche das latein keinen einfachen ausdruck gewährte, durch die saatzeit vertreten zu lassen. Sicher muß dieser auf das landleben besogenen deutung die von Le Duchat aus sectio (abschnitt) als eine fast zu mathematische und doch den begriff nur auf seiner oberfläche berührende, überdies formell weniger genügende nachstehn.

S la gn o it., sp. estaño, pr. estanh, fr. étain sinn, degl. fr. tain is stanniol (le tain aus l'étain). Die formen passen nicht au stannum, da der llatiduer lat. nn wohl nur cor i in gn erweicht (grunnire, grugnire), wohl aber sum attlat. stagnum, das in stagneus, stagnatus fortlebt (Schneidert), gramm. I. 503 und auch im frühern mlatein gans üblich ist z. b. in einem glossar stagnum 'cin' (sinn) Diutiska III. 429, und schon bei Isidorus. Abgel. fr. ét am er cersimen, cgl. venimeux con venim d. h. m in beiden fällen durch einfluß des unbestimmten nasalen n (= nasalem n berbeigefällen.

Stallo il. altpg. Slos., altsp. estalo, pr. altfr. estal stelle, aufenthalt, afr. étal kram (eb. cialer auskramen), étal kram (eb. cialer auskramen), étal kriekséhvde; fem. il. stalla, sp. estala, altgy, stala stall, daher il. stallone, fr. étalon suchthengst, equus ad stallum L. Wisig. Vom ahd. stal statio, locus, stabulum, eb. ndl. stallen waaren ausstellen Kil. Aus lat. stabulum dagegen ward pr. estable, fr. étalbe (f.) Frans. étau hat noch eine wordt pr. estable, fr. étalbe (f.) Frans. étau hat noch eine sweite bedeutung, schraubstock, in welcher es gleichfalls aus stal in der freilich nicht nachweisitichen bed. gestell entstanden zein könnte, wenn man nicht herkunft aus dem alflamstal chaft, stamm = holl. steel Kil. corsieht. Aber dagleichbed. lothr. eitauque zo wie das bask. (navarr.) estoka flähren deutlich auf unser disches (schraub-) slock, und deraus scheint étau abekirst. also oans anderes stammes.

Stamigno it., sp. estameña, pg. pr. gleichfalls estamenha, fr. étamine siebtuch; com adj. stamineus fademig, faserig.

Stampare it., sp. pg. estampar, fr. étamper eindrücken, sard. stampai durchlöchern, vom ahd. stamphön, nhd. stampfen; wal. steamp der dazu dienende pfahl, vom ahd. stamph.

Stancare it. ermuden: dazu stimmt buchstablich sp. pg. pr. estancar, fr. étancher den lauf des wassers hemmen, überh. hemmen, stopfen, pg. aber auch erschöpfen, ermuden. Augenscheinlich von slagnare stehend machen, hemmen, woraus die figurl, bed, ermuden leicht erfolgen konnte: gn verhartete sich zu nc, wie dies in dem sbst. sp. pg. estanque, pr. estanc, selbst im fr. étang (statt étain), bret. stunn von stagnum teich geschah, um es von stagnum sinn zu scheiden, wahrend sich der weiche laut im sp. restanar. val. estanyar s. v. a. estancar behauptete. Doch nahmen mundarten wie z. b. die piemontesische diese scheidung nicht por: hier bedeutet stagn teich und zinn. Im pr. cat. tancar verstopfen, sp. alancarse verstummen, fiel der anlaut ab , dasselbe geschah im pg. tanque teich für estanque. Dazu ein adj. it. stanco mude, sp. estanco, pg. estanque verstopft, pr. estanc stillstehend, unwandelbar, altfr. estanc langsam, matt; das ital. wort läßt sich aus dem partic. stancato erklären, die übrigen aber müssen, da aus verbis keine adjectiva ohne hülfe von suffixen gebildet werden, dem sbst. stagnum (stehendes wasser, stopfung) ihr dasein danken, s. über solche adjectiva Rom. gramm. II. 267. - Ital. mano stanca heißt linke hand, entsprechend dem mhd. tenc link, auch wal. stunge: ist es darum anderes ursprunges und von den übrigen roman, wörtern abzusondern? es scheint nicht. Mundartlich, in Bergamo, heißt die linke mano storta die verdrehte s. Ferrari v. mancare, auch bedeutet it. senestrarsi un piede sich einen fuß verrenken (id. v. gangheri), romagn. sinostar (m.) verdrehung, verrenkung, und so konnte die linke eben so wohl als die matte, trage, stockende, stanca, aufgefaßt werden. S. gauche II. c.

Stanga it. chw. stange, riegel, fr. étangues (plur.) zange, eigentl. etwas aus zwei stangen bestehendes (Trévouz), dsgl. stangue ankerstange (heraldisch), wal. stennge; com ahd. stanga. Slanza it., sp. estancia aufenthalt, wohnung, pr. estansa stellung, lage, fr. étance, étançon stitise; con stare, stans, gleichkam stantia. Über stanza in der bed. strophe s. Wackernagel altfrans. lieder p. 249, welcher Dante's anschauung, stanza eci das zimmer oder behåltnis der ganzen kunst eines liedes, nåher bestimmt.

Starna it., estarna sp. pg. kleine art rebhühner; nach einigen von avis externa fremder, eingewanderter vogel, fr. perdrix grecque. Das ahd. starn, ags. stearn ist der name eines andern vogels (stagr. auch drossel).

Stendardoit., sp. estandarte, pr. estendart, estandart, fr. étendard fahne, daher mhd. stantlart; von extendere entfalten, it. stendere le insegne. Über die genauere bedeutung des franz. wortes s. P. Paris zum Garin II. 162.

Stivale it, altsp. estibal Conq. Ultram., altfr. estival eine auch das schienbein deckende fußbekleidung, daher ahd. stiful, mhd. stival, nhd. stiefel. Fon tibiale, welches eine ähnliche bedeutung hat? Ihm könnte s auf ital. weise vorseetst und diese form von den andern sprachen angenommen sein, aber alsdann ware die regelrechte bildung wenigstens sliggiale, waas nivgends, auch in keiner mundart, vorkommt. Darum ist Ducangés erklärung aus aestivale vorsusiehn, es war eine sommerbekleidung von leichtem leder: possint facere. stivales, hossa et aliud opus quodcunque de pellibus hercorum, srietum cet. For. arag. Eine urhunde v. 1332 unterscheidet auch swischen winter- und sommerbeschuhung, s. Ducange.

Stivare it., sp. pg. estivar zusammenstopfen, estiva ballast; von stipare.

Stocco it., sp. pg. estoque, pr. fr. estoc stoßdegen, span. allfr. auch stamm, comask. stoch baculus; von dem deutschen in allen mundarten einheimischen stock, wosu sich noch das gael. stoc gesellt. Auch unser vb. stocken findet sich weider im pic. etoquer ersticken. Über fr. etuu = stock s. oben stallo.

Stoffa it, sp. pg. estofa, fr. étoffe, masc. it. stoffo, pg. estofa gewirk, seug, materie, stoff; eb. sp. pg. estofa r, fr. étoffer ousstafferen, auswattieren. Da das verbum synonym ist mit it. stoppare, fr. étoupper verstopfen (es stoppa) so ist der ursprung des wortes wohl im als. stuppa (wer) so

su suchen, das sich im munde der Deutschen in stupfa, stuffa oerwandelle: sp. estofa bedeutet daher auch stickere in erhabener (ausgestoffter) arbeit und engl. stuff sowohl geweb wie fälltel, futter. Span. estofar dämpfen gehört buchstäblich su unserm stoffa, nicht su stuba ofen, weie es denn eben sowohl steppen bedeutet. Das gael. stubh stett in diezer speche einsam da und scheint dem engl. stuff nachgebildet, egl. gael. seabhal = engl. scaffold, sibht = shift, lobht = loft, gibhte = gift.

Stoja it., sp. estera für estuera (wie frente für fruente), pg. esteira (nach dem span.) matte; con storea.

Stoppa it., wal. stupe, sp. estopa, fr. étouppe werg, von stuppa. Abgel. it. stoppino docht, fr. étouppin stöpsel; vb. it. stoppare, allsp. estopar, fr. étoupper mit werg verstopfen, mlat. stuppare L. Alam.

Stoppia it., pr. estobla, fr. étouble stoppel; entspricht dem deutschen wort, fr. éteule aber dem lat. stipula, egl. altfr. neule aus nebula.

Stordire it., altsp. estordir Rz., fr. étourdir beläubt werden, betäuben, adj. stordito, étourdi betäubt, unbesonnen. Es ist schon um deswillen nicht rathsam, dies wort aus dem lat, stolidus oder dem deutschen stürzen erklären zu wollen. weil das sp. pg. a-turdir (alt atordir) einen mit t anlautenden stamm zu erkennen gibt und eine vertauschung des etwa als partikel (ex) aufgefasten anlautes s mit der partikel ad im span, schwerlich vorkommt. Ahojar z. b. ist nicht = it. sfogliare, fr. effeuiller, wofür deshojar gebraucht wird, sondern eine eigne zusammensetzung mit eigner bedeutung; alanzar nicht = it. slanciare, fr. élancer, sondern lat. lanceare mit vorgesetztem a, welche prothesis in dieser sprache sehr haufig ist. Nach Covarruvias entsprang aturdir aus einer anspielung auf die drossel (tordo), die man in der mittagshitze betäubt herabfallen sehe, daher das sprichwort tener cabeza de tordo einen drosselkopf haben, leicht in betäubung gerathen. Diese deutung ist nicht so kurzer hand abzuweisen: auch dem Italianer ist die drossel ein einfältiger vogel und dem Griechen galt sie für taub, daher das sprichwort κωφότερος κίγλης, wozu Zenobius die bemerkung macht: φασί γαο χωφεύειν το ζώον, s. Paroemiographi graec, ed. Gaisford

p. 325. Verba mit besiehung auf die natur der thiere aus ihren namen gebildet sind im romanischen überaus häufig und so ist ein wort turdire von turdus eben so gedenkbar wie ericiare von ericius, s. oben riccio. Zwar gehen diese verba gewöhnlich nach der 1. coni., aber auch aus der dritten gibt es beispiele, so it. accanire grimmig werden (wie ein hund); übrigens lieben intransitiva diese conjugationsform. Man konnte für stordire, wie Wachter gethan, auch das kymr. twrdd geräusch, donner, geltend machen und dazu étonner von tonus anführen. Diefenbach goth. wb. II. 315 ist nicht abgeneigt das roman, wort zu engl. sturdy (stark, frech, keck) zu stellen, welches Johnson lieber aus étourdi herleitet, aber die bedeutungen selbst scheinen sich abzustoßen. - Indessen sind alle diese erklärungsversuche bei seite zu setzen: das wort hat einen andern ganz klaren ursprung. Es ist von torpidus starr, fühllos, woraus mit leichtigkeit extorpidire, extordire geschaffen werden konnten. Dasselbe schwinden des p vor t zeigt das fr. tiède von tepidus und die zusammensetzung mit ex dasselbe stammwort in extorpescere. Also: wie aus tepidus tiédir (lau werden), so konnte aus torpidus tourdir (starr werden) entstehen.

Storione it., sp. esturion, fr. étourgeon stôr; vom ahd. sturio.

Storm oit, sturm chw., estorn pr., estor allfr. aufruhr, angriff; it. stormire, pr. allfr. estormir in bevegung gerathen. Vom ahd. sturm, eb. sturnan (aus deutscher wurzel Grimm II. 45), auch kymr. ystorm, bret. sturm, geel. stoirm; das geschlossene ital. o aber weist auf ein ursprängliches u, mithin besser auf deutschen als auf celtischen ursprung.

Stracciare il., chw. straschar, sp. estrazar, pr. estrazar serreißen; sbst. it stracci o, sp. estrazo, estraze fetsen. Gegen Muratori's herleitung aus distractus ist su erinnern, daß der Spanier oder Provenzale der partikel dis den anlaut nicht entsieht: buchstäßlich gemügt daher nur das auch begrifflich nicht su weit abliegende extractus, gleichsam extractiare herausreißen; egl. unten tracciare.

Strada it., sp. pg. pr. estrada, alifr. estrée (strae LRs. 209), pic. étrée gepflasterter weg, straße, neugr. argára; vom lat. strata sc. via mit steinen bestreuter weg. Im frans. nennt man eine solche straße vogen ihrer eizenhärte auch chemin ferré, pr. cami ferra, allfr. zuweien ohne substantio und als feminin (wie estrée, brisée, route): la gent Huon chevalchent la ferrée MGar. p. 52. Dahin auch it. strato, sp. estraßo, pr. estrá für estrat, fr. estrade (aus dem span.) erhöhter sits, oon stratum polster. Eine ableisung ist pr. estraßer, alfr. estraier umherschoeigend Fier. p. 54, 6, ogl. Gachet 189b, der es aus extractus deutet, was nicht angeht.

Strambo it. schiefbeinig, piem. stranb hinkend, romagn. stramb seltsam, wal, stremb, alban, stremp schräg, falsch, pr. estramp ungereimt (von versen), stramp bei Ausias March und andern , daher it, strambità ungereimtheit , verkehrtheit, ob, mail. stramba verdrehen. Es ist kaum zu zweifeln, daß strambo im lat. strabus (schielend) seinen grund habe: m drangt sich öfter vor b ein und auch die begriffe schielend und schief sind fast eins; sp. estrambosidad it. = estrabismo. Desselben stammes muß sein sp. estrambote schweif eines liedes, altsp. eine liedergattung Sanches I. p. LIX, it. strumbotto von ähnlicher bedeutung; adj. sp. pg. estrambotico ungereimt, seltsam. Der sinn dieser letsteren in die roman. metrik eingeführten wörter liegt also wohl darin, daß die damit bezeichneten gedichte das richtige maß oder die regel in iraend einer weise überschritten, wie Dante einen nicht mit maß handelnden menschen schielend am geiste nennt Inf. 7, 40; ven. straboto bedeutet fehler, schnitzer, Anders meint F. Pasqualino: strammotta ridicula cantiuncula a strammu (ital. strambo), ut innuatur deflexio a vera significatione in malam partem accepta. Estrambote aber berührt sich wieder mit altfr. estrabot, estribot (s. oben estribo), daher auch altsp. estrimbote als nebenform Alx. 2229. - Ital. stramba binsenstrick hieherzuziehen, nämlich als etwas gedrehtes. ist gezwungen, es stellt sich zum bair. strempfel wiede, das vb. strambellare serreißen zu strampfeln mit den füßen sappeln, pal, churw. stramblir erschüttern.

S tranio, strano it., wal. strein, sp. estraño, pr. estranh, fr. étrange fremd, daher it. s traniero, sp. extrangero, pr. estrangier, fr. étranger; con extraneus.

Strega it., mail. trient. stria hexe, auch it. stregona,

soal, strigoe, masc. ii. stregone, soal strigoiu hezemmeister; b. stregare behezen; som lat. striga nachteogel, der den hindern die milch aussaugt, auch heze, sauberin, bei Petromisu und Apulejus, abgel. oon strix. Häufig im mittelater ervoldnit, z. b. si quis a diababol ecceptus crediderit, sendum morem paganorum virum aliquem aut feminam strigam esse et homines comedere cet. Capit. Car. M. DC. Die prov. oder frans. form beseugt Gercasius Tilb. (um 1210): lamias, quas vulgo mascas aut in gallica lingua strias dicunt, s. Ducange v. masca; dieselbe form auch in der L. Sal. Roquefort verzeichnet estrie. Ein pg. estria mit lat. bed. hat Contancio, es feht bei Moreas (1. ausg.)

Stregghia, streglia it., cat. estrijol, fr. étrille striegel; vb. it. strecchiare, altsp. estrillar, fr. étriller; von strigilis.

String a it., sp. estrings nestel, schairriemen; ob. string are susammensiehen. Daß es om stringere komme, ist nicht unverdüchtig, da aus eingere it. eignn, nicht einga ward. Es mag darum nebst pg. estrinca, estrinque, sp. estrinque, strenque (seil) aus dem deutschen stammen, sp. stringe, streng, alm. strengr, mmdl. stringhe, ob. stringen, strengen, ahd. strengi u. s. vo., s. über diesen stamm Grimm II. 37; doch liegt den wördern mit c das deutsche strick eben so nah, da n vor gutturalen leicht eingeschoben wird, ogl. auch comsak, stricke, promgn. striche pressen.

Stroppiare, storpiare it, ven. strupiare, mail. struppià, cho. strupchiar, sp. yg. estropear, fr. estropice l'âhmen, verstümmeln; sbst. it. stroppio hindernis, hemmung. Is storpiare die richtigere form und kommt das wort von extorpidare starr, steif machen, syncopiert extorpiare? Extorpescere hat Venant. Fort. Muratori erinnert an turpis.

Stroppolo it., fr. estrope, étrope seil, tau; con stropus band, riemen, das Gellius anführt; die span. form estrovo weist auf stropus Gl. Philox. Vgl. ndl. strop, nhd. stroppe.

Struzzo it., pr. estrus strauß (vogel), von struthio, sp. av-estruz, fr. au-truche (f.) für autrusse, von avis struthio vogel strauß, mlat. strucio in alten glossaren.

Stucco it., sp. estuque, fr. stuc gyps, stuck; com ahd. stucchi crusta, s. Graff VI. 631.

Stufa it., sp. pg. estufa, pr. estuba, fr. ètuve bâhung, einrichtung sum bâhen oder warm baden, bâtstube, ofen; eb. it. stufare, sp. estuhr; estofar, estovar, fr. étuver bâhen u. dgl. Bereits in der L. Alam. stuba und in allen germ. sprachen heimisch: ahd. stupa, mhd. stobe, nhd. stube, mmdl. stove, ags. alin. stofa, engl. stove, daher gade stobb; das it. stufa scheint eine gleichlautende longob. form zu verlangen. Die deutschheit des wortes besweigelt Schmeller III. 605.

Stuolo it., altsp. estol mannschaft, begleisung, gefolge, altcat, pr. estol here, flotte, voal. stol in letsterer bed.; com gr. orönc suriastung, feldsug, flotte, lat. stolus bereits in Cod. Theod. Der altfr. ausdruck für classis und sugleich für apparatus vom nicht estol, sondern das feminin estoloir e (s. Michel su Benoit), woraus das mhd. gleichfalls weibliche storje; dem entspricht ein mlat. storium (feminina aus neutris sind häufg), welches aus dem in ital, urhunden vorkommenden stolium = völsor abgednett sein kann, voenn man altfr. navirie om navilie und ähnliche ereignisse erwögt. Nahe liegt allerdings auch estorer sursistem = instaurare (11. c.), allein eine abbelium instaurium, instauria, worauf man surickgehm miste, sit keine sprachgesetsliche.

Subbio it., sp. enxullo, fr. ensouple weberbaum; von dem nachclassischen insubulum bei Isidorus.

S úcido und sozzo il., sp. súcio, pg. sujo, neupr. sous achmutsig; con sucidus saftig, egl. lann sucida frehenoch schmutsige wolle. Es versteht sich, daß die sweite ital, form aus dem syncopierten sucius entstand, worin c wie in sezzo eon sectus behandelt ward.

Suco, suco, sugo ii., sp. suco, xugo, pr. suc, fr. suc saft, oon sücus; daher vb. ii. sug are, alisp. sugar (su-sammentreffend mit dem ahd. sügan), pr. sucar saugen, fr. suyer fahli. Zegs. ii. a s c iu g are, sp. enxugar, pr. eisugar, fr. essuyer, sool. sucie, sleichsam exascare, pr. eisutrocknen; dagl. ii. a s c i utto, sp. enxulo, pr. eissug, in Berry essuy, chu. schig trocken, fr. essui sbzi., alle von exsuclus; ii. pro s c iu g are austrocknen, con par-exsacare; prosciuto, presciuto (pg. presunto) zohimken, von per-exsuclus. Eime besondere abl. tit ii. su c i are, suzzare, fr.

sucer, das sich nur aus suctiare vom part. suctus deuten läßt, ein pr. succió, fr. suction ist vorhanden,

Stolo it., pr. sol, sola, sp. suela, fr. sole fußaokle; it. soglia, soglio, pr. sulh, sol, fr. seuil thirschwelle, sp. suela grundschwelle, epidick it. soglia, sp. suela, pg. soland, pel, soland, fr. sole scholle, platifisch. Die formen mit reinem 1 sind von solum grundlage, sokle, die mit erweichtem von solen sohle, daher unterlage, schwelle (wie das deutsche sohle), auch platifisch. Vom adj. solarius ist it. solajo, solare, pr. solier, solar fußboden, söller u. dgl., sp. solar grund und boden, fr. soulier schuk.

Suso it., abgekürst sü (egl. verso, ver), chec. si, sp. alipg. suso, pr. alipr. sus, partikel, con susum für sursum, abgekürst lat. sus in susque deque. Zsgs. fr. de ssus, alt-sp. desú.

## T.

Tabacco it., sp. tabaco, fr. tabac eine pflanze; american. wort, eigentl. das gefäß, woraus man den dampf der zubereiteten pflanze einsog.

Ta barro it., sp. pg. tabardo, fr. tabard, engl. tabart, mhd. tapfart waffenrock u. dgl, kymr. tabar, mitlegr. αμακόριον. Dieses kleidungsstück war con groben dicken signifund ward meist con kriegsleuten oder mönchen getragen: sollte das wort aus tap-es tap-eis teppich, decke abgeleitet sein, indem es die im rom. tappeto besohrte tenuis hier mit der media tauschte, wie lat. caput sich roman, als cap und cab oder cav darstellt? Und grade wie in caput (cgl. sp. cabal u. a.) konnte auch das ableitende t achwinden. Lat. trabea (staatskleid) bietel schwierigkeiten mehr im buchstaben als in der bedeutung.

Ta o c g n o it., sp. lacako, fr. laquin, comaşk techin knickerig, geisig; eb. it. lac c g n n e r, fr. laquiner, lomb. zaccagnh um kleinigkeilen sanken. Man könnte an zacke (haken) denken, die bedeutung aber führt gradesu suf zhhe d. i. geisig, abd. zhh; egl. ndl. lailaraf geishalt. Wegen c oder ce aus deutschem h z. oben geschire, euch smaco II. a. Ikol lacola häckhen in gipril sinne, gehört sooll su lacco.

Tacco it. absatz am schuh (sp. pg. taco pflock scheint anderer herkunft), chw. tac flecken, makel, wallon. tac platte, blech , henneg, tacq stückchen land; fem. it. tacca kerbe, auch flecken, pr. taca, altfr. pic, teque, it, tecca, fr. tache, it, taccia, sp. pg. tacha mit letzterer bed., occit, tacho nagel mit breitem kopf; abgel, it, taccone fleck (lappen) an schuhen, sp. pg. tacon absatz an denselben, dsgl. tachon hut des nagels, henned, tacon = it, taccone und taccia; vb. chw. taccar einkerben, ankleben, ven, tacare, lomb, taca anhesten, pr. tacar, fr. tacher beflecken, wohl auch pr. techir Chx. IV. 303; zsgs. it. attaccare, sp. alacar, fr. attacher befestigen, dsql, feindlich angreifen (fr. attaquer), ursprüngl. wohl attaccarsi ad uno sich an einen anheften, egl. gr. antegdai tivos; it. staccare, fr. détacher ff. losmachen. Den stamm kennt sowohl die celtische wie die deutsche sprache: gael, tuc, corn. tach nagel, engl. tack stift, haken, ndl. tak, hochd, zacke spitze, zinke, wozu noch ein verbum kommt mndl. tacken ergreifen, heften, val. alin. taca, ags. tacan, engl. take fassen, fangen. Haben die roman, bildungen hierin ihre quelle, so war ihr grundbegriff etwas heftendes oder geheftetes, daher auch flicklappen oder fleck und hieraus flecken, makel, fehler; die ital, bed, kerbe aber erinnert sunächst an zacke.

To fán o it., sp. tábano, pr. alifr. tavan, nfr. taon çeur cermeidung des mislaules in taan), wal. teune ein insect, bremse; con tabanus, theils tábanus, theils tabánus con den neueren betont, mást, sicher tábanus, da die schleitst. glossen tavenus scheeben 36,68. Servius sagt (nach Ferrari) latine asylus 'vulgo' tabanus vocatur, Papias sillus, quem 'rustici' tabanum dicunt, so daβ es nach diesen stellen ein wort der volkssprache gewesen wäre.

Ta se tà it., sp. tasetan, fr. tassetas ein stoff, tasset; com pers. tasten Vullers 1. 415a.

Ta l'ur pr. allfr. schelm, spitsbube (s. glossor sum Tristan), sp. lahur spieler, falscher spieler, pg. taful auch schwelger, egl. neupr. tallurd beumruhigen. Zu vermuthen ist arab. ursprung, wie schon Guibert (Gesta Dei per Franc.) sagi: taful spieler genilles dicuntur, quos nost trudannes vocamus, s. Antioch. II. 7, Liebrecht zu Gachet p. 430°. Aber welches ist das arab, worl? Ishibr unbesonnen emsche Fred. I. 202º ließe sich anführen, genügt aber den bedeutungen nicht hinlänglich. Engelmann vermuthet dahul betrüger.

Taglia it., sp. taja, talla, pg. pr. talha, fr. taille schnitt. einschnitt, wuchs u. a. bedd., masc. it. taglio, sp, tajo, talle, pr. talh, fr. nur détail schnitt, schneide; vb. tagliare, tajar, talhar, tailler, auch wal, tejà schneiden, abschneiden; pr. talhador, fr. tailleur schneider (statt dessen it. sartore, sp. sastre); it. tagliere, sp. taller, dsql. pr. talhador, fr. tailloir, sp. tajadero vorlegeteller, hackbrett (ein geräthe, worauf man schneidet, daher unser teller) und sahlreiche andre. Taglia hat sein unantastbares etymon im lat, talen abaeschnittenes stück, besonders abaeschnittener zweig. Ein asas, verbum gibt Nonius 4, 473 aus der volkssprache; taleas scissiones lignorum vel praesegmina Varro dicit de re rust. lib. I., nam etiam nunc 'rustica voce' intertaleare (al. intertaliare) dicitur dividere vel exscindere ramum : es ist das sp. pr. entretallar einschneiden , auszacken , it. frastagliare. Bei den feldmessern 1. 360: scissuram h. e. taliaturam, scissum i. e. taliatum, vgl. 11. 276, wo Rudorff auch theclatura L. Long. hieher rechnet, it. tagliatura u. s. w.

Taila sp. papa (in der kindersprache), com. neap. pic. 
lala, wal. lale vater, chw. lat großouter, lata großmutier; 
abgel. alife, pic. vaulön. 1s yon großpater, figürl. alle eiche; 
sags. pic. champ. ra-layon wrgroßpater. Lat. lata bei Varro 
fährt Nonius an, dass stimmt gr. röza, madl. leyte, ndd. 
laite, latte, kymr. thd, ir. dnid, engl. dad, daddy. Fr. laie 
großmutier konnte eben sowohl aus alavia entstehen, ober 
man gesellt es doch sicherer su dem rom. tala, egl. craie aus 
crela u. a. Dahin gehört auch sp. lato brüderchen, lata 
cheesterchen (gleichfollt in der sprache der kinder), tar 
magn. dad, dnad drücken dasselbe aus. Aber auch das goth. 
alla, schweis. sitte, gr. ärzu, alb. at ist im roman. vorhanden: 
comask. at la vater, chw. ssgs. bis-at wgroßpeater, und selbst 
lat. nata nach Festus: atlam pro reverentia seni cuidam dicimus. Ygl. Grimm in Haupts seitschrift 1. 25.

Talco it. sp. pg., talc fr. ein mineral, talk; vom arab. 'talaq, ursprüngl. wohl persisch, s. Freytag III. 66b, Vullers I. 458b, II. 547a.

Talento it., sp. talento, talante, pr. talen, talan, fr. talent. Die altrom. bed. ist lust, neigung (auch bask, talen-

dus), von talentum (rálarror) wage, daher gewicht, sug, s. b. in einer span. urhunde (aer. 1098): si venerit ad sliquam de meas filias in talentum 'in den sinn kommen sollte DC. s. v. Eine später entvickelle bed. ist fåhigheid, in besiehung auf die alte bed. geldsumme, schats, den man in sich trägt. Eggs. it attalentare, pr. stalentar, altfr. stalenter gefallen, reisen.

Talismano it., talisman sp. fr.; com arab. 'telsam xauberbild, eigentlich com plur. 'telsamån, womit man unter einem gewissen horoscop einen gegenstand bezeichnete, τέλεόμα, s. Gol. 1473, Freyt. III. 64».

Tallo it., sp. tallo, pg. talo, fr. talle (f.) schößling, stengel; com gleichbed. thallus (θαλλός).

Tallone it., richtiger sp. pr. talon, fr. talon ferse; oon talus knöchel. Letstere bedeutung hat talauun (fies te-luun d.i. tulun) noch in den casseler glossen, wo es mit an-chlao (anchalo, enkel) übersetst, ferse aber mit calcanea ausgedricht it. Vgl. auch Ducange e. tal.

Tamarindo it. sp., tamarin fr. ein morgenländischer baum und dessen frucht; vom arab. tamar hendi d. h. indische dattel Gol. 395, Freyt. I. 200°.

Tamburo it., sp. pg. tambor, atambor, pr. tabor, fr. tambour, mhd. tambûr und tabar frommel, trommeler, tambure leier; dim. it. tambure leier; dim. it. tambure loct, such fr. tabburet (con der dimlichkeit mit dem tambourin); rom pers. 'tambar Vullers I. 4649, rgl. 907', arab. 'tonbûr cither Gol. 1486. Vgl. Pott in Höfers stschr. II. 356.

Ta mì gi o st. (in einigen wobh, cen. lamiso), sp. tatnīt, pr. fr. tamis haarsieb; eb. st. 1 a mì gi a r e, fr. tamiscr siem. Lateinisch ausgedrückt würde dies wort tamisium tauten, wie auch das mittelalter schrieb. Ist die endung istum suffez, so kann es sich nicht auf romen. boden gebildet haben, man müste denn eine immer bedenkliche verwechselung mit dem suffez illum annehmen, das aber ein proc. tamisi dert lamite fordern würde, und somit ist obleitung aus dem celt. lamma serstücken (e. Diefenbachs celt. 1.142) nicht wohl einsurdumen. Eher könnte lamisium auf dem gleichbed. ndt. toems 
(egi. ahd. zemisa kleie) ruhen, dem man die endung ium angefügt hälte; welcker herkunft aber dieses ndt. vort sei, hat die roman, sprachforsehmen micht we entscheiden.

Tanaglia it., pr. tenalha, fr. tenaille (alt estenielle) zange; von tenaculum, plur. tenacula, mur bei Terentianus Maurus vorhanden. Dafür sp. tenaza von tenax, plur. tenacia.

Tape fr. 2apfen, sio. tappu spund, daher fr. 1apon; tampon, sp. tapon sapfen, stopfen; sp. tam pa dechel; eb. fr. taper, sp. pg. tamp; for. tappare, com. tapà, pr. tampir verstopfen, sumachen; alle com ndd. tap stopfen. Eine andre form ist it. 2a ffo, eb. zelfare, com hoché supfo, dagl. empillo veasserstrahl einer röhre, voorin sich ein ndd. p seigt, während in zalltata (mail. tafliads) stoß eines solchen wasserstahles das hochd. I stehen blieb. Auch das 2p. zampar estecken, gierig verschlingen (nach Larramendi baskisch) ist nur formverschieden von lanz sudecken, hineinstoofen.

Tappeto it., sp. pg. tapete, tapiz, pr. tapit, fr. tapis teppich; theils von tapetum, theils von tapes tapetis.

Tara it. sp. pg. pr., tare fr. abgang am gewicht einer waare; vom arab. 'tarah entfernt, beseitigt, 'tarh etwas zurückgekassenes. Freyt. III. 47°.

Taraire pr. (m.) Chx. IV. 304, fr. tarière (f.). mundarti. térère s. Hecart, sp. taladro für taradro, pg. trado, chw. teráder bohrer. Die wörter fügen sich in die form taratrum Isid. 19, 29, offenbar das gr. τέρετρον, in den casseler glossen und dem capitulare de villis taradrus. Itul. taradore rebemourm, das man sonst von teredo (τερηδών) herleitet, ist buchstablich das pr. taraire, chw. terader, auf die das suffix tor (daher npr. taradouiro) angewandt ward, wiewohl kein vb. tarar vorhanden ist; auch fr. tar-aud schraubenbohrer beruht auf einer voraussetzung dieses verbums. Celtische sprachen zeigen ein ganz entsprechendes wort, kymr. taradr, bret, tarar, talar, tarer, terer bohrer, anders quel. tora, teradh, vgl. gr. rógog grabeisen. Aus lat. terebellum aber ist it. trivello, pr. taravel, dauph. taravella, pic. térelle, pg. travoella bohrer, so wie sp. teruvela motte (bohrendes insect). Die auf dissimilation beruhende verwandlung des ersten r in 1 (taladro) läßt sich auch in dem volksmäßigen lat. telebra für terebra bemerken, s. App. ad. Probum. Zu derselben familie gehört wohl auch sp. taraza, pg. traca (abgekürst wie das angeführte trado) kleidermette, ob. tarazar, traçar zernagen; vielleicht = teredo mit vertauschtem suffix.

Taránto la, tarantella it., daher sp. tarantula, fr. tarentule u. s. f. eine erdspinne, bekanntlich so genannt, soid sie sich in der umgegend von Tarent (it. Taranto) in Apulica findet. Schon der Vocab. opt. p. 455 führt das wort und swor als ein deutsches auf; scorpio (taranto).

Targa it., sp. taria, pg. pr. taria, fr. targe, mit anlautender media sp. pg. darga , adarga (in einer span. urk. aer. 1099 adarca DC.), altcat. darga RMunt. 105m ursprüngl. ein großer den körper deckender schild (der auch rund sein konnte GRoss. 2632); vb. pr. se targar, fr. se targuer trotzen. Die herleitung aus lat. tergum (mit leder übersogener schild) findet in dem vocal einigen anstoß. Da die tartsche eine schwere namentlich zum sturm gebrauchte schutzwaffe war, so bleibt man am besten bei dem ahd. zarga schutzwehr stehen , woher denn ags. targe , altn. targa schild s. Grimm III. 445: die deutsche bed, schutz, einfassung (noch jetzt in zarge) liegt deutlich vor im sp. atarjea einfassung eines canals. Die über Spanien verbreitete nebenform a-d arga, adaraga, daraga erklärt sich genügend aus dem gleichbed. arab. addaragah lederschild Freyt. II. 246. Auch das wal. targe flechtwerk ist hier anzuführen.

Targone it., sp. taragons, fr. targon, wallon. dragonn in kraut, dragun, arab. tarchun Freyt. III. 47.; von draco in der bed. von dracunculus: wegen der verwandung des anlautes dr vgl. sp. taragonités von dragontes. Eine andre darstellung von draco ist pc. estrag äo, fr. estragon.

Tarida it. sp. pr. cat. (bei R. Muni. terida p. 196 u. of) ein fahresug, lastehij. Das ital. soor hat seine heimath hauptsächlich in Genua, s. Arch. stor. ital. app. XVIII. Albertinus Mussatus schreibi darüber: ac inter eas onerarias nuves una Venetorum mirae proceritalis, quam teretem vocant, s. DC. Auf dypytisch-arabisch heißi 'taridah ein besonders zum transport eon pferden bestimmtes fahresug, nach Qualremère's vermuthung aus dem arabischen verderbt. S. Pikan gloss. des mots franç, cet.

Tariffa it., sp. pg. tarifa, fr. tarif (m.) waarenverzeichnis; vom arab, 'ta'rif kundmachung Freyt. III. 142°, dies von 'arafa (عرف) erkennen.

Tar ma il., sp. chw. larna molle, made; von larmes (m.) holswurm, das früh in verschiedenen formen erscheint: larmus bermes in carne Gl. Isid., larnus made Gl. flor., s. Dief, gloss. lat. germ. v. lerma. Für das synonyme it. tarlo (romagn. terla) stellt Ferrari ein dimin. larmlus auf; es kann indessen aus tarmus, larmus aboeindert sein.

Tartagliar, ett., cen. tartagiare, cho. tartagliar, ep. tartajear, galartacar stotleran, pr. tartalan l'oqui frequenter et pretiose GProv. 62; degl. sp. tartalear wonken, in der rede stocken; adj. sp. tato, pg. tå tarto, sp. pg. tarta-mudo stotlerad; anturausdruck, egl. adl. tateren stammen, aber auch arab. tartara stitubare Freyt. I. 1883, das schon J. v. Hammer verelicibi.

Tartana it. sp. pg., tartane fr. ein kleineres fahrzeug mit einem maste, auf dem mittelländischen meere; abgeleitet, wie man annimmt, aus tarida, s. daselbst.

Tartaruga it. pg., sp. tortuga, pr. tortuga, tartuga, fr. tortue schildreite, mid. tortuea, dgil. tartuca Yoodo, top., 46°, 47°; von den krummen füßen (tortus) so genannt, daher auch engl. tortisse = pr. tortesa krimme. Seltsam hat sich die ital. form erweitert; das einfache tartuca besitst der Siellianer. Dasselbe thier heißt auch it. botta scudaja, dem deutschen wort genau entsprechend.

Tasca it. pr. (letzteres aus tasqueta zu folgern). sp. pg. fehlt , fr. (mundartl. tache , tasque , tasse , wallon. tah, wal. tasce, and. tasca, and. tasche. Dieses wort trennt sich durch seine bedeutung so bestimmt vom fr. tache tagewerk, daß schwerlich an einen zusammenhang zwischen beiden zu denken ist. Schon deutet J. Grimm gesch. d. d. spr. p. 554, ogl, zur L. Sal. p. viii, das malbergische texaca, taxaca diebstahl aus ahd. zascon raffen, rauben: táxaca konnte sich in tasca vereinfachen und aus der bed, raub in die des behälters. in den man ihn steckte, übergehen; das umgekehrte trat bei sacco ein. Hiezu ist zu bemerken: buchstäblich passt tasca aber auch zu einem noch vorhandenen hochd, zesche schleppe des kleides Frisch II. 472b, vb. zaschen, zeschen schleppen, schleifen = ahd. zascon s. Schmeller: da nun die taschen um den hals getragen wurden oder an dem gürtel herabhiengen, so konnte man sie nicht unpassend mit etwas, das man nachschleppt, reraleichen, auch im span, ist falda sowohl

schleppe wie sack. Der ursprung wäre der von Grimm gegebene, nur die auffassung anders.

Tassello it., tasseau fr. pflöckchen oder leiste zum zusummenfügen, altfr. tassiel auch knopf, agraffe; eon taxillus klötschen.

Tasso it., pr. tais und taisó, fr. taisson, sp. texon und vermittelst der ableitung ug tasugo, pg. teixugo, mlat. taxus 8-9. jh., taxo taxonis 7-8. jh. (s. Menage orig. ital.) ein säugethier, ahd. dahs, altndd. ndl. das, nhd. dachs. Das wort ist fast über das ganze roman, gebiet (nur wal. sagt man ésure = lat. esor fresser?) so wie über Deutschland und Niederland verbreitet. Dafür engl. brock, gray, badger, dan. brok , graffing , schwed. grafsvin. Der lat. name ist meles, melis: dies hat sich mit gleicher bedeutung im neap. mologna erhalten, das sich zunächst der von Isidor angeführten form melo melonis anschließt. Ist das roman, wort nun aus dem sichtlich damit zusammentreffenden deutschen oder dies aus dem romanischen entstanden? denn aus den vorhandenen mitteln der latein, sprache läßt es sich nicht erklären. Indessen findet sich bei Afranius taxea speck (Gallum sagatum pingui pastum taxea), nach Isidorus, der die stelle aufbewahrt, ein gathisches (vielleicht im sp. tasajo II. b erhaltenes) wort, und hieraus konnte der Römer in beziehung auf die lebensweise des thieres, das im winter von seinem fette sehren soll, taxeo (wie von alea aleo) formen; aber diese aus der naturaeschichte geschöpfte erklärung ist höchst hupothethisch und taxeo findet im miat. taxo keine stütze. Dagegen kennt Marcellus Burdigal, (4, ih.) ndens taxonina als heitmittel, sehr wahrscheinlich dachsfett : es versteht sich, daß sich taxoninus trefflich von taxo taxonis herleitet. Gleichwohl läßt sich in den veltischen spruchen keine spur des wortes entdecken; es könnte gleich andern vermeintlich celtischen deutsch sein. Dafür halt es J. Grimm gramm. 11. 40 und wb., und weist ihm seine stelle an unter dem starken verbum dehsen, prät. dahs, brechen oder schwingen (vom flachs gebraucht), das früher graben oder wühlen heißen mochte; so fern man sich auf laxoninus berufen darf, muß der name des thieres fruh nach Gallien gekommen sein. Zeugnisse und etymologieen bei seite gesetzt, ergibt sich das historische verhältnis zwischen dachs und taxus klar aus dem buchstaben. Aus dem roman. unlaut

1 wird mach algemeiner regel kein nhd. d, vielmehr blebbt die tenuis. Aber aus dem deutschen anlaut d, das einem ällteren th entspricht, wird rom. 1, also tasso aus thahs. Rahumt want dieses d = 1h micht ein, so bricht die deutung zusammen, dem aus der form dohn suird kein rom. 1asso, so wenserie aus der form diutisc ein rom. 1edesco: sie würden nur dasso, dedesco ersewat haben.

Tastare it., altsp. pr. testar (ersteres bei Bercco), fr. têtier befühlen, daher unner tusten. Es ist, wie schon Rom. gr. 1. ausg. 1. 19 aufgestellt ward, ein neues iteralie des lat. taxare, dem Gellius 2, 6 die grundbed. befühlen anweist: taxare pressius crebriusque est quam tangere. Tastare steht also für taxitare; im mlat. taxta s. v. a. tasta ist die herkunft des roman. wortes schon angedeutet. Im meditasta in sard. tasta i, mr. pr. tastar, im fr. têter, im meditasta in sard. tasta i, mr. pr. tastar, im fr. têter, im meditasta hat es auch die bed. cersuchen, kosten entwichelt. Von testare ist das ital. töst, tasto griff an der laute, daher sp. pg. traste, cal. trast, andalus, aber tast.

Taza il., sp. pg. laza, pr. lassa, fr. lasse trinkschale, val. tas, serb. tàs almosenteller, tom arab. 'lassah napf, bek-ken, dies com ob. 'lassa eintauchen, wenn nicht aus dem persischen entlehnt Freyt. III. 55°, welches J. o. Hammer unbedingt anniumt, weogen Vullers II. 525° und Engelman efür arabisch halten. Wegen der form ist zu bemerken, daß arab. 8 (w) im roman. suuceilen durch z ausgedrächt wird, zo il. mogazzin oon machsan, ge. Zoleimön com Soliman,

Tè it., sp. té, fr. thè blâtter einer staude so wie das daraus bereitete getrânk; aus dem chinesischen. Dieselbe sache heißt in Neuspanien cha, it. cià.

Tegola, tegolo it., wal. tegle, sp. teja, tejo, po. telha, tijolo, pr. telle (m), fr. toile (f., doher tuilier, tuilerie, siegel, siegelstein, it. tegghia, teglia pfanne, decket; alle von tegula, woraus auch rg. tigella schässel. Die frans. umselhung des diphthones va (allft. feule) in vii se tewa selmes.

Tem più ii., pr. templa, fr. tempe aus dem altem temple, wal. temp le schlaf am havpte; com plur. tempora mit gemeinrom. verwandlung des rin l. Sard. trempa ist wange. Der Spanier nennt diese stelle des havptes sien (s. 11. b), der Portugiese fonto quelle (com pulsieren der ader), der Catalane pols, der Venesianer sono, der Sicilianer sonnu schlaf (somnus), wie auch wir und die Niederländer sie nennen, der Parmesaner entsprechend dormidor, der Sarde chizu d. i. ciglio braue, der Franzose nannte sie tin (II. c).

Ten da il. pg. pr., tienda sp., tente fr. zell, wal. tinde von tendere aufspannen, gebildet wie sp. ten don, pg. tendão, fr. tendon sehne, ital. aber tendine, als ob ein lat. tendo tendinis vorausgegangen ware.

Terzuolo il., sp. torzuelo, pg. trecó, pr. tersol, tresol, fr. tiercelet mánnchen ciner art habichte, in glossen des 12. jh. (s. Elmonensia) absturco 'tercio', egl. herodius 'tercel' Graff V. 456, mhd. terze, terzel; con tertius, tertiolus, weil nach der sage das dritte in nest ein männchen ist. Daher terzeruolo it. sackpuffer, wie falconetto, moschetto, sagro stoptogel und wurfgeschütze bedeuten.

Tesoira piem, allfr. texoire, pg. tesoura, sp. tixera, pr. mit o tosoira (meist im plur, üblich) scheere. Die proc. form zeigt den weg: das wort ist, wie für das span, schon Cabrera bemerkt, von tonsoria sc. forramenta werkzeug zur schafschur, bei Palladius.

Testa il. sp. pg. pr., tète fr. kopf (vad. nur cap); oom lat. testa gefäß, topf, nach einer gröblich volksmäßigen anschauung, die auch bei dem it. coocia, dem sard. conca, dem nhd. kopf (haupt) aus dem ahd. kopf (kéch) statt [and, egl. Rom. gramm. I. 5-1. Das dimin. testula på bit. tes ch i o schädel, vie fistula fischiare. Von testum ist it. pg. testo, sp. tiesto, fr. tèt scherbe, irdener deckel, topf, alsp. hirnschale Conq. Ultram., und so altfr. tes DMcc. 265, ties BBord. 195. Die frans. abl. tesson fär teston verdient noch angemerkt su werden.

Tella und zilla, zezzolo, auch cizza it, wal alb. zilze, sp. pr. leta, fr. lette, téton brustucarse, euter; e b. i. letlar, c, sp. letar, chw. lezzar, cicciar sangen, săugen. Das wort ist weit verbreitet: ags. lite, nhd. zilze, hymr. litten, gr. rin'3p u. s. w., fir deutschen ursprung aber reden die roman. doppelformen mit lund z. Mit media statt tenuis cal dia amme, sard. dida, ddedda zitse, wie kymr. didi, bask. dithia, ahd. deddi. Fr. mdartl. (henneg. champ.) tuter am daumen saugen (von kindern), mhd. tütelen dass., ahd. zbst. tutli, tutla mamma.

Tigna it., sp. tiña, pr. teina, fr. teigne motte, rāude; von tinea, bei spätern tinea, s. Rom. gramm, I. 145.

Tirare it., sp. pg. pr. tirar, fr. tirer siehen; sbst. it. sp. pr. tira, fr. tire sug; com golh. lairan, ald. zeran ser-reißen. Das proc. wort bedeutet auch leid thun, misfellen, vielleicht mit annäherung an die grundbedeutung, und so scheint sich auch it. tiro sanh, altfr. tire verdruß Cys. 2603 su erklären. Eine abl. ist pr. tira s sar, altfr. tiracer, tirasser, sp. cs-lirazer siehen, schleifen. Ein compositum bemerkenswerth durch seine bedeutung ist altfr. altirer (altirer) schmücken, ordnen, woher engl. to altire dass.; man dürfte an tiere ordnung, reihe II. c. denken, wonn sich nicht auch eine proc. on steirar gesonderte form attirar (vielha, quan trop statira wenn sich eine alle su sehr putst) GO. daneben stellte. Das subst. stirail subehör, tross, geräthe, it. altiraglio, erklärt sich schon leichter aus tiras

Tisána it. sp., fr. tisane gerstentrank; von ptisăna, πτισώνη.

Tizzo it., izo sp., degl. it. tizzone, sp. pr. tizon, pp. tizon, pp. tizon, of. tison, wal. tęciune feuerbrand; con titio. Dem sp. tizon entsprang das ob. tizna r rufig machen, sobst. tizne ruf. Zogs. ist it. attizzare, sp. alizar, pr. alizar, sluzar, fr. attiser, wal. atzizza anschüren, reisen (aus der nominatioform tizzo). Der Italiäner hat noch die verstärkung stizzo brand, stizza sorn, stizzare, stizzire reisen, der Churwälsche stizzar löschen.

Toca it., sp. loca, pg. touca, fr. toque haube, mütze; vom kymr. toc (m) mit gleicher bed., vb. tocio, twoio abschaeiden, also wie unser mütze von mutzen, s. almuzen, s. almuzen, s. slams. Gleicher herkunft ist wohl auch it. tocco, chw. tocc schnitte s. b. brot, käse, sp. tocon stümmel (abgeschnittenes). Schon eine ags. glosse lautet toculus 'brocc' (brocken) Mone's ans. VII. 368.

Toccare il., sp. pg. pr. tocar, fr. toucher, toquer berien; com ahd. zuchön, nhd. zucken. Die deutsche bedeutung ist noche erkennbor im allfr. se toucher de ech. sich
von etwas losreißen, entschlüpfen Ren. I. p. 64. 110. und
im neufr. toucher de l'argent geld einsiehen, ogl. lat, stringere sucken und berühren, altingere berühren und nehmen,
goth. tekan berühren, engl. lake nehmen. Auch der Walache

hat toch klopfen (auf dem klopfbrett), vermuthlich nach it. toccare il liuto die laute rühren.

To mba it. pr., sp. pg. tumba, fr. tombe gruft; vom spätern lat. tumba bei Prudentius, dies vom gr.  $\tau \delta \mu \beta \sigma \varsigma$  mit auffallender vertauschung des genus.

Tomba coo it., sp. tumbaga, fr. tombac eine metallmischung; scheint das malayische tambäga hupfer zu sein, wie auch pg. tambaca geschrieben wird. S. Pott in Lassens sischr. IV. 264.

To mbolare st., sp. pr. tumbar, pg. pr. tombar, fine tomber, alt auch tumber burseln, mit dem kopfe coran fallen. Es ist genau das altn. tumba vorwärts hinfallen; daneben aber ist die herleitung aus tumba in der bed. hügel, haufe (cgl. tumba houfa (6. flor. 909) wohl su erwögen, denn wer burselt, bildet einen haufen, daher unser "über den haufen fallen", sp. tropellar unsatiszen oon tropel haufe. Eine sweite form mit ausgefallnem b ist it. 10 m ar e, 104rt. teumeste form mit ausgefallnem b ist it. 10 m ar e, 104rt. teumen, hervorgerufen sein könnte. Von tomber stammt fr. 10 m ber e au karren, dessen kasten man unsstürzen kann, burg. tumereau.

Tona pr., fr. tonne, wal. toane; abgel. sp. tonel, fr. tonnel (ab, dsgl. fr. tonnelle sommerlaube, auch rebhähnergarn (etwas mit reifen, wie die tonne, genachtes). Tons tu buchstäblich das ahd. alm. tunna, nhd. tonne, welches vermuthlich fremdes ursprunges ist (Grimm III. 457), auch in den casseler und schletts. glossen (39,41) als lat. wort hingestellt und mit chölla, coula (kufe) übersetst wird.

To po it. klots, sp. tope knopf, ende eines dinges, susammenstoß, altfr. top schopf GGaim. p. 44; nfr. to upel bäschel, to upie, norm. toupin kreißel (augespitates klötschen, engl. top); vb. sp. to par antreffen, begegnen, it. intoppare anstoßen. Das wort ist viclen sprachen gemein, s. b. ags. engl. top gipfel, scheitel, altfra. top, altn. toppr haarbüschel, ald. zopf, gael. kymr. top u. dgl. — Zu derselbem wursd gehört sp. tu pir, pg. autupir, entupir stopfen, häufen, piem. topon, altfr. toupon stöpsel, egl. kymr. sbst. top dass., ndl. top haufe Kü, nhd. s-topeth.

Torba it., sp. turba, fr. tourbe, wallon. trouf brens-

bare erde, torf; vom ahd. zurf in der L. Alam., ags. turf, altn. torf.

Torchio, torcolo it., mit umgestelltem r.pr. trolh, altfr. treuil kelter, presse, nfr. haspe, winde; von torculum wörtlich etwas das sich dreht, gebildet aus torquere. Von torculum ist auch, wie Cabrera richtig sieht, das sp. estrujar auspressen = cx-torculure extroclare.

Torciare it. zusammendrehen, festbinden, sp. atrozar fest anschnüren, altfr. torser zusammenpacken, mit umgestelltem r nfr. trousser, pr. trossar, aus letzterem zunächst altsp. trossar Bc., nsp. troxar (val. puxar = fr. pousser), pq. trouxar: subst. lomb. torza, torsa stroh- oder heubundel. mlat, trossa dass., lomb, auch troza rankengeflechte, sp. troza seil zum binden, torzal schleife, fr. trousse, pr. trossa, sp. troxa, pg. trouxa pack, bundel; pr. trossel, fr. trousseau, altfr. torseau, davon it. torsello. Der ursprung dieser worter und formen liegt in torquere tortus, hievon auf bekannte weise das neue ob. tortiare drehen , zusammendrehen , festknebeln: die bed. einwarts krummen, die das fr. trousser noch kennt, gibt ein unmittelbares zeugnis dieser herkunft. Die erklärungen aus cell. trus, trws oder ahd, trust sind also bei seite zu weisen; unser nhd. tross aber ist aus trossa wie das ndl. torsen aus torser. Zu tortiere gehört auch noch it. torcia, veron. ven. torzo fackel d. h. etwas wie ein strick (lat. tortum) gedrehtes, darum auch altit. torticcio PPS. II. 183, altfr. tortis, pg. torcida fackel, docht. Die damit gleichbed, pr. torcha, fr. torche, alisp, entorcha, usp, antorcha, pa, tocha, pb, fr, torcher abwischen (torche auch strohwisch). sp. entorchar zusammendrehen, konnten aber aus einem falschen partic, torctus entsprungen sein, doch läßt sich das prov. und franz. ch besser wohl aus einer alteren form torca (daher pr. torcar = torcher), das sp. ch aber als eine vergröberung von z (val. panza, pancho) erklären. Span. torca strohbundel nebst tuerca schraubenmutter (etwas gedrehtes. gewundenes), so wie torcaz ringeltaube gehen unmittelbar auf torquere zurück.

Torno il. sp. pg., pr. torn, fr. tour (m.) drehacheibe, umlauf, daher das adverbiale il. in-torno, pr. en-torn, fr. au-tour, à l'entour u. a.; con tornus (réproc) dreheissen. Dagl. sb. il. tornare, sp. pg. pr. tornar, fr. tourner drehen, umhehren, wal. turnà ausschülten (wie fr. verser, lat. versare); von tornare (ropveiser) ferekelen. Die roman. bedeutung diesee verbuns war eremuthich schon der röm. volksprache bekannt, da sie auch im vealach. vorliegt und im frühsten mlatein, z. b. in Rohhrar gesten, sich geltend macht (man sehe bei Ducange) und auch retornare in der bed. umkehren schon von Theophylactus Simocatia (um 600) erwähnt wird, z. Menage orig. Mal., Raynouard choiz. 1, p. 1111, Schlegel obsere. p. 46. Die lat. bedeutung wird ital, durch torniare tortiere erterten. Abgeleilet ist ii. sp. p., torn 6. p. pr. tornei, fr. tournoi ritleriches kampfapiel, von den wendungen mit den rossen zo genannt; vb. ii. torneare, sp. pp. tornear, pr. torneint, fr. tournoyer. Zags. aitfr. a torner wohin richten, kehren LBs. 304, surecht machen 314, überh. schmücken, sbat. atorn 'praegaratio' das. 308, ŋr. atour puts.

Torso it., umgestellt piem. trouss, sp. pg. trozo, pr. altfr. tros (trois Brt. II. 199) strunk, stumpf, bruchstück, wohl auch pr. tors 'pars' GProv. 55b; vb. sp. trosar serstücken; sp. destrozar dass. (wenn nicht von destructus). Das etymon ist thyrsus (9ύρσος) schößling, ahd, turso, torso, nhd, dorsch. Aus der grundbedeutung entwickelte sich die ital, strunk des kohles, butzen des obstes, pr. tros del caul M. num. 334, fr. trou de chou bei Menage, altfr. trox de pomme, endlich etwas abgehauenes, bruchstück, im span, die einzige bedeutung; daher wallon. tourson grotzen, eb. tourst benagen. Neben altfr. tros stehen noch als rhinistische formen trons, tronce, troncon, pr. tronsó, cb. sp. tronzar, altfr. troncener. Troncon konnte freifich aus truncus erwachsen (lat. gleichsam truncio truncionis) wie arçon aus arcus, clerçon aus clericus, aber trons, tronzar fügen sich nicht so willig in dieses etymon, denn wenn auch bildungen aus dem nominativ vorkommen, wie etwa it. tizzo, attizzare von titio, so beschränken sie sich wenigstens auf vorhandene lat. worter. Span. tarazon, pg. tração abgeschnittenes stück, für trozon, torzon.

Toris it. sp., fr. tourte, wal. turte ein backwerk; vom lat. toris, also etwas gewundenes, wegen seiner form. Bemerkenswerth ist das daraus entstellte schon der ältern sprache bekannte fr. tarte.

Torto it. pg., sp. tuerto, pr. fr. tort ungerechtigkeit,

unrecht, im frühern mlatein torium; von tortus gedreht, verdreht, das gegenheil von directum, diritto, droit recht, gerechtigkeit. Auch das adj. tortilis hat sprößlinge hinterlassen, wie fr. en tortiller, sp. entortilar wickeln, ringeln.

Tosco it., sp. tósigo, pr. tueissec, altfr. toxiche, wal. toxice gift; con toxicum. Im. neuprov. ist tossec auch ein name der kröte.

Toso it. (mundartl.), pr. tos, altfr. tosel knabe; fem. it. pr. tosa, altfr. tose mädchen. Buchstäblich kann toso von tonsus herrühren, allein was soll das abgeschorene haar sumal bei madchen, wie schon Ferrari einwendet? Nur sklaven wurden geschoren. Besser darum von intonsus mit abgefallnem prafix, wie andre erklaren: sagt ja Horaz intonsi pueri und Garcilaso mancebo intonso. Vielleicht aber läßt sich das wort aus einer üblicheren anschauung deuten. Ital, torso heißt strunk, butzen des obstes, mit syncopiertem r toso (dieselbe syncope vor s in dosso, giuso, ritroso, rovescio, pesca con dorsum, deorsum, retrorsus, reversus, persica, Rom. gramm. II. 210), der knabe ward strunk oder butzen genannt, wie dies auch in andern ausdrücken und in andern sprachen geschah . s. oben garzone. Des wortes eigentliche heimath ist Oberitalien, wo es die meisten ableitungen hervorgebracht hat (toset, toson, tosonot, tosel, toselot u. a.), aber Italien ist auch die eigentliche heimath von torso.

Tosone it., sp. tuson, fr. toison scherwolle, fell mit der wolle; von tonsio schur, concret und masculin geworden außer im frans., wo es sich nur noch mundartl. (s. b. in Berry) zu diesem geschlechte bekennt.

To a to it. altep. altep. SRos., tost pr. altep. Alz., fr. tolt, adeerb für lat. statim, illico, ital. sugleich als adjective gebraucht, frans. auch in aussiot), bientot, plutot, tantot enhalten. Unter den corgebrachten deutungen ist die aus dem alt. partie. tostus (erhitst) gewiss die haltbarste, wobei mon an das synonyme it. caldo caldo, an altfr. chalt pas, an exhevis. Initwarms u. dgl. denken kann. Besser noch von seiten des begriffes würde es sich als eine zss. aus tot-cito, tot-citus erklären, worin das it. c in s übergetreten d. h. eben so wenip palatal geworden wie in amisti aus smicilas oder destare aus excitare: daß man ähnliche begriffe mit tos verstärkte, seigt it. tutto in un tempo, fr. totet-a-l'heure

u. a. Auch ist die venez. und neap. bed. von tosto 'fest, hart' (sard. tostoi verhärten), eigentl. geröstet, getrocknet, der ersteren auslegung nicht eben günstig.

Tovaglia it., sp. toalla, pg. pr. ebenso toalha, fr. tousille handtuch u. dgl.; vom ahd. duahilla, twahilla, mhd. twehele, dies von duahan, thwahan waschen. Daher auch altfr. toolliler waschen, reiben NFC. II. 134. 184.

Tra cciare ii., allfr. tracier (tressier ChCyg. p. 153) die spur verfolgen, sp. trazar, nfr. tracer zeichnen, entwerfen; sbst. ii. tra ccia zug, strich, streif; sp. traza, pr. trasa, fr. trace zeichnung, grundriß, spur. Man braucht bei diesem worte den römischen boden nicht zu verlassen um es com deutschen treten oder trecken herüber zu leilen: tracciare ist eine aus dem partic. tractus mittelst i vollsogene ableitung, zeine bedeutung ungefähr die des einfachen trahero siehen, einen streif machen. Altfr. trasser bedeutet auch durchsuchen (der spur nachgehen), di trassare (aus einem proc. trassar?) einen sochael siehen.

Tradire ii., trahir pg. pr. fr. verrathen, fehli span.; von tradere überliefern (den feinden), wie nopolidosu, goth. lèvjan; subst. ii. traditore, sp. (trois dem fehlenden verbum) traidor, pg. pr. dass., fr. trätire, lat. traditor verräther; sp. traicion, pg. traição, pr. trassió, fr. trahison verrath (lat. traditio, ii. tradizione überlieferung).

Tráffico il., sp. tráfico, trátego, pc. trátego, pr. traleg, trafei, fr. trafic handel, verkehr; eb. il. trafficare, sp. traficar; trafagar, pg. trafeguear, fr. trafiquer handel treiben. Das wort ist oon ungewisser herhunft, merkwirdig aber, daß alfogt. traficgar himbergießen (el. trasegar III) auch die bedeutung von trafegar handel treiben einnimmt, daß cat. tráfag handel, kunstgriff, auch unguß heißt. Ist aber trafegar identisch mit trasfegar, so muß sich im altpg. abst. trásfego, npg. tráfego, traffico der accent auf die práposition gesogen haben, was nur in sehr wenigen fällen geschah.

Traino it, sp. tragin, pr. trahi, fr. train ous dem alten train, sug, con trahere; eb. it. train are, pr. trahiner, fr. trainer schleppen. Es ist eerdacht eerkanden, daß die proc. und frans. formen aus trahim, traim entstellt und die itali und span. dahre entlehnt sind, da das mämiliche suffa. sich mit keinen verbalstämmen zu verbinden pflegt: auch altfr. ga-in ist = it. gua-ime.

Traliccio it., sp. terliz, fr. treillis, altfr. treslis drillich; con trilicium und trilix.

Tramaglio it., fr. tramail, norm. tremail fischernets, das quer durch den fluß gespannt wird, mlat. tremaculum, tremaclem (acc.) bereits in der L. Sal., vgl. wallon. tramaic Rechtwerk aus reisern. Man nimmt es für ein compositum aus ter oder tri und macula, weil es dreimaschig sein soll, was die bildungen it. traliccio, fr. treillis aus tri-licium buchstäblich bestätigen wurden. Zu dem piem. trimaj bemerkt Zalli, es bestehe dies fischer- oder vogelnetz aus drei lagen von netzen verschiedner weite; eine ähnliche bemerkung macht Cherubini sum mail. tremagg, Patriarchi sum venes. tramagio. Da kein grund ist an der richtigkeit dieser angaben zu zweifeln, so steht die obige deutung fest. Die casseler glossen haben tramolot 'sapan' (d. i. sabanum) leinenes gewebe, von trama eintrag des gewebes, also unverwandt mit tramaglio. auf dessen gestaltung in der ersten sulbe aber doch trama. tramare eingewirkt haben können. S. auch Pott über Lex Sal. p. 164, Plattlat. p. 402.

Tramoggin it., sic. trimoja, sp. fehlt, pg. tremonla, pr. tremueia, fr. trèmic mühltrichter; wird mit trimodius erkläri, weil er drei modios kalle. Aber beseichnender für die sache wäre eine sas. mit tremere, da jener behälter stets in sitternder bewegung ist, tre-moggia für trema-moggia

Al ransito it. übergang vom leben sum tode, hintritt, martius, daher mit richtiger darstellung des st durch o sp. pg. trance (m.) todesstunde, entscheidender augenblich, fr. transe (f) angst vor drohendem unheil. Moraes hålt trance für abgekürst aus fr. outrance, aber der Fransose iebel so starke abkürsungen nicht. Nach Frisch II. 33½ ist er com dischen (schweis.) transt, das aber selbst aus transitus entstanden scheint. Man beachte, daß die übliche frans. redensart eire en transe gans der ital. essere in transito entspricht, nur daß dort das moralische, hier das physisch huncheiden gemeint ist. Vb. altsp. transir hinscheiden, sterben Bc., gleichbed. altfr. transir GGaim. p. 29, nfr. erstarren, erstarren machen, sard. transire staunen, sp. transion aus mit die matik fransire staunen, sp. transion mit mit den mit fransire seinmortung. Of proc. p. 52.

Trapps pr., fr. trappe, sp. trampa falle, gleichbed. it. trappola, chw. trapla; eb. it. attrappare, sp. atrapar, tratampar, pr. atrapps, fr. attrapper erwisichen; com ad. trapo schlinge, mlat. trappa (si quis turturem de trappa furaveril Pact. L. Sal), eb. mndl. trappen érlappen Kil., so auch addeutsch.

Tras, tra it. in compos. (ein andres tras. II. a), sp. pg. pr. tras, fr. très partikel, con trans. Der Fransoe braude es nur als adverb des grades wie in très grand, très cher, it. trasgrande, tracaro, egl. måd. über in übergroz d. i. überaus graß. Zags. sp. pg. pr. detras, Id. de trans Jordanem Vulgata, de trans mare L. Sal.; in denselben mundarten auch atras.

Travaglio it., sp. trabajo, pg. trabalho, pr. trabalh. trebalh, fr. travail, in ältester bed. drangsal, demnächst arbeit; vb. travagliare ff. peinigen, sich plagen, arbeiten. Die sehr übliche prov. nebenform mit e, die sich auch im alteat, treball wiederfindet, scheint durch den häufigen wechsel swischen tra und tre (trabucar trebucar, traspas trespas) veranlast, mithin ohne etymologischen werth. An deutungen fehlt es nicht. Nach Ferrari entstand das wort aus tribulum, tribulare, nach Sulvius aus trans-vigilia schlaflosiakeit, nach Muratori u. a. aus it. vaglio sieb, tra-vagliare durchrütteln. nach Wachter aus kymr. trafod arbeit. Annehmlicher ist die herleitung aus dem gael. treabh pflügen (Dief. celt. I. 149, Monti voc. com.), wie auch unser arbeiten pflügen, ackern, das feld bauen heißt. Allein ist es nicht richtiger ein derivatum an ein in der sprache vorhandenes als an ein fremdes primitiv zu knupfen? So konnte das wort ohne den mindesten formellen swang aus dem rom. vb. travar (hemmen) hervorgehen, wozu auch seine grundbed. pein, drangsal = hemmnis vollkommen passend erscheint, man vgl. it. travaglio nothstall d. h. etwas hemmendes, nothigendes. Es macht wenig unterschied, wenn andre das wort unmittelbar aus dem sbst. trabs ableiten und zunächst an eine zwingende vorrichtung in der eben bemerkten ital. bedeutung erinnern. Wenn das aus dem franz, entnommene enal, vb. travel die bed. wandern, reisen entwickelt hat, so ist unser arbeiten in der bair, mundart desselben gebrauches fähig geworden, s. Schmeller 1. 101; dieselbe bedeutung legt Liebrecht (zu Gachet 437) auch dem altfr. verbum bei.

Travar pg., trabar sp. zusammenfügen, sesseln, pr. travar, fr. entraver (sbst. entraves) hemmen, sp. destrabar, altfr. destraver Eracl. 4696 frei machen; com lat. trabs balken, daher pg. trave stock, sessel.

Trebbia it., sp. trillo und so pg. trilho dreschfiegel; vb. trebbiare, tribbiare ff. dreschen, pr. trilhar, allfr. triblare ack sermalmen; son tribula, tribulare; zags. it. st. beb biare, stribbiare reiben, glätten. Kirchenschriftsteller brauchen tribulare gerne fögürl. für plagen, gudlen, daher it. tribolare, pr. tribolar, trebolar, treblar (auch trüben), altfr. triboiller, sbst. it. tribolo u. s. f.

Treccare it., pr. trichar, fr. tricher, alt auch trecher, betrügen; sbat. pr. tric erug. Herunft aus lat. tricari kann wegen des neben i bestehenden radicalen e nicht angenommen werden. Das wort ist deutsch und grade aus dieser sprache erhellt jenes schwanken swischen e und i hinlänglich. Ndl. trek heißt sug a wie streich, den man einem siet (pr. tric), vom vb. trekken siehen, mhd. trechen (prås. triche), engl. trick. Auch das fr. triq uer äuslesen weist auf trekken aussiehen.

Tre ccia ii., pr. tressa, fr. tresse (ali trece), sp. trenza, pg. trança facchie, besonders von haar; vb. tre ccia re ff. flechten. Von tricne (verwicklung) verbietet schon der lange vocal; gr. 80/15 vejusé, (haupthaar) aber sagt etwas su algemeines. Beser, da su einer facche drei theile gehören, alongemeines. Beser, da su einer facche drei theile gehören, dem das rom. treccia folgle (so braccio von brachlum); vb. trecciare height also aus drei theilem machen. Wegen des eingeschobenen n im sp. trenza (woher unser trense) vgl. manzana und ponzoña. Entsprechend heißt tresse it. auch trina, pr. trenza con trinus.

Treggéa it., pr. dragea (c. j. 1428), fr. dragée, sp. dragea und mit g sir d gragea, pg. gragea, grangea sucher-work; entsettle aus gr. reparjuara naschaerts, einem in dehlóstern bekannten worte, cgl. Papias: collibis sunt apud Hebracos, quae nos vocamus tragemata vel vilia munuscula ut elect fixum cst.

Tre gua il. sp. pr., pg. Iregoa, fr. trève, alt auch trive, coassensitilistand, mial. treuga u. a. formen. Die eigentl. bedeutung ist sicherheit, bürgschaft: treuga securitus praestita rebus et personis, discordia nondum finita sagt Ducange und os stammt es vom ahd. triwa, triuwa fides, foedus (w in gu verwandell), nhd. treue, gohl. triggva. Die urbedeutung blicht noch heroor aus dem altst. verbum s'atriver à quun soedus inire cum alicou LRs. 36

Tremolare it., fr. trembler, sp. temblar (mit ausgefallnem r), wal. tremura zittern; von tremulus.

Trépano it. sp., fr. trépan, it. auch trápano bohrer, zumal schädelbohrer; vom gleichbed, gr. τρύπανον.

Treseare it, pr. tresear, allfr. trescher tansen, sp. pg. triscar mit den füßen lärm machen, unruhig sein, streiche spielen, mail. tresch dreachen; ibbl. it. pr. tresea, allfr. tresche tans, reikentans. Er ist das golt. thriskan, ahd. dresean, nhd. dreschen triturare, und heißt also eigentl, mit den fißen tappeln. Eine sweite proc. form dresear muß ihren orsnal in dem hochd. å haben.

Tricare neap., lomb. trigå, pr. trigar hemmen, hindern, gleichbed. engl. trig; von tricari schwierigkeiten machen, indem das intransitiv zum transitiv ward; sbst. comask. trigon zogerer = lat. trico rankemacher, bei Lucilius, fr. trigaud dass.; pr. trigor versug. Zsgs. it. intricare, intrigare, sp. entricar, intrincar, pr. entricar, fr. intriguer verwickeln = lat. intricare; sp. estricar loswickeln = lat. extricare; it. distrigare dass., in den Gloss. Isid. destrigare 'consummare' vollenden , eigentlich wohl: entwickeln. Merkwurdig ist, doß diesem ital. worte gegenüber das pr. destrigar, altfr. détrier, den sinn des einfachen trigar, vielleicht etwas verstärkt, ausspricht (vgl. lat. dis in discupere), z. b. si meteis destrigua sel qu'ab amor guerreia sich selbst steht im wege, schadet LR.; daher das mit destreit nicht zu verwechselnde pr. sbst. destric nachtheil (gegensatz von enans vortheil Chx. IV. 275). Zu destrigar stimmt denn auch estrigar. Tricare und detricare steigen in das alteste mlatein hinauf, z. b. L. Sal, si quis alienum servum battiderit et ei insuper 40 noctes trigaverit opera sua. Kymr. trigo bleiben, zaudern.

Trifoglio it., wal. trifoiu, pr. trefueil, altfr. trefeul Gl. de Lille p. 18b, mit zurückgezogenem accent sp. trebol, pg. trêvo, fr. trêlle klee; von trifolium. Spanier und Fransosen sprachen also trifolum und man könnte dabei an gr. vo[qv]kov denken, kåmen nicht auch solche fälle ohne griechische muster vor wie sp. acebo (aquifolium), pg. funcho (foeniculum).

Triglia it., sp. trilla, (fr. trigle Nemnich) ein fisch, seebarbe; vom gr. τρίγλη mit gleicher bedeutung.

Trillare it., dísch. trillern eibrare vocem, τερετίζειν, sp. cat. pg. triusr dass., engl. to trill, ndl. trillen sittern. Der Vocabularius theutonicus v. 1482 gibt das ital. als lat. wort: trillare 'tryllsingen als tril tril' Dief, gloss, lat. germ.

Trincare it., trinquer fr. sechen, allfr. (norm) auch mit d drinker, abst. drinkerie sechgeloge Ben; tom dischen trinken, engl. drink. Ein zuspruch zum trinken ist das neaptrinche lanze (trink landemann) und in derzelben mundart bedeutet todisco (= it. tedesco) einen sechbruder. Ein andrer den deutschen zechern abgelernter ausdruck ist zp. car au z (m.) cöllige auslerern des glases, fr. carousse (f.), engl. carouse trinkgelage, om gar aus l gans ausgedrunken! Unserheutiges zubzt. girnus bedeutet etwas anders. Rabelai etg. (e. Menage): ces importuns qui contraignent les gentils compagnons trinquer, boire carrous et alluz, qui pis est. Alluz sit sicher uner all aus. Vgl. brindisi II. a. und Coarruvias v. lanciscot. Über trinksucht und trinkgebrduche der alten Franker redet s. & Chevallet 622 f.

Trin chetto it., sp. trinquete, cal. triquet, fr. trinquet, engl. trinket, pg. aber traquete focksegel, auch formast. Da dies segel dreicchig ist (beim sp. trinquetilla und fr. trinquette wird dies ausdrücklich angegeben), so dürfte man auf sp. trinca (derbeit) zwrückgehn; Frisch erweitstrinquette auf lat. trin. Aber it. trinche, sp. trincas sind seiler zum festbinden auf den schiffen, engl. trink ein fischernets — gehören diese gleichfalls zu unserm wort, oder etwa zu triooter?

Trinciare it., sp. pg. trinchar, cat. trinxar speisen eerlegen (trinciante ff. corschneider), pr. trencar (auch trencher, kaum trinquar, schneiden, abschneiden, serschneiden, brechen, s. b. lo dore se trenca der krug bricht, trencar la tregua den vertrag brechen, la castitat die keuschkeit verletsen, cat. trencar vise proc., pic. trinque, altfr. trenchier,

neufr. trancher abschneiden, zerschneiden, dazu wohl auch sic. trincari steine loshauen, sp. trincar zerbrechen, zerstücken, pg. abbeißen; sbst. it. trincio, sard, trincu schnitt, fr. tranche (f.) schnitte; pr. trenchet schneide, sp. trinchete, tranchete, cat. trinxet, sard. trincettu, trinchettu kneif; zsgs. pr. de trencar, fr. détrancher zerhauen, zerschneiden. Wie bei vielen andern läßt sich auch bei diesem worte nur verneinen. Truncare, transscindere, transsecare z. b. sind formell nicht damit zu einigen. Unser deutsches trennen müste eine abl. trennicare erfahren haben, wofür es bei deutschen wörtern in den westlichen mundarten durchaus an beispielen gebricht: für das suffix icare kommt in solchen fällen nur die auflösung eiar u. s. w. (guerreiar) in anwendung. - /Neuerlich hat Langensiepen (in Herrigs archip XXV) auf interimere interimicare als ein mögliches etumon hingewiesen. womit freilich der begriff des schneidens nicht gewahrt ist; aber vielleicht war brechen, zerstören der grundbegriff. Näher noch läge das vorhandene internecare, dessen sich Prudentius in der bed, zu grunde richten bedient; pr. entrencar. welches darqus entstanden sein könnte, kommt vor: entrencar lo eim den wipfel brechen oder zerstören vergleicht sich dem lat. culmum internecare sehr wohl.]

Trippa it., sp. pg. tripa, fr. tripe bauch, wanst, im pur geddirme, kaldamen. Das wort harri noch eigenlogischer aufklärung. Amgränsende sprachen besitsen et zwar (mndl. tripe, engl. tripe, kymr. tripa (plur J, bret. stripen, bask. tripa), aber in keiner derzeiben läßt sich stammverwandtes mit entsprechendem begriffe nachweisen.

Trocar sp. pg., troquer fr. tauschen, wechseln, emandern; sbst. sp. trueco, pg. troco, fr. troc tausch, engl.
truck. Es felit im catal. und proc. und scheint auch erst
aus Spanien, wo es in nicht wenigen ableitungen und susammensetsungen vorkommt, in das frans. und englisch eingeführt, denn das ags. trucan hat eine weit abliegende bedeutung (schwinden, sterben). Der die herhunft des romanient
wortes sind sehr ungenügende vermuthungen vorgebracht worden: weder das dische trug noch das gr. revoge; können ansprüche machen. Zwei worter sind su erwägen: gr. report
oder zonnwóg (eg). tropica veränderungen, bei Petronius),
worden Vonjener troppen trocar, und lat, viels, wornaus

vicar traucar trocar abgeleitet werden mochten; letsterem wird man als latein. worte den vorzug zugestehen müssen.

Troféo it. sp. pg., trophée fr. siegeszeichen; von tropaeum (τροπαΐον) mit unüblichem übergang der labialtenuis in die aspirata.

Troja it., altsp. trova, pr. trueia, cat. truja, fr. truje sau. Clausen (Aeneas und die Penaten II. 828) hält troja in dieser bedeutung für ein wort der lat. bauernsprache, was sich mit nichts belegen läßt. Ein solches wort steht zwar in den isidor. glossen: bestemiae trojae (Papias bistemia troja), nach Graevius zu lesen bestige majae (= majales) trojae, aber bei der unsicherheit des ersten wortes ist auch für das sweite, erklarende, keine sicherheit. Nicht besser steht es um das von Ducange angeführte seugnis des Pomponius Sabinus, welches nicht aus römischer zeit herrührt. Die erste sichere kunde des wortes liefern die cass. glossen: troja 'suu' (sau): später bemerkt man es öfter. Porcus trojanus war dem Romer ein mit andern thieren gefülltes für die tafel bestimmtes schwein, quasi aliis inclusis animalibus gravidum Macrob, sat. 2, 9, eine anspielung auf das trojanische pferd machina foeta armis Aen. 2, 237. Wie nahe lag es nun mit porco di Troja, der roman. auflösung von porcus trojanus (attributiver genitiv für adjectiv), endlich mit troja allein ein trächtiges oder säugendes schwein zu bezeichnen. So sagt man bernia für panno d'Ibernia u. dal. Im span. läßt sich das wort in seiner eigentlichen bedeutung nicht aufweisen, Ruis 67 3. 911 nennt alte kupplerinnen trovas, aber 685 nennt er trova einen mit eswaaren gefüllten sack (wofür Sanches ohne noth troxa vermuthet), also wieder die vorstellung des porcus trojanus. Unter cavallo di Troja versteht der Neapolitaner in gleichem sinne einen schlemmer d. h. einen, der sich den bauch füllt, s. Galiani's wb. p. 257. Ein adj. troju schmutzig kennt die sard, mundart, auch ein männliches subst. trojo kommt vor PPS. II. 207. - /Es ist ein zufall, wenn vorstehende deutung mit der des Erythracus, angeführt von Menage orig. ital. p. 518b, susammentrifft. Sie steht schon im ersten theile der Rom, gramm. 1. ausgabe, p. 35, bei dessen abfassung Menage's buch nicht hatte benutzt werden können.7

Tromba it., sp. pg. trompa, pr. beide formen, fr.

trompe, daher ahd. trumpå, ein blasinstrument, auch maultrommel; wohl von tuba mit einschiebung eines malerischen r wie in tronar von tonare, und eines m wie im pr. pimpa für pipa. Ohne einschiebung blieb churw. tiba alphorn, wal. tobe trommel. Das ital, wort hat auch die dem latein. sustehende bed. wasserröhre (s. oben bomba), wodurch seine herkunft noch mehr gesichert wird. Abgel. it. trombetta ff., wal, trimbitze; vb. it. trombere, pr. tromper, altfr. tromper die trompete blasen, nfr. trompetter. Dem wort kommt noch eine zweite ganz verschiedene bedeutung zu: it. tromba wirbelwind, fr. trombe (trompe noch bei Nicot) wasserhose, sp. trompa, trompo kreißel: in dieser bed. soll es aus turbo wirbel, kreißel entstanden sein. Die möglichkeit ist einzuräumen, wiewohl das genus nur im sp. trompo zutrifft. Sp. trompar, fr. tromper hintergehn, se tromper sich irren, scheinen sich dieser letzteren bedeutung von tromba anzuschließen: eigentl. im kreiße führen, irre führen, ogl, trompar den kreißel treiben. Genin erklärt uns indessen jene bed. hintergehen aus der bed. maultrommel: se tromper de ggun., wie man sich früher ausdrückte, hieße eigentlich s'en amuser, s'en jouer.

Trono aliti., tron sp. pr., trom pg. donner; vb. aliti. tronare, sp. altpg. pr. tronar, npg. troar (nebst trovejar für troejar) donnern; von tonus, tonare mit einschiebung eines lauteerstärkenden r wie in tromba, daneben it. tuono, tuonare us. vo.

Trop a sp. pg., fr. troupe, daher il. truppa, haufe menschen, pr. trop heerde; adi, it. rop po, ade, pr. fr. trop
für lat. mimius, mimis. Schon die Lex. Alam. kennt troppus
heerde (si enim in troppo de jumentis illam ductriem aliquis involaveril); woher aber dieses wor? Die celitschen
sprachen gewähren keinen aufschligt: gael. drohn s. v. a.
troppus sit das engl. drove — ags. drift oom driftan treiben;
kymr. torv s. v. a. troupe steht nicht näher dis lat. turba.
Eine ahd, glosse had drupo (cuneus, kurba minoret), sana
aber mit drüpo (traube) identisch sein (Graff V. 252), letsteren nebst dem bais. trauppen wörde nur ein roman. oder
malt. trupo, trupus entsprechen. Die besten ansprüche scheint
noch das schon erwähnte lat. turba zu haben, das vielleich
durch deutsche aussprache in turpa, endlich in truppa, ktrup-

pus übertrat: seigt ja doch dieselbe sunstellung mit derselben veränderung des genus fr. trouble aus turbula. Von truppus kommt sp. pg. pr. 1 rop el, fr. troupeau heerde, haufe, sp. pg. stropellar, tropellar über den haufen werfen, pr. strovelar, alffr. atropeler susammenhaufen. S. tropezes II.

Trots if, sp. truchs, pg. truite, pr. trochs, fr. truite forelle; com mlat. tructs, einem volksmåßigen ausdruck: quos 'vulgus' tructas vocal Isidor 12, 6, 6, muthmaßich enistanden aus gr. reaixry;, das eigentlich für einem seefisch gebraucht wird. In alten glossen (Hattemer I. 290) trifft man schon die erwoichte rom, form troite.

Trottare ii., sp. pr. trotar, fr. trotter traben, gael. trot, kymr. trotio, sbst. trotto, trote, trot trab. Da die Römer den kunstausdruck ire tolutim besaßen, woraus, wie Salmasius bemerkt, ein verbum tolutare sags. Uutare trotare (egl. fr. chapitue) entstehen konnte, so scheint es überflüssig den ursprung des wortes anderswo su suchen: pr. allfr. trotter ist also buchstäblich das (at. tolutarius, das mon mit passänger, seller wöberetst.

Trovere it., pr. cat. trober, fr. trouver finden, chw. truvar recht sprechen, ein urtheil finden, altfr. trouver une loi. Der walach. sprache fehlt dies wort ganzlich, die span. und port., welche hallar und achar an seine stelle setzen, kennen es fast nur aus der poetik der Propenzalen: sp. trovar dichten, trova gedicht, doch braucht das (leonesische) Alexanderlied trobar auch im gewöhnlichen sinne; ebenso Berceo s. b. Duel. 199: pero al que buscaba no lo podio trobar. Auch die sardischen mundarten scheinen es nicht zu besitzen : seine stelle vertritt crobare = it, accoppiare (croba = coppia) und incontrare. Lat. invenire gab die neue sprache früh auf, nur in der Passion Christi läßt es sich noch entdecken und zwar in gesellschaft von trovere: non fud trovez ne en vengud str. 44, auch bewahren es span, wörterbücher als einen archaismus; das mittellatein scheint kein hoch hinaufreichendes zeugnis für trovare zu enthallen. Seine herkunst ist noch nicht genügend nachgewiesen, denn wenn Ducange es auf allfr. treu (tributum) surückführt, weil die erheber das erhobene treuvé genannt håtten, so übersieht er, daß kein infin, treuver statt findet, Auch entstehung aus dem ahd, part, trofan ist als etwas ganz ungewöhnliches nicht einzuräumen, wie viele verba auch in lat. participien ihre quelle haben. Dagegen vermuthet Grimm myth, p. 853 als etymon unseres wortes ein goth, ob. drupan = ahd. trefan wie trudan = tretan, und so konnte das rathsel gelöst erscheinen, wenn man auf das factische vorhandensein eines solchen wortes kein gewicht legte. Genau fordert das rom, verbum in seinen verschiedenen formen einen stamm trob oder trop, aber auch ein stamm mit u ist zulassig. Die folgende deutung, die den früheren beigefügt werden moge, hat den vorzug, das sie aus dem vor allen berechtigten, dem lat. elemente, schöpft und daß sie, statt auf voraussetzungen, auf thatsachen fußt. In trovare begegnen sich augenscheinlich die begriffe finden und suchen oder holen: it. truovami un ago ist 'hole mir eine nadel'; Goffredo trova bei Tasso kann nur heißen 'suche Gottfried auf' u. dal.; altfr. que el te truisse vitaille 'daß er lebensmittel für dich hole oder bringe' LRs. 310; das venez, wort bedeutet ausfindia machen, it, ritrovere genau durchsuchen, henneg, retrouve ist = recherche. Finden ist das siel des suchens; die sprache konnte den einen begriff in den andern hinüberleiten, wie man für verfolgen und erreichen ein und dasselbe wort gebraucht. s. oben guadagnare. Auch dichten , das der Provensale mit trobar ausdrückte, ist ein finden durch suchen, durch nachdenken, kein zufälliges treffen. Noch in andern verbis, z. b. in catar, berühren sich suchen und finden, das bask, bilhatu hat beide bedeutungen. Geht man also von der bed. suchen aus, wozu die angeführten beispiele berechtigen, so bietet sich als passendes etymon turbare durcheinander werfen, woraus die bedd. durchstöbern, durchsuchen ohne schwierigkeit erfolgen konnten: dieselbe begriffsentwicklung z. b. im it. frugare mit der gabel durcheinander werfen, durchsuchen, umgekehrt rovistare durchsuchen und durcheinander werfen. Die formverånderung macht nicht das geringste bedenken. Daß anlautendes t ein entfernteres r gerne an sich sieht, ist bekannt (Rom. gramm. 1. 208), im franz. troubler von turbulare bemerkt man denselben vorgang an demselben stamme. Jeden zweifel aber muß die wahrnehmung niederschlagen, daß trovare in der bed. von turbare einzelnen mundarten verblieben ist: altpg. trovar ist = turbare, neap. struvare = disturbare, controvere = conturbare. Das neap. und das il. controvare sind in ihrem ursprunge eins und dasselbe, nur in ihren bedeutungen auseinander gegangen: wer möchte auch das ital. verbum als eine neue zusammensetsung mit dem bereits fertigen trovare beirachten, da fast gar keine neuen zusammensetzungen mit cum vorhommen, sofern dies nicht wie in combattere, eine gemeinsame thäligheit aussigt?

Truan pr. (fem. truanda), fr. truand, sp. truhan, pq. truño landstreicher, bettler (sp. gaukler); ob. pr. truandar. fr. truander, sp. truhanear. Daneben meldet sich eine prov. und altsp. form mit f trufan, welche das wort an truffa posse knupfl: da aber der Portugiese keine form trufao anerkennt. so wird man truan als ein für sich bestehendes in einigen mundarten dem sinnverwandten truffa zufällig angenähertes wort betrachten müssen. Sein ursprung aber ist celtisch: kymr. corn. bret. tru adj. elend = altirisch trog dass. Zeuß I. 118, 28 (welchem aber doch das bret, truent aus dem roman. entnommen scheint II. 860); weiteres bei Diefenbach celt. I. 150. Im spätern mlatein schrieb man trutennus, das einigermaßen an das ahd. truhting gefährte erinnert (Ducange s. v. und Grimm ged. auf Friedr. p. 46), allein die formen der volkssprachen, die hier nirgends ein anlautendes t oder d entdecken lassen, verdienen mehr glauben als latinisierte, bei welchen es um einer vorgefaßten etymologie willen oft auf einen buchstaben nicht ankam.

Trucco it, kugelspiel, billard, sp. truco, pr. piem. truc stoß, comask. stampfe, stempfel, npr. truco (f.) quetschung; ob. piem, truch è, com, nor, truca, chio, trukiar stampfen, stoßen, ven. s-trucare auspressen. Der stamm passt offenbar su unserm druck, drucken, dessen d alterem th (ags. thryccan, altn. thryckia), mithin romanischem t antwortet. Muratori, der das wort übrigens aus dem fr. troquer herleiten möchte, gedenkt eines spieles trucco di terra, wobei es darauf ankommt kugeln durch einen auf dem boden befestigten ring zu werfen: man könnte darum an gr. τροχός (ring) denken : allein der begriff stoß (eigentl. druck) ist der sache angemessener und nur in beziehung darauf konnte der Spanier das spiel mit dem plural trucos (engl. trucks) d. h. das in stoßen bestehende spiel nennen. Nach Covarruvias und Minshew stammt es aus Italien und hier ist auch das wort in seiner gemeinen bedeutung am meisten üblich.

Truffa it., sp. pg. pr. trufa, fr. truffe posse, windbeutelei, auch bask. trufa; vol. truffare, truffar, truffer einen sum besten haber; it. truffaldin ochnalknamer. Sollte es wirklich im gr. voveni hoffart seinen ursprung haben? Wahrscheinlicher aber ist es nichts anders als das gleich unten abwuhandelnde wort: nicht allein umfaßt das allfr. truflo beide begriffe knollen und posse, das neap. taratufolo einfaltspinsel ist augenscheinsch das it. tartufolo, und auch das meil. tartuffol bedeutet trüffel und geck. Die sprache übertrug den namen einer kleinen frucht auch auf eine kleinigkeit in abstractem sinne, eine posse, albernheit.

Truffe fr. (f.), comask. trufol, gen. trifola ein erdschwamm, truffel, dsgl. cat. mit eingeschobenem m trumfo. trumfa ein knollengewächs, patate; das span. wort ist turma in ersterer bedeutung. Adelung verweist truffe auf das ndd. druffel träubchen, weil das gewächs traubenförmig sei; es ist aber nicht wohl zu glauben, daß man für ein im Süden wohlbekanntes gewächs einen deutschen namen geborgt habe, auch nannte man es ahd. erdnuz, nicht drupo traube. Der latein. ausdruck ist tuber, welches, wenn man die ungemeine entstellung von pflanzennamen bedenkt, sich mit versetztem r und verwandeltem h vielleicht zu truffe, trumfo (auch sp. trumfo geschwulst) und selbst turma gestaltete; ŭ hatte o werden sollen, aber auch im it. tubero, tubera blieb es. Die weiblichen formen konnten ihren grund haben im plur. tubera, der als sing, bereits in deutschen glossarien des 9. jh. dasteht, s. Graff II. 1128. Dazu kommt noch ein zweites wort, womit theils eine truffel, theils ein knollengewächs benannt wird: it, tartufo, mail, tartuffol, ven. tartufola, piem. tartifla, chio. tartufel, occ. tartifle, fr. (in Berry) tartoufle. Dies erklärt Menage nicht ungeschickt aus terrae tuber, welche zusammenstellung Plinius für ein anderes knollengewächs gebraucht, auch der Spanier nennt die truffeln turmas de tierra : tartufo ware also euphonisch für tartrufo; dabei ist das sic, tirituffulu in anschlag zu bringen, das recht wohl für tere-tuffulu stehen kann. Aber einiger zweifel haftet doch auf der herleitung von truffe aus tuber. Andre mundarten zeigen nämlich den einfachen stamm truf ohne r: genf. tufelle, occ. tufeda Dict. genev., sp. co-tufa erdapfel, dessen erste sylbe zweifelhafter herkunft ist, vgl. sic. cata-tuffulu; ven. tufoloto nennt man

einen kurson dicken menschen, einen knollen. Es fragt sich nun: sind diese letsteren formen identisch mit dem unten folgenden tufo dunzt, entweder weil die triffel ein staubschwamm ist, oder, wie schon andre vermuthet haben, weil sie stark riecht? Oder sind sie obgehirst aus tar-tufo? Letsteres ist gewiss der wohrscheinlichere fall, vgl. über zolche abkürzumgen die vorrede. — Aus tartufola ward übrigens durch dissimilation unere kartoffel, madarl. tartoffel, ist. tartuffur pl., z. Potts forsch. II. 111. Das neupr. trufa hat nur diese bedeutung, nicht die des fr. truffe. Dasu Weigand I. 565.

Tu de l sp. pr., piem. comask. tuel, fr. tuyau röhre, pfeife. Mit tubellus, das Menage aufstellt, verträgt sich die form auf keine weise, dan mr die ital, sprache d in die stelle eines ausgefallenen buchttabens einfügt. Tudel ist genau das alm. tuda, dän. tud, ndt. tuit, hoch mundartt. zaute röhre, besonders an einem gefä ha wen eingießen.

Tu [o, luflo ii., sp. lufo dunsi, npr. toufe erstickender dunst, adj. lothr. toffe erstickend, vol. fr. ét o u ffer ersticken. Nicht com mhd. luft, es stammt aus dem r. ripoq cama, auch dünkel, stols (typhus in letsterer bed. bei Arnobius, egl. Ducange), daher denn auch ap. tufos plur. locken auf den hern, hochmuth, pg. lufos buffen (aufgebähles), lufar aufblasen, atufar ersürnen, tufäo wirbelwind, genau das gr. rugdiv. Vervandt ist das lomb. toffå beriechen, chw. toffår, tuffar stinken.

Tu so it. pg., fr. tus, sp. toba tusstein; vom lat. tophus. Tusineus für tosineus, tosinus bei den feldmessern.

Tulip ano it., wal. tulipan, sp. tulipa, tulipan, fr. tulipe eine blume, tulpe; com pers. dulbend das um die mätse gewickelle neszelluch (daher il. turbante turban), wegen einer gewissen ähnlichkeit om den Europäern auf jene blume übergetragen, deren pers. und türkischer name lalo ist.

Turchese it., sp. pr. turquesa, fr. turqueise, it. auch turchina, ein edelstein aus dem thongeschlechte, vorzüglich in Ostpersien einheimisch, der türkische genannt, weil er sunächst aus der Türkei kam.

Tutare it. in attutare und stutare (astutare PPS. I. 209), pr. tudar, atuzar, estuzar, fr. tuer. Die bedeutung der ital. wörter ist mäßigen, dämpfen, die der prov. und franz. auslöschen wie in tuer la chandelle, tuer le feu (s. Ducange).

aber schon altfrans, tritt die bed, tödten daneben auf, für welche sich auch eine prov. form tuar festsetste Fer. 269. Deutscher herkunft ist das wort nicht: goth. dauthjan, ahd. tôtan . hatte pr. daudar oder taudar , fr. touer hinterlassen. Ein anderes die bed. still machen, beschwichtigen ausdrückendes ahd. ob. tuzjan (tûzjan), s. Mhd. cob. 111. 155, wurde ital. eher dutare oder tuzzare gegeben haben. Auch an lat. tuditare fortstoßen ist nicht zu denken. Buchstäblich passt nur tütari schützen, abwehren, dem auch pr. tuzar nicht widerspricht, da t in mehreren fällen (Rom. gramm. 11. 214) su z wird. Tutari aber neigt sich sur bed. abwehren, hemmen, woran sich zunächst die des ital. wortes knupft: tutari famem den hunger abwenden, sagt nicht viel mehr als it. attutare la fame, auch das frans. tue-vent bedeutet etwas den wind abwehrendes, aus abwehren folgte unschädlich machen, löschen, tödten. Wie die bedd. schützen und abwehren sich berühren, zeigt auch das lat. defendere, das altd. werian, das rom, parare u. a.

## U.

Uc cello it. (poet, augello), pr. augel fr. oiseau, mlat. aucellus L. Sal. cogd., von aucella, aucilla (bei Apicius und Apulejus) mit verändertem genus vie häufig bei diminutiven; sp. mit dimin. bed. avecilla = lat. avicella. Daker das vb. it. uccellare vögel fangen, mhd. vogelen, altfr. oiseler häufen voie ein vogel.

Uffo it., ufo sp. pg. in der adverbiden verbindung n. ufo, à to unsonet, auf fremde kosten; daher abgel. sp. ufan o citel, pr. ufans, ufanaria, ufanesc eitelkeit, übermuth u. a. Die wurzel dieser bildungen ist germanisch. Das ahd. sbst. ubbb doer uppå weir deen so adeerbid geestst: in uppån eitel, unsonst = it. a uffo. Den consonanten f gewährt sich nur in dem comask. a up (mail. a off) eorsufinden. Vgl. Diefenbach goth. web. 1. 1000. Nach Hinucci sum Halmantike enstanda uffo aus der in actensticken gerduchlichen abkirsung ex uffo = ex ufficio 'unentgetlick', s. Bolsa vocab., was hier noch angemerkt werden mag.

Ug un no it., altsp. hogeño, altsp. ogeno, pr. ogen, alfr. ouun, cho. uon adeerb für lat. horno, so wie überhaupt für gegenwärtige seit gebraucht; von hoc anno. Die neben formen it. unguanno, pr. ongan mögen in hunc annum ihren grund haben. Das eingeschobene u im ital. wird euphonischer natur sein wie in introcque. Ygl. antaio.

U om o ii., soal. om, in den andern sprachen etwas verschieden behandelt: sp. hombre (con hom'nem wie fembra con fem'na), pg. homem (homin[em]), pr. alifr. hom, acc. home, daher das sfr. homme. Aus der alifr. nominatieform hom oder om entstand das pron. on = ahd. man, das schon die Eidschwüre kennen: si cum om per dreit son fradra salvar dist. Ahnliche scheidung des pronomes vom substantiv auch im alifries. ma und man, im ndl. man und men, im din. mand und man, s. Grimm III. 8, Richthofen c. ma. Eine abl. isi di. om sg glo, sp. homenage, pr. homenage, fr. hommenge dienstpflicht, huldigung, worin homo in seiner milatein. bed. dienstmann genomem ist.

Uopo it., wal. op, altsp. huevos, pr. obs, altfr. oes bedürfnis; von opus. Im altfr. oes schwand das lat. p und o gab den diphthong oe, gleichbedeutend mit ue (ues bei Roquef.), so oevre uevre, boels buels.

Uosa it., altsp. huesa P.C., altsp. osa SRos., altfr. hose, kymr. hos beinbekleidung, gamasche, in früherem mlatein hosa, osa; fr. house au mit ders. bed.; it. usatto stiefel; alle com ahd. hosa caliga, nhd. hose.

Up up a it. wiedhopf, adopchirst mail. buba, romagn. poppa, piem. popo, pg. poupa, dsgl. it. bûb bola, sp. abubilla. Auf andre weise adopchirst ist pr. up a, hieraus mit aspirata durch das dtache witu-hopf herbeigeführt fr. hup pe, des aber auch eon einem merkmale des vogels die bed. hobe annahm, denn aus ahd. hüba wäre huve geworden. Ein neues wort entlehnte man von seiner stimme (wie auch-upupa, irwoy), sp. puptu, fr. puptu, gd. bod. wulvut.

Uracano it., sp. huracan, pg. furacão, fr. ouragan sturm, orkan; ein erst später in die sprachen eingeführter schifferausdruck, der aus dem karaibischen herrühren soll.

Urlare it., wal. urlà, fr. hurler (h asp.), früher auch huler und uler vielleicht mit einmischung des dischen heulen, pg. huivar (vgl. couve von caulis); von ululare (wie in zirlare con zinzilulare). Dasselbe wort mit vertauschung des ersten, aber ohne syncope des zweiten list sard. urulare, pr. udolar. Von huler stammt fr. hulotte eule. Ein henneg, cahuler soll nach Hecart für cat-huler stehn (schreien wie die katse). In der ital. nebenform chiurlare ist die natur des anlautenden et sweichkalt.

Urtare it., pr. urtar, fr. heurter statt des alten hurter (h asp.) stoßen; sbst. it. urto, fr. heurt stoß; dazu ein comp. altfr. déhurter, neupr. dourdé (ebenso derbá von déherber), norm. dourder. Das wort findet sich wieder im mhd, hurten, hurt, ndl. hurten, horten, hurt, hort, wohl auch im engl. hurt verwunden, hurtle anprallen, es fehlt aber allen älteren deutschen mundarten und möchte als ein in ritterspielen übliches aus Frankreich eingebracht sein. Unter den celtischen sprachen kennt es nur die kymrische: hwrdh stoß, dsgl. bock (mlat. in England hurdus, hurdardus mit letsterer bed.), ob. hyrdhu, hyrdhio stoßen, und wenn es sich in den ältesten denkmälern dieser sprache nachweisen läßt, so ist seine cellische herkunft ziemlich gesichert. Der verbalbegriff stoßen vom bock abgeleitet wird sich häufig finden , so z. b. mhd. bocken , franz. in Bourgogne boquai (Mignard) , lat. arielare.

Us berg o, osbergo it., pr. ausbere, altfr. halbere, harbere (h asp.), nfr. haubert panserhend; com gleichbed, ahd. halsbere, ogs. healsbeorg, altn. hâlsbiorg (f) eigenil. eine den hals bergende oder deckende ristung, mhd. auch halsveste, nachher, wie unser koller (on collare halsband, is seiner bedeutung erweitert. Im altfr. halbere verstummte das sweitechen zwie consonanten stehende s und fel aus wie in dem gleichfalls mit hals sags. halterel, haterel für halsterel, woge-gen die prov. form ihr s durch auflösung des lin u schützte: man hälte sich daher es aus dem eon Beneche (und sehon von Besty, s. Ducange und Menage) als urform angenommena-al-bere 'alles deckend', woraus halsbere erst entstellt were, zu erklären. Im ital. kommt auch das veraltete feminin sherge für usberge son

Uscio it., wal. use, altsp. uzo PC., pr. uis, us, altfr. huis, con ostium; it. usciere, altsp. uxier, fr. huissier thürsteher, von ostiarius, das zum belege des frühen übertrittes von o in u in der form ustiarius in einer urkunde v. j. 551 Marin. p. 180 erscheint.

## V. .

Vainiglia it., sp. vainilla und vainica, pg. bainilha, baunilha, fr. vanille ein gewürs, der same einer südameri-canischen pflanze; diminulie des span. vaina schote (lat. vagina), weil die samenkörner in kleinen schoten enthalten sind.

V a ju o lo und vajuole (fem. pl.) it., sp. viruela, viruelas, fr. petite vérole pocke, pocken, mlat. variola; con varius bunt, fleckig, nicht con varus blatter, da das ableitende i durch die ital. form klar angeseigi ist.

Valigia it., sp. balija, fr. valise felleisen. Die formen stimmen nicht, man muß die span, nebst dem in den glossen von Alfric vorkommenden vallegia als nachbildung der ital. auffassen, womit man als grundform valisia oder valitia qewinnt. Die aufklärung des schwierigen wortes läßt sich persuchen. Plautus braucht häufig für dieselbe oder eine ahnliche sache das gewiss ganz volksübliche vidulus. Im latein. fließt aus capill-us capill-itium, die ital, sprache aber zieht selbst für sinnliche begriffe das weibliche suffix itia vor. welches, wie im latein, eigentlich zum ausdruck abstracter begriffe dient (grand-izia, grand-igia), und leitet z. b. aus lat. countus putz, schmuck das aleichbed, cont-igia. Mit demselben rechte konnte sie aus vidulus vidul-itia leiten, besser romanisiert velligis (Il aus d'I auch in strillo aus stridulus), mit bekannter verwandlung des tonlosen e in a valligia, endlich valigia durch vereinfachung des 11, was hier, wo aller etymologische anhalt fehlte, zumal vor betontem vocal leicht möglich war. So ist also unser deutsches wort felleisen, eine offenbare umdeutung des fr. valise, bei Plautus zu suchen.

"Vanno ii. (nur im plur. üblich), abgel. vanne aux fr. schoungfedern; von vannus futterschwinge, weit die fittische er oбget dieselbe bewegung machen. Der hibits aber heißt it. van ello, fr. vanneau, mail. vanett, von dem federbusche auf dem hopfe, dem er aufrichten und niederlassen kann, dessen einselne theile also mit schwungfedern verglichen werden; ital. auch pavoncella genannt.

Vantare it., pr. vantar, fr. vanter prahlen; sbst. it. vanto; von vanitare mit ders. bed. bei Augustinus (opp. I. 437. 761), dies von vanus.

Varare it., sp. po. pr. varar, allfr. varce ein schiff, com stapel lassen; von vara querhols, schrädge gelegtes hols. Aber pg. varar heißt auch ein schiff ans land ziehen; dagl. (intrans.) scheitern, letziere bedeutung hat auch sp. varar, barar, daher desvarar wieder flott werden

V as cello it., sp. baxel, pg. baixel schiff, pr. vaissel, fr. vaisseau gefäß, schiff, wallon. vahai sarg; con vascellum Grut. inscript., dimin. oon vas, vasculum. Ein altes seugnis der span. form bei Isidorus: phaselus est navigium, quem nos 'corrupte' baselum dicimus. Daneben für die ursprüngl. bed. gefäß it. vasello, sp. vasillo, baxillo u. s. vo.

Vassallo it. pg., sp. vasallo, pr. fr. vassal lehnsmann, mlat. vassallus. Die älteste lat. form z. b. in der L. Alam. ist vassus mit der bed. mann vom dienstgefolge, und noch unter Ludwig dem frommen heißt es: quos vassos 'vulgo' vocant. Die roman. sprache aber kennt vas nicht mehr, sie aab es hin für das klangvollere vassall. Eine altfr. bedeutung des letzteren ist mann, streitbarer mann: die Livr. d. rois haben vassal für vir p. 119. 204, für pugnator p. 174, daher vassalage tapferkeit, wie barnage von baron. Den deutungen aus lat. vir oder vas vadis oder aus dem goth. vastian (kleiden, vassus s. v. a. vestitus, investitus) widerstrebt der buchstabe; mit recht crinnert Leibnitz an kymr. gwas junger mann, diener: an erstere bedeutung, nicht wohl an letztere, knupft sich die altfranz, 'streitbarer mann', alle drei bedeutungen vereinigt z. b. das ahd, degan junger mann, held, diener. Die rom. form vassal wird, da kein suffix all porhanden ist, durch antehnung an das kumr. adj. gwasawl (dienend) entstanden sein. Die aufnahme von vassus in die mlat. oder roman. sprache muß man übrigens in die früheste seit setzen (val. fr. verne aus gwernen), da man später guassus gesagt haben wurde. Eine abl. ist altfr. vaslet, variet knabe (anständiger als garçon, an dessen stelle z. b. die limous, mundart nur efon d, i. enfant gebraucht), nfr. valet diener, it, valetto. Ein geringerer vassall, nach dem gemeinen sprachgebrauche besonders in der Normandie, ein afterlehnsmann hieß fr. vavasseur (vasseur Ruteb. I. 150),

pr. vasvassor, valvassor, mdat. vavassor, vavassorius u. dgl., fem. dlfr. vavassore , daher ii. varvassore und barbassoro, dleda. vervesor JFebr. 95, vielleicht sags aus vassus vassor rum cossall von cassallen. Vgl. zu diesem artikel Potts forsch. II. 347.

Vecchio, veglio it., wal. veachiu, sp. viejo, pg. velho, pr. vieh, fr. vieil, vieux alt; om velulus veltus ventus, leisteres schon bei einem alten grammatiker 'vetulus, non velus' Anal. gramm. p. 443, curte vecla Tirab. II. p. 172 (c. j. 752).

Vece it. sbst., adverbial sp. pg. vex, pr. vetx, fr. fols, pr. fes (alpr. fetz nur im Gir. de Ross.), letztere formen mit verwandlung des v in f; com lat. vice z. b. tribus vicibus dreimal. Daher altsp. altpg. pr. vegada, churw. gada, worin sich g zu z erhâlt wie im sp. pr. perdigon, pg. perdigio aus perdiz, perdiliz.

Veglia it., sp. vela, pg. vigia, pr. velha, fr. veille nachtwache; ob. vegliare ff.; sp. veleta wetterfahne (wächter), it. veletta schildwache; con vigilia, vigilare.

Velleità it., sp. veleidad, fr. velleité, engl. velleity wille ohne that; vom inf. velle, ein in der schule entstandenes wort.

Veltro it., pr. veltre, alfr. viautre jagdhund, corn. guilter; alfr. via ut re r jagen (auf schweine). Martial hat verträgus: non sibi, sed domino venatur vertragus acer; Gratius spricht dafür minder gut verträha, veltrem (ace.), esteh veltrahus, ind er L. Burg, inden schlettst. glossen 37, 28 velter, in den florent. glossen 37, 28 velter, in den florent. glossen 37, 28 velter, in den florent. glossen beseichnet: ai di nodokus; xivs; ai virivai valovivau oblezeuchent: ai di nodokus; xivs; ai virivai valovivau oblezeuchen vivus; gwořt zīj rekturāj, nach Zeuß 1. p. 6, ogl 45. 166, com altirischen truig fuß, cerbunden mit der intensicen partikel ver. Darüber und über vieles andre dieses wort betreffende sche man Diefendach orig: europ. p. 330 ff.

Venerdi it., fr. vendredi, pr. cat. divendres freitag, con Veneris dies, dies Veneris; pp. viernes, pr. auch venres eom gen. Veneris, wad. vineri, een. vénere, romagn. vénar. Dafür pp. sexta feira. Eigenthämlich ist der sardische ausdruch chenábura, chenáura, cenabara von coena pura, weil man an diesem tage nur magere speisen genießt. Vengiare it., sp. vengar, pg. vingar, pr. vengar, venjar, fr. venger rdehen; con vindicare (wal. vindech heilen d.h. retten). Zaga. pr. r e venjar, altfr. revenger, nfr. revancher, sbst. revanche; neufr. ch = altfr. g chenso in nache = nace.

Ventaglio it., sp. ventalle fächer, pr. ventalh, fr. ventail luftloch, vantail thürstügel, éventail fächer, it. ventaglia u. s. f. visier des helmes; von ventus, vgl. ventana II. b.

Ver pr. altfr. frühling; daher sp. ver a no, pg. verön spätfrühling; sags. pr. pr im ver, it. sp. pr. primavera, wal. primevare, altfr. primevere, bask. (labort) primadera frühling, eigentl. erster frühling, oorfrühling, welchen begriff es noch im span. ausdrückt; dafür fr. pr intemps, piem. schlechtueg prima, occit. primo (f.) Der Venestamer nennt diese jahresseit verta, in Dauphine heißt sie pipa, s. oben e. piva.

Vergogna it., pg. pr. ebenso vergonha, fr. vergogne, sp. verguenza, alt vergueña Rz. scham; con verecundia mit ausgefallnem d seie in Bourgogne con Burgundia, scogegen im span. schärfung des d zu z eintrat.

Vermiglio it., sp. hermejo, pg. vermelho, pr. fr. vermeil roth, mlat. vermieulus schon im 6. jh. s. Brég. n. 40 palla vermieula; rom shst. vermiculus würmchen (das die scharlachfarbe gibt).

Vernice it., sp. berniz, barniz, pr. vernitz, fr. vernis eine art lack oder glanzfarbe, daher engl. varnish, kymr, bernais, dtsch. firnis; vb. it. verniciare, sp. barnizar, pr. vernissar, fr. vernisser, auch it. vernicare, pr. bernicar, endlich auch fr. vernir, egl. bei den alten l'eseu d'or vernis Fier. p. 51, 5. Des wortes herkunft ist zweifelhaft. Billig geht man vom vb. vernir als dem einfachsten producte aus. daher vernis, it. vernice: es konnte im ahd, bernian für brenjan glanzend machen (dies von brinnan glanzen) seine quelle haben, allein nie erweicht sich anlautendes deutsches b in v, das sp. b aber ist kein zuverlässiger führer, da es oft für v eintritt. Eben so wenig gewicht hat das dem ital. erst nachgeformte mittelgr. βερνίκη. Darum verdient Menage's erklarung den vorzug: vernir ist = vitrinire glasieren (das adj. vitrinus für vitreus findet sich im pr. veirin), eine bedeutung, die auch das it. vitriare, das sp. vedriar, das sard. imbidriare entwickelt haben. Noch möge bemerkt werden, daß Lessing (schristen ed. Lachmann IX. 482) in einer bei Theophilus Presbyter vorliegenden sorm sornis das stammwort unseres strinis vermuthet, ohne es jedoch zu erklären.

Verrinait., sic. virruggiu bohrer, henneg. vérin schraube, fr. vrille (für verille) kleiner bohrer; dahin auch it. verricello haspel. Augenscheinlich sind diese wörter eines stammes, nicht aber von virare, das in allen ableitungen sein i behauptet: ihm mag etwa das neupr. birou, birounieiro bohrer entsprossen sein. Jene worter schließen die vorstellung des drehens, windens in sich ein, vrille heißt auch die schraubenartig sich windende ranke des weinstocks (also nicht von viriculum meißel) und so dürfte man auf veru, da dem sich drehenden bratspieß der bohrer wohl verglichen werden konnte, vermuthen, um so eher als sich verring befriedigend aus dem Plautinischen veruina, einer ableitung von veru, erklart. Identisch mit verrina ist sard, berrina, barrina, cat. barrina, vielleicht auch sp. barrena, aber pg. verruma wird wohl besser auf das gleichbed, grab, bairam oder barimah Freyt, I. 1146 zurückgeleitet. Zu vergleichen ist auch. was Engelmann p. 74 darüber bemerkt.

Versarc it., versar pr., verser fr., versà vad. ausgießen, vergießen; con versare (das gefäß) umkehren, eine bedeutung, die auch das vad. turnà erworben hat. Dasselbe wort ist alsp. bosar, nsp. rebosar = lat. vorsare, revorsare.

Verza lomb. pg., berza sp., vearze wol., verzotto ii. kohl, wirsig, daher sp. bercero kräuterhändler. Die herkunft dieses wortes unterliegt keinem bedenken, wenn auch mlat. brasicia Gl. flor. (Diutiska II. 232) zu widersprechen scheint: es ist das lat. viridia (plur.) gartengewächse, das der verandlung in verza nicht entgehen konnte. Menage hell ii. berza schienbein für dasselbe wort, eigentl. kohlstrunk, und vergleicht wegen der bedeutung fr. tige, ii. gambo. Für verza auch ii. Sverza kohl, spitter

Verziere it., sp. vergel, pr. vergier, fr. verger garten; vom gleichbed. viridiarium oder viridarium, pr. auch verdier. Verzaria (plur.) hat schon eine urkunde v. j. 752 Mural. anl. ital. V. 1011.

Via it. adverbium die frage 'wie oft' zu beantworten,

una via einmal PPS. I. 491, due via tre suceimal drei; com sbst. via weg, vel das ebenso angewandte nord. gang, das noll. reis. Via härtete sich, scheint ez, in fia, allfr. fie, üblicher die abl. fia ta (dreisylb.), allfr. fiede LRs. 11, fiée, foiée, noch jetst wallon. feie. Zegz. it. tuttavia, sp. todavia, allfr. toutesvoies, nfr. toutefois allemal, dennoch

V ia, su via it., sp. via (s. b. via comer! Silea ed. Grissm p. 257, egl. Apol. 389), pr. alteat. via sus Chx. '7-4R, Mlust. p. 260\*, interjection der eraunterung; som abst. via, eigentl. 'auf den weg!' Auch in der bed, weg! wird ital. nebst churw. via gebraucht; dafür bedient sich die mail. mundart des daschen fort!

Viaggio it., sp. viage, pr. vialge, fr. voyage, wal. viadi reise; cb. viaggiare ff. reisen, con viaticum reisegeld, schon bei Venant. Fort. in roman. bedeutung vorkommend, s. Ducange.

Vigliacco it., sp. bellaco, pg. velhaco miedrig, schlecht; abgeleitet von vilis (Rom. gramm, II. 283); nach andern wäre es vom völkernamen Valachus, s. Mayans y Siscar I. 104. Das fr. veillaquerie Roquef. ist aus dem spanischen.

Villa it. landhaus, sp. villa martiflecken, fr. ville stadt. Bereits in der L. Sal. hat villa neben der ursprünglichen die bed. weiler, dörfehen (Pardessus p. 389, DC. s. v.), im proc. und altfr. bemerkt man noch die latein. oder die span. bedeutung; in der Passion Christi wird Beltinge castellum und ebenso Gethsemani villa oder praedium (Matth. 26, 36, Marc. 14, 32) mit vila übersetst, während Jerusalem ciptad heißt, s. auch Henschel s. c.; endlich beseichnete es jede stadt von beliebiger größe. Dem abgel. it. villano, sp. villano, pr. villa, altfr. villa hauer, beite der standesgeist des mittellters auch die moralischen nebenbedeutungen niedrig, schurhisch, häßlich bei, welche im proc. die hauptbedeutungen bauer heißt hier pagis), im neufr. die einsig erebliebenen sind, die auch, in rücksicht auf vil (lat. villis), die alte schreibung mit einfachem! I fortsuführen anhaß abben.

Viluppo it. wickel, gewirr; eb. altsp. volopar Bc. Mis. 268, pr. dass., altfr. voloper; dsgl. it. in viluppare, pr. envolopar, envelopar, npr. sgouloupå, fr. enveloper einwickeln; proc. auch revolopir herumverfen. Wie nahe auch volütre su liegen scheint, so ist et doch grammatisch

nicht mit dem roman. worte zu einigen. Entsprang dies aus volup, so dag Vilupparsi urspringl, bedeutete sich Mätschein sich warm halten? Man bedeute aber auch it. luflo gewirr, gleichbed. mit Viluppo. In oberital. mundarten hört man fiop für letsteres, es wirst aber kein licht auf die etymologie, da es für slop und dies sür vlop zu nehmen ist. Es begegnen einige sormen mit lp statt lop, lup: alteal. (bei A. March) envolpar, romagn. agulpè einwicken, een. imbolponare einpetsen: man wird sie als contractionen betrachten müssen, da vulpes, an das man zundehst denken dürste, nie die bed. schapels zeiet.

Viola it, sp. pg., pr. viula, viola, fr. viole, wal. vionre ein seiteninstrument, daher violino, violone u. s. w. Es ist eins der schwierigeren wörter, doch scheint es nicht unlösbar. Zu bemerken ist suvörderst , daß der Provensale sweisylbig viula, viola spricht (der diphthong iu ist ihm unbekannt); aus viola konnte wohl fr. vióle, it. vióla werden, nicht aus vióla das pr. viola: man muß also von der prov. form als der ältesten ausgehen und darf nicht außer acht lassen, daß das wort, wie alle mit v anlautenden, vorzugsweise lateinische herkunft in anspruch nimmt. Der mlat. ausdruck für dasselbe instrument ist vitule, und dies kann nur abgezogen sein aus dem alten lat, vitulari springen wie ein kalb, sich lustig gebärden (dieselbe bedeutung hat unser mundartt, kalbern, ndd, kalveren), die violine aber war die üblichste begleiterin der lustbarkeiten, ein dichter (bei Ducange) nannte sie darum vitula jocosa. Springen, tansen, musicieren sind ineinandergehende begriffe (ogl. giga I, carole II. c), und daß vitulari ein sbst. vitula mit dem concreten begriffe eines instrumentes lieferte, ist den sprachgesetzen gemäß: so entstand it. leva hebel aus levare u. dal. Aus vitula aber ward durch umstellung pr. viutla (wie veuza aus vidua, teune aus tenuis) und endlich viula, viola (wie rolar aus rot'lare), hieraus it. vióla, das nicht unmittelbar aus vitula entstehen konnte, sp. vihuela (h sur wahrung des hiatus), fr. viole, altfr. lieber vielle, viele (dreisylbig) vitella, mhd. vigele. Sollte, wie auch Wackernagel vermuthet, unser and. schon bei Otfried vorkommendes fidula, mhd. fiedel, das dieselbe sache ausdrückt, nicht desselben ursprunges sein wie viola? Rom, v ward ja auch sonst in f geschärft,

in den casseler glassen z. b. ferrat, fidelli für verrat, videlli geschrieben. Man erklärt es wohl aus fidicula, versa soer der buchstabe nicht gestattet. Wir hätten alsdann in dieser deutschen form ein älteres zeugnis für vitula, als die mlat. hiteratur zu bieten scheint. — Ein proo. dichter braucht viular auch von blasinstrumenten Chx. IV. 167.

Vir a sp. pg. pr., altfr. vire pfeil, bolsen, bret. bir; sp. vir o te, il. veretla, veretlone (bei Ferrari) ppeer. Vir aus vēru ist gegen die regel. Besser darum denkt man an eine zusammensiehung aus vipera, sp. vibora: vir s. b. in einer neap. chronik (el parme che al cor me jonga una vira Mur. ant. VI. 694) übersetst der herausgeber mit vipera. Wegen der begriffsentsichkung egl. givre II. c. Gegen herteilung von veretla aber aus veru läßt sich nichts einemeden.

Virar sp. pg. pr., altfr. virer, piem. virė drehen, henneg. virler rollen, sp. auch birar ein schiff wenden; sbst. pr. virò kreiß, umfang, nur als adverb oder praposition gebraucht, en-viró, auch fr. en-viron; vb. en vironar, environner, it. invironare umringen. Virare ist alt und seigt sich in hss. der L. Alam. Die herleitung aus gyrare unterliegt schwerem bedenken, da gi wohl nie in vi ausartet. War es ein wort der romana rustica? Lat. viria bedeutet armschmuck d. i. armring, altfr. vire, romagn. vira, com. ven. chw. vera, it. viera ring, reif (nicht eben zum schmuck) und so heißt auch das dem lat, viriola entsprechende sp. virola nebst birola, altfr. virole etwas ringformiges: wal. verige annulus verweist Diefenbach mit recht auf das slav. veriga catena, In den isid. glossen liest man viria, viriola 'brachiales'; beide wörter sollen aber fremdes ursprunges sein: viriolae celticae dicuntur, viriae celtibericae Plin. hist. nat. 33, 12 (Hard.) Humboldt über die urbewohner Hisp. p. 79 halt mit beziehung auf diese notiz den stamm für einen iberischen von den Celtiberiern den Celten mitgetheilten, im bask. biruncatu (drehen, wenden) noch enthaltenen, das aber seine lat, herkunft (verruncare) schwer verläugnen kann; auch die deutung des namens Viriatus 'spangentrager' aus diesem stamme ist allzu willkürlich.

Visciola it., wal. visine (ngr. βίσινον), mit verdndertem anlaut fr. guigne (alt guisne), sp. guinda, bask. (navarr.) guile eine art kirschen, ahd. wihsels, nhd. weichsel, auch in den slavischen sprachen einheimisches wort, vgl. Schmeller IV. 17.

Viso altit., vis pr. altfr. in verbindung mit dem eb. esse und dem dat. der person; com lat. partic. visum: it. fu viso a me = lat. visum mihi fuit, Rom, gramm. III. 191. Zaga. it. avviso, pr. fr. avis in derselben bedeutung und als aubst. gutachten, meinung, nachricht, sp. aviso in letzeren sinne. Ch. avvisare f. meinen, überlegen, benachrichtigen.

Visto it., altfr. viste, nfr. vite, pr. vist, gasc. biste adj. und adv. munter, rasch, z. b. altfr. remuanz fu et preux et vistes, plus legier home ne veistes Rom. de la rose s. Roquef.; das nfr. adj. aber kann auf personen nicht mehr angewandt werden. Ist es von vegetus mit eingeschaltetem s? alsdann ware es in Frankreich entstanden und, wie auch Redi meint (etimol. ital.), in Italien eingeführt. Aber dieses eingeschobene s der Franzosen (Rom. gramm. I. 444) hat in keiner andern roman, sprache eine spur hinterlassen; sp. cisne ist nicht com altfr. cisgne = lat. cygnus, und it. desinare vermuthlich auch nicht vom altfr. disgner = lat. dignare; übrigens hatte sich aus vegestus eher voiste als viste gebildet. Zu erwägen ist, daß man ital. auch vispo, mail. viscor und vivisc (von vivus) sagt: sollte man mit vivisco, visco angefangen und das wort durch die beiden andern tenues (vispo, visto) variiert haben? aber solche variationen scheint sich die sprache nicht zu erlauben, und so muß man sich weiter umsehen. Visto kann ital. ursprungs sein , auf ital, weise verkürzt aus avvisto für avveduto umsichtig: in einem alten genues, gedichte liest man omi destri volenti e avisti Archiv, stor. ital. app. num. 18. p. 33. Die bedeutungen liegen nicht zu weit auseinander: der muntere sieht sich um nach allen seiten: vermöge derselben auffassung ward z. b. aus dem it, all'erta behutsam, vorsichtig, das fr. alerte wachsam, munter, flink. Merkenswerth ist das adverbiale piem. vist non vist, auch vist e pris d. h. im augenblick, welches offenbare participien sind.

Vitriuolo it., sp. vitriolo, pr. fr. vitriol ein mineralisches salz; von vitrum wegen seiner glasartigen beschaffenheit.

Vivole it. (pl.), sp. abivas, adivas, fr. avives (f. pl.), mlat. vivolae (13. jh.) die speicheldrüsen des pferdes, degl. eine krankheit dieser drüsen, daher unser feifel. Woher aber

das roman, wort? Aus saba vermuthet Adelung, weil diese drüsen bohnen ähnlich seien, was kaum erwähnung verdient. Das catal, wart ist minovas d. h. kröpfe.

Vizio it. fehler, laster, auch lüsternheit, in andrer form vezzo unart, dsal, belustiqung, liebkosung (churw, vezs); viziato verdarben, auch schlau, durchtrieben; vezzoso reizend; avvezzare, invezzare, wal. invelzà gewöhnen, disvezzare, wal. desvetzà entwohnen. Span. vicio laster und lüsternheit wie ital., überdies üppiges, geiles wachsthum der pflanzen; vezo gewohnheit; vicioso fehlerhaft, üppig; vezar, avezar gewöhnen, desvezar, malvezar. Port. vicio laster und für die bed. üppiges wachsthum viço, entsprechend vicioso fehlerhaft, vicoso üppig (daher der städtename Villa vicosa d. h. in einer üppigen gegend gelegen); vezo gewohnheit, vezar, avezar wie span. Prov. vici laster und schlauheit GO. (catal. vergnügen JFebr. 38), vetz gewohnheit; viziat, veziat, vezat schlau: vezar, avezar wie span., envezar belustigen, und so altfr. voisié, envoisier. Alle diese wörter und bedeutungen knupfen sich an vitium. Man hat namentlich wegen der bed. gewohnheit auf vicem verwiesen, welches aber den der gewahnheit fast entgegengesetzten begriff wechsel ausdrückt und sich übrigens auch durch das genus (pr. lo vetz = vitium, la vetz = vicem) von unserm worte scheidet. In betreff der bed. üppiges wachsthum hat man an das vb. vigere gedacht, aber daraus war das sp. vicio nicht zu gewinnen. Vitium ist einerseits unart, üble angewöhnung, wie denn auch it. vezzo angewöhnte unart, sp. vezo vornehmlich üble gewohnheit bedeuten: andrerseits bezog man es auf den hauptfehler der menschlichen natur, üppigkeit, lüsternheit (noch fr. vice wallust); gewandtheit, schlauheit mag sich daran geknüpft haben, die auch Dante seiner lonza, dem sinnbilde uppiger begier, beilegt. - Es findet sich ein altfr. adj. v i s e u s, voiseus listig, das worterbuch van Douai übersetzt es mit sagax, buchstäblich, wie es scheint (denn an visus ist doch wohl nicht zu denken) = it. vezzoso, aber mit der zweiten bedeutung van viziato, die sich wie aus vitiatus, auch aus vitiosus entwickeln konnte. Ferner findet sich ein altfr. subst. vols die verschlagenheit, das sich als eine ableitung aus dem adj. voisié, prop. gleichsam vezadia, zsgz. vesdia, voisdie, zu erkennen gibt.

Vogare il., sp. bogar, pg. pr. vogar, fr. voguer durch ruder gelrichen fortchneimmen; abst. il. pg. voga, sp. boga, fr. vogue lauf des schiffes, fpürl. scheang, sug. Ein nicht unpassendes etymon sit unter coraussetsung einer entartelen form wogón (egl. unser nhd. wogen) das ahd. wagón, mhd. wagen sich bewegen, in wago wesan = être en vogue. Die eigentliche bed. des roman. wortes sit sich fortbewegen, fortgetrieben werden, vornehmlich durch ruder, aber auch dragel: am rems et am vela s'en van a mays vogar LR. s. v., so noch frans. Es versteht sich, daß vogare euphonisch wäre für gogare, egl. vogue II. c.

Volere it., pr. voler, fr. vouloir, scal. vreà soolten, span. nur in susammensteusungen vorhanden siei si-vuel-qual für quilibet; con velle mit umbildung des infinitivs nach der in der conjugation vorherrachenden form vol., seche die form vel schon im frühern malatin susceilen ersetst; a. b. voleam in Cap. Car. Cal. Bahne II. 52, volerent in alten surkunden. Das seal. vreis, sbat. vreare, sit den andern oman. formen collkommen analog: volere sags. vlere vrere, diphthoniert vreare, cal. lomb. vorte.

Volta it. pr., fr. volte, voûte, wal. bolte, sp. bôveda (nebst pg. abôbeda aus einer sweiten prov. form vouta entstanden) wendung, auch gewölbe; con volvere volutus, rom. voltus (im ital. und prov.). daher vb. voltare. sp. voltar

u. s. to. Val. bulto II. b.

### Z.

Zasserano it., sp. azasran, fr. sasran, wal. sosrán eine pflanze, die namentlich von den Mauren in Spanien gebaut ward; vom arab. zásarán (زعفران) Freyt. II. 2384.

Zagaia, azagaia pg. sp., altfr. arcigaye, archegaye, it. zagaglia wurfspeer der Mauren; nach Sousa vom arab, al-chuzeqah (cházeq lanzenspitze Freyt. I. 4834). Man sehe dagegen Engelmann p. 69.

Zanca it. sp., pg. sanco bein, langes bein, stiel, sp. zanco, lomb. zanch, tem. zanca stelsa, pr. sanca colsurn, wie Raynouard überzetzt (non porta soc ni sanca P. Vidal), sard. zancone zehenbein. Dahin wohl auch pg. chanca terh langer fuß, sp. chanco, chanclo pantoffel (egl. den anlaut

in choclo = zoclo). Die wörter fügen sich zum dischen zanke für zinke (a. Schmeller), besser noch von seilen ihrer bedeutungen zum ags. senne bein, iblia, voornach sich ein ald. Scaunobannehmen läßt. Muratori ant. ital. 11. 429 erkennt dagegen in zanca jenes tzanga des Cod. Thood., das die den roman. wörtern weringer zusagende bed. einer beinbekleidung hat.

Zappa it. chw., sp. zapa, wal. sape hane, fr. sape untergrabung; vb. zappare ff. Kommt es vom gr. οκαπάνη grabscheit, οκάπτειν graben, so gieng das wort von Italien aus, indem sich hier der anlaut ox in z milderte wie in zolla aus skolla.

Zatta und záttera it., sp. zata, zatara floß; con unbekannter herkunft.

Zavorra il., wal. sabure, sp. zahorra zsgz. sorra ballast, schiffsand; con saburra mit ders. bed.

Zeba it., sp. masc. chibo, chivo, fem. chiba, chiva, pg. chibo junger siegenbock, junge siege, sichlein. Die himweisung auf das ahd. zebar opferthier mit rücksicht darauf, daß die Longoborden siegenopfer brachten (1. ausg.), ist su gewagt. Mit unserm ziege haben diese wörter allerdings nur die erste sylbe gemein; aber der stamm mit labialauslaut kommt auch im deutschen zibbe lamm Frisch II. 473, im alban. tzgiep (Xylander) und tsjap, wal. Izap ziegenbock vor. Zu bemerken ist auch das mit Izap gleichbed. lomb. zavér.

Zebro it., sp. pg. zebra, fr. zèbre ein säugethier im südlichen Africa, woher auch der name.

Zecca it., chw. zecc, zecla, fr. tique ein insect, holzbock; vom ndd. teke, mhd. zeche, nhd. zecke.

Ze diglia it., sp. cedilla, fr. cédille hâkchen unten am c um ihm die aussprache des z zu geben, früher cz geschrieben (canczon = cançon, czo = ço); dimin. von zela.

Želo it. sp. po., in letsterer sprache auch clo für cilo, fr. žėle cifer; con zelus (ζῆλος) bei spātern. Daher it. zeloso, sp. zeloso, pp. cios cifrig, cifersiuchtig; mit pelataler aussprache des z (wie in gluggiola aus zizyphum, gengiovo aus zinziber) it g eloso, pr. gelos, fr. jaleux, das Tasso artig mit gelo verbindet 12, 22, sbat. gelosia u. s. f. cifersucht, dagl. fenstergitter, sp. celosia. Zags. sp. reze la τ, pg. recvar appröhnen, sbat. rezelo, recou

Zen dale it. (sendale Barberino), sp. pg. pr. altfr. cendal, mhd. zendâl, zindal, nhd. zindel, auch it. zendado, pr. sendat, mhd. zendat, eine art taffent, in Frankreich namentlich zu fahnen verwandt s. Ducange, Roquefort, Raynouard, span. auch ein feiner leinener stoff; erklärt man gewöhnlich aus sindon feine leinwand.

Z en z śra, zanźra it., wal. tzepariu, sp. zenazlo, alfr., incelle 'biblo 'll. de Lille p. 129, io auch ada żinila, rinzala, miche, schanke, rgl. alb. ziniras grille. Uffenbor ein naturausdruck von dem laute des thierchens, das der Catalane mosquit de tromps trompetenmiche nennt (αἰπηζί πρωπτές ἐστιν ἀρα τῶν ἐμπίθων Αντίσορh. nub. 105), aber schon corgescichnet im lat. zinzilulner suitschern, egl. auch mhd gelse schnake, om gal gesang Weigand 1. 450. Dahim auch das port, db. zi nir, zunir sunnen (con insecten).

Zenzóvero, zénzero und gengióvo it., sp. gengibre, gengibre, pr. gingebre, fr. gingembre, tval. ghimberiu, mndl. ghimbere u. s. v. ein gewirs, inguer; com lal. zingiberi (tyyy/87e0), zinziber, das aus dem orient stammt. Wegen g aus z s. zelo.

Zero it. sp. pg., zéro fr. das zahlzeichen null; vom gleichbed, arab. cifron, cifron eigentl. ganz leer, s. oben cifra, worin das arab. c ( ) on durch c ausgedrückt ward. Mailändisch heißt jenes zeichen nulls.

Zibellino it., pr. sebeli, sembeli, fem. sp. pg. cebellina, zebellina, fr. zibeline, mlat. sabellinus, sabellum, alff: sable, engl. sable, deutsch zobel; ein mit der sache aus dem fernen nordosten gekommenes wort, russ. sobol', serb. sahur. ved. samùr.

Zibetto it., civette fr. zibethkatze, auch zibeth; morgenländ. wort, mittelgr. Lanézior, man sehe Pott in Lassens zischr. IV. 17. Span, gato de algalia genannt.

Zimbello it., sp. cimbel, pr. allfr. cembel lockroge, ib. it. zim bell re, all cimbellare PPS. 1.77, pr. cembelnr (son Raynoward unrichtig übersetst), allfr. cembeler (encembeler NFC. II. 7) aniocken. Cymbulum, dimin. cymbellum, hieß das glöckehen, das sie mönche zur mahtseit rief; die übertragung auf lockrogel log nohe. Allfr. und pr. cembel bedeutet überdies susammenhund zur hur zueit, pronehmisch zum vonflenspiel oder das vonflenspiel selbst, daher embelte turieren, altsp. cemellat bei Berooc. — [Genaueres

über die bedeutungen des altfrans. wortes , lockung , hinterhalt. aefecht, standarte, sehe man bei Gachet s. v.]

Zio it., sp. pg. tio oheim, it. zia, sp. pg. pr. tia (pr. sis-teys. d'am. I. 48) muhme; com spâtern lat. thius, thia nach dem gr. θείος, θεία. Die ital. formen zeigen schon die schletts! glossen 29, 58 patruus 'sius, felirro' (cetter).

Zirlare it., sp. chirlar, chirriar, pg. chirlar, chilrar schreien, zwitschern; geht zurück auf zinzilulare, verkürzt zilulare.

Zitto (fem. zitta) it., sp. chito, chiton, fr. chut, wal. citu, interjection schweigen zu gebieten; ein dem lat. st entsprechender naturausdruck. Zu chut gehört auch fr. chuch oler flüstern, chucheter zwistschern, npr. chità flüstern.

Zoppo il., sp. zopo, zompo, wald. zop (czop), chw. zopps lahm, verstimmelt, ogl. alifr. chope kiots; ob. fr. ch ope er (alt sopper) anstofen, il. zoppiere hinken, cal. coppengr straucheln; com dischen schupfen stofen, ndl. schopen mit dem fuße fortsofen, ogl. auch ndl. sompe lahm, sompen hinken kill.

Zote sp. pg., sol fr., sol piem. tropf, pinsel, val. sod hanswurst, engl. und schon ags. sol. Cujacius und spätere finden seinen ursprung im semitischen: rabbinisch schoteh stultus, s. Buxtorf lez. chald. talm. p. 2375, daher ausch unser schote. Dagogen erkennt Pictel (khuns stacht V. 328) darin das ir. suthan dummkopf, schelm, betrüger, sotsire geck u. dgl., die er auf das sanskrit surückführt. Der buchtabe gestattet die eine voie die andre herleitung. Ein altes zeugnis für das wort ist das folgende. Theodulf bischof von Orteans spielt in einem sendschreiben an Karl d. gr. mit dem namen Scottus, den er nach ausgestofenem e mit sottus in einklang bringt: cui si litterulam, quae est ordine terlis einklang bringt: cui si litterulam, quae est ordine terlis tollas. haud dubium quod sonsa, hoe et erit DC. e. sottus.

Z û c h e r o it, sp. pg. azûcar, pr. fr. sucre, wal. zghêr, ahd. zucura, nhd. zucker u. s. w., sundehst oom arab. sokkar assokkar Freyt. II. 334°, worauf die span. form unmittelbar hinveist, dies vom pers. schakar Vullers II. 439°, gr. σάχαρ ο, σάχαρον, lat. saccharum. Die Araber bauten sucker sowohl in Ägypten, Kreta und Syrien als auch in Sicilien und Spanien; aus Ägypten holten ihn die Venesianer, aus Spanien wanderte er nach Südfrankreich.

## ETYMOLOGISCHES WÖRTERBUCH

DER

ROMANISCHEN SPRACHEN.



----

#### ETYMOLOGISCHES

# WÖRTERBUCH

DER

#### ROMANISCHEN SPRACHEN

VON

#### FRIEDRICH DIEZ.

2 W E I T

VERBESSERTE UND VERMEHRTE AUSGABE.

ZWEITER THEIL.

BONN,
BEI ADOLPH MARCUS.
1862.

#### ZWEITER THEIL.

WÖRTER AUS EINZELNEN GEBIETEN.

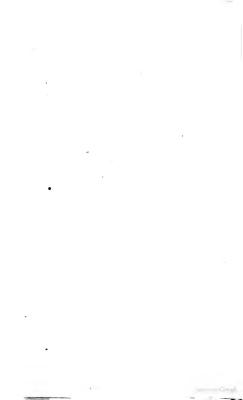

#### A. ITALIÄNISCHES GEBIET.

#### A.

Abbaco rechenkunst, auch pr. abac; von abacus tisch, den man mit feinem sand bestreute um zahlen darauf zu schreiben, rechentisch, bei den Römern.

Abrostino wilde weintraube; aus labruscum, sp. lambrusca, indem sc, wie in mistio für mischio u. a., in st ausartete und l als artikel verstanden ward.

Accertello ein raubvogel, wannenweihe; dimin. von accipiter.

A d on a re unterwerfen, niederschlagen Dante Inf. 6; 34: 1'ombre ch'adona la greve pioggia. Domare scheint nah zu liegen, aber inlautendes m geht nicht wohl in n über. Das wort ist gemeinrom., pr. adonar hingeben, überliefern, sp. adonarse, fr. s'adonares ich fügen, von donare: an die niegebung huipfle sich die unterwerfung, ganz wie im sp. rendir von reddere.

Afro s. afre II. c.

A g y u e star e bessügen Ins. 23, 16: se l'ira sovra'l mal voler s'agyuesa; eigentl. anucèben, vie lat. adtexere, com add. wisa u ceben. Desseben ursprunges ist das longob. wisa, guissa das cinem grundssücke angehestete seichen des besitzes, vb. guissare etucas mit einem solchen seichen verzhen. Vgl. darüber Schmeller IV. 35. v. weissen. Dahin gehört auch rigiter ein haus mit gyps seichnen d. h. es consiscieren, s. Gemin reer. phil. 1. 155, der es unbedenklich aus it. gesso entstehen läßt.

Agognare angstlich verlangen; vom gr. ἀγωνιᾶν mit gl. bed. Das sbst. ἀγωνία ist auch den andern sprachen gemein.

Agrotto, grotto kropfoogel; von onocrotalus.

Aja tenne; von area, fr. aire, pg. eira.

Ajo s. ayo II. b.

Albaro, álbero schwarzpappel, fr. (in Berry) aubrelle, ahd, albari, nhd, alber, Catal, alba heißt überhaupt pappel, ursprunal, wohl weißpappel, von albus, sp. albar weißlich; im it. albaro, eigentl. der weißliche baum, muß der begriff ausgeartet d. h. auf eine andre species derselben gattung übergetragen worden sein. - f'Aus dem zusammentreffen der form albero mit albero = arbor gewinnt Blanc die überzeugung, daß auch das erstere nichts anders sei als arbor und daß man die schwarzpappel als den in Italien am häufigsten vorkommenden baum schlechtweg den baum genannt habe. Dies hal elwas für sich. In einer gegend des mailand. gebietes z, b, heißt, wie Cherubini anmerkt, erbol sowohl baum wie castanienbaum, weil letzterer dort der nutzbarste baum sei. Indessen hat die sache auch ihre kehrseite. In Catalonien nennt man die pappel überhaupt alba, in Provence die weißpappel aubra (aoubre), in Piemont die schwarzpappel albra, arbra, die weiße albron, arbron, in Mailand ist albera die sitterpappel (it. alberella). Fast in allen diesen mundarten hat der generelle begriff baum einen andern namen, dem sich selbst die mit br gebildeten worter nicht anschließen (mail. érbol, piem. érbo cet.); ich möchte darum lieber bei der herleitung aus nonulus alba stehen bleiben. Dem entspricht handgreiflich das cat. wort, worin sich nur der begriff erweitert hat, die andern müsten nebst dem ital, (eigentl. florent.) albero in albulus ihren grund haben, val. dattero von dactylus. Wie sehr die bedeutungen durcheinanderlaufen, sieht man; in der mundart von Brescia z. b. wird unter albera die schwarze wie die weiße pappel verstanden.' Krit. anhang p. 10.7

Alfiere in der bed. fähndrich; besser vom sp. allierez mit abgestoßenem z, vgl. das mida. in Spanien selbst gebrauchte alferus, als von dem im latein. wewig üblichen aquilifer (für signifer), das eher allifero gegeben haben würde.

Allazzare ermüden; vom goth. latjan, ahd. lezjan aufhalten, goth. lat-s, ahd. laz träge.

Altalen o schwengel, brunnenschwengel, altalena schaukel; vom lat. tolleno mit einmischung von altus, das heben auszudrücken. Altana unbedeckter platz zur aussicht auf einem gebäude; ron altus.

Amatita, matita rothel; von haematites, fr. hematite.

Anmiccare mit den augen winken, blinsen; con admicro en ach Castelvetro. Das 'auschimmern' ist freilich fact ist pretiös für blinsen; unser nicken aber würde sich hich besser empfehlen, da es anniccare verlaugt. Dieses besitzt waar die sard mundart, aber in der unpassenden bed. übler laune sein.

Ancidere (poetisch) lödten; nicht von occidere, da die umbildung der partikel ob zu stark wäre, wohl aber von Incidere, wofür man ansfinare, ancude, anguinaglia für inaffinre u. s. f. veraleiche.

Ancona, anconeta bresc. bildchen als gelübde dargebracht; vom gr. εἰχών (f.), woher auch wal. icoane.

Arazzo, razzo gewirkte tapete, engl. arras; nach der stadt Arras benannt, wo sie verfertigt wurden; auch pg. raz.

Arrogere arrosi arroto vell. zusetzen; von arrogare, s. wegen der veränderten conjugation Rom. gramm. II. 126. As ca lomb. präposition für lat. praeter; von absuue.

wie Cherubini und P. Monti vermuthen.

Asciolvere frühstücken, chw. ansolver; nach dem lat. solvere jejunia das fasten unterbrechen.

A s m a, asima, ansima engbrūstigheit; ron asthma (dodµa). Daher ansimare 1) heichen, 2) heifig begehren, wie auch synahelar die letstere bedeutung entwicheit hat. Für ansimare sogt man auch ansiare, ansare, das aber sicher aus anxius entstand = sp. ansiar heifig begehren. In diesen wörtern tauschten also asthma und anxius formen und bedeutungen, denn die einschiebung in ansimare ist nichts als eine anbildung an ansiare.

Aspettare warten, erwarten, wal. asteptà. Von adspectare oder von exspectare? Für ersteres spricht das söst. aspetto amblick, erwartung (adspectus), so voie die eregleichung des ahd. warten adspicere und exspectare; für letsteres läßt sich die gleiche entstellung der präpos. ex in asciutto om exsuctus gellend machen.

Astio und aschio groll, vb. adastiare grollen. Nimmer vom lat. astus list. Die longob. gesetze haben asto animo, quod est voluntarie, aber auch hier ist die bedeutung im wege. Die fries, gesetze bieten die formel mit haester hand d. i. mit hestiger (nach Grimm, Wien. jahrb. n. 46, p. 200, Gramm. P. 1, 103), vgl. heistig bei Olfried. Näher hiest dem idal. chaumet nach laut und begriff goth. haifst-s awietracht, rb. haifst-j-an = ast-i-are. Am genauesten stimmt eine deutsche übrigens dunkte (abseix siehn 'irat ommo Graff 17, 1062.

Attimo augenblick; com gr. ἄτομος atom. Genaue bestimmung seiner dauer bei Papias: hora habet atomos XXII milia.

A va c c in re bezehleunigen Purg. 4, 116 6, 27, avaccio und accio abst. bezehleunigung, adj. adc. sehleunig; ein vielfach behandelles, gewöhnlich für identisch mit avannare gehaltenes wort, ist offenbar ein participialeerbum wie caccinre: abigere (treiben, drängen) abactus abactiare. Dahin wohl auch das altect. adc. vng. s. Chr. d'Estelot.

Avale adverb s. v. a. ora, adesso.

Avannotto nicht über ein jahr alles fischchen; von ab anno (Menage).

A ve llo steinerner sarg, moden. lavello, moil. navell u. s. ve. gefäß con marmor oder anderm stein; von labellum gefäß, mlat. (9.jh.) lavellum für sarg gebraucht, s. Muratori s. v. Auch lat. vas gelangte im mittelalter sur bed, sarcophaa.

Avvegnachè, partikel für lat. etsi; aus dem conjunctic con avvenire, so daß es eigentl. bedeutet 'es möge geschehen daß'.

Avventure werfen. Proc. ventur, allfr. venter heißt in den wind werfen, daher das ital. wort, worin Menage das lat. amenture (empor schwellen) erblichte. Aber uventure gedeihen ist von uvvenire von statten gehen; identisch das bekannte sieil. abbenture ruhe finden, ubento ruhe, letsteres nach Pasquadino von adventus se. Christian.

#### В.

Babbo vater (in der kindersprache) 2. b. bei Dante Inf. 32: nè da lingua che chiami mamma o babbo. Vollkommen edel und der eigenfliche ausdruck für pater in der sard. mundart, 2. b. unu rei (it. re) chi nos' è babb amo-



rosu Purqueddu tesoro p. 234; ebenso chw. bab. Fem. wal. babe hebamme, altes weib, wie ungr. baba, mhd. babe. Das wort ist vielen sprachen gemein. Oberital. mundarten brauchen buba.

Baccello hiller, bohnenschote, dsgl. dummhopf. Nach Muratori aus dem arab. håqelsh bohne, allein schwerlich wird die arab. kehllenuis im ital. su palatalem c. Besser erinner! Menage an lat. baccs beere, frucht: auch dem Spanier bedeutel baya (cro bacca) schote.

Bacio gegen norden gelegener ort, ade. a bacio gegen norden. Das schwierige wort findet seine lösung etwa auf folgende weise. Es bildet den gegensats su solat-io sonnenseite, con solata sonnenschein, mit dem suffix ivus, und bedeutet eigenil, schattenseite, obac-io für opac-io: die catal. mundart kennt in derselbe bed. obaga, dem sich sundarts anschließt neupr. ubac, dauph. lubac (aus l'ubac) nordseite. Die mundartlichen formen gehen weit aus einander, com. ovich und vagh, rongen, begb, geen. luvegu u. dgl.

Baciocco dummkopf, tölpel; wohl nichts anders als baccello mit vertauschtem suffiz. Gewöhnlich vergleicht man das von Augustus für stultus gebrauchte baccolus, s. Sueton. in Aug. c. 87.

B a co seidenturm, überhaupt wurm. Nach Menage con bombyx (βόμβος βόμβικος), mlat. bombax, daher bombaco, abgehürzt haco, parm. beg, bega. Auch der Walache bildet bumbác con bombyx. Eine abl. ist big-atto, big-attolo, desseu stamm sich besser in die daht lat. form bombyx fügt, abgehürzt also aus hombigatto.

B ad a lucco tindelei, scharmäisel, pr. badaluc, baluc, ren. badaloco, com. barloch, baloch, it. ba locco maulaffe (letsteres auch == badalucco), eb. it. badaluccare, baluccare tindeln, scharmutsieren u. ågl. Menage meint von badare zaudern, woraus aber nur baduccare entspringen komnte. Besser vielleicht com pr. badalhar gähnen, lange weile Abben, also badaluc für badaluc früschalbuc; freilich nicht unbedenklich. Oder wäre badalucco eine zss. aus hadare und alocco? dem widerspricht aber seine abstracte bedeutung so wie das offenber nicht sags, piem. vb. hadoli == badaluccare.

Bagliore blendung, abbagliare blenden, abbaglio, abbagliore verblendung, versehen, irrthum; dsgl. sbaglio,

sbagliare und barbaglio, abbarbagliare, worin bar dieselbe partikel sein muß wie in barlume, s. unten. Unter allen vorgebrachten sogar aus dem arabischen geschöpften etymologieen ist nur die von Menage der erwähnung werth, der den ursprung des wortes in balluca goldkörnchen, also etwas schimmerndes, blendendes, erkennt: aber wie sollte der Italianer eine sache mit einem ihm so aut wie unbekannten worte (s. baluz II. b) und dazu noch auf figürliche weise (die blendung verglichen mit goldsand) benannt haben, für die es nicht an passenderen ausdrücken fehlen konnte. Eine vermuthung möge hier gewagt werden: bagliare ist derselben herkunft wie fr. berlue (s. bellugue II. c), es steht für bargliare = bar-luc-olare (val. lat. diluc-ulum, anteluc-ulus), so daß in bar-bagliare bar eine gemination erfuhr. Einfach, ohne gemination und ohne ableitungssuffix, ist das gleichbed. genues. abbarlugă.

Bajare, abbajare bellen, kläffen. Es ist schwierig zu sagen, ob es aus dem gleichbed. allfr. abayer herrühre, denn ummittelbare kerleitung aus baubari (zom. boph) gestalten die ital. sprachgesetze nicht, oder ob es ein auf eigne hand gebildeter naturausdruch sei wie das lat. baubari selbat; für den ersten fall redet etwa die gleiche zusammensetzung mit ad. Das sard. wort ist baulai (baubulari) und beliai, abeliai.

Baleno blits, εδ. balenare blitsen; τom gr. βέλεμνον geschôß, τgl. βέλεμνίης donnerheil. Die regetrechte form edre belenno gewesen. Zögs: ist arcobaleno regembogen, von seinem glanze blitsbogen genannt, sonst auch arco celeste, arco piovoso, aber sard. arcu de donno den herrgottsbogen, ren. arco de verzenee liebfrauenbogen, sic. arcu de Nuè Noahs bogen u. dgl.

B al za zaum, einfazzung; von balteus gürtel (baltius App. ad Prob. p 445), val baltz zahing. Abpel. adj. b al-za n o, pr. bausan, allfr. bauçant weiß geseichnet oder überhaupt geseichnet, von thieren, daher name des ebers in der thierfabel; nfr. balzan schoarzes pferd mit weißen füßen (die allfr. bedeutungen erörtert Gachet), engl. bawsin dachswegen der weißen streifen an kopf (Wedgood). Andre construieren das adj. aus dem arabischen, worin bälhassan 'mit dem schönen' et schönheit' bedeuten



würde. Schon daß es dem Spanier fehlt, macht seinen arab. ursprung verdächtig.

Barba (m) okeim, caters bruder a. b. Par. 19, 37, ebnso chu, allf. barba s. Borel, mlat. barbas Murat. and ital. II. 1111 (urk.~v.~). 782), dsgl. it. barba no, mlat. barbanus L. Long., also ein altes wort, wohl nichts anders als das lat. barba barb. Im comash, mänich beschrändet es sich nicht auf den oheim allein, es ist überhaupt ein ehrentitel; umgekehrt hat sich das neup. zi=it, zio dieser letsteren anwendung hingegeber.

Barlume schwacher schimmer; für bis-lume = sp. vis-lumbre, mit dem es auch die figürliche bed. 'schwache kenntnis' gemein hat, s. das span. wort II. b.

Basire sterben, dagl. in ohnmacht fallen, auch neupr. und dauph. hasir; eom gael. bås tod, bassich sterben, vocmit nord. bass lödten, ersticken susammentrifft. S. darüber Diefenbach celt. I. 193 und Monti coc. com. Die comask. mundart kennt überdies sbasi sterben, erbleichen, die piem. sbasi nur in letsterer bedeulung.

Batassare schütteln; wohl vom gr. nardoosw klappen, klappern: aus baltere wenigstens, woher die etymologen es leiten, kann es nicht geflossen sein, da die ital. sprache kein suffix ass anerkennt.

Becco bock. Schon auf einer röm, inschrift ron ungewissem alter Orell. num. 4901 kommt der name Becco mit
abgebildeten bock oor. Es kann nicht gleicher herhunft sein
mit pr. boc, fr. bouc: sein geschlossenes e verlangt ein etymon mit i bic, das sich aber nirgenda aufseigen läßt. vio
demselben worte besitst die frans. sprache ein fem. bique
für das üblichere chevre, die mundart des Jura bequi für
chevreau, die eon Champagne bequat für dass, henneg, bedeutet bequériau lamm, norm. becser hammel. Dem Serben
bedeutet bekawitzs schof, con behnut ib üblen, blk aber stier.

Be in na große puppe, am toge epiphaniae (daher das wort) sum schrechen der hinder aufgestellt, dagl. häßliches weib. Wie man in Deutschland an demselben toge den hindern mit der frau Bertha drohte, darüber s. Schmellers bairwb. I. 194 und Grimms myth. 260.

Belletts sats des wassers, schlamm. Blanc vocab. Dant. vermuthet vom gleichbed. gr.  $\pi\eta\lambda\delta\varsigma$ . Gleichbedeutend is

auch mail. litta, aber für was wäre die erste sylbe in belletta zu halten?

Belletto schminke; s. v. a. fattibello, vom adj. bello. Berla mail. trankorb: vom ahd. biral cophinus.

Berlina pranger, auch churw. Muratori vermuthet vom fr. pilori, das für pilorina, pirolina, aber schon daß, keine ital. mundart anlautende tenuis zeigt, spricht dagegen. Zu erwägen ist das gleichbed. bair. Dreche Schmeller I. 245, daher breche-lin, berchlin, berlina? oder mkd. britelin säumchen, mit dem sich aber der begriff veniger verträgt.

Berlingare schmausen und dazu plaudern, berlingozzo mehlgebackenes. Die worte haben deutschen klang, das sbst. (primitiv berlingo?) stimmt in der that zum ahd. prezilinc kuchen.

Berlusco schielend (bei Ferrari), comask. balosc, blusc; für bilusco, vgl. bis I; dasselbe wort ist henney. berlou, berlouque, dagegen scheint warlouque anders zusammengesetzt und mit dem piem. galuce schielen verwandt.

Bescio, besso dumm; von bestia als adjectiv angewandt wie pr. pec gleichbed. von pecus, rgl. die comask. form bescia schaf, chw. beschlar blöken.

Bezzo geld, sver bezzi geld haben; vom dischen bazzen haben; batzen ursprüngl. eine mänse von Bern mit dem wappen der stadt, dem bären oder betz (oder von batze massa Grimm im d. wb.)

Biacca bleiweiß; vom dischen bleich (Menage).

Biante landstreicher; nach Menage für viante von viare wandern, das part. vians als subst. bei Apulejus u. a. Zu bemerken ist die parm. form bigant.

Biasciare, biascicare schwer kauen wie zahnlose, mummeln. Wie sich im engl. muffle mummeln und stammeln berühren, so mochte einem aus blacsus (stammelnd, die zunge schwer bewegend) geleiteten verbum blasare, com. blasså, die bed. mummeln beigelegt werden.

Bica haufe garben, abbicare korn in haufen setzen; vom ahd. biga haufe, zumal von garben gebraucht, biga garbônô (kerbônô) Graff III. 324.

Bicciacuto zweischneidig; entstellt aus bisacuto, altfr. besaigu, von bisacutus in späterem latein.

Bidetto s. bidet II. c.

Bieco, shieco schielend, schief. Obliquus (oculo obliquo adspicere), das nach strenger regel obbico, bico gelem muste, ward behandelt wie plico, es gab bieco = piego, doch erwähnt Menage auch eine form bico (im reim). Dante's phrale bieci Par. 5, 65, biece Inf. 28, 31, Par. 6, 136 erhähren sich daher unmittelbar aus obliqui, obliquse, da ja qui que leicht palatale aussprache annimme.

Biffera weib, das zwei männer hat; von bivira, mit schärfung des v zu f, egl. fiasco I.

Bisolco bauer, der mit ochsen pflügt; von bubulcus, f aus b wie in tafano u. a.

Biga piem. sau; ndl. big, bigge (f.) ferkel, engl. pig. Bigoncia kübel, bigonzio ein maß für füssigkeiten; von bis congius, nach Menage und Muratori.

Bilenco krumm, schief; gebildet vermittelst des deutschen link?

Bioccolo flocke; von floccus, vgl. bonte für fonte (mundartlich).

Bircio blödsichtig, sbirciare blinsen, bercilocchio ein schielender; ungewisser herkunft, sicher nicht mit guercio, schwerlich auch mit unsern blinzen susammenhängend. Man darf etwa das ahd, brehan Graff III. 282 so wie das bair, birg-aug Schmeller, östreich bir-augig Höfer, welche wörter verschiedene fehler der augen ausdrücken, in anschlag bringen.

Birro, sbirro scherge, häscher, daher sp. esbirro; vielleicht weil er mit birrus bekleidet war, egl. berretta 1. So Menage, der auch, und wohl mit recht, birracchio jähriges rind von birrus in der bed. rufus herleitet.

Bisbiglio geflüster, bisbigliare flüstern, dtsch. pispeln, sbst. picard. bisbille; naturausdruck.

B is c ia zehlange, lomb. bissa, neupr. bessa, allfr. bisse, dtach. in Piemont biesso, lomb. auch masc. biss wie it. bisc io, das aber den schmerzenden wurm unter der haut bedeutet. Von bestin? dann war die richtige bildung bescia, und seibet gegen den begrif ist etwas einswuenden, dan bestia im ital. eigentl. nur säugethiere benannt werden. Muratori verweist auf unser discheh blis = ohd. biz, und wiewohl z koum in sei übergeht (camozza, camoscio), so ist dieser wraprung doch nicht unnedrenkeinlich, possender aber legt man dem ital. worte ein ahd. biz objehendes thier =

ags. blta unter. Lomb. mundarten besitsen auch das eb. bisià, besià stechen (con insecten), bisient beißend, bisiell bienenstachel, bisioco insect mit stachel. Sp. p. bicho, bicha vurm, schlange können durch vergröberung des z in ch für bizo, biza stehen und mit biscio, biscia identisch sein; das bash, bicion passt nicht das;

Bisdosso, bardosso ohne sattel; andare a bisdosso auf dem bloßen rücken (dosso) des pferdes reiten, wobei bis das ungehörige dieser handlung ausdrückt.

Bislungo s. barlong II. c.

Bizzocco, bizzoccone andāchtler, schwachkopf (beide bedeutungen begegnen sich auch in pappalardo). Überträgi man das synonyme bliteus, bie Plautus, ins ital, so gewinnt man bizzo, mit verstärkendem suffix bizzocco. Papias kennt auch ein subst. blitea 'stultitia'. Das mit bliteus gleichbed. picard. blite (Corblet) kann jedoch nicht unmittelbar daher kommen, es müste bliche lauten.

Blinde s. blinder II. c.

Bobó comask, bubú genues, getránke (in der sprache der kinder). Nonius führt aus Varro den synonymen naturausdruck büs an, der hier nach roman, sprachsitte geminiert erscheint. Das il. bombo nebst bombure, bombettare ist weit daron adspesichen oder gehört besser zu gr. floghtir glucksen, seohin auch bömbol a fläschehen (flöghvoc glucksen) sur echnen ist. Es findet sich ober bereits in den sich, glossen bombum 'sorbellum' getränke, suppe; für letsteres schlögt ein kritiker ohne noth sibilum eor, s. Jahrb. für philol. suppl. XIII. 234.

Bociare kläffen; von vox, it. boce (Menage).

Bolso herschlächtig (con pferden gebraucht), engprätig, de. mail. sholzh kunter; ron pulsus puls, hersklöpen, woher auch fr. pousse, poussif, eb. kimous poussá schwer alhaen, rgl. schwefs. bülsi trochner husten. Dem it. bolso schließt sich an pr. bols 'eguus minus pulsans' GProc. 54\*.

Bombero pflugschar, ven. gomiero; für vomero, lat. vomer.

Borch is buckel am pserdegeschirr, breiter knops eines nagels, goldnes herschen oder ähnliches (hohles) geschmeide, das die weiber am halse tragen. Die bedeutung ist collhomen die con bulls, aber die herleitung daraus unsicher, da bul-cula für bullacula kaum anzunehmen ist. Man vergleiche auch ahd. bolca = lat. bulla.

B ör i a vermessener stols, praffsucht, boriare, boriarsi hochmithig sein, sich brüsten. Diese wörter mahnen an ahd, burjan empor heben, nhd. em-pören. Andre verweisen auf boress wind, daher aufblähung. Besser dächte man an vaporeus, s. unten brina.

Borro und botro durch bergströme ausgehöhlter graben, burrone schlucht, moden. budrione, scohl auch berg. brese. buder strudel; nach Muratori vom gr. βόθρος, βοθρίον höhlung. Man tgl. dasu das seal. büture höhle, den span. ortsnamen Val-de-buron und das neupr. bauri abhang.

Bova (nur im plur. ublich) fußfessel, lomb. bogs; wohl com ahd. bough armring, mit geringer abänderung der bedeutung. Miat. bauca 'armilla Papias. Vgl. bou II.c. Von boja, wohin Ducange es rechnet, kann es nicht herstammen. Bra man gi ere vorgericht; vom fr. blanc-nanger wei-

βes gericht d. i. milchgericht, woher auch mhd. blamenschier.

Brandistocco wurfspeer; zsgs. aus brandire schwingen und stocco stange.

Bratta genues. schmutz, koth, daher it. imbrattare besudeln (Imbratta scherzhafter name bei Boccaccio Dec. 6, 10), sbrattare reinigen; unaufgeklärtes wort.

Brenna mähre, schlechtes pferd; vgl. serb. barna gaul, brnja pferd mit einer blässe.

Brenta, piem. brinda, genf. brande weinfaß, disch. brente, s. Frisch und Schmeller, brante bei Stalder ein hölzernes gefäß. Grimm hält das im alt- und mhd. noch nicht machweisliche worf für undeutsch, vielleicht aus rom. branca, das in brante übergehe, entstanden, s. deutsches wob. s. o.

Bretto velt. unfruchtbar, ärmlich. Carpentier erwähnt mlat. berta ovis zur fortpflanzung untaugliches schaf, und erinnert an fr. bertauder, man sehe berta I.

Brina, occii. brino, breino, mail. prinna reif, gefrorener thau. Die versuchung liegt nahe es aus lat, pruina zu
erklären, vie auch pruinosus sich in brinoso erhallen su haben scheint: b für anlautendes p ist zwar selten, aber nicht
ohne beispiel, auch die unterdrickung des u vor i läßt sich
zugeben. Beachtenswerth ist aber hier die venes. form borina, woraus brina gar wohl entstanden zein könnte, vgl.

bricco aus boricco: den stamm bor seigl diezelbo mundart auch in borana neben bürana dichter nebel, und in wealach, findet sich bore dunst, rest. Dieser stamm könnte sich gestaltet haben aus lat. vapor: inlautendes p wird leichter zu b als anlautendes, und aphärese ist im ital. häufig genug: die waa nalautendes, und aphärese ist im ital. häufig genug: die wat anlautendes, und aphärese ist im ital. häufig genug: die vaei entfernt. Die sard mundart hat börea, die catal. boira nebel, die mit ührer bedeutung besser zu vaporea passen als zu horeas.

Brindisi das sutrinken, een prindees; som datschen ving dirs d. h. ich bringe dir's su. Auch fr. brinde erkärt sich daher, so wie das lothr. ob. bringuel, burg. bringus sutrinken, sp. brindar. Vgl. bringen bei Stalder und Höfer.

Brivido durchdringende kälte, kalter schauer.

Broncio mürrisches gesicht, imbronciare aufsätzig werden, egl. pic. bronchard hartnäckig, auch pr. embronst Mellenlisch mit altfr. embroncher (s. u.), wie Gachet meint, kann imbronciare nicht wohl sein: in diesem falle wäre es daher entlehnt, dem Fransosten fehlt aber das primitive broncio und auch die bedeutungen stimmen nicht sonderlich. Man verbinde es mit midt. broccus 'obstinatus' Gl. arab. lat., schweis. Tütsch mürrisch, brütschen, nhd. protem mürrisch sein.

Brontolare murmein. Die ital. etymologen verweisen auf gr. βροντή donner,

Brutto häßlich, schmutzig, roh d. h. unverarbeitet; von brutus schwer, gefühllos, daher plump, roh, häßlich. Nach Muratori vom ahd. bruttan erschrecken, aber herleitung aus einem fremden gebiete thut diesmal nicht noth.

Bu c ci o, buccin schale, rinde, hülse, haut; abgekürst aus lob-uccio rom gr. λοβός oder λόπος schale, hülse? egl. loppa, und über die abkürsung Rom. gramm. I. 273. In lobuccio sumal konnte lo als artikel verstanden und abgestoßen werden.

Buda, burda stopfwerk, tomentum. Dieses wort muß aus der sieil. mundart hervorgeogen werden, weil es uns, wie Pasqualion erinnert, das bekannte buds 'storea' der glossarien vergegenwärtigt, woron Servius sagt: ulvam dicunt rem, quam vulgus budam vocat. Der Sarde hat buda riedoras, budedda matte. Buféra sturmwind (wal. vifor?); wie pr. bufar blasen, vom stamme buf, s. thl. 1; aber wie ist das suffix era zu beurtheilen? nur iera kennt die grammatik.

Bugno bienenstock, bugna, bugnola von stroh gestocktener korb, altst. bugnon = bugno, wohl auch neupr. bugno baumstamm; ungewisser herkunst, egl. bugna 1. und ir. bon, gael. bun stamm oder stumps.

Bulimo und sbulimo heißhunger; vom gr. βούλιμος dass., fr. boulimic.

Bulo ven. piem. lomb. raufer, schläger; nach P. Monti, der es auch mit zerbino (stutzer) übersetzt, vom dischen buhle, mhd. buole, cimbr. pul.

Burchia, burchio bedeckter nachen mit rudern, wozu buchstäblich stimmt allsp. burcho art nachen (Seckendorf), beide eine ableitung mit el voraussetzend, vgl. mat. cum barchis et burclis. Eine befriedigende deutung fehlt.

Bussarc anklopfen; muthmaßlich vom oberd. buchsen (engl. box), vgl. bossen klopfen, schlagen Frisch I. 121e und ndl. buysschen Kil. Derselben herkunft scheint das gleichbed. altfr. buissier NFC. I. 98; Roquefort führt auch busquer an.

#### C.

Caffo ungerade zahl: giuocare pari o caffo ludere par impar : auch pr. caf 'vox indignantis' GProv. 406, in Berry caffe. Menage halt das wort für das it. capo , lat. caput, weil die ungrade zahl die vollkommnere, die hauptzahl, weil namentlich die dreizahl die vollkommenste aller zahlen sei. Daß caffo aus capo verderbt ward, ist einzuräumen, es konnte dies im munde der spielsüchtigen Deutschen geschehen, die lat. p gerne aspirierten (vgl. catafalco), aber daß das volk sich unter der ungeraden zahl etwas vollkommneres gedacht habe, ist nicht so leicht hinzunehmen; umgekehrt bedeutet z b. gr. άστιος 1) gerade, von zahlen, 2) vollkommen; ανάρτιος ungerade. Leichter konnte man das ungerade als das über das maß gehende auffassen, gr. περισσός, und in so fern war capo vielleicht ein geeigneter ausdruck: essere il casso heißt daher 'ausgezeichnet sein vor andern'. Oder sollte sich casso herschreiben aus caput in der römischen formel caput aut navem, die men bei einem Ahnlichen glücksspiele gebrauchte? — Für die gerade sahl behiellen die neuen sprachen das alle par, für impar haben sich mehrere ausdriche eingefunden, s. b. mail. ospo, sard. cuccu, sp. non (fr. pair ou non, pair ou non pair), norm. nouque, auch tic.

Cagione anlaß, ursache, schuld, vorwand (wie pr. ocaison, allfr. ochoison); gehürzt aus occasio, welche kürzung auch das wald. cayson und allpg. cajāo erfuhren.

Calabrone, scalabrone hornic; von crabro, bei Papias carabrio genus animalis muscae similis; im älleren mlatein scabro Graff IV. 1039. Das wort scheint auch im occ. chabrian enthalten zu sein.

Caleffare und galessare verspotten; wohl vom dischen kläffen, kläffen.

Calpestare mit füßen treten, sbst. calpestio; zsgs. aus calce pistare (letzteres unlat.) mit der ferse treten, wald. calpisar, s. pestare 1.

Caluco elend, armselig; von caducus.

Camangiare gemüse, küchenkraut; für capo-mangiare anfangs-essen (Menage).

Cánova vorralhskammer, weinkeller, sard. canáva; bereils in den isid. glossen canava camea (camera?) post coenaculum, auch canipa, s. Ducange und Graff IV. 452. Woher aber?

Cansare, scansare ausbeugen, ausveichen. Der ursprung dieses wortes findet sich in dem alltat. in gleicher bedeutung von Ernius gebrauchten campsare (campsat 'facti' Gl. Isid'), und wie dieses mit dem accusativ construiert wird, so auch das ital. wort: campsare Leucatem = cansare la morte, scansare l'ira del tiranno. Priscian leitet es von xáµntzıv; daß es übrigens ein volksübliches wort war, beweist seine fortdauer im ital. Wegen des sp. cansar s. cass 1. Canti molter as. chanteleuer El. c.

Cantimpiora s. chantepieure 11. c.

Caparbio halsstarrig; sicher von capo, das auch eigensinn bedeuten kann wie unser kopf, aber was ist arbio? Capitare beendigen, (intrans.) ankommen; von caput

kopf, auch ende, egl. chef II. c. Über scapitare, pr. descaptar, einbuse leiden, s. Altrom. sprachd. p. 59.

Capocchia dickes ende eines stockes, knopf einer stecknadel, adj. capocchio dumm (wie ein klotz); von capitulum köpfchen, ungeformt in caputulum, wie Pott in der abhandt. Plattlatein 357 bemerkt.

Caratello fäßchen; für carratello von carrata fuder, ladung.

Carnevale, carnovale, daher sp. fr. carnaval fastnacht; eigentl, die nacht vor aschermittwoch, wo man dem genusse des fleisches auf eine gewisse zeit entsagt, zsas, aus dem it. carne fleisch und dem lat imperatio vale, s. v. a. 'fahr wohl fleisch! aute nacht fleisch!' Oder einfacher noch aus dem ital, shat, vale abschied, so das it carnevale abschied des fleisches bedeutete. Fastnacht halten heißt carnascialare, sbst. carnasciale, nach Muratori ant. ital. VI. 229 umgestellt aus carne-lasciare das fleisch weglassen, eine etymologie, die durch den gleichbed, walach, ausdruck lesare de carne bekräftigt wird. Aber dies durfte kein grund sein auch carnevale, dessen zusammensetzung einen deutlichen sinn gibt, durch umstellung zweier sylben aus carne-leva, mlat, carnilevamen, zu deuten, wiewohl, was hier noch beigefügt werden mag, der Sicilianer wirklich ein wort carni-livari, der Piemontese car-lave besitzt. Ein andrer mlat. ausdruck ist carniprivium, ein span. carnestolendas, ein neupr. carmentran = cáreme entrant.

Carpone ade, auf allen vieren; nach Ferrari sags. aus quadrup-one, einer höchst ungefügen bildung für quadrupedone von quadrupes. Warum nicht von carpos, it. carpo die vorderhand? nicht bloß ein anatomischer ausdruck wie im span; daher auch earpiciet tracht ohrfeigen und das neupr. carpá schlagen. Carpone würde hiernach 'auf hånden' und fäßen) bedeuten.

Carrobio kreuzweg; von quadrivium, wie Menage lehrt, so gabbia von cavea u. dql.

Casco all, hinfállig; con einem worte bei Ennius, das Ausonius wieder hervorsog, cascus all? Wenigstens kann es nicht om il. cascar (fallen), parl. cascato, abgehirst casco, entstanden sein, da aus intransitien keine solche participialadjectica geprägt werden, cher konut cascare aus casco fließen, wenn nicht aus lat. casare (bei Plautus) erweitert in casicare. Von diesem verbum ist das auch in die andern sprachen übergagangene cascata wasserfall.

Cássero s. alcazar II. b.

C as tald o und castaldione, cm. gastaldo gutsvervoalter, haushofmeister, egi. den frans. geschiechtsmamen Gastaud; von gastaldios, gastaldios, vie bei den Longoborden theils der verwalter der königlichen güter, theils der über die Provincialen gesetste landvogt genannt voord. Das nach einigen mit gast sags. wort (s. s. Leo's gesch. von Italien I. 94 ff.) geht surück auf golh. ga-staldan erwerben, besitzen, wiewohl der logische susammenhang nicht deutlich hervortritt, egl. Diefenbach ohl. wob. II. 216.

Catasta holzstoß; ist das lat. catasta bühne, schafott. Cavare herausnehmen; eigentl. ausgraben, vom lat. cavare aushöhlen.

Cavelle und covelle (beide schon bei Boccaccio) s.
v. a. qualche cosa. Die herkunst des volksüblichen wortes
ist schwer zu ergründen, da die eigentliche, sinnliche bedeutung sehlt.

Ce (10 schnause (citous schnappendes), cellare, parm. cilar schnappen, haschen; dasu formen mit radicalem a: com. zal = cello, zali, sic. accialiari = cellare, piem. cialià i = cellato, sic. cialia latse, wohl auch it. zalfo in der bed. häscher. Die herkunft dieser wörter ist ungewiss. Viellate entstanden sie aus hochdeutscher aussprache des stammes the (1 npc II. c.) woher auch das mit sic. cialia susammentreffende ciampa. Wal. zopsi, wenn es hieher gehört, verrähe innen mit s verstärkten stamm, egl. auch das russ. eb. zäpnio sugreffen.

Cencio fetzen, hader, daher cinciglio unnützer zierath; von unbekannter herkunft, bair. zitzeln umherstreuen.

Ceramella, cennamella schalmei; entstellt aus altfr. chalemel?

Cerro 1) zirneiche, von cerrus, auch fr. cerre; 2) troddel, von cirrus.

Cesoje (plur.) scheere; von caesus wie rasojo von rasus. Dahin auch cisule abgeschnittenes stück.

Cespo busch, strouch, con cespes scholle, haufe kräuter, abgel. cespuglio; cesto vom acc. caespilem. Wegen der bedeutung egl. caespiles sunt fruties Placidi glossae auctae (Class. auct. VI. 5509). Daher eb. cespicare, wal. cespieth hängen bleiben, strauchelm.

Cesso abtritt; verkūrzt aus secessus.

Ohente, pronomen, von che ente (lat. ens entis) 'was für ein ding', gebildet wie niente.

Chiappare erhachen; entsecher com ahd. klappa fulle, oder vom eb. happen, egl. chiurlare in urlare I. Die comask. form ciapà aber redet für das erstere (cia = cla, ciamà = clamare u. dgl.) Anders gebildet ist ca lappio, galappio fulle, fullstrick, dem ein ahd. klappio gemäß vedre.

Chiávica absugscanal; entstellt aus closes, mlat. auch clavaca, schon bei einem alten grammatiker cluses non clauses Anal. gramm. p. 444.

Chiazza mahl auf der haut, chiazzare sprenkeln; vom deutschen kletz schmutsig, bekletzen besudeln, s. diese wörter in J. Grimms Reinh. p. 378.

Chiedere fordern; identisch mit dem poetischen cherere eon quaerere, sp. querer, r auf ital. weise mit d vertauscht. Von ferire ist umgekehrt die form mit d fiedere die poetische. Zsos. conquitere on conquirere.

Chiepps, cheppia ein fisch; von clupes, s. Menage.

Chioccare schlagen, ahd. klochôn dass.

Chiócciola schnecke; für clocc-iola, dimin. des unvorhandenen cloccia, dies mit versetztem 1 von coclea.

Chiodo, chiovo nagel; = chiavo con clavus, sp. clavo, fr. clou u. s. f. Aus chiavo entstand suerst chio-o = pr. clau, allfr. clo, und sur bezeitigung des hiatus ward theils d, theils v eingeschoben, die hauptsächlich dasu bestimmten buchstaben; so in padiglione aus pa'iglione d. i. papiglione, Rovigo aus Ro'igo d. i. Rhodigium.

Chioma haupthaar. Entreder von coma mit eingeschobenen i = 1, oder von comula mit versetstem 1. Für letsteres könnte mon anführen, daß neben dem vorhaudenen it. coma eine form mit eingeschobenen 1 unnüts wäre, aber dem überfuh simt die jüngeren sprachen nicht abhold, wofür s. b. flavo neben favo seugt; übrigens scheint das nur bei Petronius vorkommende comula ein von ihm gesuchtes wort für kleines niedliches haar.

Ciacco schrein; abgeändert aus sacco bauch? Aber besser triff! Menage's deutung aus gr. σίβαζ σίβακος schreinisch, das sich ohne svoang in siacco ciacco verwandeln konnte, ogl. cia aus sia in camicia aus comisia. Cicigna blindschleiche; für ciciglia von caecilia mit vertauschtem suffix zur unterscheidung von Ciciglia - Sicilia.

Cicis be o ein mann, der einer frau den hof macht oder sie begleitet; vom fr. chiche klein (?) und beau schön (Pasqualino).

Cigolarc, scivolare knarren, knistern; con sibilare nach Ferrari; aus dem stamme von singulire nach G. Galcani (Archie. stor. ital. XIV. 342), egl. cen. cigare sichen, knarren, il. cingoltare switschern, letstere vielleicht bloße naturausdräusen.

Cimento probe, cimentare versucken; con specimentum, wie Ferrari meint. Specimentum für specimen ist freilich nicht vorhanden, aber eben so leicht zu bilden wie cantamento für cantamen, und der abfall der ersten sylbe incht stärker als in baco für bombaco, ciulla für faneiulla und nicht wenigen andern. Daneben verdient Mahns erklärung aus cuementum (p. 72), wiesooh sie das mittel (cement) für die handlung (probe) setzt, alle anerkenung.

Ciofo niederträchtiger mensch; vom deutschen schuft, dessen t wegfiel, weil der Italiäner die combination ft nicht duldet.

Cioncare abbrechen, verstümmeln, chw. ciuncar dass., wal. ciung stümmel, verstümmelt, ungr. tsonka; entstellt aus it. ciocco klotz? Für cioncare gilt mail. s'ciancà, s'ciucà.

Ciotto, cióttolo stein, kiesel.

Ciro schwein; vom gr. zorgos ferkel (Ferrari).

Cispo triefaugig; woher?

Ciuf schopf, ciuffare beim schopfe fassen; von schopf, wenn nicht von zopf, lomb. zuff, pr. chuf 'pili super frontem' GProv. p. 58, vgl. unten zuffa.

Civaja hülsenfrüchte; von cibaria.

Cogno ein altes weinmaß; von congius.

Cogoma topf, von cucuma, woher auch fr. coquemar.
Collare wippen d. i. foltern, colla folter; vom gr. xo-

λάζειν strafen, süchtigen, wie schon Moneri; vom gr. κοoder von xoλλär befestigen? Besser trifft mhd. quellen, kollen feaseln, peinigen (uhd. quälen). Da der delinquent an einem seile in die höhe gesogen ward, so übertrug man das wort auch auf das aufsiehn des segels, Trucchi I. 31.

Collottola nacken; abgeleitet von collum.

C om b a gi o susammenfügung, combagiare susaammenfügen; dem begriffe nach das lat. compages, vermuthlich auch von da ausgegangen, aber mit witsiger auffassung auf combagio (das susammenhässen) survickgeführt; dieselbe begriffsverbindung auch in der form combaciare.

Conciare, acconciare (woker sp. aconchar) putzen, surichten, concio, acconcio ats adj. hubbeth; als subst. puts, wal. conciu hopfputs. Man stelle es nicht zum fr. cointer: es ist eine der siemich sahlreichen mit i gewirkten participalableitungen und hommt on contus, partic. on concerchmicken, woher es schon Menage leitet; die frans. form wäre conser. Auch con ligia puts ist hieher zu nehmen.

Congegnare zusammenfügen; muthmaßlich für concennare, concinnare, unter einfluß des it. genio, pr. genh kunst.

Corgere in accorgersi (cha. ancorscher) wahrnehmen, und scorgere 1) wahrnehmen, 2) geleiten, begleiten. Accorgere accorsi accorto trifft in sciner flezion so genau susammen mit corrigere correcti correctium, daß es aus ad-corrigere entstanden sein muß, indem es eigentlich die berichtigung eines irrthumes ausdrückt. Scorgere, das diesebb flezion hat, wäre nach Muratori aus excurriture entstellt und dem erstern erebum angepasst worder; allein solche übergänge aus der schwachen in die starhe conjugation sind so ausnehmend selten, daß diese vermuthung entschieden absulelnen ist. Scorgere ist nichts anders als ein verstärktes correggere, dem die bed. regieren sukommt, woraus die bedd. geleiten, acht haben leicht erfolgen konnten. Von scorgere kommt scort ser e, sbst. scorla, fr. escorler, escorle, sp. escollar, escollar.

Corribo, corrivo leichtsinnig, leichtgläubig; woher?

Cosso kleine beule, finne, warze,

Costà, costi, costinci, ortsadverbia; von eccu' istac, eccu' istic, eccu' istic, eccu' istinc-ce.

Cotesto, cotestui, pronomen; 2898. aus eccoti esto, lat. eccu' tibi iste.

Covone garbe, einfacher lomb. cov, piem. cheuv. Nach Ferrari von cavus hohl: so viel die hohle hand oder der hohle arm faßt. Der übergang von cavus in covo macht dabei keine schwierigkeit, er ist derselbe wie der von clavus in chiovo.

Crepore groll; sicher von crepare bersten, so daß es

Crocchiare klappern; von crotalum (κοτάλον) klapper, cchi aus ti wie in vecchio. Sp. crotorar muß dasselbe wart sein.

Crogiare rösten. Sollte es zusammenhängen mit ahd. chrose geröstetes, welches Graff IV. 616 als zweiselhast aufstellt? si (oder se) und gi berühren sich auch im it. asio, agio.

Crojo erlt. starr, figürl. störrig, ungeschliffen, pr. croi. Aus cradus starr, unbiegam kann es nicht unmitlebbr entsataden sein, ihm ober mit Galvoni (Archio, stor. ital. XIV. 343) dessen urform cruidus (cruius crujus) untersutegen, ist swar schön, aber gewogt, weil diese form nicht im gebrauch war. Sicherer läßt man es aus crud-i-us (wie bujo aus badius) entstehen d. h. aus einer mit i bewirkten erweiterung oon crudus, deegleichen bei mehreren anderen adjectieen untäugbar vorkommt, s. Rom. gramm. II. 279. Die länge des wurseleocals kürste sich durch roman, position (crudjus), so daß er in o übertreten kontre.

Cru na nadelôir. Zuna gr. yoùrn hôhlung (Rôm. gramm. L 137, 1. ausg.) passt weder buchstabe noch begriff (aus anlautendem gwird micht c): es ist syncopiert aus corona krelô, wie crucciare aus corrucciare; wegen u aus ō ogl. giuso und tulto, deer das mittelgr. xopoùrn.

Crusca kleie, chw. crisca. Ein deutsches wort, wie bereits Murafori erkannte. Furfur crusc vel chlina' (kleie) sagen die for. glossen 9839, schwos. krisch, schwöß grüsche, egl. das von Bouille de diff. vulg. ling. erwähnte gleichbed. fr. gruis, piem. grus. Die neupr. mundart kennt auck ein ob. crusch sermalmen. Der Sarde besitst noch furfure, furfaru.

Culla wiege; von cunula, wie lulla von lunula, in der neap. mundart noch connola (cunola in einem alten gedicht Murat. ant. ital. VI. 789), in der romagnol. conla.

Cupo hohl; von cupa tonne, also eins der wenigen adjectiva, die unmittelbar aus substantiven gebildet wurden, Rom. gramm. II. 276. Die sard. mundart entwickelte daraus das gleichbed. adj. cupidu, dem hein il. cuputo sur seite steht. Cutretta, cutrettola backstelse. Sie trägt den schwans hoch und bewegt ihn beständig. Auf die erstere eigenschaft besieht sich das ital wort, susammengesetst aus coda schwans, retta aufrecht, also eigentl. cudretts, durch assimilation der media an die folgende tenuis cutretta, entsprechend fr. hochequeue; auf die letstere it. coditremola, fr. branlequeue, dtsch. wedelsterz, engl. wagtail, kymr. tinsigl, gr. σεισοπυγίς, wohl auch lat. motatilla u. towal auch al. motatilla u.

#### D.

De h interjection; vermuthlich vom vocativ dee für deus, desen sich spätere bedienen, wenn nicht aus den obgehürzt wie i 'aus io: den, com 'aggio fallate' PPS. I. 277; deo, che ben aggia Amore 434. Ein mundartl. fr. dey könnte desselben ursprunges sein, s. Voc. langrois. Vgl. auch Potts sählmethode v. 218 note.

Desso pronomen, wal, dunsu. Pott forsch. II. 41 construiert es aus idem ipsus, aber ein m aus der mitte eines wortes zwischen vocalen auszuwerfen, ist ganz gegen die anlage der ital. sprache. Es konnte abgekürzt sein aus einem früheren medesso = pr. metels (s. medes I.), allein damit erklärt sich die ihm anhängende syntactische eigenheit nicht. daß es nur im casus rectus bei den verbis sein und scheinen gebraucht wird, wogegen dem Propenzalen sein meteis in iedem casus recht ist. Man muß sich also nach einem passenderen ursprung umsehen und ein solcher findet sich. Übersetzt man unser 'er ist es selbst, sie scheint es selbst' wortlich ins latein., so heißt dies ille est id inse, illa videtur id insa, und dieses neutrum auf ein masculin oder feminin bezogen ist eben so romanisch wie deutsch. s. Rom. gramm. III. 88, Blanc 292. Aus id ipse aber entstand desso, welches darum nur im casus rectus brauchbar ist: egli è desso, ella mi pare dessa. Das wort enthält also einen merkwürdigen überrest des pron. is. Sonderbar ist in idipsis Form. Marc., in idipsum Mabill, dipl. p. 495; dieser barbarismus aber kann die hier vorgetragene etymologie nicht stören.

Destare aufwecken; von de-excitare mit derselben zusammenziehung wie in dorare von deaurare. Lomb. mundarten sprechen dessedå. Dia na morgeustern, auch pr. (anc no visquel lo duse tro a la diana GRoss. 2374); eigendt sella diana PPS. II. 187, con dem verschwundenen adj. diano, dies von dies, daher die militärische redensart battere la diana, fr. battre la diana die reveille schlagen. Figuera discoin. mallorqui bemerkt aus A. March als veraltet ana 'la estrella Yenus', also eine starke abhärsung.

Dileggiare verspotten; = pr. desleyar verschreien, verrufen, sbst. deslei, lat. dis-lex.

Dilégine schlaff.

Dite llo achselhöhle; s. v. a. ditale fingerhul, wei man die finger unter die achseln zu stecken liebt? Dasselbe wort ist, mit der bed. von ditale, das romagn. didel, allfr. deel, nfr. mdartl. deau. Für ditello sagt der Neapolitaner teleleca, das aus dem eb. tellecare histen, weil man an sien stelle für kitzel empfänglich ist, gedeutet wird. Eben darum leiten manche, aber ganz gegen den buchstaben, ditello von titillare.

Dondolare schaukeln, mail. dondå; nach Menage om de-undulare. Vielleicht hat es keinen so oornehmen ursprung, ist nämlich gleicher herkunst mit fr. dodiner schaukeln, alfr. dodeliner einwiegen, oon dodo, mit welchen word man die kinder in den schlaf wiegt. Dodo selbst aber ist aus der kindersprache, entstanden durch reduplication aus dormit.

Donnola wiesel; eigentt. weitochen, com it. donna, ein schmeicheluen für das hier, gleich dem 3p. comadreja, woran Ferrari erinnert, oder dem dischen jüngferchen, ngr. νυμφένα Frisch II. 447°, oder dem baik: andereigerra con andrea frau, jungfer. Vgl. bele II. c.

Doppiere fackel; con duplus wegen des aus zwei faden gedrehten dochtes: so das deutsche zwirn aus zwir doppelt.

Dossi (plur.) grauwerk; eigentl. rückenstück des felles, s. darüber Ferrari.

Duomo domkirche, dom, daher fr. dome, sp. dombo; rom lat. dömus dei, nicht vom gr. dönu, wie der diphthong im ital. zeigt. Entsprechend drückt der Gothe templum mit gud-hus aus.

### E.

E Is a und elso schwertgriff; com ahd. helza dass. Auch die altfr. sprache besisti das wort und swar in ålterer form (ohne fautereschiebung) und nur als masculin: helt (h asp.), heux (nomin.), = alin. hialt, ags. hilt (n.), dacon ein eb. enheldir mit einem schwerturfi Gersehen Rol.

Endica aufkauf von waaren, nach Muratori aber waarenniederlage; von evoixn ladung (nach demselben).

Epa bauch, von hepar (Menage u. a.).

Er to steil, partic, con ergere = erigere, subst. erta anhôhe, all'erta auf der hut, buchstäbt. auf der anhôhe, wo man sich umschaut, daher adj. sp. alerto, fr. alerte wachsom, munter, churw. schlechtweg erti.

Ésito waarenabsatz, vertrieb; von exitus ausgang.

Ette (m.) kleinigkeit, pünktchen. Üblicher in den mundarten, com. ets, florent. etti, romagn. etts und ett, sard. ette, s. b. com. "imports on ets = m'imports un frullo, neap. chillete = quelle cose; nach P. Monti vom alltat. hetts bei Festus: res minim pretii . . cum dicimus 'non hettse te facio'. Ygl. G. Galeani im Archiv. stor. ital, XIV. 352.

E zian di o partikel für lat. etiam. Es wird theils aus etiam dee, theils aus etiam andee, theils aus etiam adee, theils aus etiam adees gedeutet. Diu ist gegen den sinn, ådeo gegen den accent und so bleibt deus übrig, welches bereits Salciati aufgestellt hat. Es war sonst üblich gewissen concessiopartiken den namen gottes verstärkend beissplägen; so entstand avvegna dio che, maar die che, in allgeunes, sogar quanvis-de Archic, ital. app. num. 18. p. 27. 36, altmail. quanvis-deo Bonnes, so denn anch exian dio che, exian dio se, exian dio. Ånneich wird in der bair, mundart gott geb gebraucht: 'gott geb die seien gut oder bös' (mögen sie gut oder böse sein) s. Schmeller II. 83.

### F.

Facimola, facimolo hexerei. Der sinnreichen deutung Menage's aus facere und mola (opferschrot zur zauberei), gemāß Virgil's verse sparge molum et fragiles incende bitumine lauros, stêds waar der accent enlegeen, der in neuen compositis stets dem zweiten worte gebührt (faci-môls wie faci-mâle), allein eher läßt sich accentverschiebung als derivation aus facero annehmen. — Dürfte nicht auch an fascinum eet. gedacht werden? fragt Wackernagel.

Fagno ein verschlagener, der sich einfältig stellt; mahnt an ahd, seihan dolosus, subdolus (der seihano, seihan). Das fr. seint wäre von seiten des begriffes annehmlich, aber der buchstabe widerstrebt.

Fanello hänsling, piem. sanin, mail. sanett; unbekannter herkunst: aus dem deutschen worte (hans-il-ing) mit umgestelltem scheint gewagt. Nemnich kennt auch eine form saganello.

Fante knobe, knecht, soldat su fuß, sp. infante fi.

con infans mit sehe ereciterter bedeutung. Der woegfall der
anfangszylbe in ist ächt ital. und kommt auch in folto, scipido, stromento ero, so daß einfüß des ahd. fendo, mhd.
vende (== mhd. fant) ansunchmen, welches vort einige selbst
erst dem ital. enthommen glauben, micht gerechtferigt
erscheint. Daher auch fanteria fußeolk, fantoccio puppe, so
wie das speciell ital. fanciullo, fanciulla kind, flor. chw.
fancella.

Fara lomb. kleines landgut. Bekannt ist aus Paulus Diaconus und aus den gesetzen das longob. Iara nachkommenschaft, familic, später in italischen urkunden im sinne von hof oder grundstück (ort der familie) gebraucht, doher das ital. vort. Über die herkunft des deutschen höre man Grimm II.

F a r n ia, fargan breitblätterige eiche, quercus robur nach Memioh, com firmus bei Vitru, dem man die bed. esche beilegt, weil man eine zusammenziehung aus Iraxinus darin vermuthet. Das ital. voort stammt zunächst aus dem adj. farneus, bei Aprisus farneit (ungi, ol. faginet).

Fazuolo, fazzoletto, auch altsp. fazoleto schnupftuch. Das gleichbed. neusp. fazoleja konnte vohl aus facies (sp. faz) fießen, daher auch mlat. faciale faciteryula; it. fazzuolo aber passt schon in betracht seines unschicklichen suffizes keinesfalls zu facia (eben so venig zu fascia) und mag eher in unserm felzen seine guello haben, auch it. pezzuola heißt fetzen und schnupfluch. Das piem. fassolet zistmat eben so wenig zu facia (facies), wohl zu fassa (fascia), dessen bedeutung aber schon weiter abliegt; das sic. fazzulettu trennt sich gleichfalls von facci (facies).

Fédera swillich; vom ahd. fedara feder, mhd. federe

pels, flaumiger federartiger stoff, mlat. penns.

Ferzare, sserzare peitschen, serza, sserza peitsche. Aus serza peitsche. Aus serzie kann kein seritiare serzare werden, da die 4. conj. keine participiateerba hergibt. Sehr wahrscheinlich ist das gleichbed, ahd. sillan darin enthalten, wovon sich ein intensio sillazan = nhd. silzen starafen) annehmen läßt, daher it. selzare serzare (egl. scalmo scarmo). Das corhandene ahd. sillata peitsche konnte dagegen nicht in serza übertreten.

Fiappo, nur mundartlich: mail. piem. berg. cen. fiap, cremon. flapp welk; aus dem deutschen, worin dieser stamm etwas schlaffes oder lappenartiges bedeutet, s. b. flap klappe, flep lappen, nhd. flabbe herabhangendes maul. Dahin auch

romagn. fiapa flecken, picard. flèpe lappen.

Fiavo honiguado, dagl. fiale, fiare für fiavale, fiavare. Es kann mit eingeschobenem i = eon favus kommen, doch mag einvirkung des gleichbed. ahd. flado dabei angenommen werden, ja es könnte unmittelbar daraus entstanden sein wie it, biava aus binda.

Fie de re verwunden, poet. form für ferire, sp. herir ff., r in d verwandelt.

Fignolo hitsblatter; vom deutschen finne kleine spitzige blatter im gesicht.

Filza schnur angereihter sachen, vb. infilzare anreihen; von filum, woraus man filitium ableitete (Ferrari).

Finco venes, name eines vogels, fringilla; vom ahd. fincho, nhd. finke. Venerom verzeichnet auch eine form frinco.

Fin o, infino partikel für lat. temus; con in finem sum siel, fine am siel, egl. tenus significat finem Festus. Auch der proc. mundart ist diese partikel bekannt: fis GAb. 110, npr. cat. fins, bearn. (veraltet) fens, so auch sard. finza, finzas. Schom in einer urhunde com j. 849 liest man fine via publica, de alia parte fine flumen u. s. f., s. Muratori v. sino, und diese form fine kommt auch im altital cor.

Fiócina harpune; nach Menage von suscina dreizack; es ware also entstellt aus sóscina mit eingeschobenem i = 1 und verwandlung des sci in ci, ersteres z. b. in fiaccola, letzteres in cacio für cascio vorliegend. Das sard, früscha, das mail, frosna zeigen dagegen ein eingeschobenes r.

Fioco wird von der Crusca und alten ital. wörterbüchern mit roco, heiser, erklärt, wiewohl Dante es überall in der bed, schwach gebraucht, nur eine stelle läßt die erstere zu (s. Blanc rocab. Dant.) Es ist kaum zu bezweifeln, daß beide beariffe sich nah berühren; daß z. b. heiser in schwach übergehn konnte, beweist das mittelhochdeutsche, s. Wb. I. 656. Aus den volkssprachen läßt sich über das ital, wort keine belehrung schöpfen, da es ihnen nicht bekannt scheint. Indessen ist das subst. flochezza ein medicinischer ausdruck für heiserkeit, nicht schwäche der stimme, man sehe Alberti. Muß man in heiser den grundbegriff erkennen, so kommt das wort wahrscheinlich von roco, lat. raucus mit prothetischem f (egl. rombo, frombo) und wandelung des fr in fl, fi; ist die grundbedeutung schwach oder matt, so kann man mit Mahn p. 53 nur an flaccus, umgestellt flauc, denken; beides sehr seltne vorgange. Rochegude verzeichnet ein pr. frauc faible, lache, welches buchstäblich mehr mit raucus, begrifflich mehr mit flaccus gemein hat.

Fischiare pfeifen, von fistula. Fistula vulgo fischa dicitur Gl. longob. s. Ducange. Fistulor 'sibilo' Gl. Isid.

Fistella körbchen; von fiscella, erweitert in fisc-ett-ella 2892. fistella.

Fitta murbes unter den füßen sinkendes erdreich; etwa vom ahd, siuhti erdfeuchte? vgl. chw. siecht von seucht.

F og a hitse, heftigkeit, hierous fr. longue, adj. longueux, ygl. npr. logo gedränge; eb. it. logare schnell fliegen. Man denht an luga flucht, daher eilfertigkeit, eifer, hitse, und auch sp. luga heißt (außer flucht) lebendigkeit z. b. des gespröches Mehr noch wird diese ansieht durch die romagn. cremon. form luga unterstütst. Näher dem begriffe liegt allerdings locus feuer, aber dann war luoen, wenigstens luuga su erwarten. Merkwirdig ist das romagn. viuga für it. loga.

Foggin gestall, art, logginre bilden, gestallen; com lat. loves grube, demnächst wohl form, in die etwas gegossen wird, gepräge, sgl. it. cavo höhlung, form, gr. rinac eindruck, gestall. Die übliche herleilung aus fr. lorge ist um so weninger suldssig, als der Venesianer (bis spricht. Es gibt freihich ein piem. forgia, dem aber nur die bed. schmiede beigelegt wird; auch das sard, forgiai entspricht in seinem gebrauche nur dem fr. forger, und ein subst. forgia fehlt hier. Die port, sprache hat fojo, die span. hoyo, hoys für fovea.

Fogna abzugsgraben, fognare das wasser ableiten; von siphon, vermulhet Menage.

Foja brunst, hitse; von füria. Auch chw. foia eifer.
Folto gedrängt; von folla nach Muratori. Besser von infultus vollgestopft. daher sic. 'nfultu = folto.

Forziere koffer, altfr. forcier, latinisiert forsarius (statt fortiarius); eigentl. starker koffer um werthvolle gegenstände darin aufsubewahren, meufr. coffre-fort, eon forza, force, s. Liebrecht bei Gachet 412. Nach Ferrari eom gr. gogstöv tast, ladung.

Fra s. tra.

Fràcido, umgestellt fradicio, auch wal. fràget weich, morsch, faut; von fracidus, nur bei Cato de re rust. einmal vorkommend, im ital. aber sowohl durch die umstellung wie durch mehrere ableitungen als ein volksübliches wort sich ausweisend.

Frana absturz, erdfall, franare einstürzen, herabrollen; wohl von fragmina 2892. framna, wie baleno von βέλεμνον.

Frasca belaubter ast, grüner zweig, daher nach der ansicht der akademie das zp. trasca, welches dem Portugiesen und Catalame fehlt, churvo. sfrascar date abhauen; in talkichen urkunden de silvis, frascariis et spinetis HP Mon. 1. n. 85; terra, de qua videbatur frascario das. n. 98. Der Spanier nennt eine gerte verd-asca: sollte nun der Italiäner aus dem eb. virere, das ihm jedach früh abhanden gekommen, ein söst, virasca vrasca frasca abgeleitet haben wie aus fuggire das adj. Tuggiasca? Man denkt auch an fresco: darf man aber der sprache die unnütze entstellung eines so klaren stammes zutrauen? Plur. frasche bedeutet auch possen, daher die frans. redensart faire des frasques.

Fratta zaun; vom gr. φράττειν umzäunen, ngr. φράκτη = φράγμα, wie Menage richtig aufstellt.

Frignare (in lomb. mundarten) weinen, wimmern, auch den mund verziehen, höhnen, com. frigna weinerliches weib, cremon. krittelig im essen. Vielleicht für flignare vom dischen steunen, schwed. slina, dän. sline, engl. frine (mdartl. s. Halliwell), egl. auch piem. flina sorn, wuth. Aus dem dischen erklärt sich auch gans einfach das lomb. Ir ig na in der bed, felesoffiumg d. i. grinsendes maul: ebens enstand das not Il an achießkeharte (öffnung in der mauer) aus dem mit flennen sourseleerwondlen flans verserrtes maul. An frignare schießt sich it. in Ir ig no, infrignato die stirne gerunsell, verdrießlich, dauph. se delfrins verdrießlich sein, vgl. fr. se re Ir og ner, se renfrogner die stirne runseln, dessen herkunft aus frons sich nicht klar darlegen läßt, das aber, von frignare hergeleitet, für refroigner (oi aus i) stehen muß, allfr. refroigner des narines DMce. p. 288. 9.

Frisone, frosone, frusone ein vogel, kernbeißer; wird aus frendere fresus hergeleitet, s. P. Monti v. frisonn.

Frollo mürbe (com ficiach). Man leitet es con fricularc, es bietet sich aber eine bessere erklärung. Caro fluida lat. sagt so viel als carne frolla; aus dem dimin. fluidulus konnte flollo, euphonisch frollo werden, wie aus stridulus strillo. Auch mit der bed. kraftlos passt das ital. zum lat. worte.

Frombo s. rombo.

Frullare sausen, rauschen; unsicherer herkunft, vielleicht von fluctuare wallen, tosen, dimin. fluctulare flullare frullare, soie bei frollo. Wal. flutura wäre alsdann dasselbe wort.

Frusco dürres reisich an bäumen, fruscolo splitter; woher?

Frusto bissen, von frustum dass. Frustare peitschen (schon in der L. Long., al. frustrare), eigentlich, wie pr. frustar, zerfetsen, auch abnutsen, abtragen, daher sbst. frusta peitsche; von frustare zerstücken.

Fucing schmiede; von focus heerd, mit Muratori. Ebenso ergieng es dem stamme foc in fucile.

F ujo dunkel. Einige ital. adjectiva werden uns nur dadurch aus den latein erklärlich, daß man sie auf ein suffiz ius gründet; das auch in span. adjectiven hercortritt, s. oben crojo. Vermittelst dieses suffizzes läßt sich fujo aus forus furviss furviss furvis und ausgestoßenew v cor j genügend construieren. Vielleicht ist auch das sicil. legiu (con levis levius) so wie gregia (c. gravis gravius) diesen erweiterten adjectiven answeichen.

Fulvido glänsend; aus fulgidus mit einmischung von fulvus, nicht absolut aus letsterem, da roman. ableitungen mit idus kaum, aus adjectiven gar nicht vorkommen.

Fummosterno ein kraut, erdrauch; entstellt aus fumus terrae, fr. fumeterre.

Fusaggine spindelbaum; von fusus.

Fuscello spānchen; dimin. von fustis, zsgz. aus fusticello.

G.

Gaburo trient, starker mann, auch scheim, cremon, gabeurr roher mensch (eu d. h.  $\delta$  ist hier oft = it. u); oom ahd gaburo bauer, chuo, pur, auch in fremden sprachen, serb. paur, ungr. por.

Gagliuolo schote der bohnen oder erbien, com. gajum nußschale. Von callum dicke haut? alsdann müste eine wenig übliche erweichung des ll in gli angenommen werden, galluola gagliuola. Oder etwa von dem inidorischen galgulus baca, πυρήν beere, kern? dieselbe begriffsentwichtung seigl auch sp. bays, it. baccello schote, von bacca beere. Man emendiert freilich galgulus in galbulus cypressennuß. Von jenem leitete schon Grandgagnage I. 252 das wallon. gaille, geite nuß, nußhern.

Gagnolare winseln ; von gannire (Menage).

Gallar o oben auf schwimmen, den muth erheben, sich freuen, woßir auch essere a galla geagt wird. Ferraris erklärung aus lat. galla gallapfel, weil ein wasser nicht untergehe, ist nicht der rede werth, wenn auch der Sichkauerbeide wörter, gadda gallapfel, und galla in der eben bemerken redensart, nicht formell unterschiede. Aber woher das wort? Nahm man es om stolsierenden üppigen hahn? Die sonn redensart tener mucho gallo (eiel stols haben) weier dieser herleitung günstig. Das lat. eb. gallure liegt mit seiner bedeutung zu weil ab, das ahd. kallon frohlocken, übermitähi, mug als fremdes wort surückstehn. Stammt also gallare von gallus, so hat sich die similiche bedeutung des obenachwimmens erst aus der abstracten des üppigeins enfallet.

Gangamu sicil. fischernets; vom gleichbed. gr. γάγγαμον, wie Pasqualino anmerkt. Gånghero thürangel, sard. cancaru, mail. canchen, pr. ganguil; bei Hesychius xáyyaloç, s. Menage: woher aber dies? Dahin ferner il. sgangherare aus den angeln heben, pg. escancarar augelweit öffnen.

Gara vectistreit; nach Muratori com arab. eb. ghara beneiden, nacheifern (gară anreizen Gol. p. 1704); sehr eerddichtig bei einem worte dieser bedeutung, das im arab. nicht einmal als subst. vorhanden ist. Weit natürlicher würde man nie eielgebrouchte altfr. interj. gare! aufgemerkt aufgegapast! denken dürfen, die noch im piem. vorhanden ist. Veneroni kennt auch ein eb. garare welteifern = fr. garer aufmerken.

Garbo venez. trient. com. garb, gherb, cimbr. gerbe, (it. garbetto Veneroni) bitter; vom ahd. harw, nhd. herb (erst seit dem 12. jh. Graff).

Gargo verschlagen, tückisch, piem. gargh träge; sicher vom ahd. kurg listig, vgl. altn. kargr hartnäckig, träge.

Garzo (garz) lomb. herz des kohles, it. garzuolo dass., mail. garzoeu (spr. garzo) knospe des weinstocks, ven. garzólo flachsbüschel des rockens, lomb. garzon hasenkohl, gansedistel. Das etumon von garzo findet Muratori in carduns. und in der that steht dem ital, vb. cardare ein mundartl. garzar, dem ven. garzolo das parm, carzoeul, dem lomb. garzon das sic. cardedda (hasenkohl) zur seite, so daß also c und g. d und z zusammentreffen. Die formen mit z beziehen sich aber auf ableitungen wie cardeus, cardeare febenso z aus de in orzo, lat. hordeum), indem man mit bekannter unterdrückung des derivativen u cardus (it. cardo) aus carduus machte. Das herz des kohles vergleicht sich mit seinen übereinander liegenden blättern dem distelkopf, auch der flachsbundel ließ sich mit dessen wolligem buschel vergleichen: das fr. carde bedeutet sowohl carduns wie garz. S. garzone L

Gasto (nur vorhanden im comask. gast) geliebter, dsgl. gatte; vom dischen gast befreundeter mann.

Gattero und gattice (m.) ein baum, espe.

Gelso maulbeerbaum; abgekürzt aus morogelso, dies, wie man annimmt, von morus celsa hoher maulbeerbaum im gegensatze zum niedern, der brombeerstaude, eine deutung,

die durch das sic. ceusu oder das genues. særsa buchstäblich = lat. celsus, celsa (genues. c = lat. s, r = 1) gestützt wird.

Genia gezüchte, sic. jinia; leitet Pasqualino vom gr. γενεά erzeugung. Auch altsp. ginca geschlecht Canc. d. B. muß hieher gehören.

Gheppio ein raubvogel, wannenweihe; vom gr. γιψ γυπός geier, mit Menage.

Ghezzo schhafzkich; nach Redi von negyptius in besiehung auf die farbe des volkes, woru Menage aus einem glossar ammerkt neguptium quain (schhafzkich). Die regelrechte bildung wäre gozzo oder gezzo, doch ist auch in gbeppio ghe em gy.

Ghiaja kies; von glarea, altsp. glera.

G hiera pfeil; som ahd, gèr geschoß. Merkvördig ist das piem, parm, gajda, cremon. mail. gheda, sard. gaja, eingesetstes keilförmöges stück am kleide, das mit dem longob. gaida speer Haupts stschr. I. 554, auch in den gloss. Pith., susammentrifft, ogl. wegen der begriffe gherone I.

Ghiova erdscholle, für ghieva, gleba; ähnlich piovano für pievano, freilich in unbetonter sylbe.

Gire gehen, ein im prasens defectives verbum; aus de-ire entstanden? so lat. de-ambulare neben ambulare. Oder sollte es, vie gina aus agins, abgehürst sein aus gire = lat. agere in bewegung setsen, agi in bewegung sein, gehn, gire also für girsi? Man konnte aber de-ire sagen, um das einfache ire su verstürken und der sprache in vollständigerer conjugation su erhalten. Gire ist ein dichterwort, aber doch den mundarten nicht gans unbekannt: gir im Veltlin s. Bion-delli 68.

Gium ella swei handvoll d. h. so viel die beiden hohlen hånde, swillingsschwestern, gemellae, aneinander gefügt in sich fassen, wie Menage befriedigend erklärt. Auch das fr. jumeau hat e mit u vertauscht.

Glaba ableger, senker; von clava pfropfreis, vgl. wegen des b die lat. form clabula.

Gnaffe interj. meiner treu! aus mia fe.

Gnocco mehlkloß, chw. gnioc, bair. nock dass.

Gocci a tropfen, mdartl. (cremon.) masc. gozz, gouzz. Unmittelbar von gutta würde sich schwer rechtfertigen lassen; vielleicht vom it. vb. gocciare, zsgz. aus dem unvorhandnen gotteggiare, das dem vorhandnen pr. goteiar, pg. gotejar gans analog wäre.

Gog na pranger, halseisen; vom gr. áyxór, strick sum hången, behauptet Blenage. Ist es nicht vielmehr abgekürst aus vergogna schande, da auch das sp. vergüenza jener bedeutung fähig ist und gogna auch verlegenheit, verwirrung heißt?

Gonda, göndola, daher sp. göndola, fr. gondole eine ri nachen, gondel. Venedig nahm dies wort aus dem munde der Griechen, denen zévőv ein trinhgefőf bedeutet wie nach das fr. gondole. Menage beruft sich auf eine alle glosse gondus 'esphus, patera', und fluet citiert aus einem schokasten des Juvenal (zat. 5) gondois 'genus navigii', es heißt aber 'genus navis, quae gandeia dicitur.

Gonzo roh, tölpelhaft. Vom gleichbed. sp. ganso? Oder vom venez. gozzo, das dem it. ghiozzo entspricht?

G or a (mit offenem o) mühlgraben, so in einer urkunde com j. 716 Brun. p. 451. Gewiss nicht für eigen schlund, moden, gora (mit geschlossenem o), wie auch Muratori ant. ital. II. 1096 erinnert: man wird darin das mhd. wuore (f.), schweis. wuor damm zum ableiten des wassers, chw. vuor, anerhennen müssen, so daß es für guora steht. Über das deutsche wort s. Frisch II. 459, Stalder II. 459, Schmeller IV. 137, Ziemann 669, Müller im mhd. wb. III. 825. Die venes. form ist gorna.

Gozzo kropf, lomb, goss. Zuci etymologicem sind su erwägen. Muratori ahnet darin eine abkürsung aus einem von gurges abgeleiteten worte gorg-ozzo, welches diche gurgel helfen könnte, und solche abkürsungen sind üblich (egl. cenno 1.), auch ist ein fem. gorgozza worhanden, corgozo hat Veneroni. Andre verweisen auf das dische gosse rinne, canal, daher schlund, worin ss früh aus zenstand. Die erstere erklärung ist für die bedeutung befriedigender und hält sich dabei an die eignen mittel der roman. sprache, was immer empfehend ist. Von gozzo leiste man auch sor gozzon e, sergozzone = sub guttur pugnus inflictus Ferrari. Trangugiare gierig verschlingen mag aus trangorgiare entstellt zein.

Granciporro seekrebs; von cancer und pagurus, mit Menage.

Grascia lebensmittel, auch obrigheit über die lebensmittel, grascino marktmeister; nach Menage vom gr. åyogaoruxáç sum einkauf gehörig (besser von åyogaaía einkauf, gespr. agorásia). In der bed. fett, schmals mag es das fr. graisse sein.

Grasta blumentopf; ursprüngl. sicilianisch, vom gr. γάστρα bauchichtes gefäß, wie Pasqualino richtig anmerkt.

Greggio, grezzo unbearbeitet, roh; woher?

Grembo schoof; offenbor von gremium. Consonatiertes i in gremjo hann kein b erseugen, dies myd also eingeschoben sein: man sagte erst gremblo, woher noch grembiatu (nicht grembat) und endlich grembo; eine solche einschiebung des b unter gleichen umständen liegt auch in combiato aus commeatus vor; im mail. scimbia für scimmia, vendemblia für vendembus u. dgl.

Gre mire, ghermire mit den klauen packen; vom ahd. krimman mit schnabel oder krallen hauen. Normann. grimer kralsen.

Greppo, chwo. grip, cimbr. greppe felsstick; vielleicht om ahd. klèp ein in das meer vorragender fels, venes. grebano mit labialmedia statt tenuis, der ahd. form kleb entsprechend. Comask. hat man für dieselbe sache grip und crap, letsteres = chwo. crap, carp kies; aber auch cip, das aus clip (dasch. klippe) entstanden sein kann.

Greto steiniger sand des ufers; wohl vom ahd. grioz, altn. griot grieß. Vgl. grès II. c.

Grétola stäbchen des käfigs; nach Menage von crates flechtwerk, zunächst wohl vom ahd. crettill körbchen (aus crates). Gretola auch splitter, daher sgretolare zerschmettern.

Gricciare ein finsteres gesicht machen, dagt. nach etwas gelüsten, comask. sgrizk hnirschen; fast unsweifelhaft derselben herkunft wie fr. grincer (It.C) d.h. com ahd. grimizon knirschen, eerlangen. Sbst. griccio, gricciolo fieberschauer, eigentl. gehrirche.

Grifo s. griffe II. c.

Grillo wunderlicher einfall; ist kein anderes wort dat der name des insectes, dessen sprünge den anlaß zu dem bildlichen ausdruche gaben (ogl. capriccio); ebenso einigl chv. grilla beide bedeutungen. Die redensart il grillo mi salla (ich werde wunderlich) ist beweisend. Auch das cb. grillare anfangen zu sieden (singen, zirpen wie die grille) gehört hieher.

Grimo runslig; com ahd. grim grimmig, sormig (mit gerunseller stirne), das im comash und churo. seine alte bedeutung beschrt hat. Entsprechend stammt sbat. grinza runsel, grinzo runslig, aggrinzare runseln com ahd. grimmiston grimmig sein.

Grinta lomb. finsteres unfreundliches gesicht, dsgl. hochmuth, ven. trient. grinta grimm, zorn; erklärt sich leicht aus ahd, grimmida 'turanntdas'.

Grippo s. gripper II. c.

Gromma weinstein; egl. schweis. grumlete bodensats, schwed. grums und grummel mit ders. bed. Galoani lesion. accadem. I. 88 erblicht darin das celt. crammen grind, das schon weiter ablieat.

Grongo, gongro meeraal; von congrus, γόγγρος, fr. congre u. s. w.

Grufolare mit dem rüssel wühlen, mit aufgeworfenem rüssel grunzen; muthmaßlich vom it. grifo rüssel, aber, wegen des radicalen u für i, mit einmischung von grugnire grunzen.

Gruzzo, grüzzolo haufe susammengelragener dinge, wal. gruetzi; wohl deutscher herkunft, vgl. schweis. grütz gemisch von allerhand gesäme, nhd. grüz u. dgl.

Gualcare (in einigen wobb., romagn. gvalche) durch stampfen bearbeiten; com ahd. walchan, nhd. walken. Abgel. gualchiera wolkmühle. Auch Frankreich ist das wort nicht unbekannt: allfr. gaucher, dauph. gouchier = gualcare, allfr. gauchoir = gualchiera.

Gualcire serknittern, zerknetschen; vom ahd. walzjan volvere, vellicare, nhd. wälzen (unvorsichtig hin- und herwenden und drehen).

Gualdana streifaug con reitern auf feinditiches gebiet Danie Inf. 22.5, trupp soldaten; nach Schmeller IV. 66 com mhd. woldan riten). Ober des deutschen wortes ursprung s. Schmeller 1. c. und J. Grimm in Baupts stschr. V. 498, egl. auch Ducange v. gualdana.

Guana altit. (zweisylb.) sirene, hexe Truch. I. 51.

Guancia wange; vom ahd. wanga, wanka, aber eigentlich würde nur eine form wankja genügen. Merkwürdig ist das gleichbed. neap. gu of fol n. vuolfuln: entstand es aus lat. offuln mit umgekehrter begriffsentwichtung wie bei bucch 1) backen 2) bissen? oder ist es gleichfalls germanischer herhunft, ahd. hiufiln? Der anlaut g = h (s. unten gufo) spricht für letsteres, die cocale scheinen mehr für ersteres su sprechen.

Guattera s. guêtre II. c.

G ud a z z o, nur mdarll, (cremon. com. gudaz z, berg. ghidás) laufseuge, pathe, fem. gudaz z; vom ahd. gotti Vo. opt., fem. gota, nhd. gothe, cimbr. gote. Merkvüridiy oci es buchståblich an goth. gudja priester crinnert, vgl. Grimms myth. p. 86, merkwüridig auch achon, weil ein wort dieser bedeutung aus dem deutschen esoogen warp.

Gue in mdartl. (berg.) große falkenart; sichtbarlich das ahd, wcho, mhd, wehe, nhd, weihe.

Gu so ohreule; vom gleichbed. ahd. hûs, hûvo, wie schon Muratori meinte, mit vertauschung des gutturalen anlautes, wie dies in garbo (s. oben), vielleicht auch im neap. guossols (s. guancia) der sall ist.

Guitto schmutzig, filzig; von unbekannter herkunft.

Guizzare, sguizzare, ven. sguinzare, mail. sguinza fortschlupfen, hin und herfahren; vom mdartl. dischen witsen, witschen, vgl. die ndd. redensart wits was he weg Brem wb., Frisch v. wils 11. 453.

# I.

In cres cere, rincrescere unpers. verbum, verdrießen, chw. ancrescher; nach Ferrari und Muratori von ingravescere, woosu allerdings die bedeutung berechtigt, nach F. Pasqualino noch besser von aegrescere. Aber warum soll es micht das lat. increscere sein, da es doch mit dem einfachen it, crescere gleiche sezion hat? m'incresce, mi rincresce es wächst mir aus, wird mir su viel, wie unhd. mich bevilt. Auch er allfr. sprache war dies erebum bekannt; mull li encroist Brt. II. 215. Darum kommt es auch im franz. maltein cor: nomina concubinarum.. increvit huic chronicae inseri Fredegar, s. Ducange; ejus dissoluta conversatio omnibus increverst Act. SS. Oct. t. I. 468; reincrescere sindet sich Cap. Car. Cale. til. 45.

In darno, adorrb, frustra; aus dem sian. darno, darom dono, gratis, s. Grimm III. 107. 108, egl. val. in dare som geschenk, altit. a dono PPS. II. 79. Aber auch die altfr. sprache hat etwas ähnliches, das dem aus dem ital. herrühren muß: en dar oder en dart SSag. p. 68, Tfr. p. 61. 96, Ben. glossar. Auffallen muß freilich ein stan. adorrbium in einer sprache, die sonst nicht aus dieser quelle schöpfte.

In nesto und nesto pfropfreis, innestare, nestare pfropfen; oon insitus eingefügt, eingepfropfl, daher it. insetare, und für ins'tare, zur meidung der härte, inestare, wie Castelvetro einleuchtend auseinandersetzt.

Intridere einreiben; von interere, gebildet wie conquidere aus conquirere.

In tuzz are, rintuzzare 1) die spitse umschlagen, stumpf machen, 2) dämpfem, zähmen. Herkunst aus intundere intusus ist trots der übereinstimmenden bedeutungen eine grammätische unmöglichkeit, nur intusare, intugiare konnte daraus entstehen. Was hindert aber, in tuzzare ein mit i abpeleitetes participialeerbum tut-iare von tueri tutus ansunehmen, wie es denn in seiner suciten, vielleicht grade der urprünglichen bedeutung, mit st-tutare genau zusammentriss? Doch dürste daneben auch das unter tutare 1. bemerkte deutsche tuzan in erwägung kommen. Weniger scheint stutzen (abstumpfen) zu genügen.

Ischio, eschio hageiche; von aesculus.

Izza zorn, unwille; figst sich zum ahd, hiza, nhd, hitze. Aber ad-izzare, a-izzare, in-izzare, com. ezză, allfr. hesser anreisen, bezonders die hunde, passt zum nhd, hetzen, ndd. hitsen, wie auch een uzzare, trient uzzar, corn. uzză zum mundart. hutzen. S. Diefenbach goth. wb. II. 511.

### L.

La cca liefer grund (bei Dante); nach Muratori com add. lahha kleiner sumpf, lache, dader liefe, egl. lacuna abgrund und lache. Nach ihm hat auch lacca in der bed. Interheble als etwas vertieftes denselben ursprung; eine passendere bedeutung aber bietet das gr. λάκκος grube, loch, egl. λαχή das graben.

Lamicare rieseln, fein regnen; wohl für lambicare ein wenig belecken oder bespüllen, egl. sp. lamer (von lambere) ein wenig waschen. Dazu slimmt das bask. lambroa sprühregen, woneben kein sp. lambro statt findet.

La mpione, lampone himbeere, piem. ampola, com. ampoi, chw. ompchia; ist das schweis. ombeer, in andern mundarten hombeere. himpelbeere.

Lasca ein fisch, barbe; entstellt aus λευχίσχος weiß-fisch (Menage).

Lascio s. laisse II. c.

Lava, daher fr. lave, eine geschmolzene materie, die aus vulcanen strömt; = neap. lava regenbach, der die straßen überfluthet, von lavare.

Lavag na schiefer; vom dischen leie, alts. leia Schmellers glossar. sax., ndl. lei (hymr. llèch, gael. leac) mit gl. bed.; lavagna steht also für la-agna, disch. ei = rom. a.

Laveggio kohlentopf, pfanne; gleichsam lebetium von lebes handbecken (Ferrari u. a.)

Lazzo herb; nach Castelectro von acidus (vies sozzo on sucidus) mit agglutiniertem artikel, voas sonst bei adjectiven schwerlich vorkommt, und doch ist dies leichter ansunehmen als etwa umstellung von acidulus in laciduus, aher kein anlautender consonant das I an sich siehen hot, onde. Merkwürdiger weise besitst der Baske für denselben begriff das den angränsenden roman, mundarten gans unbehannte latzh, lachh, s. darüber Astarloa apol. p. 73.

Leggiadro gewandt, zierlich; für leggiardo von levis, gleichsom leviardus; ebenso bugiadro bugiardo, oder linguadro (Veneroni) neben linguardo.

Leggio pult, mlat. legivum; von legere, wie gr. λογείον von λέγειν.

Lercio schmutsig, gualercio, gualerchio 1) schmutsig, 2) schielend. Ins nord. bedeutel lerzu schief, cerdieht und wird oon Spano für das it. lercio gehalten. Veradeid ütsere bedeutung gesellt sich das wort zum mhd. lerz link, denn link ist verdreht, und dassu passt auch die sweite bed. von gua-lercio (= guala-lercio?); für gualerchio könnte man sogur die mhd. form lirc in anschlag bringen. Aber wie erklärt sich die bed. schmutsig? Lessare kochen, sieden; mlat. lixare laugen, von lix lauge. Zsgs. bislessare wallen.

Letame dünger, auch altsp.; von laetamen, dies von laetare fruchtbar machen. Isidorus nennt es ein vulgäres vort: fimus . . . quod vulgo laetamen vocatur, es war also wohl volksüblicher als das erste.

Lezia, lezio ziererei; von delicia kostbarkeit. Lezioso altit. = delizioso Trucch. I. 69.

Lezzo gestank, lezzare stinken. Entstehung aus olere beweist die form olezzare; lezzo muß also aus dem stamme ol in olor erwachsen sein, vgl. dasselbe suffix in rezzo für orezzo von ora, aura.

Ligio s. lige II. c.

Lira eine munze; von libra pfund, fr. livre, ebenso bere aus bibere.

Loja kolh, schlamm; unmöglich con lutum, wie Bienage meint, möglich onn alluvies (ausgetreteme vasser), egl. engselben ausfall des v in Bojano von Bovianum. Aber aufallend ist die buchstöbliche übereinstimmung mit dem gleichbed, bask. 1034, das der Spanter nicht kennt.

Lonza steischiges ende von kopf und pfoten, das an dem felle geschlachteter thiere zurüchbleibt; eher vom ahd. luntussa sett, speck, als vom fr. longe lendenstück.

Lonzo schlaff; vgl. mhd. lunz schläfrigkeit, bair. lunzet schläfrig, so wie mndl. lompsch träge, hd. luntsch Frisch. I. 628.

Loppa, lomb. log (m.) hülte des kornes, spreu; nach Menage vom gr. λοπά; hülse, schale, woher auch das gleichbed. 101la für loppola. Das om Ferrari eruähnte lova stimmt besser zum lat. loba. Diefenbach goth. wb. II. 154 stellt loppa zu obd. lauf fruchthülse, s. dies wort bei Weigand II. 17.

Lucherino, ven. lugarin zeisig; lat. ligurinus, nach der Crusca.

Luchina moden. falsche erzählung; vom ahd. lugina lüge, mit Muratori.

Lugánega mail. ven. trient. eine art vürste, piem. luganighin; lat. lucanica, weil sie ursprünglich aus Lucanien kam. Das andenken derselben hat sich auch im bask. lukhainca bewahrt. Sp. longaniza ist andere herkunft, s. 11. b. Luglio monat juli; von julius, etwa zu deutlicherer scheidung oon giugno (juni) so gebildet? Seltsam nähert die piem. mundart die namen beider monate wieder in ihrem auslaut, giugn, lügn. Vgl. juillet II. c.

Lui zaunkönig ohne krone. Ächte ital. substantiva auf i kommen kaum vor; schwerlich auch ist der name des vogels nach seinem schrei gebildet, welcher 'tuit' angegeben wird.

Lulla halbmondförmiges brettchen im boden des fasses; zsgz. aus lunula.

#### M.

Macári, magari, magara (colksmāßig) interjection, utimacom gr. µaxágo, gilūklich (neugr. µaxágo), vocat. µaxágus. In dem alten liede con Ciullo hat es die bed. neteinräumenden partikel: macara se dolesseti wenn du dich
auch betrübtest; und so braucht der Walache macár ce, der
serbe makar, der Albanese mäcar. Dem Churwälschen steht
das wort gleichfalls su gebote: magari ca ci fuss bucca ver!
wäre es nur nicht wahr! Die neuproc. mundarten scheinen
es aus Italien eingeführ! zu haben, da es der alten sprache
noch fremd war. Ob die altsp. concessiopartikel maguer,
maguer, maguera (mager de pie wenn auch su fuße PC-5)
derselben herkunft, oder, wie Sanches will, aus fr. malgré,
maugré entstellt sei, mag noch erwogen werden; ein pg. maguer, aus dem 12, ih., bringt S. Rosa bet.

Maccherone, cen. macarone (nur im plur üblich) gerollte nudel. Man leitet es theils aus dem it. macco bohnenbrei oder dem ob. maccure stampfen, theils aus einem späteren griech. worde bei Besychius saczagia Boüna ek Çoigenti. Seligkeit (daher höchst leckere speise?) Aus letsteren honnte es leichter erwachen, da es hier keines vermittelende gliedes bedurfte, übrigens war der worstsamm auch in Italien einheimisch (a. den vorigen artikel); zwischem macco aber und maccherone miste man maccaria annehmen, das allerdings die neap. mundart, wenn auch in anderer bedeutung, kennt (e. macco J).

Maccu sard. thoricht, einfaltig; vom gleichbed. maccus bei Apulejus apol.: isti . . macci prorsus et buccones videbuntur, eigentl. der name des narren in den atellanen. Die volksmäßigkeit des wortes in der bemerkten mundart bezeugt seine mehrfache anwendung zu verschiedenen derivatis, wie maccocciu narrisch, macchisonzu dass., macchinada thorheit.

Mácina, mácine mühlstein, macinare, wal. macinà mahlen; von machina kunstliches werkzeug. Bassa cum forno. macina et rota hat schon eine urkunde v. j. 650, macinarius eine inschrift, s. Muratori. Von macina kommt macigno bruchstein, gleichsam machineus.

Maciulla hanfbreche: nicht von machina. Dasselbe werkzeug heißt altfr. maque (s. macco I.), welches, wenn man ammaccare (zerquetschen) erwägt, it. macca lauten wurde, dimin. macchi-ciulla ssgs. maciulla: ebenso aus fanti-cello fanciullo. Oder von mazzo schlägel? aber die erste auslegung ist für die sache bezeichnender.

Mádia backtrog; vom lat. magis mágidis mit al. bed., auch magida, fr. im Jura mald, norm. met (m.), wallon. mai, pic. maie, auch alban. magje. Aber aus μάκτρα ist neap. matra, mail. marna, neupr. mastra, ob. wallon. mairi kneten.

Maggese brachfeld; com it. maggio mai, weil in diesem monat das feld umgebrochen wird, mail. maggengh.

Magone moden, kropf der vogel; vom ahd, mago, nhd. magen, s. Muratori ant. ital. II. col. 1005. Das churw. magun hat die deutsche bedeutung; das ven. piem, magon so wie das gen, magun ärger, groll nahmen dieselbe richtung wie das lat. stomachus.

Majolica undehtes porcellan: vom namen der insel Majorca (it. Majorica, auch Majolica), wo es gefertigt ward, man sehe Scaliger bei Menage.

Malia hexerei, maliardo sauberer; von malus sauberisch, bei Virgil. ecl. 7, 28 ne vati noceat mala lingua futuro. Mallo grune nußschale; = fr. malle behälter?

Malta schlamm, trient, kalk, chw. maulta, molta mortel; nach Ferrari, Galeani u. a. = lat. maltha mortel, bergtheer. Für malta sagt der Lombarde molta und dies erklärt

sich Castiglione fascic. III. p. 42 aus dem goth. mulda, ahd. molta. Vgl. auch motta I. Mammone, eigentl. gattomammone meerkatze; ein aus

dem osten eingewandertes wort: gr. µıµd, mittel- und ngr.

μαϊμοῦ, wal. moime, meimuce, alban. türk. maimun, ungr. majom affe.

Mancia trinhgeld. Nicht ummittelbar aus manus, es ist das mid. manicium (ron manica), plur. manicia, handschuh, ermel. Handschuhe im sinne von angeld oder handgeld kennen alle roman. sprachen, it. guanto, parguanto, sp. guantes, fr. gans, sei Aufte, gans bei Rougefort, so auch sp. luvas trinhgeld. Zu erinnern ist ober auch, daß im mittelatter ermet als geschenke dienten oder geschenke daran befestigt wurden, s. Grimm in der abh. über schenken und geben, egl. sp. mangas in der bed. gefälle, sportein. Abgel. manciats handeoli (handschuh voll).

Maniato pron. s. v. a. medesimo, stesso; nach Alberti's muthmaßung für minjato mit äußerster sorgfalt gemalt, leibhastia.

Manigoldo henker (sp. manigoldo bei Seckendorf). Richig ahnte Iluratori dieutsche herhanti, ohne si nachweisen su können. Manigoldo trifft susammen mit dem ahd. eigennamen Manogold, Managolt (noch jetst mangold als sus sein scheint Grimm III. 453, so daß mansgold, manigoldo en mit dem habbande, schersweise den henker, bedeuten würde. Vielleicht ist sogar jener deutsche eigenname Manogold durch roman, einfuß entstellt aus Mano-walt der des hatsbandes waltet. Italische mundarten besitzen auch das ahd. menni: com. men, genues. menu habsband des hundes; so wei das nhd. mangold: com. mengold, mit, meregold, piem. manigot lattich. Für men haben andre mundarten mel, welches denn auf lat. mællum besogen wird. Jat. mællum besogen wird. Jat. mællum besogen wird.

Manna s. maña II. b.

Manaja beil des scharfrichters, lomb. manara, chw. mancra; com lat. adj. manuaria, weil es mit swei händen geführt wird (Muratori). Die casseler glossen geben manneiras für das ditche partit; sonst findet sich im mlatein manuaria, symonym mit dextram.

Mántaco und mántice blasbalg, bei Papias: follis 'vulgo' manticum fabri; von mantica quersack, ranzen. Die cat. sprache kennt mancha = sp. fuelle.

Marangone taucher, lomb. margon; von mergus, das ich in marago ne marangone erweiterte (vgl. fagotto, mit ein-

geschobenem n fangotto). Das prov. wort ist margulh, das port. margulhão.

Marasca sauerkirsche; neben amarasca, von amarus, auch amarina genannt.

Marenmas seelandschaft, altfr. marenne; con marilima. Marrone eine art größerer castanien auf den gebirgen Italiens, daher fr. marron, datch. marone. Derinahnet Muratori ein alteinheimisches wort, das sich vielleicht noch in dem römischen zunamen Maro erhalten habe (über diesen sehe man aber Potts forsch. II. 589). Bei Eustathius lautet es μάραον.

Marza pfropfreis; von martius, weil das pfropfen gewöhnlich im märz geschieht (Crusca).

Masso großer tief in der erde liegender stein; von massa klumpen.

Matto thöricht, närrisch, Zur deutung desselben hat man wörter aus verschiedenen sprachen herangezogen, hauptsächlich folgende, Gr. μάταιος gleichbed., jedoch formell ungenügend, da es sich in måteo mazzo verwandelt haben würde: man muste ματός annehmen. Lat. mattus oder matus betrunken. bei Petronius (plane matus sum , vinum mihi in cerebrum abiit sat. 41), scheint der bedeutung nicht zu genügen. Das von Muratori aufgestellte deutsche matz heißt ungeschickter mensch, tölpel Frisch I. 652c, und mag eher im gleichbed. comask, mat seinen abdruck gefunden haben. Das aus dem schachspiel genommene adi, mat, das im altprov, niedergeschlagen, kraftlos, im neuprov, thöricht heißt, würde mit diesem begriffsübergange das gleiche ereignis im ital. annehmen lassen, ware die identität des all- und neuprov, wortes unsweifelhaft. So hat jenes mattus noch den vorzug als italisches wort, dessen bedeutung (betrunken, benebelt, daher unvernünstig, sinnlos) wenigstens nicht weiter abliegt als die der beiden letzteren. Ob es nun sei = madidus oder = ματός. ist hier nicht zu untersuchen.

Matto (cigentl. matt) knabe, matta mädekne; ein durch seine bedeutung vichtiges über einen großen theil Oberitaliens und Rhädiens verbreitetes, auch im sard. mauglis kinderschwarm (für mattuglis) sich abspiegelndes wort mit vielen derivaten, ist noch genauer un untersuchen. Was sich ummittelbar darbietet, ist unser uhd. magat, mhd. maget (egi. Diefenbach goth. wb. II. 2), wobei man wegen des it. it eine härtere aussprache des g annehmen muß; roman. fügte man das geschlechtsseichen an und so entstand matta, kieraus erst das masculin matt; eine annahme, die durch den mangel des masculins im piemondesischen (nur das dimin. matet kommt corr, fem. matly unterstützt wird.

Meliaca, muliaca aprikose; von armeniaca aprikosen-

Melma schlamm, sard. molma; ahd. melm staub, goth. malma.

Me lo apfelbaum; von malus, jenes eine sacheideform wegen malum (übel), sufällig susammentreffend mit gr.  $\mu_1 \lambda v$ , übrigens von hahem aller: malum melum in einem glossar, hs. aus dem 7. jh. s. Class. auct. VI. 532>, dsg), bei den feldmessern. Churro. meil apfel, wallon mèblic apfelbaum.

Menno castrat; sehr zweifelhaft, ob von minimus für imminutus vermindert, geschwächt, wie Menage vermuthet, vgl. mdartl. (in Brescia) mengol.

Mercorella, marcorella bingelkraut; von mercurialis, sp. mercurial, (fr. mercoret Nemnich).

Mezzo (mit geschlossenem e und scharfem zz) weich, welk; von millis, woraus man ein neues adj. milius (erkürst miljus mezzo) abgeleitet haben muß, vgl. oben lujo. Für radicales i seugt auch das cremon. mizz, neap. gen. nizzo, mail. nizz.

Mimma s. mimo II. b.

Min chia, lat. mentula, daher minchione tötpel wie das synonyme pincone von pinco oder cogline von coglia. In althochd. glossen wird cers (mentula) mit minco übersetst Graff V. 707: soll dies mingo mingonis sein?

Min estra suppe, minestrare die suppe anrichten; com ministrare auftragen bei tische, so daß minestra ettesa angerichtetes heißt: altit. dee m's dao in quest mondo capon, salvadhesine (salvaggine), formagio e ove e pisci e specie oltramarine: adonca eo vojo (voglio) usar de quelle menestre fine (speisen, gerichte) Bonces, de anima et corp.

Minugia, minugio darm; eigentl. klein gehacktes eingeweide (sp. menudo); von minutia, mlat. minutia porcorum Polypt. d'Irminon p. 302, auf menschliches eingeweide übergelragen voie ficatum. Mo, neap. mone, com. ammò, sard, moi, immoi, seal, amù, partikel mit der bed. 'eben jetst', con modo; cen. mojà con modo jam. Eine glosse des grammatikers Placidus sagt: mu 'adhuc', consuctudine est Class. auct. III, eine andre mon 'in momentum' VI. 534, wofar A. Mai mox cermuthet.

Moccio abst. con mucus, muccus, eigentl. com adj. mucceus, daher mocceea und moccione pinael, gimpel, veie gr. µixos, βλενγός, κορυζών. Unmittelbar aus muccus aber entsprang moccolo hichtstimpfchen, urspr. wohl nur lichtschnuppe (wofür jetst moccolaja), das von der kerze abgeschnduste. Span. moco hat die bedeutung eon muccus und moccolo.

Moco eine pflanze, wicke, mochus in der botanik; unbekannter herkunft.

Mogio s. murrio II. b.

M on dual do, auch manovaldo PPS. I. 202 vormund; com mlat. mundusldus = ahd. muntwalt Graff I. 813, egt. unser anwell. 'Mundusld ist einer der das mundium über andre hatte' Leo's gesch. v. Italien I. 101. Die form manovaldo für monovaldo erklärt sich aus einmischung des rom. mano hand. sol. mainbour II. c.

Môr bi do, môrvido secich, socichlich. Nach Muratori entseder com datschen mürbe oder com lat. morbidus krank, indem kranke früchte sich seich anfählen. Die letstere eine collständigere form gescährende etymologie wird durch das sp. mòrbido, das die lat. und ital. bedeutung vereinigt, unterstätst.

Morbiglione, morviglione masernkrankheit, mlat. morbilli: von morbus (Menage).

Morfire tüchtig fressen, schroten, sbst. morfis fresse, maul, eb. allf. morfier Carp. com madl. morfen, mkd. murglen abfressen, s. über das deutsche wort Frisch 1.675c. Offo-murfus lautet eine glosse des 10. Jahrh., Pfeiffers Germania. 1115. Aber son of is verserung des gesichtes, welches derselben herkunft sein dürfle, erklären andre aus dem gr. μοφφή agstalt. schänheit.

Mortella heidelbeerstrauch; von myrtus, woher auch mirtillo heidelbeere.

Moscione, ven. musson, dimin. romagn. musslen, h-

moust moustic ein kleines gestügeltes insect; nicht von musca, sondern von nustum, weil es zur zeit des mostes in den weinkellern entsteht, musca cellaris bei Linné (z. Morri voc. romagn.), daher moscione auch säufer bedeutet. Schon Isidorus kennt das wort als ein rolksbildes: bibiones sunt qui in vino nascuntur, quos 'vulgo' mustiones a musto appellant 12, 8, 16. Mit bibio aber verwandt ist das picard. biberon schanke, mücke.

Mozzo nabe des rades; von modius für modiolus, in einem glossar muzolus Graff II. 995, vgl. mozolus DC. Aus dem diminutio stammt auch das fr. moyeu.

Mu chio haufe. Die übliche herleitung aus monticuluss o daß es für monchio stände, setst eine starke susammensiehung orarus, doch eritt auch conchitium in cochig einen ausfall des n cor einem guttural, freilich in unbetonter sylbe. Zu eruögen ist aber noch mutulus in der L. Rip. (erdhaufe oder damm? z. Ducange), worin mucchio seinen mlat. ausdruck gefunden su haben scheint, und zp. mojon II. b.

Mumiar modenes, ohne zähne kauen; nhd. mummeln, engl. mumble (Muratori).

Muzzo sauersüß.

## N.

Naibi s. naipe II. b.

Nasso, eibenbaum; unbekannter herkunft.

Nastro, comask. nástola, wallon. nále band, schleife, wal. nastur knoten, knopf; com ahd. nestila schleife u. dgl., nhd. nestel, wie schon Ferrari aufstellte.

Neo muttermal; con naevus.

Nibbio hühnergeier, auch dauph. nibla; wird aus milvus, milvius gedeutet, bei dem teichten übergange des m in und des v in b nicht unpassend. Über milvius ats cariante con milvus s. Schneiders lat. gramm. 1. 364.

Nichetto, niccolino ein edelstein; con onyx onychis, sp. onique, cat. oniquel.

Nimo (in colksmundarten), sard mit angefügtem s (wie etwa in cummegus = it. con meco) nemus, pronomen, niemand, auch wal. nime, nimenea; con nemo.

Nitrire wiehern; von hinnitus, verstärkt hinnitrus, anitrire von adhinnire (adhinnitrus).

No cca knöchel, mittleres gelenk des fingers; nicht von nux nucis, augenscheinlich das mhå. knoche, nhå. knochen, mit abgestoßerme k, da die stal. sprache kein anlautendes en duldet. Knoche mag mehr gelenk als bein bedeutet haben Grimm über diphthonge p. 28. Vgl. auch Grandgagnage v. nokkie.

Nocchio stein im obste, knorren; von nucleus, sp. nucleo.

Nóvero zahl, ob. annoverare; von numerus, numerare, wiewohl der übertritt des m in v zwischen vocalen durchaus unüblich ist.

#### O

Og ni pronomen, alt onni, con omnis. Das su gn erweichte nn hat vielleicht in der sss. ogn-uno = omni-nuns, wenn nicht in dem eeralleien ogna aus omnia (s. Blanc 326) seinen grund. Bonvesin schreibt omis persons, omis ben, omi-unc mal jedes übel.

Oibò, com. sibsì interj. ei was! ei bewahre! scheinen die Ilalianer den Griechen abgelernt zu haben, denen oißoï ein ausruf des unwillens ist: den übrigen Romanen fehlt sie darum.

Ont in no erle. Sollle es aus dem collectiv alnetum, sp. alnedo, fr. annaie entstanden sein, indem, svie in topo aus talpa, al sich in o umgebildet hätte, so daß es auf alnetanus, welches sich in der weellem täd. form annedisno aussusprechen scheint, survickejunge? auch das sp. helecho entsprang aus dem collectiv filtetum. Das venes, wort ist onäro, das mail. ohizza nebst onise, offenbar own alnus, das trient, ogn.

Oppio masholder, acer campestre, buchstäblich = opulus ein unbestimmter baum, bei Varro.

Orafo goldschmied; von aurifex.

Orbacca lorbeere; für lorbacca von lauri bacca, s. Rom. gramm. I. 190.

Ostico herb von geschmack; von αὐστός trocken, woher αὐστρός herb (Menage). Otta scispunkt, stunde, sumal in den ortt. compositis veie allotta, talotta, auch moltota PPS. 11. 328. Entstehung aus hora, das etvea oda geben konnte, ist nicht annehmbar. Möglicher veise aber entsprang es aus dem goth. whi (nur in abal), rechte seit, xaupé, add, ubals frikseit, alln. Otta die zeit der drei ersten tagesstunden. Ein anderes ital, wort, dotta, dem gans die bed. xaupé, susteht, könnte ous einem adeerbialen d'otta susammengesets sein.

#### P.

Padule sumpf; bereits in frühester zeit umgestellt aus pudue: padulis in einer urkunde com 3.551 Marin. p. 1829; und später noch oft. Eine span. form paül (saard, paüli) erwähnt Caberea, daher das orlt. paulis sumpf, pg. paül sei bekannt, egl. in padulibus Yep. I. app. num. 8, de illa padule n. 30 in span, urkunden. Wal. padure wald stimmt buchstäblich zu padule. Prov. nur palut.

Palascio art sabel, altfr. palache Roq.; ist das russ. palasch. wal. palos. ungr. palos, val. bair. plotzen.

Palton e bettler, landstreicher, pr. paltom, abgel it. paltoniere, pr. altfr. pautonier, daher mhd. paltenaere. Die versuchten deutungen sind nicht stichhaltig; buchstabe und begriff werden die folgende rechtfertigen. Plautus Bacch. 5, 2, 5 bedient sich des iteraties paltiari von palsti umherschweifen, hiervon W. palitone paltone landstreicher: ebenso aus dem ob. ciarlare das sbit. ciarlone, aus custrare custrone u. s.f. Palitari wird also wohl ein volksibliches word gewesen sein. In erudgung käme noch das ndd. palte lappen Brem. ob., palt stück z. b. brot Kil., aber dem lal. stamme gebührt auch hier der vorsug.

Pantalone eine maske der ital. bihhne, fr. pantalon ein darnach benanntes kleidungsstück; eigentl. eine venesianische tracht, die Venesianer aber halten den spitsnamen pantaloni, weil sie den heil. Pantaleon besonders verehrten und häufg mit seinem namen getauft wurden (Menage). Der name der maske wird also wohl eine besiehung auf Venedig gehabt haben.

Pape interjection; vom lat. papae, gr. παπαί: so entspricht occit. babái dem gr. βαβαί, lat. babae.

sbst. strapazzo.

Pápero junge gans; egl. sp. parpar gänsegeschrei, naturausdrücke vom geschnatter des vogels. Diefenbach (Hall. L. Z. 1844. p. 1053) stellt dasu neugr. πάπια ente. Auch sp. páparo einfaltspinsel ist hieher su siehen.

Párgolo, pargoletto klein; für parvolo, parvoletto.

Parvente, s. parven II. c.
Pastocchia mährchen; vom it. pasto, dar pasto einen
mit worten unterhalten, kirren (Menage).

P azz o unsimio, toll, walthend, pazziare unsimio, sein u. s. w. Vergebens hat man dies wort auf lat gebiete, s. b. im cerbum palior, genecht, es scheint deutscher herkunfl. Ahd. barzjan, parzjan (wenn nicht parzen), mhd. barzen, heißt wälthen, hieraus konnte unmittelbar parziare pazziare entspringen, walthrend dem adjectic ein verloreneë deutsches adj. sus grunde lag. Der ausfall des r macht wenig bedenken, da er oor z und oor dem lauteerwandlen s mehrfach eintrill (cucuzza von cucuribita, gazzo com sp. garzo, pesca von persica, dosso oon dorsum u. dell, er kann sogar schon im

deutschen gelegen haben, wo halzig für harzig (adj. aus dem eben bemerkten harzen) sieht, s. Weigand I. 111. Eine sss. ist strapazzare, daher sp. estrapazar, fr. estrapasser, strapasser, oerhöhnen, mishandeln, eigentl. übermäßig narren,

Pécora (f.) schaf, schon im Vocab. S. Galli sing, pecure, dsgl. in einer urhunde vom j. 757 Murat. ant. ital. III. 599 inter pecoras, urspringlich wohl ein collectio, Vchafvieh, nachher auf das indietduum angewandt. Im cremon. beseichnet das macs. pégor den widder.

Pendice abhang; nach appendice von pendere gebildet, altfr. pendant anhöhe LRs. 179.

Péntola topf; von pendulus nach Menage, weil er über dem feuer schwebe. Vgl. pente II. c. Derselben herkunft ist auch das adj. penzolo schwebend.

Pérgamo kanzel, hohes gerüst; von pergamum anhöhe, burg, mit Menage.

Peritursi (prås. mi périto) sich schauen, sich schämen. In einigen mundarten, s. b. der venes, cremon. und mail, bedeutet periture, peritu schätsen, tazieren, peritu tazator, von peritus; aber swischen beiden begriffen fehlt der logische susammenhang. Auch das (sweifehafte) lat, periture (zu grunde gehn) gewährt keinen passenden begriff. Menage bringt pauritare vor, iterativ von paurire (in s-paurire), worin au oder sy gans regelwidrig in e geschwächt wäre. Dürfte aber nicht an sp. apretarse (s. prieto II. b) gedacht werden, dessen bed. bedränds sein die des istal, wortes wmittelbar berühr?

Persa majoran, neugr. πέρσα; του πράσων, πράσον lauch (Menage).

Pèvera, in einigen wbb. petriola, mail. pidria, romagn. pidaria, com. plédria, cen. impiria, bresc. pedriol hölserner trichter; nach Ferrari von impletorium, was den formen weniq qeniqs.

Pezzente, peziente bettler; von petiens für petens wie altit. caggente von cadiens für cadens, oder veggente von videns. Das gleichbed. pg. pedinte kann dies bestätigen.

Pialla hobel, piallare hobeln; für pianula, pianulare, von pianus eben, pianare ebenen, egl. lulla con lunula. Dieze bei Benage u. a. vorilegende etymologie wird durch das gleichbed. sard. piana oder prana d. i. piana bestätigt. In derselben sprache hat pialla auch die bed. axt., ein werken, das, wenn auch nicht zum hobein, doch zum behauen dient, in andrer form pilla und so comask. piolet. Man ist bei letsteren am das altd. pial, had. beil, wa denken geneigt, und doch scheint der diphthong in (pialla) darin nur mit lo vertauscht. Im venes. ist daher pialla und piola, piallare und plolare gleichbedeutend, hobel und hobein.

Picciuolo stel am obste, val. picior fuß; con petiolus füßchen, obststiel, bei Afranius nach Nonius, auch bei Celsus und Columella. Mit verändertem suffix sagt der Spanier pezon. Mundarten aber seigen im inlaut gutturales c: een. picolo, mail. picoll, piem. picol = pediculus füßchen sags. peculus?

Pieve landdechanei, chw. pleif pfarrei, it. piovano, wal. pleban landdechant; vom mlat. plebs parochialkirche, plebans.

Pievi al e, piviale cespermantel; für pioviale = pluvials regimmatel, anch Ferrari und Menage. So finde to i für u auch in pimaccio kopfküssen neben piumaccio, und denselben wechsel seigi das entsprechende altpg. chimaço neben chumaço.

Pigiare pressen; participialverbum con pinsere pin-

sus, gleichsam pinsiare, wie pertugiare con pertusus pertusiare; nicht con pisare.

Pigione miethzins; von pesio für pensio, ebenso magione von mansio.

Pignatta topf; von pinea, weil der deckel desselben ehedem die gestalt eines sichtenzapsens hatte, wie Muratori bemerkt. Daher entlehnt sp. piñata.

Piota braucht Dante Inf. 19, 120 für fuß oder sohle: forte spingava con ambo le piote, und so kommt es auch im Dittamondo vor, bei andern bedeutet es ein stück rasen. Ferrari, Menage und andre etymologen leiten es auf das umbrische plotus , plautus zurück , wovon Festus sagt : plotos appellant Umbri pedibus planis [natos ... unde et Maccilus poeta, quia Umber Sarsinas erat, a pedum planitie initio Plotus, postea Plautus coeptus est dici. Es hieß also plattfüßig und aus diesem adjectiv oder aus dem stamme plot muste das ital, substantiv genommen sein. Die auffindung eines altitalischen wortes oder stammes im romanischen hat etwas reizendes und vielleicht ließ sich die kritik durch die schimmernde reliquie blenden. Ist piota nicht vielmehr die ital. form des pr. pauta, altfr. poe = nhd. pfote, mit eingeschobenem 1 wie in andern wörtern? auch piem. piota und dauph, plauta heißen pfote, tatze. Aber die bed. rasenscholle d. h. plattes stück einigt sich schwer mit der von pauta, leicht mit der von plotus. Oder entstand das ital. wort aus dem adi, piatto platt? val. com, piòt fest getreten, platt getreten, plota steinplatte, mail. pioda dass. Eine solche entstellung von platta in piota (nicht einmal piotta) ist aber für die schriftsprache nicht anzuhehmen; ob für die mundarten, bleibe dahin gestellt.

Pipistre 110, auch vipistrello, vispistrello, vespistrello fledermaus; durch versetzung des s und r aus vespertillus für vespertilio.

Pitocco bettler; vom gr. nτωχός. Oder etwa von pit gering, woher lomb. piton arm; aber die bedeutung schließt sich genau an die des griech. wortes.

Podestà name einer obrigheillichen person; verdient erwähnung, weil es dem natürlichen geschlechte zu gefallen masculin geworden; pr. podestat, poestat gen. comm., sp. potestad, lat. potestas (im persönlichen sinne) feminin. Poggia seil am rechten ende der segelstange, daher fr. poge (m.); vom gr. nödiov, dimin. von nöü; seil an dem unteren sipfel des segels, in lääen auf das seil sur recht angewandt, seisdem orza für das linke üblich geworden; einer der siemlich sahlreichen aus dem griech. aufgenommenen schifferaussfräche.

Pollare keimen, quellen, 28gs. rampollare; von pullare bei Calpurnius ecl. 5.

Ponga cenes. (neap. in einer reimchronik Murat. ant. ida. VI. 592) kropf der eögel, wal. punge beutel; in dieser letsteren bedeutung schon golh. puggs, altn. pungr, ahd. fung cet., daß. mittelgr. ποίγγη, ποιγγίον, ngr. ποιγγί , aber aus welcher ausle.

Pontare, puntare auf etwas dringen, sich dagegen stemmen; = fr. pointer die spitze, den schuß auf etwas richten, egl. -it, pontar la lancia contro alcuno. Mail. pontà hat auch die bed. spitzen.

Popone s. pepin II. c.

Postierla s. poterne II. c.

Pozzolana verwitterte lava, woraus ein mörtel bereitet wird; so genannt, weil man sie häufig im besirke von Pozzuoli findet.

Prace (aretinisch) raum zwischen zwei furchen; von πρασιά gartenbeet, nach Redi etimol. ital,

Predella fußschemel, fußtritt, mail. brella; gewiss vom ahd. pret = nhd. brett, trotz Ferrari's widerspruch.

Pretto lauter, rein, uncermischt, vino pretto einum mer un; durch syncope für puretto eon purus. Murdori in der meinung, eine solche syncope sei im ital. ohne beispiel, sieht das wort lieber aus dem ahd berht, peraht, dessen bedeutung aber (hell, glänsend, goth. bnirhts ö\fan, deutlich, offenbar) minder genau sutrifft. Befrendlich ist nur das offene e in prètto neben dem geschlossenen in purêtto; die verkennung des ursprünglichen suffixes mag an dieser aussprache schuld zein.

Pria adverb, für prio von prius, etwa der gegenüber liegenden partikel poscia in seiner endung angebildet, keinesfalls von prima mit ausgestoßenem m.

Pula spreu, piem. com. bula, berg. bresc. böla, daher

it. bullaccio P. Monti; von unbekannter herkunft, nach Ferrari vom lat. apluda, was sich schwerlich rechtfertigen läßt.

Pulcinella person oder maske in der neapolitanischen komödie, fr. politchinelle; entstellt aus Puccio d'Aniello, dem namen eines witsigen bauern aus der gegend von Acerra in der Campagna felice, der diese person suerst spielte. So Galiani im vocab. napol. Nach anderer deutung ist pulcinel in koesevort für kindchen, liebchen (hähnchen) und ward später auf jene bei dem volke beliebte maske übergetragen, s. b. Bolsa.

Pure partikel, solum, tamen; vom ade, pure rein d.h. meinischt, schlechtweg. Auch im ditesten procensalischen findet sich pur, man sehe Boeth. v. 6 und 192, im wald. dasselbe Hahn p. 572, im churwälschen pir, spir.

Pusigno mahlseit nach dem abendessen; von post-coenium (unlateinisch), geformt nach ante-coenium.

Puzzo, puzza gestank, puzzare gestank machen, stinken; von putidus mit ausgestoßenem d putius: nicht anders sozzo von sucidus, rancio von rancidus.

# Q.

Quattrino eine kleine münze; so genannt, weil sie vier danari gilt (Crusca).

Quercia, querce (f.) eiche; oom adj. querceus, quercea wie faggio con fageus. Die bildung ist all: alia quercia sagt eine longob. urbande v. j. 732 Ughell. III. 671; duo quercias eine andre v. j. 760 Brun. p. 570. Im sardischen hat sich chercu = quercus erhalten.

Quinci ortsadverb; von eccu' hincee. Ebenso quindi von eccu' inde, quivi von eccu' ibi.

### R.

Rado selten; abgedndert aus rarus.

Ragazzo handlanger, bube, ragazza mddchen; con φάκη lumpenrock, im Cod. Theod. raga, daher ragazzo einer der die raga trägt, knecht, nachher auch knabe wie lat. puer beide bedeutungen einigt — oder von raca homo nihili im Ev. Matth. So Muratori. Regazzo lautet das wort im veron. dialect.

Ragia, chw. rascha harz; aus einem unvorhandenen adj. raseus, rasea von rasis gleichbed.

Ramarro eidechse, romagn. mar; unbekannter herkunft. Ramfo (nur vorhanden im lomb. ramf, ranf) krampf; vom mhd. rampf mit al. bed.

Ramolaccio meerrettig; durch dissimilation für ramoraccio von armoracia mit ders. bed., bei Columella auch armoracium.

Randello packstock, prügel, arrandellare zusammen knebeln; vom dischen rädel oder reitel, die dasselbe bedeuten. Noch näher den dischen liegen die comask. formen rat und reglia.

Ranocchia s. grenouille II. c. Raperonzo s. raiponce II. c.

Rappa büschel; vgl. mhd. mndl. rappe kamm der traube, welche bedeutung auch das piem. rap (it. grappolo) hat.

Ratto adj. rasch; von raptus hingerissen. Wallon. to-

Rebbio sinke der gabel; von ungewisser herkunft. Nimmt man aber für unser deutsches tillel (kamm mit eisernen sinken) ein älteres ripil an (egl. ndl. reppen, engl. ripple = hd. riffeln), so trifft dies sum ital. worte: die bedeutung wird keine schwierigheit machen. Buchstäblich dasselbe wort ist sp. rejo spilse, stachel.

Recare darreichen; besser vom ahd. recchen, nhd. recken ausstrecken (hinhalten), als vom ahd. reichan, nhd. reichen, in welchem falle racare zu erwarten stand. Honnorat kennt auch ein veraltetes occ. arecar herbringen.

Récere speien; von reicere für rejicere, zu Festus zeit gebraucht, s. Schneiders lat. gramm. 1. 581.

Refe swirn; vom gr. ξαφή naht, nach Ferrari u. a., wonten aber auch das ahd. reil strick, band zu erwögen ist. So stammt auch piem. trs, chw. trau bindfaden aus den dischen draht.

Renso feiner flacks; benannt nach der stadt Rheims, woher man ihn bezog.

Reo schuldig, degl. bose, schlimm, für welche letztere

bedeutung eine form rio statt findet, wal. reu. Aber sp. reo, chw. reus nur im lat, sinne des wortes.

Rezza eine art spitzen; con rete, plur, retin.

Riddare den reihen tanzen, sich drehen, sich umhertreiben, ridda kreißtanz; vom ahd. ga-ridan, mhd. riden drehen, winden.

Rifiutare eerschmähen, verweigern; gans unverwandt mit futare beriechen, durch einschiebung entstellt aus refutare, midat, s. e. a. respuere, moil. refuda, pr. refudar, refuidar (als ob es von refugitare komme), auch refudar GProc. 32, egt. rifusare 1. Dieselbe einschiebung hinter i in flaccola für faccola.

Rigs zeile, streif, rigo lineal, rigoletto reihentanz, reigen; com ahd. rigs linie, kreißlinie, mhd. rihe = nhd. reihe (die wir uns eben so wohl in grader richtung denken).

R'im petlo, di rimpetlo, a rimpetlo a qc. prăposition, contra, gegeniber; gebildet von petlo, lat. peclus, wie rincontra (rec-in-contra) ron contra. Petlo drücki in derselben veise das gegeniberstehem aus wie die span. aderebial gebrauchten wörter hacin oder cara oder frente. Dante seglichiuser le porte nel petlo al mio signor sie schlossen ihm die pforte vor der naze Inf. 8, 115. An respectus ist nicht su denken. Auch appetlo wird in dieser weise gebraucht.

Ripentaglio gefahr. Bestimmter ist die bedeutung des altfr. repentaille (con repentir) reukauf, vertragsmäßige buße: il. porrea ripentaglio kann also heißen 'etwas auf reue oder buße setzen, der reue oder buße aussetsen.'

Ripido steil; von ripa ufer, steile höhe, der einzige gewisse fall einer rom. ableitung mit idus, Rom. gramm. 11. 298.

Ripire Mettern; wird con ripa und rapidus hergeleitet, warm micht von repere mit übertritt der 3. lat. in die 3. rom. conf. vie in fügere függire? Vgl. die churve. form rever, bei welcher dieser übertritt nicht statt gefunden hat. Die proc. sprache kann das partie. repens aufweisen, freisich nur im Elwidari.

Ritroso hartnäckig, widerspenstig; von retrorsus rückwärts gekehrt.

Rocchio block hols oder stein; nebst ronchione vom it. rocca fels?

Rogo brombeerstrauch, wal. rug; von rubus (rovo rogo), sp. rubo.

Rom do und frombo genunse, romda und fromba echteuder, rombola und frombola dass., rombolare und frombolare schleudern, sichtborlich vom gr. čáplýc; kreifel (daher die bed. gesumse), čáplých schleudern. Das vorgeselste f miß onomatopoietischer natur sein. Muratori kenni suck ein miß rumbulus geschleuderter stein = it. frombola in der bed. abgerundeter stein oder hissel.

Romire brausen, lärmen; regelrecht gebildet aus ahd. hrömjan, hruomjan == nhd. rühmen, eigentl. lärm machen, sbst. hruom lärm, geschrei.

Romito einsiedler, einsam, sic. rimitu; von eremita. Ronca hippe, auch spieß mit einer sichel; vom vb. run-

care abmahen, ausjaten. Allfr. ronsge spieß Roquef.
Ronzare summen; com ahd. rûnszôn, mhd. rûnzen dass.
Auch sp. ronzar, roznar mit gerâusch hauen? Sbst. il. ron-

zone große schmeißfliege.

Rospo kröte; vielleicht zusammenhängend mit ruspo rauh, vgl. escuerzo II. b. In trient. mundart rosch, in churvöllscher rusc, ruosc, in vicentinischer aber crote aus dem

deutschen der sieben gemeinden.

Rosta 1) hemmung, sperrung (so bei Dante Inf. 13, 117 nach Muratori, und noch mundaril.), daher ob. comask. rostik hemmen; 2) fächer, wedel, ob. strostare wedeln, hin und her bewegen. Es stammt in beiden bedeutungen com ahd. nhd. röst (ahd. auch röstik), sofern dasselbe micht allein eine sperrung im flusse (mldt. rosta bei Ducange), sondern auch das ocitierte visier des helmes und den ebeno oeformten fächer

beseichnet, s. Frisch II. 128<sup>n</sup>. Die walach. sprache hat rostein rost, gitter == serb. rostill; Rovs jo nordwind; ron ungewisser herkunft, nach Menage ungestellt aus borearius (für borealis), also robesrius rovarius.

Rovello und rovella grimm, zorn, arrovellare erzürnen; von rubellus roth. Ira rubens sagt der Lateiner.

Rovistare, ruvistare herumstöbern; von revisitare, mit Menage.

Rozzo roh; ist seinem begriffe nach mit lat. rudis identisch und begegnet mit seiner endung dem sp. rudo, dessen entstehung aus rudis unsvoeifelhaft ist; allein wie die spanform ein lat. rudus verlangt, ao die ital. das noch weiter abliegende rudius, ogl. oben Tujo; erstere begegnet in einem allen glossar: rudus "apperus" Class. auct. VI. 5439, rgl. rudus "novus" Gl. enford. 371, 43.

Rubbio ein maß für korn; von rubeus, weil die eintheilung desselben innen roth gezeichnet war wie bei der pinta.

Ruspare scharren == lat. ruspari durchforschen, dem z. b. Vossius die erstere als die grundbedeutung beilegt.

Ruspo 1) neu geminst, 2) rauh. Die letstere bedeuung ist sicher voransustellen: sie führt auf ahd, ruspan starren, egl. ruspil-här krauses haar. Gemues. räspu beseichnet einen menschen mit struppigem haar, aber auch den myrtendorn, se word also mit ruseum verwechen.

Russare schnarchen. Das gleichbed. ahd. ruzzon hötte it. ruzzare ergeben müssen, aber herkunft aus einer späteren form russen Schmeller III. 138 darf vermuthet werden.

R ûv i do rauh, unchen. Hit rûbidus (roth) kann es keine gemeinschaft haben, wiewohl selbst rubido gesagi wird, und nicht ohne künstlei: würde es sich aus rudis ableiten lassen. Dagegen braucht Plinius hist. nat. 18, 10 (23) ein adj. ruidus, dem man passend die bed. rauh beitgu und daraus konste mit bekunster einschiebung des v (egl. fluidus fluvido) das ital. wort entstehen. Die stelle ist: major pars Italiae ruido uitur plo, wosu Harduin bemerkt: aspero et impolito, ut recte Hermolaus.

Ruvistico, rovistico hartriegel, raimoeide; entstellt aus ligustrum, das man sunächst mit ligusticum verwechselte. Ruzzare schäkern; ungewisser herkunft, gleichbed. schweis. rülzen.

## s.

Salassare su ader lassen; segs. aus sangue lasciare, egl. altpg. sanguileixado. Daneben auch segnare com fr-saigner, pr. sangnar, sp. sangrar, lat. sanguinare.

Salvano (eigentl. salvan mail.) alp, der die schlafenden drücht; con silvanus, s. Ferrari. Ebenso mit a für i salvatico con silvaticus. Scaffal e gestell mit fächern, stellbrett; vom mhd. schafe (schafreite), bair. schafen (f.), ndl. schap dass. Gleicher herkunst ist gen. scasso bettstelle, sic. chw. scassa = scassale.

S calco küchenmeister, vorschneider; vom goth. skalks, ahd. scalc diener, auch im it. siniscalco und mariscalco enthalten. Ein frans. escalque bei Rabelais bemerkt Menage.

S on l'îir e ritsen, aufkratsen; con scalpere graben, scherren, mit demselben wecksel der lippenhaute wie in sollice on supplex. Aber so gans zwer-lässig ist dieser ursprung nicht. Wender nämlich des partie, scalilito für scalilito? Hat man etwa scarilicare umgebildet in scarificere, inf. scarlicer scallire, part. scallitto? Enger noch schmiegt sich das entsprechende zurd. scrafflir, das, wie alle stambebente eerbe dieser mundart, nur lateinischer herkunft sein kann, an dies hypothetishek scarificere.

Scalterire, scaltrire fein abrichten, scaltrito, scaltro (vgl. finito, adj. fino) schlau, listig. Augenscheinlich verwandt ist calterire ritzen, die haut aufritzen, dessen part. calterito der bed. von scaltrito fahig ist. Die erklärungen aus callidus oder aus calce terere u. dgl. sind verwerslich. Wenn ferner Muratori calterire aus cauteriare brandmarken, scaltrito sugleich aus cautus deutet und sich wegen des buchstabens auf lalda für lauda, aldace für audace bezieht, so ist dagegen zu erinnern, daß den mundartlichen (florentinischen) formen mit 1 die ursprünglichen mit u zur seite stehen, cauterire aber nicht vorkommt, und daß es, selbst wenn es vorkame, kein derivatum von cautus sein konnte. Die herkunft beider allerdings schwieriger wörter ist also hiermit nicht ergründet; ob der folgende versuch besseres leiste, mag sweifelhaft erscheinen. Lat. scalpere heißt 1) kratzen, 2) eingraben, aushauen, schnitzen. Durch vermittlung des sbst. scalptura entstand scalpturire, das ungefahr dasselbe sagt wie das stammoerbum: hieraus it. scaltrire mit der sweiten bedeutung, die aber auf die bildung oder verfeinerung des menschen übergetragen ward; scaltrire definiert die Crusca di rozzo e inesperto fare altrui astuto e sagace, also aus dem rohen hervorbilden, wie auch der plastische kunstler thut, fein suschnitzen, verstand und wits ausbilden. Scaltro verhalt sich also logisch zu scalpere wie ylaqupog zu ylaqsıv. Für die erste bedeutung von scalpturire, worin es bei Plautus Aul. 3, 4, 8 vorkommi (al. scalpurire), trad calterire ein, das aber auch die sweite nicht gans verschmäht. Anlautendes s fällt swor sonst im ital. nicht weg, aber der gleiche werth sahtreicher wörter mit und ohne s impurum (sguardo, guardo) mochte su dem fehter certeiten, neben scalterire auch calterire susulassen. Man merke noch einige spuren des wortes in andern mundarten: altsp. escaldrido = it. scaltrito, wald. scaultriment lahn 599 = scaltrimento.

Scarassar dem vegrassen; entspricht besser dem mhd. schrapsen, bair. schrassen, ndd. schrapsen kratsen, zusammenkratsen (egl. escarbar II. b), als dem gr. oxaqueqa'odu, da betontes a im prås. scarasso aus i håtte entspringen missen, vosa queen die laulusestes voire.

Scatola schachtel, chw. scatla, wal. scetulce; vom deutschen worte, wie schon Muratori behauptete.

Scegliere auswählen. Herkunst aus seligere ist etymogisch möglich; da aber keine sorm segliere daneben besteht und die übrigen sprachen nicht dieses, sondern ein neues
compositum ex-legere für eligere haben (sp. esleir, pr. eslire, fr. élire), so ist das ital. verbum besser wohl aus exeligere su erklären, worin die gemination der partikel nicht
auffallen kann, ogl. unten seilinguure.

Scempio marter, strafgericht; von exemplum.

Scendere herabsteigen; verkürzt aus descendere wie struggere aus destruere, sp. descender u. s. w.

Seepnere, scenire unterscheiden, anseigen, auslesen; oon excernere absondern, pr. eissernir auseinandersetsen, anseigen, eissernii auserleten, ausgesschnet: pr. eis beweist für ex, so daß an secernere oder dissernere nicht gedacht werden darf. Dasu Krit. Anhang p. 11.

Scerpare zerreißen; für scerpere von discerpere. Churw. scarpar, com. scarpà von dis-carpere.

Scheggia splitter, scheggio steiler felsen; von schidia (σχίδιον) bei Vitruo, in erster bedeutung.

Scherzare schäkern, sbst. scherzo; deutsches wort, mhd. scherzen fröhlich hüpfen u. dgl., verwandt mit ahd. skerön muthwillig sein? Vgl. Grimm Reinh. p. 387, Schmeller bair. sob. 111. 405.

Schiacciare quetschen, knacken, schiaccia falle; vom ahd. klackjan zerbrechen, mit verstärktem anlaut, mhd. zerklecken s. b. ein ei (vgl. Hahn zu Konrads Otto v. 145). Mit fr. écacher (s. quatto I.) ganz unverwandt.

Schlaffo maulschelle; vom dischen schlappe, aber nach einer multmaßlichen form schlafte, slapfe, wogegen der ersteren das ven. veron. slepa, mail. sleppa gemäß ist. Neupr. vb. esclafå schlagen, flappen.

Schiamazzare schnattern, lärmen, sbst. schiamazzo, altfr. esclamasse (daher nhd. schlamasse); con exclamare.

Schietto rein, glatt, pr. esclet GO, himous. esclé mit ders. bed., chw. schliett nichtswiridig; rom goth. slalhts, ahd. sleht, nhd. schlicht, schlecht. Das neap. schlito hat, gleich dem ndl. slechts, die adeerbiale bed. 'nur' (schlechthin) entwickelt, so auch churw. schiett (bei Conradi), egl. it. pure con purus.

Sch io pp o, umgastellt scoppio krach, haul, feuergenecher, dimin. schioppetto, scoppietto, daraus sp. escopeta, fr. escopette stutsbüchse, vb. scoppiare knallen, platem, serspringen, letsteres in der L. Sal.: si quis alterum de sagitit oricata percutere foluerit et praeter schupvareit 'eorbei geschossen'. Persius gebraucht stloppus, womeben auch eine leaart sclopus angemerkt wich, für den schall, den ein schlag auf aufgeblusene backen macht: nec stloppo tumidas intendis rumpere buccas: hieraus, bereits nach der ansicht der älteren etymologen, das tial. wort, indem sil su schi ward, egi. lät'lare lischiare. Eine dritte tial form stioppo ist nicht nothwendiger weise als unmittelbares product der lesart sloppus su fassen, da schi häufig in sti übergeht (stiaffo, stianto, stinco).

Schippire entsvisichen; offenbar ein deutsches wort, für sclippire mit nothwendiger unterdrückung des 1, mhd. slipfen (ahd. slipfjan, sclipfjan 7), ndl. slippen, ags. slipan, engl. slip schlipfen, wegschläpfen. Nach 1. conj. comask. slippå mit ol. bed.

Scialacquare verprassen, scialacquarsi serfließen; nach Menage aus ex-adaquare, nach andern aus it. scialare und acqua.

Scialare aushauchen; von exhalare, sp. exhalar, ital. auch entstellt in asolare keichen, gleichbed. mail. esala.

Sciarra schlägerei, sciarrare zersprengen, zerstreuen; unbekannter herkunft, nach Fr. Pasqualino vom arab, scharr bonkeit Gol. 1985, dem aber die bedeutung des verbums velderspricht. Mit besserm rechte denkt man wohl an unser ahd. serran serreißen, mhd. zar riß, woher it, ciarrare, sodann mit prothetischem s, wie oft in deutschen wörtern, s-ciarrare werden komnt.

Sciatto plump, ungestalt; 2832. aus negierendem ex und aptus, wie auch Menage erklärt. Oder ist es vom sp. chato stumpf, stumpfnasig, woher sicher das mail. sciatt dick und hurz? S. piatto I.

Scilinguare stammeln; zsgs. aus ex und elinguare der zunge berauben.

S cio c co unachmachhaft, albern; von exsuccus afilios, S cio gliere, sciorre sciolsi sciolto losbinden, lösen; dagi. disciogliere, disciorre disciolsi disciolto lösen, schmelzen. Ersteres von exsolvere, darum sard. isolvere, letzteres (oder auch beide, was sich grammatisch nicht unterscheiden dißt) von dissolvere. Asciogliere lossprechn, von absolvere. Die behandlung des v in dem lat. worte ist ungewöhnlich, die abänderung der conjugationsform, die auch in risolvere risolsi, assolvere assolsi vorliegt, dann nicht auffallen.

Scioperare von der arbeit abhalten, daher sciopero, scioperone; von ex und operare.

Scipare verwüsten, verderben; von dissipare, sp. disipar. Ebenso sciupare von dissupare, einer in den handschriften üblichen vielleicht bessern form, die also im ital. fortlebt.

Scipido, sciapido fade; con in-sipidus, in-sapidus.

S configger e sconfissi sconfitto aufs haupt schlagen. Ex-configere widerstrebt der bedeutung, dagegen entspricht derselben das pr. esconfire esconfis esconfit von ex-conficere: dies nahm der Italiäner herüber, lich ihm ober, da dessen flexion im übrigen zu figgere stimmte, auch den infinitio dieses verbuns.

Scornare demithigen, beschimpfen; altfr. escorner einem die hörner d. h. den stols nehmen, cornua sumere, gleichsam excornare; daher söst. scorno.

Scosso (nur vorhanden im lomb. scoss) schooß; aus dem deutschen, ahd. scoz. Dasselbe wort ist das wallon hô für hot, ndt. schoot. Scotolare flacks schwingen; vom akd. scutilôn schütteln, val. wal. scuturà schütteln, beuteln.

Scotta molken; com exocta, weil sie durch hocken on der mich geschieden oder auf diese weise abgeklärt su werden pflegen, darum auch ricotta genannt. Daß das wort nicht im dischen schotten quark, geronnene mich, das man von schütten herleitet (die milch schüttet sich, gerinnt), seinen grund habe, beweist die comask. form scocia = excocta, wie strecia = stricta u. dgl.

Scrann a bank, auch richterstuhl; vom gleichlaut. ahd. wort, nhd. schranne mit denselben bedeutungen, Schmeller III. 510. In ci-scranna sessel mit beweglicher rüchlehne ist der erste theil der zusammenselsung dunkel.

Scriccio, scricciolo zaunkönig; egl. illyr. zaritsch, krain. stresch (bei Nemnich). Griech. xeēz, ags. scric, hd. schrick sind vogelnamen andrer bedeutung.

Scure beil; durch syncope von securis, wal. secure, sp. segur, sard. seguri.

Sdrajarsi sich der länge nach hinstrecken; wahrscheinlich das goth. straujan oder ahd. strewjan ausbreiten: sd = st wie in scrucciolare.

Sdr úcciolo schlüpfrig, gleitend, vb. sdrucciolare gleiten, stolpern, daher sp. esdrúxulo; vom ahd strůhhal sich zu füßen werfend, vb. nhd. struucheln. Die regelrechte bilduna wäre sdruccolo gewesen.

Sega s. scier II. c.

Ségolo kleine hacke; von secula sichel.

Sema, sem comask., semma mail., adverb für it. ora, volta, z. b. l'aot sem l'altra volta, semma vun, semma l'olter or l'uno, or l'altro; vom lat. semel (P. Monti).

Sermollino quendel, ein kraut; von serpyllum, it. auch serpillo, serpollo, sp. pr. serpol, fr. serpolet.

Serqua ein dutsend.

Sczzo, sczzajo mit assimiliertem anlaute zczo ultimus pon secius schlechter, geringer, in einem glossar des 12. fl. secius segnius langamer, spleter, also ein noch in da sezzo (dem gegensatse von da prima) deutlich ausgedräcktes zum adjectie gewordenes adverb. Eine form soccio ist nicht vorhanden, selbst nicht in mundarten.

Sghembo schief, gehrummt, piem. mit i sghinbo; ent-

spricht in betracht seines stammvocals nicht dem lat. scambus (σχαμβός), besser dem gr. σκιμβός kauernd (замзатметь gekrümmt?), aber das ahd. slimb schief, bair. schlimm, schlemm, hat vermöge seiner passenderen bedeutung bessere anspriche; noch näher liegt dem deutschen worte das bresc. slembs schief geschnittens scheibe. Das sic. scalembru, wohl für sclembru sclembu (romagn. sgalémbar), scheint gleichfalls dieses ursprungs. Eine 2ss. muß sein das zynonythe. sch im des scl. schimbecio für schimb-biscio. s. binstylle.

Sgherroschläger, raufer; vom ahd, scarjo hauptmann? Sgnepps waldschnepfe s. Ferrari, com. sgnep, auch wal. snesp (m.); vom ahd, snepfa, snepfo, nhd, schnepfe.

S g o mentare erschrecken, erschreckt werden; von commentari nachsinnen, gleichsam excommentari aus der besinnung bringen, wie schon Muratori deutet.

S y u n c i o schieffeit, quere; augenscheinlich con unserm schwand d. i. biegsam, lieich unsweichend, schwed. sbit. svank krimme, ndl. zwanken drehen, daher wohl auch s c a n c i o für sgunncio und durch einschiebung eines i = i s c h i a n c i o, to schinnier. Ein word shnicken klanges ist sic. sguinciu, neap. sguinzo quer (daher sp. esguince ausbengung?), entweder eine ablautform von syunncio oder aus dem dischwindisch, winsch schief, egl. auch engl. squint. Zu diesem sguinciu eerhalt sich das ii. s c h i n c i o (oremon. bes-schinz), eb. schencire, als ausartung wie scancio su syunncio.

Sido strenge kälte, assiderarsi vor kälte erstarren; von sidus eine krankheit, erstarrung, siderari erstarren, fühllos werden.

Sino und insino, partikel für lat. tenus; muthmaßich entstellt aus signum zeichen, ziel, wie die präp. fino aus finis genommen ward. Die churw. sprache besitzt sin la fin 'am ende'.

Sione wirbelwind; con oigen wasserhose, auch fr. siphon, lat. siphon. F zwischen vocalen syncopiert gehört in der ital. schristsprache unter die seltnen ereignisse.

Sirima die letzte abtheilung einer strophe, abgesang; con syrms (σύρμα) schleppe, auch ins walach. übergegangen, serme faden, und ins alban., sirme seide.

Slitta schitten; com ahd. slito. Daher com. slitigà gleiten.

S m a c o schimpf, smaccare bezchimpfen; tom ahd. smhli chmach, smhlin schmähen, gering worden, smhlina reniedrigen. Das doppelte co statt eines einfachen c oder g rechtfertigt sich mit ricco von rihhi, taccola von tiha. Davon su trennen ist smaccare in der bed. matsch worden, s. macco I.

Smalzo venez. butter; com dischen schmalz.

S mánia tollheit, smaniare toben; con manïa, gr. μανία, auch it. mania.

Sóffice weich, geschmeidig; von supplex demithig, so daß also hier, was sellen geschieht, die sinnliche bedeutigsich aus der abstracten entfalet hat. Die probe dieser utg-mologie leistet das fr. souple, dessen form zu supplex, dessen begriff zu soffice passt. F aus p ist freilich selten, aber grade die ital. sprache besitzt mehrere beispiele dieser lautverschiebung; so in catalalco, cnffo, z. das.

Solcio sulse; com deutschen wort, ohd. sulza. Auch pr. solz, soutz 'carnes in aceto' GProv. 54. 57. Solcio ist ein fall, worin ein alldtsches feminin auf a gegen die regel zum masculin geworden ist; Graff hat übrigens auch sulz.

Solleticare kitseln; nach Ferrari von sub-titillicare, aus umgestellt aus so-tellicare; nach Muratori magestellt aus sollicitare ac. digitis. Ferrari's erklärung gebührt der oorsug: sie wird durch das neap. tellecare gestitst, dem nur titillicare, nicht sollicitare gemäß ist. Aus titillicare ist auch dieletiare für tileticare.

Sollione zeit der hundstage; sub leone, weil die sonne alsdann im zeichen des löwen steht.

Sollo locker. Der lat. ausdruck dafür ist solutus: hieraus konnte, wie ron mutus muolto, ein diminutis söltolo (egi. assolto neben assoluto) səgs. soll'to sollo entspringen, auch spalla aus spal'a seigt assimilation des tl su ll. Die etumologen hohen dieses wort übergangen.

Sottecco, sottecchi adverb, verstohlener weise; nach der Crusca von sott' occhio, was die venes. form sotochio zu bestätigen scheint.

Sovatto, soatto leder zu riemen; vom lat. subactum in der bed. gegerbt.

Spaceare spatten; vom ahd. spacha ast, scheit, ndl. spacke stange Kil.? s. Hagens glossar zu Gottfried. Sp. espeque stütze scheint mit spaceare verwandt.

Spago bindfaden, ungr. spatge. Nach Ferreri con spartum zeil oder schnur aus eine gewiszen pflanze, pp. espatlo, geflochten, wooraus spartius sparcus spacus entstehen mochten. Beide letstere formen trifft man in der that im frühern mlatein als gleichbed. mit ahd. drat Graff Y. 239, doch muß sparticus jenseits der roman. sprachbildung liegen, da diese von dem suffix Teus in seiner männlichen form sonst keinen gebrauch macht.

Spaldo, veron. ven. spalto erker, plur. spaldi vorspringender gang oben auf einer mauer; ursprüngl. wohl sinnen, einschnitte, vom dischen spalt?

Spanu sicil. adj. selten; vom gleichbed. gr. anarós, mit Pasqualino.

Spassarsi sich erlustigen, spasso vergnügen, daher umser spassen, spass; keine zusammensetsung mit it. passare, sondern frequentativ des lat. expandere expassus sich ausbreiten, sich auslassen.

Spegnere auslöschen. Starke ital. verba fließen fast ohne ausnahme nur aus starken lateinischen: darum spegnere spensi spenlo aus lat. expingere expinxi expictus ausmalen, in dem sinne von wegmalen, ausstreichen. So erklärte es sehon Muratori; jede andre deutum ist absuweisen.

Speme und spene hoffnung; beide formen poetisch und spene schon bei den ältesten dichtern und nicht bloß im reim. Es ist entweder eine augenscheinliche accusatioform von spem, oder die form spene gieng voraus als eine paragogische aus spe wie piene aus pie, mene aus me, tene aus te u. dgl., über welche erweiterungen Castelvetro zu Bembo 11. 98 und mit bezug auf speme Blanc 137 nachsusehen sind. Die erster erklärung aber hat nehr für sich, da n vor einem vocale ital. nicht in m übertritt, eher das umgekehrte statt findet (tornire für formire, sono von sum). Ein valenc, espé neben esper verzeichnet Ros diec. val.

Spindere ausgeben, von expendere, sp. expender, woher auch unser spenden, schon ahd. spenion; spesa aufwand, von expensu, mid. spensu, hieraus unser speise, ahd. spisa, churw. spisa; spendio von dispendium. Davon handelt auch Schmiller III. 578.

Spignere, spingere fortstoßen; gleichsam expingere,

mit vertauschler compositionspartikel nach impingere geformt, wie auch pr. espenher neben empenher.

Spigolo ecke einer platte; von spiculum spitse. Eine andre darstellung desselben wortes ist spicchio knopf des knoblaucks, viertel einer birne u. dgl., scheibchen pomeranse, schelfe der swiebel (etwas spitses oder scharfes), venes. gleichfalts spigolo, neop. spicolo; dafür auch ven. veron. spigo—lat. spicus, spicum, ogl. cho. spig bergapitse. Das romagn. spigul einigt die bedd. von spigolo und spicchio. Letsteres ist also nicht om spiccare, woraus nur spicco, spicca hâtte entstehen können.

Sponda, pr. esponda brustwehr, ufer, rand; con sponda, fußgestell des bettes, eine auch den roman wörtern noch vergönnte bedeutung.

Sporto vorsprung, erker; partic. von sporgere, lat. exporrigere, hervorstrecken. Sportello thürchen deutet Menage aber aus porta.

Spranga riegel, querholz, spange; vom ahd. spanga, das diezelben bedeutungen zeigt, mit eingeschobenem r.

Sprazzare, sprizzare, spruzzare, drei durch die ganze ablautzoala gehende verba, den deutschen verbis spratzen, spritzen, sprützen nachgebildet. So auch sbrizzare benetzen, zerbröckeln, chw. sbrinzlar, ogl. sbrocco neben sprocco.

Sprecare errobitten, eerschuenden; erinnert an ags. sprec, altn. sprek abgeschnittner sweig; so sp. derramar eon ramo serstreuen, eerschwenden – oder ahd. spreche (?), mhd. sprecke fleck, ags. spräncan (uhd. sprenkeln) besprengen d. i. ausstreum.

Squarciare zerstücken, zerreißen; buchstäbl. viertheilen, von ex-quarlare (it. squarlare, fr. ccarteler), erweitert in ex-quarliare. Neap. squarlare aber hat schon an und für sich die bed. von squarciare.

Squittire switschern, schreien; ogl. bair. quitschen.

Staffa ii. chw. stegreif; com ahd. staph, stapho schritt, tritt, woher wohl selbst das spätere lat. stapia. Abli. sind staffetta, sp. estsfeta, fr. estsfette: cursor tubellarius, cui pedes in stapede perpetuo sunt, nach Ferrari; dagl. staffile bägelriemen, staffilare mit riemen peitschen, staffilata hieb, fr. estaffilade schmarre.

Staggire in beschlag nehmen, auspfänden, degl. an-

halten, hemmen, singgina sequester. Nicht etwa von sintus oder stalio, da sich kein verbum statiire annehmen läßt. Exmag, wie vielde ausdrücke aus dem rechtsvoeen, deutscher abstammung zein, von stätigön sistere, hemmen, oder von stätian (stätan) fest machen. helten.

Stambecco, das and stainboc, altfr. umgehehrt boucestain, chw. stambuoch, s. Menage und Le Duchat.

Stamberga schlechte hütte; aus seinem letzten theile zu schließen, ein deutsches wort.

Stecco dorn, stecca stab, scheit, steechire verdorren; vom ahd. steccho stecken, stachel, ndl. stek sprosse. Vgl. étiquette II. c.

Stentare auddern, darben, chw. stentar mahe haben, it. stento noth, mühkeißelei, chw. stenta; com obstentare für abstinere sich enthallen, hunger leiden. Dahin auch bist entare, bistento, pr. (con tentiare) bistensar, bistens, altfr. bestancier, bestans.

Stesso, islesso, pronomen; con isle ipse.

Stia hühnersteige; vom ahd. stiga stiege, steig.

Stimare voofür halten; von aestimare, im präsens mit fortgerücktem accent stimo, estimo. Die form stimare im ältern mlatein, s. Gl. Keron. p. 145<sup>5</sup>.

Stinco, moden. ven. schinco, mail. schince schienbein; vom ahd. skinko röhre, flöte, mhd. schinke bein.

Stio, lino stio art lein, der im märs gesät wird; nach Menage von sativum, also mit ausfall des ersten vocals wie in staccio von setaccum. Besser von aestivum sommerlein.

Stovigli, stoviglic irdenes geschirr, küchengeschirr; nach Muratori com dischen stube d. i. küche; besser com ahd. stouf = altn. staup, ags. steáp becher, schale, dimin. ahd. stoufill. Dahin cuch altfr. esteu Checallet 440.

Stracere abmatten, straceo für straceate erachöpft; eermuthlich eom ahd. streechan in der bed. hinstrechan ub boden zehlugen. Auch proc. estracur zeheint ermitden au bedeuten: jornadas grans e longas et estracehas große, lange und ermitdende (ermitdete) dagereisen LR. e. estraguer.

Strale (m.) pfeil; vom ahd. stråls (f.) mit gl. bed., oder besser vom mhd. strål (m.) = ags. stræl (m.), diese von straejen ausstreuen, s. Wackernagels glossar.

Strappare ausreißen, strappata riß, ruck, sp. estra-

pada, fr. estrapade; vom obd. (schweiz.) strapfen ziehen, nhd. straff fest angezogen. Vgl. estraper II. c.

Stratto seltsam, wunderlich; für astratto oder distratto in gedanken vertieft.

Straziare mishandeln, strazio mishandlung, zersleichung u. dgl.; von distractus zerrissen, gleichsam distractiare. Schon Muratori war dieser meinung.

Strillo lautes geschrei, vb. strillere; von stridulus rauschend, sausend.

Striscia streif, strisciare streifen, soblicihen. Es ist schwer su sagen, in welches etymon sich dies wort am wonderen fägt, in das lat. striv strigis, da es alsdam eine beispiellose nominatioform (strixa) voraussetste, oder in das dische strich, da disches stoch sich nie init. sei wandelt: nur ein ahd. verbum strichison wirde genügen. Logisch passt striscia bessen zu strich dal zu strix: una striscia di paese ist genau ein ztrich landes; ma steh auch Muratori.

Stronzare beschneiden; com ahd. strunzan abschneiden. Sbst. stronzo, stronzolo runder dürrer koth, allfrestront, aff. etron koth, ahd. strunzen, strunzel abgeschnittenes stück s. Schneiler III. 688, näl. stront dreck, mist, eigentl. abschnitt, abfall, wegpurf.

Strozza kehle, strozzare erwürgen; vom ahd. drozza gleichbedeutend mit ersterem.

Struffo, strufolo haufe lappen; wohl vom dischen strupf etwas ausgerauftes, ahd. stroufen rupfen, abstreifen.

Struggere serstören; für distruggere = destruere. Das eingeschobene gg erklört sich aus einem frührern hietustligenden ji mie destrujere, statt dessen das mitatein hieber das lauterwandte g setste (tragere für traere d. i. trahere). Nicht anders verhält sich altyg. trager von trahere, daher nyg, trazer. S. Rom. grömm. I. 166.

Stuzzicare antreiben, einfacher moden. stusså, chw. stuschar; vom dischen stutzen anstoßen. Veneroni kennt überdies stozzare einprägen.

Subbia meißel; von subula pfriemen.

Succhiare saugen; gleichsam succulare, von sucus, succus saft, s. suco I. Es bedeutet auch bohren, weil der bohren, d. h. der hohlbohren, die späne in sich zieht, davon das sbst. succhio, nicht von subula, wie andre wolten (bl

micht = cchi), und wohl auch nicht von sucula haspel, winde.

Súghero kork; für súvero von süber, indem v ausfiel (su-ero) und gh späler sur beseitigung des hialus omtrat; ebenso pavone pa-one pagone = lat. pavo. Im ven. und cat. suro ward der hialus durch susammensiehung beseitigt.

Sugna felt, schmeer; von axungia wagenschmeer, vgl. die venez. form sonza (z = lat. gi), mail. sonsgia.

Susina pflaume; vielleicht nach der stadt Susa benannt, woher sie stammen mochte (Muratori).

Svanire s. évanouir II. c.

Svellere, svegliere ausreißen; von exvellere für evellere.

#### T.

Tá c co la elster, táccolo schäherei, taccolare plaudern; vom ahd. tiha cornicula, wie schon Graff s. o. anmerkt, oder vom unvorhandenen tähala, woraus nhd. dohle, egl. Grimm - 18. 431.

Tan a it. chw. neupr. höhle wilder thiere. Es soll degehürst sein aus soltana, lat. gleichsam subtana, subbanea, dem man die bed. unterirdisch beilegt, und so könnte auch das entsprechende comask. Irana (Irona) aus sollernans, subterranea gedeutet worden: leicht nämlich läßt die tial, sprache eine unbetonte anlautssylbe schwinden. Oder ist tana das auf ein scheinbares primitie survickgebrachte fr. tamière?

Tanfo modergeruch; wohl das ahd. tamf, nhd. dampf. Derselben herkunft ist das champagn. tanfer keichen = ahd. tamfian ersticken.

Tanghero s. tangonner II c.

Tapino s. tapir II. c.
Tarpare die flügel stümpfen; woher?

Tattera gerümpel, plunder; ogl. engl. tatters, ndd. taltern fetzen, ahd. zata zotte.

Tecchire, attecchire sunehmen, wachsen; offenbar vom goth. theihan, alts. thihan = ahd. dihan, nhd. gedeihen: t aus dischem this t bekannl, langes i aber fiel in eine tonlose sylbe und konnte also wie kurzes i behandelt d. h. durch e dargestellt werden. Diesem tecchire entspricht aufr. tehir (ogl. it. gecchire, aufr. gehir), das auch wachsen machen heißt: ensi me puise dieus tehir Eracl. 2302. Davon zu trennen ist piem. tec crassus, som ahd thik, nhd. dick.

Temolo it. eine art forellen; vom odj. thyminus, weil ihr fleisch nach thymian riecht. Ein sp. timalo in einigen wbb. (fehlt pg. cat.)

Tenza s. tencer II. c.

Terchio s. terco II. b.

Testeso und testè adverb für lat. nuper. Nach Ferrari von statim, nach Menage von isto isto ipso ze. tempore, welches aber stestesso ergoben hätte, da ankautendes s nicht schwindet. Es ist von ante ist ipsum, antestesso, mit abgefallemen an, woss keine schwierigheit macht, dhnich fante (infans), billeo (umbilicus). Der wechsel swischen giu und giuso, så und suso gewöhnte aber daran auch testè, testeso für testesso su sprechen.

Ticchio wunderlicher einfall. Ist dies nicht augenscheinlich aus unserm ahd. ziki böchchen wie das mit ticchio gleichbed. capriccio aus capra gebildet?

Tomajo oberleder; ngr. τομάρι russ. towar leder, s. Diefenbach goth, wb. I. 207.

Tondo rund, als sost. scheibe, tondino reif, teller (auch ins span. übergegangen); von rotundus durch aphärese. Eine zss. ist bis-londo rundlicht, worin bis das unvollkommne der eigenschaft ausdrückt, piem. bis-riond.

Tôn fan o tiefe stelle im wasser, strudel; ist das gleichbed. ahd. tumphilo (gurges 'wag vel tumphilo' Gl. Rhab. 954s), mhd. tümpfel, nhd. dümpfel. Auch außerhalb Italiens läßt sich das wort betreffen: npr. toum ple, allpr. tomplina.

Topo ratte, maus; = sp. topo, cat. taup maulwurf, von talpa, verändert in talpus, im vocab. SGall. talbus 'scero' (schermaus), Romagn. fem. topa in der bed, des il. topo.

Tozzo dich und hurz, sbst. tozzo stück brot u. dgl.

Tra praposition; abgehürzt von intra wie fra von infra.

Tralce, tralcio weinranke; von tradux traducis dass., verwandelt in tranicis (s. Ducange tranex) wie perdicis in pernice, sodann in trance tralce, lomb. trosa.

Tramontana norden, nordwind, nordstern (auch ins

prov. span. franz. übergegangen); von transmontanus über dem gebirge (den Alpen) befindlich, nach norden liegend.

Trampolo (nur im plur. üblich) stelse; vom dischen vb. trampeln, nord. trampa, dies vom goth. trimpan. Desselben ursprunges ist pr. trampol getrappel GO.

Trassinare durchspüren, auch mishandeln, strascinare und strascicare schleifen, schleppen, solt strascino und sträscico schleife; muthmaßlüch aus dem pr. traissa schleppe (schleppnets), trassa spur. s. trasciare I.

Trastulla azievertreib, eb. trastullare; com ahd. stulla zeitpunkt, stunde, nach Menage von transoblectulare, nach Ferrari von interlustare. Merkawirdig ist, doß auch unser stunde, ahd. stunda 'momentum, hord, eingang ins romanische fand: für das altsard. istunda zeitpunkt Spanu ortogr. 1. p. 171 und das gleichbed. cat. estona (egl. segona aus lat. secunda) wird sich schworlich ein anderes etymon aufzeigen lassen.

Tre genda geisterchor, der in langer reihe mit brennenden kerzen umherzieht: che noi zeontrammo tanti umicini . ognun brucò, ch' ell' era la tregenda Pulci Morg., daher die redeusart andare in tregenda con le streghe mit den hezen fahren; von trecenta, als audreuk einer großen menge, in welcher allgemeinen bedeutung das ital. wort gleichfalls vorkomut (Alberti).

Treggia schlölten, schleife; von trahea, gesprochen traja, mit einem im ital. seltnen umlaute des a in c.

Troglio stotterer; vom gleichbed. gr. τραυλός.

Tronfio aufgeblasen, hochmüthig, aufgebracht; etwa vom gr. rovgri hoffart, woher auch wal. trufie und vb. trufi sich aufblähen.

Troscia rinne som seaser gebildet, mit vorgesetstem s stroscio geräusch von fallendem wasser, strosciare herabströmen; buchstäblich das goth, ga-drausjan herabstürzen, nhd. dreuschen gleichfalls von regengüssen gebraucht, ndd. drusen, s. Diefenbach goth. vb. II. 643. Das ital. wort setst eine form mit anlautender temis voraus.

Truogo, truogolo, wal. troc mulde; ahd. trog. Es findel sich auch ein allfr. troc Eracl. v. 4443 u. 4508 (mil den varianten croc und flos), noch jetzt norm. treu und tros bachtrog.

Tuffare eintauchen; vom ahd. toufan, mhd. taufen, vgl. rubare von roubôn.

Tuorlo, torlo dotter; von torulus muskel, fleischige stelle (nahrhafter theil des eies), bei bäumen der splint, piem. torlo kleine geschwulst, beule.

### U.

Ubbis abergläubische furcht, ahnung, schlimme vorbedeutung. Sehr zu beachten ist bei diesem räthstelhaften worte, was Wackernagel darüber vermuthet, daß es nämlich aus getrennt gesprochenem ob viam hertahre, welches neben obviam bestanden haben könnte, und samit dem mhd. neegunc (bei antritt des weges entgegenkommendes vorseichen) entspreche. Noch auf andre weise würde sich das wort erhätere lassen. Es könnte aus den beiden interfectionen ub und via zusammengesetst sein und fort! weg damit! bedeuten, also eine abominatio aussdrücken. Bartsch zum lesebuch 146, 44 vermuthet ein proc. zwis "weche, ungläch" (was man sich wegwöinscht), gleichfalls eine interjection, ungefähr aus demselben bestandtheilen wie das it. u-blis.

Uggia schatten (besonders in üblem sinne), figurl. unlust, widerwille, gute oder schlimme vorbedeutung, aduggiare nachtheilig beschatten , belästigen. Man erklärt es aus opacus, sogar aus urere, aus udus oder uvidus (suncopiert uvius). und letzteres ware zwar formell tadellos, aber das ital. wort heißt recht eigentlich schatten, auch moralisch verstanden. Ist es das kymr. hudd schatten, dammerung, huddiad beschattung? Es ware alsdann vielleicht das einzige partiell ital, wort celtischer herkunft. Weit besser empfiehlt sich das lat. obvian im wege stehend, hinderlich, cal, altsp. uviar begeanen, in guter und schlimmer bedeutung. Passender noch erscheint lat, odium mit seinem ganz zutreffenden begriffe haß oder abneigung: essere in uggia, venire in uggia ad alc. ist = lat. in odio esse, odio venire alicui. Uggia ist der den gewächsen verderbliche, verhaßte schatten, hieraus erfolgte schlimme vorbedeutung, endlich überhaupt vorbedeutung. Wegen des abweichenden genus val, man noja, gleichfalls aus odium, wegen des u für o uscio für ostium.

Ugola s. luette II. c.

Upiglio knoblauch; von ulpicum, ulpiculum.

Utello irdenes öhlfläschehen; aus uter abgeleitet.

#### V.

Vaglio sieb; con vallus futterschwinge, bei Varro, dimin. con vannus; modenes. richtiger vallo, da sich il sonst nur cor i und e erweicht. Vb. vagliare, dafür lomb. vantà d. i. vannitare.

Vago 1) unstäl, 2) listern, 3) reisend. Auch in den letsteren bedd. ist es oon vagus: wer oon einem sum andern mêdechen schweift, bei allen sich einschmeichelt, der listerne, oerführerische, konnte lat. vagus genannt werden; ital. vago als subst. heigt überhaupt liebhaber.

Vajo ort pels, graucerk; woder vom gr. quick, voie Muratori voill, noch vom dischen sch: es lautet pr. vair, vonher vairador hürschner, und hann nur aus varius (bunt, gesleckt) entstanden sein, wenn es auch speciell schwarzssechig bedeutet.

Y am po, vampa gluth, cb. avvampare; con vapor mit adgestoßenem r wie in sarto, pepe, cece u. a., daher auch vampore, wold. vampor Hahn 591. Eine form ohne eingeschobenes m ist vapa PPS. II. 32, alban. vape, wol. vepäe mit gl. bed. Auch sp. hampa praklerei kann dieser herkunft sein, wiewohl ein vermittelnder fampa (I ous v. s. be II. b) mangelt: it. menar vampo heißt praklen, aufschneiden. Das burg. vambée rauchwolke wird demselben stamme sufallen.

Varcare, valcare, valicare himbergehen, überzehreiten, chw. vargar übertreffen, sbst. it. varco durchgang. Ohne sweefel on varicare die füße auseinander sperren, grätsehen, wie man denn, was die form mit 1 betrifft, für praevaricare auch prevalicare sagt: man nahm varicare in der weiteren auch province ogen, ogl. lat. passus schritt, eigentl. auspreisung der beine. Schon die sie do glossen gewähren varicat 'ambulat', ein anderes alte glossen varicat 'divertit vel ambulat' chas. auct. VI. 550.

Vasca kufe; basca bereits in einer urkunde vom j. 650 bei Maffei stor. dipl. p. 172. Celtisten werden an das bekannte bascaude, germanisten an waschen erinnern, Hervas catal. delle lingue p. 207 serlegt es in das bask nicht vorhandne u-asca wasserbehälter. Es kann aber, für vasica stehend, aus vas abgeleitet sein.

Ve de el la wache, wächter, fr. vedette. Man leitet es getrost aus dem ob, videre; da aber ableilungen aus verbalstämmen mittelst des suffizzes ell höchst settlen oder swaftelhaft sind und selbst der begriff nicht su genägen scheint, so darf man der vermuthung raum geben, es sei aus it. veletta (s. veglin L.) entstelli.

Ve g gi a [aß, fuder; leilet Ferrari passend von vehes fuhre, fuder, späler gesprochen veges, vejes (z. Duconge), durch umbiegung nach der 1. declin. veggia. Vgl. wegen des eingeschobenen g oder j oben struggere. Noch kürzer würde es sich auf das sobinische vein plaustrum bei Festus zurück-leilen lassen.

Ventàvolo nordwind; entstellt aus ventus aquilus? Vermėna schößling; von verbena sweig, eigentl. heiliger zweig.

Veron'e offener gang, erker. Ungefähr dieselbe bedeutung hat androne, gr. åvögaiv gemach für männer, von åvrig: artig väre es nun, voenn man dies mit vir ins latein. übertragen hälle, vir-on verone.

Veruno pronomen, nullus. Dasu kommt noch allit. vernullo PPS. I. p. 302, egl. vere nullam firmitatem non habemus Famag. p. 491 (e. j. 882); mlat. such verullus, verhullus das. p. 288—290 (e. j. 883); mlat. such verullus, verhullus das. p. 288—290 (e. j. 883); nodann mundartlich ital. vergotis, vergotia läquid. Am deutel ver-uno aus vel ianus (si vel unus extelerit auch nur einer L. Sal. iti. 45), mit beigefügter negatiouspartikel s. e. a. lat. ne umus quidem, oder i. n. ep pure uno. Verwandlung des i in ravienden vootalen ist im ida. allerdings ungewöhnlich, konnte aber durch das susammentrefien desselben wortes mit consonanten in velnallus oder vel-gults leicht bewirkt werden. Das dasein der partikel vel auf nordwestlichem gebiete muß jedem sweigle heben, allfr. vels un ist genun das it, veruno, a veaus II. e; auch das wal, vre in vre-un u. a. susammensetsungen scheint derselben heftenuff.

Vétrice wasserweide; für velice von vilex.

Vetta 1) gipfel, wipfel, kuppe, spitse, 2) reis, gerte

Nach einigen von vertex, aber z scheidet nicht aus vor z; nach Murotin sags, aus vedeltu 'ankhe, seoher mon sich umschaut', aber vedetta hat diese bedeutung nicht. Ist das wort, da sein anlaut latein, herkunft fordert, — vitts kopfbinde der priester, indem hieraus die bede huppe, gipfel, spitse (daher auch gerte) erfolgten, wie dies bei apex priestermitse aezokah?

Vicen da vergeltung, abwechselung; eigentl. was die stelle vertreten muß, von vice, vece, lat. vicis, mit anwendung der verbalableitung enda (leggenda u. dgl.) auf ein substantie. S. Castelectro zu Bembo II. 262.

Vi e und via adverb des grades vor dem comparativ, s. b. vie più duro weit harter. Ist es vom sbst. via weg, daher strecke, weite, lange? aber via kann nicht das maß des weges, noch weniger ein großes maß bezeichnen. Auch die ital, interjection via befriedigt nicht. Ansprechender ist Menage's deutung aus lat. vis fülle, menge (die auch Galvani verficht Archiv. stor. ital. XIV. 364), nur müste man in dem ital. worte nicht, wie er will, den ablatie (denn vi durior oibt keinen passenden sinn), sondern den auf roman, weise gebrauchten accus. annehmen: eine fülle harter, wie fr. beaucoup plus dur. Aber befriedigender ware ein dem roman. gebiete bekanntes wort (vis ist ihm unbekannt) in einer weniger unlateinischen und weniger pretiosen anwendung, und dies bietet sich in dem ado. vive, das leicht in vie syncopiert werden und seinen auslaut, wie andre wörter dieser classe (pria, senza), auf a bilden konnte. Vive durior ware 'lebhaft härter' oder 'avsnehmend härter', denn letstere bedeutung hat das ital. adj. vivo entwickelt.

Vigliare die spreu vom gedroschenen horn mit sweigen oder kieinen besen abkehren, dspl. austezen, ausstählen; mulmnaßich für vergilare = verticulare, das man aus verrere ableitete, wobei das radicale e zur scheidung von vegliare mit i getauscht word. Aus dem verbum enstand das sbst. viglio, wofir aber nur vigliuolo üblich ward.

Vinchio weidenzweig, von vinclum; daher avvinchiare umwinden, vgl. vinculatus bei Coel. Aurel.

Vincido weich, mürbe durch feuchtigkeit; wahrscheinlich für viscido, von viscidus klebrig, zäh: pane vincido ist brot, das im keller weich oder zäh geworden. Dieselben bedeutungen hat auch das sard. bischidu, das handgreiflich von viscidus stammt. Genauer trifft mit viscidus das wal. vensted ausammen, das aber welk bedeutet.

Vin co weide, bindweide. Da das diminutio dieses wortes vinchio lautet, kleiner weidensweig, offenbar das lat. vinculum (2. oben), so scheint vinco su den fällen su gehören, worin ein dericatum auf sein (vermeintliches) primitiv aurückgeführt ward: vinculum sekien vincum voraussusetsen. Wie in andern sprachen nannte man die weide etwas bindendes.

Vizzo und guizzo welk; muß im gleichbed. vietus seinen ursprung haben, das aber behandelt ward wie rudis u. a., z. oben sujo.

Volgere neben volvere unendem dankt sein g der analogie andrer stark fleetierender verba, deren stamm auf diesen buchstaben ausgeht: ergere ersi erto, tingere tinsi tinto, so denn volgere volsi volto. Übertritt des v in palatales g ist nicht romanisch.

Vo to leer, hohl, volste ausleeren. Das een. vodo und mehr noch das pien. void, lomb. voeuid (võid), sard. hoidu, boitu leiten auf das allfr. vuid = nfr. vide, aber das il. 1 fügt sich nicht hinein. Sollte darum voto syncopiert sein aus dem partic. volto, veelches jewoibht, gehöhlf bedeutet hatte (s. volta I.), d.h. sollte es aus dem neap. dialeete herrühren, veorin man vota für volta, voltare für voltare sagt? Pür diese ansicht spricht etwo, daß voltare auch unwerfen heißt wie voltare, daß een. luna voda den abnehmenden mond bedeutet, wie man ital. sagt la luna volta der mond nimmt ab. Was aber die media der oberital. mundarten betriff, so wird man einfluß as nahe liegenden prov. wortes annehmen missen, da li nicht wohl su il werden kann. Altital, findet sieh auch voitare PPS. II. 29. Das sord. eb. s-buidai schließt sich den oberital formen an.

# Z.

Záccaro, zácchero klunker von koth an schafen, ziegen und anderm vieh; etwa das ahd. zahar, mhd. zaher tropfen (nhd. zähre), tropfen pech, hars, wie auch gr. δάκου? Venez. mit l zácola. Dieselbe bedeutung hat pillácchora (mit combiniertem suffix) von pillola pille, kügelchen.

Zaino schäferlasche, sp. zaina; vom ahd. zain rohr oder zaina korb.

Zampa s. tape II. c.

Zana korb; vom ahd, zeina dass.

Zan co link; ohne zweifel für stanco matt, link, wie zambecco für stambecco. Es findet sich auch im proc.: sancs 'sinistrarius' GProc. 43e, sanca 'manus sinistra' 63b.

Zanna hauer, hahen. Es könnte vom ahd. zand, zan, nhd. zahn, herrühren; da aber auch sanna daneben besteht und der deutsche anlaut z sich im ital. niemals in s, wohl aber das lat. s sich off in z verwandelt (zambuvo, zavorza ezzo, zolfo, zuffolare u. a.), zo hat lat. sanna weenigtens eben so gute ansprüche: man honnte das zähnefletschen concret für den gesteschten sahn zelber nehmen. Auch s cana sindet sich.

Zanni der kanswurst der komödie in der gestalt eines bauern von Bergamo; mundartl. für Gianni d. i. Giovanni, s. Menage orig. ital.

Zazza, zázzera langes haupthaar der männer; com ahd. zatá zotte, cb. zotarjan herabwallen (com haar).

Zecca mūnsstātte, sp. zeca, seca, abgel. it. zecchino eine goldmūnze; com arab. sekkah prāgstock Freyt. II. 332a.

Zeppa keil, zeppare voll pfropfen, adj. zeppo vollgepfropfl. Von cippus stamm, pfahl, säule, woraus auch der Spanier ein feminin cepa sog? Aber sowohl der begriff, wei der buchstabe (lat. c wird fast mie zu z, auch hat e offene aussprache) sind dagegen, beide einigen sich besser mit ahd. zapfo, mhd. zepfe zapfen d. i. pflock, welches in zaflo noch einen andern abkömmling hinterlassen.

Zibibbo eine art rosinen aus Syrien; vom arab. zibib, s. Rödiger und Pott in Lassens ztschr. V. 62.

Zigrino s. chagrin II. c.

Zipolo zäpfchen im hahne eines fasses; vom hochd. zipfel? vgl. ndl. tip spitze.

Zirbo netz im leibe, im späteren mittellatein cirbus Dief. gloss. lat. germ. 221°; nach Fr. Pasqualino vom gleichbed. arab. tarb Freyt. I. 213°.

Zito knabe, zita madchen, auch citto citta, zitello zitella,

cittolo cittola; ursprüngl. ein kosewort, gleicher herkunst mit zitta, also eigentl. zitze: diesen doppelten sinn drückt z. b. auch piem. tela und lat. mamilla aus.

Zolla it. chw. erdscholle; vom ahd. scolla. Trotz der ungewöhnlichen behandlung des anlautes würde sich doch ein wort dieser bedeutung nicht füßich aus dem lautlich näher liegenden nhd. scholle herleiten lassen. S. zanca I.

Zotico bäurisch, ungeschlissen; von exoticus fremdüng, meint Menage. Einzuwenden ist, daß it. z keinem x entspricht.

Zussa geraufe; vom dischen zupsen, gezupse wie russa von rupsen; schweiz, zusse bündel, pack.

Zurlo lüsternheit, kitzel, auch zurro; scheint mit surire (in der brunst sein, bei Apulejus) zusammenzuhängen.

### B. SPANISCHES GEBIET.

# Α.

Abába, ababól sp., pg. papoula wilder mohn, klatschrose; entstellt aus papaver, vgl. pavot 11. c.

Aburca sp. pp. grober schuh von ungegerbter ocksenhaut, bekannt als beiname eines königes Sancho von Nacarra; bask. aburquia, von abarra sartes hols oder sweige, weil jene schuhe swerst daraus verfertigt wurden, und quia sache, also sache von sweigen (Astarda apol. p. 292).

A bru sp. 9g, bucht, pass oder felsenschlucht, öffnung im erdboden. Vom fr. havre ist es durch das genus und die bedeulungen getrennt. Sousa leitet es vom arab. åbrah bucht, vb. 'åbrat ("ze) durchgehen, überschiffen, die wörterbücher aber kennen das substantin nicht. Die grundbedeulung i 'etwas das sich öffnet' und so hönnte das vort, wie selten auch nomina aus verbis der vierten lat. conj. entstehen, in übrir, lat. sperire, seinen ursprung haben.

Abrego sp. sudwestwind; von africus, it. affrico.

Abrojo sp., abrolho pg. distel, fußangel. In diesem voorte birgt sich bekannllich eine zusammensetzung: abre ojo thu die augen auf, nimm dich in acht (da disteln und fußangeln sich anhängen).

Acaecer sp. pg. (altpg. auch aquecer, zu unterscheiden von aquecer wärmen, s. unten calentar) sich ereignen; von accadere für accidere, gleichsam accadiscere.

Ace bo sp. stechpalme; verkirst aus aquifolium mit surickgesogenem accent wie in trébol von trifolium. Die didung ist alt, vgl. in einer urkunde vom j. 841 in aceveto Esp. sagr. XL. 378. Daher auch pg. azevinho judendorn. Cat. grévol ist eon acrifolium.

Acechar sp., asseitar pg. aufpassen, spähen; von assectari überall hin begleiten. Aceite sp. pg. ohl; vom arab. al-zait (sprich azzait), hebr. zait Freut. II. 269a.

A cel ga sp., pg. auch selga lauch; van beta sicula nach Cabrera, mit einer im span. ziemlich üblichen umstellung des I (buccula bloca, amadlo amaldo cel) Auch der Araber nennt die beete selq, man sehe Freyt. II. 344°; es fragt sich, ob dieses wart wirklich aus einer einheimischen wursel herrichtt der ab es einer abendändischen sprache entnamme herrichtt der ab es einer abendändischen sprache entnamme.

Acezar altsp. keichen, acezo hauch, athem; wohl vom bask. (labort.) halsa athem, mit demselben suffix wie in hostezar gähnen.

A chaque sp. pg. unpassichkeit, rarvaand, daher it. accincco; rom arab. sach-schak mit ersterer bedeutung Freyt. II. 445-. Beide bedeutungen einigt auch das it. cagione: krankheit ist entschuldigung, vorwond su erscheinen. Altpg. schaque anklage SBos. Genueres darviber bei Engelmet.

Achar pg. finden. Woher dieses seltsame wart, das dem gleichbed, troyare an dunkelheit nicht nachzustehen scheint? Verfolgt man seine geschichte, so findet sich als älteste form after (in einem faral vam j. 1166 SRos.), ch = fl wie in enchar pon inflare. Dasselbe wart in derselben bedeutung hat aber nach weitere verbreitung; die churw. sprache besitzt gleichfalls aflar, die walach. aflà, endlich die neapal. mundart, welche sci für fl setzt (sciume van flumen) asciare, auch acchiare (sic. asciari). Das wort konnte durch umstellung aus dem gr. alaquiver herrühren, allein die bezeichnung eines salchen begriffes lernte man gewiss nicht van den Griechen, die sich ihrerseits des üblicheren etofaxen bis heute bedienen. Vielmehr weist es schlechthin auf das lat. afflare anblasen, anwehen, dem die valkssprache vielleicht denn wer vermag der wunderlichen begriffsentwicklung überall nachzugehen? - die bed. aurühren, antreffen beilegte. Auch lat. conflare heißt nicht bloß zusammenblasen, auch ansammenbringen, ausammenfügen und unser puffen ist aufblasen und schlagen, treffen, ja das pg. subst. ache bedeutet verletzung, aus dem verletzen aber d. h. aus dem heftigen berühren konnte, wie in unserm treffen oder dem lat. offendere, das antreffen, finden hervorgehen. Das älteste mlatein gewährt übrigens schon beispiele der roman, bedeutung. Eine

glosse bei Carpentier (autet adflavit 'adtegit' (attigit); eine andre adfulavit (für adflavit) 'leeiter leigit'; das keronische glossar sagl gradesu afflats 'pijindan' (befunden) p. 1slas; Papias hat afflare 'aspirare, aspergere, attingere'. Die ital. sprache besitst in-afflare besprengen, offenbar das decompomierte afflare der Papias. S. unten haller.

Acibar sp., pg. azevre, cat. cever aloe; vom arab. ac-cabir dass. Gol. 1335.

Acicalar sp., pg. acicalar, açacalar glätten, schleifen; vom gleichbed. arab. çaqala Freyt. II. 509a.

Acicate sp. pg. sporn mit einem stachel stalt eines rädchens; nach einigen vom arab. ssch-schavkah (asch-schavkaton) stachel Gol. 1328 teacher deutung Engelmann nicht beitritt); nach Larramendi soäre es das bask. cicaten, das dieselbe bedeutung hat.

Acipado sp. dicht, fest (vom tuche); leitet Cabrera richtig vom lat. stipatus festgestopft.

Acucia, cucia altsp. behendigkeit, gewandtheit, hurtigkeit, acuciar belreiben, eilen; von acutus 'versutus' Papias, mlat. bei Ekkehard jun. acutia, s. Ducange.

A d 1 i d sp., orlt. sdalil, sdalir Conq. Ultram., po. adsir, ishrer im krieg, heerfishrer; voom arch. ad-dalil voegwein, dies voom ob. dalla den weg zeigen, s. Engelanan (der in der herteitung con dala aus diesem cerbum, oben p. 151, ein miscerständnis erkennt).

Adarve sp. raum oder weg auf der mauer, wo sich die zinnen erheben; vom arab. ad-darb enger weg, s. das wort bei Freyt. II. 19a.

A d e m an sp. pg. haltung, gebärde. Fast alle einheimische etymologen leiten es von manus; Larramendi aber erkennt darin, und vohl mit besserem rechte, ein bask wort adieman (aditzera eman) 'zu verstehen geben', von adi, aditu verstehen und eman geben; d es-man wäre syncopiert aus des-ademan.

A drede sp. pg. adv. 'mit vorsals'; vielleicht vom prov. adv. adreit grade, richtig, egl. cat. adretas 1) richtig, 2) vorsätzlich.

Adur, adures altsp. adverb für lat. vix; eigentl. mit schwierigkeit, von durus hart, schwer.

Afeitar sp. pg anfputzen, schminken, das haar kräu-

seln; von affectare künsteln, das span. wort aus dem port. Enseitar in letzterer sprache wohl von insectare, insicere färben.

Agalla s. gale II. c.

Ageno sp., pg. albèo fremd; von alienus, it. alieno, attfr. alien. Auch der Sarde braucht, wie der Spanier, allenu für it. altrui.

Agenuz sp. schwarzkümmel; vom arab. asch-schenuz, s. Engelmann.

Aguinaldo sp. weihnachts- oder neujahrsgeschenk; unbekannter herkunft.

Ajar sp. beleidigen, mishandeln, durch betastung den glans benehmen; ist identisch mit dem veralleten ajar finden = pg. achur = sp. hallar, vgl. lat. offendere beleidigen, antreffen, finden, pg. ache verletsung.

A labar sp. 9p. loben, con allaudare, das sur Plautus kennt, auch pr. alauzar, südvad. alaudare. Wie hier u nach ausgetretemen d consonantiert ward (egl. Pablo aus Paulus), so behauptete es in der form loar von laudare seine vocalische natur (o == au).

À la be sp. sweig, der bis auf den boden herabhängt, auch schaufel des rades, dachtraufe; nuch Larrament wood bask. alaben 'was sich nach unten neigt', nach Mahn p. 52 allerdings bashisch, aber oon adarras sweig und be unten Hieraus erklärt sich auch das dunkle pp. ab a herabhängender asum, dachtraufe u. dgl., ssgs. aus alaba wie paço aus palaco.

Alacran sp., alacrão pg. scorpion; vom arab. al-'aqrab dass. Gol. 1618.

A la fé, alahé, alaé altsp. interjection der ermunterung, bei Ruis; nicht mit olà ssystetst, sondern ursprünglich eine partikel der betheurung, von fe — fless, in welchem sinne der Portugiese Ribeyro alaté, Gil Vicente aber alahé gebraucht.

Alaga sp. spels, dinkel; von alica feine art weisen.

Al amo sp., slamo, slemo pg. pappel. Die span. philologen halten es für eine entstellung eon ulmus mit vergleichung des nord-almr, alm, engl. elm, und nach Nemnich did dieser baum im gemeinen leben wohl auch alamo genannt. Aber auch almus sit su beachten: die erte heißt in der that alamo negro (alamo blano-ppsulus), alamo negrillo 'alnus' Anton. Nebriss.), und da der Spanier die verbindung in meidet, ana für alna, jaide für jaine spricht, so mochte er alnus in almo alamo verwandeln und den namen von der erle auf die schwars- und weißpappel übertragen.

Alarbe sp., alarve pg. plumper mensch, eigentl. Araber; vom arab. al-arab.

Alarde sp. pg. musterung, heerschau; vom arab. al-'ar'd (عرض) Gol. 1158, Freyt. 111. 137a gleichbed.

A la rido sp. pg. verworrenes kriegsgeschrei; nach Sousa vom arab. nl-arir siegesfrohlocken Gol. 62, getöse Freyl. 1. 24 (Engelmann findet dies wort bei keinem arab. schriftsteller). In der altfr. Chanson d'Antioche II. 122 rufen die Sarazenen sride! sride! worin der herausgeber dasselbe wort erkennt.

Alazan sp., alazão pg. gelbroth (con pferden); nach Sousa com arab. al-'haçan starkes schönes pferd Freyt. I. 3914, nach Pihan gloss. des mots etc. com arab. al-'hasan schön Freyt. I. 3914, buchstáblich etwas genauer. Daher das fr. alesan.

Albañal, albañar sp. abzugsgraben; von alveus graben, flußbett.

Albezano sp. hellbraun, rothbraun; vielleicht segs. aus albo weiß und bazo dunkelbraun, vielleicht auch ist die erste sylbe der arab. artikel, wobei in anschlag kommt, daß es von der farbe der pferde gebraucht wird. Das entsprechende pg. alvação (bei Contancio) gestatet freilich escarlegung nicht, da hier bazo fehlt; aber ist es ächt portugiesisch? Man sucht es vergebens bei Moraes und in dem worterbuche der ahademie.

Albedrio sp. freier wille; von arbitrium mit fortgerücktem accent, pr. albire.

Albédro sp., pg. ervôdo erdbeerbaum, von arbútus dass.; cat. arbosser vom adj. arbuteus, woher auch das mdartl. sp. alborzo s. Cabrera, und das fr. arbousier.

Albornoz sp. pg. wollener mantel, daher das neue fr. bournous; com arab. al-bornos kleid mit capuze Freyt. I 115a

Alborotosp., alvorotopg. aufruhr, ist, nebstalborozo entzücken, wie arabisch beide wörter auch aussehn, nach Engelmann aus dem arabischen nicht nachweislich. Albran s. halbran II. c.

A lbricia sp., alviçara pg. (fast nur im plur gebrauch) geschenk für eine gute nachricht; com arab. al-baschärsh gute nachricht, ob. baschars Freyt. I. 1249, egl. Sousa. In der span. form ist r versetst, nicht eingeschoben, wiewohl Berceo einmal alvicia schreibt; alvistra im Alex. steht der port. form gans nahe.

Alcabàla sp., alcavála pg. abgabe von waaren, die merchauft; nach Sousa vom arab. al-qabalah (das aber eine andre bedeulung hat.) Freyt. III. 3849., dies vom qabala empfangen, ein geschenk annehmen. Engelmann weist al-qabàlah in der bed. einer an den fiscus zu sahlenden taze aus der arab. Litteratur nacht; s. bei ihm p. 18. 106.

Alcahuete sp., pg. alcayote, pr. alcaot, alcavot kuppler; arab. al-qauvād dass. Freyt. III. 513a.

Alcaide sp. pg. befehlshaber einer burg u. dgl.; vom arab. al-qaid befehlshaber, vorgesetzter Freyt. III. 513a.

Al calde sp. schultheiß, richter. Man leitet es wohl vom arab. al-mogallad fürst des volkes, s. bei Covarruvias, aber bessere ansprüche hat al-qs'di richter Freyt. III. 461b.

A la n ce sp. pg. eerfolgung, erreichung, eleanzat verfolgen, erreichen; vom arab. al-qannç beute des jägers, ob. qannça erjagen Freyt. III. 5043. Wörter so aligemeiner bedeutung wurden nicht leicht aus dem arab. entnommen, da die eigne sprache ausreichte: man wäre darum berechtigt in alcanzar ein abgedniertes encalzar (s. incalciare L) ansunehmen, aber das arab. wort ist ein jagdausdruck und der gieichen hat diene sprache der span. mehrere geliehen. Gleicher herkunft ist auch pg. al-canços fänge der raubvögel. — Fängelmann hat alcance nicht aufgenommen.

Alcán dara sp. stange, worauf der falke sitzt; vom arab. al-kandarah dass. Freyt. IV. 63a.

Alcarraza sp. irdenes gefāß das wasser kühl zu halten: vom arab. al-korrāz krug, val. Engelmann.

Alcartaz, alcatraz sp. düle, pg. cartaz anschlagzettel; von chartaceus, mit arab. artikel.

Alcazar sp. pg. festes schloß, auch hintercastell des - schiffes; vom arab. al-qaçr Freyt. III. 4526, das im plural schloß bedeutet. Daher auch it. cassero. Alcor sp. anhöhe, hügel; vom arab. al-qårah, pl. alnur dass. Gol. 1979.

Al corn o que sp. pg. (m.) korkbaum, daher it. alcornoch; ssgs. aus quern-oco schwammichte eiche? oco = hueco, s. unten.

Alcorque ap. pg. (m.) schuk mit korksohle a. v. a. sp. corche, daher unser kork wie das engl. cork. Es muß, da es nicht arabisch ist, wenigstens in dieser sprache keine eurset kat, aus lat. cortex entstanden und aus alcorgue abgeändert sein, ogl. codigo von codex, pega von pix, pulgn von pulex, alle mit g.

Alcotan sp. ein raubvogel, falco rusticolus; aus dem arab. al-qa'tam oder al-qo'tami accipiter (Engelmann).

Alcuño sp. suname. Das arab. kunje bedeutet einen su- oder vornamen, der dem eigentlichen namen vorangeht und jedesmal das wort abu (vater) enthalt, worauf suweilen der name eines sohnes folgt, z. b. Abu Ali Mohammed vater Ali's M.; aber eben so wohl kann ein appellativ folgen wie in 'vater der tugenden', s. Kosegarten in Lassens atschr. I. 297 ff. Hieraus ist unsweifelhaft das span, wort, dem der arab, artikel vorgesetzt ward. Dagegen bedeutet das nun veraltete fem. alcuña, pg. alcunha geschlecht, gens, und es ist wohl zu erwägen, ob in diesem worte, da der bloße stets wechselnde suname mit dem begriffe einer geschlechtsfolge nichts gemein hat, nicht vielmehr das goth. kuni genus, oder das zege. athala-kuni, zu folgern aus dem ahd. adal-kunni nobile genus, verborgen ist. Das erweichte span. fi rechtfertigt sich aus der flexion gen. kunjis, dat. kunja; die bedeutung konnte sich, wie oft, erweitern. Der valencian. wappendichter J. Febrer braucht alcunya überall von den adelichen geschlechtern, deren wappen er beschreibt; sa alcunya e sa real sanch str. 109 u. dql. - [In betreff des etwaigen goth. ursprunges von alcuna ist indessen anzufügen, daß Engelmann aus l'edro von Alcala dem arab. al-konjah auch die bed. 'renombre de linage' sugesteht.]

Al dés sp. pg. cat. weiter, dorf. Mit recht findet Souss einen ursprung im arab. v'd-daïn (2020) grundstick findet Souss III. 34r: ebenso, was die form betrifft, ward aus arab. almaïn (storaz) sp. slmes. Aus dem longob. nidius, nidio' (em mlat. liut.), woher es S. Rous s. v. und Grimm rechtsalt. 309 entspringen lassen, würde sich die endung en minder leicht rechtfertigen.

A led añ o sp. grânse, adj. angrânsend. Möglicher weise on limituneus, alsa für a-lendaño mit ausgestoßenem n vor d, was sanst nicht sponisch ist, sich aber als dissimilation rechtfertigen ließe. Andrer meinung ist Larramendi, der es aus dem bask. alledaño herleitet und dies aus aldea nachbarschaft und der pråp. Jaño s. v. a. sp. hasta susammensetst: da aber auch hier dissimilation angenommen werden mitte, so bleibt man besser bei dem lat. etnmon.

Alerce sp. lerchenbaum; ron larix, it. larice, mit corgesetstem arab. artikel, fraglich, ab durch einfluß des arab. al-arzah ceder Freyt. I. 25 = pers. arz pinus, cypressus Vullers 1. 79c.

A le ve ap. treulos, certâtherisch, altsp. sbh. aleve, pg. sleive treulosigheit, cerrath. Nach Covarrueias vam lat, allevare, sa daß es eigentl. rebell bedeutet, aber diese bedeutung hat es nie gehabt, auch fehlt dem Spanier das verbum. Sallte es aus deutscher wursel sein? Gath. heißt levjan verrathen, aas. læva verrâthen.

Alface pg. lattich; vom arab. al-chass dass. Freyt. 1. 485.

Alfadia sp. geschenk zum bestechen; vom gleichbed. arab. al-hadijjah Freyt. IV. 379b.

Alfalfa sp. eine art klee; vam arab. al-'halfah Freyt. I. 418a.

Alfana sp. (fehlt pg.) graßes, starkes, muthiges pferd, daher altfr. destrier ausaine Sax. I. p. 129.

Alfange sp. pg. sabel; vom arab. al-changar dolch Freyt. 1. 530c.

A l'araz sp. pp. leichtes pferd der maurischen reiter eigen arab. el-laras pferd. Freyt. III. 331: In einem achreiben papst Johanns VIII. an könig Alfons ean Galkicien liest man: aliquantos utiles et optimos Mauriscos cum armis, quos Hispani cavallos alpharaces vocant, ad nos dirigere non omitatis DC. e. farius. Hier steht alpharaces adjectivisch eie auch pg. cavallo alfaraz und altfr. cheval auferant.

Alfarma, albarma sp. ein kraut, wilde raute; arab. al-harmal dass. Freyt. I. 372<sup>b</sup>.

Alférez sp. pg., altsp. alferece, alferce fahndrich,

früher aber auch ein ausdruck für höhere würden, z. b. alferez del rey comes stabuli, connétable; vom arab. al-lâres reiter, ritter Freyt. 111. 332°.

Alfiler, alfilel sp., pg. alfinete stecknadel, plur. sp. alfileres nadelgeld; arab. al-chilál spitzes hölzchen zum zu-sammenstecken der kleider Freyt. I. 510°a.

Alfócigo, alfóstigo, alfonsigo sp., pg. alfostico pistazienbaum; arab. al-fostoq dass. Freyt. 111. 346°.

Allombra sp., pg. alfambar fußteppich; arab. al-chomrah teppich sum beten Freyt. I. 524b.

Alforja sp., alforge pg. quersack; com arab. al-chorg Freyt. 1. 4726.

Alfoz sp. pg. gemarkung, bezirk; vom arab. aľbauz aleichbed. Freut. I. 441s.

Algália sp. pg. zibetkatze; arab. al-galijah Freyt. III. 292<sup>b</sup>.

Algar sp. pg. grotte; vom arab. al-går dass. Freyt. III. 301a.

Algara sp. pg. streifsug auf feindliches gebiet (wie it. gualdana); vom arab. al-gårah dass. Freyt. III. 3015, daher auch vb. algarear hurrah rufen, sbst. algarada lärm, geschrei.

Algéz sp. gypsstein; von gypsum, sp. auch geso, it. gesso.

Algoz pg. henker, scharfrichter.

A lg ua cil, alvacil sp., pg. alguazil, alvacil, alvacir eine gerichtperson, pg. guazil auch miniter, gouereneur; com arab. vazir, al-vazir vervalter des staates, vesier, dies von vazara tragen Freyt. IV. 461\*. Über die abänderung der grundbedeutung des arab. voortes im spanichen sehe man Engelmann p. 40-41. — Aus alguazil, das auch aufseher bedeutet, entstand sehr wohrscheinlich das fr. argousiu, das it. aguzzino sklavenaufseher, welches daher auch dem Spanier fehlt.

Algures pg. ortsadverb für lat. usquam, alt algur, alhur; von alicubi, also eigentlich für algubre, wie alubre für aliubi. Vgl. unten nenhures.

Alholba sp., pg. alforva eine pflanze, foenum graecum; vom gleichbed. arab. al-'holbah Freyt. I. 415a, dies vom vb. 'halaba. Bask. allorbea.

Aliento sp., pg. alento athem, vb. alentar; von anhe-

litus, mit versetzung des n und l alentus, vgl. peligro aus periclum.

Aliso sp. erle; vgl. die nhd. form else. Aliso steinkraut, von alvsson.

Aljaba sp., pg. aljava köcher; com arab. al-gabah

Aljófar sp., pg. aljofre kleine perle; vom arab. al-gauhar edelstein, perle, ein urspr. pers. wort, Freyt. I. 3278.

Allende altsp., pg. slem, ortsadverb für lat. ultra; zsgs. aus alli ende 'von dort aus'.

Alloza sp. mandel in der grünen schale; vom arab. al-lauzah mandel Freyt. IV. 1355.

Almaden sp. vrlt. bergwerk, erzstufe; vom arab. alma'dan gleichbed. Freyt. III. 122a.

Almagre sp. pg. bergroth, eine erdart; vom arab. almagrah rothe erde Freyt. IV. 1959.

Almea s. oben aldea.

Almece pg. molken; vom arab. maçl Freyt. IV. 1866.
Almena sp. zinne, pg. ameia; vom lat. mina (nur im

plural üblich) mit corgefügtem arab. artikel. Marina u. a. beziehen es aus dem arab. si-menän verhinderung, befestigung; das lat. wort aber hat genau die bedeutung des spanischen.

Almez sp. nesselbaum, celtis australis (Seckendorf); vom arab. al-mais, s. Engelmann.

Almofalla altsp. altpg. heer; arab. al-ma'hallah lager Freyt. I. 414a, vgl. Sousa.

Almofar, almofre sp. almafre pg. panzerkappe; vom arab. al-migfar aus eisenringen verfertigter helm Freyt. III. 285b.

Almohada sp., almofada pg. küssen, kopfküssen; vom arab. al-mechaddah Freyt. I. 464°, vgl. Sousa.

Almohaza sp., almofaça pg. striegel; com arab. alme'hassah dass. Freyt. I. 377s.

Almone da sp., almoeda pg. versteigerung; vom arab. al-monâdija dass., dies von nâda schreien, ausrufen (Engelmann).

Almorranas sp. (plur.), pg. almorreimas, cat. morenas eine krankheit; entstellt aus haemorrhoides.

Almoxarife sp., almoxarife pg. zollaufseher; com arab. al-moschrif aufseher Freyt. II. 4145. Almud sp., almude pg. ein getreidemaß; vom arab. almod dass. Freut. IV. 1594.

Al muerzo sp., almorço, almoço pg. frühstäck, ob. almorzar (cat. esmorzar); nicht mit Cocarruvias vom arab. artikel und dem lat. morsus, sondern von admorsus bei Symmachus (l aus à rgl. Alfonso aus Adfonsus, Hadufuns), gleichbed. måd. anbiz.

Alnado, andado sp., pg. enteado stiefsohn; von ante natus der vor der gegenvärligen ehe geborene, span. auch antenado, in den isid. glossen antenatus 'privignus'; gr. nobyovoc.

Alosna s. aluine II. c.

Alūbia sp. schminkbohne; ein gans arab. wort, gr. λόβος, Freyl. IV. 133«.

Alquile sp. pg. miethe, alquilar miethen; vom arab. al-kera miethpreis Freyt. IV. 316.

Alubre altsp. FJ., auch Bc. Loor 114 (100 a jubre steht) ortsadverb; von aliubi.

Aluir pg. schaukeln, anstoßen, dsgl. aushöhlen (vom wasser); von alludere schäkern, plätschern, anschlagen, dem sinne nach passender als alluere bespühlen.

A m a sp. pg. amme, pflegerin, hausfrau, daher moviert ano hofmeister, hausherr. Schon Isidorus kennt amma: hace avis (strix) 'vulgo' dicitur amma ab amando parvulos, mode et lac præberc fertur nascentibus. Der vogel heißt amma, weil er milch gibt. Freilich nicht aus amare floß das wort, es ist ein alteinheimisches, bask. ama, gael. am mutter, occil. ama großmutter, ahd. ammå nutrix.

Amago sp. altpg. drohende gebarde, vb. amagar.

Åma go pg. her's oder mark eines dinges, innerster theil, gel. cat. pr. amagar verbergen. Aber sp. åmago, cat. åmag, åmad besteichnen einen eigenthimitek unangenehmen geschmack des honigs, sp. åmago heißt auch ehet, widerwille. Die herkunft diesse wie des ovrigen wortes ist unermittelt.

Amapola sp. eine pflanze, mohn; nach Larramendi durch versetsung aus dem bask, einalopa was dem sohlafe unterwirft, von ema, eman geben, und lopa, lopea unter dem sohlafe. Ygl. wegen des begriffes sp. adornidera mohnpflanze.

Amarillo sp., amarello pg. gelb, amarellus in einer urkunde vom j. 988 Esp. sagr. XXXIV. 455; it. amariglio bleich hat Veneroni. Galle ist bitter sugleich und gelb, und so konnte das word aus amarus entspringen. Diese etymologie aber, die sweei eigenschaften logisch verhrüpft, weil sie sich sufällig an demselben gegenstande wohrnehmen lassen, ist gefährlich: mit gleichem rechte ließe sich siß und gelb durch honig vermittelm. Trefflich leitet Mahn p. 61 dieses word uss ambar, so daß ihm ambarillo (bernsteinfarbig) vorangieng. Der ausfall des b hinter m ist unbedenklich, man sehe Rom. oranm. 1.20%

Ambidos, amidos altsp. adv, ungerne, soider willen (s. die solssare bei Sanchez); com invilus, wie Cabrera richtig sieht, it. invito, altfr. envis. Neben amidos, que non de grado Cron. rim. ed. Michel v. 681 steht auch a miedo, que non de grado v. 490, vermuthlich durch umdeutung (aus furcht).

A mito sp. ein kleidungsstück, altfr. amit; von amictus.
A mojar pg. melken; etwa vom gleichbed. arab. muscha'a
(zaa) Freyt. 1V. 1822? Übergang des arab. sch in die span.
kehlaspirata hat sich öfter ereignet.

Amortiguar s. santiguar.

Anafar pg. saubern, glatten.

Ancho sp. pg. weit; von amplus, it. ampio ff., ebenso henchir von implere. Zsgs. ensanchar erweitern, gleichsam ex-amplare.

Anco pg. ellenbogen, biegung, com gr. ἄγχος bug, vertiefung; sp. ancon (m.) bucht, rhede, con ἀγχών dass. Ein bret, ank winhel kennt Le Pelletier. S. auch Ducange v. ancus.

Andario sp. bachstelze; zsgs. aus andar gehen und rio fuß, die am flusse wandelt.

Andas sp., andes pg. (nur im plur.) sänfte; nicht von andar, es ist das lat. amiles stangen; amiles basternarum tragstangen der sänften, sagt Palladius, also im span. der theil für das ganse gesetst. Vgl. hante II. c.

Andromina sp. mährchen um einen zu hintergehen; nach Larramendi das bask. andraminac unpässichkeiten der weiber (die oft als vorwand gebraucht werden), das sich leicht in andrea weib und mina schmerz zerlegt.

Angaro sp. signalflamme; vom bask. garra flamme, an garra dort flamme, s. Larramendi.

Angra sp. pg. bucht; scheint griechischer herkunft, zeigt sich aber schon im mlatein: ancrae ἄγκεα, αὐλῶνες Gl. gr. lat. val. ἀγκάλη. ἀγκύλη ellenbogen.

Angurria sp. wassermelone; ein rein bask. wort, s. Larramendi.

Ansia sp. pg. cat., sard. ensia, ensa anget, auch altfrainse Ben.; vom adj. enxius, enxia, vgl. esma II. a.

Antojo sp., daher pg. antojo für antolho laune, grille, lüsternheit; von ante oculum vaas einem vor die augen kommt; dazu in sinnlicher bedeutung das nur im plural übliche sp. anteojos, pg. antolhos brille.

A nadir sp. hinzufügen; von in-addere, alt ennadir Bc., altpg. emader SRos., auch wal. innedi.

Aña fil sp , anafil pg. trompele; vom arab. an-nafir eherne trompete Freyt. IV. 312\*, dies aus dem pers. nafir, vgl. Vullers s. v. karrana II. 823\*. Auch pr. amafil 'parva tuba cum voce alla' GProv. p. 51\* (wohl anishi zu lesen).

A n a g a z a, nagaza sp., negaça pg. lockvogel. Larramento zerlegt es in die bask, wörter ann goza siße amme, etwas su poetisch für die sache. Ferreira su Lus. 1, 86 leitet es aus lat. illex, das etwa enagaza (egl. wegen des n encina aus ilex), sodann anagaza (egl. añadir aus enadir) ergeben konnte. Grammatisch leichter wäre umstellung aus enganza (enganar anlocken), doch empfiehlt sich die vorhergehende deutung durch das genaueste susammentreffen der begriffe.

Añil, añir sp., anil pg. indigopflanze; com arab. annilah indigofera tinctoria Freyt. IV. 359s, dies com pers. nila. Añu sg ar sp. nicht frei athmen können, oor zorn ersticken; com bash. niusca schlund (Larramendi).

Apaciguar sp. s. santiguar.

Apear sp. pg. absteigen machen, buchstäblich auf den fuß stellen; von pes, sp. pié.

A pero sp., a peiro pg. schiif und geschiir, auch schäferei, daher a pris co schafstall, egl comask, aper eerschlag weischen stall und heuschober; erklärt man aus apparare surüsten, so doß man ein substantie con ungewöhnlicher aber doch nicht unmöglicher prägung apparium annehmen muß.

Aposentar sp. pg. herbergen, aposento herberge, zimmer; participialverbum von posar (lat. pausare), woraus eigentlich aposantar entspringen muste, auf dessen form aber das begriffsverwandte sentar (setzen) eingewirkt haben mag.

Aquende altsp., pg. aquem, ortsadverb, citra; zsgs. aus aqui ende (lat. eccu' inde) 'von hier aus', so daß es mit it. quindi zusammentrisst.

Aquese sp., altpg. aquesse pronomen; zsgs. aus eccu' inse.

A rag a n, haragan sp. träge, fehlt pg.; muthmaßlich com ahd. arag, arg geisig, nichtswürdig, träge. Ein verpöntes schimpfuort bei den Longobarden: si quis allum argam per furorem clamaverit ect., dsgl. Paulus Diac. 6, 24: memento, quod me esse inertem et inutilem dixeris et vulgari verbo arga vocaveris. Auch die alte heimath der Longobarden bewahrt dieses wort mit demselben suffix, comask. árgan, berg. arghen poltrone. In das gr. ågyó; für åteyó; (egl. argus 'tardus' Papias) passt wenigstens die span. form minder leicht.

A rañar sp. kratsen, sbst. araño, dazu das veraltete ober populâre a ruñar. Îhre herkunft ist nicht gans deutich. Vielleicht ist erstere form mit einmischung oon radere aus letsterer abgeändert: stammt nun diese von arare wie rasguñar von rasgar? Oder eom sp. roña (pr. runha) krâtse? Die bedeutum von arare wiederstrebt.

Arcilla sp. thonerde; von argilla mit eigenthümlicher behandlung der hehlmedia wie in arcen (agger) und andern.

Arda, ardilla sp., harda pg. cichhorn. Larramend hált es für baskich und serlegt ei in die vörler ari da 'es bevogt sich immer', aber der bask. name ist anders. Aus lat. nitella konnte durch die übliche prothesis des a anceilla, wohl acuch arcillal, ardilla entstehen und hierusa arda abgesoft werden. Vielleicht aber findet sich eine swerdässigere herleitung.

Ardite eine geringe span. münse, in Guienne hardi, limous. ordi; com bask. ardita, dies con ardia schaf, egl. pecus, pecunia, Lécluse gramm. basque p. 33. Nach Larramendi v. dita ist es auf andre veise susammengesetst.

Argolla sp., argola pg. ciserner ring, halseisen; con aro reif und gola kehle, hals, span. mit erweichtem 1 wie in gollete.

Arisco sp. pq. wild, ungezähmt, scheu, nach Constancio.

der es om arena herleiet, auch trocken, z. b. terra arisca. Von rigidus, zunächst riisco, dann a-riisco, arisco? aber prothetisches findet auf adjectiva keine anwendung (a-musco moschusfarbig kann aus einem gleichautenden substantie herrühren, auch steht ihm eine form musco zur seite, sogen kein risco vorhanden ist). Besser denkt man sich in arisco eine abkürzung aus striiscado kühn, dagl. schroff, letztere bedetuum flöärfich genommen.

Armadilla sp. gürtelthier; gleichsam gepanzertes thier, pon armado.

Aro sp. pg. reif, ring, altpg. umkreiß einer stadt, eines dorfes u. dgl., s. S. Rosa.

Arrabalde, arrabal sp. pg. vorstadt; vom gleichbed. arab. ar-raba'd Freyt. 11. 1115.

Arrate sp., arratel pg. gewicht von 16 unzen; vom arab. ratl gewicht von 12 unzen Freyt. II. 160%.

Arrebol sp. pq. der rothe glans, den die wolken vor sonnenaufgang oder nach sonnenuntergang annehmen, dsgl. die rothe schminke. Mahn p. 48 zieht es aus dem arab. rabab weiße wolke. Vielleicht aber läßt sich die deutung aus rubor. wobei an Aurora rubescit Virg. erinnert werden darf , aufrecht erhalten. Daß nämlich al auch manchem nicht arabischen worte vorgesetzt wird, ist gewiss (Rom. gramm. I. 351) und daß der Spanier auslautendes r gerne in 1 wandelt (marmol, arbol, vergel cet.), ist eben so gewiss; überdies trat noch eine vertauschung des radicalen o oder u mit e ein wie in arredondar für arrodondar. Ist dies factisch richtig, wie es theoretisch schritt vor schritt bewiesen ist, so entspricht das verbum arrebolar (rothen) dem it, arrovellare, nur daß dies aus dem adj. rubellus entstand, und man braucht nicht einmal den arab, artikel in anspruch zu nehmen, da das substantiv aus dem verbum (worin ar = lat. ad) gesogen sein konnte. Nach form und begriff scheint sich diese etymologie aus nationalem element besser zu empfehlen als die aus fremdem. Krit. anhang p. 20.

Arrecife sp., pp. strecife, recife, alsp. strucife, allpg. stracel dammstraße, dugl. klippe des merens, dahre voll récif, ressifreihe mit wasser bedechter klippen; com arab. ar-taçaf reihe steine im wasser um dorauf hinüber su schreiten Freyt. II. 1559. Man sche auch Engelmann v. arrecife.

Arrel, arrelde sp. ein gewicht von 4 pfund; vom bask. erraldea gewicht von 10 pfund (Larramendi).

Arriba sp. pg. adverb. für lat. supra; von ripa ufer, anköhe. val. unten derribar.

Arriero sp., articiro pg. maulthiertreiber; con dem an die maulthiere gerichteten zuruf arre (neupr. it. arri), altsp. farre, der arab. ursprunges sein soll, s. Sousa. Arripiar pg. schaudern: nach den portug. etymologen

Arripiar pg. schaudern; nach den portug. etymologen von horripilare.

Arroba sp. pg. gewicht von 25 pfund; vom arab. arrob'a (جع) vierter theil (des centners) Freyt. II. 1136.

Arrojar sp., arrojar pp. verfen, auch duft, strahlen verbreiten, sprossen, arrojo dreitigheit, verwegenheit. Möglicher weise von ruar, gleich dem fr. ruer umgebogen aus lat. ruere, mit histustilgendem j rujar rojar arrojar; wegen dieses j s. unten trage.

Arroyo sp., arroio pg. bach, arroyar überfluthen, wegspie, altsp. arrogio, mlal. arrogium sehon in einer urhunde som j. 775 Esp. sagr. XVIII. 301. Gewiss nicht von rives Verwandt scheint lomb. rogia bach sum wässern der wiesen, mlat. rogium (9. jh.), weshalb Muratori ant. ital. II. 1105 an gr. ξοή von ξέω erinnert. Man vgl. auch wal. eruge wossergroben, ungr. ürök.

Artalejo und artesa s. artoun II. c.

Ar ti ga sp. cat., artigua pr. frisch angebautes feld. Nach Adelung Mithr. II. 43 celtisch, vol. hymr. aru pflügen weie aber abgeleitet und warum nicht eben 20 wohl vom lad. arne? Auch die bask. sprache kennt arties, artigs, worin Larramendi mit beryling auf den gebrauch desselben die mei eigennamens (20 heißt 5. b. ein gerichtssprengel von S. Sebastion) ein dieser sprache angehäriges wort erkennt.

A SCO sp. 9g., sard. ascu ekel, abscheu, ascoso und asqueroso, ascoroso ekelaft, letstere form auch im almail, s. Boneesin disput, musca ee. 226. Das wort ist eon unsicherer herkunft. Es mahnt an gr. alozo, schande, alozo, häßich, aber näher stehen, den griech. wörtern gleichbedisched, sobt. 90h. siviski, ags. ævisc, ağı ndd. nisk, sich, ja selbst die deutsche interj. des chets iks könnte verwandt sein, vie denn auch manche in dem roman, worte einen blögen naturausdruck fälhen. Larramendi se, und unabhlögen naturausdruck fälhen. Larramendi se, und unabhlögen

von ihm Diefenbach goth. wb. I. 26 vermuthen dagegen auf bask. ascó (asqui) 'viel, zu viel' d. k. satt, übersatt: allein der bask. ausdruck für saco sit nicht sace, sondern nach, welches letstere zu vermeiden die span. sprache keinen anloß halte. Man vgl. noch churve. aschrie unrein, sechrie unreinigkeit. Merkwördig ist auch die span. form u s g o für ssco-

As cu a sp. pg. giùhende kohle; fügt sich trefflich sum ah. sach, goth. azgò, nhd. asche, ohne daß man darum mit Diefenbach ein goth. asgvò eroraussusetsen hälte, d. h. es fügt sich eben so wohl zu asca wie eslingua zu slinga. Wegen der begriffe egl. lat. it. favilla asche und funke. Hat etwa das bask, nuscu'a stoff zu asche', welches Humboldt als ein ächtes einheimisches wort gibt, dieselbe quelle? Larramendi's zusammensetsung des span. wortes aus dem bask. asco sus (d. h. aemus (euer) sit sicher verfehlt.

Asear sp., asseiar pg. putzen, schmücken.

Asinha pg. adverb für lat. statim; doch wohl von agina I. zu trennen? etwa von ad signum auf den wink.

A sir ap. pg., alttp. azir ergreifen. Die herleitungen aus lat. ansa oder aus bash atsi (fassen) sind absulchnen, da sie sir das span. präsena asgo d. h. für das eingetretene g, welches sonst nur in lat. wörtern vorkommt, keinen grund hergeben. Das wort entsprang vielmehr aus dem gleichbed. lat. apsicire für apisci, aga. apsir asir, präs. apiscor apsco asgo, also in diesem tempus mit zurückgesogenem accent wie in cubro von coopério. Wo ein vorhandenes lat. wort genügt, sind neubiddungen nicht zusudassen.

Asurarse sp. anbrennen; für arsurarse, ogl. it. pr. arsura brand, sard. assura.

Atalaya sp. pg. wachtthurm, warte; vom arab. 'talaah (salb) anblick Freyt. III. 65b.

Atar sp. pg. cat. binden; con aptare anpassen, anfügen, daher zusammenfügen (wie gr. ögnöfzer), oder von arctare zusammenpressen, daher zusammenschnüren? Wiewohl r vor c ausfallen kann, so empfiehlt die form doch das erstere etymon. In den glossen des Placidus werden beide verba mit vincire als zynonyms zusammengestellt: abto, vincio, arto Class. auct. VI. 554.

Atarfe sp. vrll. ein strauch, tamariske; vom arab. a't-'tarfah Freyt. III. 50b.

A la viar sp. pg. schmücken, atavio schmuck. Souac meint com arab. a'L-'ltaba zurüstung, also ungestelli attabia, aber diese umstellung des i ist nicht spanisch. Es passt buchstäblich sum golh, ga-le'yjau anordnen, bestellen, lêva ordnung, reihe, oder ebeu so wohl su dem cervandlen tang (prät. tavida), ags. tavian, engl. taw, ndl. touwen, ahd. zavjan machen, bereiten, vgl. sp. paras bereiten, schmücken. A = lal, ad wird im span. leicht vorgestels.

Atisbar sp. aufpassen, lauern; vom bask. alisbeatu, dies von ateis verschlossene thüre, und beatu schauen, also durch thürritzen schauen (Larramendi).

Atobar sp. in erstaunen setzen, betäuben; von tuba trompete, etwa wie altonare von tonus. Aus goth. daubjan wäre in üblicher weise adobir geworden.

Atracar sp. pg. ein schiff heranziehen. Von attrahicare? Besser, da es ein schifferausdruck ist, vom ndl. trekken, santrekken.

Alreverse sp. pg., altp. Ireverse sich erdreisten. Es soll von tra-vehere herkommen, ist aber von sibi altribuere, sibi Iribuere sich beliegen, sich anundhen. Das daneben oorhandene atribuir, tribuir stört diese herleitung nicht: jenes it das altere voort, in dessen präsens noch der lat, aeceen haftet, atrévo = attribuo. An das gleichbed. bask. atrebitu ist also nicht zu denken, dies ist selbst aus dem span. her-über genommen.

Ätril sp. lesepult; vielleicht entstellt aus latril, letril, gleichsam lectorile, atlfr. letrin, indem aukuutendes 1 in dem artikel aufgieng, el latril ats el atril verstanden ward. Letril in der bed. leuchterstuhl kommt vor.

Auce, abce altsp. (f.) geschick, looß, s. b. con dios e con la vuestra unce PC. 2376; buen auce 2379; abce mala Alz. 545; suce dura Bc. Mil. 778. Sanckes erwähnt aus Apulejus met. lib. 9 bona et satis secunda aucilla, und eine surüchführung con aucilla auf ein vermeintliches primitie auce ließe sich annehmen, s. Rom. gramm. L. 28; bei auspicium aber, dessen genus sich nach dem oon suerte gerichtet hälte, bedürfte es dieser annahme nicht. An auce, abce lmägft sich vermittelst der alteal, bei Aus. March vorkommenden form abzisch das sp. adj. aci ag o, p. axingo unglick bringend, span als sols, unglickticher sufal, dos mit seinem i die deu-

lung aus auspicium unterstützt, doch müste das unübliche suffix ago aus aco erklärt werden.

Aullar sp. (aiular Bc.) heulen; von ejulare wie ayuno von jejunium.

Autillo sp. eine art eulen, käuzchen; von otus (ωτός) ohreule. Es scheint für a-otilla mit vorgefügtem a zu stehn.

Auto sp. pg. verordnung; von actum, it. atto. Daher sp. auto de fe, pg. auto da fé glaubensbeschluß.

Averiguar sp. pg. s. santiguar.

Avés, abés altsp. adverb, wofür neusp. apenas; von ad vix, wie assaz von ad satis, churw. vess. Verstärkend ist die zss. mal-avez.

A vie so sp., avesso pg. verkehrt, unrecht; von aversus: so auch altsp. envesar für enversar; vgl. rivescio I.

Avol altsp, altpg. s. avol II. c.

Ax edrez sp., xadrez, enxedrez pg. schachspiel; oom arab. asch-scha'treng schachbrett, dies aus dem persischen, das aber indischen ursprungs ist und hundert (d. h. cerschiedene) farben habend' bedeutet, s. Vullers 11. 431,... Ax en jo sp. vermuth; vom absinhtium. Die alten

schrieben auch enxenso.

Axuar, axover sp., cat. exober ausstattung einer neu-

Axuar, axovar sp., cat. axobar ausstattung einer neuvermählten; arab. asch-schuar Freyt. II. 463b.

Ayo sp. hofmeister, aya kinderwarterin, it. ajo, aja. Nach den span, etymologen vom griech, vb. aver leiten, ersiehen: dann aber hatte ein griech, substantiv dieses stammes schon vorhanden sein müssen, welches man in avovoc nicht suchen wird. Es könnte gothischen ursprunges sein: ahd. hagan, hagjan schirmen, pflegen (ndl. heghen erziehen Kil.) gab ein sbst. hagjo pfleger , auch kommt (von einem andern verbum?) heio huter und der eigenname Heio vor Graff IV. 761. 701: daß hieraus avo werden konnte, versteht sich. Doch tritt hier ein , wie es scheint , ächtes bask. wort dem gothischen in den weg. Larramendi II. 316 bemerkt ayon mit der bed. 'einer der wartet und einer der folgt', daher auch zaya hüter, seinzava kinderwärter u. a., val. Hervas catal. delle lingue p. 220. Es kommt etwas darauf an, ob das ital, wort ein einheimisches oder ein aus Spanien eingeführtes ist. -/Wackernagel fragt: ava von avia, avo ebenso von einem avius?]

A za pg. 1) henhel, öhr an gefäßen = sp. nsa, cat. nsas und nonsa, lat. ansa, 2) flöpel des vogels = sp. als, das der Portugiese in diesem sinne kaum gebraucht; vielleicht wiederum das lat. ansa, indem man den flügel, woran man den oogel faßt, als griff betrachtete; oder führte man etwa das mlat. ascilla = axilla auf ein unrichtiges primitio ascia, zaa surück? Merkwürdig trifft das port. wort zusammen mit einem gleichbed, latein : acia 'ala Gl. Isid. (aria als Eze. Pith.), aber wo hätte dies seine quelle? Graevius liest dafür axilla sla.

Azafate sp. pg. körbehen; vom arab. as-safa'te dass. Freyt. II. 223b.

Azona sp., auch entstellt in fascona, pr. ascona, altcat. escona Chr. d'Escl. 645s speer; vielleicht vom ahd. asc esche (eschiner schaft Nib. 537). Dazu pg. ascona mit der bed. comet, die auch dem lat. hasta zukommt.

Azőfar sp. pg. messing; ist das arab. aç-çofr mit ders. bed. Freyt. II. 504a.

Azogue sp., azougue pg. quecksilber; vom arab. azzaibaq dass. Gol. 1075, Freyl. II. 219a, aus dem persischen.

Azote sp., açoute pg. peitsche, azotar, açoutar und wohl auch it. ciottare geisseln; vom arab. as-sau't Freyt. 11. 375.

Azucena sp. pg. weiße lille; vom arab. as-sûsan, hebr. zuzan, gr. govgov, s. Gol. 1237, Freyt. II 375b.

Azufaifa, azufeifa sp., pg. açofeifa brustbeere; arab. az-zofaizaf Gol. 1101.

# В.

Babazorro grober mensch; buchstäbl. bohnensack, spitzname der Alabesen, die viel bohnen essen, vom bask. baba bohne und zorro sack (Larramendi).

Bacalao s. cabeliau 11. c.

Bacia sp. pg. becken; mlat. baccea, variante bei Isidorus, vgl. bacino I., mit dem es gleicher herkunft ist.

Bácoro pg. einjähriges schwein; vom arab. bekr (bekron) junges thier Freyt. I. 145°, s. Sousa ed. Moura (von Engelmann nicht aufgenommen). Mit fr. bacon ist es gewiss nicht vervandt. Badana sp. pg. gegerbtes schafleder, dsgl. gefärbtes leder zu bückerdecken; rom arab. bi-'tånah, s. Engelmann. Daher fr. basane dass. (s aus d durch prov. einfluß), adj. basané von der farbe dieses leders.

Bu fo allsp. pg., neusp. baho, cat. vaf hauch, dunst, sp. adan, pg. bafar durch den hauch eruärmen; naturausdruck das ausstoßen der luft nachzubiden, vgl. mail. banfå schnauben, arab. bachara aushauchen Freut. I. 90°.

Bahari sp., pg. bafari eine art sperber; nach Sousa s. c. a. überseeisch, vom arab, bahr meer (bahri marinus Freyt. I. 884), ein name, der auch andern über das meer sliegenden raubvögeln beigelegt wird.

Baladi sp. werthlos, gehallios; augenscheinlich arabischer herkunft, nach span. etymologen s. v. a. städtisch, von halad stadt Gol. 314, wei in der stadt den landleuten verfälschte woaren verkauft würden, s. Cocarruvias. Balad bedeutet auch hohte hand, stermelnere gegend des himmels u. dal.

Baladrar sp. schreien; vielleicht eine umbildung des altsp. balitar blöken, durch einmischung von ladrar bellen.

Balsa sp. pg., bassa cat. pfütse, dsgl. floß, port. auch strohgeflecht, gestrüppe; nach Larromendi vom bask. balsa stropprüngl. sammlung, anhälung, vas den bedeutungen genigt. Vgl. Humboldt über die urbewohner Hisp. p. 40, wo auch der städtename Balsa in Baetica (bei Plinius) hieher gerecknet wird.

Baluz altsp. kleiner goldklumpen (Seckendorf u. a.); dat. balux, ballux goldsand, bei Plinius, bei späteren balluca, muthmaßlich ein altes span. wort. S. Vossii etymol. und Potts forsch. II. 419. 510. Baluz aber, wofür Aldrete p. 26e baluce sagt, ist kein colksüblicher ausdruch, sondern erst von den gelehrten aus balux romanisiert.

Bandibula sp. kinnbacken; von mandibula, wahrscheinlich durch assimilation.

Barbasco sp. wollkraut; von verbascum: so altsp. berdasca neben verdasca gerte, von viridis.

Barcar sp. pg. in abarcar (aard. abbarcai) umarmen, sobarcar unier dem arme (ragen. Nicht für ad-brachiare, subbrachiare, denen nur abrazar, sobrazar gemäß wäre, grammatisch genüßt allein eine form brachicare, durch umstellung des r barcar, gebüldet also wie caballicare. Sp. pg. sobaco heißt achselhöhle, sard. suercu: ist es, wie Cabrera anmerkt, das isidorische subbrachium, so muß es gleichfalls einmischung des suffixes ic erfahren haben.

Barragan sp., pg. barragão gefáhrte, jungoseell. Da das nun veraltete wort auch für einen tüchtigen, tapfern mann gebraucht ward (buen barragan PC.), so ist su überlegen, ob es nicht identisch sein könne mit barragan, das einen festen dauerhaften stoff bedeutet (s barravane L), wied übertragungen dieser art selten sein mögen. Sonst sucht man es im arab. (Covarruvias) oder baskischen (Larramendi, Hervas, Moraes).

Barriga sp. po, bauch. Nicht wohl von barra, da kein span. suffiz iga für neue ableitungen in anwendung gekommen: nuan müste also für diesen einzelnen fall eine ausundhme gestatten, indem men darin etwa eine scheideform von burtien tonne, für den begriff genigend, erblichte. Was hier folgt, nehme man als auspruchslose vermuthung. Durfte ein körpertheil uach einem ihm zukommenden kleidungsstück benannt werden, wie fr. politrine eigentl. brusgürtel bedeutet, so konnte der bauch nicht unpassend gurt heißen. Diese bedutung aber hat das ahd. Ludrich, span. verändert in buldriga barriga, egl. Rodrich, sp. Rodrigo; die mittelform buldriga bater hat sich fast buchstäblich erhalten im parm. bortiga batek (o aus al). In Berry sagt man baudru für ventru, eine form, die gleichfalls an das deutsche wort erinnert; man sehe baudre III. e.

Barro sp. pg. lehm, thon, töpfererde; vielleicht vom arab. barj 'erde, insofern etwas daraus geformt wird' Gol. 246. 267, Freyt. I. 102°.

Barrueco, herrueco sp., harroco pp. ungleiche nicht recht runde perle, pp. auch unebener fels, daher das fr. adj. harroque schiefrund. Einea, mit certauschtem suffaz, von verruca fels, warse, da auch sp. herrueco beide bedeutungen hat und Plinius das wort auf eine unebenheit der edelsteine anwendet? Oder aus dem 293s. bis-roca schiefer fels? s. bis I. Beide wörter, verruca und roca, könnten sich, wenn man die bedeutungen erwägt, an dem roman. worte betheißt haben. Duson trennen einheimische etymologeu wohl mit gutem grund das pp. fem. barroca undere steinichte ge-

gend, dessen ursprung sie im sinnverwandten arab. borqah (plur. boraq) Freyt. I. 1114 erkennen.

Barruntar sp. pg. voraussehen, errathen, muthmaßen. altsp. barrunta scharfblick im voranssehen, barrunte späher, kundschafter: barruntes son llamados aquellos homes, que andan con les enemigos é saben su fecho dellos, porque aperciben à aquellos que los embian Partid. 2, 26, 11, Conq. Ultram.; im Alex. findet sich auch die form barronta. Ein wort schwieriger deutung. Span. etymologen scheuen sich nicht es von barrus elephant, als dem namen des verständigsten thieres, herzuleiten; Larramendi weist auf das bask. barruan 'darinnen' (innerlich) in beziehung auf die eindringende schärfe des urtheils. Folgende deutung wird besser begründet erscheinen. Burruntar steht durch eine dem Spanier sehr geläufige einschiebung des n für barutar (Rom. gramm. 1. 357), dieses aber heißt prov. mehl durchsieben, woraus, wie in cernere oder xoiver, die figurlichen bedd. unterscheiden, ausspähen, wahrnehmen u. dal, hervorgehn konnten. Über den ursprung von barutar s. bluter II. c. Die neupr. sprache kennt ein vb. barounta schaukeln, sicher dasselbe wort, denn das sieben gibt eine schaukelnde bewegung, val. sp. mecer mischen, schütteln, schaukeln.

B as c a sp., po. vasca (wie auch der Spanier ehemals schrieb) ekel, angst, pr. basca misbehagen Chx. II. 266, M. I. p. 217; ob. altsp. bascar ekel haben. Auch im bask torhanden; seine zergliederung sehe man bei Larramendi. Darf auch das mit sp. basca gleichbed. chw. baschizzi hieher gestellt werden.

Batafalua, batafaluga sp. orlt., mit in für b matalahua, - huga, - huva, cat. sard. matafaluga eine pflanze, anis; com arab. 'habbat-al-'halvah dass., s. Engelmann.

Baya sp. hülse, schote, auch beere; von baca i. q. bacca, pg. baga.

Bazo sp. pg. milz, vgl. neupr. bescle hammelsmilz, altfr. bascle.

Becerro sp. pg. kalb, junger stier, becerra pg. junge kuh; con bask beicecorra, dies con beis kuh (cgl. kymr. biw) und eccorra kalb, s. Larramendi. Dazu gesellt sich noch sp. bicerra gemse, bizerra reh.

Behetria sp. pg. freie ihren herrn sich selbst wählende

stadt; nach Larramendi vom bask, berel-iria stadt für sich selbst, stadt ihres eignen willens; nach andern von benefisctoria, wie man um 1020, benfettin, wie man um 1129 schrieb, s. Cocarrucias und Cabrera. Diese letsteren müssen recht haben, da auch ein gans entsprechendes mal-feltia vorhanden sit, s. Bereco Milagr. 258.

Bele no sp. bileenkrauf; von venenum, it. veleno? Die Anhichkeit kann täuschen; für solche dinge liebt die sprache individuellere beseichnungen. Wort oder wurzel begegnen auch, ohne zusammenhang mit venenum, auf andern gebieten: ags. belene, belone, belune, russ. belenk polon belun, böhm. blin, ungr. belend-fu, ahd. bilisk; vollständigere vergleichung bei Diefenbach orig. europ. p. 260.

Belleguin sp., beleguim pg. häscher; nach Sousa vom arab. beleguin dass. (Gol. 321 hat nur bolaqina unheil), nach Larramendi vom bask. bella nachtwache (sp. vela) und eguin thun.

Bellota sp., pg. belota, bolota, boleta eichel; identisch mit arab. ballüt Gol. p. 318, Freyt. I. 153a, das dem lat. balanus eichel, castanie entspricht. Auch it. ballotta gesottene castanie (comask. belegota!) wird hieher zu nehmen sein.

Béodo altsp. betrunken; von bibitus, aber in activer bed. 'einer der getrunken hat', wie comido 'der gegessen hat', s. Rom. gramm. III. 254. Die sylbe beo aus bib.

Berbiquí sp. s. vilebrequin II. c.

Betto sp. brunnenkresse; baskisch, behauptet Larramendi, da es im labort. dialect einen feuchten ort bedeute, die kressen aber am wasser wachsen. Es ist vielnehr celtisch, z. b. kymr. betwet, bret. böler mit derselben bedeutung; weitere vergleichungen bei Diefenbach goth. wb. 1. 330 und orig, europ. p. 435.

Bicha, bicho sp. pg. s. biscia II. a.

Bigote sp. s. bigot II. c.

Bisojo sp. schielend, eigentl. doppeläugig, nach swei seiten blichend, comask. bisocucc (bisöö) con bis-oculos, s. biais II. c. Aber sard. bisogu ist in die bed. einäugig ausgeartet (umgekehrt fr. louche von luscus).

Bizco sp., vesgo pg. schielend; zsgz. aus bis-oculus

(woher sp. bisojo) ware hart. Nach Larramendi's ansicht ist es bashisch und heißt 'von zweien'.

Bizma sp. (f.) pflaster als heilmittel, umschlag, epitima (f.) magenpflaster; con epithéma etwas aufgelegtes, it. epitima und pittima, fr. épithème. Über sp. z aus t s. Rom. oranm. 1. 361.

Bledo sp., pp. bredo, cat. bred, nach Covarrwiss ein Michenkraut ohne geschmack, nach dem wb. der akademie eine art wilder brunenkresse; von bilium (Bhror), das melde oder spinat heißen soll. Letstere bedeutung hat sp. bledomora.

Bobo sp. pg., sard. bovu einfällig; ohne sweifel con balbus, it. ballho, pr. balb u. s. w., sanst-gans unstatthaft com bos bovis hergeleitet, cgl. wegen des begriffes sp. farfulls stammler, bask, farfuilla dummkopf, wegen der form noner (valsare).

Bocear sp. die lippen bewegen (con pferden beim fressen), altsp. nebst pg. bocejar gåhnen, dsgl. mit sellnem suffiz (s. unten tropezar) sp. bocezar und bostezar; muthmaßlich vom sp. buz lippe, s. unten.

Bochorno sp. pg. keißer ostwind; von vulturnus.

Bo an sp. pg. cat. hochseit. Es soll arabisch sein, ist aber gut lateinisch, vota plur: son volum: ad tertin vota migraro sur dritten che schreilen Cod. Just., ad secunda vola irc L. Burg. 42, 1. Eine altsp. form für die bed. gelübde ist vota, it. boto.

Bo de sp. pg. siegenbock. Dieses wort scheidet sich bestimmt sowohl rom it. bece wie rom fr. bouc, welches letztere aber an der gränse des span, gebietes vorhanden ist, s. das frans. wort II. c. Vergleichen läßt sich etwa comask. bilda siege.

Bole sp. pg. lunge; con busar blasen, schnauben, wofür port. auch bosar gebraucht wird; pgl. gr. πνείμων lunge on πνείν blaseu, it. mantaco blasbalg, lunge. Daher sp. bosena, bohena wurst con schweinslunge.

Bofé altpg. adcerb; 2892. aus à boa fé traun, gewiss. Bojnr sp. eine insel oder ein vorgebirg umschiffen; mahnt an ndl. bogen d. i. biegen, beugen; derselbe gebrauch im lat. flectere promontorium.

Bonina sp. pg. eine art der kamille. Ein liebliches feld-

blümchen nennt sie Moraes Silva, und Camoens erblicht darin ein bild der weiße und schönheit: sollte das wort nicht darum vom sp. hueno, pg. bom (qut, hübsch) abgeleitet sein?

Borboleta pg. schmetterling; eon borbolhar walten, sprudeln, in beziehung auf zeinen gaukelnden flug. Vielleicht ist diese aufgasung nicht die richtige, aber zusammeng zwischen schmetterling und waltender bewegung eerräth auch churw. bulla = borboleta, eb. bugliar = borbolhar, ebenso lothr. bouble name des insects, ndl. bobbeh walten.

Borni sp. pg. eine art falken; vom arab. borni, plur. barrani gleichbed.

Boster sp., bostal pg. ochsenstall. Eim altheseugles wort: boster 'locus ubi stant boese' (il. lid.; bostar vel hoviale 'scipen' (schoppen) Älfric; bostar 'locus ubi comburebantur corpora boum eel statio boum' Papias, welcher Charrisius stelle or augen hatter: bustar 'locus ubi concremanmortuorum corpora'. Man cergleicht βooziásiov, aus dem es
freilich nicht gebilds sein ham.

Botequin sp. kleines boot; vom ndl. bootje, das früher botkin geheißen haben mag, henneg. botequin, bodequin.

Breña sp., brenha pg. mit gesträuch bedeckte schlucht, mit Drenna urk. c. 781 s. Ducange. Ein ähnliches wort ist das dische brahne gebüch an feld- und wiesenrändern Frisch I. 124s, zusammenhang beider aber nicht zu behaupten. Daggen serlegt Larramendi das entsprechende bask, breha in be erein besäte tiefe.

Brico sp. sandbank (bei Seckendorf); erinnert an nord. breki im meer verborgene klippe.

Brincar sp. pg. höpfen, springen, tanzen, spielen, schersoldt. brinco spring, kursveit u. dgl., plur. brincos spielsachen, schmuckachen, sitterndein, ohrringe. Vielleicht com dtachen blinken (ahd. blinchan?) schimmern, demuächst sittern, zappeln, wie lat. micare, coruscuro beide bedeutungen haben.

Brisa weintrester, ein in Aragon und Catalonien volksübliches wort, s. das wb. der sp. akad.; von brisa bei Columella.

Briscar sp. cat. seide mit gold- oder silberfaden durchweben (altfr. broissier? Rom. fr. p. 54).

Britar altpg. brechen, s. b. as portas, a lauca, a tre-

gon, a verdade. Es gibt einige angels., engl. oder nord. wörter, welche durch den völkerverkehr nach Fortugal gelangten ohne Spanien zu erreichen. Britar ist = ags. brillin serbrechen, zerbröckeln, mäartl engl. bril, tygl. brille zerbrechfich.

Bruxa sp., pg. cal. bruxa nachleule, heze, soie lat. striga; masc. bruxo hezenmeister. Einem worte dieser bedeulung ist nicht leicht auf die spur zu kommen; die folgende vermuthung geht venigstens mit der lautlehre. Bruxa ist eine nebenform on bruxa bürste (wie uxier neben altsp. uier, usier, lat. ostiarius) und so hieß die oule wegen ihres struppigen hopfes: umgekehrt nennt man einen menschen mit struppigen haar schweiz, huwel eule. Der name gieng auf die hezen über, weil sie in eulen vervoandelt (convertidas en gallos, 'lechuzas' o cuervos Cervantes non. 10) den alchlichen teufelsschmaus besuchen. Nach Borel sagte man in der landschaft förs bruesche sauberin, das sich aber mit dem span. worte nicht einigen läßt und vielleicht mit dem gael. briosag (heze) susammenhängt. S. auch Ducange v. broxs.

Buega sp. grānzstein; vgl. dtsch. buk erhöhte grānzscheide, buik Frisch I. 151<sup>b</sup>; buchstāblich nāher kymr. bog (m.) aufschwellung.

Bu ho sp., pg. buso (wal. buhe) eine art eulen, uhu; com lat. būbo, aber, in erwägung der inlautenden aspirata, wohl unter einwirkung des ahd. būs und hūs gebildet.

Buir altsp. pg. glätten, polieren, z. b. Danza de muertos p. 431.

B u Ito, vullo sp., pg. vullo khumpen, masse, beule, auch biste, gesicht. In letsterer bed. sicher von vullus (it. volto, pr. vull, volt), in ersterer wahrscheinlich von volvere volutus, rom. vollus (e. volla 1.), alto s. e. a. volumen. Dabeis ist noch su erimnern, daf ndl. bull mit sp. bulto in der bed. geschwulst susammentriff, beide auch von Diefenbach golts. wb. 1. 928 vergischen. Wal. bulls. kimpen.

Burdo sp. grob (von stoffen), burdalla grobwolliges schaf. Eine herleitung aus dem arab, bord, das einen dichten wollenstoff bedeutet, gibt Engelmann als vermuthung.

Burga sp. warme heilquelle; vom bask. bero-ur-ga warmwasser-stelle, s. Larramendi.

Buz sp. pg. handkuss (bei Covarruvias und S. Rosa),

auch alteal. buz JFebr. 31, pr. bus 60., in der bed. lippe wad. buze und selbst sp. buz. Ein weiterbreiteites, noch auf deutschem gebiet (Schmeller I. 211), auf celtischem (Dielgeback golh. wb. I. 286) und arabischem (Gol. 383), themisch. Daher das span. aderet de buces mit dem gesicht auf dem boden (il. boccone), auch de bruces, letsteres von Larramendi aus dem bask. burus 'mit dem kopfe' hergeleitet; vielleicht auch boc el rand der gefäße (wie lat. labrum) und bocera rest von speisen an den lippen, auf welche aber auch buce anaprüche macht.

# C.

Cabal sp. pg. pr. hauptsächlich; von cabo, lat. caput.

Cabe sp., alt cabo, dsgl. altpg. cabe, cabo SRos., praposition für lat. juxta; eigentl. à cabo, altfr. à chief am ende, an der hante, daher ibst. cabe das ansioßen; egl. de capo de illa Serna, ad caput de illa Serna 'Per. Lapp. n. S. Ein mala. cape in cape me stans hält Schmeller lat. ged. p. 230 für identisch mit dem span. worte. Daher das altsp. bb. cabeat annassen Akr.

Caboz pg. s. chabot II. c.

Cacho sp. kleines stück, vb. cachar zerstücken; vom mlat. capulare cap'lare abhanen? und ebenso cacha messerstiel von capulus cap'lus? vgl. ancho von amplus.

Cachorro sp. das junge des hundes und andrer thiere, nach Cocarruvias von catulus callus, daher denn auch cachond a für lat. catuliens. Baskisch chahurta heißt had, bei Salaberry kleiner hund, chnklı kounte der Spanier umstellen in cach: ist nun das voort ein ächtes baskisches, so könnte cachorra, dessen suffix baskisch ist, allerdings seine quelle darin haben.

Caco pg. scherbe; könnte durch ausfall des b aus cacabus, wie etwa Jago aus Jácobus, entstanden sein; daher auch unser kachel irdenes geschirr.

Cadera sp. cat., cadeira pg. hūfte; von cathedra sits (fr. chaire), eigentt. der theil, auf welchem der obere körper ruht. Daher sp. caderillas (plur.) kleiner reifrock.

Cadimo pg. listig, ausgelernt (im übeln sinne); wird

auf arch. kadem (kadim) Freyt. III. 409b servichofthet, das freilich nur die bed. tapfer, kühn hat. Dus port. wort hieß ursprüngl. geschicht, betriebsam, dagl. öffentlich, s. S. Rosa. Prov. caim, welches Mahn etym. unters. p. 39 nachweist, ist dasselbe wort.

Cásila sp. pg. unordentlicher hause von personen oder sachen; vom arab. qasilah trupp reisender Gol. 1948.

C a fre sp. pg. roh, grausam; com arab. ktilir ungläubig, ruchlos, undankbar Freyt. IV. 47s. Jume Febrer braucht es wohl noch in der ersten bedeutung; ques vengå moll be de tots aquells cafres er rächte sich sehr an allen jenen ungläubigen, str. 125. Daher fr. ca fra et scheinheitig.

Calabaza sp., pg. cabaça, cat. carabassa, sic. caravazza kürbiğ, kürbiğlasche, hieraus fr. calebasso; etwa com arab. qerbah (qerbat) pl. qerabat wasserschlauch Freyt. III. 419-, mit roman. suffix.

Calambre sp., cambra pg. krampf; vgl. ahd. chlampheren klammern, susammenhallen. Dahin auch dasph. ci-calambra (= escalambra) die beine auseinanderstrecken, das gegentheil von klampheren.

Calaña sp. muster, eigenschaft; wohl von qualis.

Calavera sp., caveira pg. todtenkopf; von calvaria.

Calentar sp. erwärmen, participialverbum von calere calens; sags. alisp. escalentar, pg. esquentar, auch pg. acaentar, aquentar. Alisp. calecer, sags. escalecer, dagi. pg. aquecer, von calescere.

Calha, quelha pg. rinne, canal; wohl von canalicula mit ausfall des n und ersten 1 cailha, mit zurückgezogenem accent calha, vgl. letzteren fall in funcho von soeniculum.

Calina sp. pr. hitze mit dunst; von caligo?

Cama sp. pg. bett, lager s. b. der thiere, streu, schichte (letstere bed. hat auch das engl. bed). Ein altes wort, schon bei Isidorus: in camis i. e. in stratis 19, 22, 29; cama est brevis et circa terram, Graeci enim  $\chi \mu_{\mu \alpha'}$  breve dieunt 20, 11, 2. Sofern die grundbedeutung streu su sein scheint, darf man diese herleitung aus  $\chi \mu_{\mu \alpha'} = \text{lat}$ . humi genehmigen, die auch durch das eb. acamar 'auf die erde ausstrecken' unterstülst wird: solch ein niedriges bett oder lager nennt der Grieche mit einem compox,  $\chi \mu_{\mu \alpha'} = 1$ 

Cama sp. (nur im plur. gebraucht) stange am gebiß

des pferdes; vgl. camus maulkorb der pferde, im kirchenlatein, qr. xnuóc, ahd. chamo.

Cambron sp., pg. cambrão (nur im plur. cambrões) wegedorn, rhamnus, überh. dornstrauch; nach einigen von camŭrus gekrümmt (camuris sub cornibus bei Virgil).

Canasto, canasta sp. neupr. korb, sp. auch canastro, daher fr. canastre: aus canistrum. it. canestro.

Candado sp. vorhängeschloß, altsp. cadenado; von authentum etwas angekettetes; achon bei Isidor in diesem sinne, bemerkt Cabrera. Cadando ward also in candad un gestellt, volksmäßig calnado (nach Covarr.); minder getreu ist das alle cañado. Vgl. wegen der bedeulung auch it. catenaccio, fr. cadenas. Verb. altsp. candar ererschießen.

Cangilon sp., cangirão pg. ein maß für flüssigheiten u. dol.; von congius (Covarruvias).

Canho pg. link, canhoto links d. h. die linke statt der rechten brauchend, sbst. krummes holz; von cam krumm (s. gumba 1.). gleichsam cameus?

Cañaherla sp., cat. canyascra eine pstanze, gertenkraut; zsgs. aus canna und serula. Die span. nebenform canaheja erklärt sich etwa aus canna-sericula.

Caramillo s. chalumeau II. c.

Cárcava ap. festungsgraben, leichen- und aasgrube, pg. nur in erster bed, carcavar-pg. ausgraben, aushöhlen, pp. mit einem graben ungeben. Schoerich sags. aus con und cava feischgrube, wie Cocarruvias will, da aladann der sweiten sylbe der ton sukommen müste: es kann entstellt sein aus concava, woraus zuerst corcava (cgl. unten corcovar), sodann carcava word. Das masc. sp. cárcavo bedeutet die höhlung des bauches an einem thiere.

Carcomer sp. pg. anfressen (vom holzwurm), carcoma wurmfraß, holzwurm; zsgs. aus caro sleisch, innerer theil des baumes, und comedere. So schon Covarruvias.

Cárdeno sp., cárdeo pg. blaulich, bleifarbig.

Carnero sp., carneiro pg. hammel, mlai. vaccas et carneros et porcos Yep. III. n. 32 (aer. 1087); nach Cocarruvia von carne, weil das shier die cornehnste fleischspeise gebe (so stammt auch hoedus nach leidorus von edere essen). Leitet man es von crena (fr. cran) einschnitt, carnero das eingeschnittene thier (egl. die versetzung im altfr. crenel und carnel), so ist dies für die bedeutung beseichnender; auch unser hammel heißt verstümmelt. Hieher mag wohl auch carnicol gespaltene (eingeschnittene) klaue gebüren

Carrasca sp. cat., sp. pg. carrasco steineiche, immergrüne eiche, nach Conarrueius s. e. a. coscojo. Wenn es nicht nebst dem synonymen carva llo ein alleinheimisches vort ist, so darf man lat. cerrus als etymon heransiehen: sp. ca aus lat. ce ist swar nicht ohne bedenken, aber es gibt einige fälle, worin e. vu n avard ohne dem vorhergehenden kehllaute die neue aussprache aufzudrängen: lagatto, ursprüngt. lacarto, statt lazarto, regalar statt rejalar, so denn auch carrasca statt eerrasca.

Carrizo sp. schwertlilie, pg carriço schilf; con carex, it, carlce.

C as ca hel, cascabillo sp., pg. pr. cascavel, dauph. carcavel schelle, glöckchen. Larramendi übersett cascalel mit lat. scahellum und man könnle es in der that darauf gränden, wäre die beschaffenheit dieses musicalischen instrumentes nicht au ungweiss. Eben so wenig würde sich eine susammensetsung mit dem deutschen hel (s. belier II. c) behaupten lassen.

C as c ar sp. serbrechen, pg. zerschlagen, sard. cascai zerdrücken, mishandelu. Der Spanier liebt das verbalsuffix ic-arc und so erweiterte er lat. quassare in quassicare cascar. Hierous, so scheint es, die substantiva cusco etwas erbrochenes, scherbe, auch schädel, exasca und ciscara hale, rinde, schale, cascajo steinabfälle, kies. Casco, in der bed. pickelhaube, woher it. casco, fr. casque, leite man nicht aus cassis, da das suffiz ic faat nur feminina gibt, s. oca I.

Casimiro sp. ein feiner wollener stoff, pg. casimira (Constancio, fehlt Moraes); genannt nach dem lande Kaschmir, entweder weil er urspringlich von da bezogen ward oder wegen einer ähnlichkeit im gewebe mit den berühnuten skauls von Kaschmir.

Caspasp. pg. schorf, der sich auf wunden u. dgl. ansetzt; unbekannter herkunft.

Casta sp. pg. race; buchstābl. etwas unvermischtes, oon castus rein, vollkommen.

Cataraña sp. ein wasservogel, sturzmöwe; entstellt aus cataractes ein vogel, der sich schnell herabstürzt.

Caudal sp. pg., auch pr. cahdal, alifr. chaudel, vorzüglich, als sbst. vermögen, überfluß; von capitalis. Daher auch caudaloso überreich.

C a y a d o sp., cajado pg., gayato cat. hirtenstab, hrückenstock. Ist es nicht augenscheinlich erweitert aus dem gleichbed. gr. zuīoς?

Cayo sp. dohle; rgl. ahd. kaha krahe, ndl. kauw.

Cebada sp., cevada pg. gerste, cal. pr. civada hafer; von cibare, sp. cebar fültern. So auch sp. cibcra getreide, von cibaria (plur.)

Ceifar pg. ernten; woher?

Cejar sp. (eigentl. cexar, wie die alten schrieben) zurückgehn, zurückweichen; von cessare, dem im ital. die verwandte bed. entweichen zusteht.

Celda sp. zelle, alt cella; vom lat. cella, daher auch sp. cilla getreidekeller, wie von cellarium sp. cillero, pg. cilleiro.

Cencerro schelle; bask. cincerria, cinzarria.

Cenefa, zanefa, vrll. azanefa sp., pg. sancfa borte oder krans an vorhängen u. dgl.; nach Sousa vom arab. sanifah. Es ist vielmehr von aç-çanefah rand oder saum des kleides Freyl. II. 527<sub>a</sub>.

Cenogil sp. (m.) strumpfband; vom it. ginocchiello stiefelmanchette, knieband (mit Covarruvias).

Centeno sp., conteio, senteio pg. eine getreideart, roggen; von centenus, weil er hundertfällige frucht bringen soll. s. Covarruvias.

Conzaya sp. kinderwärterin; vom bask. seinzaya, dies von seiña kind, und zaya wache, s. Larramendi.

Cepillo sp., cepilho pg. hobel, burste; von cepo sp. klotz, lat. cippus.

Cerdo sp. pg. schuein; mach Larramendi rom bash, cherria dazs,, läßt sich übrigens grammatisch untadelhaft aus sordidus (suerdo serdo, rgl. unten frente) erklären. Daneben steht ein fem. cerda haufe schweinsborsten oder auch pferdehaure, unmöglich von seta oder setigera, also wohl aus cerdo, indem man anfangs eine schweinshaut so benannte, später aber den ausdruck auf die borsten beschränkte? Cernada sp. laugenasche; = cinerata, cat. cendrada, von cinis.

Cerquinho pg. in carvalho cerquinho steineiche (s. Moraes); umgestellt aus quercinho = it. quercino.

Cerrion sp. eissapfen; nicht mit Coeurnseias von cirrus, noch mit Larramendi vom bask. chirrin, das selbst fremd ist, sondern mit Cabrera von dem gans entsprechenden lat. slirin, worin st durch e, wie sonst geschnlich durch z (mozo con mustus u. dg.), vertreten wird.

Cerro sp. pg., pr. ser anhöhe, dsgl. nacken oder rückgrat der thiere; nach Larramendi vom gleichbed. bask. cerra, welches freilich nach Humboldt urbew. Hisp. p. 52 auch aus dem span. entnommen sein könnte; nach Covarrueius, da es auch flachbütschel heißt, vom lat. cirrus haarbütschel auf dem kopfe der vögel, wozu man die berührung der begriffe büschel und üpfel (anhöhe) in top anführen darf.

Cetrero sp. falkenjäger; gleichsam accipitrarius, egl. accertello II. a.

Chabasca sp. reis, gerte; sicher von clava pfropfreis, daher wohl auch chaborra junges mädchen, eigentl. s. v. a. schößling, sprößling.

Chachara sp. geschwätz, geklatsch; naturausdruck, sard, ciacciara, it. chiacchiera.

Chucona ein span. nationaltanz; vom bask. chocuna niedlich, artig (Larramendi).

Chamaras ca sp. reisbundel; vom bask. chamar-asco viel kleines, s. Larramendi.

Chumberga sp. weiter überrock; nach dem marschall von Schomberg benannt, der diese kleidung nach Spanien brachte (Seckendorf).

Chamorro sp. pg. kahl geschoren, chamorra kahlkopf; muthmaßlich von calvus, umgestellt clavus, und sp. morra schädel, das adjectio aus dem substantiv.

Chamus car sp. pg. versengen; von flamma, pg. chama (Covarruvias). Altsp. xamuscar.

Chanela, chinela sp. pantoffel; = it. pianella, von planus eben, platt, ohne absatz.

Chapa sp. pg. platte, lederstreif auf den nähten u. dgl., chapin, chapin pantoffel, vgl. norm. aller à chapin leise auftreten; rb. chapar plattieren; vom fr. chape mantel (etwas deckendes), mit chapa zusammentreffend in der bed. platter theil der schnalle, womit man sie anheftet.

Chaparra, chaparro sp. steineiche; nach Larramendi vom bask. achaparra kralle, womit sich die kurzen zweige dieses baumes vergleichen lassen.

Chapuzar, zapuzar, zampuzar sp. untertauchen, egl. oat. pr. cabussar, pr. accabustar; das port. soort ist chafundar. Woher aber diese bildungen?

Charco sp. pg. pfütze; vom bask. charcoa schlecht, verächtlich (Larramendi). Zu erinnern ist auch an bask. charcen besudeln, bei Lecluse.

Charro sp. pg. bauernlümmel; aus dem baskischen, wo es schlecht, gering bedeutet (Larramendi).

Chasco sp. ende der peitschenschnur, womit man klatscht, degl. possen, streich, sard. ciascu; vielleicht nur naturausdruck, buchstäblich mit unserm klatsche zusammentreffend; nach Larramendi vom bask. che-ascó sehr dinn.

Chaza sp. jagd im ballspiel, chazar den ball zurücktreiben; com fr. chasse, chasser.

Chillar sp. pfeifen, knistern; kann von sissare kommen wie sollsr von suistare. Vgl. auch eigolare II. a.

Chinche sp. pg. wanze; von cimex, it. cimice.

Chirivia sp., pg. cherivia, auch fr. chervis, chiroui (m.) zuckerwurzel, lat. siser, woher es aber, wenn es nicht etwa ein compositum ist, nicht stammen kann.

Chisme sp., xisme cat. klatscherei um zwietracht zu erregen; entstellt aus schisma? lat. sch wird nicht regelrecht zu sp. ch. Oder vom gr. atapó; gezische?

recht zu sp. ch. Oder vom gr. σισμός gesische?
Chispa sp. pg. funke, regentröpfchen, kleiner diamant;
unbekannter herkunft.

Chocho pg. unreif, mall, entnerel, span. kindischer greis, fuselhans; wahrscheinlich von suctus für exsuctus ausgesogen, saftlos, egl. il. sciocco II. a.

Chorcha, chocha sp. schnepfe.

Chorlo sp. eine eisenhallige steinart; vom dtschen schörl.

Chorro sp., pg. chorro und jorro sprudel einer süssigkeit; von susurrus? Nach Larramendi vom bask. zorrolz geschärst, gespitst.

Chova, choya s. choe II. c.

Choxa sp., choça pg. håtte, schafferhätte. Passt buchstäblich zu pluten für pluteum schutzdach; ist wohl nicht identisch mit pg. chousa kleiner eingehepter plats, sp. llosa geschlossener kampfplats (lat. clausa), con welchen es sein z trennt.

Chozno sp. ururenkel; woher?

Chucha sp. nachteule; con ihrem geschrei so genannt, sagl Covarrucias — wenn das wort nicht vielmehr eine anspielung auf das saugen an kindern enthält, das der volksglaube einer art dieser thiere schuld gibt, pg. chuchar saugen, piem. cituch dass.

Chulo sp. pg. spaßhaft; ogl. it. zurlare schäkern.

Chumazo pg. kopfküssen; von pluma, auch it. piumaccio und pimaccio.

Chus altsp. adnerb der vergleichung; con plus, x. b. chus sorrenda Be. Mill. 370, rgl. 'mas' sorienda Be. S. Or. 93 (und doch deutet es Sanches aus chusma, Cabrera gar aus plebs), dspl. altpp. chus und chos SRos., chus pouco Troen. num. 156. 3.

Chuzo sp. pg. pfeil, wurfspieß. Cabrera meint con teutonus bei Isidor, was nichts für sich hat. Lat. pilum aber konnte durch ableitung piluzo, durch syncope pluzo chuzo geben.

Ciar sp. pg. rückwärts gehen, rückwärts rudern. Dieselbe bedeutung hat auch sp. cejar (s. oben), aber ciar muß andrer herkunst sein.

Cierna sp. die bhithe oder das beste eines dinges, pg. cerne das beste oder härteste in holse, rgl. it. cerna auswahl, ausschuß; von cernere sieben, sichten, sp. cerner auch mit der bed. blithen.

Cierzo sp. s. cers II. c.

Cigüeña sp., cegonha pg. pumpenstock; von ciconia: hoc instrumentum (telon stange zum wasserschöpfen) 'Hispani' ciconiam vocant, sagt Isidorus.

Cimbrar sp. eine gerte schwingen (eigentl. biegen), cimbreño biegsam, geschmeidig; nach Larramendi vom bask. cimela biegsam.

Ciruela sp. pflaume; von cereola, bei Virgil prunum cereum wachsfarbige pflaume.

Coçar pg. jucken, kitseln; etwa von coquere brennen,

beunruhigen, part. coctus, daher coctiare. Weiter abgeleitet sp. coscar und cosquillas?

Codeso sp. eine pflanze; con cytisus.

Cogollo sp. herz des kohles; von cauliculus (cauluculus), sofern man umstellung aus cologio annehmen darf.

Cogujada sp., cat. cogullada haubenterche; von cucullus haube, ital. cappelluta genannt. Daher auch cogujon ecke eines küssens, weil sie haubenartig ist.

Collazo sp. milchbruder; von collacteus für collactaneus.

Colmena sp., colmea pg. bienenkorb. Spanische etymoen construieren dies wort, oder eigentl. colmenar, pg. colmoen bienenkous, aus arab. kurr men nieht, pc. colbienenkorbe von bienen. Schön deutet es Mahn aus dem celtischen: bret. kölöen-wönnn heißt korb der bienen; man sehe
seine auseinadersetsung v. 54.

Colmillo sp., colmilho pg. hauzahn; von columella, dens columellaris. Schon Isidorus kennt die span. form: hos (dentes caninos) 'vulgus' colomellos vocant.

Colòdra sp. melkhübel, weinkrug, wasserkrug; von ungewisser herkunfl, vielleicht zags. mit uter schlauch (doch nicht caul-uter stall-schlauch?) Daher colodrillo hinterkopf, von der kübelartigen gestalt wie testa 1.

Comadre ja sp. wiesel; eigentl. kleine gevatterin, commatercula, als schmeichelwort, s. Ferrari v. bellora und Grimm Reinhart p. ccxxir.

Comer sp. pg. essen; von comedere. Ein veraltetes occit. comer verseichnet Honnorat.

Condesa altsp. haufe menschen, condesar aufhäufen, aufbewahren; von condensus dicht beisammen; s. Sanchez de las Brozas anm. zu J. de Mena. Dahin auch condensa vorrathekammer.

Conhecer pg. erkennen; von cognoscere.

Contir altsp. sich ereignen Alx., cuntir PC., bei den alten auch acuntir, mit der inchoalieform contescer, neusp. pg. acontecer; durch starke syncope von contingere.

Corazon sp., coração pg. herz; erweitert aus cor, wie es altspan. noch hieß.

Corcho sp. korkhols, corcha gefaß von kork, corche

sandale; von cortex, wie pancho von pantex, d. h. c in ch vergröbert.

Corcovar sp. pg. krümmen, corcóva höcker, buckel (port. sogar al-corcovar, al-corcovo); son con-curvare; bei Berceo Sil. 540 concovar cerdrehen, sgl. sp. cor-cusir für concusir. Merkwürdig ist pg. cor c ós == corcovado.

Cordero sp., cordeiro pg., corder cat. lamm; vom lat. agnus chordus spät geborenes lamm, bei Varro und Plinius. So schon Aldrete u. a.

Coriscar pg. blitzen, corisco blitz; lassen sich nur con coruscare herleilen, wenn auch i für u gegen alle regel ist. In der sicil. mundart findet sich surruscu s. c. a. pg. corisco.

Corma sp. fußklots; erinnert an gr. xoguós klots.

Corro sp. kreiß von personen, hreißtans, pg. circus für stiergefechte, auch kreiß von suschauern; scheint nicht das lat. currus, sondern ein neues product aus dem ob. currere, rgl. sp. correr toros ein stiergefecht halten. Abgel. sp. pg. cat. corral schauspielhaus, schaughats, gehege, hof.

Corzo, corza sp. pg. reh; elwa umgestellt aus gr. ζόςξ ζορκός, nebenform von δόςξ δορκός reh oder gazelle? Auch der span, name eines andern säugethieres, gezapo, ist ja aus dem griechischen. Doch ist zu erwägen: lat. caprca konnte sich in caurea corea, mit consonantiertem e (egl. granea granja) in corja, mit schäfung des j zu z (s. oben arcilla) in corza verwandeln.

Coscojo sp., cat. coscoll scharlachbeere an der stecheiche, lat. cusculium bei Phinius 16, 8 (16, 12). Der baum selbst heißt span. coscoje, cat. coscolla, bask. coscolla, cusculla. Man hält das wort für ein altes hispanisches.

Cosecha sp. ernte; wahrscheinlich gebildet aus consecare consectus. Dafür altsp. cogecha = pg. colheita, lat. collecta.

Coso sp. kampfplats; für corso von cursus, it. corso. Daher altsp. coser schlachtross = it. corsiere, vb. nsp. acosar verfolgen.

Costra sp. rinde; durch umstellung aus crusta.

Cote pg. in a cote, de cote, adverb, täglich, s. b. vestido de cote ein kleid, das man täglich trägt; wird von quo-

tidie hergeleitet. Desselben ursprunges ist auch cotio alltäglich, gemein, sp. dia de cutio werktag.

Ĉo lo sp. einhegung, grânsstein, pg. couto asyl, freistâtte, eb. sp. acolar, pg. acoutar rinzâumen, schützen. Es si evo lat. cautum verordnung, in welcher bedeutung es noch Berceo kennt, s. b. Loor 37 un colo malo puso (Herodes) gob eine schlimme verordnung; demachst heißt es festsetsung, grânse, mlat. infra cautos, infra cautum, lapis cauti, s. Ducange. Urkunden des 9, fin gewähren schon die form och

Cotovia ein cogel, serche, sür alte arten derselben gebraucht. Es ist ungewiss, woher dem Portugiesen, welcher alauda nicht kennt, dieses wort gekommen oder aus welchen mitteln er es sich geschassen. Es Spanier spricht dasser totovia, versteht aber nur darunter die haubenlerche, zuwird ein madartt. ital. tottovilla bemerkt. Gewöhnlich eregleicht man sen ein madartt. sial. tottovilla bemerkt. Gewöhnlich eregleicht man sen etwis, aber auch die gleichfalls mundartt. ausdräcke coutelou, cottelus, coutriaux sind zu erwägen; man sehe bei Nennich. — [Mahn p. 25 hält cotovia cet. sür celtisch, bret. kodioch].

Coz sp. (f.) fußtritt, cocear treten; von calx ferse, it. calcio.

Crena, querena pg. kiel des schiffes; von carina, it. sp. carena, fr. carène.

Crencha sp. pg., cat. clenxa scheitel im haar; von criniculus nach Cabrera. Vielleicht aber wohl mit crena (einschnitt) zusammenhängend, crenicula?

Criado sp. pg. diener (weniger üblich it. creato); con criar ernähren, ersiehen, lat. creare, also zögling, koslgånger, oder der in einem hause erzogene, oiséryz, eine bedeutung, die ihm noch im altspan. (s. Ruis) und nach S. Rosa im altport, susteht. Vgl. fol It.

Cris pg. (m.) sonnen- oder mondfinsternis, auch adj. einer endung cris; abgekürzt aus eclipsis.

Crisu e lo altsp. lampe, crisuela unteres gefäß derselben; vom bask. criselus, cruselus mit ersterer bed. (Larramendi). Dahin auch crisol schmelstiegel.

Crotorar sp. s. crocchiare II. a.

Cudir sp. pg. in acudir zn hülfe eilen (daher nach Muratori it. accudire) und recudir zurückspringen, erwiedern, beistehen, im Alex. recodir zurückkehren. Accurrere und recurrere passen sohl mit dem begriff, nicht mit der form. Recudir, recodir erinnert an recutere zurückschlagen, in refexivem sinne zurückspringen, cgl. sacudir von succulere, pr. secodre; altyg. precudir Silos. ist offenbar von percutere. Acudir wäre also sohl eine neue bildung aus dem in recudir, precudir herausgefühlten stamme cultere; wemigstens ist es nicht eon accidere, da es im port. mit o flectiert, acudo, acodes, acode.

Cuerdo sp., cordo pg. klug; verkürzt aus cordado, lat. cordatus mit gl. bed. bei Ennius, Plautus und ganz späten schriftstellern; cgl. dieselbe verkürzung in pago aus pagado, manso aus mansuelus.

Cuesco sp., cosco pg. obstkern, coscorron, coscorrão beule am kopf durch einen schlag, kopfnuß, dsgl. brotrinde (wie fr. grignon von granum kern). Darf man vergleichen bask. coskha stoß des widders?

Culantro sp. ein kraut; von coriandrum.

Cund ir sp. cat. sich verbreiten, sich fortpflonsen. Dieses wort, das die span-stymologen sich aus cunctim ire sussammensetzen, ist weder lateinisch noch bashisch noch celtisch noch arabisch: es verrälh eine germanische wursel godh. kuni geschlecht, erseunjins, yöve, yörpyne, ad). kunds, söst. alm. kynd, ags. gc-cynd, engl. kind = kuni. Das sp. wort fordert ein eb. kundlag.

Curtir sp., cortir pg. gerben. Es wird von condire oder von cortex hergeleitet, ist aber in der that von conterere mürbe machen, co-terere, mit versetstem r corter cortir. Derselbe stamm findet sich auch in derreitir, s. unten.

Cuspir, cospir pg. spucken; con conspuere.

Cutir sp. eine sache verfechten, dsgl. schlagen, anschlagen. Wie aus conterere cuterir cutrir, so mochte auch aus competere cumptir cuptir, endlich cutir werden; eine starke, aber nicht beispiellose syncope.

### D.

Dádiva sp. pg. geschenk; dativa für donativa in den isid. glossen.

Danar sp., danar pg. beschädigen; von damnare, dessen bedeutung durch dannum bestimmt ward. Dieselbe bedeutung hat condemnare in der L. Sal. emend.: si quis terram alienam condemnaverit tit. 71, und altfr. condemner in einem der ältesten denkmäler. Leodegar str. 28.

Dechado sp. vorschrift; von dictatum, pr. dechat, altfr. ditié eine gattung von gedichten, pr. dechar = lat. dictare.

De hes a sp., alt desesa, cat. devesa viehweide; mlatdesensa, desensum, altfr. desois verbotener platz, wiese, weide.

Dengue sp. pg. cat. (m.), sard. denghi ziererei, pgauch adj. geziert; von denegsre verweigern, abschlagen, egl. die redensart hacer dengues sich sträuben, sich zieren. Das ital. sbst. diniego ist also dasselbe wort.

Denuedo sp., denodo pg. unerschrockeuheit, denodarse sich erkühnen; von nodus knoten, bindung, daher ungebundenheit.

Denues to sp., doesto pg. beschimpfung, vb. sp. denostar, pg. doestar, all deostar Silos.; von dehonestum, dehonestare mit versetstem n im span. Prov. desnot verspottung, für denost? s. Lex. rom.

Derramar p. pg. in der bed. ausgießen, ausbreiten; eigentl. dez-ramar in die auseinandergehen lassen, theilen; it. disramare, pr. desramar, derramar, vod. deremå ausdisten, altfr. deramer zerreißen (sertheilen) Pass, de J. Chr. 68, Alzz. 29, desramer Ben. III. 80. Das gegentheil ist das comash, ramå sammeln.

Derretir sp., derreter pg. schmelsen, fgürl. Aufsehren. Ein ungelästes, doer incht unlöhares wort. Da es sich im purt. zur 2. conj. bekennt, so muß es der lat. 2. oder 3. angehören, kann also nur lat. ursprunges sein, und so kommt es von deterere oder disterer, mit eersetsung der buchstaben t und r. Sbst. derretimiento trifft also zusumen mit detrimentum, ist aber neue abgeleite. Vol. oben curlir.

Derribar sp. pg. umstürzen; von ripa ufer, ital. auch steile anhöhe, absturz (daher traripare herabstürzen), sp. ribazo abhang; also wie derrocar.

Descer pg. herabsteigen. Die herkömmliche deutung aus descendere ist entschieden absuveisen, da nd nicht syncopiert wird. Trots der schreibung mit se stammt das port. verbum von desidere sich niederlassen, sich senken. In der form decir besitst es auch die altsp. sprache: dice de un(a) sierra PC. 982; decido es Minaya 1402; esto dixo mio Cid diciendo del cavallo dies sagle mein Cid som pferde steigend 1764; perf. desció Conq. Ultram. Keine der schwestersprachen kennt dies verbum.

Desollar sp., altsp. desfollar, pg. esfolar abhäuten; von follis bala.

Despedir sp. pg. von sich entfernen, entlassen, despedirse abschied nehmen; von de-expedire. Als eine scheideform darf man nehmen pg. despir enthleiden, ausziehen, eigentl. losmachen, bloßmachen, entblößen.

Dexar sp., deixar pg. lassen; gleichsam desitare des'tare von desinere desitus. Derselbe ursprung des x unten in quexar.

Dicha sp., dita pg. glück; von dictum, plur. dicta ausgesprochenes, bestimmles, wie lat. fatum von fari. Auch it. detta kann in dieser bedeutung angewandt werden. An τίχη ist also nicht zu denken.

Donaire ap. pg. annuth, generathkeit, ursprings. schöne naturgabe, z. b. palabra es donaire que han los omes tan solumente Partid. 2. iii. 1, altsp. auch donario; con donarium gabe, Adj. donoso annuthig, con don = lat. donum s. c. a. donaire.

Doudo pg. einfältig, närrisch. Dies dem Spanier unbekannte wort kam aus England: dold (in Devonshire) hat dieselbe bedeutung, ags. dol u. s. w., cgl. Halliwell.

Duendo sp., pg. (mundartl.) dondo, pr. domde sahm, muse geliorig, vb. pr. domlur, donder, alfre. donter, nfr. dompler; von domlius, domlure. Mit recht erklart Gorter, mythol. 468 auch sp. pg. duende kobold aus duendo, so daß es hausgeist (sp. auch duende de casa) bedeutet, nicht mit recht aber erklart er duendo aus domus.

Durazno sp. art pfirsiche; von persica duracina, vgl. it. duracine adj. fest, hart (von früchten).

Durcia sp. badebank, badestuhl. Dies con Augustus gebrauchte wort (insidens ligneo solio, quod ipse hispanico verbo durciam vocabat Sueton. in Aug. 82) hat man aus dem lal. wörterbuche in das spanische eingefragen. Larremendi s. c. und Astarloa apol. p. 251 deuten es aus dem bask. ura wasser.

### E.

Ea sp., eis pg., eja, jeja sicil., interjection, lat. eja, auch altfr. ave. dsgl. bask. ea.

Eito pg. ordnung, reihenfolge.

E i va pg. ansatz von fäulnis, gebrechen, sprung im glase, eivar-se anfangen zu faulen.

Elche sp. pg. apostat; tom arab. elg proselyt. Freyt. III. 206<sup>b</sup>.

Embargar sp. pg. pr. hindern, aufhalten, sbst. embargo, embarc hindernis; von barra riegel (s. thl. I.), daher imbarricare.

Embutir sp. pg. cat. einschlagen, eindrücken; wohl aus derselben deutschen wurzel wie botar, vgl. auch mhd. buz schlag.

Empecer altsp. pg. schaden thun, beschädigen, mit dat. oder acc. Für empedecer, wie noch Bereco schreibt, von impedire? Oder soll, was dem begriffe besser zusagt, dies empedecer für emperdecer (von north certuist) vollen?

Empeine sp. krātze, flechte; von impeligo, it. empeligine, voal. pecingine. Empeine unterleib s. pettine I.

Encenter sp., enceiter, enceter pg. anschneiden zum essen; von inceptere anfangen, bei Plautus. Dahin auch sp. decenter. Vgl. entemer II. c.

Enclenque sp., cat. enclenc kränklich, schwächlich; von clinicus bettlägerig, mit vorgesetztem en wie in endeble von debilis.

Encono sp., alt enconia sorn, erbitteruug, enconar erbitteru, eine wunde sum schwären bringen. Es könnte vereinfacht sein aus sp. malenconia sorn, wuth (melancholia), worin man ein compositum mit mal fühlte (mal-enconia).

En dilgar sp. auf den vog bringen, leiten, überreden; von in-delegare hinschicken, hinvoisen, zu etwas anweisen. Die behannte herleitung aus in-dirigere befriedigt den buchstoden micht besser und setst eine störung der conjugationsform voraus, die der Spanier nicht liebt.

Eneldo sp., pg. endro eine pflanze, dill; entstellt aus anëthum.

Engar pg. s. enger II. c.

Engreir sp. stols machen; wahrscheinlich von ingredi einherschreiten, (trans.) einherschreiten machen, wie sp. escurrir auslaufen, auslaufen machen u. a.

En hi e s lo sp. aufgerichtet, enhestar, alt enfestar aufrichten. Stammt es nebst dem altips festo gipfel con fastigium, so daß enhicsto so ciel vaire als in fastigio, so hat die sprache gegen ihre regel den diphthong ideemal aus ai (hist-gium durch eersetsung, altfr- faiste) gesogen.

Enho pg. einjähriges hirschkalb; von hinnuleus, für enhlo? Oder sollte es aus bi-ennius mit abgeworfenem numeraladverb enistanden sein? etwas ähnliches sehe man unter cobrar I.

Enlear pg. fesseln, hindern, beirren, altfr. enloier; con in-ligare, zunächst wohl aus der altfr. form enlaier, da ligare port. nur ligar, lier gibt.

Ennódio altsp. junger hirsch, spießer; ohne zweifel von enödis astlos, weil ihm das geweih noch fehlt.

Ensalmar sp, enxalmar pg. durch segenssprüche heilen; von psalmus.

Ensenada sp., enseada pg. bucht, bai; con sinus, insinuare, sp. ensenar in den busen bringen.

Enteco sp. kränklich, schwächlich; von hecticus, altpg. etego, it. etico. Wie lat. c am ende einer sylbe durch sp. n ausgedrückt wird, darüber s. anche I.

Entejar pg. ekel empfinden, entejo ekel; von taedium. Entibo sp. stútze, entibar stútzen; von stipes (m.) pfakl, bask. estiba, das auch ein altsp. estibo vermuthen läßt.

Enton altsp. Alx., pg. então adverb für lat. tum, von in tum; dsgl. sp. entonces, alt estonze, estonzas, von in tuncce. ex tuncce.

Entreg ar sp. pg. cal. übergeben, überliefern, sp. entrego, pg. entregue überliefert, entrega überliefertus, Man leitet es gewähnlich von tradere. Bedenkt man aber, daß für das sp. entero, pg. inteiro = lat. integer eine altspan. form entrego, altpge. entregue statt fand, daß Berceo entergarse (d. i. entregarse) für neusp. enterarse = integrare gebraucht, so sicht man sich auf die genannten lat. wörter angewiesen, wenn auch das neue verbum in einen andern sinn ausgewichen ist. Entregar alguno de alg. cosa mochte heißen einen

mit etwas verschen, eigentl, ergänzen, denn noch jetst heißt entregarse de alg. cosa sich in den benitz einer sache setsen; hieraus erfolgte mit eerdnderter construction die erweiterte bed. einem etwas übergeben. Entregs heißt altsp. ergänsung, ersats, neusp. übergabe.

Entremes sp. zwischenspiel; vom it. inter-mezzo == inter-medium, verschieden vom fr. entre-mets.

Entro i do, antruido altsp., nsp. antruejo, altsp. entroydo, nsp. entrudo carnevalszeit; leiten die einheimischen philologen non introitus eingang zu den fasten.

Enxeco altsp., enxeco, eyxeco altsp. schwierigkeit, schade, strafe; vom arab. asch-scheqq schwierigkeit Freyt. II. 4336.

Enxerir sp., enxerir\_pg. einfügen, pfropfen; von inserere. Ebenso enxertar von insertare.

Enx uagar sp. ausspühlen; von ex-aquare mit versetztem u, it. sciacquare.

Enxundia sp. fett; von axungia wagenschmeer, fr. axonge, vql. sugna II. a.

Ergo altpo. partikel mit der bed. außer, ausgenommen, s. nrunca soube ren amar ergo vos 'nie wuste ich jemand su lieben außer euch Troe. n. 149, 1; nunca pud' eu en outra ren aver sabor ergu' en coidar en vos 162, 1, u. dg., 1, schon in cieme forde 1.192 SRos. (ego v.) 1408 scheint entstellt). Wie die sprache dem lat. ergo diese bed. abgewonnen hälte, wäre schwer zu beperiejen. Man vermuthet darin erga, so daß ein gegensats in den sinn einer ausschleßung übergegangen wäre: 'nie liebte ich jemand euch ausgenommen.' Der Leiener sagt praetérquod 'außer daß: sollte ergo daraus abgekirts sein? egl. slgo aus sliquod. Aber die abkürsung wäre stark.

Erguir sp., erguer pg. aufrichten; von erigere mit sellner behandlung des gutturals. Eine andre form ist sp. ercer, ç aus g wie in orcilla.

Erial, erio sp. unangebaut; von era, lat. area, also tennenartig, wie eine tenne beschaffen.

Escada pg. treppe; entstellt aus escala, lat. scala? Oder ist es aus escalada syncopiert um das in die bed. seehafen ausaewichene escala zu ersetzen? Escalio sp. brachacker; con squalidus sc. ager, s. Isidorus 15, 13, also rauher acker, wie span. etymologen richtig erklären. Vgl. terres de scalido ejeci Yep. IV. n. 28; squalidavit et fecit vineas Esp. sagr. XL. n. 18.

Escamondar sp. einen baum putsen, seine äste beschneiden; vielleicht für escami-mondar abschuppen, reinigen, ogl. mani-atar, perni-quebrar, eine seltnere art der susammensetsung.

Escarapelarse sp. pg. sich zausen; nach Covarrurias von cara und pelar, ist aber wohl nur das it. scarpellare zerkratzen, von scarpello = lat. scalpellum.

Escarba sp. zusammensugung zweier planken u. dgl.; nach Larramendi vom bask. elcarbea 'unlen vereinigt'.

Escarbar sp., escarvar pg., wohl auch cat. esgarrapar kratzen, scharren; cgl. ndl. schrapen, mhd. schrapfen dass.

Escarcha sp. pg. etwas krauses, reif (pruina), escarchar krauseln, bereifen; nach Larramendi com bask. ecachea feiner regen.

Escarmentar sp. pp. hart surechtueisen, ror gefahr warnen, sbat. escarmiento fron sweifchaflem warpung, sbat chiigen ron escarmenar = lat. ex-carminare krämpeln, zupfen (also für escarmenantar!); nach andern rom it. schermo d. h. eom dischen schimen (schiitzen, wateren, warnen), das aber sp. esgrimir lautet. Ist escarmiento etwa = it. scarmanno aufrisung der haut, sächtigung etwa.

Escarzar sp. die bienenstöcke schneiden; von ex-castrare, durch versetzung excarstare escarzar.

Escátima sp. pg. mangel, abbruch, escatimar abbrechen, erkürsen. Bask. (labort) escatima bedeutet hader, oon escatu fordern, eman geben, hader ist aber kränkung verkürsung. So Larramendi. Berceo Sil. 146 hat estemado, eremuthlich für escatemado. S. über das wort auch S. Rosa.

Escod ar sp. pg. steine behaven; erklärt sich einfach aus sp. codo ellenbogen d. i. ecke, winkel, egl. codillo stumpf eines obsphavenen astes am baumstamm, heißt also eigentl. alles vorragende wegschaffen. Daher sbst. escods hammer der steinhaven.

Escolimoso sp. hart, rauh, störrig; von scolymus

(σχόλυμος) art eßbarer distel, wegen ihrer stacheligen blätter (Covarruvias).

Esconso pg., esconzado sp. ungleich, eckig, stumpfwinkelia.

Escoplo sp., pg. escopro (estoupro SRos.), val. escapre, alifr. eschalpre meißel, schabmesser; von scalprum. Span, escarpelo, it. scarpello, von scalpellum.

Escote sp. runder ausschnitt an einem kleide, escotar eines solchen ausschnitt machen. Schwertich, wie Cocarretias will, von ex-curtare, da r vor t nicht ausfällt ; richtiger wohl von unserm schools, goth skaut-s u. s. w., indem das auszuschneidende einen busen bildet und deshalb weggenommen wird.

Escramo alisp. wurfspieß. Dies, wie man annehmen dauf, mie gebrauchte, aus dem mittellatein in das span. lexiscutis, spalies vor in der L. Wisig. 9, 2, 1: scutis, spalis, scramis, lanceis, sagittis; eine zss: mit sahs (messer) bei Gregor v. T. cum cultris validis, quos vulgus scramassaos vocant. Vgl. Diefenbach goth. wb. 11. 257, orig. europ. p. 418.

Escudriñar sp., neupr. escudrinhá durchforschen; umgestellt aus escrudinar, it. scrutinare, von scrutinium.

Escuerzo, escorzon sp. kröte, auch il. scorzone art giftiger schlangen; eigentl. riude, baumrinde, il. scorza, wegen der rauhen narbigen haut der kröte? In Brescia heißt sie rapalů, con rapa runzel.

Espareir sp., esparzir pg. zerstreuen, altsp. pg. espargir; con spargere, pr. esparser. Vgl. oben arcilla.

Espertar alisp. (Sanchez glossare) pg. pr. wecken; con expergitus. Zsgs. sp. despierto, pg. desperto, cb. despertar, auch wallon. dispierte.

Espiche sp. langer degen, pg. espicho krahn an einem fasse, vb. sp. pg. espichar stechen; von spiculum spiclum, spiculare, wie hacha von facula facla.

Esplinque sp. falle oder schlinge zum vogelfang; für esprinque, ahd. springå fessel. Derselben herkunft scheint occ. esperene und wohl auch com. sparangon sprenkel.

Espreitar pg. s. exploit II. c.

Espurriar sp. s. esproher II. c.

Espurrir sp. die beine auseinander sperren; von exporrigere, it. sporgere,

Esquecer pg. vergessen machen, esquecerse vergessen; richtiger altpg. escaecer, gleichsam excadescere, in activem sinne genommen, entfallen machen.

Esquilmo sp. ernte, esquilmar ernten, esquilmar la tierra die erde aussaugen.

Esquina sp. pg. ecke, felsstück; muthmaßlich scheideform von esquena rückgrat, eigentl. spitze, wie it. spigolo (lat. spiculum) ecke bedeutet.

Esquinzar sp., pr. esquinsar, esquissar serreißen, eschneiden (kleider oder lappen); com gr. οχίζειν (sersplittern, serschneiden) mit eingeschobenem n? Der Spanier hat auch desguinzar mit gu.

Estacha sp. harpunentau; vom bash. est-archa harpunen-halter (Larramendi).

Estav sp. s. étai II. c.

Estiar altsp. stille stehen, bleiben wo man ist; con aestivare den sommer voo zubringen, mit erweiterter bedeutung. Pg. estiar hell werden, aufhören zu regnen, überh. nachlossen.

Estrago sp. pg. verheerung, zerrüttung, auch ausschweifung, liederlichkeit, estragar verheeren u. s. w. Meliette es von strages (f.), und wirklich gibt es einige fälle, worin die media unaspiriert geblieben, vgl. gorga von gurges.

Estribord s. stribord II. c.

Estriga pg. abtheilung von flachs, die jedesmal an dem rocken befestigt wird um gesponnen zu werden; vom lat. striga strich oder schwaden des geschnittenen getreides.

Estrinque, estrenque sp., estrinque, estrinca pg. seil, tau, pg. estrincar drehen; rom dtschen strick, stricken mit eingeschobenem n, rgl. venes. strica schnur, comask. stricca schnüren, und tricoter II. c.

Estruen do sp., estrondo pg. gelőse, geprasael; nach Corarrucias von strepitus, náher aber liegt tónitus mit eerstárkendem ex und cerzetztem r extronitus, egl. fr. estonner von extonare. Alzp. atruendo würde sich noch weniger in strepitus fügen.

Evay, plur. evad, evades altsp. PC., Conq. Ultram. sieh dal seht dal von unsicherem ursprung, nach einigen von

videas, videatis. S. Rosa führt auch, aber ohne beleg, ein collständiges port, verbum evar an. Eine andre verbalinterjection ist ab å (avå), aba-le, plur. abad, aba-os plats da! welche Cabrera aus upage deutet.

#### F.

F aldriquera, faltriquera sp. rocktasche; abgeleitet aus falda weiter sock (s. thl. I.), wobei ein dimin. faldien oorauszusetsen ist, daher mit zugefügtem r (wie in faltrero taschendieb) faldr-iqu-era.

Fañar, sanar altsp. einem thier die ohren stutzen, pg. sanar beschneiden; von unbekannter herkunft.

P ar ånd u l a sp. pg. cat. gewerbe des schauspielers, auch umhersiehende schauspielertruppe. So alt also ist der deutsche ausdruck fahrende d. i. wandernde leute, spielleute, daß die Spanier ihn nicht etwa dem mhdeutschen, sondern einer weit diteren mundart entnehmen konnten. Denn faråndula führt auf ein primitie faranda wie lavåndula auf lavanda, girändula auf giranda. Oder ist es rathsamer, dieses wort, oder eigentlich das entspreckende neupr. farandol or einentans, aus gr. qάλαγξ und δοῦλος, weit die tanzenden gewissermaßen aneinnader gefesselt sind, zusammensusetzen? S. diese seltsame etymologie bei Honnort.

Faro pg. geruch, witterung (der hunde), fährte, dunst des fleisches; ogl. arab. färsh geruch des moschus oder des kameels Gol. 1750, ob. fära geruch verbreiten (com moschus) ds. 1831.

Farroupo pg. einjähriges schwein, ferkel, nach S. Rosa verschnittnes schwein, altpg. auch hammel.

Fechar pg. schließen, verschließen, daher secho riegel; eigentl. eine urkunde, einen brief schließen, von sactum datum, sp. sechar datieren.

Feligres sp. pfarrkind; con filius gregis.

Feo sp. pg. häßlich; von foedus, bei Ruiz hedo. Da dieses hedo auch müffig bedeutet (pan duro e hedo), so möchte es Pidal auf foelidus verweisen, s. Canc. de B. glossar.

Ferropea, herropea, arropea sp., pg. ferropea fußschellen; con ferrum und pes. Filhar pg. tril. nehmen (in verschiedenem sinne) a. bfilhar (filtar) consello einen rathschuß fassen, senhor eine
dame wählen, subor behagen empfangen (s. auch S. Rosa);
scheint kein anderes wort als filhar in die familie aufnehmen,
von filius, mit erweiterter bedeutung. Auch altsp. fyllar guerra
krieg unternehmen, im Canc. de B.

Findar pg. beschließen, endigen; von finitus, pg. findo, nicht von finem dare, wie es denn auch den accus. regiert. Fisga sp. pg. dreisack zum fischen, vb. fisgar; vgl.

goth. fiskon fischen, and. fisker (fisk-ger?) dreizack.

Fiùcia allsp., zsgs. fucia, hucia vertrauen; von fiducia. Daher zusammensetsungen wie affuciar, shuciar, desfiuzar, deshuciar, desahuciar (sämmtlich verallet), mlat. affiduciare.

Fleco, flucco sp. franse, troddel; von floccus, s. unten frente.

Fo fo sp. pg. schwammig, weich. Derselbe stamm ist auch in ital. mundarten einheinisch: ven. losso eugbristig (aufgeblazen), athembos, dagl. veich, schlass, bast. lust, lomb. loss schrecken (athembosigkeit, anhalten des athems), com. loss etwas schwammartiges, neupr. resolus aufgetrieben sein, vgl. henneg, champ. losse lumpen. Dieser stamm mag identisch zein mit ndl. pol aufgeblazen, schwammig, ch. polsen, norm. pousse ndl. pol, f für p durch assimilation. Zu bemerken ist auch pg. cssalsar athembos machen.

Fon a pg. sliegender funke. Merkwürdig stimmt dazu gen Son gen sanins, seuer, alm suni glidasche, woher auch sunke. Festus sagt: sonites . alii voerzi putant scintillas, quae ex serro candenti melleis excutiuntur. Aus somes (m.) konnte sich eine nominatieform some bilden wie aus susti (m.) susta, übertritt des m in n ist freitich unüblich.

Fonds sp. wirthshaus, haffeehaus, altsp. schleuder = nsp. honds; com lat. funds geldbeutel, im mlatein sammel-plats der kausseute (altsr. sonde), wie auch burss, borss beide bedeutungen in sich begreift.

Fon il sp., funil pg. trichter, bask. unila; entstellt aus fundibulum Gl. Philox., lat. infundibulum, limous. enfounil. Dasselbe wort ist engl. funnel, bret. founil; wahrscheinlich war es auch im frans. vorhanden.

Fonsado altsp. heer; für fosado, wie es auch altpg.

heißt, partic. von fosar mit einem graben umgeben, ursprünglich also befestigtes lager. Ein troubadour sagt: Post qu'es tot entorn claus de fossatz das heer, das gans mit gräben eingeschlossen ist Chx. II. 211.

Fox a sp. ente mit dem halsband, anas torquata; ungewisser herleitung. Nach Cocarruvias com gr. quax ein unbestimmter sumpf- oder wassercogel, also aus einer nominatioform.

Fraga pg. holperiger boden, steller felten, sp. pg. fragura unebenheit, stellheit. Wer vermuthet nicht hierin den stamm des lal. frig-osus uneben, rauh, woraus sich der Portugiese ein einfaches substantio absog? Das sp. fraga heißt brombeerstrauch (von frägum erdbeere), nach S. Rosa auch gebüsch, vgl. pg. fragos wild, verwachen: hålt man nun das pg. fraga für dasselbe wort, so muß es in seiner bedeutung wenigstens durch fragosus bestimmt worden sein. Man sehe dasst fraga bei Ducang

Fraire, freire allsp., pg. freire, nsp. durch dissimilation fraile, freile ordensbruder, abgehürzt sp. frey (il. frå), pg. frei, hieraus moeiert fem. sp. fraila u. s. w. ordenschwester; con frater, doch sind die formen unspanisch und müssen aus dem prov. gebiete eingeführt sein, wo fraire sprachaemäß ist.

Frango pg. junger hahn; wird, nicht im einklang mit dem buchstaben, aus dem gleichbed. arab. farrug Freyt. III. 328a hergeleitet.

Frente sp. stirne; euphonische verkürzung aus dem altsp. fruente, lat. frons. Auch Portugal ließ neben fronte die form frente zu.

Frisol, frisuelo, frejol sp. art bohnen; con phaseolus nach Cabrera, welches aber fasol gibt. Zu erwägen ist das mids. fress: defressim derisum, unde adhuc fresa faba, quae obtrita frangitur Gioss. Placid; faba fresa dicta, quod cam frendant i. e. frangent Popias.

Fücar sp. reicher mann, wallon. foukeur; vom deutschen geschlechtsnamen Fugger, s. Schmeller 1. 516, Grandgagnage I. 212. 352.

Fulano sp., altsp. fulan, pg. fulano, fuña, sard. fulanu, unbestimmtes pronomen, quidam; vom arab. folan mit ders. bed. Freyt. III. 3725. Val. Sanches glossar zu Berceo. Fulo pg. braungelb; von fulvus, mit einem wenig üblichen ausfalle des v. Rom. gramm. I. 265.

Fur o arag. adf. wild, leutescheu, huraño dass.; wie it. furo von fur und heißt eigentl, diebisch, verstohlen, scheu, ogl. die redensart hacer furo etwas listig verbergen (diebisch handeln).

## G.

Gaita sp. pg. cat. kleine flöte oder pfeife, auch sackpfeife. Buchstöblich dasselbe wort findet sich auch im proe,
wo es woche, wächter heißt (z. guatare I.) Sollte man die
pfeife, womit der wächter das seichen gab, nach ihm genanst
haben? egl. pg. na primeire gaita beim ersten hahnensen;
der hahn aber hat die bedeutung des wächters. Span. estar
de gaita heißt munter, fröhlich sein, eine auch in einer oberital. mundart, der trientinischen, vorhandene redensart. —
[Ansufigen ist, daß Engelmann bei einem arab. schriftsteller
gaitsh flöte nachweist.]

Gajo sp., pg. galho, val. galló abgeschnittner zweig mit früchten, vgl. comask. gai keim von früchten, zwiebeln u. dgl.

Galápago sp. schildkröte, cat. calápat kröte, pg. cágado kleine flußschildkröte; unbekannter herkunft.

Galdre sp. kurzer überrock; eine von den Franzosen, die aus Geldem kamen, eingeführte tracht, s. Seckendorf.

G al go sp. pg. windspiel; son canis gallicus: ut canis in vacuo leporem cum gallicus arvo vidit et hic praedam pedibus petit, ille salutem Orid. met. 1, 533, auch bei Martial. Daher gal ga ausschlag am halze, wie bei diesen hunden com halbabande, nach Concarvusias meinung.

Galima altsp. kleiner diebstahl, dsgl. die den Christen von den Sarazenen abgenommene beute (umgekehrt bei J. Febrer str. 183); vom arab. ganimah beute (Engelmann).

Gamarra sp. pg. sprungriemen; auch im bask. vorhanden und wohl, wie die meisten wörter der endung arra, daher entlehnt, obschon sich auch das ahd. gamarjan hindern, ags. gemearra hindernis, dasu anführen ließe.

Gamo sp. pg. damhirsch, fem. gama, in einem port. foral

131

v. j. 1186 de corio de cervo vel de gamo SRos. II. 126. Wenn man sp. gazapo aus dasypus, golfin aus delphinus, gragea aus dragée vergleicht, so ist gamo aus lat. dama als ein collkommen möglicher [all anzunehmen.

G an a do sp., gado pg. heerde, mlal. ganatus Yep. I. nun. 8 (v. j. 972), partic. von ganar, also das erworbene, errungene (ganatus überh. beuegliches vermögen Esp. sagr. XIX. 395), vgl. alifr. proie raub, oft für heerde gebraucht. Die gleiche bedeutung übertrug der Fransone auf avoir FC. IV. 18, der Provensale auf aver (habe), bask. aberea, aber neupr. aver (fem.!) schaf. Vgl. auch bask. atcienda stück vich. vom sp. hacienda eremögen.

Gangucar sp. durch die nase reden, näseln, gangoso näselnd, naturaustruck, wenn nicht vielmehr, wie auch Larramendi erinnert, eom bask, ganga säglichen im hale, dies beim näseln mit im spiele ist; ogl. auch it. gangola mandelm im halte, nach gr. yäyykov geschwulst. Eine andre form ist alles, no gango s. e. a. gangoos.

Ganzua sp., gazua pg. nachschlüssel, dieterich; vom bask, gaco-itsua blinder schlüssel (geheimer schlüssel, diebsschlüssel?), mit Larramendi.

G añ on, gañote sp. luftröhre; con canna rohr (Cabrera).
G ar a b â lo sp., garavâlo pg. harpune, auch corragende
ciscenstange cieme balken su tragen; swird für eine szs. mit
garra (kralle) gehalten, wobei das sweite wort (bato) dunkel
bleibt. Arab. garb (auch girab) bedeutet den gekrümmten
theil eines schwertes, dsgl. citous corragendes Freyt. III. 266s.
266s: was das suffix at beirifft, so erwäge man z. b. horcate
gabelförmiges hols, con horca; auch bemerke man das primititee garabo. Indessen ist auch Larramendi's herleitung aus
bask. gorobatu 'susammennehmen und heraufsiehn' nicht unerwocen zu lassen.

Garabito sp. kleine bude; vom bask. garau stübchen und itoa dumpfiq, s. Larramendi.

Garbanzo sp. kichererbse; vom bask. garau korn und antzua trocken, s. Larramendi.

Garbillo sp. sieb von weidensweigen, garbillar sieben; gleichbed. ist arab. gerbal sbst., gerbala vb. Freyt. III. 2676 (ogl. Engelmann s. v.), allein man darf das wort mit Cabrera getrost aus dem lat. cribellum herleiten, da die span. sprache in vielen fällen (wie farnetico von phreneticus) r vom anlaute entfernt. Auch garbin haarnets von cribrum?

Garduña sp. wiesel, wohl auch altpg. gardunha, das S. Rosa mit dachs übersetzt.

Garlar sp. plaudern; con garrulus.

Garrama sp. pg. abgabe, raub, erpressung; arab. garamah Gol. 1704.

Garri do sp. pg. sierlich, artig, reisend; com arab. garri edles angenehmes wesen Gol. 1695, wie alarido con alarir; oder besser wohl von gari schön, artig Gol. 1704, mit roman, suffix wie in florido.

Garulla ausgekernte traube; vom bask. garau-illa todtes korn, nach Larramendi.

G BT ZO 3p. pg. blaudugīg ; nach den etymologen con garza reiher, woel er blaue augen habe, daher in einem liede lindos ojos á la garza. Dem dichter ist die paronomasie erlaubt, dem etymologen weniger: garzo ist nichts anders als das umgestellte zarco (t. unten), steht also für carzo, so gavasa für bagasa w. a. Ein gleichbed. it. gazzo erwähnt Ferrari.

Garzo sp. baumschwamm; entstellt aus agaricus.

Gavilan sp., gavião pq. sperber. Im frühesten mlatein bildete sich für die bedeutung eines raubvogels capus von capere wie unser habicht von haben d. h. fassen. Darüber sagt Isidorus: capus (al. capys) italica lingua dicitur; hunc nostri falconem dicunt, und Servius ad Aen. I. 20: falco. qui tusca lingua capys dicitur. Auch die mlat, glossare bringen das wort häufig. Ein neuerer forscher (Steub über die urbewohner Ratiens p. 21) halt es auf des scholiasten seugnis gestützt für acht etruskisch (rasenisch) und glaubt es in dem deutschtyrol. tschaffit (falke) wieder zu erkennen. Wohl konnte sp. cap-el-an gav-il-an, pg. gav-i-ao daraus eru achsen, indem Il im dimin, cap-ellus (kleiner habicht) span, sich in I vereinfachte, port, ganzlich schwand, wie dies mit gemellus in gemelo, gemêo geschah; der stamm cap aber fügte sich derselben behandlung wie in gav-ela von cap-ulus. Auch die italische sprache kennt dies wort: mail. com. gavinel, umgestellt ganivel, bedeutet sperber ; pr. gavanh ist jedesfalls ein raubvogel.

Gazápo sp., cat. catxap, sard. gacciapu, pg. caçapo

junges kaninchen. Die span, etymologen halten es für eine entstellung aus dem von Plinius oft erwähnten dasypus (öaarinove), das einen hasen oder ein kaninchen beseichnen soll, und eine solche entstellung ist recht wohl möglich: d konste anlautend mit ge verlauscht verden (Rom, gramm. 1.80) und gasepo war leicht in gasspo verwandelt, da der ausgang ap weit üblicher ist als ep. Diefenbach (Hall. L. Z. 1844 p. 1056) vermulhet verwandtschaft mit bret, gad hase, darin würde aber der bemerkte ausgang des span. wortes keine befriedigung finden.

Gazmoño sp. scheinheilig; com bask. gazmuña, gauzmuñaria einer der küßt, wie der scheinheilige bilder und reliquien küsst (Larramendi).

Gazuza sp. großer hunger; vom bask. gose-ulsa lauter hunger, s. Larramendi.

Geira pg. ein ackermaß: so viel land ein pflug in einem tage umackert; für jugeira, lat. adj. jugarius bei den feldmessern.

Geito pg. haltung des körpers, gestalt, weise; von jactus schwung, wurf.

Germania sp. gaunersprache, rothwalsch (zu unterscheiden von Germania für Alemania). Die grundbedeutung ist bruderschaft, von germanus; so hieß ein rebellenbund in Valencia la germania, so die gauner und Zigeuner, die sich unter sich selbst bruder, germanos, nennen, so endlich ihre sprache, wie mit demselben suffix in auch die arabische arabia, algarabia genannt ward. Es ist ein misverständnis, wenn man germania von dem völkernamen Germanus leitet, weil die sprache der Zigeuner eine anzahl gothischer wörter enthalte: wer so viel gothisch oder germanisch verstand um es in jener sprache herausaufühlen, der hatte weit mehr ursache gehabt jene benennung auf die span. sprache selbst überzutragen. Die veraltete form hermania legt aber klar zu tage, was sich der Spanier unter germania dachte: sie kann nur von hermano (bruder) stammen, welches nie für den völkernamen Germanus gesetzt ward.

Ginete sp. leichtbewaffneter reiter, auch geschickter reiter, dsgl. leichtes feines cavalleriepferd (daher it. ginnetto, giannetto, fr. genet span. pferd), gineta art zu reiten (mit kursen bügein), art spieße (vie die leichten reiter sie führten,

it. giannetta); entsprechend pg. ginete, gineta. Vollständig passt das von mehreren aufgestellte gr. γυμνήτης leichter krieger, erinnernd an griechische herrschaft in Spanien. Andrer meinung ist Mayans y Siscar orig. I. 102: Cinetes hießen die bewohner des striches zwischen dem vorgebirge S. Vincent und dem Guadiana, ihre reiter waren nur mit spieß und tartsche bewaffnet, und von ihnen übertrug man den namen auf die zum schutze der span. seeküste gegen maurische piraten errichtete reiterei: das sei eine historische thatsache (auf die wir aber nicht eingehn können). Diefenbach orig. europ. p. 356 ist geneigt das wort aus ginnus (vivvoc) herzuleiten, das aber dem begriff wenig zusagt. Wenn er dabei 'leichtes pferd' unbedenklich für die erste bedeutung von ginete erklärt, so ist er mit den span. philologen durchaus im widerspruch, die überall den reiter voranstellen, ja selbst. wie Antonius Nebrissensis oder die erste ausgabe der akademie, die bed. pferd nicht einmal kennen.

Giro sp. schon, vollkommen in seiner art.

Godo sp. s. goda II. c.

Golafre sp. s. goliart II. c.

Goldre sp., coldre pg. köcher; von dem gleichbed. corytus, wie Covarruvias will.

Gollizo sp. kehle; von gula, sp. gola.

Gomia sp. (f.) fresser; von gumia mit gl. bed. bei Lucilius und Apulejus.

Gorgojo sp. kornwurm; von curculio.

Goto pg. schlund; von guttur, begrifflich näher liegend als guttus.

Go 2 o 3p. pp. cergmigen, cb. gozar (mit de., auch mit accus: construier) genießen. Die übliche herleitung ist aus gavisus gavisus gavisus ribessere ansprüche haben guudlum und guslus. Für ersteres redet das gleichbed. cal. goly, cb. diteolis, raij con radius), für letsteres die port. form, sofern sie o, nicht ou setst, und dieser grund scheint stärker, auch kann das veraltete gostar vermitlend eintreten. Mit sp. gozar stellt man darum besser das alteal. gozar, cal. gosar, neupr. gauså, mail. golzå susammen, welche die bed. sich erkühen. Cd. h. fröhlich, üppig sein) entwickelt haben, also mit osar susammentreffen. Eine obleitung ist sp. re go cij io tustbarkelt.

Grietar sp., gretar pg. sich spallen, aufreißen, grieta, greta spalle, riß, lomb. cretto (Jagemann); von crepitare bersten.

Grillo sp., cal. grill, pg. grelo schößling aus dem samenkorn, eb. sp. grillar ff. sprossen. Auch allfr. findet sich ein gleichbed. Sabst. grel, das son graeilis hersustammen scheint: hieraus konnte das port. und die übrigen wörter entlehnt sein, eine schon von andern aussesprochene vermthung.

Grima sp. cat. grausen, schauder (nach Covarrwias das entsetzen, das man bekommt, wenn man etwas schreckliches sieht), pg. abneigung, widerwille. Muhmaßlich aus deutscher quelle, ursache für wirkung gesetst: ags. grimalnere, gespenst. Spanische etymologen verweisen auf gr. κρυμός frost. Vielleicht darf man hieher nehmen fr. grimace (f), sp. grimuzo, pg. engrimanço verzerrung, verzerrte oder verzogene figur.

Gripo sp. s. gripper II. c.

Grulla sp. kranich; erklärt sich aus gruicula.

Guañ ir sp. grunzen; ags. vanjan, ahd. weinon lacrimare, vgl. comask. s-guagni wehklagen.

Guedeja sp. s. vedija.

Gu i jo sp. kiezel, kiezelhaufe, guija kiezel, eterechige erbes, guijarn kiezelstein. Etwa von cubus cubiculus cuiclus würfelchen? Aber einfacher entspringt es aus bask. eguiya cehe, kante, wie guijarro aus eguij-arria, egui-arria eckstein, s. Larramendi. Altsp. für guija auch grija.

Guileña sp. eine pflanse, aglei; von aquilina bei den botanikern.

Guilha pg. s. guiler II. c.

Guilla sp., guilha pg. reiche ernte; vom arab. gallah einkünfte von einem lande oder hause (Engelmann).

Guincho sp. stachel, guinchar stechen, vgl. guizgar anspornen.

Guita sp. pg. starker bindfaden, schnur; vgl. ahd. wita haarband, dies von lat. vitta. Sousa leitet es gegen den buchstaben aus arab. chaita.

Guito arag., cat. guit fehlerhaft, ungelehrig, boshaft (von lastthieren); unbekannter herkunft.

Gume'lpg. (m.) scharfe; von acumen.

Gumia sp., pg. gomia, agomia dolch, waidmesser; schwerlich von acumen.

Gurrumina sp. übertriebene unterwürfigkeit des ehemannes; baskischer herkunft, gur-mina 'zuneigungs-übel', s. Larramendi.

Gusano sp. pg. wurm; con cossus holzwurm, woher auch churw. coss engerling.

### H.

Hacino sp. vrlt. karg, traurig, unglücklich; vom arab. 'hazin dass. Freyt. 1. 376's.

Halagar sp., früher falagar, afalagar, ebenso val. falagar bei A. March, aber schon vor ihm bei J. Febrer z. b. str. 130 halagar, cat. afalegar, pg. syncopiert afagar liebkosen, schmeicheln, sbst. halago u. s. w. Fal läßt sich nicht als stamm annehmen, da kein span. suffix ng vorkommt. das suffix ic aber falcar oder falgar erzeugt hatte. Darum ist es bedenklich das wort z. b. aus der interjection halo Rz. 1334 abzuleiten, die allerdings eine liebkosung auszudrücken scheint: quando era mancebo, desianme halo! halo! agora que so viejo, disen que poco valo. Man wird also falag als stamm setzen müssen, der aber nur vermöge einer im span. üblichen einschiebung aus flag oder falg erweitert sein kann. Diesen stamm mit passendem begriff gewährt unter den quellensprachen nur die gothische in thlaihan liebkosen, trosten. evaruaλίζεσθαι, παρακαλείν, sofern sich dafür eine mdartl. form flaihan annehmen läßt (denn aus jener ware sp. tragar geworden), oder die hochdeutsche in flehon schmeicheln, bitten. Daß das bask. palacatu, balacatu nicht das original, sondern der abdruck des span. wortes sei, bedarf kaum der bemerkung. Menage orig. ital. s. v. lusinga weist auf fallax, aber es liegt in dem wesen der aus adjectiven geleiteten transitiva eine eigenschaft auf das object zu übertragen: falagar müste bedeuten 'betrügerisch machen'. Endlich ließe sich das span. wort auch als compositum fa-lagar fassen, aber nur der zweite theil desselben gabe einen sinn, vgl. lagot 11. c.

Hallar sp. finden, alt sallar (dieses noch üblich in der bed. ein urtheil finden = altfr. trouver). Vom it. sallare scheidet es sich durch den begriff. Sollte es aus ahd. salls 'decipulu' gebildet sein, so daß ex eigentl. ertappen bedeutete? Aber warum dem Südwesten zwei verschiedene wörter für denselben begriff zumuthen, so lange sich beide noch vereinigen lassen? Das veraltete falar, wie man schrieb und tielteicht auch sprach, kann nämlich recht wohl umgestellt sein aus pp. aflar, altsp. ajar (s. oben achar); sind auch solche den anlaut verändernde umstellungen selten, so kennt doch grade die span, sprache manche beispiele, Rom gramm. 1.274. Uhne umstellung der buchstaben entstand aus aflar die span. form aj ar beschimpfen, mislandeln, ogl. die bedeutungen des lat. offendere treffen, finden, beleidigen.

Hambre sp. hunger; con fames, dem man den genit. faminis beilegte, altsp. fame, sard. famini. Merkwürdiger noch ist pg. fome, das mit comask. fom, wal. foame übereinkommt.

Hampa sp. s. vampo II. a.

Harbar allsp. pfuschen, sudeln.

Harija sp. staubmehl; nach Larramendi umgestellt aus bask jaria 'etwas das sich zerstreut' — oder sollte es aus lat. far (farriculum) abgeleitet sein?

Haron sp. faul, träge, altsp. faron s. b. caballo Rs. 615; wird aus dem arabischen erklärt, worin es aber gar nicht zu wurzeln scheint.

Harto sp., altsp. pg. farto gesättigt, adv. sp. harto, altpg. farte genug, daher hartar, fartar sättigen; von farcire fartus vollstopfen.

Hascas, fascas altsp. adverb. s. v. a. paene, ferme; wohl 2sqs, aus sp. hasta-casi bis fast, fast sogar.

Hasta sp., alisp. alipp. fasta, praposition s. v. a. tenus, usque ad; zsgs. aus hácia gegen und ata bis? über letzteres s. unten té. Abgel. vb. hastar ausdehnen.

Hato sp., fato go. kleidercorrath, hausgeräthe, überh. habseligheiten, auch heerde, haufe; entspricht dem ahd. fazza bündel, oder formell besser dem neutr. faz, das in seiner alln. form fat kleid, tasche, fessel bedeutet, ogl. schwed. fate-bur corrathskamer für kleider und geräthschaften.

Haz altsp. altpg. (f.) schlachtordnung PC. 708. 715 u. oft; von acies.

Haza, aza sp., alt faza garbenfeld, stück bauland; buchstäblich das pr. faissa streifen landes, wie Raynougrd übersetst, also lat. fascia, veiewohl der logische susammenhang swischen streifen landes und dem speciellen begriff garbenfeld nicht klar hervortritt. In rhätischen dialecten ist fascia, fascia ein langer schmader veiesmstreifen, s. Steubs rhåt, elhnoigie p. 80. Mit Diefenbach herleitung oon faza aus facies erdoberfläche (golh, wb. 1. 74) läft sich das prov. wort kaum vereinigen, da facies in dieser sprache die bestimmte form fassa bekennt; auch ist für den begriff nichts damit gewonnen. Wie verhält sich dasu das bask. azaon garbe? ist es aus heimischer wursel.

He in he-me, he-te, he-lo, he-la, sp. adverb, sieh, ecce; statt fe-me u. s. f. und dies aus ve-me = lat. vide me, also helo = it. vello. Andre beispiele der verhärtung des v zu f Rom. gramm. 1. 267.

Hebilla sp. schnalle, gallic. febilla; dimin. von fibula, pr. fivela.

Hebra sp. faden; von fibra, ital. wie lat.

Hediondo sp. stinkend; gleichsam foetebundus. Hedrar sp. zum zweiten male umhacken: von iterare.

Henchir sp., pg. encher, altpg. emprir füllen, anfüllen, sbst. altsp. enche entschädigung, genugthuung (erfüllung); von implere, it. émpiere.

Henir sp. teig kneten; von fingere bilden, subereiten, it. fingere ff.

H er mano ap, immão pp, germá cat bruder, fem hermana ff., abgekürst pg. mano, mana; com germanus bereits in den ültesten urhunden für frater (fraile), das dem ordensbruder überlassen word (fradre leibischer bruder Apol. 591); hermana in einer urhunde v. j. 998 Esp. sagr. XL Abo. Durch die einführung oon hermano, hermana beraubte sich die span. sprache der wurselberschiedenen ausdrücke frater und soror. In der venes. mundart ist zerman vetter, cugino, cousin germain, zermana base. Eine sas. ist sp. corma no, pg. coirmão stiefbruder = con-germanus.

Hermoso sp., pg. altsp. fermoso und fremoso, wal. frumos schön; von formosus (fuermoso fermoso).

Herpe sp. pg. cat. flechte auf der haut; vom gr. ξοπης um sich greifender schade, hautgeschwür.

Il errin sp. rost; von ferrugo ferruginis. So herrumbre von ferrumen. Hervero sp. schlund, kehle; vom bask. erbera, dies von erachi bera hinabsteigen machen, s. Larramendi.

Hidalgo ap., altsp. pg. fidalgo edelmann; sags. aus hijo de lago, daher auch hijodalgo, pl. hijosalago gesagi werden kann. Es heißt also der sohn oder erbe von stand oder vermögen, denn beides kann algo, lat. aliquod, bedeuten: almas, cuerpos et algos seelen, leiber und vermögen Rs. 390. Nach S. Rosa hätte schon das einfache algo persönliche bedeutung gehabt (einer der etwas ist), daher fijo d'algo sohn eines solchen monnes: was eloch unervesistlich scheint.

Hienda sp. s. fiente II. c.

Hijo sp. sohn; von filius, pg. filho, altsp. fijo.

Hilvan sp. heftnaht; wird mit hilo vano (unnützer faden) erklärt.

Hinchar sp., inchar pg. aufblasen; von instare, it. ensiare. Daher sbst. hincha, incha haβ, eigentl. aufgetriebenheit durch leidenschaft.

Hiniesta sp. ginster; von genista, it. ginestra.

Hipo sp. der schluchzen; naturausdruck.

His ca sp. vogelleim (altsp. fisca?); von viscum, pl. visca, pg. it. visco, anlautendes v, wie in andern füllen, in f, sodann in h verwandelt.

Hito sp. schwarz.

Holg ar sp., pg. cal. folgar sich ausruhen, feiern; com spideren lat. follicare ein- und ausathmen wie ein blasbalg (follis), daher ausschnaufen, sich erholm, sbst. pp. fölego athemholen. Ein ähnlicher begriffsübergang im it. scialare aussänsten, sich wohl sein lässen.

Hollejo sp. dūnne haut der früchte; von folliculus balg, it. follicolo.

Hollin sp. ruß; von fuligo fuliginis, it. fuliggine.

Hontem, ontem port. adoerb für lat. heri. Die von einheimischen etymologen versuchte herleitung aus hodie anto embehrt jeder stütze. Sein ursprung scheint in ante-diem zu liegen, welches der Spanier in der formantedia für pridie gebrauchte: denselben sinn drüchte auch das mital. antedie aus, man sehe Ducange. Port. ooyle SRos., aus einem dowument von 1743, ist vielleicht ein anderes wort.

Hormazo sp. mauer von trockenen steinen; schon bei Plinius hist. nat. 35, 14 parietes, quos appellant (in Hispania) formaceos, quoniam in forma circumdatis utrimque duabus tabulis inferciuntur, s. Aldrete fol. 26. b.

Hornabeque sp. hornwerk; aus dem deutschen.

Horro sp., forro pg. frei, alforria freiheit u. a.; com arab. 'horr frei, sbst. al-'horrijah Freyt. I. 360a. 361a.

Hostigar sp. züchtigen, pg. pr. fustigar, con fustis.

Hoto alisp., folo alips, sicherheit, pg. fouto, ufouto sicher, dreist, ufoutar dreist machen, alisp, uhotado, enhotado; besser con fotus gepflegt, unterstütst, sbst. fotus, als mit Moraes com unlat. particip futus.

Hoya, hoyo sp., pg. fojo grube; von fovea, vgl. fog-gia II. a.

Hoz sp., fouce pg. sichel; von falx, fr. faux n. s. f., daher das (von Cabrera erwähnte) altsp. vb. hozar abschneiden.

Hoz sp., foz pg. bergpass, mindung cines flusses; con faux, út. foce. Daher auch sp. hozar, pg. foçar in der erde soühlen (con schweinen), venigstens bedeutet faux in der span. obt. hocico, pg. focinho, den rüssel oder die schnause der thiere.

Huebra sp. (scheideform con obra) morgen landes; buchstäblich werk, daher tagewerk, arbeit eines tages, von opera, welches der Spanier Columella mehrfach in diesem sinne anwendet. Concrete bedeutung zeigt auch comask. ovra, burg, couvre abgang vom flachs oder hanf, werg, werk, vermulhich aus dem letsteren deutschen worte übersetst.

Hueco sp., ouco, ôco pg. hohl, leer, abst. sp. hueco hôhlung, loch, eb. ahuecar aushöhlen, dsgl. die erdschollen zerschlagen, in letsterem sinne gewiss eon occare; ouco aber erinnert stark an das goth. halk-s πτωχές dürftig (eacuus, ceanus nach Grimm).

Huero sp. unbefruchtet (con eiern); mach Cabrera das tat. urinus, gr. oğçıvos, in ovum urinum windei, bester das gr. oğçıoş = oğçıvos, mit cersetsung des i uiro uero huero, eielleicht auch güero (teie huerto und güerto), woraus die port, form goro, egl. enguers F.J. = onhuerar.

Humilde sp. pg. demuthig; von humilis.

Huraco sp. loch, horacar nebst horadar durchlöchern; von forare (Covarruvias).

## I. J.

Ijar sp. (m.) weiche, pg. ilhal seite, altfr. iliers Ren. IV; von lat. īle, ilia, pr. ilha. Daher auch sp. ijada, dem der Portugiese das merkwürdige ilharga zur seite stellte.

Inds, sinds pg. adeerb für lat. adhuc, etiamnum (altsp. inde), von inde sd, sb inde sd; sinds sgors von sb inde sd hanc horsm. In der bed. 'selbst, sogar' vergleicht es sich dem sinnvervandten fr. jusqu'à.

1zaga sp. binsenreicher ort; auch bask. izaga, con ia binse und aga, das eine fülle bedeutet. Man sehe Larramendi.

Izquierdo und esquerro sp., pq. esquerdo, cat. pr. esquer (fem. esquerra) link. Man erklärt es aus dem gleichbed. bask. ezquerra, dessen ursprünglichkeit in dieser sprache übrigens nicht durch escua (hand) zu erweisen ist, da dies wort in keiner zusammensetzung in ezqu (mit stummem u) ausartet. Salaberry gibt eskuer link, esku-esker linke hand (also mit beigefügtem esku hand), eskuin rechte seite. Wie rechtfertigt sich aber d in izquierdo? Dieser dental wird im span, hinter 1 oft eingeschoben, niemals hinter r: hat er also seinen grund schon im baskischen, aus welcher sprache Larramendi in der that ezquerdo nebst dem vb. ezquerdatu anführt? Veraleicht man bask, lerr neben lerd = sp. lerdo. so konnte man sich versucht fühlen in ezquerr eine aus ezquerd geschwächte form anzunehmen. Aber wir gehen auf diese frage baskischer philologie nicht ein und verweisen deshalb auf Mahns zergliederung des wortes p. 75. Was jedoch noch den anlaut i für e in izquierdo betrifft, so erklärt er sich aus der neigung des Spaniers den vocal e, wenn die folgende sylbe den diphthong ie enthält, euphonisch in i zu verwandeln wie in simiente (sementis) u. a., Rom, gramm. I. 163.

Jabali sp., pg. javali (fehlt cat) eber, keiler, sp. jabalina bache, lehne. Arab. chinzir jabali ist bei Pedro von Alcala = sp. puerco montés berg- oder wildschwein: der Spanier begnügte sich mit dem suceiten arab. wort = montés (wild) sur beschnung des thieres. & Encelmann. Jaez sp., jaez pg. pferdedecke, kleid, rock; vom arab. gahaz, gehaz geräthe Freyt. I. 318a. 318a.

Jorgina, jorguina sp. heze; com gleichbed. bask. sorguiña, sorguiña, dies nach Larramendi con sorr unempfindich (varum nicht eom lat. sors, sp. suerte, bask. zorten?) und guiña machend. Daher enjorguinar rußig machen vie die durch den schorastein fahrenden hezen thun, s. Co-carrucias, der auch das gleichbed. holgina, holgin aus jorgina entstehen läßt.

## L.

Labareda, lavareda pg. flamme; ist mit Moraes herulen aus labarum fahne, wegen ührer weillenden bewegung. Die umgelehrte begriffensticklung in flamma, flammula z. oriflamme II. c. Eine gelehrte untersuchung über labarum aber findet sich bei Mahn p. 65 ff.

Labriego sp., labrego pg. feldarbeiter, bauer; von labor in der bed. feldarbeit, s. Ducange.

Lácio sp. welk; con flaccidus, wie die schreibung lhacio = llacio bei Berceo beweist, vgl. llama von flamma, Lainez, Llainez von Flainiz.

Lacra sp. narbe, mangel, gebrechen, vb. lacrar schaden; mndl. laecke, altengl. lake, neuengl. lack fehler dürfen verglichen werden.

Ladrillo sp., ladrilho pg. backstein; von laterculus dass. Lagar sp. pg. kelter, weinpresse; von lacus kufe für

den gepressten wein, woher auch bask. lacoa in erster bedeutung.

Laivo pg. schmutzfleck; etwa von labes, woraus man

Laivo pg. schmutzsteck; etwa von labes, woraus man ein adj. labeus leitete.

Lambrija sp., lombriga pg. wurm in den eingeweiden; von lumbricus, il. lombrio. Span. auch lombriz.

Lampo pg. frühreif.

Lande sp. pg. eichel, landre (f.) drüsengeschwulst; ton glans, glandula, vgl. liron von glis.

Lapa pg. hohle an der seite eines berges; wird aus dem gr. hunador (grube) gedeutet.

Lapa sp. dünne haut auf flüssigkeiten, kahm; vom gleichbed. qr. λάπη, λάμπη. Vgl. auch bask. lapa weinhefe.

L as ca sp. platte, dönner flacher stein, lederstreif; umgestellt aus laxus, laxa schloff, demnächst lappenartig, demn auch laxa (laja) ist dafür üblich. Port. sagi man lasca de presunto schnitte schinken. Sinnverwandt, aber nicht daher sn leiten ist das deutsche lasche eingesetztes zeug- oder lederstück, worüber Weigand s.v. Span. lancha s.v.a. laxa.

Lastar sp. pg. für einen andern zahlen unter vorbehalt der rücksahlung, auch fremde schuld büßen, söst. lasto. Ein gerichtlicher ausdruck: um so eher darf man deutsche herkunft vermußen, golt. laistjan folgen, besser ahd, leistjan, leisten s. v. a. nhd. Vielleicht aber ist das span. wort nur abgehürst aus dem passenderen ohd. fol-leisten beistand gewähren.

Launa sp. metallplatte, degenklinge, art ziegelerde. Nicht von lamina, woher es geleitet wird, sondern von låganum platter kuchen, g in u verwandelt wie in sagma salma sauma (soma).

Lavanco sp. pg. wilde ente; vogel, der sich badet, von lavare, wie engl. duck ente eigentlich taucher heißt.

La ya sp. pg. art, beschaffenheit. Es triff dußerlich mit dem alln. ags. lag, engl. law, mhd. leye ordnung, gesets, art susammen, ist aber anderes ursprunges. Es bedeutet eigentlich, wie auch im baskischen, ein ackerwerkseug, mit welchem immer mehrere nebeneinander stehende leute arbeiten, daher die redensart son de la misma lays sie sind eines geutichters. So W. o. Humboldt im Mithridates IV. 208 uschon Larramendi s. v. Damit ist freilich die bask, herkunst des wortes noch nicht ausgemacht. — [Mahn p. 9 erkennt es dieser sprache su.]

Lebrillo sp. ein gefaß; von labrum (Cabrera).

Lechino sp., lichino pg. wieke, charpie; bei Vegetius de arte vet. licinium, von licium.

Lechon sp. schwein; nach Cabrera ursprüngl, spanferkel, oom sp. leche milch. Daher auch lechuzo noch saugendes maulthier.

Legamo sp. schlamm, lehmboden, alt legano; von uligo uliginis seuchtigkeit der erde, wie Cabrera richtig anmerkt, nicht vom bask. legamia sauerteig, das übrigens selbst ein roman, wort ist, fr. levain.

Leira pg. beet. Ist es von lira furche, so muß man ihm zunächst ein adj. lirea unterlegen. Aber das altpg. laira de terra stück land SRos. macht diese herleitung verdächtig.

Lelo sp. einfältig, dumm; nach Larramendi vom bask. lela oder loloa 'ohne salz'. S. darüber Mahn s. 58.

Le me sp. pg. (fehlt cat.) uteuerruder. Als eine ableitung darf man, wegen der ähnlichkeit beider dinge, betrackten sp. lim on, fr. limon, daker udt. lamoen, deichsel, eigentl. eine der beiden stangen einer gabeldeichsel. Dieselbegriffsberährung im chw. timun deichsel, steuerruder, pg. temio, timio deichsel, timoneiro steuermann, abban. timoni ruder, alle vom lat. temo. Leme, limon nehmen ein stammeurt lim in anspruch; ein solches mit der bed. gised gewährl die ags. und altnord. sprache: steuer und deichsel als gised oder gelenh des schiffes und vagens aufgefaßt wäre passend genug und jeder sweifel würde schwinden, wenn das roman. wort eine spur jener grundbedeutung su erhennen gäbe. Mlat. limo im Vocab. opt. p. 30s., wo es aber den nagel an der nabe bedeutet. Das wallon. limon balken ist wohl von limen schwelle.

Levantar sp. pg. aufheben; participialverbum von levare levans.

Leve pg. lunge (nur im plur. üblich), ebenso alt- und neupr. leu, chw. lev, pr. levada gehünge; von levis, weil sie leichter ist als andre eingeweide, daher auch engl. lights.

Lexos sp. adverbium für lat. longe, auch adjectiv in den pluralformen lexos, lexas; nicht eon longus, es erklärt sich ohne swong aus laxus weit. Die alle sprache brauchte noch luefic = longe, im Canc. de Baena findet sich selbst lengos, das für luengos stehen muß.

Linde sp. altpg. (m. f.), neupg. linds grânze, von limes limitis, pr. limit ff.; vb. lindar angrânzen, von limitare; pr. lindar schwelle, von limitaris. Dahin auch das mit letzterem gleichbed. sp. lintel und dintel.

Lirondo sp. rein, unvermischt.

Lisiar sp. verstümmeln, cat. lesiar, pg. lesar; von laedere laesus, altsp. lision = lat. laesio.

Llanten sp. ein kraut, wegerich; von plantago, it. piantaggine.

Lleco sp. adj. noch nie angebaut; unbekannter herkunft.

Llegar sp., chegar pg. 1) nähern, 2) intrans. ankommen, daher sicil. ghicari, das Pasqualino vom gr. x1760 herleitet. Von plicare biegen, wohin biegen d. i. nahern, eine auch dem it. piegare vergonnte bedeutung: come il vento a noi gli piega = sp. llega Inf. 5, 79. Die etymologie ist unsweifelhaft, da im altspan, die form plegar für llegar vorkommt: los companneros plegaron a Guiraldo (kamen an bei G.) Bc. Mil. 194, vgl. Apol. 91, wo plegar vereinigen bedeutet. Vielleicht aber gieng diese bedeutung erst von dem asgs. allegar, achegar, lat. applicare (anfügen, wohin neigen) auf das einfache wort über. Man leite es also nicht von ligare binden, verbinden, wie lockend auch das gleichbed, it. giugnere, von jungere, dasteht; noch von legare senden, da lat, I im port, nie als ch auftritt. Auch die altsp. schreibung legar beweist nicht für ligare, man drückte anlautendes Il gewöhnlich durch einfaches | aus.

Loba sp. pg. ermelloser leibrock der priester; vom fr. l'aube chorhemd.

Lobrego sp. pg. traurig, dunkel; umgestellt aus lugubris, it. lugubre.

Logro sp. pg. gewinn, besitz, auch pr. logre, vb. lograr; von lucrum, lucrari. Zsgs. mit malo sp. malogro, pg. mallogro schlechter erfolg, vb. malograr, mallograr vereiteln.

Lomo sp., auch pr. lom, der untere theil des rückens, kreuz, dsgl. loma bergrücken; von lumbus, it. lombo.

Longaniza sp. eine art würste; vom lat. longano mastdarm, bei Coehus Aurel. und Vegetius de re vet., vgl. longabo in der bed. wurst bei Apicius. Mit unrecht also leiten es Covarruvius und Cabrera aus lucanica.

Lonja sp. s. longe II. c.

L or o sp., louro pg., golb, goldgelb (con der reifen saat), auch bräunlich, schwärzlich. Der port. diphthong führt auf lat. au und 20 könnte es sich aus survellus durch versetsung des 1 gestallet haben, doch ist kein zweiter sicherer fall dieser versetsung ovrhanden. zol. lazzo II. a. Loura pg. kaninchenhöhle; wird von laurex (junger kaninchen) hergeleitet, womit sich allerdings auch eine noch vorhandene zweide form lousa (s aus ç in lauricem) wohl verträgt.

Loza sp. irdenes geschirr; von luteus, woher auch churw. com. lozza, romagn. lozz letten, schlamm u. dal.

Lozano sp., louzão pg. frôhich, munter, sierlich; erimaret an goth. lauss, and. los teer, teicht, anmuthig, liebid, (gg. ou = goth. su). Das picard, und wallon. bieten auch das einfache loss mit der bed. spasshaft, muthwillig; degl. scheint im lomb. (bresc.) losità etlelkeit das deutsche los durchsuklingen (Rosa, nach andern lözitä).

Lua altsp., luga val., besser pg. luva handschuh; offenbar vom goth. löfa (m.), altn. löfi flache hand, ags. glöfa (m.), engl. glove handschuh.

Lucillo sp. steinernes grab, altfr. luseau; von locellus kastchen, loculus sarg, haufig im mlatein.

## M.

Macho sp. pg. mann, mannlich. Es ist vergebliche muhe dieses wort aus masculus zu ziehen, da s vor c nicht austritt: altspan. sagte man masclo (rgl. mesclar und ohne ausfall des vocals discolo, muscolo u. a.), ja das alte meslo Bc. , SPart. und muslo zeigen , daß eher c als s in dieser verbindung schwindet. Mit macho bezeichnet der Spanier einen hammer, daher machar, machacar, machucar stampfen, machado (für machardo?) holzaxt, machete kurzer breiter sabel. Für das wort in dieser zweiten bedeutung läßt sich nun aber ein befriedigendes etymon aufzeigen: wie sacho aus sarculum, ebenso entstand mit unterdrücktem r macho aus marculus, dessen primitiv marcus 'malleus major' bei Isidorus vorkommt, altit. marco PPS. II. 17. In der ersteren bed. mann wird macho dasselbe wort sein : auch it. marcone ehemann (bei Veneroni) scheint aus marcus abgeleitet. Das vb. marclar hämmern besitzt die churw, mundart.

Macio pg. geschmeidig; nach Sousa vom arab. masi'h dass. Freyt. IV. 177b.

Madera und madero sp., madeira pg. zimmerholz; con materia, materies mit gl. bed. Madrugar sp. pg. früh aufstehn, altsp. madurgar; s. v. a. maturicare, von maturus zeitig.

Maguer altsp. s. macari II. a.

Maizsp. türkisches korn; americanisches wort, aus Haiti.

Majada sp., malhada pg. schafstall, auch herberge; leitet man von magalia zelle (magaliata magliata). Vyl. unten naguela.

Majo sp. zierlich, geputzt, daher wohl cat. maco.

Malsin 2p., malsim pg. angeber, aufhetzer, malsinar angeben, cerleumden u. dgl. Letsteres soll aus male signare entstanden sein: da jedoch die namen handelnder personen nicht, oder wenigstens überaus sellen, ohne suffiz aus verbis abgeleitet werden (s. vorrede), so ist su bedenken, ob minicht aus mal-vecino (böser nachbar) gebildet sein könne, um so mehr, da auch die ital. und allfr. sprache eine 2ss. malvicino mälvisin besitzen.

Malvar altsp. böse machen, nsp. malvado, pr. malvat boshāft, malvadosa boshēit. Malvar ist ohne suecifet susammengeschmolsen aus mal-levar (egl. malograr für mal-lograr) und bedeutet also eigentl. übet ersiehen, übet anleiten.

Mamparar altsp. altpg. schülzen; von manu parare mit der hand bewahren, s. parare I. Zsgs. altsp. desmanparar s. v. a. desamparar.

Mancebo sp., pr. allfr. mancip, massip junger bursche, fem. manceba, mancipa; vom lat. mancipium eigenlium, aklace, so daß also masculin und feminin aus einem neutrum mostru wurden, wie s. b. alln. thŷr (m.) serous aus thŷ (n.) mancipium, s. Grimm III. 332 note. Das masc. mancipius L. Sal. til. 82, und im späteren milatein.

Mandil sp. pg. schürze, schabracke; vom arab. mandil tuch zum abwischen, dies vom ob. nadala Freyt. 1V. 260°.

Mandria sp. (f.) feige memme; nach Larramendi das bask. emandrea schwaches weib, vgl. pg. mandriäo ein hauskleid der weiber. Mangil, manchil pg. metsgerbeil: vom arab, mengal

sichel Freyt. IV. 246<sup>5</sup>, wie nach Constancio auch das port. wort heißt?

Mangla altsp., mangra pg. mehlthau; entstellt aus melligera honigthau?

Mangual sp., mangoal pg. streitkolben, dreschslegel;

von manualis, was mit den händen geführt wird; s. über das eingeschobene g menovare I.

Manir sp. das sleisch mürbe werden lassen, ehe man es genießt; von mancre bleiben, warten, daher warten lassen, liegen lassen (Covarruvias).

Manojo sp., manolho, molho pg. handvoll; von manupulus für manipulus, it. manipolo u. s. f.

Manser sp. kind einer öffentlichen dirne, schon bei Sedulius; vom rabbinischen mamser Buxtorf p. 1184. Näheres bei Ducange v. manzer.

Mantecasp., pg. manteiga, cat. mantega butter, schmals. daher wohl erst neap. manteca butter von schafmilch , sicil. fetter theil des kases, ital. pommade. Butyrum fehlt dem Sudwesten, nur butirada butterweck kennt S. Rosa, manteiga findet sich schon in einer urkunde vom j. 1200 Elucid. I. 3089. Dieses wichtige dem Araber sowohl wie dem Basken unbekannte wort (letzterer sagt burra oder guria) darf nicht ohne den versuch einer deutung dastehen. Die Araber bedienten sich der schläuche zur bereitung der butter, für welche butterschläuche sie mehrere ausdrücke haben (kerbah, na'hî u. s. w.) Dieser gebrauch läßt sich auch bei den Spaniern voraussetzen. Hieß ihnen der dazu bestimmte schlauch etwa mantica (mit verschobenem accent mantéca), so konnte das, worin die butter zubereitet ward, der butter selbst den namen geben, wie in der sicil. mundart forma den in einer form bereiteten kase bedeutet. Man erwage und sehe sich weiter um

Manzana sp., alt mazana Alx., pg. mazăa apfel; lat. malum Matianum nach einer person benannte sorte āpfel; s. auch Isidor. 17, 7, 3.

Maña sp., manha pg., maina bash. fertigheil, arglist. Soll aus manus entsprungen sein, aber wie? Es konnte sich vielmehr gans regelrecht bilden aus lat. machina mach'na hist, kunstgriff. Daher wohl auch das unerklärliche it. ma gn a no (cat. manyá, fr. mdartl. mugnan, magnier, woillon. sogar mignon) achloaser, eigentl. artifez. Aber anderes ursprunges ist doch wohl das it. manna, sp. maña bündel s. b. flachs, reiser, ob. it. kamannare, ammannire in büschel theilen, übersier, ob. ti. kamannare, ammannire in büschel theilen, überhaupt susammentragen, ordnen, an das gael. man handeoll

(plur. maim) erinnernd, womit schon P. Monti das com. man ausammenstellt.

Maquila sp., maquia pg. mahlgeld; vom arab. mikiål maß Freyt. 1V. 75°, s. Sousa.

Marave di sp. pg., pr. marabotin, eine spanische münze; vom arab. völkernamen morabi'tin (Sousa u. a.), s. auch Sarmiento obras postumas p. 131 und S. Rosa v. maravidil.

Marchito sp. welk, daher marchitar welk machen; muthmaßlich diminutioform eines verlorenen adf. marcho, entsprechend dem il. marcio, pr. marcil, ida, com marcidus. Eine andre deutung scheint das suffæ it nicht zu gestatten. Das port. wort ist murcho, s. unten.

Marfil sp. (auch frans.), marfim pg. elfenbein; com archanbill, ssps. aus nåb sahn, fil elephant. Vgl. Pott in Lassens stackr. IV. 13, in Höfers stockr. II. 1. 48. Das älteste beispiel dieses wortes findet sich im span. mittellatein (aer. 930), worin es al-mafil lautet DC. Die richtige form wöre annstil, das aber neben annall (trompete) nicht wohl bestehen konnte. Man wird swerst ohne assimilation des artikels (ciei in al-dea für ad-dea) al-nafil und bequemer al-mafil gesagt haben (cgl. über die combination ln oben alamo). Auffallend ist nur das eingeschobene r, aber es gibt keine andre deutung.

Mariposa sp. pg. cat., sard. maniposa schmelterling. Die von Mahn p. 9 gegebene erklärung dieses wortes aus mar yposa mer und ruhe bewegung und ruhe ist schön, leidet aber daran, daß meer und ruhe keine gegensätse sind und das bild überhaupt für das flattern des schmelterlings zu erhaben ist. Der Portugiese besitzt für das wenig übliche dem span. entnommene mariposa ein gleichfalls mit posa gebildete wort pousa-lousa. Dieses gestattet eine (reilleicht zu gewagte) deutung es ist = pous' å lousa d. i. \*sets dich auf grabstein in beziehung auf die sitte, schmelterlinge auf grabsteinen absubilden.

Marrano sp. (daher das gleichlaut. ital. wort) verflucht, verbannt, ursprüngl. getauffer Jude von verdächtiger bekehrung (anders S. Rosa s. v.) Nach einigen vom hebr. marsh sich auflehnen, nach Covarruvias besser vom sp. ebmartsr felkschagen, obirren. Das fem. marrans wird auch auf die sau angewandt, das im sinne der Juden verfluchte thier? nach Sousa vam arab. barrani.

Marras sp. cat. adverb für lat. olim; ist das arab. marrah semel Gol. 2209, cql. Marina und J. v. Hammer,

Marron sp. (bei Cabrera, der maron schreibt), cat. marra widder, gleichbed. accit. marra und mar-mouton, bask. marroa; vb. pg. marrar mit den hörnern stoßen (van bocken gebraucht). Lateinischer, nicht etwa iberischer herkunft, von mas maris: Isidarus 12, 1, 11 nāmlich bemerkt, daß der widder ader back in Spanien mas (mannchen) genannt werde: apud nos in gregibus mares dicuntur; grex aber ist ihm nur die schaf- oder ziegenherde s. 12, 1, 8. Auch der Sarde nennt den widder mascu (masculus). Der nämlichen herkunft ist auch sp. pg. marra hammer, vgl. die berührung dieses begriffes mit 'mann' oben unter macho. Für marron ist der übliche span, ausdruck morueco, muthmaßlich abgeändert aus marueco um es com geograph, namen Marruecos zu scheiden - oder sollte, da das veraltete murueco auch mauerbrecher heißt, dies die urbedeutung gewesen und das wort aus murus abgeleitet sein? allein das suffix wurde diesen sinn nicht ausdrücken können.

Mastranto, mastranzo sp. eine pflanze, wilde münze; entstellt aus mentastrum, it. mentastro.

Mata sp. 1) gesträuch, gebüsch, baumstück, 2) strauch, busch, staude; pg. mata, mato nur in ersterer bed. Bereits in einer urkunde aus Spanien com j. 876 mata, nach Ducange ein achermaß, cgl. aber ipsum forest vel ipsam matam, quae dicitur silva S. Romani, also wohl gebüsch. Vielteicht ein goth. wort, can maltan abhauen, bair, mails Schmeller II. 827 abgetriebener plats im walde (wo buschwork entsteht), mhd. mizz wb. II. 132.

Matar sp. pg. pr. schlachten, tödten, auslöschen; von mactare. Zsgs. rematar enden, remate ende?

Matiz sp. (m.) schattierung, abstufung der farben, cb. matizar. Die bei Seckendorf bemerkte deutung auss sp. mais (buschwerk) bestätigt sich durch das it. macchia 1) buschwerk, 2) schattierung. Man nahm also den ausdruck von dem übergange des helleren in dunkleres grün, wie dies eine mit gebisch bewochsene anhöhe derbietet.

Matraca sp. pg., daher it. matracca, klapper; com arab. mi'tragah hammer Freyt. III. 53°.

Mayota sp. erdbeere; eigentl. maifrucht, von majus; so auch mail. magiostra, occit. majoufo.

Mazmorra sp. pg. unterirdischer kerker; vom arab. ma'tmurah keller, dies vom vb. 'tamara Freyt. III. 71°, vgl. Sousa.

Mear sp., pg. mijar; von mejere mit einer in diesen sprachen seltenen umbiegung in die 1. conjugation. S. Rom. gramm. I. 20. In späterem mlatein meiare, meigare Dief. gloss. lat. germ. 354\*.

Mecer sp. schütteln, ein kind wiegen; von miscere mischen, umrühren, pg. mexer, it. mescere.

Media sp., meia pg. strumpf; eigentl. media calza halbes beinkleid.

Me drar sp. pg. gedeihen; von meliorare, eigentl. für meldrar. Ähnlich ist die einschiebung des d vor r mit unterdrücktem h = j im pg. pindra aus pinhora.

Mego sp., meigo pg. sanft, gefällig s. b. im umgange. An pr. uakaské, ist nicht zu denhen. Man erinnert an engl. meek, dies ist aber = goth. muks, alln. miukr (Grimm 13, 386), die einen zu dem roman. worte nicht passenden vocal haben. Die lösung liegt nahe: es ist vom gleichbed. mitificus, oder besser, da die susammensiehung hart väre, härter als in santiguar aus sanctificare s. unten, von mitigatus, welches behandelt ward wie vordatus in voerdo. Zu mego paast ein pr. mee PO. 334, dessen bedeutung aber unsicher ist.

Mella sp. scharte, lücke.

Mellizosp. zwilling; von gemellus, gleichsam gemellicius.

Membrillo sp., besser pg. marmelo quitte, daher quittennus; von melimelum art siler apfel, eigenth honigapfel, weil man die quitten mit honig kochte, wie später mit zucker. S. Ferrari v. marmellada.

Menear sp. pp. handhaben, rühren, geschäfte führen; scheim incht om minare, it. menare, theils soel erbo mit dem suffixe ea denominatio sind, theils weil keine der andern sprachen ein solches eerbum besitst; sondern som manus, also eine nebenform oon manear, it. manegjare, fr. manier, möglicher voeise mit einmischung des altsp. menar; voegen e für a egt, pelear für palear.

Merino sp., meirinho pg. bezirksrichter; von majorinus, s. Ducange, vgl. S. Rosa v. maiorino.

Mesar sp. die haare ausraufen; mit Cabrera von metere messus: barbam forcipe metere, sagt Juvenal.

Mielga sp. eine pflanze, luzerne, von medica, ebenso altsp. julgar von judicare.

Milagro sp., milagre pg. wunder; umgestellt aus miraculum.

Milano und vilano sp. wolle der distelblüthe; con villus zotte. M aus v auch in mimbre.

Milgrana, mingrana altsp. granatapfel; nach seinen vielen körnern benannt.

Milmandro sp. (bei Cabrera), meimendro pg. bilsemkraut. Hanc (herbam) sagl sidor 17,9 4 'vulgus' millsemdrum dicit, propter quod alienationem mentis inducit. Ungeachtet diezes alten seugniszes ist der ursprung des wortes unbekannt; eine vermuthung darüber sehe man bei Dielenbach orig. europ. p. 260. Der Baske nennt dieze pflanze erabelarra.

Mimar sp. pg. hātscheln, liebkosen, mimo liebkosung, mimoso versārteli; vohl von minimus kleines vezen, kleiner liebling, woher auch it. mimma püppchen und pg. meiminho kleiner finger.

Mimbre und vimbre sp. bachweide; von vimen.

Modorra sp. pg. tiefer betäubender schlaf, adj. modors in einem solchen schlafe liegend, einfällig, dumm (daher sic. mudurru mit letstere bed.), eb. modorrar betäuben, auch sbst. modurria stumpfheit, dummheit. Bask modorra heißt der stumpf eines baumes, dem, wie Larramendi anerkt, ein in dumpfem schlafe liegender (modorro) wohl verglichen werden konnte. Die sinnliche bedeutung erhielt sich nur im altpg. modorra haufe d. h. etwas rundes, stumpfes, s. S. Rosa.

Mofa sp. pg. cat. verhöhnung, vb. mofar; stimmt zu mhd. mupfen den mund verziehen, spötteln Frisch 1. 675<sup>b</sup>, Mhd. vb. 11. 274 = ndl. moppen, engl. mop.

Mogo altpg. grānsstein, sp. mogote einseln stehender berg; vom bask. muga grānse, oder ist dies vom sp. buega? (bask. anlautend m oft = sp. b). Mogotes spieße des hirsches leitet Larramendi dagegen vom bask. mocoa spitse. Mojon sp., altpg. moiom SRos., sard. mullone gransstein, haufe; etwa von mutilus etwas abgestumpftes, abgerundeles?

Mollera sp. vorderhaupt, pg. molleira scheitel am kopfe der säuglinge; von mollis, weil diese stelle offen und weich ist.

Monter osp., monteiro pg. jäger, der im gebirge schwarzoder rothwild jagt; von mons.

Morango sp. erdbeere.

Morcon sp. blutwurst; vom bask. morcon dicker darm, nach Larramendi,

Moron sp. hügel; wohl vom bask. murua hügel, haufe, vb. morutu, murrutu aufhäufen, woher auch der alle städtename Moron nach Humboldt über die urbewohner Hisp. p. 48. 49.

Morondo sp. geschoren (von menschen); buchståbl. mohrenmäßig, weil die Mohren das haupthaar abschnitten. Über das suffix ondo an substantiven s. Rom. gramm. II. 352.

Morro sp. überh. ein runder körper, kleiner runder fels oder kiesel (pg. morro kleiner runder hügel, aus dem span.), dsgl. dichlippiges oder vorstehendes maul, für welche bedeutung sich bask. muturra findet, egl. auch oben moron. Dahin pr. mor, morre, allfr. mourre schausse.

Mostrenco, mostrenca sp. herrenloses gut; von monstrare, weil der finder, um es zu erwerben, es öffentlich ausrufen und vorzeigen muste.

Mouco pg. harthörig; woher?

Mozo sp. pg. jung, sbst. junge, bursche (hieraus it. mozzo, fr. mousse); con mustus jung, frisch, mit verwandlung des st in z, s. Sanches zu Berceo p. 527, daher auch subst. mozo bei Ruis = lat. mustum most.

Muchacho sp. kleines kind, knabe; für mochacho von mocho (s. mozzo I.), eigentl. also ein kleiner stümmel, vgl. chicole endchen tau und junger mensch, in deutschen mundarten bützel.

Mucho sp., muito pg., much bearn. viel; von multus, it. molto u. s. f.; abgekürst muy.

Mueca sp. s. moquer 11. c.

Muesca sp. fuge, einschnitt; unbekannter herkunft.

Mugre sp. (f.) fettiger schmutz auf den kleidern; doch wohl von mücor kahm, schimmel?

Mugron sp. senker, pfropfreis. Man sucht es im arabischen, wiewohl das lat. mucro (spitze) ihm genügt: auch pua heißt spitze und senker. Cat. mugró stiel des obstes.

Muladar sp., richtiger pg. muradal miststätte; nach Covarruvias so genannt, weil sie an der stadtmauer angebracht werden.

Mulato sp. pg. adj., daher fr. mulatre von einem Neger und einer weißen oder von einem weißen und einer Negerin erseugt. Die grundbedeutung ist junges maulthier, denn das suffix at drückt junges oder kleines aus, und so wird es auch im altspan. altport. (hier z. b. in einem gesetz v. j. 1538 s. S. Rosa) genommen. In der neuen well übertrug man den namen des bastards von esel und pferd auf das aus zwei menschenracen hervorgegangene kind: man nannte es maulthierchen, und diese benennung war um so passender, als sie zugleich die verachtung ausdrückte, die man vor dem mischling empfand. Engelmann gibt eine andre, überraschende auslegung: mulato ist das arab. mowallad d. h. von einem arabischen vater und einer fremden mutter geboren (Freyt. IV. 5040); sie findet aber darin ihre schwierigkeit, daß die entsprechende bedeutung des span, wortes eine erst in neueren zeiten hineingelegte ist. Entweder also blieb das arab, wort im spanischen jahrhunderte lang unbeachtet, oder es drang gar nicht ein und sein zusammentreffen mit dem span, worte ist zufāllig.

Muleta sp. pg. (auch sicil. comask.) krücke, eigentl. maulthier, vgl. bordone I.

Muñir sp. einladen; von monere, pg. monir.

Murcho pg. schlaff, welk. Dies dem Spanier unbekannte adjectiv findet sich wieder in dem seltnen lat. murcidus irdge, welches Augustimus de cio. Dei in einer stelle des Pomponius aufbewahrt hat. Aus dem mhd. murc morsch, sumpfg Wb. II. 274 ist es wenigstens nicht hersulelten.

Murciego altsp., neu murciegalo, pg. morcego fledermaus; von mus caccos, mus caeculus blinde maus, weil sie bei lage blind su sein scheint, indem sie erst abends ausfliegt. Cabrera findet den ausdruck schon bei Vegetius de art. vet., aber dessen mus caecus wird für caecilla (blindschleiche) genommen.

Murrio sp. schwermuthig , murria schwere im kopfe;

von morus  $(\mu\omega\varrho\delta\varsigma)$  dumpf, dumm, nach Covarruvias u. a. Woher es auch sei, das it. mogio dumm, dämisch scheint dasselbe wort, aus murrio ward morjo mojo mogio.

Musco, amusco sp. dunkelbraun; buchstäbl. moschusfarbig, von muscus.

#### N.

N ad a sp. pp., occit. nado, pronomen für lat. nihil. Man hat seinen ursprung theils im der cell. negation na, theils im alltat. ne helta (s. ette II. a) gefunden. Es ist eine abhärsung aus res nada (lat. res nala), altfr. riens née, wie it. nulla aus nulla coss abgekürst ist; wörflich etwas geborenes, vorhandenes, irgend etwas, in verbindung mit non nichts. Digl. sp. nadie, alt nadi, für lat. nemo, gebildet aus nado Ah. altsp. one nado (homo natus), wie alsp. essi aus esso, indem man mit der endung i die persönliche bedeutung des pronomens ausdrüchte. Ats adjectio für lat. nullus braucht die gase. mundari nat, fem. nada. S. Rom. gramm. III. 404. 411. 414. Zags. ist sp. pg. nonada (f.) kleinigkeit, wie lat. non-nisit.

Naguela altsp. hütte; von den einheimischen etymologen aus dem arabischen oder bashischen hergeleitet, ist handgreiftich das lat. magalia, mit versetstem i magalia maguela; anlautend n aus m ist bekannt.

N ai pc sp. pg. (m.) spielkarte, il. naibi (pl. m.), letsteres suert ervähnt 1393, s. über seine bedeutung Mahns gelehrte erörterungen. Nach einer span. soge so genannt von der darauf geseichneten chiffre N. P., Nicolao Pepin, dem namen des erfinders; nach andern aus dem arabischen, worin alterdings ein wort na'ib (mit der bed. stelloertreter) voralterdings ein wort na'ib (mit der bed. stelloertreter) voraben der vorden der der der der der verscheidigique 1850 p. 193. 280. 747 den orientalischen ursprung der spielkarten hinlänglich widerlegt und deren erfindung in Italien sicher gestellt, E. Engelman p. 88. Daß naibi keinen ital. klang hat, ist leicht zu bemerken, das etymon wird sich nicht so leicht darbiten.

Narria sp. schleife, schlitten; vom bask. narra dass. (Larramendi).

Nata sp. pg. cat. rahm; von natare, sp. nadar, also das schwimmende, wie Plinius sagt 28, 9 ibi quod supernatat, butyrum est. Die richtige bildung wäre mit di gewesen; nata rechtfertigt sich aber als scheideform von nada nichts. Dasselbe wort ist wohl neap, natta schaum, also sw trennen von lomb, natta? \*\*s. mattone L.

Nava sp. pg. ebene; gleichbed. bask. nava, nach Humboldt urbew. Hisp. p. 15 ein ächtes wort dieser sprache, woher der name Nav-arra.

Navaja sp., navalha pg. schermesser; von novacula.

Na vi o sp. pg. großes schiff; von navigium, pr. navigi, navci. In der span. sigeunesprache bedeutte es körper und ist nach einigen ein anderes wort, das goth. naus todter körper (pl. naveis), was sich nur mit der accentuation nävie vertragen wörde; die bed. körper kann aber aus der bed. schiff abgleitet sein, man egt. it. cassero gerippe des schiffes und hohler löht.

Nebli sp., pg. nebri edelfalke. Man verweist auf das arabische: ist damit gemeint nabl pfeil, oder nabll edel? Pedro von Alcala schreibt nabli, dessen etymologie unbekannt ist, s. Engelmann.

Nema sp. siegel des briefes; vom gr.  $\nu\eta\mu\alpha$  faden, weil man die briefe früher mit einem faden umwand, worauf das siegel gesetzt ward.

Nemon sp. zeiger der sonnenuhr; von gnomon.

Nenhures pg. ortsadverb für lat. nusquam; von nec ubi wie nenhum von nec unus, Vql. oben algures.

Nervio sp., cat. nirvi, pr. nervi nerv, sehne, sp. nervioso, cat. nirvios, pr. nervios nervig; von nervium (νευρίον) bei Varro und Petronius, nicht von nervus.

Nesga sp. pg. keil oder zwickel im kleide (eingesetzter dreiechiger lappen); nach einigen von nexus, annexus.

Ning uem pg. pronomen für lat. nemo; von nec quem. Nombre sp. name, altsp. nomne; von nomen.

Nóvio sp., pg. noivo, cat. pr. novi neuvermählter, sem. novis, noivs; con novus, nova (nova nupla), nicht etwa com cb. nubere. Daher auch sbst. pr. novias, mlat. nobiae hochseil, nur im plural üblich nach dem muster von nupliae.

## 0.

Olla sp. fleischlopf, daher fr. oille; com lat. olla, pr. ola u. s. v., demnächst ein gericht con verschiedenen fleischsorten mit swiebelm und knoblauch, eigentl. olla podrida gemannt (für pudrida morsch, mürbe nach Cocarruvias), fr. pot-pourri.

Oqueruela sp. knoten, der sich beim nähen im faden bildet; vom bask. oquertzea sich verdrehen, s. Larramendi.

O rde na r sp., ordenhar pg. melken; su unterscheiden con ordenar anordnen. Man hat darin das gr. ègé; (mol-ken) vermulhet; es ist dies aber einer der fälle, worin die vergleichung der mundarien gute dienste Ihul. Melken heiß limous. odusstie = fr. ajuster in ordung bringen, woraus denn heroorleuchtet, daß ordenar identisch ist mit ordenar, sich aber formell davon lossagle. Ordeinar una vean keißt also buchtdblich eine kuh in ordung bringen, damit sie von neuem milch ansetsen könne. Ein andrer austwuch für melken ist altge, enxugar trocken machen, S. Rosa.

Orondado sp. wellenförmig; von undulatus ondorado mit sylbenversetzung? Oder für ol-ondado (sp. ola welle)? Orvalhopg. thau; nach den einheimischen etymologen

von rorale, pl. roralia, was der buchstabe schwerlich gestattet. Dasselbe wort ist das gallic. astur. orbayo kalter staubregen.

Os o sp. bar ; für orso von ursus.

Ostugo sp. 1) spur, 2) winkel, versteck; nach Larramendi wegen letzterer bed. vom bask. ostuquia etwas gestohlenes.

Otero sp., outeiro pg. hügel; in urkunden des 9. und 10. jh. oterum, auterum u. dgl., von altus, buchstäblich das lat. altarium erhöhung, aufsatz, vgl. das ital. adj. altiero.

Oxalå sp., pg. oxalå partikel für lat. utinam; vom gleichbed, arab. enschå allah (en wenn, schå wollte, allah gott): n fiel aus und e ward, um ihm die bedeutung eines ausrufs zu geben, in o abgeändert.

### P.

Pada pg. ein kleines brot; syncopiert aus panada, daher padeiro bācker = sp. panadero.

Pairar pg. aushalten z. b. sturm, drangsale, (intrans.) sich bedenken, unentschlossen sein, temporisieren, als schifferausdruck (auch span,) lavieren, beiliegen. Ist es abgeandert aus parar aufhalten, sich aufhalten? einige port. wörter geben aj fûr a, so plaina, mainel, esfaimar; auch kann reparar in allen bedeutungen (herstellen, überlegen, sich bedenken) mit repairer vertauscht werden. Doch ist mit Larramendi noch eine andre quelle zu erwägen, die dem buchstaben und dem begriffe sehr wohl genügt, bask. pairatu leiden: man leidet drangsale, indem man sie aushält, ihnen widerstand entgegensetzt, man verhält sich leidend, wenn man nicht zum handeln gelangt, wenn man temporisiert oder mit dem schiffe nicht vorwärts kommt. Das wort scheint auch in Oberitalien heimisch: comask. pairà, piem. pairè, apairè, gen. apajä, altmail. apairer Bonves. laud. V. Mar. v. 419 muße haben, eigentl, unthätig sein, nicht handeln.

Pala dino sp. altpo öffentich, offenbar, deutlich, altsp. espaladinar erklären, auseinandersetsen FJ. Lat. palam liegt mit seiner bedeutung nahe genug, doch ist die art der ableitung ohne beispiel. Ital. paladino offen, redlich, bei Ciullo e. Alcano. PS. I. 13: amoti di core naladino.

Paleto sp. damhirsch. Cervus pelmatus hirsch mit flachem handdshilchem geueik hommt bei den alten vor: hieraus nach Cabrera das span. wort, dessen form aber doch durch paleta == lat. pala bestimmt worden sein muß, da das geweik des thieres eben so wohl schaufelartig genannt werden kann.

Pantorrilla sp., panturilha pg. wade; eigent. bäwchein, durch eine ungeschmliche freiheit für pantig-orra eon pant-ex. Genauer drücht sich der Catalane aus, der diesen theil ventrell de la cama bauch des beines nennt, lat. venter cruris, gr. varop-e-wrjucn, churre. sehlechte ge vantrigt.

Pardo sp. pg. grau, dunkel. Von lat. pullus, meint Cabrera, allein so nachgiebig sind die sprachgesetze nicht. Es ist con pallidus sags. paldus pardus (wie escarpelo con scalpellum, surco con sulvas): bleich ist schmutsiguech und geht in dunkle farbe über, egl. ahd. bleih pallidus, ags. bläc pallidus, niger, gr. πέλλος fuscus, canus, ebenso πολιός u. dgl. m. Von pardo ist pardal sperling, grauer vogel, wie churuo. grischun.

Párias sp., páreas pg. (f.) tribut eines fürsten oder staates; ist plur. num. und buchstáblich das lat. paria (con par) erciederung, zahlung, egl. par pari respondere s. c. a. pariare bezahlen, in span. urkunden tribut zahlen.

Párpado sp. augenlied; entstellt aus palpebra, fr. paupière ff.

Parra sp. pg. cat. rebengeländer, parrar die zweige ausbreiten. Für die herleitung aus pergula bieten sich keine analogen fälle.

Pasa sp., passa pg. getrocknete weintraube; uva passa. Patata und batata sp. pg. erdapfel; american. wort, s. Aldrete fol. 26<sup>a</sup>.

Pateca pg. wassermelone; com arab. bi'tichah Gol. 285, pg. auch albudieca, cat. albudeca genannt. Derselben herkunft ist ferner sp. pg. badea gleichbed,

Pátio sp. pg., cat. neupr. páti hof am hause, in letzterer sprache auch vorhalle, haussur (altpr. pati übersetst Raynovard mit pays). Nach Sousa u. a. ein africanisches wort, pathaton.

Patraña sp., patranha pg. fabelhafte erzählung zur unterhaltung, mährchen; für patarraña vom gleichbed. cat, patarra, dies wohl von pata gans (gänsegeschichte). Ruiz schreibt pastraña.

Páxaro sp., pg. passaro, wal. pasere vogel; von passer sperling. Die unlat. endung ar berührt schon der Appendix ad Probum: passer, non passar. So auch anser, non ansar, sp. ansar; camera, non cammara, sp. camara.

Pechina sp. art muscheln; von pecten dass.

Pecho, pecha sp., pg. peilo, peila vertragsmäßige abgabe, zins, pechar, peilar abgabe zahlen; von pactum, wis auch das deutsche pacht.

Pecorea sp. s. picorer II. c.

Pedazo sp. pg. stück; von pittacium stück papier, läppchen, mlat. pitacium. Auch andre mundarten kennen es: pr. pedás flickwort, occ. petas lappen, ob. pr. petazar flicken GProv. 32. fr. rapetasser.

Pejo pg. hindernis, beschämung, pejar hindern, pejada schwanger (ebenso sp. embarzada gehindert und schwanger ton pedica fessel, denn man darf wohl annehmen, daß, wie de im span. (mege von med'cus), so auch im port. zu j werden kann. Das veränderte genus in pejo wird auffallen, ober auch fr. piege schlinge, handpreifich en pedica, ist masculin.

Pelear sp., pelejar pg., pelejar pr. streiten, pelea ff. streit. Vielleicht eine griech reliquie, con παλαίεν kämpfen, wenn nicht com lat. palus übungspfahl der soldaten, egl. altfr. peleter scharmütseln.

Pella sp., pella pg. ball, knäuel; von pila, welches die schwestersprachen nicht anerkennen. Aber sp. pila, pg. pilha (nebst fr. pile) hause ausgesapelter dinge erklärt sich buchstäblich besser aus vila pseiler.

Pelleja sp. öffentliche dirne; leitet Cotarrucias con pellicule fell (also achimpfwort) mit berufung auf scortum, das beide bedeutungen einigt, wooggen Cabrera sich an pellex häll; woraus man gleichfalls ein dimin. pellicula formen konnte. Da aber das dimin. con pellis ein orchandenes lat. wort ist und keine roman. sprache pellex kennt, so verdient die erstere herleitung den corsug.

Pelizear ap. kneipen, auch pecilgar; nach Cocarucias con pellis haut, freilich mit dem seltnen suffæ izer, aber auch altfr. pelicer, offenbar con pellis (egl. pelicon), bedeutet supfen, rupfen Rutch. I. 15. Die port. form ist bellizear.

Pelmazo sp. schwerfällig, sbst. platt gedrichte masse; nach den span. etymologen vom gr. nilµu fußsohle, gleichsam damit platt getreten. Lößt man das etymon zu, so faßt man das aß; besser auf als breitfüßig, schwer auftretend, wie fr. palaud schwerfällig, oon patte.

Penca sp. pg. cat. stacheliges blatt, auch peitsche; celtisches wort, kymr. pinc (pingc) schößling, spitze, auch engl. pink, egl. mlat. pinca, pincus Dief. gloss. lat. germ.

Perol sp. pfanne, pr. pairol; con patina, abgeleitet patin-ol patrol patrol (egl. engre für engne), endlich pairol mit bekannter auslösung des t. Dem bask. perolea (etwas wärmendes), worauf Larramendi verweist, widerspricht der prov. diphthong.

Perro sp. hund. (als ad], halsstarrig), daher sard. perro in 
aber pg. haum perro, weit üblicher cho (piem. perro eine 
art kaminchen, s. Zalli). Von unbekannter herkunft: vielleicht 
führt der canis petrunculus der L. Burg. oder der canis petronius (e. Ducange und Diefenbach orig. urrop. 339) anf die 
spur. Man merke dasu das cat. gos peter eine kleinere art 
hunde, sp. gosque. Es ist schuere, hierbei nicht noch einiger 
anderer vielleicht unverwandter roman. wörter su gedenken, 
burg. petra grober bauer (Mignard 116) und wal. petrunchios 
bursch. Was namentlich letsteren betrift, so ist ableitung 
aus pentre = petra (stein) möglich, cgl. das verhalten des 
radicalen ein reace, recelle 
anderen ein erace, ercelle

Pescuezo sp., pescoo pg. machen, genich, auch hals; saus post (a. unden pestorejo) und cuezo kübel (a. cocca 1.), also hinterkübel, ein grober ausdruch für hinterkopf, man sehe testa 1. Diese ansprechende etymologie ist von Menage orig, ital. e. occare.

Pestillo sp., pestell cat riegel an einem schloß. Aus pesaulus konnte mit vertauschung des dimmintionsifizes leicht pesillo werden, pestillo kann sich nur aus pes-it-illo erklären, gebildet wie cabr-it-illo, eine form, welche die sprache velleicht zu unterscheidung on pesillo (kleine wage) ergriff.

Pestorejo nacken; buchstabl. was hinter dem ohr ist, con post (puest pest) und oreja.

Pesuna sp. klaue der thiere, pedis ungula.

Petaca sp. reisekoffer; aus dem mexican. petlacalli (Cabrera).

Petate sp. binsenmatte; aus dem mexican. petlatl (derselbe).

Peto sp. brustharnisch; vom gleichbed. it. petto, lat. pectus.

Petrina sp. s. poitrine II. c.

Pezon sp. s. picciuolo II. a.

Piara sp. heerde; con pecuaria (Cabrera).

Pierna sp., perna pg. bein; von perna bein von der hüfte bis zum fuße, nur bei Ennius, sonst keule, schinken.

Pihuela sp. fußschellen; dimin. von pedica nach den span. etymologen. Die zusammenziehung wäre hart: besser, nebst piola (ogl. vihuela viola), unmittelbar von pes pedis, wie auch pi-ojo von ped-iculus, d. h. pi aus ped.

Pimpollo sp. schößting, knospe, pg. pimpolho schößting am weinstock; für pampinollo, dimin. von pampanus, vgl. denselben vocalwechsel in pimpinella und pampinella l.

Pino pg. nagel, zweck; muthmaßlich (wie priego, s. unten) aus einer der nord. sprachen, dem Spanier unbekannt: ndl. engl. kymr. pin, gael. pinne, alln. pinni, hd. pinne u. dgl.

Pino pg. höhepunkt, por a pino grade aufrichten; soll oon pinus (fichte) herkommen, was durch das eb. pg. sp. empinarse sich bäumen = arbolarse (con arbol baum) einige wahrscheinlichkeit gewinnt.

Pintacilgo sp., pintasirgo pg. distelfink; von pictus passerculus (Cabrera).

Piorno sp. pg. ginster; vielleicht für picorno von pico spieß, weil diese pflanse lange dinne stengel treibt, daher wir sie pfriemenkraut nennen. Ausfall des c auch in pia für pica.

Pito sp. pfeife, pitar pfeifen; naturausdruck, ogl. pita ruf die hühner zu locken.

Pizarra sp. pg., pissarra cat. schiefer. Wohl von pieza stück, namentlich plattes stück, lappen, wie auch unser schiefer bruchstück bedeutet, suffgiert stra. Nach Larramendi ein compositum, vom bask puzca oder pizca stück, und arria stein; aber der ausfall des c hinter z wöre ungeschnich. Mahn p. St. Aldt pizarra gleichfalls für baskisch, aber attanden aus piz schwarz, welche bedeutung zwar eigentlich baltza, beltza habe, wofür jedoch in compositis baz, bez, auch paz vorkomme.

Plegária sp. gebet; con precarius.

Pleita sp. binsenflechte; von plectere.

Póclma sp. arzneitrank; vom gr. nozíaua trank.

Podenco sp., podengo pg. kaninchenhund; unbekannter herkunft.

Podre sp. eiter; von püter faul, morsch, nicht von püs püris, vgl. pg. adj. podre = lat. puter.

Polilla sp., polilha pg. kleidermotte; nach den einheimischen etymologen eigentl. staubthierchen, von pulvis, also mit unterdrücktem v.

Poncho sp. schlaff, träge.

Ponzoña sp. s. poison II. c.

Popar sp. liebkosen, pg. poupar schonen, sparen; von palpare streicheln, ital. wie lat.

Porende, poren altsp. altsp. partikel, aus dem grunde, darum; von proinde. Neupp. porem ist in adoersativen sinn übergegangen, verkürst aus näo porem (micht darum, gleichwohl) wie fr. pourtant aus non pourtant.

Porfía sp. pg. cat. hartnáchigkeit, porfiar hartnáchig streilem. Für porfia trifft man allye, perfia, allsp. porfidia, colksmálju prohidia (£. Coarruvias), und so haben seir das lat. perfidia vor uns, das auch im ital. die angegebene bedeutung seigli. Wegen dieser bedeutung vergleiche man gr. einstra treulosigkeit, unfolgsamheit (beide vernandt, veil sinicht erfüllen, was sie sollen), wegen der form sp. hastio aus fastidium. In F. jusgo heißt porfidia unbilligheit, dem sinne des lat. voortes nåber vervoandt.

Poridad allsp., allpg. puridade geheimnis = nsp. puridad, lat. puritas, eigentl. das wahre verhältnis einer sache, altfr. purté RFlor. p. 48.

Porra sp. 99. cal. keule mit dickem ende. Nach Cocarrucias von porrum knoblauch, weil sie die form dieser pflanse habe; nach Larramendi vom bask. cemporra stück von einem baumstamme. Dahin auch adj. porro schwerfällig, dumm.

Postilla sp. schorf, grind (auch blatter, nach Seckendorf); von pustula, pr. pustella.

Preguntar sp., perguntar pg. fragen; von percontari. Prenda s. nans II. c.

Prensar sp., cat. prempsar drücken; von pressare.

Priego altsp., prego pg. nagel; vgl. ags. prica, engl. prick, ndl. prik, hymr. pric stachel, spitze.

Prieto sp., preto pg. schwärzlich; unbekannter herkunft.

Prieto sp. gedrängt, allpg. preto D. Din. p. 29, mpg. perto dicht deran, sp. apretar, pg. apertar, sic. appritari drängen. Auch die wollon. sprache kennt dies wort, adj. pret nahe, das nicht aus dem lat. praesto, wohl aber aus dem span. herrähren kann. Desgleichen führt Honnorat ein veraltetes occit. apertia an, das er dem pg. apertar vergleicht. Apretar ist buchstäblich ze adpectorare an die brust drücken,

demndohst wohl drängen, pressen, indem die specielle bedeutung schwand wie im it. rimpetto, bei dem an brust nicht
mehr gedacht wird; r attrahiert wie in pretinn für petrins,
pectorine. Aprelar al pecho, apertar no peito wäre also
ein durch die verdunkelte grundbedeutung des verbuns seranlaßter pleonasmus. Prieto, wenn die herleitung richtig ist,
hierste man aus apretado, wie euverd ous cordatus, umi
den verbalen sinn zu nehmen; oder bildete es aus pectore

it. nel petto (dicht daran). Expectorare ist lateinisch,
alpectorare freilich nicht, aber es ist bereits in Isiad,
glossar vorhanden (= applicare ad pectus), was bei einen
span. worte nicht wenig in anschlag hommt.

Primo sp. pg., primo hermano sp. vetter, sohn des oheims oder der tante, erster bruder in der verwondstchaft nächst dem leiblichen. Die Provensalen nannten ihn quart den nach römischer berechnung im vierten grade verwandten, die Walachen aber nennen ihn gleichfalls primariu. Proc. prim ist nach Raynouard ein naher verwandter, vgl. bask. primus erbe.

Pringue sp., sard. pingu schmals, fett, ob. pringut mit fett bestreichen; doch wohl von pinguis, wie auch Cabrera meint.

Puches sp. (m. pl.) brei; con puls pultis, it. polts.

Daher puchero hochtopf.

Pular pg. hüpfen, klopfen, auch keimen; von pullare oder pullulare keimen (sprudeln).

Puya, pua sp., pg. pua spitse, stachel, dorn, pfropfreis; wahrscheinlich com pugio pugionis, wie buba con βουβών. In betreff der letsten bedeutung ist an sp. mugron ableger, senker, eigentl. dolch, su erinnern.

# Q.

Quan sp., pg. quão, pr. can adverb; con quam.

Queda pg. fall, sturz = sp. caida von caer (lat. cadere), it. caduta.

Quemar sp., queimar pg. brennen. Larramendi cermuthet seinen ursprung im bash, que eman d. i. rauch geben, und auch Humboldt urbew. Hisp. p. 156 leitet es con quea rauch, viewohl ein ob. quematu nicht vorkommt. Lat. cremare dagagen ist über das ganse proc. gebiet bis Valencia cerbreitet, und da der Spanier das den anlaut begleider r suweilen entfernt, indem er es versetst (quebrar) oder ausstößt (lemblar), so darf man quemar mit fug aus dem lat. worte erklären.

Quexar (quejar) sp., queixar pg. klagen; gleichsam questare, frequentatio von queri questus.

Quexigo sp. grune eiche; nicht aus quercus abgeleitet, da dem Spanier kein suffix igo zu gebote steht.

Quicio sp. pg. thärangel, haspe, resquicio ôffnung, loch; unermittelter herkunft. Die deutung der span. etymologen aus dem ob. quiesci, weil die thürangel sich nicht drehe, ist kaum der anführung werth.

Quien sp., quem pg., pronomen, com lat. acc. quem. Zags. alguien, alguem, con aliquem; dagl. für quilibet quienquiera, quemquer, dessen suceites wort den con-imentio con querer (scollen) enthâlt.

Quizá, quizas sp., pg. quiça, alt quizais, sard. chisá, chisas, sic. cusá, adeerb für lat. fortasse; zsgs. aus qui sabe (nsp. quien sabe) d. i. soer weiß, im Poem. d.Cid 2509 qui sab, Alex. 632 quizab.

## R.

Rábano sp., rabão pg. weiße rûbe; con raphanus rettig, il. rafano.

R ab o sp. pg. schwans, überh. etwas hinten herabhangendes, daher raboso sottleig, rabear schwänseln u. dgl. Ewird om repere hergeleitet: warum nicht lieber von dem buchstäblich näher liegendem rapere schleppen? egl. unter andern ahd, zaskön raffen, rauben, nhd. zeschen schleppen (wie rapere), sbst. zesche schleppe oder schweif des kleider, st tsscn I. Desselben ursprunges ist wohl auch piem. rab ej schleppe, gefolge, rablè schleppen, schleifen. — Nicht su biersehen ist, daß Mahn (p. 46) rabo von rapum leitet wobei er auf unser schwanz-täbe (fleischiger theil des pferdezohvorfes) verweist. Die sprachen benennen diezen hörperheit gewöhnlich darnach daß er nachgeschleppt wird oder daß er sich hin und her bewogt, und dies ist ein beseichnenderes merhmal als die ähnlichkeit mit einer rübe, die sich in deutschen auch nur auf einen theil des schwoeifen besieht. Für letstere auffassung wären jedesfalls noch andre beispiele erwönscht ausesem. Krii. anhang p. 23.

Radio altsp., pg. arredio verirrt; gleichsam errativus? Rafez, rahez altsp., refece altsp. leicht, gering, schlecht; arab. rachic leicht, gelinde, sbst. rochc wohlfeilheit Gol. 962.

Rajar sp. spallen, raja spall, spahn, gleichbed. pg. rachar, racha, ch aus j entstellt, was übrigens sellen s. b. in grancha für granja SRos. geschah. Ein altsp. racha in der Cona. Ultram. Aber woher rajar?

Ralea sp., pg. rale, relé stamm, race; unbekannter herkunst. Auch der vogel, den der salke vorzugsweise jagt, wird so genannt.

R slo sp. pg. dänn. Von rarulus? aber wosu ein unorhandens dänimutic annehmen, wenn die röm. hitteratur
das einfache wort gewähr!? Plautus sagt vestis rulls, worin
das adjectie, wie zu vermuthen ist; dänn bedeutet, sei es
nun aus rarulus oder aus ravulus (s. Freund) susammengesogen. Der Spanier wählte hier, wie in andern fällen (novela, spelis), einfaches 1 statt il. Das wort reicht über an
sädesestliche gebiet hinaus: limous, und henneg, rale, fäm.
rael Kil., selbst alban. rale; sollte die letstere sprache auch
erst rarulus gebiidet haben? sie kennt das suffæ ulus micht
einmal. Hälte man es bloß mit dem spanischen su Ihun, so
kännte man übertrilt des lat. r in 1 annehmen, rarus ralo,
aber der frans. sprache ist dieser übertrilt swischen oocalen
wohl oar nicht bekannt.

Ramblasp. cat. sandfläche ; arab. ramt sond Freyt. II. 1955. Ranger pg. einen rauken ton von sich geben, knarren,

knurren. Die grammalik lehrt, daß die roman, verba sweiter conj. lateinischen ursprung haben und daß sie fast ohne ausnahme (pg. losser von tussire) von lat, verbis zweiter oder dritter herkommen; ranger aber ist unlateinisch und erinnert nur von fern on gr. épyger, épygüteus schnarchen, schnarren.

Rapaz sp. pg. (rapazo Apol. 567) junger bursche, rapaza junges mādchen. Covarruvias vermuthet vom lat. rapaz, weil kinder nach allem greifen. Wir nennen kleine kinder wohl krabben, weil sie auf dem boden herumkriechen, s. Frisch. Die grundbedeutung kind läßt sich mit rapaceris kinderei belegen, und was den buchstdem anlangt, so weisit das abgeleitete rapagon unwidersprechlich auf rapax wie perdigon auf perdix, raigon auf radix. Dieses buchstdeneerhältnis zeugt gegen arobischen ursprung, wäre auch das von Mayans vorgebrachte rabaz 'diener' wirklich ein arab. wort soll es sein raba'd dometicus Gol. 9317 p.

Raposa sp. pg. fuchs, selten masc. raposo. Es nimmt nebst zorra die stelle des perschwundenen lat, vulpes ein, wovon sich aber doch die diminutivform vulpeja erhalten hat. Leitet man es von rapax, so muste es sein suffix getauscht haben, was nur selten geschieht. Am einfachsten fließt es aus sp. rabo schwans, wie auch Covarruvias deutet: haufig nämlich findet sich tenuis bei fortgerücktem accent wieder ein . val. lobo lupino . cabra capruno : die cat, form mit b rabosa kommt dabei kaum in anschlag, da diese sprache die media begünstigt. Hiernach ware der fuchs der stark geschwänzte, eine individuellere von einem wesentlichen merkmal entnommene bezeichnung, wie die sprache sie liebt, wobei man noch erinnern darf, daß in fabeln und sprichwörtern von dem schweife des thieres mehrfach die rede ist. Eine gewisse ähnlichkeit mit dem span, worte hat allerdings das gleichbed. altn. ref-r, finnisch repo; jenes aber ist ein offenbares adjectiv, in dessen primitiv die bedeutung fuchs nicht enthalten sein kann.

Rato sp. zeitraum, weile, eigentl. augenblick; von raptus riß, ruck.

Raudo sp. reißend, allfr. pic. rade (s. b. con flüssen Eracl. 5367), daher auch sp. pg. raudal gießbach; con rabidus.

Rausar (auch rauxar, rousar, roixar) allpg. weiberraub begehen, nach S. Rosa einem weibe gewalt anthun, sbit. rouçom, milat. in span. urkunden rausus DC. Die laulgesetse gestatten herleitung aus rapliare für raplare, welches letstere im port. die gleiche bedeutung hat.

Real sp. pg. eine mūnze, port. mit dem plur. reaes und üblicher réis; von regalis königliche mūnze, altfr. royal.

Real sp. pg. lager eines heeres, hauptquartier eines königs oder oberfeldherrn, im port. sumal das königliche selt, dsgl. ein begrüßungsruf für den könig von Portugal, so Lusiad. 3, 46 dizendo em alta voz: real, real, por Afonso, alto rei de Portugal; con regalis. Für real hat die letstere mundart noch das, wie man glaubt, daraus entstandene arraial.

Re baño sp., rebanho, rabanho po. keerde, haufe; vielleicht vom arab. rebbeh oder rebbl große menge Freyt. II. 107\*. 1079. Selten freilich wird ein arab. wort bei zeiner aufnahme mit einem roman. suffize, wie hier ano, versehen, aber in almir-ante, ammir-segllo oon smir ist ze doch der fall.

Rebatar sp. pg., gew. arrebatar entreißen, rasch er geißen; wird als eine aus rapture, arrepture erweiserte form aufgesaßt, was, wenn man ähnliche einschiebungen erwägt (Rom. gramm. 1. 281), nicht gegen den sprachgeist verstößt.

Rebentar, reventar sp. pg. bersten; con ventus.

Recaudar ap., pg. recadār, arrecadar steuera erheban, altsp. altga. recebbar erlangen, erreichen Alz., SRoz., sp. recaudo steuererhebung, recado (vooffa auch recaudo) bot-schaft, gruß, übersandtes geschenk, fürsorge, vorrath, ebenso pg. recado. Span. etymologen lassen das wort theils aus recuplare, theils aus ensures entarten; recaular, dieses sp. recolar, pg. recoular geben müssen, recaular, cidipg. recabedar, abst. recabeda, recabilo just vielmehr identisch mit it. ricapilar e usurichten, bestellen, sbat. ricapilo (ebenso cat. recaple = recado) bestellung, on capitare (II. a.) su ende führen, vollbringen, woraus sich die formen recaudar und recadar leicht erklären: nicht anders entstanden caudillo und (bei Berceo) codiello aus capitellung wurdchführen.

Récio sp. kräftig, störrig; mit Cabrera con rigidus, wiewohl g sonst nur nach consonanten die gestalt von ç annimmt, egl. oben srcilla. Dahin auch arrecirse vor kälte erstarren, rigescere.

Récus sp. cat., récors pg. koppel lastthiere; com arab. rokûbon sug con reitern auf kameelen oder pferden Freyt. II. 1845 (rskûbon Gol. 1030).

Redil sp. pg. pferch, schafstall; eigentl. flechtwerk, con rete nets, sp. red gitter, kåfig. Vgl. re II. c.

Redor sp. umkreiß, eigentl. rund geschnittner teppich, präpositional redor de im kreiße Alx., aderredor, nsp. alrededor, pg. no redor u. s. w. Redor etwa für ruedor, ruedol (lat. rotulus rad) mit verwandhung des 1 in r wie in ruiseñor aus lusciniolus?

Redruña sp. linke hand; buchstäbl. die aus-oder zurückweichende im gegensatze zur rechten, der stracken, con retro, sp. redro, gleichsam retronea wie ultronen. Vb. redrar ausbeugen Alz. 990.

Regazo sp. pg. schooß, regazar schürzen. Ist es ein compositum, so darf man vielleicht an das gleichbed. bask. sbst. galzarra denken.

Regoldar sp. rülpsen; für regolar von gola, lat. gula, aus der kehle zurückstoßen? d zu I gesellt ist bekannt.

Rehen sp., refem, arrefem pg. geisel, burge; com arab. rahn, ar-rahn pfund, pl. rehân Freyt. II. 2034.

Rejasp., pg. relha in der bed. eisernes gitter; von reticulum netz. Vgl. relha I.

Rejo sp. stachel, s. rebbio II. a.

Relinchar ap., reinchar Conq. Ultram., pg. rinchar wiehern. Hinnilitare bei Lucilius ergibt ap. hinchar; für rehinchar konnte etwa red-inchar, relinchar gesagt werden, doch ist diese einschiebung keine übliche. Stellt man hinnilitare um in hinniliare, so gewinnt man das pr. en dillar, enilbar (cat. renillar), inhilar.

Relva pg. kurzes gras, relvar sich damit bedecken, (trans.) es schneiden.

Remedar, arremedar sp. pg. nachahmen; von reimitari.

imitari. Remir pg. austosen; von redimere, sp. redimir u. s. w.

Remolacha sp. rothe rübe; = it. ramolaccio, lat. armoracia, die aber ein anderes wurselgewächs, meerretlig, bedeuten; vgl. wegen einer ähnlichen verwechselung oben rabano.

Rendija sp. kleine spalte; zsgz. aus altsp. rehendija, dimin. von fenda spalte. Neusp. auch hendrija mit verzetztem r.

Rente pg. s. rez II. c.

Reñir sp., renhir pg., renyir cat. zanken, sp. riña zank, dimin. rencilla; com lat. ringi sich verdrießlich benehmen.

Repollo sp., repolho pg. kopfkohl; doch wohl von re-

pullulare, weil er im winter neue sprossen treibt? Das span.

Res sp., pg. rez stück schlachtvieh; vom arab. rås kopf Freyt. II. 103a, vgl. lat. caput kopf oder stück, gewöhnlich einer heerde.

Retama sp. pg. ginster; vom arab. ratam, ratamah dass. Freut. II. 120a.

Reto no sp. neuer schößling, retonar wieder ausschlagen, wieder sprossen. Man kann sich aus tumidus ein span verbum re-tumiar (limpidus, limpir), beser romanisert retonar, denken, dem man die neutrale bed schwellen für geschwollen machen beilegte (ebenso quedar ruhen für ruhig machen). Gemma tumet die knospe schwillt, ist latenisch. Celisten werden vielleicht lieber an kymr. tun 'etwas durchstohende' vinnern.

Rezar sp. pg., cat. reser hersagen, beten; von recitare asgs. rec'tare.

Rezno sp. ein insect; von ricinus, it. ricino.

Ria sp. pg. cat. mundung eines flusses; für riba, tat. ripa ufer, it. riva auch siel, also siel des flusses, voo er, wie Dante sagt, ruhe findet, ogl. arrivare das ufer oder siel erreichen.

Riel sp. (m.) barre, metallstange; = regellus von lat. regula stab.

Rilhar pg. benagen; woher?

Rincon sp., all rancon, rencon, cat. racó vinkel. Manletie en nicht will Cabrera von ancon ellenhogen, da der sprache das prothetische r fremd ist. Vermuthlich ist es gleicher herkunf! mit dem gemeinrom. ranco, renco und beseichnet etwos eingebrümmtes, goth. vraigve krumen.

Ringla sp., rengla cat., daher sp. renglon, zeile, reihe, ringlero linie zum gradschreiben; von regula richtschnur.

Robra sp. urkunde zur beglaubigung eines verkaufes; von roborare. Port. robora (révora), mlat. robora mannbarkeit; von robur.

Rodrigon sp. weinpfahl; von ridica dass. (Cabrera), aber mit seltsamer anlehnung an den eigennamen Rodrigo, die auch in dem pflanzennamen rui-ponce für riponce vorlieat.

Rombo pg., romo sp., rom cat. adj. stumpf; wohl

vom dischen sbst. rumpf, ndl. romp truncus, stumpf. Der Portugiese hat auch ein sbst. rombo öffnung, loch, ursprüngl. wohl stumpf, cgl. buco I. Etwas entfernter dem roman. worte liest kumr. rhummen bouch.

Roncar sp. pg. cot. schnorchen, auch verhöhnen; von rhonchare, erst bei Sidonius, vgl. sbst. rhonchus (ψόγχος) geschnarche, spötterei.

Roncear sp., roncejar cat. zoudern, mit widerwillen arbeiten, sich mürrisch benehmen, sp. roncero, pg. ronceiro langsam, träge; wohl desselben ursprunges wie it. ronzare summen, brummen II. a.

Ronco sp. altpg., ronc cat. heiser, schnarrend u. dgl.; für roco von raucus mit einmischung des verbums roncar lat. rhonchare. Daher fehlt dem Spanier und Catalanen das urspründliche roco, roc. nur der Portugiese bewahrt rotto.

Rosca sp. pg. cat. schraube; unbekannter herhunft.

Rostro sp., rosto pg. in der bed. antitis, egl. voal. rost mund. Schon lat. rostrum für os bei Plautus, Lucilius, Varro, Petronius, also wohl ein colksüblicher, aber, da auch die Pandecten ihn brauchen, nicht unedler ausdruch. Man sehe Winkelmann über die unsgangssprache der Römer, Jahrbo. für philol. sppl. 11. 502. Vgl. ags. neb os, engl. neb rostrum; ahd. snabul rostrum, allfries. snavel os. Den übrigen roman. sprache felkt rostrum

Rozar sp. pg. abveiden, ausjäten, auch an etwas hinstreifen; frequentativ con rodere rosus nagen, abbratsen, also für rosus; oder etwa con einem iterativ rositare. Aus der nömichen voursel ist wohl auch das pg. rojar den boden streifen 2.6. b. a capa roja der mantel schieft nach), wofür man rodicare annehmen muß, sbst. rojão das kratsen auf der geise.

Rúcio sp., ruço pg. grauüch (oder röthlich nach Cabrera); von russeus.

Ruido sp. pg. lärm; von rugitus gebrüll; vgl. rut II. c. Ruin sp., ruim, roim pg. elend, erbärmlich; von ruina verderben.

## s.

Sacho sp. pg. jāthaue, vb. sachar und sallar; von sarculum, sarculare, it. sarchiare u. s. w. Sadío pg. heilsam, gesund; muthmaßlich entstellt aus saudio (von saude, lat. salus), vgl. pr. salutatiu.

Sálara, saíra pg. steimichte wüste, adj. sáfaro wild, rauh, scheu, sp. zahareño dass.; vom arab. ça'hrê wüste Freyt. II. 482°.

Safra, zafra pg. großer amboß; vgl. arab. çachráh harter stein Freyt. II. 484e.

Sahir pg. ausgehn, herausgehn, alt salir; con salire, fr. saillir n. s. w. L fiel aus und h trat ein zur wahrung des hiatus.

Sahumar sp. räuchern; für suhumar, lat. suflumicare. Salitre sp. pg. salpeter, ebenso wal. salitru, disch. volksübl. saliter, russ. selitra; von sal nitrum, it. salnitro.

Salpicar sp. pg. pr. besprengen; buchstäbl. mit sals, wie fr. saupoudrer, von picar punktieren.

Sancochar sp. halb gar kochen; von subcoctus (Cabrera).

Sandio sp. (sendio Be., F.1), pp. sandeu nárrische infaltig. Umgestellt aus sanido — it. insanilo con insanico ocinfaltig. Umgestellt aus sanido — it. insanilo con insanico Oder eon sanna hoha, sanio narr, mi cinschiebung eines d nach i wie in pendolo con pennula? Aber die letsten cocale des wortes sind hier instit su überschen, ihre verschiedenkeit in beiden sprachen muß einen etymologischen grund haben. Sand-io und sand-deu verholten sich offenbur wie sp. jud-io und pg. jud-eu con jud-aeus, führen also auf lat. aeus oder eus: sollten diese formen etwa aus dem ausraj sancte deus entstanden sein und eighelte einen menschen anseigen, dem alles umbegreißich vorkommt und der darum jenen ausruf der eeruvunderung stets im munde führt? santiguarse (sich behreusen) bedeutet darum bei Berceo sich eervoundern. Ein ahnlicher fall wäre das weallom, doddiew scheinkeliger, entstanden aus dem ausruf ed oux dieu.

Santiguar sp. das seichen des kreusse machen; con sanctificare wie amortiguar con mortificare, apaciguar con pacificare, atestiguar con testificare, averiguar con verificare. Da sich in allen diesen fällen u hinter g einfindet, so läht es sich kaum für eine bedeutungsloze einschiebung halten, es scheint eielmehr aus einer umstellung hersurühren, nachdem sich i, wie öfters in dieser prache, in b = v erweicht halte, also santiguar, dies aus santigvar, 
Derselben umstellung und vocalisierung eines lippenlautes dankt auch fragua aus fabrica seine form. Port. nur santiguar, averiguar.

Saña sp., sanha pg. wuth; abgekürzt aus insania, oder ist es sanna zähnestetschen?

Sapo sp. pg. kröte; nach span. etymologen vom gr. σήψ σηπός art giftiger schlangen oder eidecksen, auch lat. seps. Identisch mit dem span. worte ist bask. apoa, zapoa.

Saraiva pg. hagel, saraivar hageln. Sarilho, scrilho pg. haspel, egl. sp. zarja rad zum dre-

Sarilho, scribo pg. haspel, egl. sp. zarja rad sum drehen der seide.

Sarna sp. pg. cat. räude. Darüber gibt es ein sehr altes seugnts: impetigo est sicca scabies. . hanc 'vulgus' sarnam appellant Isidor. 4, 8, 6. Man darf es für iberisch halten, bask. sarra und zaragarra bedeuten dasselbe, ogl. kymr. sarn (f.) estrich, sarnaidh krustig. Ob auch sp. pg. sarro schleim, weinstein dahin gehört?

Sarracina sp. blutiger streit; com bask. asserrecina ernsthafter streit, s. Larramendi.

Sarrasar pg. aufritsen, schrößen; schröcheinlich entstellt aus scarificare, woraus sich auch eine andre form sp. sarjar (scarfcar scarcar, lat. rc = sp. rj), noch mehr cerhürst sp. pg. sajar, erklären muß. Man möchte arab. ursprung cermuthen, da die mediciu in den händen der araber war: ihr hunstausdruck für scarificieren aber ist taracha Freyt. I. 189a, welches pg. tarasar ergeben hätte. Das bask. wort lautet sarciatu.

Sarraja sp., serralha pg. hasenkohl: lactuca agrestis est, quam sarraliam nominamus eo quod dorsum ejus in modum serrae est Isidor. 17, 10, 11.

Stria sp. pr. cat. nets oder geflechte von binsen, altfr. stria Roquef, bask, sarren; ásgl. sp. sera sp. seira binsenkorb. Die wörter erinnern an ahd, sahar ried, binse, mlat. sarex 'carex' (woher auch it sala?), aber auch arab. schari'n eogenets Gol. 1272 darf angführt werden. Schwenck d. wb. 542 noie verweist noch auf gr. åefixog korb und verwandle wörter dieser sprache.

Sarta sp. schnur aneinander gereihler dinge, s. b. perlen, con serta krans, schnur. Sarten sp., pg. sartagem und sarta, pr. sartan, ogt. sic. sartania. tienel: von sartago dass.

Sastre sp. schneider; euphonisch für sartre von sartor, it. sartore. Pott über d. L. Sal. p. 146 zieht herleitung aus mlat. sarcitor vor.

Saudade pg. (viersylb.) schmerzliche sehnsucht, saudos eshnsuchtscoll. Diesen lieblingen der dichter giengen die formen soidade, soidoso voraus für soledade, soidosos soudade beseichnet also eigentlich die abgeschiedenheit von einem gelieblen gegenstande; tol. disio I. König Dionys braucht soydade viersylbig p. 58, Gil Vicente spricht saudade, saudoso dreisylbig, Comoens immer viersylbig.

Suy on altsp., saião alipg. gerichtsdiener; vom ahd. sago d. i. sager, mlat. saio, sagio L. Wisig. und span. urhunden. S. über das deutsche wort Grimm rechtsalt. p. 765. 781, Richthofen v. asega.

Sencillo sp. einfach; dimin. con simplex = it. semplicello.

Sendos sp., senhos pg., alt selhos Shor., das einsige distributiv, das den neuen sprachen, aber auch hier nur den südwestlichen, in alter bedeutung verblichen ist, von singuli, singulos, Rom. gramm. III. 16. Altsp. senero von singullarius.

Serba sp. elsbeere; für suerba von sorbum, it. sorba. Serrin sp. (m.) sägemehl; von serrago serraginis, wie orin von aerugo.

Sesgo sp. pg. schräg, sesgar schräg schneiden oder drehen; von unbekannter herkunft.

Seso sp., siso pg. verstand, hirn; von sensus.

Seto sp. gehege; von septum.

Sicrano pg. pronomen für lat. quidam; abgeleitet von securus im sinne von certus. Auch der Provensale hat die entsprechende abl. seguran.

Sien sp. (f.) schlaf am haupte. Dies dem Portugiesen und caldanen undekannte wort leitet Cabrera gans unpatend on sinus. Roman, mundarten nennen diese gegend des hauptes somnus (egl. tempia 1.), dies thut auch der Baske (lon troc, pl. lone xofraxpo): aus somn konnte sum worden, in sien läge eine ganz ungesohnliche entstellung des sprachrichtigen diphthongs, die sich höchstens als scheidform

von sueño würde begreifen lassen, wie man etwa mlat. timpora (zehldfe) für tempora sprach. Die vertauschung des genus wöre minder auffellend. Noch eine andre erklärung dürfte hier angeregt werden. Tempus von der veurzel zeu bedeutet nach einigen urspringlich eine abliehung oder gegend an kaupte (Potts forsch. II-54): wer diese auffassung theiti, der wird gegen eine erklärung von sien aus segmen schwerlich etwas einwenden, sien aus segm sodre wie des-den aus dignus.

Siesta sp., sesta pg. mittagsruhe; von sexta die sechste stunde nach somenaufgang, die mittagsstunde, d.h. von einer weicheren form der ordnungszahl, entsprechend der cardinalsahl seis.

Silo sp., bask. silos, cilos getreidegrube, fehlt pg. cat., aber neupr. siló. Die spanischen etymologen erblichen darin das den Römern bekannte sirus, gr. artyóc, gegen welches bei dem häufigen übertritte des r in 1 (auch im bask.) nichts su erinnern it.

Sima sp. höhle, grube; unermittelter herkunft.

Singélo pg. einzeln; lat. gleichsam singillus, woher singillarius bei Tertullian.

Siquiers sp., pg. sequer, adverb für lat. saltim, ssgs. aus si und quiers conjunctiv von querer, so daß es bedeutet wenn man will, wenn auch nur'.

Sirgar sp. pg. cat. bugsieren, sbst. sirga handlung des bugsierens, auch dasu dienendes seil; nach den span. etymologen rom gr. σειράγ mit dem seile ziehen, woron es also mit dem suffixe ic abgeleitet sein müste, siricare.

Sisa sp. pg. aufgage, auch schwänzelpfennig der dienstboten, sp. sissar, pg. scisar abschneiden, zurüchbehalten. Ab Ducange identisch mit fr. assise, wenn es nicht vielmehr, da der Spanier nicht leicht den anlaut a abstößt, aus pr. sensa auftgage = lat. census, wie siss aus sensus, entstanden ist.

Sitio sp., seti, setje pr. stelle, sp. sitiar, asitiar, pr. asetiar, asetjar belagern; wohl vom ahd. sizan, alts. sittian sitsen, vgl. bisittian belagern.

Sobar sp., sovar pg. kneten; vom gleichbed. subigere, auf roman. weise in subagere (daher auch sobajar) umgebildet und in sobar zusammengezogen wie exporrigere in espurrir. Auch der Baske sagt sobstu, nach Larramendi für jobstu, von jo klopfen und butu sammeln, welche deutung aber zurüchzuweisen ist.

Socarrar sp. cat. versengen; baskisches wort, sucartu, von carramendi serlegi in suu feuer, und carra flamme. In ome mersteren ober mochte der Spanier seine präpas. So füblen wie in dem synonymen so-llamar, daher socarrar für sucarrar. Söst. socarra, sofern es verschmitstheit bedeutet, leitet man von soga, bask, soca, strick, verschmitster estendister auffallend hat auch soflama hinterlistiges wesen (sub-flammare) in einem mit dem bask. carra gleichbed. worte seinen grund.

S oh ez, soez sp. schmutsig (in jedem sinne), nieder-trächtig. Nach den etymologen von sub und fuex, worin sub als präposition su verstehen sein müsle wie in so-color verwand (sub colore) u. a., hombre soez wäre also homo sub facce populi tiefer als die hefe des olikes. Das gehünstelt dieser deulung wird niemand entgehen. Darf mon annohmen, daß die von dem Spanier Prudentius (adc. Symmach. II. 813) gebrauchte form süls für süs (spurca suis nostro amno mstat; al. sordida sus) etwas mehr sei als eine grammatische siererei, daß sie ihren grund halte in der colüsprache, so braucht man nach keinem andern etymon su forschen, sumal da der Spanier nominatioformen auf s. das sich diesmal als z dorstellte, liebt (dios, Curlos): der ton sog sich nur auf die sweite sylbe wie in juéz. Auch porcus word sum adj. puetco.

Sollar altsp. blasen, nsp. resoflar; von sufflare.

Sollo sp., solho pg. ein seefisch; von suillus: porci marini 'vulgo' vocantur suilli Isidor. 12, 6 (Cabrera).

Soltar sp. pg. loslassen; frequentativ von solvere solutus, also für solutar.

S om b ra sp. pg. cat. schatten. Es weist mit seiner gansen bildung und seinen derivaten (sombrage = it. om-bruggio u. s. w.) so bestimmt auf das gemeinrom. ombra, daß das anlautende s nicht irre machen dorf. Muthmaßten sagte man anfangs so-ombrar = sub-umbrare unter schätten setzen, demnáchst durch contraction sombrar, sbst. sombra: das oorhandne proc. sotz-umbrar beschätten Jfr. 593 bringi diese muthmaßtung der gewischsteil nach. Herkvieriög ist noch

die altspan, form solombra schatten s. Alz. und Teatr. ed. Böhl p. 83, vb. pr. dauph. solombrar beschatten (neupr. au. Bohl) unbrous schattig), eieleicht nur aus sotzombrar entstellt; oder hat sich hier der artikel eingemischt (so l'ombra) wie in lothr, silaurbe s. v. a. nombre, eigentl. s. v. a. à l'ombre? an solis umbra wird man micht mit Covarruvias und Cabrera denken wollen. Die frans. sprache hat ein adj. so mbre dister (daher ndl. somber), welches dasselbe wort sein kann; altfr. essombre Ruteb. II. 40 schattiger ort? Abgel. sombre o hat.

Somorgujo sp. taucher, somorgujar untertauchen; von submergere, mit seltnem sulfix, auch in gran-ujo und burb-uja.

Sortija sp., sortiha pp. fingerring. Man leilet es gewöhnlich von circes circitis hreiß, bei Sidonius, dimin. circiticula, welches sertija und mit einem dem Spanier wenig geläufigen vocaluechsel sortija gegeben hätte. Es ist aber buchstäblich das lat. sorticulu und bedeutet hiernoch etwa schicksalbestimmendes, einen sauberring, dessen steinen magische kräfte zugetraut wurden. In einem testamente om j. 1258 z. b. liest man: que as suas sortelas das vertudes as gardem para as enfermas die ringe mit zauberkräften soll man für die kranken besaderen Slöte. p. 3319, vgl. sortija Cong. Ultram. glossar. Aus (uncorhandnem) sortilha entstand auch das er. sortilhier sauberer.

Sosanar altsp. verspotten, verachten, s. Sanches glossére und das. sum Canc. de Baena, abst. sosaño, altpg. sosano eerachtung; unsuceighalt von subsannare eerhöhnen, bei spätern Lateinern, sags. mit sanna. Dasselbe wort, wiewohl ein solcher ausfall des sauselautes fast nur mundarlich orknamt, scheint pr. sonanr, altfr. sonore Ruteb. II. 450 mit gl. bed., sbst. sonn, sonna. Wie erklärt sich aber das proc. in einigen stellen verkommende sofanar? Fer. 1401, Kathar rituale p. 30. Leus II. 356.

Sosegar (prås. sosiego) sp., socegar pg. beruhigen, betweinigen, sich beruhigen, sosiego, socego stille, ruhe, daher il. sus sie go ernste hallung. Ettaa firs sos-egura sotte ausgleichen, lat. gleichsam sub-aequare? Eine span. Jorm iguar con aequare braucht das Alexanderlied, eguar die Conquista de Illtramar. eine opri. jorz bemerht S. Rosa.

Soso sp. geschmacklos, richtiger pg. insosso; von insulsus. Das synonyme sp. zonzo muß dasselbe wort sein.

So to sp., souto pg. gehölz; von saltus, altpg. noch salto SRos. wie ital., in urkunden sautus z. b. Esp. sagr. XVI. p. 448 (vom j. 1021).

Suero sp., soro pg., soru sard. molken; con serum. Diese verwandisung des betonten e in o vor einfachen consonanten ist im span. bespiellos und läßt fast einfuß eines vertorenen frans. soir vermuthen. Nicht einmal ein homonym nöthigde dasse.

Sumir s. sumsir II. c.

### T.

Taba sp. beinchen, knöchlein; unbekannter herkunst. Arab. 'täbaq heißt dünner knochen zwischen den rückenwisbeln Freyt. III. 39<sub>c</sub>.

Tabique ap. pg. seischenwond von steinen und lehn; von arab. 'tabiq etwas aneinander passendes Freyt. III. 20nach Sousa. Für labique findet sich im Cancionero de Baestaxbique, genau das arab. Isschibik, wie schon Pedro von Alcala seigle. J. Mahns untersuch. p. 71.

Tagarote sp. pg. ägyptischer falk; so genannt om dem flusse Tagarros in Africa, weil dieser vogel in den felsen seines ufers nistet (Covarrucias).

Taimado sp., taimad cat. listig, verschmitzt, sbst. sp. taimonia, cat. taimaria.

Tala ap. pg. cat. pr. autrottung der bäume, verwästung, talar bäume abhauen us. w. v., egl. den frans. ortsname Boistallé Vocab. du Berry p. 103. Sicher nicht identisch mit dem synonymen taller schneiden. Ein handschriftliche bask, glossar übersetst tala "excluium sylearum", voss freilich die überische herkunft des wortes noch nicht beweist, alleis es scheimt sich auch in hispan. artsnamen wie Tala-briga. Tala-mina, Tal-ori wiedersufinden, worin es das ausrotten der wölder zu neuen anziedeiungen bedeuten könnte, s. Hunboldt urbew. Hisp. p. 53. Daneben ist allerdings noch zu erwägen abd. zälon diripere = mlat. talare in der L. Alam, theils weil das wort auch in Frankreich keimisch koar. theilt neit des vort auch in Frankreich keimisch koar. theilt

weil das rothwälsche talar grade diese specielle bed. (fortnehmen, fortreißen) ausdrückt.

Talega sp., pg. taleiga, pr. taleca sack, beutel; nach den span. etymologen vom gleichbed. gr. θύλακος, wohin auch wal. tileáge gehört.

Tambo pg. brautbett; con thalamus mit eingeschobenem b, altpg. tamo hockseitsfest.

Tan sp., pg. tão, adverbium, aus tantus, s. Rom. gramm. 11. 447.

Tapia sp., pg. taipa, sard. masc. tapiu lehmwand, vgl. lomb. (bresc.) tabia elende hütte.

Tarde sp. pg. (f.), cat. tarde und tarda abend, eigentl. die zeit con mittag bis nacht; com ado. tarde langsam, da-her spät. Man vergleicht gr. ßęadic langsam, neugr. ßęadiv abend.

Tarima sp., pg. auch tarimba schemel; com arab. 'tarimah, welches bettstelle bedeuten soll.

Tas sp. s. tas II. c.

Tasajo sp., tassalho pg. stück geräuchert fleisch; etwa com gallischen taxis speck, das Isidorus aus Afranius anführt? Oder, wie Cabrera meint, con tessella würfelchen? Unter diesen beiden spricht das cat. tasco, umgestellt aus laxo, für ersteres.

Tascar sp. pg. supfen, hechein; ahd. zaskon raffen, bair zaschen siehen, schleifen, womit das rom tasca zusammenhangt, s. thl. I.

Té, até, bei den alten atem, port. praposition, offenbar con tenus, ad-tenus, alisp. atanes. Das synonyme alisp. alipg. fata und ata erklärt man mit recht aus dem gleichbed. arab. hatta.

Tea sp. pg. fackel, atear ansunden; con taeda.

Tecla sp. pg. cat. sard. taste der orgel u. dgl.; wird aus tegula wegen der siegelartigen form erklärt. Die schlechte romanisierung (es müste sp. leja, pg. telha lauten) verräth den später geschaffenen hunstausdruck.

Teiga, teigula pg. binsenkorb; zweifelhaft, ob von theca oder von teges (f.) binsenmatte.

Toma sp. hartnäckigkeit, eigentl. in der behauptung eines satzes (thema), daher tematico thematisch und hartnäckig, vb. bask. thematu behaupten. Der Portugiese hat sich, neben tema in alter bedeutung, die scheideform teima gebildet. Eine ähnliche berührung der begriffe im it. prova beweis, wettstreit.

Tepe sp. pg. stück rasen, auch piem. com. tepa moos, erdscholle, in Brescia topa.

Terciopelo sp. pg. sammet; zsgs. aus tercio und pelo haar, seidenfaden, weil er ursprünglich aus dreidrähtiger seide gewirkt ward.

Terco sp. hartnäckig, hart. Covarruvias leitet es con altercari: wie nahe aber lag ihm tetricus unfreundlich, streng, dem sich wohl auch das synonyme it. terchio anschlieben wird.

Testigo sp. zeuge; gleichsam testificus, wie testiguar con testificare. S. oben santiguar.

Tez sp. (f.) glatte oberfläche, frische gesichtsfarbe, ps. tez, tes, tex äußerste zarte haut, auch des obstes, ob. sp. atezar glätten. Von tersus glatt, ob. tersare, oder (mittelst der form tertus) von tertiare.

Tierno sp., terno pg. zart; von tener, fr. tendre f.
Tieso sp., teso pg. hart; von tensus gespannt, il. teso,
vgl. die glosse tensus, tesus Class. auct. VI. 548.

Til de sp., til pg. (m.) kleiner strick, accent, cat. titlla; con titulus kennseichen, nach Cocarrucias: diesetbe unstellang in cabildo aus capitulum. Das wal. title circumples, da occ. titule punkt über dem i, sichtbarlich von titulus, kommen dieser herteitung au statten.

Timpe bei A. March in der ausg. v. 1560 mit montons, bei Figuera dicc, mallorq. mit cuesta, subida erklärt, ist noch zu untersuchen.

Tino sp. pg. richtiges urtheil, ortssinn, scharfsinn, such alino, eb. alinar ins sied treffen, das rechte treffen. Von ungewisser herkunft, sicher micht von altingere, vielleicht entstanden aus der dem Portugiesen wohlbekannten prägostenus, ad tenus (s. oben), die das ziel beseichnet, wie auch ahd. zil, ags. til mit der gleichbed. präp. til suscammenfallen. Aus dem eb. alinar wäre hiernach erst das abst. alino, endlich tino entstanden.

Toba sp. stengel der distel; von tuba röhre, npr. touve dass., vgl. fr. tige röhre und stengel.

Tobillo sp. knochel am fuße; von tuberculum kleiner

höcker, oder unmittelbar aus tuber abgeleitet, da tuberculum eher toheio ergeben hätte.

Tocho sp. grob, plump; egl. it. tozzo dich und kurs. Tocino sp. eingepökelles schweinesleisch. Die etymologen schwanken zwischen tucetum gericht aus gehackten seisch (?) und tomacina art würste.

Toldo sp. pg. zell; vom lat. tholus kuppeldach, mit eingeschobenem d auf spanische voeise. Vb. pg. toldar decken, tapesieren, daher tolda schimmel, eine deckende, überziehende materie.

Tolo pg. dumm, einfältig, augm. toleirio. Nach Moraes vom dischen toll, mit dem es allerdings äußerlich susommentriffl. Aber der hochd. ankaut t = ndd. d (alts. dol,
altn. dul, goth. dvals) gibt kein span. t, das wort eerlangt
eine andre erhädrung. D. Dinis braucht tolheyto das synonym vom louco (que hin que deos maldigs, volo ten louco
tolheyto p. 181. 182), es mag stumpf von sinnen bedeuten
und ist das pg. tolhido, alt tolido gelähmt (s. unten tullir),
bask. tholdo erstarrt. Bieraus kann tolo, das auch erstarrt,
beldubt heißt, abgehärts tes wie manso aus mansutot v.

Tomar sp. pg. nehmen, wegnehmen, auch fühlen, leiden (himmen?) und nur in dieser bed. hennt es der Catalane. Es scheint von goth. herhunft; vgl. alt. tomin ledig oder frei machen, woraus die bed. losmachen, wegnehmen erfolgen konnte, so sp. quilo ledig, los, quitar wegnehmen. Griech. volucs, vour stimmen nur mit dem buchstaben.

To mate sp. pg., tomatec, tomaco cat. eine frucht aus Neuspanien, liebesapfel, goldapfel; vom mexican. tomatl (Cabrera).

Tomiza sp., tamiça pg. binsenstrick; von tomix dass.

Tomo sp. pg. körperlicher umfäng, dicke, größe, dsgl. gewicht d. i. wichtigheit; wohl von tomus buch, band, das man dem synonymen volumen auch in dieser anwendung gleichstellte.

Tona pg. dünne rinde oder schale von bäumen und früchten. Von tunica? aber der Portugiese wirst die endung ic nicht ab. Vielleicht ein alleinheimisches word. Im kymrischen sindet sich tonn (m.) kruste, schale, haut.

Tonto sp. pg. dumm; con attonitus, daher auch sp. atontar betduben.

Toria cat. senker, ableger. In diesem worte scheint sich das von dem Spanier Columella gebrauchte turio (schößling) mit geringer veränderung erhalten zu haben. Es wäre also mit kursem u türio ansunehmen.

Tormo sp. hoher einzeln stehender felsen; für torno, om alts. altn. mhd. turn [lat, turris), um es von onno drekselnebe u. dyl. su unterschenden, pr. aber torn, nach Raymouard 'rempar'. Oder läßt sich ein passendes etymon aus einer naher liesenden sprache auffrecisen?

Torozon sp., alt torzon bauchgrimmen; von torsie (Cabrera), it. torzione.

Torrar sp. 92. cat., sp. auch turrar und eaturar rösten, sengen; con torrere, extorrere. Man fühlt sich versucht aa da diche dorren (adj. ahd. durri, goht. thaùrsus) su denken, da die umbiegung der 2. conj. in die 1. im span. so sellen vorkommt. Aber sie hommt vor (s. oben mear) und somit muß dem lat. etymon jedes andre voeichen. Die 3. conjugationsform im occit. estourrir hat weniger befremdlickes. Das chure. Orrer blieb der lat. form actreu.

Torvisco sp., pg. trovisco ein sudeuropäischer strauch, daphne gnidium L.; von turbiscus bei Isidorus, quod de uno cespite ejus multa virgulta surgant quasi turba.

Tos co sp. pg. grob, rauh (con sachen und personen); unbehannter entstehung. J. Febrer braucht es auch in guten sinne, wenn er eine kriegerschaar gent valenta e tosca nenn str. 97.

Toura pg. un/ruchtbare huh. Tauras vaccas steriles appellari sit Verrius. So sagt Festus und auch bei Varou und Columello bemerkt man das wort. Eine abl. davon ist das proc. adj. tori ga sags. turga un/ruchtbar (con frauss gebraucht), neupr. turgea, piem. turgia, dagl. norm. torlière (con taurula) s. c. a. pg. tours.

Tourgo pg. wiesel; woher?

Toxo (tojo) sp. ginster, pg. tojo dorngestrüpp; unbekannter herkunft.

Tozo arag. winzig, zwergmäßig, toza stumpf, stümmel, tozar stoßen, anstoßen; von tunsus klein gestoßen.

To zu elo sp. nacken. Nach Covarruvias bezeichnet es den fleischigen nacken zumal der thiere, und steht für torzuelo von torus muskel, wulst; grammatisch unverwerflich. Trag ar sp. pg. cerschlingen, himunterschlucken, auch som tragare. Lat. Irabere heßi einsiehen, irinken, pr. traire cerschlingen: lo pom trazic cerschlingen den apfel Chx. I. 397, cgl. LR. V. 399. Aus trahere konnte sp. trahicare traigar tragar abgeleitet weerden, ebenso word aus volvere volvicare volcar.

Trage sp., trajo pg. art sich zu kleiden, tracht; com sp. traer tragen (ein kleid), lat. trahere, im mlatein zur bezeitigung des hiatus tragere geschrieben und gesprochen, s. struwzere II. a.

Trailla sp. walse die erde zu ebenen; von traha schleife (Cabrera).

Trapiche sp. pg. suckermühle; von trapetum öhlpresse (derselbe).

Trasegar sp., pg. aber trasiegar, cat. tralagar aus einem gefäß in das andre gießen, umgießen, umkehren, abst. trasiego, trasiego, trasiego, Etea con trans-acquire aus dem gleichen bringen, umkehren, ausgießen, wie fr. verser beide letstere bedeutungen seigt? Allein eine so müßige einschiebung des I ist gegen alle erfahrung. Vielleicht ist dieser buchstobe nur ein geschärftes v umd trasiegar steht für trasvegar, gleichsam trans-vicare oon vicis wochsel, woher auch sp. vegada und mit gleicher schärfung fr. fois. Die grundbedeutung wöre hiernach umweckeln, untauschen.

Trasgo sp. pg. poltergeist, der das hüchengeschirr durcheinanderwirft (s. Covarrucias); con trasegar umkehren, vormuthet J. Grimm mythol. 473, cgl. die vorrede dieses wörterbuches p. xxvII.

Trasto sp. pg. alter hausrath; soohl con transtrum bank, a potiori. Zu trasto passt formell altifr. traste querbalken, sichtbarlich con transtrum, dem auch diese bedeutung zusteht.

Travies o sp., travesso pg. quer, través sbst. quere, schiefe, atravesar quer legen; con transversus, fr. travers u. s. 10.

Tre se sp. schlass, undcht, auch schwindsüchtig, pg. treso, tresego eerschmitst, argüstig, schla cat., abgel. pr. tress seuson (tresus Gabb. 1381), ob. tresans, sbst. tresars. Seckendorf im span. ob. cerweist auf das hebr. tres krank; or meint wohl terfie das one wilden thieren serrissen sesiosen feisch,

das deshalb zu essen verbolen ist, dsgl. (später) die verdorbene speise, im judendeutsch schlecht, ungerecht, woran sich die roman, bedeutungen knüpfen lassen.

Treparsp. pg. cat. klettern; ursprüngl. wohl nur hinaufsteigen, vom dischen itreppe, wie schon Moraes meinte, mhd. trappe, ndl. trap, all.n trapps sitle, vourselverwondt mit pr. trepar II. c; cgl. occii. escalo treppe, escalà klettern; lat. gradus siufe, fr. gravir. Aber cat. trepar bohren erinnert an gr. ropessy, lat. trepit 'vertit' Paul. ex Festo.

Tre va pg. (nur im plur. üblich) dunkelheit; von tenebrae, sp. tinieblas u. s. w.

Trig ar altpg. antreiben, beschleunigen, s. b. trigar os cavallos, trigar a sua jornada Sllos., daher sbst. triganç eile. Bedeutet also das gegentheil des pr. trigar hemmen, von tricari: ist es etwa von extricari entwirren d. i. losmachen, fördern? aber weefall der compositionspartikel ist ein distunerhörtes ereignis. In trigar muß man, sofern die lautgesetse su folgerungen berechtigen, eine godhische reliquie anenhenne: threihan drängen, pressen = age. alts. thriaga, ahd. dringan, nhd. dringen, konnte sich romanisch kaum anders aussprechen. Das port. wort ist um so willkommener, als es die einmischung des n noch nicht verräth.

Trigo sp. pg. weizen; von triticum mit euphonischem ausfall der zweiten sylbe.

Trincs sp. pg. cat. dreiheit, drei dinge; muthmaßlich on trinitas, dar man aber aus scheu vor seiner heiligen bedeutung absichtlich entstellte, s. ähnliche fälle Rom. gramm. 11. 462. Oder hat man nach dem muster von unus univus, aus trinus trinicus geformt.

Trocir altep, hindurchgehen, sterben; von traducere, s. Sanchez glossar zum Cid.

Tropezar sp. 9g. stolpern, sbst. tropiezo, tropeco; degl. pg. tropicar, sp. mit eingeschobenem m trompiezr. Wie das begriffsvervande tropellar aus tropel (hauf) entstand, so das gegenvärtige verbum aus dem primitie trops attsp. findet sich auch en-tropezar Atz. und en-trompezar. Befrendlich ist hier das suffix ez, das übrigens auch in bostezar (aber präs. micht bostiezo wie tropiezo) und acesar vorkegt.

Trujal sp. öhlmühle; von torcular presse, wie Cabrera richtig erklärt.

Tu ero sp. schoit hols, pg. toro entsweigter baumstamm, rumpf des körpers, lomb. toeur (tör) klots; von torus muskel, wulst, wie sp. muñon muskel und stümmel heißt; minder noh liegt lat. torris. Dahin auch sp. atorar stecken bleiben (wie ein block oder wulst), das nicht von oblürere herrühren kann.

Tullirse sp., tulirse cat. gliederlahm werden = pg. tolherse de membros, von tollere wegnehmen, zu grunde richten, altsp. toller.

Turco altsp. schnöde, unbescheiden, bei Santillana proverb. p. 36 (Madr. 1799); von dem völkernamen Turco. So auch sio. turcu, piem. turch starr, unbeugsam u. dgl.

Tutano sp. pg., tuetano sp. mark der knochen.

### U.

Uncir sp., alt juncir ochsen anspannen; von jungere, vgl. ercer von erigere.

Uña sp., unha pg. nagel, kralle; con ungula, it. unghia. Up, a sipa sp., cat. upa, feldi pg., ermunterungsruf besonders sür die kinder, aufgestanden! munter! vb. sp. upar sich anstrengen um sich su erheben. Das zusammentreffen mit golt. iup, iupa äve, alls. up, thp, upa ist überraschend, sumal da auch ein verbum, z. b. ags. uppina sich erheben, altn. yppa erheben = sp. upar, statt findet. Die interjection steht auch dem Basken zu gebote, z. Larramenti z. v. und Astarloa apol. p. 260, das verbum scheini ihm zu schlen.

Urca sp. pg. ein fahrseug; nach Aldrete p. 65° com gr. ökxác: da aber urca auch sturmfisch heißt, lat. orca, und letsterem auch die bed. tonne susteht, so ist lat. ursprung wahrscheinlicher.

Urce sp. pg. heidekraut; von erīce (Cabrera).

UTTRCR sp. pg. elster. Covarrueius rdih auf furra diebisch und Seckendorf bringt ein altgs. furraca, dem jedoch die port. form widerspricht. Schwerlich ist der edle span, frauenname Utraca (in den urkunden Hurraca und Otraca) daher entnommen, leichte gand das ungekehrt eistat: heißt ja doch derselbe vogel auch marica Mariechen, dsgl. bask. urraca, nach Mahn p. 38 von urra haselnuß.

Usted sp., plur ustedes, persönl. pronomen der chrerbietung, abgekürst aus vuestra merced, entsprechend den
it. vossignoria, dem deutschen euer gnaden. Die abkürsung
ist stark, wird aber durch die ähnlichen fälle usencia aus
vuestra reverencia oder usenoria aus vuestra seiverna so wie
durch die catal. formen mit anlautendem v vosté, vosencia,
vosenyoria bewiesen; auch sagt man im gemeinne leben vosabté für usted. Andre, selbst J. v. Bammer, erkennen
letsterem das arab. uståd herr, meister, ohne su bedenken,
daß sie für vosencia oder vosenyoria alsdamn keinen rath
haben, daß ferner usted feminin ist und daß endlich, als
dieser ehrentitel aufkam, es mit dem einfluß arabischer sitten
auf die spanische bevölkerung sus ende som

U viar, ubiar, hubiar, huyar altap, helfen PC, 1189, 1192, 1217, hinsukommen 3331, begegnen, widerfahren Bc. Mil. 95 u. s. w. Die schreibung mit h ist eben so irrihimich wie die herleitung aus irgend einem andern worte als dem nachelassichen obviare endgegen kommen, abhelfen. With the state of the state

# v.

Vacio sp., vasio pg. leer, sp. vaciar, pg. vasar ausleeren; con vacivus bei Plautus und Terens.

V ag u i do sp., vágado, váguedo pg. schwindel, adj. sp. váguido schwindig. Wursel und bildung hömmen deutsto sies opth. vagjan, ahd. wegjan schütteln, schwingen, ags. vagisn, engl. wave wollen, wogen, daher sbri. ahd. wagjda, wegida schwingung; vaguido stånde atso euphonisch für guaguido, s. darsber vague II. c, ein aus derselben wursel stammendes wort.

Vaiven sp., vaivem pg. schwankung; zsgs. aus va viene oder va y viene geh und komm, geh hin und her.

Vásta go sp. schößling eines baumes, fehlt port.? con ungewisser herkunft. Man erinnert an gr. βλάστος schößling, adj. βλαστικός. Veado pg. hirsch; von venatus wildpret, mit ausgestoßenem n nach port. brauch, sp. venado, wal. vunat.

V ed ija sp. wollflocke, schopf von verwickellem haar, ogl. chw. vadeglia, comask. vedeglia flocke; dasu (denn gu kann aus v entstanden sein) sp. gu ed ej a haarlocke, lövenmähne, pg. guedelha, gadelha langes haar, felbel. Nicht wocht vom akd. wadal, wedil, da die regebrechte form guallo oder guadel geween wäre. Die span. etymologen leiten beide wörter vom lat. vellus her: dieser übertritt des 1 in d ist freitich ungewöhnlich und läßt sich nur aus dissimilation, um das wiederholde 1 in velilla oder vellilla = vellicula su vermeiden, reachterigen.

Vedro altpg. alt, z.b. de vedro von alters her, tempo de vedro SRos.; von vetus veteris, vgl. it. Castel-vetro, sp. Mur-viedro u. dal.

V ega sp. cal. sard., veiga pg. fruchtbore chene; schorin den frühsten urhunden vorhanden, s. b. in einer galeischen vom j. 757 Esp. sgpr. XL. 362. Es soll bashisch sein, nach Larramendi entweder von bers tiefes land, oder von be-gues ohne höllen d. i. Råche. Merkwirstig ist die altygform varga SRos., wenn sie als eine solche genommen werden darf.

Velar sp. pg. trauen, priesterlich einsegnen zur ehe; eine verschietern, weit die braut mit einem schleier erscheint (oder erschien, Moraes), daher die neuwermählte velada, über auch der gatte velado heißt. Es hat sich also in diesem span. worte das wiederholt, was sich im lat. nubere und (nach Grimm, vorrede zu Schulses goth. wob. p. x111) auch im goth. lügen (verhülten, heirathen) ereignet hat.

Vencejo sp. band zum festbinden; von vinculum, aleichsam vinciculum.

Vendaval sp. pg. s. vent d'amont II. c.

Venta p. einsam an der landstraße liegende herberge. Dasselbe wort heißt auch einkauf = it. vendita, woggeen älfr. vente auch den ort des einkaufes, markt, halle bedeutet, und hiermit muß die erstere bedeutung des sp. venta susammenhängen, egl. sp. fonds wirthshaus und miat. Unde sammelplats der kaufleute. Haere venta heißt einkehren.

Ventana sp. fenster; ursprüngl. wind- oder luftloch, von ventus: so alin. vind-auga, dan. vindue windöffnung.

Mittelst desselben suffixes entsprang solana sonniger plats aus sol. Das port. wort ist janella, das man aus janua ableitet. Veraltet ist finiestra, hiniestra.

Verdugo ap. frischer reis, von verde, viridis; degl. degen mit sehr schmaler kinge, il. verduco; auch ein name des henkers, insofern er ruthenstreiche au geben hat. Nach Cabrera entstellt aus virgultum, aber das suffiz ug ist unstreichten. Die sweite bedeutung seigt auch das fr. verdun bei Marot und Rabelais, das aber aus dem städtenamen Verdun, wo man dergleichen degen verfertigt haben soll, erklärt wird, man sehe s. b. Reiffenberg Bull. de l'acad. de Bruzelles VI. num. 4. Amodis hieß fr. le chevalier de la verte épée; was hat verte hier zu bedeuten?

Vereda sp. pg. pfad; via, per quam veredi vadunt, erklärt Ducange h. c., cgl. fr. vréder II. c. Man trifft es schon in einer urkunde con 757 Esp. sagr. XL. 363: postea vadit ad illa vereda, quae venit de Rovera.

Vericueto sp. rauher, unebener weg; vom bask. bireguets, eigentl. bide-gue-ta d. i. wegloser ort, s. Larramendi. Veta sp., pg. beta ader im holze u. dal., streif im zeuge,

band, pr. veta in letsterer bed.; von vitta binde.

V ig a sp. pg. balken. Die prov. und cat. form ist bigs, die kum ein urspringiches v annehmen läßt. Nach Covarruvias bezeichnet viga den horisontalen balken, auf dem die dachsparren ruhen: sollte man ihn benannt haben nach lat. bign wagen, in zo fern dieser ähnliche sparren trägt? Columella kennt vibin querhols: es hälte sp. vija gegeben, nicht viga.

Villancico sp. kirchenlied mit musicalischer begleitung besonders für das weihnachts- und frohnleichnamsfest, s. Rengifo art. poet, und Cocarruvias; ursprüngl. volkslied, ländliches lied, von villano, welche bedeutung auch das pg. villancete, das sp. villanesca hat.

Vinco pg. falte, degl. geleise des wagens.

Vislumbre sp. pg. falsches oder schwaches licht; eigentl. bis-lumbre, s. bis I.

Volcar sp. umkehren, cat. bolcar und embolicar einwickeln, limous. boulcá ausschütten; für volvicar von volvere. Wohl auch pg. emborcar umkehren für embolcar.

#### X.

Xaqueca sp., xaqueca pg. einseiliges kopfwek; vom arab. schaqiqah dass. Freut, 11. 4375.

X a r a sp., xara gp. ein strauch, wilder rosuminia, dagl. wurfspieß mit schr dänner spitse, adß. xaro sp. widschweisarig von borsten; egl. arab. schu'rā mūche mit stachel, adj. struppig, borstig, grasreich Freyt. II. 4279. Aus dem span. ist das bask. chara, nicht umgekehrt. Eline urkunde era 684 hat ad ixaralem de Postello . . ipsa karral (l. xarral) Yep. II. n. 13: ist sie unverdāchtig, so kann das wort kein arabisches sein.]

Xarifo sp. schön, schön gekleidet; vom arab. scharif edel Freyt. II. 414s, wohlbekannt aus dem türkischen hatti scherif edle handseichnung d. i. kaiserliches decret.

Xato, xata sp. kalb; vom arab. scha't junger sweig, setsling Freyt. II. 421» bildlich genommen? aber das arabische wort kennt diese bildliche anwendung nicht.

Xicara sp. tasse, chocolattasse, daher pg. chicara, it. chicchera; aus dem mexicanischen, s. Mahn p. 18.

Xisca sp. s. sescha II. c.

## Y.

Yantar altsp., jantar pg. frühstücken, chw. ientar; von dem sellnen lat. jentare, in alten glossen bereits jantare.

Yerno sp. eidam; von gener, pg. genro, fr. gendre. Yerto sp. struppig; von hirtus, pg. hirto, it. irto. Allfr. en-herdir sich sträuben (vom haar) LJ. 483o.

#### Z.

Zabullir sp. untertauchen; eigentl. brudeln, blasen werfen auf der wasserstäche, von sub-bullire (Covarruvias).

Z a lo sp., salo pg. frei von hindernissen, ledig, quitl, safar, safar frei machen von etwas, puisen, schmücken; muthmaßic kvom arab. saha abrinden, abhaten, abschabet ab, putsen Freyl. II. 294e. Das bair. z\u00e4fen sieren, schleppen Schmeller IV. 227 trifft wohl nur sufallig damit susammen, doch darf es in erwogung kommen.

Zaga sp. altpg. gepäck hinten auf dem wagen, hinterer

theil eines dinges, allsp. zaga ado. hinten; sags. sp. rezaga nachtrab, welche bed. im Poema del Cid auch zaga einnimmt. Die span: elymologen erhälern das word für ein arabisch, bei Engelmann sägah nachtrab. Zu erwähnen ist auch Larramendi's deutung aus bask. alzaga ende, con alzes hinterer theil eines dinges.

La g al sp. pg. schäfer, im span. auch kräftiger junger mann. Leute, die der witterung ausgesetzt waren, zumal hirten, trugen das sagum, daher sagal, zagal? Engelmann dagegen zeigt arabischen ursprung: zagal, den wobb. dieser sprache fehlend, heißt bei Pedro von Alcala mußig, tapfer (cal. die zweite span. bed.) und ist auch sonst nachweislich.

Zahurda sp. schweinstall; setst Larramendi zusammen aus bask, sar (sartu) eingehn, und urden schwein.

Zain o sp. pg. dunkelbraun ohne helle flecken (von pferden); arabischer herkunft (Covarruvias). Daher das gleichlast, ital. wort.

Zalagarda sp. hinterhalt; ein ganz deutsches wort, zsgs. aus zälä verderben und warta lauer, und doch dürste für ersteres passender das lat. celare angenommen werden.

Zalea sp. schafpels mit der ganzen wolle; vom bask. osa ulea die ganze wolle, s. Larramendi.

Zamarro sp. schafpels, zamarra, chamarra, sard. accimarra daraus geferigter veiter rock, it. zimarra, daher auch fr. chamarrer cerbrämen; eigentl. hausrock, com bask. echamarra zeichen des hauses, nach Larramendi, der aber zamarra von chamarra stymologisch trennt

Zambo sp. krummbeinig; leitet man richtig vom gleichbed. scambus.

Zambra sp. maurisches tanzfest; arab. zamr gesang Freyt. II. 253°, oder sämirah gesellschaft, die sich des nachts mährchen erzählt Freyt. II. 352°.

Zanahoria sp., pg. cenoura pastinake; erklärt Larramendi aus dem baskischen, worin es gelbe wurzel bedeute. Nach der farbe nennt sie auch der Catalane safranaria.

Zangano sp., pg. zangão drohne (brutbiene), faulenzer, der auf fremde kosten lebt; ist das it. zingano sigeuner d. i. landstreicher.

Zaque sp. weinschlauch; vom bask, zaguis, zaquis, zsgz, aus zato-quia lederschlauch, s. Larramendi.

Zaragūelles sp. (m. plur.) eine art altmodischer hosen mit falten, mlat. (plur.) saraballa, saraballa, sarabara u. a. formen. 5 bief. gloss. lat. germ. 512° eine weite beinbekleidung, fluxa et sinuosa veslimenta Ugutio, mittelgr. oaqüqqa, arab. serval (serual), woher auch pg. ceroulus unterhosen.

Zaranda sp., ciranda pg. kornsieb, sandsieb; vom arab. sarandah, dies vom vb. sarada verkellen, verweben (Sousa). Das arab. wort aber hat bei Golius 1165 nur die bed. 'wohl susammenaefüd'.

Zarcillo sp., alt cercillo ohrring; von circellus ringel, bei Apicius, bask. circillua.

Zarco sp. pg. hellblau, sic. zarcu blaß; com arab, zarag himmelblau Freyt. II. 2345.

Zarria sp. schmuts, der sich unten an die kleider hängt; vom bask. zarria, charria schwein (Larramendi).

Z ar za sp. dornbusch, bromberstrauch. Nach einigen om arab. cercel eiseas in sich verschlungenes, woher denn auch zar zo (hürde) kommen würde; nach Larramendi aus dem bask, zartzis, von sartu eindringen und eis spitse, daher auch Zarzaiden kimberstrauch, dessen sweites wort iden begleiter oder sides verwandter (des brombeerstrauches) were.

Zato sp. stück brot; com bask. zaton stück (Larramendi), labort, zathin.

Zevro altpg. s. toivre II. c.

Zirigaña sp. übertriebene schmeichelei; vom bask. zurigaña, churigaña (wofür auch umgekehrt gainchuritu) der oben geweißte (verschönerte) theil, s. Larramendi.

Zorra sp. pg., alisp. zutra fuchs, daher pg. zorro, bask. zurra das haar abschaen, da, wie auch Cocarruvias ammerkt, de fuchs im sommer das haar verliert, ogl. gr. akwazzia das ausfallen der haare, von dhänn? fuchs. Zorra wohre also ein schimpfname des thieres, schäbiges fell, der auch in der bed. Öfenliche dirne = lat. scortum fühlbar ist: mur sufällig trifft damit das ahd. zaturd, aus dem es allerlänge grammatisch autret, eus dem es allerlänge grammatisch zaturd, etc. zaturd, etc. das venigstens dem ahd. zohn (sauke, kindis) nicht enstaamen kann.

ZOTZBİ 3p. pg. cin cogel, drossel; com arab, zotzor Freyt. II. 233a, oder, wie Larramendi will, com bask zozarra? Einheimische Ihiere werden nicht arabisch benand, besser darum, trots dem ungehörigen vielleicht aus turdus kreinigezogenen r, von zozarra oder dem einfachen zozoa.

Zozobrar sp. sturm oder schiffbruch erleiden; von so unter und sobre über, das unterste zu oberst kehren.

Zum nya, zumacaya cin cogel, kduschen; nach Larramendi baskisch, zumba-caya fähig zu spotten (nach seiner stimme). Oder ist es aus zp. zumba-cayo spottende doble, con caya mit vertauschtem genus, was in compositis öfter corkommt?

Zumbar sp. sumsen, summen; naturausdruck.

Zumo sp. saft; vgl. gr. ζωμός brūke.

Zupia sp. sauer gewordener wein, ausschuß, wegwurf; vom bask. zupea, zurpea bodensatz der hufe (Larramendi).

Zura, zuro, zurana, zurita, zorita die in felsen nistende taube, holztaube.

Zurcir sp., pg. cirzir, serzir, cal. surgir mit weiten stichen nähen; wohl von sercire sticken, dem sich wenigstens das pg. serzir zuneigt.

Zurdo sp. link, links; von surdus taub. Wer nicht gut hört, ist also links; in den mhd. lerz und lerc begegnen sich auch die begriffe links und stammelnd.

Zurrar sp., surrar pg. gerben, durchprügein, durch peitschen; ungewisser herkunst. Die grundbedeutung ist 'haar abschaben', wie auch das port. wörterbuch aussagt, also eielleicht aus surradere zusammengezogen.

Zurriaga sp. peitsche; vom bask. zurriaga, wofür auch azurria gesagt wird, s. Larramendi und vgl. scuriada I., dem sein anlaut nicht widerstrebt (z aus scin zambo u. a.)

Zurrir, zurihr sp. summen; naturausdruck, lat. susurrare. Zurron sp., surrao pg. schäfertasche, lederner beutel;

vom arab. corrah geldbeutel, vb. corra Freyt. II. 490. Das catal. wort ist serró, das bask. zorros.

Zutano, citano sp. pronomen mit lat. quidam gleichbedeutend; unbekannter herkunft. Vermuthungen darüber s. Krit, anhang p. 23.

## C. FRANZÖSISCHES GEBIET.

#### A.

Ab ait, abah. Im pron. Gir. de Ross. 3603 ff. heißt exanem al plah qu'aura lo reis en Fransa aquest mich mah, e seran i siei comte e siei abah que jutgaran lo tori 'gehen wir sur gerichtssitsung, die der könig in Frankreich in der mitte des moismonts holten wird, wo seine grafen und en beanten (?) zein und über das unrecht urtheilen werden. Laßt sich abah anders erklären als aus dem bekannten ambactus oder dem deutschen umbah!? Ab aus amb auch in abdos, ah aus act ist eine bekannte eigenkeit dieses gedichter. Die fransa. abfazsamg bei Michel 114, 1 hat entsprechend abeit.

Able fr. weißfisch, miat. abula; von albulus, also euphonisch für alble (wie foible für floible), schweis. alblet, sistr. albel, trierisch alf, der bedentung nach das lat. alburnus bei Ausonius, s. Böcking zur Mosella 126; span. albur.

A bo mé und abosmé niedergeschlagen, niedergedrücht in moralischem sinne, ein übliches allfr. adjectiv. Die schreibung mit s kann auf einschiebung beruhen, die ohne s ist keine jüngere, sie findet sich schon im Psalter des Trin. coll. Yon abominatus mit abacheu oder voiderwillen erfüllt, eins der parlicipien, worius passiee vergangenkeit in active gegenwort umschlug: abominare abscheu kaben, abominatus einer der abscheu hat, s. Rom. gramm. 111. 253. Auch embos mé sagte man, DMce. p. 133, 15.

A bonn er fr. auf ein unbestimmtes einkommen einen bestimmten preis setsen, s'abonner sich als theilhaber an etwas unterzehreiben; von bonns gut, bürgend, egl. sp. abonar bürgen, gut heißen, versichern. Man leitet es ohne noth von bonne gränse.

Aboyer fr. anbellen, alifr. abayer; von ad-baubari,

das einfache verbum bei Lucres. Daher sbst. abois (phr.) die letsten athemsüge, eigentl. des erliegenden hirsches, den die hunde umbellen.

Acharner fr. gierig machen; von caro seisch, also ein thier auf das seisch helsen, part. acharné eingebissen, erbittert, it. accornare ins seisch dringen, vgl. pg. encarnicar reisen, erbittern.

Ache fr. (f.) eppich; con apium, it. appio, pg. aipo.

Acre (f.) ein flächenmaß; vom deutschen acker, in der dienen sprache sowohl pflugland als auch ein längenmaß; ackers lein; schon golh, skrs. Die herleingaus dem von Columella gebrauchten acnus (äxesra) hat swar den buchstaben nicht gegen sich; daß aber die schwestersprachen sich dieses wort nicht angeeignet, hat für die deutsche herleitung einiges gesicht, welches durch das abweichende aems nicht ermindert wird.

Adelenc pr. von hoher geburt (nur im G. de Ross.), ssgs. altfr. elin Roq.; vom ahd. sdalinc, ediling, ags. adheling, mlat. adalingus.

Adeser, adaiser alifr., adeser pr. sich anhängen, dsgl. anrühren, anfassen; frequentativ von adhaerere adhaesus, s. unten aerdre.

Adurer altfr. scallon., pr. abdurar verhärten, aushalten, soie fr. endurer, part. aduré, abdurat harindokig, dauerhall, ein häufiger beiname der helden; con obdurare mit vertauschler partikel.

A er dr e, aderdre allfr. pr. anhesten, verbinden, ergreifen; von adhaerere, gespr. adhérere adher're mit eingeschobenem d, anhangen, franz. in sactitiver bed. anhangen machen. il. aderire.

Affaler fr. herablassen (schifferausdruck); leitet man passend com ndl. afhalen herabholen, herabziehen.

Affubler fr. vermummen; für affibler, mlat. se affibulare sich einhüllen, ursprüngl. den mantel mit der fibula befestigen, it. affibbiare; u für radicales i auch im pr. fuvella GO. und atublalh, romagn. afubè.

A fre allfr. (noch itst pl. affres, burg. sg. afre) schrekken, grauen, adj. nfr. affreux grdußch; entspricht mit buchstaben und begriff genau dem ahd. adj. eiver, eipar acer, horridus, immanis, Grimm III. 510, Graff I. 100. Auch das it. afro (herb) scheint daraus entstanden. Piem. afr wic franz.

Age fr. alter, altfr. edage Rol., ange, eage; gleichsom actaticum von actas. Zur erklärung des anlautenden a (für ae) im dreisylbigen ange vol. das synonyme altfr. a-é aus ac-tatem und sur erklärung des suffixes age das pleichfalls synonyme pr. antig-alge d. a naliqu-alteium. In den frof form ist seltsamer weise nur das suffix stehen geblieben, der stamm ed, freilich im lat. nicht einmal ein stamm (aclas aus aevitas), ist verschwunden.

Agian pr., cat. agis, alifr. agland (20 noch in Berry, lothr. aiguiand) eichel. Vom lat. glans, aber eielleicht unter eienwirhung des gr. äuwo, oder, was buchtäblich näher ligt, des golh. skran frucht (ecker) entstanden, da der Provensole das trothetische anicht liebe a nicht liebe.

Agrès fr. (m. pl.) takeluerh, vb. agrèer mit takeluerk eersehen. Allfr. agrei hieß überhaupt ausrüüstung, vorrath, agreier ausrüüten s. b. curres wagen rüüten LRs. 27; mit vorgesetster partikel a vom ndl. gereide, gerei apparatus, gereeden parare Kil. = goth. garaidjan, mhd. gereiten, egl. redo L.

Aib pr. (m.), mit abgeplattetem diphthong ab, eigenschaft Cha. IV. 398, sitte, gebrauch 111, 153, zumal gute, feine sitte, bos aibs (mals aibs scheint nicht vorzukommen), adf. aibit 'morigeratus' d. i. gesittet GProv. 52a, gent abit fein gesittet GAlb. 3250. Ein merkwürdiges bloß der altprov. sprache behanntes wort: um so eher darf man vermuthen, daß es aus fremder quelle geschöpft ist. In erwägung kommt goth, nibt δώρον: gabe konnte sehr wohl als naturgabe aufgefaßt und auf sitte, aute sitte übergetragen werden: auch sp. donaire (con donum) ist sur bed, artigkeit, feine sitte gelangt. Aber die richtige prov. form ware albre gewesen und dieser wegfall des auslautenden r. wiewohl er im romanischen zuweilen vorkommt, ist nicht unbedenklich. Schlimmer jedoch ist, daß das goth. wort selbst nicht sicher steht. Unter diesen umständen verweist Mahn p. 41 auf ein bask. wort: nipus ruf, aipatu con jemand reden: der ruf stütze sich auf die eigenschaften des menschen und so sei es geschehen, daß man im prov. rückwärts schließend von der wirkung auf die ursache gekommen. Das fortschreiten von der ursache zur wirkung ist in den sprachen nichts seltenes, aber auch der umgekehrle vorgang ist gedenkbar.

Aleul fr. großeater; dimin. von avus, it. åvolo, sp. akoo, gp. akoo, du far das wiederum verkleinernde und kindisch machende oder auch auf das ehrwürdige hohe ditter wird die diminutive oder kosende form passend übertragen. Grimm III. 677, wo ähnliche altdeutsche verkleinerungen bemerkt sind.

Aiglent altfr. s. b. Rom. fr. p. 33, pr. aguilen hagebutte; abgel. pr. aguilancier, aiglentina, fr. églantier dornstrauch; con aiguille, aguilha mit dem suffixe ent, lat. gleichaum acuculentus stachelig.

Aigu fr. spits; con acutus.

Ailleurs fr., alhors pr. adverb; von lat. aliorsum, das nach Cato und den komikern veraltete und ins mlatein aus der volkssprache wieder aufgenommen ward; s. Müller sum Festus.

Ain altfr. fischangel; von hamus, it. amo.

Ainé fr. adj. aller, sonst ains-né geschr., von ante natus. Vgl. alnado II. b.

A is fr. brett, von axis, assis, it. asse; dimin. aisseau schindel, von axicellus, assicellus, it. assicella.

Aisil, aissil alifr. essig; entstellt aus acetum, it. aceto, vol. oizet, chw. aschaid, ischeu. Dasselbe wort ist engl. eisel, alter aisyl Iallino, schon ags. sistl, eisile, statt des üblichen eced, goth. akeit, ahd. ezih umgestellt für chis. Gemeinrom. ist nur der susammengesetste ausdruck vinum acre, fr. vinnigre u. s. f.

Aisne altfr. weinbeere Voc. duac.; von acinus, it. acino, val. Ducange v. esna.

Algier, algeir altfr. speer Rol.; erinnert an das synonyme ahd. azgêr, ags. âtgâr, altn. atgeirr, s. darûber Grimm II. 717. Mhd. sob. I. 498.

Alhondre prov. ortsadverb; von aliunde.

Alize (alise) fr. (f.) die frucht des alizier d. i. des crateus torminalis, auffallend mit unserm else-bere übereinstimmend. Fri dieselbe frucht und denstelben baum hält man altfr. alie (oft als verstärkung der negation gebraucht) und alier, s. b. SSag. ed. Le Roux d. L. p. 22 un alier . bien chargiez d'alies meures, neupr. aligo, aliguier. Bei dem ungemein seltnen ausfall des s zwischen vocalen ist in alie kaum eine form von alise anzunehmen.

Allouer fr. gelten lassen, sugeben; am natürlichsten on louer — lat. hudare, das die bedd. rathen, biligen entwickelt hatte. Sbst. sllowé sachwalter, eerweeser führt mit seiner bedeutung unmittelbar auf louer — locare, it. allogare hinstellen, anstellen, wiewohl es auch von dem ersteren orbim einen sugelassenen, sudgeshelbenen ausdrücken könnte.

Aluine fr. wermuth; con aloe, dem namen einer gleichalls bitteren pflanze, mit dem suffix ine, das häufig pflanzennamen bildet (amarantine, argentine, avelline, balsamine, églantine cet.), ui für oi wie auch sonst, x. b. muid aus modius. Eine sweile form mit erweichtem in ist alift, alogne, dafür auch aloisne Rog. suppl. 195z, Alex. 279, 14, sp. pg. slosna, losna. Andre deuten das wort aus αλιοίγγια (ή κελτική νέφθος), einer variante von σαλιοίγκα, dem namen eines andren krautes, bei Diosoroides.

Am a do u er fr. anlocken, liebhosen, daher das späters in der 1. ausg. der akademie noch nicht aufgeführte sbat. amadou sunder (lockspeise, ogl. esca 1); ssga. eb. ramadouer. Die vorgebrachten deutungen, s. b. die aus smatus, befriedigen nicht. Das wort sieht schwierig aus, an seiner lösung ist aber nicht su versweifeln. Das alm. eb. mats, dän. made, heißt atsen s. b. junge vögel (golh. maljan essen), daraus a-mad-ou-er (viei bef-ou-er, s. beff 1.) eigentl, mit speisen anlocken, it. ad-escare. Zu erwarten war freilich amatouer, daß aber golh. t. mitunter su d herabsteigt, darüber sehe man Rom, gramm. I. 290. Die pic, form ist amidoures.

Am en der, amende, amendement, eine schon um die mitte des 12. jh. vorkommende, im proc. Boethius, der v. 12 emendament, v. 250 aber mit a smendament schreibt, noch weit höher hinsufreichende entstellung aus emender, die auch ins ital. eingeriffen hat.

Ancètres fr. vorâltern, altfr. ancestres (acc. ancessors), lat. antecessores. Daher altfr. ancesserie abkunft.

Ancolie fr. aglei; von aquileja (im class. latein nicht bekannt), it. aquilegia.

And ouille fr. blutwurst, neap. nnoglia, chw. anduchiel, bask. andoilla. In alten deutschen glossaren wird scubiling (art würste) mit inductilis übersetst s. Graff VI. 409, Schmeller III. 313, und wie zich das deutsche wort aus dem einschieben in den darm (ahd. skioban) erklärt, so auch jenes lat. inductilis, welchem andouille (für endouille) buchstäblich gleich ist. Was Genin récr. phil. 1.60, 2. éd. darüber vorbrinat, sehe wer lust hat, selbst.

Angar, hangar (mit und ohne aspiration) wagenzekoppen, remise. Wie dies wort mit den lat. angaria (frohndienst) susammenhänge, ist nicht wohl einsusehen. Ursprünglich bedeutet es schutsdach, matte sum sudecken, und ist sumal im wallonischen (angår) zu hause, aber es kommt selbst im celtischen, wemigstens im gael, dialecte vor.

Angarde, engarde altfr., pr. angarda vorhut, auch warte; von ante und garde, wie fr. avant-garde.

An ge fr. engel. Die sprache versuchte verschiedene formen, bis sie bei dieser abgehürsten stehen blieb. Die älleste muß sein angele 3 sylb., s. b. Antioch. I. 93, Dolop. p. 402, in letsterm gedicht 413 und andern auch 2 sylb. gesprochen; ferner angle BBord. Fier. und anderwärts of; endlich angre. b. DRc., GBourg., schon sellner. Die heilige bedeutung des worles mag der grund gewesen sein, daß man so lange am buchstaben festhielt: dasselbe geschah auch bei vierge, welchem virgine sur seite gieng, s. unten.

Anglar pr. stein, fels; eigentl. etwas eckiges, con angularis.

Antienne fr. vorgesang; vom mlat. entiphone, also geformt wie Étienne von Stephanus.

Antif altfr. alt: antis humes 'senioribus' LRs. p. 57, viés sentier anti alter pfad FC. I. 399, une viés voie antie Ren. IV. 21. Es ist eon antiquus, wie altfr. eve con aqua, indem q austrat. Das neufr. antique folgte dem it. antic und pr. antic. — Sofern antif die (alterdings bestrittene) bed. 'hoch' hat, muß es aus altif = pr. altiu, ap. altiva obed. 'hoch' hat, muß es aus altif = pr. altiu, ap. altiva obed. 'hoch' hat, muß es aus altif = pr. altiu, ap. altiva obed. 'hoch' hat, muß es aus altif = pr. altiu, ap. altiva obed. Leter nicht, gleich dem frans. worte, im physischen sinne gebraucht werden. S. Raynouard im Journal des savants 1839, 108, Benschel und Gachet z. e., Geinn ieer, phil. I. 155.

Aondar pr. helfen, frommen, aon hulfe, von abundare. Appaner altfr., apaner pr. nähren, versorgen, daher fr. apanage leibgedinge; von panis. Appeau fr. lockrogel, lockpfeife, wallon. apell; von appellare.

Aramir, arramir altfr., aramir pr., aremir altcat. (letsteres bei Ducange) gerichtlich zusichern, überh. zusichern, susagen , bestimmen , s. b. aramir un sairement die leistung eines eides gerichtlich ausagen, gramir ou jurer (eine phrase) geloben oder schworen, besonders aramir bataille kampf ansagen in beziehung auf zeit und ort, daher sbst. aramie angesagter kampf, noch jetst norm, in der bed. arrangement. Val. die beispiele bei Ducange, Raynouard, Henschel und Gachet. Ebenso mlat. arramire sacramentum, bellum. In den has. der L. Sal. lautet das wort sehr verschieden; adrhamire, adchramire, adcramire, achramire, agramire u. dgl., in denen der Lex reform, auch adframire, s. die ausg. con Merkel p. 19: diese schreibungen verrathen ein deutsches mit hr anlautendes, aber mit der lat. partikel ad zusammengesetztes wort. Seine herkunft ist nicht ganz gesichert. Grimm rechtsalt. p. 844. 184 erklärt sich für goth. hramjan ans kreuz heften, daher anhesten, demnächst bestimmen, versichern, verwandt mit ahd. ramen sielen, trachten. Nach Müllenhoff zur L. Sal. p. 277 aber heißt das salische adhramire arripere, raptare, Anhesten und bestimmen sind übrigens nah verwandt, sie begegnen sich z. b. in affigere mlat .: quod Luitprandus rex in suo capitulari sic affixit : si quilibet Longobardus cet. Ughell. VI. 1278. Dem Provensalen ist auch das einfache ramir noch vergonnt, wenigstens liest man bei G. v. Tudela 3298 lo senhor qu'en la crotz fo ramitz (fora mitz Faur.), das dem goth. hramiths du galgin 'an das kreus geheftet' su entsprechen scheint; v. 8530 steht dafür aramir. Vgl. auch Diefenbach goth. wb. 11. 589.

Arbalête fr., arbalesta pr. armbrust; von arcuballista bei Vegetius, woher auch das deutsche wort.

Arbousier fr. s. albedro II. b.

Arcasse fr. vrll. castell im hintertheile des schiffes; zusammentreffend mit it. arcaccia, sp. arcaza kasten, von arca; also nicht von ark hersuleiten.

Ardoise schiefer, daher it. ardesia in einigen wbb. und pg. ardoisa; von unbehannter herkunft, nach Adelung Bithr. 11. 43 celtisch, ohne beweis; nach Vergy (a. Ménage, 3. ausg.) von Ardes in Irland benannt. — [Mahn p. 85 hålt

es für abgekürst aus ardenoise, aus den Ardennen, was wir auf sich beruhen lassen.]

Argol fr. gaumersprache; con unermitteller herhunft. Eine susammentellung der deutungen bei Fr. Michel sur l'argol p. 111 ff. Man liest GBourg. 14, 13. 52, 18 en arcage gretois in griech. mundart, arc-age geformt nach langnge, aber arc?

Argot, ergot fr. spitze eines abgestorbenen zweiges, sporn des federviehs; gleichfalls unaufgeklärt. Champ. artot.

A rg ue fr. (f.) ein werkzeug gold oder silberdraht zu siehen, eb. arguer, s. Complém, du dict. de l'Ac. Han erinnert an gr. leyov. Die herkunft aus dem dunkeln ahd. arahön mit künstlichem gewebe bedecken (Rom. gramm. I. 299) ist mehr als zweigelhaft.

Arm oire fr. (f) schrank; abgeändert aus dem alten armaire, aumaire (m) = pr. armari, it. sp. armario, kymr. armari, bred. armel, dtach. almer, lat. armarium. Von arma ist fener armoiries (f, pl.) woppen, eigentl. susammenstellung oon waffen.

Armoise fr. (f.) ein kraut, artemisia.

Arna pr. cat. schabe, motte (im Elucidari arda), npr. darna, cb. arnar benagen; con unbekannter herhunft. Auch die sard. mundart kennt arna in gl. bed. Das churso. wort ist tarna, das aber mit it. tarna zusammentrift.

Arpent fr. (1 angefügt Rom. gramms. I. 440), pr. arpen, auch altsp. arspende, ein feldmaß, lat. arepennis als galhisch angeführt: Galli ... semijugerum quoque arepennem vocant Columella 5, 1, 6; dagegen: hunc Baetlci arapennem dicunt ab arando Isid. Aber nicht daher, sondern aus einer Gallien und Hispanien gemeinsamen, wahrscheinlich einer celtischen sprache kommt das lat. wort, man sehe Diefenbach orig, europ. 233.

Arracher fr., pr. araigar, eradicar, esraigar herausreißen; con eradicare, exradicare bei Plautus, Terens und Varro, il. eradicare, sradicare. Wegen der verschiedenen behandlung des ein arracher und araigar ist an fr. pencher, pr. pengar für pendicare au erinners.

Arriser fr. fallen lassen, herablassen; vom ahd. arrisan susammenfallen.

Arroche fr. (f.) ein kraut, melde, wallon. eripp (f.); entstellt aus atriplex (n.), it. atrepice.

Ars alifr. (plur.) die schulterblätter oder der vorderbug des pferdes; von armus, womit es auch Nicot übersetat. M nämich swischen r und einem dental erlaubt sich der Fransose ausfallen su lassen: so in dors, dort, ferté aus dorm's, dorm't, firm'ins, nicht anders ars aus srm's. Auch Gord's Grade sogt armu de caddu = armus caballi, versteht aber darunter ein geschwier am bug; wol. ärmur drückt gans das lot. wort aus. Noch jetzt sogt man fr. szigner un cheval des quatre ars, wo also auch der hinterbug mitogrifust it. Es ist ein irrihum, weem Gochet unter les ars die örfurt versteht und dies vom fem. arca (behälter) herleitet: welchen sinn hälte alsdann der auf das einselne thier angewandte plura!?

Artoun neupr. brot, ein it. artone kennt Veneromi; dazu kommt noch p. artale jo oder artalete pastetchen, und artesa, pg. arteça backtrog. Man vermuthet darin das gr. ajroc; aber nähere ausprüche hat wohl das bask. arton maisbrot s. Larramendi diccion. I. p. xri, nach Humboldt urbew. Hisp. p. 155 urspr. eichelbrot, von artea art eichen. P. Monti rechnet auch das comask. adro-basto (brot) hicker.

Assener fr. einen schlag versetzen, überh. treffen, allfr. einem etwas bestimmen oder zuweisen; für assigner == it. asseonare.

Assises fr. (phur) außerordentliche gerichtszitzung, in engerer bedeutung gerichtszitzung an vorher bestimmten tagen, altfr. auch zing. assise, pr. asiza, womit überdies eine in einer solchen sitzung beschlossene verordnung, z. b. eine steuerverordnung oder schlechtweg eine steuer LRs. p. 390. 393, beseichnet ward, daher levare assisiam eine steuer erheben, it. assisa abgabe, acciee, neap, assisa laze der lebensmittel. Es ist ein particip vom allfr. pr. assire esteen, sich setzen, lat. adsi'dere, und bedeutet also eine gesetzte sache, im frans. gans concret eine schichte steine d. h. etwas aufgesetztes, im proc. lage, sustand, positio; in dieser sprachfindet sich auch cizias (plur.) Im gegenwärtigen falle kann es, grammatisch betrachtet, avoobl den festgesetzen gerichtlich ag dis auch das darauf festgesetste bedeuten, micht eigenklich

die sitsung oder session selbst. — Eine abänderung om sisise und im franz. eigentlich ein fremdwort ist accise, disch, auch ziese abgabe von eingeführten lebensmitteln, wobei man an accidere (abschneiden) gedacht haben muß; im englischen sogt man excise phonetisch = accise.

Assonger, assonagier altfr., pr. assuaviar mildern; con suavis, mit beobachtung des ableitungsvocales i wie in levi-are, molli-are u. a. roman. fortbildungen.

As sou vir fr. gans sait machen, den heißhunger stillen: assouvir qqun., assouvir une faim canine. Es läßt sich buchstäblich construieren aus dem nur in gothischen vorhandnen ga-söthjan zogräfern, wenn man th ausstößt und v dafür einschiebt: so entstand pouvoir aus uraltem pödoir, pr. poder. Allein größeres recht hat überall das lat. element, hier besonders, wo sich das deutsche vort auf einen entlegneren dialect beschränkt; und darum sit sufficere, wiewohl sich si sonst nicht in v erweicht, in betracht su siehen, s. Gaches 314, der ein allfr. souffit in der bed. satisfaire anfährt. Sopire emsöt nur mit dem buchstaben.

Ate alif. hitsig, rasch Charl. v. 612 (nicht atés su schreiben), Ruteb. I. 433, auch a-ate Parton. I. p. 209, Eracl. 5561, eb. a-atir anreisen, soht autie und alline hitsige feindschaft. Für letsteres begegnet auch astime, allein mu die schreibung ohne s kann die richtige sein, da dieser buchstabe nicht ausfällt, sohl aber vor 1, wie in list oder nich ausfällt, sohl aber vor 1, wie in list oder nich ungelt, tellet, mitunter eingeschoben wird. Alle diese bildungen kommen ausschließlich der franz. sprache zu, ihr ursprung ist darum vor allem im nordischen zu auchen. Hier findet sich at anreisung zum streit, att angereist (abher das obige adj. ale), elia anreisen. Das it. astio ist mit assiin ar nicht servonaft.

Atelier fr. werkstätte = pr. astelier, sp. astillero (con hasta) gestell sum aufbewahren der lansen, sundaks wohl gestell für das handwerksgeräthe, daher werkstätte. Raymouard's übersetsung von astelier 'amas de lances' LR. ist ungenau: die reihe der krieger wird in der angesogenes stelle (aqui virstz far d'astas tant astelier GRoss.) offenbar mit einer lansenraufe verglichen. Neupr. astelier, astier feuerbock d. i. gestell sum aufgegen des holses.

Aubain fr. fremdling, mlat. albanus. Die erklärung

aus alibi natus ist absuwcisen. Zu erwägen wäre ahd. elibenzo, früher ali-banto aus einer andern gegend, alleis müste das mlat. sort dasm nicht slibentus oder doch albannus lauten? Häufig hängt sich das suffix anus an adeerbia, und so konnie, wie aus proche prochain, aus loin lointain, oder aus ante ancien, auch aus alibi aubsün abeeleiste werden.

Aubier fr., albar pr. splint, das weiße zarte hols unter der rinde; von albus (albarius), woher auch lat. alburnum, altfr. aubour, lim. ooubun.

Auferrant & ferrant.

Auge fr. (f.) trog; vom lat. alveus wanne, it. alveo, genues. argio u. s. f.

Aumaille fr. (f., nur im plur. ablich) hornvieh; com animalia, in den cass. glossen animalia hrindir. So auch churvo. armal, wallon. ama rind, aber piem. parm. animal schwein, romagn. animela sau, kuh, stute, hündin u. dgl. S. Pott über die Lex Sol. 161.

Aurone fr. (f.) eine pflanze, stabwurz, aberraute; von abrotonum, it. abrotano.

Aus neupr. (m.) vhies, fell des schafes, s. Honnorat und glosser su Goudelin, sou schreibt Sawaoges, die champ, unudart kennt ause Tarbé II. 182. Ist se das golh. aus-Strimm I. 64, III. 327, ahd. awi, su schaf? Aber bessere ansprüche hat ein latein. wenig behanntes wort, hapsus bei Celsus, worüber Caper bemerkt (Putsch p. 2249) hapsum 'ellas lanae', non hapsus; egl. hapsum 'vellus lanae' Gl. Isid. Hieraus word mit auflösung des prin ur proc. aus (egl. no-ipsum neus, malaptus malaut). Han leitet das lat. wort aus gr. äyve, die bemerkung des grammatikers Caper seigt wenigstons, daß es ein übliches, zein dasein im romanischen, daß es ein völliches wort war. Griech, äwvor (clies) liegt fern ab.

Aussi franz. partikel (ebenso, auch), altfr. alsi, ausinc, auch florent. alsi; von aliud sic.

Autant franz. pronomen; von sliud tantum; auch altsp. suten.

Autel altfr. pronomen; von alius talis.

Auvent fr. schirmdach. Die deutung aus öte-vent was den wind abhälf ist gegen laut und begriff. Auvent ist sichtbarlich das pr. anvan, smban, das einen vorsprung oder erker sum schuts eines einganges der burg zu bedeuten scheint, s. Fauriel's glossar su G. o. Tudela: aus an ward au wie in erraument für erramment. Anns aber kann eine susammenschung sein aus ante (so angarda aus ante-g.) und, wegen irgend einer ähnlichkeit, aus vannus; Ducange erkläri auvent, auvant aus altus vannus. Was hier fehlt, ist danschauung der sache. Griech. äufkav bergoorsprung u. dgt, daher mlat. ambo, altfr. ambon bühne, wal. amvön, russ. ambön gerüste, kansel, ist kaum su nennen, da sich b schwerlich in verweicht haben würde.

A va chir fr. (nur reflezie s'avachir) erzchlaffen; com ahd, weichjan oder arweichjan erweichen. Wällon, s'avachi bedeutet sich senken. Nach dem Dict. de Trevoux ist s'avachir ein kunstausdruch der schukmacher für schlecht gewordenes leder und kommt com fr. vache kuh. Dies würde sich hören lassen, wenn vache schlechtes oder weiches kuhleder bedeutete, was nicht der fall ist. Wenn man ein erbum aus einem substantie bildet, so wird die substans dadurch nicht gedndert, aus leder kann kein schlechtes leder gemacht werden; es fehlt also der logische susammenhang swischen vache und s'avachir.

A valange, avalanche (wie alifr. fresenge neben fresenche), daher il. valanga, lawine; con avaler himbateigen, ogl. das ebenfalls daraus objectiete avalison gießbach. Eine andre form ist fr. lavange, lavanche, pr. lavanca, entreder umgestellt aus avalange oder erweitert aus miat. labin bei lisidorus, der es oon labi abstammen läßt (labina eo quod ambulantibus lapsum inferat 16, 1), churw. lavina. Eine erklärung aus dem dischen lauen (aufthauen) sehe man bei Schmeller 11. 405.

A ve c speciell frans. práposition dem it. sp. con entsprechend, alifr. ade. wvoc, svuec, svec; sags. aus alifr. ab = lat. spud umd oc = lat. hoc 'bet dem, mit dem; ebenso alifr. por-uec 'weegen dessen'. Eine paragogische form ist avecques. Vgl. sppo I. umd o II. c.

A ve in dre fr. heroorlangen, occ. avêdre. Woher dies seltsame in seiner endung mit peindre (pingere), empreindre (imprimere), geindre (gemere) susammenslallende wort? Gewiss nicht eon advenire oder od-vincire. Es gab ein lat. abemere wognehmen, oon Festus aufbewahrt: abemilo significat demilo, sulferto, dies muste fr. aveindre lauten; mlat.

abemere Dief, gloss, lat. germ. Es lâßt sich freilich auch ohne swang aus dem üblicheren seilmere leiten soie altfravoultre aus adulter, aber da dies keine roman. sprache anerkennt, so ist kein grund da, von dem etymologisch noch näher liegenden abemere absugehn: besitzen ja doch die jüngeren sprachen der verschollenen lat. wörter so manche. Die champ, mundart hat das wort sur 1. conj. geswungen, avainder.

A vel altfr. champ. (plur. aviaux) inbegrif alles wünschenswerthen. Nicht von velle, es erklärt sich einfach aus lapillus perte, edelstein, it. lapillo, wie es denn auch wirklich mit bijou (kleinod) übersetst wird, s. Roquef. Man glaubte in lavel den artikel su fühlen und sprach drum avel; genau so ergieng es den lat. labellum im it. avello.

Avenant fr., pr. avinen (daher it. avvenante, avvenente) anståndig, artig; von adveniens ankommend, zukommend, wie unser bequem d. i. passend, con biqueman zukommen.

Aviron fr. ruder für kleine sohrreuge, mlas. abiro. Nach Frisch eon ad gyrum, weil es sich im kreiße bewege. Setst man statt gyrum nur viron, so hat diese erklärung nichts unwahrscheinliches und es läßt sich noch beisügen, daß das iohr- aiviron auch traubenbohrer heißt, ein werkeug das einen kreiß beschreibt. Nach andern sitt es eom it. alberone großer baum, aber diesem worte, dem sich die lothr. nebensorm auburon ansundhern scheint, ist die bed. ruder fremd.

A voi alifr. interjection, die eine unmuthige verwundeman ausdricht, daher unser mhd. avoi. Den ursprung derselben, der sonst in ah voie — it. eh via oder im classische
evoß gesucht ward, hat man neuerlich in einem kirchlichen
refrän evowæ gefunden, der die vocale aus den wörtern seulorum amen susammenfaßt (a. bezonders Wolf lais p. 189),
hat sich aber die buchstäbliche entwicklung, worauf es bei
aller etymologie ankommt, nicht klar gemacht. Evovæ konnte
allenfalls ein dreisglöiges evoß, nimmer das auf moi reinende
avoi erzeugen. Dieses letstere zerlegt sich oon selbst in diebieden interjectionen ah und voi ha sich, und dieze mehkünstelle deutung bestätigt sich durch die buchstäblich identische span, interjection niß PC. 1325, worin v, wie öfter,
sich in Sechfelle, also — 80, nh v = 67, nh voi. Älter-

från trifft man auch sol und sé, vgl. dasselbe verhalten des vocals in voi-ci und ve-ci altfrans.

Avol pr. (adj. einer endung) schlecht, elend, sbst, avoleza, altit. avolezza s. Galvani lesioni accad. Il. 264. Auch im altcat., altspan. und altpg. kommt das wort vor, ist aber so selten, daß die angaben seiner bedeutung schwanken. Sanches übersetzt avol ome bei Berceo zweifelnd mit ladron. Moraes das port. wort im Nobiliario (wofür er auch eine variante avil vorbringt) mit mdo; das bask. (navarr.) abul (gering von werth) wird dasselbe wort sein. Im prov. ist avol sehr üblich, aber jetst gleichfalls veraltet, und bedeutet das gegentheil von pros, fr. preux. Daß die erste sylbe den ton hat, beweist das zsaz, pr. sul, das sich zu avol verhält wie fréul zu frévol: mit unrecht also accentuiert Seckendorf avol. Was seine herkunft betrifft, so rath man auf gr. aborhis unangenehm, lästig, das aber der bedeutung nicht genügt. Ducange bemerkt aus einem urtheil vom j. 1411 advolus = advens, buchstablich das roman, wort. Wie man sp. cuerdo abkūrste aus cordatus, pr. clin aus clinatus, so konnte man advolus, avol aus advolatus, avolé abhūrzen. Die grundbedeutung war 'hergeflogen' d. i. heimathlos, fremd und so wird das vollständige wort öfters gebraucht: ceux qui estoient ainsi bannis . . les appelloit-on avolez Ducange v. advoli; garce avolée TFr. 449. Aus dieser bedeutung konnte leicht die oben bemerkte hervortreten wie in unserm elend 1) peregrinus, 2) miser. Allerdings war alsdann ein adjectiv sweier endungen zu erwarten, es ergieng ihm aber wie frévol = frivolus, frivola.

A vouer fr., a voar pr. bekennen, anerkennen; nicht vouer (wie noch Rom. gramm. 148 angenommen ward), son volare (wei noch Rom. gramm. 148 angenommen ward), son doern von advocare, wie auch avouë shst. von advocare sut Proc. port. avocar heißt anrufen, su sich rufen, scoraus die bedd. annehmen, anerkennen mid and advocare sut filium suum einen als sohn annehmen, ihn als solchen amerkennen. Daher shst. aveu bekenntnis (mit dem üblichen durch die stellung des vocales bedingten wechsel, wie in jouer jeu, noure noeud, louer lieu, fousge fely. S. Gachet 46s.

Avoutre altfr. pr. bastard, bret. avoultr; von adulter unächt, auch it. avöltero ehebrecher, wal. votru kuppler. Über den ursprung des vin diesem worte s. Rom. gramm. I. 175. Das wallon. avotron, avutron, welches Grandgagnage addit. ohne noth aus dem flämischen leitet, hat auch die bed. schößling entwickelt.

Aye frans. interjection; com alten imperativ sie hilf, s. Génin variat. de l. l. franç. p. 333 ff., Gachet p. 11s.

A zaut, adaut pr. erfreulich, lieblich, azautar erfreuen; con abaptus, adapture, wie malaut con mal-aptus, adac ii. adatto passend, daher anständig, gefällig. Man leite en nicht etwa con ad-altus, denn nie wird adalt gesagt. Der pan. Alexander bietet dasselbe wort 1979: todos tenien que era mui adapte nobleza.

## B.

Babeurre fr. buttermilch; für bat-beurre: battre le beurre butter machen.

Babil fr. geplauder, babiller plaudern, engl. babble, dtsch. babbeln; naturausdruck, 'surückgehend auf die laute ba ba (papa?), womit das frükeste sprechen und plaudern des kindes beginnt' (Weigand).

Båbord fr. linke seite des schiffes; vom ndl. bak-boord d. i. rückenbord, weit der steuermann bei der führung des ruders der linken seite den rücken sukehrt.

Babouches fr. (f. pl.) türkische pantoffeln, daher wohl erst sp. babuches; vom arab. båbusch, dies aus dem pers. påpusch d. i. fußbedeckung (Engelmann).

Bac fr. fähre, henneg. trog; egl. ndl. bak mulde, trog, bret. bag, hak barke. Diminutiva sind baquet und baille (bac-ula), aus letzterem ndl. balie, schwed. balja, dtsch. balge.

Bacler fr., baclar pr. sperren mit einer querstange; von baculus.

Bacon altfr. pr. speckseite; com ahd. bacho, ndd. bak rücken, mndl. bacc schinken. Die dauphinesische mundart nennt bacon (entsprechend miat. baco) das ganze (subereitete?) schwein.

Båfre fr. (f.) fetter schmaus, piem. bafra voller bauch, fr. båfrer, npr. braffa, piem. bafrè schwelgen, henneg. bafreux, piem. bafron fresser. Ungewisser herleitung, um so ungewisser, als Roquefort auch hauffrer und das piem. wörterbuch auch balafrè verseichnen. Man darf etwa erinnern an bave geifer, so daß bäfter eigentl, hieße den mund vodszerig haben (d.s. salivam ciere den mund vodszerig machen, appetit erregen), egl. pic, base leckermaul, bassier geiferer u. s. w.: r wäre hinsugetreten wie im it. bävaro, een. bavarolo geifertuch.

Bag ue fr. ring mit einem edelstein, auch ring wonach man rennt; con bacca perle, gelenk der kette. Boja et baga unum sunt Gl. Isonis. Ebenso von bacs, bacca ist fr. baie beere, pr. baga, baca, sp. baca, pg. baga, it. bacca.

Baionnette fr. eine waffe; sicher nach der stadt Bayonne benannt, nach einigen, weil jene bei dem sturm auf diese stadt (1665) zuerst angewandt ward. Ist dies richtig?

Balafre fr. (f.) lange schmarre oder wunde im gesicht, henneg. berlafe, mail. barlelfi, it. sberleffe, ob. fr. balafrer. Es ist wohrscheinlich eine zusammensetzung aus der partikel bis schief, übel, und labrum oder buchstäblicher, da dies in lebre übergieng, dem ahd. leffur lippe, so do fe sübel lippe bedeutete, lippe nämlich für eine klaffende wunde wie gr. xiloe. In champ. berlafte ein übel an der lippe, böse lippe, fiegt die grundbedeutung am tage.

B a l a i fr. besen, belayer auskehren. Die grundbedeutung des wortes ist eine andre: pr. balai halm, gerle, so auch alfr. balais (balai'), bei Matth. Paris belaye virgo, altengl. baleis, ob. pr. balaiar schwanken, flattern, peitschen. Man darf nach der bed. gerte oder reis cellischen ursprung vermuthen: kymr. bala heißt ausbruch (bei Oven), pl. balaon knoppen der bäume (bei Bozhorn), balant das ausschlägen oder sprossen der letstern, bret. balaen besen, das sich altfr. balain 'fagellum' LRs. 282 wiederfindet, bret. balan ginster. Doch ist in dem roman. worte kein sußtx si ansunchmen, da ein solches für substantica nicht vorkommit: die ganze bildung muß eingeführt sein, kymr. balai aber heißt dorn der schnalle.

Balc pr. feucht, nach Raynouard.

Balèvre fr. unterlippe; für basse-lèvre.

Balme alife, balma pr. cat., in neuern mundarten baumo, grotte durch einen überragenden felsen gebildet (Honnorat), schweis. balm, so auch oberitalisch; barme in romanmundarten kennt Schott deutsche sprache in Piemont 242. 271. Man hat dies wort für celtisch gehalten (Schmeller s. v. ba |fen), in seiner vorliegenden ausprägung aber fehlt es den sprachen dieses stammes, s. Diefenbach celt. I. 192, orig. europ. p. 239. Steub rhat. ethnologie 86. 198 gibt als urform das rhatische palva an, wovon derivata in vielen ortsnamen vorhanden: hieraus sowohl das bairische und tirolische balfen wie das rom. balma, desql. das churw. bova erdschlipf. Bulma muß hiernach sehr bei zeit in diese form ausgewichen sein, da es als geographischer name in den frühesten urkunden z. b. Breg. I. p. 428a (v. j. 721) vorliegt.

Baluc pr. s. badalucco II. a.

Ban, bana pr., banya cat. horn, hirschgeweih; wohl com kymr. ban mit ders. bed. s. Diefenbach goth. wb. I. 257, vgl. aber auch and bain, bair. hirschbain Schmeller I. 178. Daher occ. banarut gehörnt, banar(d) hirschkafer.

Banlieue fr. weichbild, wortlich meilen-bann, von ban gerichtsbarkeit und lieue meile, feld, gebiet, also das zu derselben gerichtsbarkeit gehörige gebiet. So auch altfr. banmolin mühlenbann, mühlengerechtigkeit, S. Ducange v. bannum leucae.

Baragouin fr. kauderwalsch; vom bret. bara brot und gwin wein, welche worte die Franzosen häufig im munde

der Bretonen hörten, denn ihrer sprache galt der ausdruck suerst und kommt daher in spottliedern vor; so Villemarqué dict. franc. bret. p. xxxix. Dasu Krit. anhang p. 6. Barioler fr. bunt, aber ohne kunst und geschmack

malen (ältere wbb. kennen nur das adj. bariolé). Variare, variolare bietet sich leicht dar. Allein der Franzose tauscht anlautendes lat. v nicht mit b (brebis ruht auf einer lat. form berbex), und warum sollte er dieses wort seiner familie ohne grund entfremdet haben? warum nicht varioler wie varier, vairon u. s. w.? Entweder liegt in bar eine umdeutung mit der gleichnamigen partikel um dem ungehörigen der malerei einen ausdruck zu geben, oder varius ist gar nicht in dem worte enthalten, es ist eine ass. aus der genannten partikel bar und riolé gestreift, vgl. die redensart riolé et piolé buntscheckia.

Barlong fr., alt berlong ungleich länglich; für beslong = it. bislungo, zsgs. mit bis, das etwas ungehöriges ausdrückt, a. oben his I.

Bascule fr. gegengewicht an einem brunnenschwengel, einem schlagbaum oder einer ausprücke, dagl. brett sum schaukeln. Man fühlt susammensetsum mit bas und cul (Frisch, Scheler), aber der gedanke ist nicht gans klar. Deutlicher spricht der neuprov. ausdruck levz-cous hebe den schweif d. h. den längeren theil des balkens.

Basquiner altfr. bezaubern; com gr. βασκαίνειν dass. (Frisch), wal. bosconi.

Bau fr. (m.) querbalken zwischen beiden zeiten des schiffes hoch über dem boden (Nicot); nach Frisch u. a. vom ndl. balk trabs.

Bauche fr. erlt. nach Nicot timchwerk der wand, nach Menage werkstätte, von apotheca, nach Genin schindel, von bois, von welchen wörtern es aber nicht stammen kann. Zusind ébaucher aus dem rohen arbeiten, flüchtig entwerh, embaucher einen gesellen annehmen, dagl. hätig werben, debaucher verführen, eigentl. aus der werkstätte locken. Wegen des ursprunges von bauche ogl. sowohl gael. bale erdkrustwie alth. bälker- zwischenwond.

B au d fr. eine art windhunde aus der Berberei stammend, auch chiens muels genannt; man sehe die beschreibmg bei Nicol. Soll baud denselben sinn ausdrücken wie muel, so führt es auf gael. baoth taub, auch dumm, thöricht cel, goth. bauth taub, stumm, xaqōc (Dief. goth. wb. I. 290), wobei noch auf norm. baude erstarri oder taub con glieden (Du Méril) zu verweisen ist.

Baudet fr. esel, henneg. auch fem. baude eselin, allf. Boudouin in der thierfabel; von baud fröhlich (s. baldo I),' nach Grimm Reinh. p. ccxlly das sufriedene vor fröhlichkei jauchsende thier.

B au d'r è altfr., baudrat pr., abgel. fr. baudrier, dabe entlehnt pg. boldrie, it. budriere, gårtel, degengehenk. Let. balteus würde it. balzo, pr. balz erzeugen, die obigen formen danken also wohl ihr dasein sundchst dem ags. belt, alinbelti (über dessen verhällnis su balteus z. Diefenbach origeurop. p. 240), oder noch sunmittelbarer dem ahd. balderich, altengl. baldrick, baudrick (mlat. baldringus), wenn auch die abschweifung in baldrat sellsum erzeheinen muß. Eine zs. ist allfr. esbaudre mitte des leibes Fer. p. 174e (auch einfach baudre Gaufrey p. 46, 5), urspringl. wohl der om den gürtel umfaßte theil, eine bedeutung, die nach W. Grimms ansprechender vermuthung auch das rom. einge (eingulum) des casseler glossars gewährt. Val. berrige II. b.

Beau fr. in beau-père , beau-fils , beau-frère , bellemere, belle-fille, belle-soeur, daher neupr. beou-pero, belamera, schwieger- oder stiefvater u. s. f. Die alten hatten dafür einfache zum theil noch jetzt übliche wörter, für schwägerschaft sogre oder soivre, sogredame, gendre, bru oder nore, serorge (m. f.); für stiefverwandtschaft parastre, marastre, filiastre (m. f.), frerastre, sorastre (noch occ, sourastre). Früh aber schlugen die bildungen mit aster, die ursprünglich nur annäherung ausdrücken sollten (unächter valer), in üblen sinn um und im gegensatz zur bosen stiefmutter nannte man die gute hypocoristisch belle mere d. h. im altern sinne des adjectivs 'liebe mutter' und so beau père ff., ausdrücke, die auch auf verschwägerte übertragen wur-Dasselbe verhältnis bezeichnet der Niederlander mit schoon, der Bretone mit kaer (schon), vermuthlich nach frans, vorgange. In italischen mundarten heißt der schwiegervater herr (mail. messee, ven. missier), die schwiegermutter herrin (madonna), gleichfalls ehrentitel.

Beaucoup fr., daher it. belcolpo, für lat. multum; oon beau schön, groß (a. b. beau mangeur für grand m.) und coup streich, wurf, also ein großer wurf, haufe, egl. sp. golpe menge. Allfr. findet sich auch grandcoup, pr. mancolo GO.

Beaupré fr. segelstange am bug des schiffes; vom ndl. boegspriet, engl. bowsprit.

B e d on fr. kleine trommel, dsgl. dicker bduch, bedaine und bedondaine mit letaterer bed., dahin wahrscheinlich auch altfr. bedoneau, bedouau, (letateres z. b. bei Nicot), norm. bedou dachs, eigentl. dickbauch, vielfraß. Bedon und bedaine atchen in einem dahatterchältnis wie mitton mitsine, ribon ribnine, ihr stamm aber harrt noch etymologischer aufhlärung. Don kann nicht dafür gelten, da be keinen befriedigenden sinn geben wärde. Vgl. dondon.

Bèg ue fr., beique, bieque pic. stammeind, daher altsp. vegue Canc. de B., vb. pic. burg. norm. bèguer, fr. bégayer stammein, letzleres ein nomen begai voraussetzend. Von bee (schnabel) scheint logisch unstatthaft, nicht einmal dem

wallon. bequeler méchte Grandgagnage diesem ursprung sugestehn. Möglicher seise sags. one pr. bavec alberner schwätter, 2p. babicca pinsel, daher allfr. begaud, norm. begas mit letaterer bed.; wegen der verhärzung der form ogt, pr. sagels, allfr. sette. Behaupten aber läßt sich diese deutung nicht.

Bégueule maulaffe; eigentl. wer das maul aufsperri, von beer und gueule.

Bele alifr. vicael (chevals e dras e beles rosas, ischer und vicestfelle Rou. 1. p. 332), nfr. dimin. belette, pp. beleta (in cinigen web5), mail. bellora, sard. beddula, con. bérola, parm. benla, gen. béllus, sic. baddottula (für ballottula, bellottula); stimmt buchstäblich sum kymr. bele marder, so wie sum hochd. bille Frisch I. 97e, ohd. bill-ih bildmaus. Vielleicht aber ist bele nichts anders als das lat. bella schön: auch bellora posst su bellula, ebenso heißt es bair, schönthierlein, schöndinglein, dän. den kjönne pulchra, sis schmeichelsor für das thier, dem man geheinmissolle kräfte sutraute, altengl. fairy Holliu. S. Schmeller IV. 183, Grimm myth. p. 1081. Diefenbach orig. europ. p. 259 gibt um alehnung an bellus su, nicht herhunft aus demselben. Dut thier heißt norm. roselet roth, lothr. moteile (musteln), norm. becoulette.

Belier fr. widder, leithammel, in der thierfabel Belin, daher norm blin; vom ndl. bel glöckehen, weil er ein soleha su tragen pleigt, ndl. bel-hamel, engl. bell-wether, fr. obsak clocheman (glöckner) und mouton à la sonnette, mlat. aries squilatus genannt. Derselben herhunft ist auch fr. beliër glocherring.

Belitre fr. bettler, lump, daher nach Cooarweisa sa sp. belitre, pg. biltre; abgel. it. belitrone Ferrari u. a. Undr den vorgebrachten sahireichen deutungen, s. b. aus balatro oder ballistrarius oder blitum (man sehe bei Menagey, oder gar von belev bökken (Geinn récr. phil. 1. 1699), ist die eon Nicot aus dem dischen bettler, umgestellt bleter bliter, noch die leidlichste: die altfr. schreibung belistre ist bei der häsfigen einschiebung des sort kein hindernis. Vgl. Pott sigeunersprache 1. 29. Über ein lomb. blicter sehe man bei Cherubini und Monti.

Bellezour altfr., pr. bellezor, comparativ von bel, mit der nominativform pr. belleire. Wackernagel (s. Altroman. sprachd. p. 22) gründet diesen comparatie auf lat. bellation om bellatus, sovoon Plautus das dimin. bellatulus gebruch. Solcher ableitungen mit atus aus adjectiven finden sich noch andre und nicht böhö bei Plautus: ebriolatus von ebriolus, pullatus von pullus, bildatus von bildus, gd. Dintsers voortbildung p. 63. La Racalliere (gloss. su Thibaul) und Rloquefort kennen auch den positie belé, fem. belée, belie; hätten sie belege beigefügt, so stände die bemerkte deutung gans sicher, denn belé kann nur von bellatus herrühren. Merkvairdig ist auch als die einsige in ihrer art die altsp. obt. belido d. i. bellitus: sonrisos el rey, tan belido fabló PC. 1376, anch altge; leventou s'a velida, leventou s'able. D. Din. p. 142. Der neap. superlatie belledissemo (bei Galiann) scheint damit susammensuhängen.

Bellugue altf. Roquef., pr. beluge, daher norm beluette, fr. bluette funke, eb. pr. belugeiar (belugeiar?),
fr. bluetter funken sprähen. Es scheint swammengesetst aus
der roman, partiket bis und lux, so daß es eigentl. schwoches
icht heißt wie das mit derstelben partiket sags. it. bar-loue,
sp. vis-lumbre; dahin weist auch eine sweite norm. form
berluette. Also be-luga für bes-luga wie altfr. be-loi neben
bes-loi. Für dasselbe wort ist zu halten, mit einer geringen
abänderung der bedeutung, fr. be rlue funken oder blitze
ord en augen, blendung des gesichtes, in Berry diminitisisch
éberluette, eb. pr. a-belluer, piem. s-baluché, in Berry
é-cherluter, champ, a-berluder (t und d eingeschoben) blenden.
Dem fr. berlue entspricht übrigens buchstäblich das gleichbed.
mail barluss (cb. barlusi, piem. berlusé), nur daß lux hier
nicht in luca umpeolidde rescheint.

Benc pr. (m.): descendion d'aqui aval per us desrancs, per us belencs, per us bencs B. 226, 33. Man sieht, daß oon einer felsengegend die rede ist. Bonnorat führt benc auch als neuproe, an und mit den bedd. sinke einer gabel, starker dorn, sache; es könnte in der citierten stelle klippe heißen; dabei ceruceist er auf hec schnödel. Das Gloss. occ. citiert lo cor trair' ab un benc das hers heraussiehn mit einem dorn? Auch belenc (egl. B. 249, 25) ist beachteauserth.

Bercer (gewöhnlich berser) altfr. mit dem bolsen oder pfeil erschießen (Willam fu berce Ben. III. 353, egl. Antioch. 1. 35), dagl. damit jagen; bersail, it. bersaglio, berzaglio ziel, bersailler, berseiller treffen. Ducange führt ein in englischen urkunden gebrauchtes sbst. bersa (umzäunung) an, worin Carpentier das bret, herz, herc'h (hinderung, perbot) zu erkennen glaubt, und so behauptet man, bercer heiße 'im park jagen'. Allein theils ware eine solche begriffsübertragung, wenn vielleicht nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich, denn bercer von bersa verlangt die bed. umzäunen oder schützen, die auch das bret. vb. berza ausdrückt; theils bezieht es sich, wie zahlreiche stellen lehren, nicht einmal ausschließlich auf die ausübung der jagd innerhalb der gehege Es muß eine andre deutung versucht werden. Eine italische chronik bei Muratori scriptt. rer. ital. VI. 1041 (dazu ant, ital. II. 479) enthall die stelle trabs ferrata, quam bercellum appellabant, d. h. mauerbrecher, widder, sturmbock, offenbar von berbex, vervex (eine andre hs. gibt barbizellum); aus berbex ward ein ital, pb. berciare (imberciare kommt vor), fr. bercer, dem man die bed. durchbohren beilegte, vgl. wal. berbeca, inberbeca stoßen.

Bercer fr., bressar pr., auch altsp. brinar wieges; altfr. bers (woher das pic. ber), pr. bers, bres, auch altsp. breco, npg. berco, altsp. brizo, abgel. fr. berce u., wiege, in frikem mlatein berelolum, 'quod honesto sermone philosophi cunabulum vocani', s. Ducange. Mukhmaflich ist bercer mit dem eben besprochenen eerbum identisch, indem maeine andre thätigheit des sturmbockes, das hin und herschankeln desselben im auge halte: ähnlich nannte man die wiege mlat. agitarium. Da fr. berceau auch laubgewölbe heiht ond er überdachung der wiege, so eermuthen andre ziehen ursprung in dem angeblich celt. bersa umhegung (s. den vor. art.), womit doer hein wesenlichtes merkmal der wiege aust vormit der hein wesenlichtes merkmal der wiege und blezo mit der bed. bett auf einem weidengeflechte, sogs. com bleza concubine.

Berle fr. (f.) ein kraut, bachbunge. Marcellus Empiricus gibt als lateinisch ein vor seiner zeit nicht vorkommendes wort, bertulk kræss: herbun, quam lätine herulam, grace cardaminen vocant edit. Basil. 248. Man darf es als dat etymon von berle annehmen, wiewohl die bedeutungen nicht simmen, aber pflanzennomen werden häuft oerwockselt; übri-

gens wachsen beide kräuter an bächen und dienen wenigstens gegenwärtig sum salat. Ein mhd. glosser hat berule bernbunge Hoffin sumerlaten 54, 80, was sich der frans. bedeutung schon zu nähern scheint. Eine abweichende form, wenn nicht ein andres wort, ist neupr. berris für eine species der berle. Man sehe dassu Diefenbach orie, europ. p. 435.

Berline fr. eine art kutschen, aus Berlin nach Paris gekommen, das wort auch ins ital. und span. übergegangen.

Berme fr. rand am festungsgraben, daher sp. berma; vom ndl. breme, engl. brim, ags. brymme rand, saum (nhd. bräme), egl. ndl. berm damm Kil.

Borner fr. prellen, in die höhe schnellen. Die Römer, sagt Cujacius, prellten mit den sagum, gleichbedeutend aber mit sagum ist altfr-berne (s. bernia L.), daher das ob. berner. Das neap. bernare sich erlustigen, spaß treiben, soll fransösischer herkunft zeit.

Berruier altfr., pr. berrovier plänkler, kampfer des vortrabs: et en la ost veirem solatz e laigna e ls berroviers soven correr la plaigna LR. s. v. Muratori ant. ital. 11, 530 halt die berruiers für die hommes perdus des heeres, wenig verschieden von den ribaldis. Ihre tapferkeit war sprichwortlich: Elvas se deffent à loy de berruier, oder; et Bauduin chevauche à loy de berruier ChCug. I. p. 110. Auch zum waidwerk gehörige leute führten diesen namen; ses veneors et ses berruiers MFr. 1. 54. Eigentlich bedeutete das wort einen einwohner von Berry, wie noch jetzt (s. Jaubert), und findet sich daher mit andern völkernamen ausammengestellt (Flamenc ou Berruier Mones anzeiger VI. 331): aus welchem grunde es aber sum appellatio geworden, darüber gibt es eben so wenig gewissheit wie bei chaorcin. Man sehe auch Fallot 512, und namentlich über die bedeutungen Gachet 616. Aus Frankreich eingeführt ist it. berroviere straßenräuber, häscher, in einem alten genues. gedicht berruel Archiv. stor. ital. app. num. 18. p. 51. 5. S. auch Ducange v. berroerii.

Besaigre fr. sauerlich; von dem rom. adv. bis und dem lat. adj. acer.

Beser fr. (norm. Menage, bezer Nicot) hin und herrennen, von kühen, die ein insect gestochen; ist das gleichbed. mhd. bisen, ahd. pisôn (mit kursem i, daher das fr. e). Vgl. Checallet 346. Besi fr. (in den westl. gegenden) wilde birne; nach der akademie ein celt. wort, vgl. aber ndl. bes, besie beere.

Besicle fr. fr., mur im plur. úblich brille. Die gewöhnliche herleitung ist von bis-cyclus doppelkreih, das etwa
von einem mechanicus erfunden sein könnte. Nach Menage
aber ist besicle das altfr. (und prov.) bericle = beryllus
mit vertuuschem suffix, tetsteren im mittelalter für brille
gebraucht (woher auch das deutsche wort), im occil. hat mericle die bed. besicle, im genfer dialect bericle, im vallon.
berik. Die form kann in Paris entstanden sein, woo man
frèse für frère, misesese für miserere sagle, s. Bouille de
diff. vulg. ling, p. 36 und ogl. Rom. gramm. I. 442. Dies
deutung ist minder kinstlich als die erstere, ober auch sie erlaubt nicht, in dem worte ein ächt fransösisches d. h. ein
on dem volke geprägies ansuerkennen, in welchem falle as
berille hätte lauten müssen: bericle mag unter den leuten
om fache entstanden sein noie auch véricle z. unten.

Beter altfr., z. b. ung ours quant il est bien betez R. de la rose v. 10619 (ed. d'Amst.); comme un ours batre et beter bei Carpentier; ors beter Ben. 111. p. 529, NFC. II. 59. Es muß heißen 'gebiß oder maulkorb anlegen', wie es auch Carpentier mit emmuseler übersetzt, und so ist es das ags, bætan, mndl, beeten, mhd, beizen beißen machen (in den sügel), aber auch helsen, wie mhd, erbeizen, s, b. sur moi betera bille Wright polit. songs p. 231. Eine sss. ist mlat. abettum, engl. abet anstiftung, altfr. pr. abet trug, list, pr. abetar, altsp. dass. Alx., altfr. abeter hintergehen, zum besten haben, pr. abetar 'decipere verbis' GProv. 28, noch jetst norm. abet koder, abeter kodern; forbeter findet sich S. Graal v. 3702. - Merkwürdig ist das participialadj. allfr. beté, pr. betat, besonders auf ein gewisses entferntes meer angewandt: dusc' a la mer betée s. Ferabr. p. 182c, C. de Poit. p. 53, Ren. III. 309, pr. jusc' a la mar betada Fer. c. 2747. Eine prov. stelle sagt: la mars betada sela que esvirona la terra LR. II. 216, IV. 153. Was heißt aber dies beté? Es erklärt sich aus Brandaine p. 132 ausi com ele (la mer) fust bietéc, im original p. 26 coagulatum. Mer betée ist also das geronnene meer, mhd. das lebermer von liberen gerinnen (Wb. IL 138), darum auch Fer. 681 sans vermelh belatz rothes geronnenes blut, sanc trestout bete

DMce. p. 295 u. oft. Man könnte hierzu anführen gael. binndich gerinnen, läge es buchstäblich nicht zu entfernt: auch dieses belv kann von unserm beizen herrühren, da man die milch durch säuren zum gerinnen bringt.

Beugler fr., orll. hugler brüllen wie ein rind; von buculus, das auch die form des allfr. bugle = neufr. bussle (bubalus) bestimmt zu haben scheint.

Bévue fr. versehen; 28gs. mit bis, s. dies wort thl. 1. Biche fr. hindin, altfr. im Norden und England bisse, wallon. bih, neupr. bicho, piem. becis. Man hält es theils

wallon. bih, neupr. bicho, piem. becin. Man håll es theils für eine nebenform von bique siege, neupr. bio, womit sich oder bisse nicht verträgt; heils für das lat. ibex steinbock oder gemze, altfr. bitche Ren. IV., und hieraus värie sich allerdings die doppelformigkeit des wortes, so neben ch, sehr befriedigend erklären. Es wäre also dem durch chamois verdrängten bliche eine andre bestimmung zu theil geworden; aber die übertragung ist stark.

Bic he alifr. kieine kindin; rom ags. bicce, engl. bitch, nord. bikkin dass., egl. hd. betze; nach Frisch aber alge-kirst aus babiche, dies aus barbiche soltiger hund, oon barbe bart, wossu man auch noch il. barbone, gen. barbin anführen könnte. Yon bliche kommt blichen kleiner langhaariger hund.

Bid et fr. kleines pferd, klepper, auch sackpuffer, danher wohl it. hidelto. Der stamm ist im eelitichen su suchen, wo er etwas kleines bedeutet: gael. bldeach winsig, bidein kleines geschöpf, vgl. kymr. bidan schredchling, bidogan kleine woffe. Dahin auch benennungen des kleinen viehes wie comask. bide siege, in Berry bide altes schaf, henneg, béda schaf (in der hindersprache), occ. bedigo einfihriegs schaf, doch erinnern diese producte der volkssprache auch an lat. bidens.

Bied altfr. flußbett: que tute la grant ewe fait isir de sun bied Chart. p. 32, vgl. 0g. 6874, daher norm. bedière (wie von Itt littère) bett; vom ags. bed, altn. bedr = ahd. betti; doch ist die frans. bedeutung unsern alten mundarten nicht bekannt. Auf die form betti gründet sich vielleicht das neufr. bi ez mählgung = mlat. bietium, biezium; an bed aber schließt sich burg. bief, norm. bieu, piem. bial, genues. bo, mlat. bedum u. dal. S. auch Diefenbach oht. wob. I. 254.

Biffer fr. ausstreichen; unbekannter herkunft.

Bigarrer fr. buntscheckig machen, cat. bigarrer, sp. abigarrer (aus dem frans.? fehlt port.) Nach Caseneue con bigeria vestis; bester nach Menage con bis-variere. Eine andre dem buchstaben sich genauer anschließende auslegung wäre die folgende. Bi-garrer steht für bi-carrer, wie bi-gorne für bi-corne (z. unten), von cerré vierech, und heißt eigentl. quadratarlig zeichnen, wie unser scheckig eigentl. heißt nach art des schachbrettes; bis (s. thl. 1.) drückt das unrecendaßige dieser zeichnung aus.

Bigle fr. schielend, bigler schielen. Ist bigle = ist. bieco von obliquus? dann wore l umgestellt, wons der Framnose nicht liebt. Oder = sp. bisojo con bis-oculus? es stånde dann für bis-igle 2022. bisgle, ogl. icle in born-icle, bourn-icler ous der mundart des Jura, und dieze deutung ist corsusieken.

Bigorne fr. hornamboβ; con bicornis zweihornig, it. bicornis, sp. bigornis.

Bigot fr. frommelnd und abergläubisch, auch als substantiv üblich , fem. bigote. Die althergebrachte deutung ist aus der deutschen betheurungsformel bei got, bi gote, weil der bigotte den namen gottes im munde zu führen pflege, und diese auslegung hat alle wahrscheinlichkeit für sich. Wie aus anrufungen gottes auch andre, begriffsverwandte nomina entstanden sind, darüber sehe man sandio II. b. Got oder god ward swar sonst frans. su goi (unten s. v.), allein es lag nahe, das suffix of auf das neue wort ansuwenden, das man auch in dem synonymen cagot (s. unten) fühlen mochte. Dagegen halt Wedgwood bigot für eine form des bekannten beguins, wofür auch begutts, masc. begardus, it. bighiotto aufgekommen sei, und leitet diese worter vom it. bigio in beziehung auf die graue kleidung der beguinen; allein das unserm worte allerdings sehr nahe liegende beg-utta ist eine, wie es scheint, erst im 15. jh. entstandene ungeschickte latinisierung desselben (es findet sich in einem lat. deutschen glossar so wie in Reuchlins breviloguus und in den Epist. obsour, virorum), und auch bighiotto ist dieses geprages; und was bigio betrifft, so ist es ein unmögliches etymon, Wie alt das frans. wort in der angegebenen bedeutung sei, ist noch aufzusuchen, bei Rob. Stephanus 1539 steht schon ein derivatum desselben : par bigotie 'superstitiose'. Aber es steigt

weit höher hinauf, kommt jedoch anfangs nur in einer eigenthümlichen anwendung, als spitzname der franz. Normannen por . worüber man den dichter Wace horen muß: mult ont Franceis Normanz laidiz e de mefaiz e de mediz, sovent lor dient reproviers et claiment bigoz et draschiers Rou. II. 71. Veranlassung und sinn des wortes berührt eine bis zum j. 1137 laufende chronik (Duchesne III. 360, Bouquet VIII. 316) : herzog Rollo habe könig Karls fuß zu küssen mit den englischen worten ne se bi god 'nimmer bei gott' verweigert. woraus jener spitsname bigot entstanden sei. Man konnte um seiner deutung willen die anecdote erdichtet haben, in sich selbst aber ist sie nicht unwahrscheinlich. Am einfachsten ist es anzunehmen, die Normannen hatten sich dieser schwurformel häufig bedient und seien darnach benannt worden; solcher spottnamen für ganze völker gab es im mittelalter mehrere. Das wort jedoch, weil es in dichtungen als der name eines südlichen volkes vorkommt, aus Visigothus zu erklären und diesen Namen auf die Normannen als ein volk germanischen ursprunges ausdehnen zu lassen, wie Michel thut (Hist. des races maudites 1. 359), ist offenbar zu kunstlich. - Sehr bemerkenswerth ist noch, daß das thema bigot überdies im altfr. bigote, bigotelle, bigotere borse, die man am gürtel trug, Rog., vb. bigoter reisen, ersürnen das., und außerhalb Frankreichs vorkommt, pr. bigote knebelbart, bigotera futteral für denselben, it. sbigotlire aus der fassung bringen . muthlos machen. Ob sich alle diese worter unter einen hut bringen lassen, ist die frage.

Bijo u fr. kleine kostbare oder künstliche arbeit, kleinod; wird aus einer sas. bis-jocare, bi-jouer gedeutet und soll hiernach etwas auf mehreren seiten spielendes oder glänsendes ausdrücken. Man möchte fragen: war um blieb die sprache alsdann nicht bei dem deutlichen bijeu stehen? ein vb. bijouer, worauf es sich besichen könnte, ist nicht vorhanden. Indessen gewährt die celt. sprache ein entsprechendes wort: das alte cornische glossar (nicht vor dem 12 jh.) hat bisou 'anulus', bret. bizou, bizeu, welche Zeuß II. 1109 dem gleichbed. hym. byson (con bys finger?) vergleicht: hieraus leitet Chevallet das frans. wort.

Bioc pr., nur in der metrik vorkommend, mlat. biochus stamm, dicker ast z. b. Statut. Genuens. Carp., vb. biocar 'curtare' GProv. 536; woher? Das pg. bioco ist gans verschiedener bedeutung und also wohl unverwandt.

Bique fr. s becco II. a.

Bismuth fr. (m.) ein halbmetall; das wort, wie andre mineralogische, aus dem deutschen.

Bisse fr. s. biscia II. a.

Bissèire, bissestre alfr., norm. bisieutre, piem. bisest unheit; eigentl. schalttag, von bissextus, der schon im alten Rom und später in Frankreich für heillos galt: bissextus super regen et populum cecidit Order. Vital. s. Ducange s. o.

Bivac, bivouac fr. (m.) feldwache, eb. bivouaquer; ein späteres wort, schon nach Menage aus dem dischen biwacht für beiwacht, eine nebenwache oder außerordentliche wache; sp. vivac, vivaque.

Blafard bleich; nicht vom nhd. bleifarb, wie Menage vermuthet, es ist offenbar das ahd. bleih-faro, su folgern aus dem mhd. bleich-var von bleicher farbe, d sugefügt wie in homard. — /Aus bleichfarb läßt es auch Jault entstehen]

Blaireau fr. dachs. Mlat. bladarius, it. biadajuolo bedeuten getreidehandler, das diminutiv ware bladarellus, biadarello und dies stimmt genau zum fr. bléreau (von blé), wie man ehemals schrieb, vgl. wegen der form auch allfr. blairie = pr. bladaria. Das man das thier den kleinen getreidehandler nannte, kann in einer uns unbekannten anschauung seinen grund haben, denn es speichert kein getreide auf: aber auch im englischen ist badger kornhandler und dachs. Diefenbach celt. I. 223 erklärt sich das frans, wort aus dem kumr, adi, blawr eisengrau und vergleicht engl, grav arau und dachs (wozu auch noch pic. grisard anzuführen ware); da aber ein franz. adj. blair nicht vorhanden ist und jedesfalls übergang des kymr. aw in fr. ai, indem es sonst dem o, eu oder au entspricht, gegen die lautgesetze streilet, so ist diese erklärung kaum zuzulassen. An das engl. gray erinnert außerlich das it. grajo (in einigen wbb.), das aber nicht von grau herstammen kann : der buchstabe leitet eher auf agrarius feldarbeiter, wie man den dachs scherzhaft nennen konnte. - Hierzu Mahns randglosse, daß der dachs allerdings getreide (buchweisen) aufspeichere, Etym. untersuch. p. 32.7

Blaser die sinne abstumpfen durch den misbrauch geisti-

ger getränke, pic. blasé wer ein durch frinken geschwollenes gesicht hat, s. Escallier p. 24, occit. blaså den geruch abstumpfen. Da die grundbedeutung dieses den alten quellen, wie es scheint, unbekannten wortes sich nicht bestimmen lößt, so ist es schwer über seine herkunst ein urheil aussusprehe

B le che fr. weich, weichlich, norm. bleque morsch; wird own gr. flaß flawci (schlaft, weichlich, einfältig) herpeleitet, wegger die grammatik nichts zu erinnern hat, um zu weniger als in mlot. gloszarien blax 'stullus' wirklich eorkommt, z. Class: auct. VI. 511, vgl. moustache von µioraž. Anore meinung ist Grandgangage, der es aus dem dtschen bleich erklärt, z. o. bléque.

Bìèm e fr. blaβ, bleich, blémir erblassen, daher engl. bleinis nach Wedgwood. Allfr. schrieb man sowohl bleme wie blesme, woraus man last mit sicherheit schließen kann, daß s eingeschoben ist. Ein ahd. adj. bleihh-umo, ware es vorhanden, gåbe ein trefflickes etymon: statt dessen bietet sich das alln. sabt. blimi blaütiche farbe (con blà blau), wobei ansumerken ist, daß altfr. blemir eigentl. schlagen (blaue ßecken machen) RCmn. p. 273, oder auch beschmutsen heißt. In Berru ist dönlum blaß oon aesicht.

Blesser fr. verwunden, verletzen, bei den alten auch beschädigen: quant li quatre angles sont bleciët LJ. 503-; secuz blecies serhouener schild Chec. au lion (L. Guest 1. 2008) u. oft. Das altfr. ç ist häufig der ausdruck eines dischen z, und so darf man erimnern an mhd. bletzen flicken, bletz (nh. plez) stückehen leder und dol, daher blesser serfetsen, mhd. zebletzen in stücke hauen. Yon unzerm letzen kann das frans. verbum nicht kerrühren, da neben ver-letzen kein beletzen statt findet.

Blet fr. morsch, nur noch in poire blette morsche birne, piem. biet, ob. henneg. blétir morsch werden; egl. ahd. bleizza blauer flechen durch quetschung. In Berry sagt man blosse für blette, was an das ndl. blutsen, hd. blotzen quetschen gide äpfel sing zeblotsy erinner!.

Blinder fr. verdecken, unsichtbar machen; ein deutsches wort: goth. blindjan, ahd. blendan, nhd. blenden. Davon das sbst. blindes (plur.) deckwerk, it. blinde.

Bloc fr. klots, haufe, vb. bloquer, daher entlehnt it. bloccare, sp. bloquear einen plats einschließen; vom ahd, bloc, bloch, nhd. block, dies nach Grimm II. 23 für bi-loh schloß, riegel, vom goth. lukan schließen; bloquer ist also eigentl. die zugänge eines ortes verstopfen. Fr. blocus (mit hörbarem s) vom dischen bloc-hüs, blockhaus.

Blois altfr., bles pr. stammelnd; von blaesus.

Blostre altfr. kleiner hübel auf dem erdboden NFC. II. 81; vom ndl. bluyster Kil., engl. blister hübel auf der haut.

B lottir fr., nur reflezie se blottir sich susammenschniegen, kauern, sich ducken; muthmaßlich für ballotir von ballot pack, ballen, gleicksam sich in einen ballen oder klumpen susammensiehen. Man eergesse nicht, daß 11 in ballot nur den verth eines einfachen 1 hat, somit auch die alten es schrieben. Der ausfall des vocals kinter dem consonastaut ist ein in trette für Ferrette oder aller, gline für gline, Rom. gramm. I. 184. Noch eine andre herkunft ist gedenkbar. Wir haben oben bei blei das deutsche eb. blotzen (quetischen) vahrgenommen; dieses gestaltet die annahme eines ndd. blotten: sich quetschen ist sich zusammendrücken, auch se encher sagt eigentlich nichts anders.

Bluter fr. mehl in der mühle sieben, bluteau, blutoir mehlsieb. Ferrari's etymon apluda (kleie) fügt sich nicht in die form. Menage's volutare nur mühsam in den begriff. Unser beuteln, mhd. biuteln, drückt genau dieselbe handlung aus wie bluter und steht auch buchstäblich so nahe, daß identität beider wörter angenommen werden darf, wenn auch die frans. sprache von einer so starken versetzung des 1 kaum gebrauch macht. Aber die sache läßt sich auch anders und wohl richtiger auffassen: bluter ist aus bruter abgeandert; ein sp. brutar kennt Berceo. Zunächst weist bluteau nämlich auf mlat, buletellum bei Matth. Paris, vb. buletare, altfr. buleter Fier. p. 101, 23, woraus sowohl bluter wie henneg, bulter susammengezogen sein kann. Reiner ist die altfr. form buretel FC. II. 382, burg, burteau, denn sie stimmt genau sum it, burattello von buratto mehlbeutel, eigentl, ein dunner stoff, com altfr. bure I. Der Provensale entstellte buratel sellsam in barutel, dem das dauph. baritel gans nahe steht, der Bretone in burutel. Die grundbed. von buretel, buletel, blutel, bluteau ist also ein lockerer zum sieben geeigneter stoff wie fr. étamine. Occit, formen sind baruta, barutela. Woher aber chw. biat beutel, biatar beuteln?

B ob in e fr. spute, piem. bobina. Nach Salmasius con bombyx, weil sie einer eingesponnenen seidenraupe gleiche. Von bombus, weil sie ein summendes geräusch macht, wäre grammatisch besser. Wie verhält sich dazu das pie, norm. bobinette kinke?

Boisson fr. (f.) getränke; von boire, lat. bibere, gleichsam bibitio, verwandelt in beison, boisson.

B o l e fr., pr. bostia, boissa, mit einschiebung broslia, brustin būchse. Aus pyxis gestaltet sich mlat. buxis bei Paulus Diac., woher die proc. form boissa, im 10. jh. bemerkt man buxida com acc. pyxida (πεξάα), umgestellt in buxdis, bustia, welches letstere im 11. jh. begegnet, pr. bostia, altfr. boiste, bret. boést. Die erfurter glossen (9. jh.) haben die bemerkenswerthe stelle: pixides 'casa modica argentea velignea, quae eulog poxides apellant' 367, 28. Daher fr. débolter verrenken, aus der pfanne (botte) bringen, einfach botter hinken, henneg. botter nit ursprünglicher stellung debolter hie sein sein sein sein boisse au scheffel, engl. bushel, da es mundartl. boisteau, mlat. bustellus (com j. 1214) lautet, verschieden com alfr. bouech, bouehiau, pr. bossel gefäß für flüssigkeitem = it. botticello, com botte 1.

Bomerie norm. vorschuß auf den gewinn eines schiffes (Trec.); vom ndl. bodemerij, hd. bodmerei, engl. bottomry, dies von bodem, bottom kiel des schiffes, d. h. das schiff selbst.

B on de fr. schleuße, sapfen, bondon spund, letsteres auch proc. Es stammt aus dem deutschen, worin es nur noch mundartlich vorhanden ist: schweiz, punt, schwäb bunte w. a. (s. Städer und Schmid), eerstärkt ahd, s-punt, egl. phundloch Graff III. 342.

Bon dir fr. abprollen, bond prall, sprung. Das allfr. und proc. cerbum bedeutet dröhnen, schmettern, auch transit. schmettern lassen, s. b. l'olifans soit bondis werde geblasen Fier. p. 168, und kommt ohne zweifel com lat. bombitrs summen, sage. bondar, aber nach der 3. roman, conj. gelpternt, wie dies suweilen mit intransitiene geschicht, egd. das synonyme tenlir con tinnilare. Picard. lautet es noch nach erster bonder, auch neupr. bounds. Wäre aber im frans. die organisch richtige form nicht mit 1 bonter, wie conter aus ond vier aus dublier e? Aber man sact auch mit

d coude aus cub'tus, auf gleiche weise konnte sich t in bomb'lare wegen der vorausgehenden media in d erweichen. Mlat. hunda 'sonus tympani' s. Ducange und Class. anet. VI. n. 512e.

Borne fr. (f.) gransstein, bei Dante Inf. 26, 14 borni ecksteine, rb. fr. borner begransen. Gleichbedeutend ist miat. bonna (11. jh.), altfr. bonne, boune, bousne, neupr. bouino und das weit ältere mlat. bodina, bodena (diesen accent fordert die zwischen e und i schwankende endung ena, ina), altfr. bodne Ben. 1. 375. An die alteste form hat man sich, wie überall, zu halten: aus boding konnte sich recht wohl bonne, aus dem zsaz, bodna bei der verwandtschaft zwischen d und r wohl auch borne gestalten; legt man aber bonns su grunde, so bleibt das in borne enthaltene r ohne erklärung. Mit aufstellung der urform bodina fällt die herleitung aus Bouvoc (hugel) so wie die aus dem bret. born (Potts forsch. II. 212, bonn Le Gon.) weg: hier bleibt nur übrig dem stamme bod nachzuspuren, dessen vorhandensein auch das pr. bozola (= borne) zsqz. bola, mlat. bodula, bestätigt; s. unten bouder. Vermuthungen über das unsichere wort bei Diefenbach goth, wb. I. 300, so wie bei Grimm abhandl, über deutsche grensalterth. (Berl. akad. 1843), welchem bonna, bonda, bondula, bosula auf die botones, bosones der agrimensoren zurückzugehen scheinen.

Bosseman fr., com ndl. bootsman, ndd. boosmann.

Bou allfr. armring: la bou de sun braz 'armillam de brachio' LRs. 121; armilles qu'om bous apele Ben. I. 341; nom ahd. boug (dies eon biogan), alln. baugr ring, spanse, kette. Die prov. form ware bauc.

Bouc fr., pr. boc das männliche thier des siegengschlechtes. Das wort kommi auch um die gränene von Frankrich vor: churio. buck, comast. bocch, cal. boc, arag. boque; altsp. buco scheint gradesu aus dem frans. Es ist im celtischen und deutschen einheimisch, nach Grimm gesch. d. spr. 1. 42 aber erst aus dem roman, ins deutsche verpflanst. An seiner statt braucht der Ilatidiner becco, der Spanier bodc. Abgeleitet ist fr. bou ch er, pr. bochier metsger, eigentlich bockschlächter, fr. boucherie, pr. bocaria metsig. So halte mon brecaria metsig für schale, cabreria für siegen, ein alle geneinerer ausdruck war carniceria. Die meisten leiten bogeneinerer ausdruck war carniceria.

cher con bouche: der seischer sei einer der für den mund arbeite. Dem widerpricht schon das sussitä vius, fr. ier, da es personen beseichnet, die sich mit dem primitie beschäftigen oder damit in berährung sind, nicht solche die dassür arbeiten (barbier, ouvrier, chevaller cet.) Überdies wird die herleitung aus bouc durch das it. beccaro — boucher, von becco — bouc, nicht wenig unterstütst. Das urspringliche frans. wort sir seisuren musse, sist schwer zu sagen; vielleicht weil es zu sehr an mesel sist schwer zu sagen; vielleicht weil es zu sehr an mesel (susztäss) ernnerte. Weiteres über boucher im Krit. anh. p. 6.

Boucher fr. zustopfen, bouchon stopfen. Die deutung dieser wörter ist so versweifelt nicht, wie sie den etymologen scheint. Bouchon ist = pr. bocó, it. boccone und heißt eigentl. mundcoll, das was den mund füllt, speciell was den mund der flasche füllt; darnach das eb. boucher, das keine andre roman. sprache kennt

Boucle fr. (f.) ring, auch haarlocke, hieraus sp. bucle mil testerer bed, z eber alffr. bocle, blouque, pr. bocla, bloca, altsp. bloca PC. mit der bed ersbeschlag in der mitte des schildes, mlat. bucula scuti Gl. Isid., mhd. buckel; abgel fr. bouclier, pr. bloquier, it. brocchiere, ahd. bucker schild mit einem buckel, wal. boglariu spange; von buccula backen, nach der ähnlichkeit benannt.

Bouder fr. schmollen, boud in (comask. bodin) blut-wurst, boud in e knöpfchen, altfr. nabel, npr. boudoli bluisel, boudougno buschel, geschwulst, piem. bodero dick, untersetst; sags. mit inflare npr. boud-enflå, boud-ouflå, boud-inflavalplaner; mit sufflare fr. bour-souf-fler, boud-ouflavalplaner; mit sufflare fr. bour-souf-fler, das wal. bos-unflå cerglichen, auch susammensetsung mit borsa geschwulst und finflare gedenkbar. Diese blüdungen fihren auf einen stamm bod, der etwas aufgetriebenes beseichnen muß, denn selbst bouder heißt das maul hängen, die unterlippe als wulk ernortreten lassen (piem. fö! bodou), oder es heißt, wie das henneg. hoder, schlechtueg aufschwellen. Zu demselben stamme gehört auch böd-ina gränse (s. borne), eigentl. etwas vorragendes wie unser schwelle von schwellen. Ist dieser stamm lateinisch, so findet er sich unsweifelhaft in bol-ulus veieder;

goth. bauth-s stumpf liegt in seiner bedeutung schon entfernter; engl. bud knospe fehlt der ags. sprache.

Bow fr. koth, dreck, alt boe. Dem Süden Frankricht ehlt es und zeine stelle certriit paula, womit es aber nicht gemein haben kann. Man merke dasu lothr. bodère gleicheded und pie. baudelie adj., welche, da sie schweribe nadere ursprunges sind, einen dental als stammaulaut des etymon annehmen lassen. Gleichwohl ist die eon Frisch eermuthekrhuff des wortes aus dem hd. boch doer biht nicht wederscheinlich, da cht ein festes frans. 1, also auch mdartt bolère, botelé eerlangen würde. Besser genügt kymr. bw (m.) schlamm, wobei auch budyr schlammig au berücksichtigen ist; man sehe Diefenbach cell. 1. 183. Zw erwähnen ist noch da wahrscheinlich aus boue (pr. hon ?) entstandene lomb, bog.

Bouger fr., bojar pr. sich von der stelle rühren, cgl. wallon. bogt wegrücken. Mit Leibnitz und Frisch com ald. biogan, nhd. biegen nachgeben, weichen, oder vom ahd. bogen, odl. bogen, schweiz. bojen, alln. bugs beugen, krümmen. Diese herleitung scheint genägend, gleichwohl ist etwas dubi zu erinnern, was sie mehr als zweifelhoft nacht. Das seigentlich proc. wort ist nicht bojar, das ext in dem prosischen Albigenserkrieg vorkommt und aus dem franz. stammen kannn, sondern bole gar = it. bulicare, offenbar abgeleit unruhe sein, pg. bullir allein, winneln, ps. bullir in sieden, wallen, winneln, ps. bullir in diesem wort trifft bouger buchstäblich zwaammen.

Bougre fr. ein schimpfwort. In der älteren sprachsit es s. v. a. Bulgarus, eölkername, bedeutet aber den nächst jeden ketzer, weil die Bulgaren dem manichäismus besonders ergeben waren und der höchste priester dieser seelt in ihrem lande seinen sits hatte, daher bougrerie ketzerä. Bei Nicot hat bougre die bed. paedico, die, wie Menage ermuthet, dem worte darum beigelegt ward, weil der paedico derselben strafe verfiel wie der ketzer. S. Ducange v. bulgarus, egl. auch Böcking zur Nolitia dign. p. \*1084.

Boulanger fr. bäcker. Vergleicht man sp. bollo mildbrot, comask. bulet eine brotsorte, so darf man es mit Dacange con boule kerleiten, woraus sunchst ein uncorhandenes boulange (hugelformiges backwerk?) entstand. Bulengarius findet sich im 12. jist. Boulevard, boulevart fr. (boulever bei Nicol) wall, festungswerk, hieraus entlehnt pr. balloar erst in der Chron. albig., it. baluardo, sp. baluarte; com dischen bollwerk soie allfr. Estrabort von Sträzburc; jenes nach Frisch I. 118 ssg. aus bohl-werk, egl. aber auch Schmeller IV. 141 und J. Grimm in vb. Roquefort hat bollewerque.

Bouleverser fr. über den haufen werfen; eigentl. umkehren wie eine kugel (houle). Die limous. mundart änderte dies in polo-versá (polo clunis).

Bouline fr. seitentau eines segels, altfr. boline Trist. II. 75, boëline Brt. II. 141; com ndl. boe-lijne, engl. bowline, schwed. bog-lina, bo-lina, hd. bo-leine, s. Chevallet 367.

Bouquerfr. sich fügen; vom nord. bucka niederdrücken, nhd. bücken.

Bou quin in der bed. schlechtes buch; con einem med. boeckin büchlein, nndt. bockje. Man sehe über diese ndt. diminutiva, sofern sie ins frans. übergegangen sind, Nicot v. mannequin, Menage v. brodequin und Rom. gramm. 11. 287.

Bourbe fr. (f.) schlamm, wallon. borbou; man vergleicht gr. βόρβορος.

Bourde fr., borda pr. lige, eb. bourder; dahin mud. boert, boerde. Die alte bed. spaß, belustigung, aufschneiderei führt auf die herhunft des wortes, das aus pr. bort für biort ritterspiel (s. bugordo 1.) entstand: altfr. behord der seigt schon die abgeliete bed. scheren, spass treben. Aus behord in diesem sinne ward das engl. boord und gael. hörd.

Bourgeon fr. knospe, sprosse. Ducange cermuthet com lat. turio (q. v.); gans veruerfich. Grammatisch möfich ist entstehung aus dem ahd. burjan heben, so daß bourgeon (ahd. burjo?) etwas sich hebendes, hervorbrechendes bedeutete. Die occil. mundart kennt für auge des sweiges das einfachere boure, die lomb. für brustwarze = knospe borin.

BOUTTEAU fr., borel pr. henker, scharfrichter. Nach Menage sags. aus boucherenu von boucher metager. Ist auch gegen die begriffe nichts einsuwenden, da z. b. sp. boys beide bedeutungen in sich schließt, so acheint die zusammenziehung doch etwas gewaltsam. Borel hann aus boja (z. dies wort thl. I.) abgeleitet sein vermittelst des doppelsuffixes er-ell, wooon auch die franz. sprache beispiele besitst (måt, måter-enu), es entspräche also einem hypothetischen it, boj-erello, egl. chw. bojer, altsp. borrero. Von bourrens is aldas eb. bourreler peinigen. — Schon Huet eermuthete susammenhang swischen boja und bourrens.]

Bouse fr., pr. bozz, buza kuhdünger. Churw. bovatscha, com. boascia, parm. boazza mit ders. bed. lassen ein
fr. boasses annehmen; ob aber auch bousse, bouse, ist sehr
sweiselhass, da sich von einer verlegung des tones von dem
ableilungssuffiz auf den stamm im franz. kein ganz suverldssiges beispiel sindet. Sicherer ist herleitung aus mhd. builte
klumpen, der abgeschnitten, weggeworfen wird, nach Müller
wb. J. 257, sehon von Frisch gellend gemacht; dieselbe auffassung in etton, z. stronzer II. a.

Brac pr. (f. braca) 'eil, sale, abject nach LR. I. 246, mur in rima braca, vida braca. Unter brac schlamm (oben brago L) läßt es sich nicht ordnen, weil zein c radical ist. Unser brak 'corruptus, vilkor' Frisch I. 124, mag erwogen werden.

Brague alifr. lustbarkeit, braguer (noch nfr.) lustig leben, neupr. bragå prangen, stolsieren, alifr. bragard geputster mench, siutser, mald braggaerd. Muthandich, es der alten proc. sprache fehlt, vom alin. brak geräusch, braka prangen, übermithig sein. Celtische besiehungen bei Diefenbach goth. wb. I. 268.

Braiman pr. freibeuter; eölkername, Brabánter, altsp. entstellt in breimante Alz. (een Sanches unrichtig erklärt). S. Ducange o. brabanciones. Ein appellatie andrer bedeung gab der cölkername Flamänder: alteat. flamenc frisch eon gesicht Chr. d'Escl. 582<sup>h</sup>, egl. Cercantes Num. 1, 1; en las teces de rostros tan lustrosos . pareceis . de padres flamencos engendrados; aber piem. fiamengh prächtig, herritich, måd. vlaeminc ein mensch von feiner rede und bildung s. Wackernaget altfr. idee p. 194.

Braire fr. schreien (com esel), allfr. pic. norm. pr. braire überhpl. schreien, weinen, auch schmelternd singen (lo rossinhols brai), part. brail, dache sbit. brail geschrei; chue, bragir, bargir. Erwägt man die sinneerwandten eerba altfr. muire aus mugire, bruire aus brugire (mlat.), so läßt braire auf ein diteres bragire schlegen, das auch im mlatein oor-

kommt. Ihm könnte engl. brag, symr. bragal prohlen, lårm machen vervoandt sein, löge nicht eine verstärkung oon raire durch molerisches b (egl. b-vuire aus rugire) gans nah. Yom sbst. brait ist pr. br a id a r, pg. bradar, daher adj. pr. braidiu, alfr. braidi is b. Brt. II. 202 histig, stirmisch, ursyr. seichernd; vielleicht auch pr. alfr. brai di r, altit. bradire PPS. I. 243. Auch fr. br a ill er, pr. braidir, plären (für braailler?), piem. brajè könnten aus brai-re abgeleilet sein soie etwa cri-ailler aus cri-er, pi-ailler aus dem unvorhandenen pi-er, it. pien.

Brande fr., neupr. brando kleines gesträuch, in Berry brande heide zu besen.

Braquer fr. biegen, lenken; com alln. bråka unterwerfen, eigentl. brechen = mhd. bråchen, daher lenksam machen, ogl. engl. to break, lat. frangere brechen, beswingen, beugen, allfr. briser son corps seinen hörper biegen.

Bras allfr. mais, mlat. bracium (unde cerevisia lit Papias), ob. brasser, auch allsp. brasar brauen, mlat. braciare, braxare cet.; com gallischen brace bei Plinius, ein getreide, woraus mals bereitet ward, unserm brauen nach Grimm wb. nach liegend, gael. braich (f.), kymr. brag (m., sing. bregyn), ob, gael. brache, kymr. bragu. Abveiched com frans. ist das wal. brahe, wofür aber Diefenbach slavische herkunft vermulhet. Näheres bei Grandgagnage v. brä und Diefenbach oris, europ. p. 265.

Brèche fr. bruch, hicke, scharte, wohl auch pr. berca kerbe GO., aus dem fr. entlehnt ii. breccin, sp. brechn bruch der mauer, in dieser bedeulung bereits bei J. Febrer sir. 229 rompre uns breijs; ob. pr. bercar und enbercar, pic. éberquer, fr. ébrécher schartig machen. Das wort simmt sum ahd, brechs, mhd. breche etwas brechendes, workseug sum brechen, mmdl. breke bruch, schwz. breche sturz von losgenissenem gesteine. Man vergleicht auch kymr. brêg (m.) bruch. Dem mhd. brèchel (brecher) entspricht ii. briecols, sp. brigola, fr. briedel, steinschleuder, mauerbrecher, muser breier.

Bredouiller stottern; muthmaßlich vom altfr. bredir, pr. braidir singen, schmettern (von vögeln), vol. oben braire. Brébaigne fr. unfruchtbar (von menschen und thieren). Es gibt verschiedene formen. Eine uralte ist in den Lior. d.

es giot verschiedene formen. Eine uralle ist in den Lior. a. rois p. 6. 350 baraigne, com weibe oder auch von sachen

gebraucht: la baraigne plusurs enfantad 'steritis peperit plurimos'; hiernach ware brehaigne umgestellt aus beraigne und h nur eingeschoben um den hiatus zu wahren. Wallon, lautet es brouhagne, metzisch bereigne, pic, asga, breine, burg. braime u. dgl., altengl. barrayne, neu barren; span. urkunden späterer zeit haben brana. Die ital. sprache besitzt bretto unfruchtbar, muthmaßlich ganz verschiedenes ursprungs. Bålt man sich an die älteste form baraione, so kann das wort abgeleitet sein aus dem alten bar mann im gegensals zum weibe, im frühsten mlatein barus neben baro: baraigne ware alsdann ein mannweib, ein unfruchtbares weib. Dieselbe auffassung begegnet im gleichbed. sp. machorra von macho mann, im pr. toriga con taur stier, egl. lat. taura. Gewöhnlich erkennt man darin das bret, bréc'han, das den übrigen celt. mundarten abgeht und um so eher ein fremdling sein kann. - Was bedeutet flauste bréhaigne bei Roquefort poés, franc. p. 106?

Brelan fr. ein kartenspiel, eb. brelander. Die aller form ist brelene, berlene und bedeutel das brett sam seifelspiel: un berlene aporte et trois dez FC. III. 286, troi des et un brelene IV. 44, später auch den ort des würfelspiele, s. Nicot und Renage. Es ist vom dischen brellin bretlen, oder (besser) bretling, wie J. Grimm bemerkt (Haupts stehr. I. 577). Daher sp. berlange ein glückspiel.

Brème fr. ein dem karpfen ähnlicher fisch; für bresme, vom dischen brachsme, in Rheims bräme, neupr. bramo.

Bressin fr. seil am ende der segelslange, um sie ze richte; ndl. schwed. brus, engl. brace, nhd. brasse, abr nicht daher, sondern som dem in gleichem sinne gebrauchter fr. brns arm, da diese taue gleich armen herabhangen. Bressin tauschte z mit e vielleicht zum unterschiede con brassin oebräude.

Bret pr. homo linguae impediate GProc. p. 50, fr. parlet bret oder bretonner stammeln, eigentl. bretonisch d. h. für einen Franzosen umcerständlich reden: ieu al lengua breton que negus hom no m'enten LR. 1. 440. So ist dem Spanier vascuence und algarabia eversorrene rede

Brette fr. (f.) hieber, vb. bretailler; vgl. nord. bredds hurzes messer oder säbel.

Breuvage fr. trank; umgestellt aus beuvrage = pr.

beuralge, it. beveraggio, von boire, lat. bibere; vb. abbreuver für abbeuvrer = pr. abeurar. Das r in beurage rechtlertigt sich aus einer vorausgegangenen substantivbildung wie etwa pr. biver schenk, beveria zecherei.

Brimborion fr. lappalie; nach Frisch von brimber betteln (s. bribe 1.), also mit anwendung einer halb latein. endung (brimborium).

Brin altfr. gebrause, lärm: demainent grant brin Sax. II. 65, cgl. I. 210, Fer. 1662. 1662; wohl vom altn. brim brandung, meeresbraus, wogegen Gachet auf bruin, bruine verweist.

Brin d'estoc fr. springstock ; aus dem deutschen worte. Briser fr., pr. brisar, brizar brechen, zerbrechen (trans., auch intrans. für se briser, se brizer), sbst. fr. bris (m.) bruch, schiffbruch, schiffstrummer, pr. briza, lomb. brisa (piacent. bris) brosam, brotkrumchen; zsgs. altfr. debriser, pr. desbrigar, abrigar, desabrigar sertrummern, sbst. fr. debris (m.) trümmer; abgel, fr. brésiller, pr. brezilhar serbröckeln. sbst. fr. in Berry bresilles holsstückchen. Dieser stamm bris erinnert an unser deutsches bresten (pras. bristu), alin. bresta, schwed, brista auseinander brechen, bersten; aber ihm würde eher brisser als briser entsprechen. Man darf ein selbständiges wort darin annehmen, das sich z. b. auch im gael. bris brechen, sbst. bris bruch, im ndl. brijzen Kil, und brijzelen sertrummern ausspricht. Genau mit dem buchstaben, minder genau mit dem begriffe stimmt das bereits von den älteren etymologen hierzu angeführte hispanische, schwerlich aus dem allerdings gleichbed, gr. βρύτεα geformte brisa weintrester, s. II. b, dem sich das mlat. bei dem scholiasten Cornutus vorkommende brisare auspressen anhangt; doch vermittelt das bret. bresa zerknittern, pressen, stampfen einigermaßen die bedeutungen von briser und brisare (s. Diefenbach orig. europ. p. 273). Sollte dieses span. brisa das urwort sein , so ist es bemerkenswerth, daß es der südwesten nicht zu weiteren bildungen benutzt hat: das sp. brizna splitter s. b. ist schwerlich dahin su rechnen. Im it. bricia, briciola, briciolo darf bei der nicht gans seltenen ausartung des s in & (cucire für cusire cet.) eine abweichung vom lomb. brisa angenommen werden : das altn. britia zerstückeln wäre ein su weit hergeholtes etymon. Prov. briga, lomb. brica s. v. a.

briza, vb. npr. esbrigá s. v. a. brizar scheinen sum deutschen brechen zu gehören, vgl. thl. I. bricco (1).

Brive fr. wird in einigen frans. wörterbüchern als ein aus dem celtischen gekommenes wort mit der bed. brüche aufgeführt, das celt. briva, bria aber in verzehiedene städtnamen, s. b. in dem allen namen von Amiens Samaro-briva (Somme-brüche), nachgewiesen. Aus der mundart von Dauphine hat man ein gleichlustendes brive mit der bed. weg straße, wosür auch brio gesagt wird, angemerkt: dies könnte alterdings celtisch sein, kymr. briw bruch, vgl. die bedd. brud und straße im allfr. brises und neufr. route.

Brochet fr. hecht; eigentl, kleiner spieß, von broche spiecoco I.) wegen seines spitsen mautes, ebenso heißt eigl pike spieß und hecht, fr. bequet schaebet und hecht, of, auch fr. lanceron junger hecht, von lance. Buchstäblich dasselbe wort ist ift. brochetta kleiner and

Broigne, brunie alifr., bronha pr. panser, mlat. brugni in einer urkunde vom j. 813; vom gleichbed. golh. brunje, ahd. brunje, aldt. brynje, dies von brinnen brennen, glänsen Grimm III. 446. Die roman. nachbildung ist so genau, daß sie selbst das ableitende j der aussprache nach bewahrt hat: tei cuvenist helme e brunie a porter Alexs. 83. Das schönt wort hat sich nur im nordischen erhalten.

Broissier fr. s. briscar II. b.

Bronde altfr., piem. bronda zweig, occit. broundo reishols, daher pr. brondel, brondill zweiglein.

Brou allles fr. eingeneide der fache und vögel, buchstäblich das wort der isid. glossen burballi "nitestina", seinen ursprunge nach schwer zu beurtheilen. S. Diefenbach cel. I. 200. Nicht zu überschen ist dabei das mit brouailles gleichbedeutende alfr. breuilles (zweisylb.)

Brouée fr. nebel; eine participialbildung wie guilee, gelée oder sp. nuvada, von unentschiedemer herhunft, dock weder aus latein. noch cell. wursel. Die picard, mundar leitete aus demselben stamme brouache feiner regen, die von Berry brounsser fein regnen, rieseln; statt brouée ober spriekt elstetere mundart, vielleicht nur durch einschiebung, berrouée. Von bruine scheidet es sich durch seinen stammoood, stimmt aber in dieser rücksicht sum synonymen brouillard an Man darf erinnern an aos. brodh für brahl huft, und an

mhd. brod-em (für bradem); brouillard würde alsdann zu brodel, brudel aufsteigender dampf Frisch I. 1416 gestellt werden dürfen.

Brouir fr. cerbrennen, con der sonne, altfr. auch com feuer, le feu i boutent e trestout l'ont brui Gar. I. 210; com mhd. brüejen, ndl. broeijen erhitsen, onbrennen, nhd. brühen. Dasselbe bedeutet piem. broè, brovè, een. broare, mail. sbroik merkwiriki jet das gleichbed. neupr. broausti = brausir, das sich su brouir su cerhalten scheint soie auzir su ouir, jauzir su jouir, blauzir su blouir, und also einen stamm braud oder braut in anspruch nimmt.

Brouques pic. hosen; com ndl. brock = ahd. bruoch. Von der ass. theoh-bruoch Graff III. 278 bewahren nur die cass. glossen eine roman. nachbildung, s. Haupts atschr. VII. 400.

Bru pr. heidekraut (nur der nom. brus ist oorhanden), occii. mail. brug, gen. brugo; com kymr. brug wold, strauch, bret. brüg so wie schoeis. brüc h heidekraut. Hiehen wah brois 'ulea marina' in den isid. glossen? Abgeleitet fr. bru-yère, das sich im cat. bruguers, mail. brughiers wiederholt, altfr. brug-ti. Vol. Diefenbach cell. 1.2 dir.

Bru fr., in der alten sprache bruy, schwiegertochter, belle-fille. Es ist deutscher herkunft: goth. bruths, ahd, mhd. brût, nhd, braut, alts. brûd, ndl, bruid, ags. brûd, engl, bride, altn. brudhr, schwed, brud, die verlobte hurs vor der hochzeit oder die neuvermählte. Im goth, jedoch hat das (nur in einer stelle begegnende) wort dieselbe bedeutung wie im frans. wobei es unentschieden bleibt, ob sich letztere daraus herleite oder ob sie sich unabhängig aus der gemeindeutschen entwickelt habe. Bemerkenswerth ist dabei, daß auch dem churw. brütt nur der goth, begriff zusteht. Bru ist übrigens das einzige deutsche verwandtschaftswort, das in einer roman. schriftsprache plats gefunden. Die norm. und champ, mundart bewahren auch noch die ass. bru-man neuvermählter, aus dem altn. brudh-mannr (üblich brudh-madhr) hochzeitsgast. schwed, brud-man brautführer, die also ungefähr in den sinn von brudh-gumi = brautigam ausgewichen sind.

Bruc pr. rumpf: aqui lor an las testas del bruc cebradas GRoss.; stimmt sum ahd. bruh, nhd. bruch fragmen. Gleichbed. ist brut: ac long e plenier lo brut Fer. 980, welches, wenn es nicht eine kleine abweichung ist von bruc, auf das ahd. bruht fractio zurückgeführt werden dürste,

Bruine fr., bruine pr. feiner kalter regen, vb. fr. bruiner. Wie nah auch lat. pruine (reif) zu liegen scheint, so ist doch der übertritt der anlautenden lippentenus in die nedäa im franz. etwas so ungewöhnliches, daß man, auch wens die begriffe noch besser stimmten; auf diese etymologie versichten muß. Das wort ist ein ächtes product der nordwestlichen sprache, die das zuffiz inn mehrfach auf naturerignisse anneendet: so pr. calina hitze, plovinn regen wie, die wurzel aber ist uns verborgen, denn auf brugir, brüt (rauschen, sumsen) kann nur eine entfernte vermuthung fallen, wiewohl die pr. formen bruzins und bruzir susammentrefin und champ. bruire die doppelte bed, hat brausen und nobeh. Vgl. auch Grandagangae c. broubene.

Bruiser, bruser alife, sersahmettern, sertrimmmern s.b. lanzen Ben. I. 159. 214. II. 33, G. Gaimar p. 26, sags. combruisser s. Lior. d. rois. p. exr111, debruisier TFr. 33-, LB. II. 2614, wo auch ein altsp. abruser verseichnet steht. Brüsen serb üblichen auch au susammensetzungen benutzte worte ist vielleicht das gleichbed, ahd. brochisch ansunehmen; man egl. auch engl. bruise, das auf ags. brysnn surückgeleid wird. Celtische verwandte s. bei Diefenbach gott. wol. 14.

Buquer fr. vrlt. anklopfen; vom ndl. beuken.

Bur norm. wohnung, altfr. buron hütte; vom ahd. bör haus, wohnstätte, nhd. bauer. S. Grandgagnage v. baur.

Buse fr. (f) eine geringe falkenart, auch busart, pr. buzac, it. bozzago, abuzzago = lat. buteo, disch. buse, bufshart.

Busse, buse, buce altfr. ein größeres fahrzeug, mid-(um 1080) bucin, (um 1110) buzs, mazc. pr. bus, altsbuzo ein ruderschiff, god ags butse in butse-carles schifleute (bei Lye, z. auch Ducange v. bussarla), engl. bufs, add. buise fischerboot, altn. büssa; von butta, buttis, nach Dscange u. a.

C.

Caable, chaable alifr. ein schweres wurfgeschütz siene zu schleudern Rol. u. s. w., syncopiert aus cadable, in spiterem miatein chadabula. Dieselbe sache heißt pr. ca la bre, worin d mit l'vertauscht word, so auch altep. calabre Conq. Ultram. Das altfr. wort bedeutet auch das niederwerfen auf den boden so voie den niedergeworfenen baum, die abgeschiggenen äste, cyl. cables on arbres abbutus (comj. 1402), le bois nommé caables qui chiet par avanture (1411), s. Carpentier. Daher sowohl neufr. a c a b l er zu boden schlagen oder drücken, wie c h a b l is winddruck in wöldern. Form und begriff von caable leiten auf gr. xataβoλj niederwerfung, serstörung.

Cabdal pr. s. candal II. b.

Cabeliau fr. ein fisch der nördlichen meere; sundchst eom ndl. kabeljaauw, woraus auch durch unstellung, vielleicht mit rücksicht auf haculus stock, das zp. bac alao, baskcailuba, venes. piem. bacalà stockfisch (getrockneter kabliau) hervorgegangen scheint, doch ist die form auch nödeutsch (bakkeljau).

Cabestan fr. (m.) schiffswinde das ankertau auf- und abzuwickeln, engl. capstan; aus dem sp. cabr-estante d. i. stehendes hebeseug (Wedgwood).

Cabrer fr., cabrá neupr. (nur reflexio se cabrer cet.) sich bäumen; von caper bock, aus einer üblichen stellung dieses thieres entnommen.

Cabus fr. in chou-cabus hopfkohl; = it. capuccio hopfchen, von caput, nhd. kappes, russ. kapusta cet.

Cadeau fr. schnörkel der schönschreiber, sierath, cadeler orlt. schnörkeln; von catellus dimin. von catena, ogl. it. catenella kettenförmige stickerei.

Cadenas fr. s. candado II. b.

Cadet fr. adj. der jüngere unter geschwistern; con capitettum, roman. dimin. con caput, also häuptchen, junges haupt.

Cadran fr., quadran pr. sonnenuhr; con quadrans, itsp. quadrante astronomisches instrument.

C ag ot fr. scheinheilig. Dieses wort, das in der bemerkten bedeutung nicht vor dem 16, ja. vorkommen soll, wird mit dem gleichautenden namen einer in Bearn und angränsenden landestheilen serstreuten race oder caste für identisch gehalten. Nach Aquitanien geflücktete Gothen und Araber erheiten von Karl Martell und dessen nachfolgern schuts und

freiheiten, galten aber bei den einwohnern für Arianer und aussätzige und wurden von ihnen mit dem schimpfnamen Cagots d. i. canes Gothi belegt. S. Michel hist. des races mandites I. p. 284. Etymologisch ist gegen diese ziemlich alle erklärung nichts einzuwenden: pr. ca hund, Got Gothe. Die neue bedeutung würde sich also wohl in der art aus der alten entwickelt haben, daß man sich unter Cagot einen menschen dachte, der gegen seine überzeugung die katholischen kirchengebräuche mitmachte; ebenso ist cafard eigentl. ungläubig, demnächst scheinheilig (s. cafre II. b). Wie man übrigens in Südfrankreich die von dem Spanier so hoch geachteten Gothen mit den Sarazenen vermengte, zeigt der vers eines troubadours: Masmutz, Maurs, Gotz e Barbaris Chx. IV. 85. Frisch I. 362c deutet das wort aus dem pr. cap und dem dischen gott: cap-got, ca-got ware eine betheurung 'bei dem haupte gottes', womit man die heuchler passend benannt habe.

schrieb man chemals) aus pic. coyer (quoyer Hecarl) abgiändert wie Irsyeur aus Iroyeur, so kann es aus codicarium, oon codex, susammengesogen sein, und dieses wort kennt selbst der Lateiner, wenn auch in anderer bedeutung. Schon Nicol bemerkt: ca yer semble qu'il vienne de co de x, pourlast les Picards dient co yed, et semble que le François delvroit dire ca ye d. Ducange und andre gewinnen dies wor nas quaternio, das im matein eier susammengehörige blätte bedeutet, allein quaternio hätte, wie der Krit, anhang p. 8berechnet, köchstene acragon geben können. Dies war gefähr getroffen, es heißt carrignon, Roquefort kennt es (ccarreignon app.), überseist es aber mit seel (siegel), dagem liest man Gar. II. 124 furent li carrignon escrit et seelet 'åie bogen wurden geschrieben und gesiegelt', quaregnon stell Alez. 54. 17.

Cahier fr. heft papier. Denkt man sich cayer (so

Cahute fr. baracke, alifr. chahute und cahuette. Eulweder ist ca-hute ausammengesetst mit hutte, dim. cahuette für cahutette; oder cahuette ist die frühere in cahute sasammengesogene form, deren primitiv aber das von andern citierte ndl. kauwe (käfig) nicht sein kunn; ogl. norm. caw ein fahrzeug (Ducange c. cayum). Franz. cajute com ndl. kajuit.

Caillou fr., altfr. caillau Fier. 95, 7, noch jetst pic.

caliau, dsal, caliel ChCua, s. Gachet, cailleu Fier, 157, 10 und so caillex DMce. 216, 14, 304, 29, pr. calhau, occit. caiau (caiaou) kiesel, daher pg. calhão. Die endung schwankt swischen ou . au . el . eu. In solchen fällen gibt die prov. mundart gewöhnlich den ausschlag: das suffix au = fr. ou ist = lat. av, wie in Anjau Anjou, Peitau Poitou, allein das pr. calhau (im Elucid.) ist wenig üblich und scheint entlehnt, der eigentlich prov. noch jetzt gültige ausdruck ist codol. Ganz klar und verständlich ist das suffix ou in der form caillou: es muß dasselbe sein wie in genou, verrou = altfr. genoil, verroil, das abgefallene l erhielt sich im diminutio cailloul-et (-ez DMce. 11, 1). Als primitio zu allen bemerkten bildungen ist cail ansuerkennen, caille gleichbed. besitzt Berry. Die form betrachtet, leitet ersteres auf coagulum wie cailler auf coagulare : stützt man sich auf Grimms deutung von kiesel aus einem unvorhandenen ob. kisan gerinnen, so daß der kiesel ein aus sand oder kies zusammengeronnener oder gebildeter stein ware (Haupts atschr. VII. 469), so hat man einen analogen fall. Aber wenn die darin waltende naturanschauung auch für das deutsche angenommen werden dürfte, so ist dies für eine neuere sprache, welcher andre quellen zu gebote standen, weit gewagter. Das frans, wort lautet wallon, caiau, dimin. caiewai, bei welchem Grandgagnage I. 93 auf das gleichbed. ndl. kai, kei hinweist; was aber diesem etymon fehlt, ist der dem erweichten 1 des abbildes genügende buchstabe. Ein lat. wort von ähnlichem klange ist calculus calc'lus steinchen: hieraus, freilich mit einem den frans, bildungsgesetzen wenig entsprechenden verschwinden des l, caclus, endlich cail, wofür chail zu erwarten war, doch steht chaillo Bert, p. 48. Die nationalität dieses etymons muß das mangelhafte der form aufwiegen. Aber hier noch die frage; wie ist das mit caillou gans gleichbed, kymr, cellt nebst callestr zu beurtheilen?

Calandre fr. walse; von cylindrus (whireboo). Da ndmlich y nicht selten wie u oder etwa û lautete, zo konnte auch das vorhergehende c zeine gutturale aussprache behaupten, wie dies in coing xedwivor geschah: calandre ist also im grunde aus colandre abgedudert.

Cambrer fr., neupr. cambra bogenförmig krummen: von camerare wölben, einen bogen formen. Canapsa fr. ranzen für speisen (kein altes wort); com dischen knappsack, dies von knappen essen, kauen.

Cane alife. (f.) schiff, nfr. canot kleines fahrseug; dspl. nfr. canot enter, nfr. canard enterich, outs wasserhund. Man sicht, daß schiff und ente, beide als schwimmer gedacht, in derselben bezeichnung susammenfalen. Die urbedeutung aber ist die erstere, denn das vorweist nicht auf lat. canna rohr, gondel, das mit canne (dim. canette kännchen) ausgedrücht wird, sondern auf ndl. kan (f.) = nhd. kahn.

Canif fr. federmesser; vom alin. knifr, ags. cnif = nhd. kneip, kneif. Dimin. ganivet, alifr. cnivet Trist. Il. 127, pr. canivet, daher entlehnt alisp. canivete, pg. canivete.

Capre fr. freibeuter, freibeuterschiff. Aus cap rogebirg, weil sich solche schiffe dahinter versteckten (Frisch. 104-), kann es nicht abgeleitet sein. Es ist dan ndl. kaper, com eb. kapen rauben, entscenden, freibeuterei treiben; des aus dem lat. capere?

Caquer fr. heringe ausweiden und einpökeln, caque heringstonne; vom ndl. vb. kaaken eigentl. die kiefern (kaecken) ausschneiden, s. Kilian.

Carcan fr. pr. halsband, halseisen. Es hat seine quelt weder im gr. xaqxivo, krebs, xange, noch im dischen krege, elches allfr. eher craon, nfr. cran ergeben haben würde. Besser stimmt dass ahd, querca, alin. qverk gurgel, hals. Das suffx ist ant, daher die allfr. formen charchant, cherchant, ndl. karkant, zeine anwendung aber auf ein wort wir das gegenwärtige ist ungewöhnlich.

Carne fr. (f.) winkel, ecke. Altfr. carne bedeutet thürangel, von cardo cardinis, daher nfr. charnière gewinde, gewerbe, beide bedeutungen z. b. auch im gr. γιγγλνμός.

Carole, querole altfr. reihentans, caroler den reihes tansen, pr. carolar GO. Frankreich war die eigenlitich heimath diezer belustigung, deren die poesie häusig erwähnt wat ihr selbst eine eigne liedergaltung, chanson de carole, dankt oder widmete; man sehe Ferd. Wolf über die lais p. 185. Nach Italien und England gieng soche und wort über: il carola, carolare, engl. carol gesang, ursprüngl. tans (so geh. laiks tans, and. lehs piel, gesang), kymr. carol (nach üxen och câr freund). Die hier in erwägung kommenden wörter

lauten sämmtlich mit co statt mit ca an, doch ist ein tausch des o gegen a in tonloser sylbe einzurdumen (entsprechende fälle sind unter cummeo I. namhaft gemacht worden) ; auch scheint auf eine altere geschwundene form corole das bret, korolla tanzen, kymr. coroli, vielleicht auch gael, coirioll zu weisen, ja Uc Faidit hat: corolar vel coreiar coreas ducere' GProv. 29. Diese worter sind corolla, chorus, chores, choraula. Corolla passt von seiten der form, nicht des begriffes: kranse trugen wohl die Romer bei lustbarkeiten , aber einen reigen darum einen krans zu nennen, wäre eine starke übertragung. Auch in der bed, kreiß von menschen passt es schlecht, da hierunter nur zuschauer oder zuhörer verstanden sind. Die bedeutung der beiden folgenden worter, tans mit gesang, trifft genau zu; nur muste sich in chorulus das genus geandert und in choreola das ableitende e verwischt haben. Am sichersten geht man, was die form anlangt, mit Wackernagel, der in caroler ein aus choraula gebildetes verbum annimmt (coraulare 'conculcare' treten, daher tans en, bei Ugutio), aus diesem verbum das sbst. coraula, carole tanz, seitenspiel Dief. gloss. lat. germ. 1506.

Carrefour fr., carreforc pr. kreuzweg; gleichsam quadrifurcum was viermal eine gabel bildet.

Carrillon fr. glockenspiel; nach Menage ehemals aus vier glocken bestehend, gleichsam quadrilio.

Carp pr. (fem. carps) poros, schwammicht, nur im Elucidari, auch neuprov. nicht vorhanden.

Cas nard allfr. schmeichler Roquef. Sollte das wort in der that, wie Meyer orat. roman. Frogm. ed. II. p. 530 meint, das son Quintilian auf behaltene gallische casanar sein? in oratione Labieni (sive illa Cornelii Galli est) in Pollionem casnar assectator e Gallin ductum est 1, 5, 8. Unsweiglehaff wenigdens ist die herleitung nicht. Die allfrans. sprache hat die neigung s cor n oder gn einsuschieben, so daß casnard für canard oder cagnard gelten dorf, cagnard ist neuproe. und burgundisch und heißt tagedieb, memme, pic. cagne und acagnard irfage, schalf, in Rheims heißt cagner feige sein. Mit andern suffiz sogt man in Berry cagnaud s. e. a. casnard und diese modification läßt auf einen stamm cagn, lat. canis (egl. pr. canha hündin) schüefen. Der name des hundes wird auch sonst sur beseichnung übler eigenschaften bemutst.

Ceindre fr. gurten; von cingere.

Céladon fr. eine meergrüne farbe; so genannt mit den namen eines schäfers in D'Urfé's Asträa (1610): die schäfer nämlich dachte man sich grün gekleidet.

Cénelle fr. beere der stechpalme; ssgs. aus coccinelle von coccina für coccum scharlachbeere, wegen der ähnlichkeit beider früchte. So Menage und man darf beistimmen.

Cerceau fr. reif, ring, altfr. recercelé, pr. recercelal geringelt: von circulus, circellus.

Cercueil fr. (spr. cerkeuil) sarg. Sarcophiquius, stark contrahiert, ergöbe immer nur sarfail, darum ist die hericitung aus dem ahd. sarc richtiger, das mit dem suffiz el die alffr. formen sarqu-el, sarqu-eu Alexs. 117, sarcergeben konnt.

Cerre fr. s. cerro II. a.

Cers pr. cat., sp. cierzo nordwind, nordostwind; cm lat. cercius, circius nordwestwind, einem im narbonensitche Gallien gebrauchten worte. S. auch Pott forsch. II. 499, Bi-fenbach orig, europ. p. 290. Urkunden aus Südfrankrisch brauchen es genau für occident, z. b. de parte orientis, meridiei, contra circio, contra aquilone, d. i. gegen ost, zid, west, nord HLang. II. num. 21 (c. j. 898). Coourrusia leitet auch sp. cecin s gedörtes fleisch und cecial stochsch (für cercina, cercial) daher, weil beides an diesem trochen winde gedörrt werde: aus siccus konnte wenigstens da letztere nicht entstehen.

Chabot fr. ein fisch, kaulkopf, pg. caboz; von copul wegen des dicken kopfes, vgl. lat. capito, gr. κέφαλος großkopf, ein fisch.

Chabraque fr. pferdedeche; ein neueres wort, nebsi dem deutschen schabracke aus dem türk. tschäbrük (Pihan mots franç. tirés de l'arabe).

Chagrin fr. gram, hummer. Dieses wort, das dem 12und 13. jh. noch fremd scheint, ist sicher identisch mit cha grin d. i. ein rauhes mit senfkörnern gepresstes leder, it. 1: grin o, ven. romagn. sngrin, ndl. segrein, schom mhd. tager. s. Müller im wch. 111. 840; nach Menage vom tärk. sigri rächen oder kreus, weil es von dem kreuse des sests oder maulthieres genommen werde; die Araber neunen ez zargab Freyl. II. 232b. Da man nun diese oder eigentlich die ähnlich beschaffene haut eines seethieres auch su reibeisen oder feilen benutste, ao word chagrin ein passender ausdruck für nagenden kummer, wie das it, lima (feile) ähnlichen sinn vertritt. Daher bedeutet in der genuez mundart sagrinà nagen, sagrinises sich erresheren or sorn u. dgl.

Chaire fr. lehrstuhl, kanzel, pr. cadeira, altfr. chayere überh. stuhl, sessel, und so in den mundarlen; von cathedra, daher auch altsp. cat. bask. cadira, piem. comask. cadréga in der altfr. bedeutung.

Chaise fr. stuhl, halbhutsche. Die ältesten gedruchten wörterbücher kennen chaise noch nicht, und so muß man est Mit Menage für eine etwa im pariser äidecte vor sich gegangene abänderung von chaire halten, s. oben besiele; auch die älteste frans. grammatik, von Palagrave 1530, rigt citez für chaère als einen fehler der pariser aussprache, man sehe Wey hist. du langage p. 264. Besäße es die alte sprache, so wäre freilich an das lat. capsa kutschkasten (Paulus aus Festus) zu denken.

Chaland fr. plattes boot sum woarentransport, früher auch ein kriegsfahrzeug, altfr. kaland, chalandre, alteat. xelandrin Chr. d'Esel. 55%, mlat. chelandium, chelinda, zalandris, mgr. χελώσιον. Diese art von schiffen war beson-ders bei den Bysantinern bübich (Ducange v. chelandium), vielleicht entstellt aus χέλνδρος wasserschildkröte, wasserschlage. Sofern unter chaland, sp. calan, eine person, der kunde des kaufnannes, verstanden wird, ist es schwerlich ein anderes wort: man eerglich ihm mit dem die waaren abholenden boot, ogl. barguigner von barca. Dagegen leiste es Casencue aus calo packhnecht, in besiehung auf eine stelle bei Papius calones 'negoliadores, naveiualer.

Chalonge, chalenge altfr., calonja pr. läugnung, bestreitung eines anspruchs, vb. chalongier, calonjar, engl. challenge; von calumnia falsche beschuldigung, chicane.

Chaloupe fr., daher sp. chalupa, it. scialuppa, ein kleines fahrzeug zum rudern, das gewöhnlich einem großen schiffe anhängt. Gleicher bedeutung ist ndl. sloep (f.), engl. sloop, schwed, slup fm.), und hieraus könnte das frans. wort entstelli sein, dessen regelrechte form solvupe oder auch saloupe schrei, das engl. shallo leiten die einheimischen semologen selbst, und wohl mit recht, aus chaloupe. Zu vergleichen ist für das letstere auch diffr. escalope schneckenhaus Ruteb. II. 215, nach Chevallet 423 vom nall, scholp muschelschale: daß sich die bedd. muschel und schiff berühren, ist bekannt.

Chalumeau für chalemeau, alt chalemel, pr. caramel, sp. caramillo rohrpfeife, schalmei; von calamus, schon in den casseler glossen calamel.

Chamade fr. zeichen durch trommel oder trompete zur übergabe einer festung an den feind; vom pg. chamada ruf, dies von chamar = lat. clamare,

Champignon fr. ein esbarer schwamm; eigentl. feldschwamm, von campus, agaricus campestris Linnė, it. campignuolo.

Ch a n c e fr. würfelspiel, glückfall, allfr. cheance, vom b. cheoir, lat. cadere, fallen (mit beziehung auf dem würfel), mhd. schanze, it. cadenza ff. Abgel. ist chanceler fallen wollen, wanken, pr. chancelar (aber auch gancillar!), daher it. cancellare dass.

Chancir fr. schimmeln; von canescere, sp. canecer. Norm. chanir von canere. Allfr. canuir gran werden DMce. 224, 15, gleichsam canutire.

Chantepleure fr. trichter sum durchzeihen, früher gießkame; von fr. chanter und pleurer: sie singt und schan, sie macht, tropfen sprühend, ein geräusch (Menage). Daß die gießkanne singen soll, ist etwas wunderlich und es hiegt in chante waherscheinlich eine undeutung; nan sehe bei Fried und Scheler. Darnach gebildet it. sp. cant-implors kühlgefäß (notrare fehlt hier).

Chaorcin pr. wucherer, mlat. caorsinus, caturcinus, cawarsinus, disch. kawartsch, gawertsch, kawwerz. Die herleitung aus dem dischen gau-täuscher s. v. a. landsbeträger (Frisch 1.505-) oder aus campsor wechsler (Hüllmann städtewesen II. 44) ist ohne allen etymologischen werth: das wort passt nur zu dem völkernamen cadurcinus, pr. caorci, chaorci einwohner von Cahors, und so verstand es bekanntlich schon Dante, indem er diese stadt zum sits des wuchers machte: e però lo minor givon suggella del segno suo e

Sodoma e Caorsa Inf. 11, 49. Nach Ducange aber waren die cadurcini italiānische kaußeute zu Cahors, später nach Montpellier und Nimes versetst. Wälsch Tyrol kennt noch jetst den ausdruck siori (signori) dal caorz arme krämer (bei Aszolin)

Chapler, chapler, chaploier alfr., pr. chaplur Fer. 4145 einhauen, shst. pr. chaple, daher altfr. chapleis, pr. chaplatis niederhauung; von capulus degengriff, degen, miat. capulure abschneiden L. Sal. und Burg. Oder ist es gleicher herhunft mit dem folgenden worte?

Chapuis er alifr., capuzar pr. abhauen, serhauen; sbst. chapuis simmermann, von Nicot al mundarlich eruchhat. Das etymon liegt sur hand: e eist capus, capo verschnittner hahn, daher das nur im süducesten vorhandne eb. capar verschueiden, mhd. kappen. In seiner ableitung aber entspricht das frans. wort dem it. lagli-uzzare und scheint dem synonymen men-uiser angebildet. Eine ähnliche ableitung chantuser aus chanter Rou. II. p. 122.

Ch a que fr., cac pr. pronomen. Es trifit in seiner bedeutung mit quisque susammen; da aber betontes i nicht su
a wird, so darf man annehmen, daß es von der sus, chae-un
— quisque unus abgetrennt und selbständig scard, wie das
span. cada sich con cada-uno trennte, oder wenigstens daß
hacun auf seine form einwirhte. Diese form findet sich im
pr. quec-s für das harte quesc-s; im comask. ciasche behauptete sich s. Dem buchstaben nach simmt cae allerdings
genauer sum gleichbed. ir. câch, allgael. ceach, die form
quecs aber entschieden su quisque, und wer möchte in solchen berührungen den vorsug der lat. sprache, sumal in gonmatischen wörtern, bestreiten? auch steht in câch c für p,
ogl. allhymr. paup, corn. peb, bret. pep Zeuß 1. 279. S. auch
ciascuno und cadauno 1.

Charade fr. sylbenrálhel. Der endung nach fremdes ursprungs, und doch fehlt es im ital. und span. Neupr. charads (-0) — it, ciarlata heißt geplauder, im frans. vielleicht in 'bortgetändel' übergegangen, woraus die gegenwärtige bedeutuna.

Charivari fr. polterabend, katzenmusik, mlat. charivarium, chalvaricum, altfr. caribari, chalivali, pic. queriboiry, dauph. chanavari, neupr. taribari u. a. formen (etwa

seit dem 14. jk.) Ursprünglich galt das cheriveri dem der aur aweiten ehe schritt: wie der eintritt des paares in das brautgemach sonst mit den tonen der harfe begleitet ward (quae clamorem virginis possent impedire Altd. blatt. 11. 276). so hier mit unharmonischem geklirr und geklapper. Denselben gebrauch drückt der Spanier mit cencerrada, von cencerro schelle, der Catalane mit dem gleichbed. esquellotada aus. Die etymologie ist schwer zu ergründen, das wort scheint aber susammengesetzt, der erste theil dem sweiten durch den reim angebildet, denn dieser sweite tritt auch in andern zusammenselsungen hervor, s. b. in dem jagdruf ourvari, hourvari, in dem pic. norm. champ. genf. boulevari verworrents geschrei, getöse, in dem piem. zanzivari gegurgel, in dem norm. varivara, in dem burg. virvaris oder chw. virivari (das freilich an unser wirrwarr erinnert, it. biribara, mail. tiribara). Der prov. ausdruck ist caravil, val. in derselben sprache caray oder carays streit, larm, der norm. mit einer andern susanmensetzung carimallot. Zu erwägen ist das gleichbed, wallon pailtege, eigentl. pfannengeklirr, von paill = fr. poèle, ensprechend champ, houlevari, con houle topf, woraus hourvari entstellt scheint. Diese letzteren beispiele berechtigen vielleicht in dem ersten worte von chari-vari das tat. celix su vermuthen, wobei die form chali-vali in anschlag kommt. Das glossar von Lille p. 10, übersetzt chalivali einmal mi morganicum morgengabe, was keiner erklärung bedarf, dam mit larnatium con laova kapsel, urne u. dol.: sollte die letstere bildung das geklirr mit gefäßen ausdrücken? Eine susammenstellung der verschiedenen deutungen s. bei Menagt, vgl. auch Huydecoper zu M. Stoke II. 143-147, besonders aber Phillipps über die katsenmusiken 1849, worin eine große menge formen gesammelt und mehrere deutungen versucht sind Es moge noch bemerkt werden, daß auch Dante's caribo Purg. 31, 132 aus charivarium gedeutet wird, s. die ausgabe von Costa und Bianchi.

Charme allfr. (m.) sauberlied, sauberformel (il dit un charme que il avoit sprins Gar. II. 104), nfr. sauber, char mer besaubern, allfr. charmeresse saubern; con carmet iled, sauberformel, mid. carminare = charmer. Im allfrast. findet sich auch charraie Ruteb. 1. 259, charroie zauberi, charroieresse zauberin, encharrauder, norm. enquieraudet besaubern, für charmersie charm'raie u. s. vo. Jenem mlat. carminare entspricht unser ahd. garminön, germinön und aus letzterer form ist das mail. in-germä für ingerminä (wie nomare von nominare).

Charme fr. (m.) weißbuche, in Berry charne, henneg. carne; com carpīnus, gewöhnlich carpīnus bezeichnet, mlat. cárpenus Gloss. bei Hattemer I. 292, Gloss. schletst. 39, 240, it. cárpīno, wal. cárpīn, sp. carpe.

Charpie fr. gesupfie leinwand; particip des altifr. vb. charpir, üblicher in escharpir, descharpir, lat. carpere. Auch it. carpia.

Charte, chartre fr. (f.) urkunde; con charta, chartula. Chartre altfr. (f.) gefängnis; con carcer (m.), sp. carcel (f.), it. carcere (c.).

Ch at ier fr. züchtigen; con castigare, it. gastigare f. Ch at ou'll er fr. hitseln; con catullire hitsel empfinden, umgebildet in catulliare (egl. cambire, cambiare) und vielleicht eben durch dieze umbildung factitite geworden. Grandagnage z. o. call stimmt für das formell entferntere ags. citelan, ndl. kittelen; aber auch andre formen wie zieil. gattigeghieri, wal. gedili, burg, im Jura gatallii, lothr. gattie, gatie vertragen zich besser mit dem lat. worte. Bemerkenzwerth ist noch pr. castiglar 'digitum pomere zub azcella alterius ad prooccandum ludum' Groc. 29.

Chauffer fr., calfar pr. heisen, erhitzen, zsgz. échauffer, escalfar; von calefacere.

Chaume fr. (m.) stoppel, stoppelfeld, daher chaumière strohhätte; von calamus. Derselben herkunft ist mids. calma, schon in einer urkunde om 627: vincas deplantassent aut calmas rupissent; es ist aber hier in ein anderes genus ausgestochen wie das senses. calms pfropfreis.

Chaupir, caupir pr. sich.eines dinges bemächtigen, es ergreifen; vom goth kaupon, ahd chaufan, nhd kaufen. Die verwandtschaft von nehmen und kaufen zeigen auch emere und acheter.

Chauve-souris fr. federmaus, eigentl. Kahle maus, voil das thier unbefederte flügel hat. Aber Grandgange I. 154 vermuthet darin eine undeutung von choue-souris s.v.a. souris-hibou maus-sule, da die scallon. formen chawe-sori, batu-sori, chabau-sori auf diese susammenetsung führen,

was allerdings beachtung verdient; auch die pic. formen casseuris und cate-seuris lassen sich in cave-seuris, cavelleseuris zerlegen, s. unten choe. Der lothr. audruck ist obvolant fliegende kröte, der prov. soritz-pennada, rata-pennada, auch vard. rata-pignata = fleder-maus, der kimous. pisso-rato (f.)

Chavirer fr. umschlagen (von schiffen); asgs. aus caput und virare mit dem kopf untenhin kommen. Der Italianer, dem virare fehlt, sagt dafür capo-volgere, capo-voltare.

Ch ef fr. haupt, oberhaupt, sp. xefe; om caput. Daher vb. chevir (chavir s. Gachet 889), pr. chabir zum ziele kommen, alfr. venir à chief: denn chief, pr. cap, bedeutet endpunkt sowohl wie anfangspunkt, de chief en chief von anfang bis zu ende, rechief, rechap wiederanfang. Von chevir ist chevance mutzen; aus dem franz. eingeführt scheint it. civire beendigen, besorgen, civanza. Hieher auch fr. chevet kopfinszen u. a. m.

Chelme (schelme) altfr. unruhstifter, rebell; vom dtschen schelm, s. Dict. de Trêv., Roquef.

Chenapan fr., später aufgenommenes wort, das deutsche schnapphahn.

Ch ène fr. (f) eiche, all cheene, mundorll, quesne, prov. mit a casser (m.) für cusne wie Roser für Rosne von Rhodanus, gasc. casso (m.), bearn. cassourra, mlal. casnus. Adelung u. a. halten das wort für cellisch, ohne ein passendes etymon aus dieser sprache nachsweeisen. Vielleicht läßt sich aber auch dieses wort, wie so manches vermeinlich celtische, dem latein. elemente suführen. Das il. quercia mid ders. bed. (Il. a) ist vom adj. querce. Ein sweites adjectiv von quercus ist quernus, ein früheres quercinus wit. quercin voraussetsend, das, in querçuus und durch übchen ausfall des r vor sibilanten in queuwus verkürst, das altfr. quesne, chesne, das pr. casne oder casser ergab: dieselbe darstellung des lat. qu vor e oder i durch fr. ch neigt chascun von quisque.

Chéneau fr. dachrinne; von canalis.

Chenet fr. feuerbock zum auflegen des holses im kamin; von canis, weil er, so sagt man, hundefüße hat; so occit. cha-fuec feuerhund?

Chenille fr. raupe, pr. canilha 'unus (l. vermis mit

dem herausg) comedens dura OProc. 632, also wohl holswurm. Man dürfte catenula oder eigentlich catenicula gellend machen wegen des aus einzelnen ringen susammengesetsten körpers, wäre diese anschauung nicht zu anatomisch; und so ist die deutung aus canicula, in so fern manche runpenköpfe eine ähnlichkeit mit hundeköpfen haben, corsusiehen, wobei man sich auf das mail. can oder capnon seidenraupe (hund) berufen kann. In lombard, mundarten heißt die raupe gatta, gättola, was doch wohl katse bedeuten soll, im port. heißt sie laurste eideches.

Chervis fr. s. chirivia II. b.

Chevètre fr. (m.) hallter; zon capistrum, it. capestro. Chevron fr., pr. cabrio, cabirò sparren, auch sp. cabrion, caviron holoblock; eigentl. bock, worauf etwas ruht, capreclus, von caper, well caler in derselben anwendum; Ein sehr altes sevanis für das frans, wort ist capriums (I) casts.

Chez fr. práposition für lat. apud, abgekürst aus en chez = altsp. en cas 'im hause' (qui en chies li ira Ruteb. I. 32); ron lat. casa, dem die declinationsendung als über-flässig, wie dem lat. gutta im lomb. nagott, entsogen ward Aus derselben anschauung gieng hervor die gleichbed. altn. prāp. hià von hi wohnung, so wie die dân. hos susammenhängend mit his haus, s. Grimm 11. 756, 111. 178. 268. und in Haupts stecht. VII. 467.

Chien fr. hund. 'Canis muste chain, nach analogie eon panis pain, ergeben. Entweeder also ist i bloß euphonisch beigefügt (chisin chien) wie in einigen andern wörtern (lieu für leu), egl. ohne dies vorgeschobene i wallon. chein, lothrichei, pr. ches; oder das fem. chienne, welches aus and (pr. it. cagna) entstehen konnte wie Guienne aus Aquilanis, hat auf das masculin eingewirkt.' Rom. graams. I. 137.

Chiffe fr. schlechtes dünnes tuch, chiffon lumpen, pic. chifer, fr. chiffonner, champ, chifouiller serknüllen, pien. cliogn = chiffe, cifogné = chiffonner. Jault verveist auf das nur allsu abgelegene arab. schall dünnes kied Freyt. II. 433°, Grandgagnage vermuthet identität von chiffonner mit wallon. cafougnt, das dieselbe bedeutung hat, dsgl. von chiffon mit wallon. cafu veerthlose sache (champ. cafut), vom ndl. (und mhd.) kaf spreu: nur würde sich die frans. form besser um ahd. kevå Graff IV. 370 schicken, da e leichter su i

wird als a. Henneg. chife schnitte gibt sich ohne schwierigkeit zu erkennen als das ndl. schijf scheibe.

Chig non fr. genick, altfr. chasignon, chaignon für chaignon, das sowohl glied einer kette wie genick bedustet; son chaine (altfr.), lat. catens. Noch Nicot kennt chaison d'une chaine ring einer kette und chainon du col soirbelbén des halses d. h. genick, occit. cadens daou col.

Choe altfr. Bert. p. 50, pic. cave, pr. cau, chau 'bubo' LR. VI. 9 uhu. Daher fr. chouette, pic. cavette haus (kleiner uhu), hieraus entlehnt it. cjovetta, civetta, venez. zovetta, wal. clovice; dsgl. pic. cawan, in Anjou chouan, in Berry chavant, pr. chauana, bret, kaouan, schon dem früheren mistein bekannt: cavani 'ululae aves' Gl. erford. p. 2836, strix vel cauanna Gl. Alfrici. Frans. chat-huant eule (hohnende katze) ist vielleicht nur eine umdeutung von chounn, doch kommt auch das einfache huant vor: les leus oy uller et li huans hua Bert. p. 41. Desselben stammes scheint der name eines andern vogels, pr. caucala, fr. choucas nebelkrahe, auch sp. chova, das ganz zu altfr. choe stimmt, dsql. sp. choya, enql. chowgh, egl. in einem lat.-dischen glossar Hattemer I. 2906 chuvue 'tacha' (dohle). Der stamm mag deutsch sein: mhd. chouh eule s. Grimm 1º. 178, ein cogel cauha findet sich L. Alam. 99, 13; ogl. ndl. kauw krahe, engl. kaw krächsen.

Choisir fr., pr. causir, chausir, daher entlehat alkiciausire, alfg., cousir Troe. p. 283. 303, altsp. cosido adj., altpg. cousimento = pr. causimen, 283s. pr. escausir, alteal scosir Chr. d'Escl. 717 wählen, unterscheiden, 281s. fr. chois, pr. causit wohl; com gold. kausjan prajien, doxudiciry, divegen des lautüberganges fr. Choisy aus Causiscum. Ode entsprang causir nicht vielender vom gold. kiusan, das auch im hochd. corhanden ist (kiosan, kiesen)? die dem in oder io verwandten diphthonge eu, eo gestalten sich auch sout proc. 28 au, 2. b. lat. rheums 28 raums, leopardus 28 uluspati; allein die regelrechte form wäre in diesem falle cher causir als causir gewesen, 8. Rom. gramm. II. 366.

Chopine fr. ein maß für flüssigkeiten, hauptsächlich wein, schon bei Oliv. Basselin, henneg. chope; vom dischen schoppen. Daher chopiner schöppeln. Cierge fr. (m.), pr. ciri wachskerze; com gleichbed. cereus, gesprochen cerius, fr. g aus i.

Cingler fr. geisseln; nach Huet con eingulum gürtel als werkzeug des geisselns verstanden. Die form müste picardisch sein, in welcher mundart singler für sangler gilt. In Berry ist sillon die litze an der peitsche.

Cisemus altfr. Chev. au lion in Romeart p. 551; unverândert das ahd. zisi-mūs, ags. sise-mūs, mlat, cisimus, nhd. ziselmaus. Ebenso das fell derselben: un cort mantel ot desus d'escarlate et de cisamus Chev. de la charr. 123.

Civada pr. s. cebada II. b.

Cive, civette fr. schnittlauch; con caepa swiebel.

Civière fr. tragbahre 2. b. für steine oder mist, aber selbst für heilige bilder, reliquien oder das geweihte brot (R. Stephanus, Nicot, Menage), eenes, civiera, mail. scivera in ersterer bed.; dagl. it. civé o und civés schleife oder schlicten mit einer fechte. Das spätere mlatien gab diesen wörtern in dem 24gs. coeno-vehum mist-fuhre ihre deutung. Sie sind noch näher zu untersuchen.

C I a ie fr., alt cloie, pr. cleda flechtwerk, hürde, mlat. clida L. Baiw., Capit. ad L. Alam. etc., clia Gl. Alfr., dimin. cletella Greg. Tur. Dem worte wird mit recht cellischer ursprung suerkannt. Buchstäblich identisch mit der coraussuestenden form clēta ist das zleichbed. altirische cilalth, kymr. clwyd (ir. ia = kymr. wy = urspr. 2) und auch die roman. formen fügen sich in langes e, s. Zeuß 1. 21. 114. 186, Diefenbach goth. wb. 11. 536, wo auch die weite versweigung dieses wortstammes verfolgt wird.

Clamp fr. (m.) klammer (Tréc.), wallon. clamm (f.), norm. acclamper anheften; vom altn. klampi, mhd. klampfe klammer.

Clap pr. haufe, masse, clapiera, altfr. clapier dass., aclapar aufhäufen; nach laut und begriff das kymr. clap, clamp masse.

Clapir fr. (nur reflexic se clapir) sich verkriechen (con kaninchen); stimmt zum lat. clepere stehlen, se clepere sich verbergen, wird aber von Ducange auf mlat. clappa (falle) surückgeführt. Daher clapier kaninchengang.

Claque fr. klaps mit der hand, vb. claquer; natur-

ausdruck, mhd. klac krach, ndl. klakken klatschen, vgl. cat. claca geschwätz, norm. claguard plauderhaft.

Cligner fr. binsen, pic. alfr. cliner, clinner Ren. I. 88, stst. clin Fer. p. 1742, nfr. clin d'oell; con clinare neigen. Das neufr. wort verralh eine auch sonst bemerkbare forserstärkung: alfr. crigne für crine, nfr. harpigner von harpin. Aber alfr. clin gler verlangt eine abl. clinicare.

Clinche fr. (Trév.), norm. clanche, champ. wallon. cliche, altfr. clenque Ruteb. I. 341, pic. cliquet riegel, der sich hebt und senkt, vb. pic. acliquer; vom nhd. klinke, ndl. klink.

Clinquant fr. rauschgold, clincaille metallner hausrath, entstellt in quin caille kurse waaren, eb. requinquer aufputsen; com ndt. klinken klingen. Doch nähert sich clinquant, welches lothr. clinclant, neupr. clinclan lautet, mehr unsern klingklang.

Clique pic. klaps, klatsch, cliquer klatschen, ogl. NF.
1. 309, nf. cliquet, cliquetle (wofir scallon. clakett vec
claque) klapper, cliqueter klappern. Naturousdrücke sei
unser klick Frisch I. 523e, ndl. klikken u. dgl. Wie kan
aber clique sur eigentlich frans. bed. rotte? Oder sollte ei
in diesem sinne wirklich das achd gillihlo (min gillihlo meises
gleichen), ndl. gelijk corstellen? Vgl. auch vallon. quilike,
quillte reihe, worin aber Grandgagnage das ndl. gelid, nhd.
glied erkent.

Clisse fr. nebst éclisse, altfr. clice, esclice schiene, gespaliner succie u. dgl.; com ahd. kliozan spallen, i aus io wie in quille aus kiol — oder unmittelbar con dem subst. klits spieß (stange?) Frisch I. 524e, altfries. kletsie?

Cloche, der frans, ausdruck für das sädliche weit diere campana, pr. cloca, clocha, selbst piem. com. cioca dial. clocca, cloca (S. Jh.); eb. allfr. clocher, pr. clocar läuten. Auch außerhalb des roman. gebietes: ags. clucge (f. S. Jh.) nord. klucha, add. cloca (9. Jh.), gewöhnlich mit anlautender media glocca (cpl. in derselben mundart glagon für klopo), auch glogga; sigol. ir. clog (m.), kymr. cloch. Von seiner ähmlichkeit mit einer gloche hieß ein reiserock oder mattel mlat. clocca, allfr. cloche, woher engl. cloak (Ducange). Die herkunft des wortes ist unsicher. Die ags. form scheint ein radicales u zu verlangen, aber oft entsteht ags. u aus lat. oder rom. o. Mas leist cloche s. b.

com fr. clocher kinken (s. folg. artikel) in besiehung auf ihr hin- und herschvanken. Vom. ags. cloccan, engl. cluck glucken, glucksen, was der bedeutung nicht susagt. Vom ahd. klochon schlagen; besser wäre vielleicht kloppen, auf roman. weise abgel. cloppicare, da der Walache clopot sagt, der Serbe klopotit glockenträger z. b. widder. Oder vom russ. kölohol' gleichbed. (Rapp gramm. 11. 136). Das wichtige wort ist noch agenuer zu untersuchen.

Clop altfr. pr. hinkend (daher kymr. cloff), sbst. altfr. clopin, clopinel, engl. cloping Hallist., vb. cloper, clopiner, nfr. éclopé. Das wort kommt früh vor : cloppus xwlde Gl. lat. gr., ut cloppus permaneat in einer hs. der L. Alam, für claudus. Ist es von unserm klopfen, kloppen, so daß es etwa das anstoßen an den boden ausdrückt? aber klopfen heißt mit einem stumpfen werkzeuge schlagen, was mit hinken nichts gemein hat. Claudipes, clodipes, woran man gedacht hat, drückt die bedeutung genau aus, aber besser als dies unvorhandene empfiehlt sich das vorhandene gr. xoloinous, worauf Menage verweist: es ware nicht das einzige griech. wort, welches Frankreich erreicht hatte ohne Italien zu berühren. Gleichbed, mit cloper ist clocher, pic. cloquer, pr. clopchar, entweder zsgz. aus cloppicare, welches sich mit if. zoppicare vergleichen konnte, oder vom lat. claudicare, das sich auch in dieser form im prov. erhielt: die schreibung clopchar nähert das wort mehr dem ersteren etymon.

Coche fr. saus, daher cochon und wohl auch sp. cochi no, cochastro, cochambre. Coche soll früher das verschmittene thier bedeutet haben: hierwach wäre es identisch mit coche einschnitt, wie sich sp. carnero aus crena erklärt, ja vielleicht ist auch das piem. crina sau) uus crena su deuten. Die herleitung aus kymr. hwch bei Wachter u. a. läßt sich mit nichts rechtfertigen. Zu bemerken ist noch das wal. cocine saustall, welches nicht wohl aus dem frans. abgeleitet sein kann, ogl. ungr. kotza, illyr. kutsitas sau.

Cochovis fr. (m.) haubenlerche, gleichbed, pie. coviot; ein wort schwieriger herleitung. Bemerkungen darüber bei Van den Helm woordgronding 1. 53. 117, 11. 15; deutungsversuche bei Grandganage v. coklivi, Mahn p. 25 (der es für celtisch hält). Vgl. cotovis II. b.

Códol pr. cat., auch parmes. cremon. codol, npr. códou

harter stein; besser von cos cotis als von cautes, da au im prov. seine diphthongische gestalt zu behaupten pflegt.

Cohue fr. lärm, gewühl (markthalle Ducange v. cohua); etwa segs. aus der präp. con und dem vb. huer schreien? Die mundart von Berry sagt cahuer für huer.

Coin fr. ecke, seinkel, keil z. b. sum holzspatten; von cuneus, it. conio u. s. f., altfr. quin. Algel. co gnée azt, bereits im Capitul. de villis cap. 42: unsquaeque villa . habeat . catenas, cramsculos, delaturas, secures i. e. cunidas. Dzgl. qui gn on runken brot, für cuignon, daher sp. quinon, pg. quinhio ration, antheil.

Colporter fr. hausieren; ssgs. aus col porter die waaren am halse herumtragen.

Combrer allfr. packen, sassen. Von commorari sliquem einen aussalten, hemmen, daher sesthalten, wäre grammatisch vollkommen sulässig. Besser aber leitet man es, unter voraussetsung der gleichen bogriffsentwicklung, aus den gemeinrom. combrus, womit ein in den vog gelegtes hindernin, eine hemmung ausgedrückt wird, so daß es derselben herkunst wäre wie encombrer; s. colmo I.

C om p lot fr. heimlicher böser anschlag unter mehrer personen, bei Rob. Stephanus (1539) und Nicot überh. eer abredung, übereinkunft, par complot ez composito, compacti, eb. comploter z. b. avec un tel. Frisch legt dem subst. dis sinnliche bed. kniduel als die urspringliche und ats eine dis übliche bei und erklärt es aus pelote, von p la: complot wöre hiernach etwas susammengeballtes, susammengewickeltes. De ausfall des e macht kein bedenken, jene grundbedeutung abrit sicht nachweislich. Passender scheint ein anderes wort complicitum complicitum s. e. a. complicatio verwicklung heinheinahme (an einer bösen that), vgl. das spätlat. complet theilnehmer. Complot stände für comploit wie frotter für froiter.

Compote fr. eingemachtes obst; für compôte, it. composta d. i. composita, ndl. kompost, mhd. gompost.

Concierge fr. burgeogl, thirhüter, kerkermeister, conchierge 'conservator' Gl. de Lille 21<sup>s</sup>, in späterem mlatin consergius. Aus conservare, woraus ess Menage gewinni, kombi nimmer conservius entstehen, weil es nicht üblich ist, das suffæ ius sur ableitung aus verbis zu benutsen. Labbér lat.-disches con-skarjo (mitscherge) aber verfehlt den sim gånnikch. Rob Stephanus übersetst concierge 'qui ha la charge du lieu de l'exercice' mit gymnasiarchus und hiermit gab er unbevoust sugleich das etymon des frans. wortes, welches nur die erste sylbe gon, vielleicht unter einstrikung oon conservare, mit con vertauschte; ç für s so wie rg aus rc oder rch sind bekanni.

Congé fr., pr. comjat urlaub, vb. altfr. congier, von commeatus; nfr. congédier vom it. congedo, dies von der altfr. form conget.

Consoude fr. (f.) wallwurz, beinwell; von consolida, sp. consuelda u. s. f.

Convine altfr. (m.) wesen, betragen, it. convegno, sp. convenio bedingung, engl. covin einverständnis, kabale; von convenire.

Copeau fr. span; von coupe schnitt, dies von couper. Oder ist copeau das an cuspis mahnende allfr. cospel, coispel dorn und dgl.? s. Trist. gloss., Jubinal jongl. et trouv. p. 65, Ben. I. 352.

Coa fr. hahn: naturausdruck von der stimme des vogels entlehnt, ags. coc, engl. cock, wal. alban. cocós. chw. cot. val. die verba coqueriquer, coqueliner, ndl. kokelen u. a., worin sich dasselbe bestreben ausdrückt das geschrei oder die stimme des hahnes wiederzugeben, s. auch Weigand s. v. gükkel. Der name der henne ist poule = pulla. Von cog abgel, ist adj. coguet gefallsüchtig (sich brüstend wie der hahn), cocarde hutschleife (dem hahnenkamm ähnlich), altfr. cocart eitel (quoquart NF. Jub.) - Die schwestersprachen sind bei gallus und gallina stehen geblieben, it. gallo, gallina ff., wal. gal (in einigen wbb.), geine. So auch pr. gal, galh, jal, jau, galina; in der Charte de Gréalou (v. j. 1293, erst in abschriften des 15. jh. überliefert) gals o coqs cap. 22, letzteres sicher ein späterer zusatz. Aber auch altfr. gal, geline, letzteres fortdauernd in dem pflanzennamen morgeline = morsus gallinae hühnerbiß, noch jetzt norm. berr. jau, dimin. jollet, lothr. jau, dim. jallé, champ. gau.

Coquelicot fr. klatschrose, wilder mohn, der im korn wächst. Es ist nur formeerschieden von coquericot, womit das geschrei des hahnes ausgedrückt wird, und mundarllich damit gleichbedeutend, s. coquelicoq Frisch. Leicht konnte

man nach zeinem schrei den hahn zelbst coquelicot nemen, wie der grieche ihn χίνιξόςς oder wie der Franzose den wiedhopf putput nenst, und wegen seines purpurrothen kanmes den namen des hahnes auf die blume übertragen. Ebeschette tock, cacarach sovoch hahnenschrei wie klatechroze, und pic. cocriucot einigt die bedd. hahn und klatschroze in sich. Nach Saucages wird mit dem gleichfalls ocit. cacalach der schrei des hahnes und eine andre purpurrothe blume, löwenmaul, benannt. — Das wort verdiente diese rüchsicht, weil ihm celtischer ursprung ayesprochen worden, jürk coldiniena, goale. codalan, s. J. Grimm über Marcellus Burße, codalinen, goale. codalan, s. J. Grimm über Marcellus Burße,

Coquemar fr. s. cogoma II. a.

Coquin fr. hungerleider, bettler, schelm (petax, medicus bei Nicot, altfr. Gar. I. 269), eb. altfr. coquiner. Nicot leitet coquin von coquina, weil die hungerleider nach den überresten in der häche zu haschen pflegen. Andre erblicke darin das bei Plautus vorhandene adj. coquinus (forum coquinum qui vocant, stulle vocant, nam non coquinum, virum furinum est forum), erklären übrigens ebenso vie de ersteren. Beide bedenken nicht, daß einem lat. coquinus mr ein fr. cuisin gerecht ucare. Soll etwas von der hiche daris stecken, so kann das wort nur ein diminutiv des altfr. cocs, gewöhnl. queux, zein und etwa küchenjunge, demmächt einen menschen bedeuten, der die küchen aufsucht. Es einnert aber auch an alts. kok schlund, und man hönste einiges gewicht auf diesse nordische etymon legen, weil sich coquin gans auf Frankreich beschränkt.

Corbeille fr. korb; con corbicula bei Palladius.

Corlieu altfr. pr. läufer, curlieu 'praecursor' Lft. p. 27; 243s. aus corre laufen, und lieu leicht. Dasselbe wort ist neufr. courlieu, courlis name eines langbeinigen cogél, soolopax arquala, brachvogel, engl. curlew.

Corme fr. (m.) eine frucht, spierling, cormier spierlingsbaum, auch pg. und altengl. corme; nach Frisch u. a. von cornum kornelkirsche, was nicht zu billigen ist.

Cormoran fr. ein vogel, seerabe; com bret. môr-vran (môr meer, bran rabe), mit vorgesetstem corb == corvus, also eine pleonastische bildung wie loupgarou. Prov. heißt derselbe vogel corp-mari == corvus marinus.

Cornard fr. hahnrei (hörnerträger). Man hat die

spuren dieses ausdrucks bis in das alterthum hinauf verfolat (s. außer Menage und Ferrari auch Weigand sunom, 10b. II. p. 12), der etymologe hat dabei kaum etwas zu bemerken. Cornard ist speciell französisch, der Italianer sagt dafür becco cornuto gehörnter bock oder schlechtweg becco, der Spanier cabron siegenbock. Was auch die grundvorstellung gewesen sein mag, dem Provensalen ist cornut ein armer wicht, der sich alles bieten läßt, eine bestia cornuda, wobei das symbol des hörnerschmucks gar nicht in anschlag kommt; es ist sinnverwandt mit suffrén, das überdies auch für hahnrei gebraucht wird. Ein troubadour s. b. sagt : fahre ich fort einer dame den hof zu machen, die jetzt einen andern buhlen hat, so gelte ich per cornut e per soffren für einen der sich foppen läßt, s. Chx. III. 89. Auch it. bozzo roher stein (daher unempfindlicher mensch) und fr. sot alberner mensch haben diese bedeutung, wie Menage unter ersterem worte anmerkt.

Coron altfr. (m.), ein den schwestersprachen unbekanntes wort, dessen sinn sich am besten mit dem von bout vergleichen läßt, so daß es ende, außerstes bedeutet. Bsp. l'un des corons laist defors pendre einen der zipfel (des mantels) MFr. II. 233; comme elle seoit ou coron devant de la nef (nach dem lat. summitas prorae) Brand. 70: coron ou sarge du lit RFlor. 25; coron de la robe, coron du monde, venir à coron à bout, à bon coron, à un coron tout d'un bout, par nul coron par aucun bout, s. Gachet, der dies wort genau untersucht hat. Es lebt in mundarten fort: pic. und wallon. coron ist das ende eines stoffes oder fadens. Neben coron findet sich auch cor: l'un cor de la cambre Fier. p. 66, 16, namentlich in der redensart de chief en cor vom anfang bis zum ende, wallon. coir. Ein compositum scheint acor (m.) zipfel eines kleides, s. Wolfs lais p. 351, 352. Woher nun diese wörter? Bei cor könnte man Gachet's deutung aus cornu schon gelten lassen, aber eine ableitung cor-on statt corn-on ist gegen die sprachgesetze. Hatte man es dagegen nur mit coron zu thun, so dürfte man trotz dem abweichenden genus an coronis, xopwi's (ende, duserstes) denken. Grandaganage v. coir mistraut der herleitung aus cornu gleichfalls und erinnert an das altfr. quar nebst quaron ecke, daher zipfel eines mantels, dann das ende eines dinges, eigentl.

viereck, von quadrum, il. quadro, quadrone, pr. caire, citò. In den formen cor, coron könnte o, freilich gans unsblicher weise, aus un susammengesogen sein, vie dies im deutsche mehrfach (quartar, chortar ahd.), aber auch im mittellar, mittellar, und hier grade an demetben worte orkomet: xöbga, codra, quadra Gl. gr. lat. DC., altgr. xodgårn; aus ausdrans.

Corset fr. leibchen, schnürleib; abgel. von fr. cors = lat. corpus, also mit benutsung des flezivischen s, wie die auch in cors-age geschah. Richtiger gebildet ist das it. corpetto neben dem entlehnlen corsetto.

Corvée fr. frohadienst, mlat. corvada im Capitular de cillis. Die deutung aus curvus, neil man sich bücke bi dergleichen arbeiten, ist lächerlich; die aus corpus, gleichaus corpée körperliche arbeit, verstößt gegen den buchstoke. Grade die oon den etymologen eerworfene ist die richtig: corvée entstand aus corrogala wie enterver aus interrogate, indem in beiden fällen das radicale o schwand; im henne; courowée, im occil. courroe erhielt es sich, mlat. corrogala kommt selbst vor. Die bedeutung ist aufgebot, denn allfrover = lat. rogare height beochern, befehlen.

Cosse und écosse fr. (f.) hilse der bohnen, erbes, linsen u. dgl., écosser auskernen. Nach Menage vom perlic. excussa, was keinen angemessenen sim gibt. Nach Friud 
II. 2222 vom ndd. schote gleichbed, mit den frans. substatiene, insofern dies ein hd. schosse vorauseist: ein ndl. schosse 
verzeichnet Kilian; fr. cosse müste aber aus écosse objehirst sein. Oder ist das wort lateinischer herkunff? Est 
gåbe ein vb. ex-culiare abhäuten, schälen = écosser, hiraus écosse schole. Aber die herteilung aus dem deutsche 
scheint einfacher. Mit beidem deutungen verträgt sich dat 
auf radicales t führende limous, escottilliß s. v. a. écosser, 
woogen das pic. écosse radicales s verlangt.

Cosson fr. kornwurm; abgeleitet aus cossus holzwurm, bret. kos.

Coudre fr. (m.) hasel; von corylus, umgestellt in colrus, coldrus, comask. cóler, it. córilo.

Couire alife. köcher Rou. II. 184, cuevre, cuivre Antioch. I. 237, daher engl. cuivre, mlat. im Capit. de vill. cucrum, mittelgr. xoxxxvvvvv; com ahd, kohher, ags. cocet,

nicht von corytus. Die herkunft des deutschen wortes ist unklar.

Couler fr. sießen, gleiten; von colare durchseihen, sactitiv angewandt; ital. wie sat. Daher adj. coulis, pr. coladitz, gleichsam colaticius, sbst. coulisse schiebwand, altfr. coleice sallgatter setwas gleitendes).

Cousin schnake; dimin. con culex, gleichsam culicinus. Coûler fr. kosten, coûl preis; von constare su stehen kommen, il. costare ff. Daher auch alfr. coste ein gewürs, mhak koste speise, wie auch unser spiss eigentlich ausgabe bedeutet; dagl mit sellnem ableitungssuffiz alfr. wallon. costenge (coustengthe Eracl. c. 754) aufrach.

Coutre fr. pflugeisen; von culter, it. coltro; comask. coltra, contra pflug.

Crabe fr. (m.) eine art kleiner seekrebse; vom ndl. krab (f.), ags. crabba (f.), altn. krabbi (m.), aus lat. carabus.

Crac fr., ob. craquer; cgl. ahd. krac, nhd. krach, engl. crack, gael. crac. Craquelin ein krachendes backwerk, ndl. krakeling.

Craie fr. kreide, crayon stück kreide; von creta, sp. greda u. s. f.

Crainare fr. fürchten. Da das wort starke flexion seigt, so muß es der lat. 2. oder 3. conj. aughören, die overba, die hier in betracht kommen, sind tremere und timere. Beide sind romanisch: altsp. tremer Alx., pr. alffr. tremir; pr. temér, altcat. témbre Chr. d'Escl., neuact. témer. Für die herkunst von craindre aus timere könnte man seinen transitiven gebrauch anführen, aber auch tremere ist dieses gebrauches fähig, lat. tremere aliquid und selbst it. tremere uno. Für tremere seugt überwiegend der näher liegende anlaut cr, vielleicht euphonisch für tr, und die vergleichung von empreindre aus imprimere, geindre aus gemere, remembre (egl. altfr. crembre für craindre) aus redimere, die also alle auf die 3. lat. conj. weisen. S. das verbum Rom. gramm. II. 228.

Cran fr. (m.) einschnitt, kerbe, henneg. créner einschneiden, spollen, abgel. fr. creneau, alfr. pr. carnel sinne, sacke der mauer, nfr. carneler kerben. Das wort ist fast ein gemeinromanisches: chw. crenna, lomb. crena, piem. cran, ogl. sp. carnero II. b. Gleichbedeutend ist crena beim diteren Pinius, sonst nicht vorhanden: steht es sicher (Rom. gramm. I. 14), so sind die roman. wörter darauf angeviesen. Es begegnet mit derselben bed. auch im deutschen, wo es aber keine wursel hat: mhd. krinne, bair. krinnen (f.), dsgl. ndd. karn (m.), verschieden von karve = hd. kerbe, eb. kurnen, s. Brem. wb.

Crapaud fr., pr. crapaul, grapaul, cal. gripau, lim. gropal (für grapal) kröle. Von crepare, das berstende d. k. sum bersten sich blähende thier? allein comur alsdann nicht deulfich crevaud? Richtiger leiten es andre com engl. creep kriechen = ags. creepan, nall. kruipen, egl. obd. kriefen. dad. kriian Graff IV. 598. Zu erudhnen ist auch pic. crapeux kröte, als adj. schmutsig, ton crape schuppen auf der haut, so daß das thier das grindige heißen könnte, egl. seinen proc. namen graissant om graissa = fr. graisse, crasse; aber das engl. creeper kriechendes ungesiefer knüpft crapaul ausenscheinlich on creen.

Crau pr. (f) name eines berühmten kieselfeldes in der nähe eon Arles, kommt bei den troubadours nicht als appelatie eor: lan de marcs cum ha codols en Crau so eiel mari als kiesel auf der Crau kegen LR. I. 294; wohl aber finde sich das adj. craus steinig: en la see ni en lant crauc loc 60. 78; crauc 'sterik' GProc. 493; norm. crau ein zarter stein, auch in Sacoyen üblich (Adelungs Mithr. II. 54). Es ist eins derjenigen wörter, welchen man unbedenklich celtische herkunft augesteht, kymr. craig (f), bret. krag (m.), gad. crag, crag (f) fels, stein, cregan felsengend, daher engl. crag. Wie selag mit esclau, fig mit fau, so konnte allerdings auch crag mit crau oezeben werden. Vol. Menage allers

Creanter alife. versichern, daher söst. creant bürgschaft; gleichtam credenture glauben machen, eom part. credeus. Andre formen sind craanter, cranter, mit media graanter und granter, letsteres schon in den Lier. d. rois, engl. grant.

Crémaillon, crémaillère fr., daher sp. gramallera, kesselhaken, einfacher burg. cramail, «dalon, crama, champ, cramaille, in âltester form cramailla(s) Gl. coss., mlad. cramaculus Copit. de villis, cramacula hahhala' Gl. find., egd. plief. gloss. lat. germ. e. cremacula. Wie dieses hahhala oss hangen (håhhan), so könnte man sich crémsillère aus gr. zejsuaðus abgeleid elmken, håtle die griech. sprache tiefer in die romanischen eingegriffen. Nåher berechtigt ist den gewiss das ndl. kram eiserner haken. — [Gachet p. 103\* dachte diese deutung su eerbessern, indem er ein compos. kramhahila annahm, weckhes also aus swei ungefahr dasselbe unsogenden wörtern gebüldet, übrigens im deutschen unbekannt ist. Man bedarf keines sweiten wortes, das suffix acul ist hier gans an seiner stelle.]

Crèpe fr. flor, krepp; von crispus.

Creux fr. hohl, sbsl. creux, pr. cros höhle, grube, eb. fr. creuser aushöhlen, egl. comask. croeuss. Von corrosus, corrosum, woordas sich sowohl das adjectie wie das substantie erklären würde? Zufällig passt eine proe. stelle: pan on raton fan cros brot in das die ratten löcher machen, corrodunt.

Crevette fr. art kleiner seekrebse; con carbus, oder, was etwas näher liegt, com dischen krabbe, woher auch henneg, crape. Chevrette helft ein nah verwandtes insect, oon oherre, wie auch disch. böckle, meergeifs, s. Nemnich 1, 804.

Criquet norm., newpr. cricot, engl. cricket, pic. créqueillon und crinchon, ndl. kreket, kymr. cricell ein insect, heimchen; naturausdrücke, und so fr. criquer, ndl. kricken, gr. rejetev, rejetev u. dgl. schrillen, sirpen.

Criquet fr. kleines pferd; vom dischen kracke (Frisch). Daher engl. cricket schemel.

Croc fr. pr. chw. haken, daher fr. crochet, crochu, accrocher; in german. und cell. mundarlen einheimisch: alln. krökr, engl. crook, ndl. kroöke kill., kymr. crög; dass ein verbum in der L. Sal. incrocare, allfr. encrouer an einem Aaken aufhängen, wie noch normannisch. Crochet gab dem Spanier corchete, dem Portugiesen colchete.

Croi pr. s. crojo II. a.

Crone fr. (m.) hebeseug für waaren in den häfen; vom noch krin = hd. kranich, der name des vogels vour die maschine übergetagen wie fr. grue und gr. yéguvoc. Ein diminutio dazu ist das vrll. cranequin werkseug die armbrust su spannen, wallon. crènekin armbrust, s. Huydetoper su Sloke III. 318. Crotte fr., crota pr. gassenkoth aus staub und regn, mist der schofe, siegen, kaninchen, mäuse u. a. thiere, dahr nach Kilian das gleichbed. fläm. krotte. Die bekannte herleitung aus crusta verträgt sich nicht mit der proc. forn. Vielleicht entstand es aus dem ndd. schwed. klot, hd. kloß kugelförmige masse, wobei man an die, freilich problematiuch, herkunst von bouse aus butze (s. oben) erinnern dürste.

Cruche fr., alt cruye, gasc. cruga, pr. crugó, fr. crochon krug; com kymr. crwc eimer (eigentl. ein gerundets gefäß). Entfernter steht ahd. cruoc, cròg, altfrs. kroch. aas. crocco. chw. cruog, hruog.

Cuire fr. kochem, con coquere, pr. cozer; cuisson schmers, con coctio; cuistre pfaffenhoch, gleichsam coquastre. cgl. pr. coguastrò, mída. cocistro Gl. Isid.; dagl. pr. coseus pein, gleichsam coquentis, daher all/fr. cusençon; auch il cociore, pr. secsoro v. a. c.

Cuivre fr. kupfer; von cuprum, oder, streng genommen, vom adj. cupreum.

Culbute fr. burselbaum, ob. culbuter; ssgs. aus ob bursel und bute etwas aufgeworfenes, also sturs mit in bursel su oberst.

Culvert, cuivert altfr., pr. culvert spitzbübisch, gottlos; es wird häufig auf die ungläubigen angewandt und vesellt sich gerne zu felon. Die herleitung aus culum verleit. was doch nur feige heißen kann, ist wegen dieses dem work fremden sinnes unsulassiq und selbst schon wegen der statken abkursung bedenklich. Menage hålt es richtig für collibertus, wie in Frankreich ein dienender genannt ward, de dem sklaven naher stand als dem freien, so daß er con senem herrn verschenkt und verkauft werden konnte. Ditte bedeutung hat, wie es scheint, das romanisierte culvertus in einer urkunde vom j. 1106 und offenbar bei Helinand cuiver! morz fait franc homme de cuivert, egl. bei Matth, Par. seb nomine culvertagii et perpetuse servitutis; daher das riaculvertir sum sklaven machen Antioch. I. 95. Die austrtung des begriffes bedarf keiner erläuterung. S. Menage st. couillants, cuvert, Ducange op, collibertus, culvertagium, el Bened. v. culverta.

Cusc pr. rein, sauber, zu folgern aus dem ade. ceschement, nur in der Passion Christi 88: a grand honor de ces pimeno l'aromatizen cuschement; offenbar das ahd. klasc rein, nhd. keusch. Lex. rom. 11. 533° steht das fem. cusca, dessen bedeutung sich aus dem bruchstüch nicht erkennen läßt. Dasselbe wort bei A. March c. de amor 60 soll träge oder schächtern heißen.

## D.

Da franz. partikel in oui-da, nenni-da. Die alteste form derselben ist divå, demnächst abgekürzt in das einsylb. deå, ihre bedeutung eine dringende aufforderung, wo nicht ein vorwurf: diva, ne me celer! diva tu m'as honi! Die deutungen aus gr. νή τὸν Δία oder νη δή (bei Menage), aus lat. Diva mutter gottes (Michel im Charlem.), aus fr. dis valet 'dic puer" (P. Paris im Garin I. 295, II. 23), aus lat. vae (Gar. I. 155) scheinen sammtlich unhaltbar. Man bemerke, daß schon das einfache va, ohne zweifel imperativ von aller, häufig und in früher zeit denselben dienst thut: va. car me di Chev. au lion ed. L. Guest p. 138a; lesse, va, tost les chiens aler so laß doch geschwind die hunde los! Ren. I. 47; qui es tu, va? Ruteb. II. 101; or va, de par dieu val wohlan in gottes namen! ChCyg. I. 1242; noch neuprov. au farai pas vai ich thu es durchaus nicht. Dies wörtchen verstärkte man mit dem gleichfalls auffordernden di, imper. von dire, z. b. diva sag an Alex. 61, 6. 73, 20, das zuweilen auch wiederholt ward: et tu, diva di, faz noienz Ruteb. I. 335. - [ Wenn E. Du Meril (Floire p. 261) die hier anerkannte partikel va schon bei Gregor v. T. 4, 21 findet, welcher sagt: cum (Chlothocarius) graviter vexaretur a febre, ajebat; wa! quid putatis, qualis est ille rex coelestis, qui sic tam magnos reges interficit; so scheint er damit die deutsche interjectio dolentis su verwechseln, auf welche sinn und schreibung hinweisen.]

Dagorne fr. kuh, die ein horn verloren hat; zsgs. aus dague dolch und corne, vgl. bigorne für bicorne.

Daim fr. damhirsch, fem. daine, altfr. masc. dain, daher it. daino, piem. dan, altsp. dayne Canc. de B., ndl. deyn Kil.; von daina (it. damma), woraus ein masc. dainus moviert ward.

Daintié altfr. (m.), auch daintier, degl. daintée GBourg.

p. 68 leckerbissen, engl. dainty subst. und adj. Gachet citiert dazu das bei Rochegude vorkommende, übrigens unbelegte pr. dentat 'ragout, mets', und häll für die grundbedeutung' das swischen die sähne gesteckte', aber dentat könnte doch nur heißen gesähnt, und überdies wäre der ausdruck für die sache übel gewählt. Im altengl. hat deintee noch eine andre bedeutung entspricht es dem allfr. deintele d. i. dignitas: que nus perduns l'onur ne la deintel daß wir die ehre und würde verlieren Rol. str. 3. Aber wenn mon auch einer köstlichen speise die bedd. würde, werth oder vorsug sugestehn und sich dentat aus denhatt erklären wollte, so würde hier doch das fr. masc. dainte widerspruck einlegen

Dais fr. thronkimmel. Alff. bedeutet dois, pr. deis, die tafel, woran man speist, eon discus, il. desco, datech. Lisch. Für dois galt mundartlich dais z. b. Mcar. p. 11 eyl. espois neben épais und dyl., daher die neufr. form. Solche speisetische sollen oben mit einem tuche überspannt gewessein, damit nichts von der decke herabfiele, und so kam es, daß das wort auch die bed. thronkimmel annahm, z. Menage. Aus dorsum dossitum, worauf andre verweisen, läßt sich die urform deis nicht herleiten; zp. dosel, it. dossiere können aus dem alten dois geformt sein.

Dame fr. interjection s. v. a. potstausend; mach Nodier on dieu me damne; nach andern von dame als namen der heil, jungfrau. Es ist aber nichts als das auch dem Ilalianer bekannte domine (vocatie von dominus), der vocal a auch im alfr. dame-dieu = domine deus.

Dan din fr. alberner mensch, dandiner sich hin und herwiegen, bei Nicot ineptire; ogl. mhd. lant possen, nhd. land, ob. mndl, danten ineptire Kil., nhd. ländeln, obd. dantern, engl. dandle. Die wal sprache hat tendsle kleinigkeit, aber wohl von tantillum.

Danger fr. gefahr. Es bedeutete in der alten sprache das strenge recht des oberherrn in besiehung auf den besits seines unterpebenen: sied de danger s. b. ist ein an vieleriei bedingungen gebundenes lehen, das leicht eingesogen werden konnte. So heißt danger überhaupt willhür, gewalt (wie noch jetst das norm. wort), se mettre en danger de quun sich dem belieben eines andern unterwerfen, degl. weigerung, sohwischen eines andern unterwerfen, degl. weigerung, sohwischen

righeit (auch pr. dangier): faire danger de dire qch. sich weigern etwas zu sagen, limous, dondzié abneigung, widerwille. Aus damnum (einbuße) leitete man damnarium, fr. damnier, gespr. danger; letsteres vertrat auch damnum in seiner mlat. bed. beschädigung, cgl. Ducange. — [Über eine herteilung aus dominium sehe man Kril. anhang p. 16 und besonders Gachel p. 111°, der die bedeulungen des wortes gründlich auseinandersetzt und sich gleichfalls für damnum entschield.]

Darne fr., darno neupr. (f.) schnitte von einem fisch; vom kymr. und bret. darn (f.) stück, bissen, nach Pictet p.107 identisch mit dem sanskr. darana theilung.

Duttre fr., mundarll, dertre flechte, schwinde. Zu verworfen ist die deutung aus gr. bagró; (abgehäutet), da die
ärste den eigentlichen ausdruck hetzip nicht verfehl haben
würden. Pictet (Kühns stschr. V. 339) vermuthet abstammung om einer alteclitischen form, jetzib rech. darouden, dervoeden, kymr. darwden (tarwden) = skr. dardru, ags. teter, engl. tetter, nhd. zilter, alle mit dartre gleichbedeutend.
S. auch (Necoallet 246.

Dauphin fr., dalün pr. ein fisch; von delphinus. Was dem ällesten sohne des königes von Frankreich, früher dem grafen von Vienne, als titel zukam, ist dasselbe wort.

Dé bit fr. verkauf, vertrieb, débiter waaren absetsen. Da das verbum auch 'ins schuldbuch schreiben' bedeutet, so erklârt es sich aus dem kaufmännischen ausdrucke debet schuld, rückstand, buchstäblich genauer aus debitum.

Dec, dech pr. 1) gebot, befehl, 2) gebiet, gränse, 3) abgabe, 4) bube, gebrechen, mangel; dsyl, fem d e ca (neupr. deco) und decha in der A. bed.; eb. npr. decâ abbrechen, altpr. dechar täuschen? Lin. Für diese wörter findet sich kein ander rath da in edictum verordaung, welches da mittelalter aber auch für bannum (auflage, bufe, jurisäcioln) gebrauchte. Die bildung deca aus dec (richtiger dech ist unorganisch. Aus indictum (mlat. auflage, abgabe) ist pr. ond é ca bbruch, mangel, endechat mangelhaft, und gewiss auch sp. pg. endecha klagelied über einen todlen, wosu noch mlat. indictare anklagen = allfr. enditier su vergleichen ist. S. auch Mahn p. 43.

Dechat pr. s. dechado II. b.

Déciller, dessiller fr. die augen öffnen; von cilium. it. discigliare.

Déerne fr. 'fille, servante' bei Borel 587, handgreiflich das ndl, deerne, hd. dirne. Steht aber das frans, wort so sicher, wie Chevallet p. 407 es hinstellt? Borel bringt es in seinem zweiten anhang, worin er nach eigner aussage viele altdeutsche wörter aufgenommen hat.

Degre fr., degrat (degra) pr., auch pg. degrao stufe; für gré = gradus, gebildet aus degradare, als scheideform

pon gré = gratum.

Degun prov. pronomen für lat. nullus, noch jetst bis Nissa üblich, auch altsp. degun im F. juzgo; dem ahd. dihein nachgebildet, wie Grimm III. 40 bemerkt. Kein wunder: noch ein anderes pron., maint, ist ja unlateinischer herkunft.

Délai fr. aufschub, frist ; von dilatum, ital. fem dilata. Daher vb. dilayer, vrlt. delayer, aufschieben, hieraus it. dilaiare.

Délié fr., in alterer form deugié, sart, fein; von delicatus wie plié von plicatus, pr. delguat, sp. delgado.

Demanois altfr., demanes pr., partikel für lat. statim; von de manu mit angefügtem ipsum 'von der hand weg, kurzer hand', gr. ex xeigos, mhd. zehant. Für demanois wird auch fr. manois, pr. manes gesagt.

Dépens (m. plur.), dépense fr. aufwand, ausgaben; von dispendere dispensus.

Dépit fr., despieg pr. unwille; von despectus verachtung, it, dispetto, sp. despecho. Adi, altfr. despit Chev. d. l. charr. p. 158, Ruteb. I. 104, vom part. despectus, it. dispetto. Val. répit.

Desver und derver altfr. von sinnen sein, rasen, selten dever z. b. PDuch. p. 35, aber nfr. endèver toben; subst. altfr. desverie, derverie raserei. Ein altes zeugnis ist se désved 'fureret' LRs. 85; ohne se z. b. Og. I. 123 a poi qu'il ne desve. Haufig begegnet das adj. desvé, dervé unsinnig; sehr üblich ist anch die redensart le sens cuide derver er glaubt den verstand zu verlieren, wo also das verbum transitive kraft hat; zuweilen du sens cuide derver z. b. Fier. p. 33. Man hat es aus de-ex-viare construiert, woraus richtig desvoyer ward, desver nicht werden konnte. Es gibt andre, besser berechtigte wörter, s. b. diruere, umgeformt

nach der 1. conj. wie das einfache ruar, aus ruere, also diruer, endlich dervar, mit verstärktem prafix desvar, desver. Auch sp. derribar (umwerfen, zerstoren) durfte genannt werden. Bei dissipare, das im pr. disipar und it, scipare zu grunde richten, verwüsten bedeutet, ware das bedenken. das sich p schwerlich in v erweicht haben wurde, da dies auch im prov. nicht geschah. Nimmt man aber die älteste franz. form desved und berechnet jeden buchstaben, so kommt man auf désipit, was dem begriffe genau zusagt; p wird auch in dem einfachen savoir (von sapere) su v. Die 1. person desipio wurde freilich eine andre form gegeben haben, aber sie ward im leben selten gehört, da niemand unsinnig sein will, und hat darum keinen einfluß auf das roman. wort gehabt. Streng genommen ware aber auch desipit nicht desve, sondern désy geworden : man fügte e an um die aussprache möglich zu machen, und da das wort hierdurch den schein der 1. conjug. bekam , so ist der infin. desver leicht zu erklären. Dies ist die einfache auslegung des vielbesprochenen wortes.

D'êtresse fr., destresse, detreisse pr. beklemmung; com part. destricius, pr. destreit gepresst, beengt, gieichaam de strictie: da aber ableibungen mit einfackem suffax in kaum vorhanden sind, so scheint dem substantio ein vb. destreisser, gleichsam destrictiere, vorausgegangen su sein. Der Italiäner hat dafür das regelrechte distrettezen, kein distreccia, aber im altspan. findet sich destricia noth, bedrängnis.

Dette fr. schuld; vom plur. debita, sp. deuda.

Diantre fr. interjection, entstellt aus diable um den namen des bösen nicht in den mund zu nehmen; churw. dianser.

Die alifr., dia pr., beide nur im Gir. de Ross.; ja no sera mos sira ni ieu seus dia 2368; in der frans. abfassung Bodl. ja ne sera mos seindre ne eu siens die M. II. p. 95; dagegen Harl. ja ne sera mis sires jor de ma vie Mich. p. 289, wo also das word vermieden sit. Die bed. dientmann, lehensmann liegt im susammenhange. Knecht, aixirs;, heißt goth. thiu-s., ags. theöv, theöva, ahd. in abli. und zs. thio, theo, deo, aber nur auf die ahd. form mit anlautender media sit das prov. wort zw gränden, da thiu den anlaut t gefordert haben würde. Des oder die hätte freikich deu, dieu

oder diu geben sollen; man konnte jedoch das wort in dia unbiegen, damit es nicht mit deus susammentraf: solcher masculina auf a mit persönlicher bedeutung besaß die sprache mehrere, wie bads, crids, uca und sumal sira, dessen gegensats dia bildete. Ein gleichfalls aus einer german, sprache geschöfftes syonym oon dia (E) werden vir unten kennen ternen.

Dinde fr. truthenne, dindon truthahn; abgehürzt aus coq d'Inde indischer (americanischer) hahn, cat. gall dindi, indiot.

Disette fr. mangel; von desecta abgeschnittene sache, abgeschnittenheit, nicht von désita, wie die etymologen wollen, das eher deste, dette hinterlassen hätte.

Dolequin altfr. kurzer zweischneidiger degen; vom mndl. dolckin, dimin. von dolk, nhd. dolch, dies aus dem slavischen, böhm. z. b. tulich, s. J. u. W. Grimms d. wb.

Dôme fr. s. duomo II. a.

Dommage fr. schade, altsp. domage Bc., altfr. wallon. richtiger damage, pr. dampnatge; von damnum.

Dondon fr. (f.) dickes rothbäckiges weib (dicke hurse weibsperson Frisch. Es scheint eine sinnverstärkende reduplication und das einfache don aus dem mundarlichen engl. dump in dump-y kurs und dick, dump-ling kleine fette person, kleiner klos, wosu man ein isländ. doomp vergleicht (s. Anonym, dialect of Craeen, Lond. 1828). Ein adjectie su dondon ist das allf. dondé dick, beleibt = mundarll. engl. dunty, dumpty (dump-el-y?) kurse, dicke person. Dondon berührt sich mit bedon (s. oben): allfr. dondaine s. b. (ein wurfgeschüts) ist = bedondaine. Ob auch do du (dick und felt) hieher su stellen sei, ist unsicher, da der Fransose die masalität nicht leicht aufgübt; vermutkungen bei Scheler.

Dong e on fr., donjô pr., mit erweichtem nalffr. doignon, pr. dompnhon, im mlatein domgio (1025), dungio,
domnio, hôchtet s lefestigtes gedäude in einer burg; mon sehe
die beschreibung Lex. rom. III. 71. Zuei beachtensverthe
deutungen fiegen vor: aus dominium bei llenage, und aus
dem celtischen din befestigter ort (egl. dunn 1) bei Ducange;
in beiden fällen ist eine ableitung vermittelst des suffixes ion
ansunehmen; dominio dominionis müste etwa das beherrschende gedäude (nicht das herrenhaus, denn das war es nicht)
unsdrücken. Nicht günstig für die celtische herkunft ist das

späte austreten des wortes im mittellatein, wiewohl zu seinem gebrauche gelegenheit genug gegeben war. Zeuß I. 30 hält das von Ordericus im widerspruche mit allen andern quellen gebrauchte dangio sir die bessere som und erkennt darin das ir. daingean befestigung. S. auch Muratori ant. ital. II. 500 und Diesenbach orig. europ. p. 327, der sich der lat. herkunst des wortes suneiel.

Dorca und dorc pr. krug; von orca mit vorgesetztem d.

Dore lot alfr. särtling, liebling, nfr. doreloter, dorloter versärtein, hätschein. Nach Frisch von dorer vergolden, woraus aber dorelot nicht abzuleiten war. Überdies,
wollte man etwas von gold damit ausdrücken, so god das
subst. or die passendste grundlage des neuen wortes. Besser
om ags. deörling liebling, die endung ing vertauscht mit
dem diminutiesuffiz ol. Andre verweisen auf das mit dorloter gleiched. Dret. hymr. dorlots, welches allerdings entlehnt sein könnte, aber in dem einfacheren bret. dorlöt, dorlöt
(dem auch die bed. behanden, handhaben, kneten zusteht)
eine stütse zu haben scheint. Derselben herkunft sind auch
wohl die liebesinterjectionen der alfrans, volkstyrik o dorlotin! o dorenlot! dorenlot! valldoriss!

Dorénavant (mit falsch angewandtem accent, s. Génin variat. de la l. f.) frans. adverb für lat. dehinc; von de hora in ab ante.

Dorna pr. topf, npr. dourno; von urna mit vorgesetztem d wie in dorca. Daher sp. dornajo, dornilla trog.

Douer fr. begaben, von dolare; alifr. douée verloble, mit einer dos begable; douaire (m.), pr. doari witthum, mlat. dotarium; douairière frau die ein witthum bezieht.

Douille, doille altfr. weich NFC. I. 113; von ductilis, pr. ductil u. s. f.; dimin. fr. douillet (nicht von dulcis, dulciculettus).

Dou'ille fr. (f.) sapfen, dille, mlat. ductile rinne, eigentl. etwas geleitetes; cgl. comask. indoja hütse eines stieles, oon inductile, s. oben andouille. Von ducere ist auch das fr. dou'sil.

Dour, dor altfr., pr. dorn, in späterem mlatein durnus ein kteines längenmaß. Veneroni hat auch ein it. dorone, das aber nicht dasu passt, und dem gr. dögor nachgeformt ist. Die genaus bedeutung ergibt sich aus dem proc. reimbuch, worin es heißt: dorns 'mensura manus clausac' 57e, also faustbreit, handbreit, egl. die altfr. stelle: graindre deml pie et plain dor einen halben fuß und eine handbreit größer Guill. d'Or., s. Hofmann sum Jourd. de Blaic. c. 3859. Celtisches wort: gael. dorn, kymr. dwrn, bret. dorn hand. faust. — Daß schon der dittere Plinius di-doron als gallisch beseichne, ist ein von Adelung in die litteratur eingeführter, von Diefenbach orig. eur. p. 310 aufgedechter irrihur.

Doyen fr. dechant, decan; von decanus.

Drageon fr. zehößling. Vom deutschen trieb gleichbed, auf welches man die endung der sinnverwandten bourgeon und surgeon übertrug: nur zeize man statt des nhd. trieb das mhd. treib, entsprechend dem ahd, eb. treibjun, goth. draibjun, denn deutsches ai wird fr. a.

Drague fr. ausgebrautes mals, traber; ist das altn. dregg, engl. dreg hefe, bodensatz.

Drague fr. hohlschaufel um sand und dgl. aus dem wasser zu ziehen; vom ags. dräge, engl. drag haken, zugnets.

Drasche altfr. hülsen, schoten, mlat. drascus oder drascum Matth. Paris; muthmaßlich vom ahd. drescan dreschen, also ausgedroschenes, nhd. drasch tritura, s. Grandgagnage v. dribe.

Drille fr. (m., mit erweichtem II) hamerad; buchstäblich das ahd. drigil bursche, diener, altn. thræll, vgl. Grimm III. 321, Graff V. 500.

Drille fr. (f.) lappen; com nord dril wegwurf? Nach andern com kymr. dryll (m.) stück, theil.

Drôle fr. possierlich, lustig. Die lexica des 16. jh., wenigstens die von Rob. Stephanus 1539 und Nicot 1573 enthellen dieses wort noch nicht, und da es auch in der attfrund proo. sprache nicht vorhanden scheint, so ist über seine ursprünglichere form, d. h. ob dem circumflectierten ô eine ursprünglichere formzukungen zukomme, nichts zu sagen. Menage erinnert an trossulus stutzer, das aber eher trosle, Irôle ergeben hätte. Es ist sicher desselben ursprunges wie unser drollig (erst gegen ende des 17. jh. Grimm), engl. droll, eyl. auch ndl. drol, alin. drioli, gael. droll plumper ungeschichter mensch.

Dromon altfr. größeres kriegsschiff, altn. dromundr, mad. tragmunt, dragmunt; con dromo (δρόμων) 'genus navi-

cellae velocissimae' nach Fulgentius Planc., vgl. Isidor 19, 1. Prov. dromo plattform ist dasselbe wort. Wal. drom straße, bahn, von δούμος laufbahn.

Duire altfr. pr. anleiten zu etwas, unterrichten, abrichten, im Leodegar zhr. 4 perf. doist, im Boeth. o. 155 part. präs. dozen (s. die anm. dass), als adj. altfr. pr. dui geschicht, gewöhnt, geübt, sbst. altfr. duison artigheit NF. Jub. I. 105; micht etwa von docere, sondern von ducere, mit denseine flezion susammentriff (doist = duxit, micht = docut), ebenso sp. ducir in der bed. von duire, ducho in der bed. von duit, vgl. auch unser ziehen. — [Die prov. form dozer in dem später behannt gewordenen alten prosadenkmal läßt neben dem angeführten dozen wenigstens eine mischung der verba docere und ducere annehmen. Das prov. reimbuch hat dolut 'doctsu' 55-1]

Dupe fr. (f.) zchwockhopf, der zich leicht hintergehn läßt, duper hintergehn, bethören. Frisch I. 212e stellt dupe zum schwold. düppel dummkopf, ogl. schweis. läuppen irre reden, täubelen zu bethören suchen. Ein genaueres etymon fehlt.

Du rfeü allfr., umgestellt drufeü Ignaur. p. 16, eiend, erbärmlich. Rom. gramm. II. 291 (1. ausg.) ward dies wort den ableitungen mit utus zugezellt und dobei an das gleichbed. ist. thurfi erinnert, worauf es auch Du Meril form. d. l. fr. survichführte. Aldann aber hätte das frans. wort turfeü lauten müssen. Vergleicht man mal-feü, fem. mal-feüde Alexs. 89, zo hat man grund in unserm worte ein ompositum dur-feü zu erkennen. Malfeü aber entspricht dem pr. malladat Fer. 1861 und dem sop, malladato: durfeü ist dure fatatus d. h. von hartem schickal betroffen; in beiden aber word das suffiz atus mit dem suffiz utus vertauscht wie etwa in lettu für letvie u.

Duvet fr. flaumfeder. Das altfr. dum (nom. duns, s. Henschel) so wie das von Menage angeführte norm. dumet (bei Du Méril deumet), mlat. duma, gehen auf das altn. dün (daune) surück; aber duvet?

## E.

E au fr. (f) woasser; con squa mittelst einer starken umbidung: zuerst eve (egl. yve aus equa), daher éviet gußstein (squarium), diphthongiert ieve, inve, eaue, ess (ebenso bel, biel, bial, beau). Diese und andre formen gehen in einer und derzelben handschrift nebeneinander, in Fierobras s. b. sigue, augue, iaugue, yawe, iaue. Noch in 16. jh. konnte man mit der schreibung des wichtigen wortst micht ins reine kommen: R. Stephanus z. b. schreibt nur esse, Nicot eaue und eau, bis man sich endlich entschloß das weibliche e fallen su lassen.

Ébaubi fr. erstaunt, erschreckt, von dem unüblichen inf. ébaubir, alt auch abaubir; eigentl. stammeln machen, von balbus, altfr. baube. S. dazu Gachet p. 20.

Ebe fr. (f.) das fallen des meerwassers nach der fluth; vom ndl. ebbe.

Éblouir fr. blenden, pr. esbalauzir für esblauzir betäuben, emblauzir blenden. Was sich zuerst darbielet, it unser blau, das rom. oerbum könnte heißen "einem blau mache oor den augen", blauzir uchre nämlich für blau-ir. Indeses weird das prov. z kaum zur hiatustilgung eerwandt, wos auch in dem regelrechten blavir (ogl. blavenc, blaveza, blaveiar, nicht blauzene ff.) kein anlaß war. Man muß darm Grandgongoe beitreten, der auf ahd. blödi zaghaft, schwach, stumpf (abst. blödi hebetudo) verweist, auch unser blödsichlig ist schwachsichtig, stumpfsichtig. Das ahd, verbum lauti blodan; zum erwandlen goldt. blauthijn würde das pr. blauti blodan; sum erwandlen goldt. blauthijn würde das pr. blauti buchstäblich besser stimmen, aber die uns überhöferte bedeutung des ersteren (wogschaffen, auvgow) hegt den romanischen nicht nabe genug.

Échalas fr. weinpfahl, alifr. mit r escaras, und so pic. écarats, berr. charisson, piem. scaras. Nach einigen von scala leiter; besser vom gleichbed. mlat. carratium L Long. mit corgestelstem es, dies vom gr. zápaž (wal. heršc). s. Caseneuve und Ducange.

Échalier fr. zaun von pfählen oder ästen. Trots seiner begriffsverwandtschaft nicht aus echalas. Man läßt es

aus scala entstehen, weil es eigentlich eine art doppelter als saun dienender leiter bedeute, s. Roquef. v. eschallier.

Échandole fr. schindel; von scandula dass., lothr. mit ursprünglichem accent chondre, lomb. (brescian.) scandola, wal. scundure.

Èchantillon fi- probe, muster, henneg, écantillon lineal (muster, richtschurr?), endlehnt sp. escantillon, descantillon. Es wird aus allfr. cant, chunt (ecke, winkel, stück) geleitel, und in der that seigt das mit chant gleichbed, eschantelet disealbe susammensetsung mit es.

Échasse fr. stelse, alt eschace, henneg. écache; fläm. schaels dass., holl. schaels, engl. skate schlittschuh.

Échauguette, remaite, all auch echargailte, eschirgaite späher, wächter, oder, wie Gachet 165s machweist, ein sum beobachten bestimmter trupp, rb. eschargailter; vom dischen schanywacht, worauf die allfr. formen weisen. Das neufr. word ist aus escharguete, eschalguete entstellt.

Éch ev e a u strang zwirn oder garn; wird gewöhnlich, dem begriffe gans ungenügend, eon capillus hergeleite. Solite en nicht aus scapus entstanden sein, sofern dies für den cylinder der papierrollen gebraucht wird, und etwa röllchen bedeutet haben? Daß man etwas rund gewickeltes darunter erstand, scheint aus Nicot hervorsugehn, der es 'spira flücea, orbis flüceuv übersetst, auch heißt das veraltete eschevele nach Roquefort hnäuel. Derselbe hat auch eschavoir mit der bed, haspel, also etwas aufwickelndes.

Échoppe fr. (f.) kleine bude; com ahd. schupfå, nhd. masc. schuppen, woher auch wal. sopru.

Échouer fr. stranden, scheitern, déchouer wieder flott machen; etwa von cautes die den schiffen gefährliche klippe? (naves nihil cautes timebant Caesar).

É el air fr. blits; son éclairer, lat. exclarare erleuchten, also vie l'ulmen und l'ulgor von l'ulgere glânsen, oder champ. lumer blitsen, von lumen. Es begegnen noch andre ausdriche für blits: allfr. espart Ruteb. II. 481; esclistre s. unten; burg. elaide, eleude Mignard, lothr. alaude, auloide Mêm. de Vignolles.

Ecope fr. schöpfkanne; vom schwed. skopa dass.

Ecore fr. jahe stelle am meeresufer; vom ahd. scorro

klippe, ags. score, engl. shore, ndl. schorre, schore Kil., egl. gael. sgor.

Écornisser fr. schmarotzen, norm. entwenden, pic. s. v. a. écorner hörner oder ecken abstoßen, etwas abzwacken; von cornu abgeleitet.

É co u l'e fr. (m.) hühnergeier, altsp. escolle Conq. Ultram. Nannte man wurfgeschâtse nach raubcögeln (s. terzuolo 1.), warum sollte man nicht einen raubcogel nach einem wurfgeschäts genannt haben? Schupfer (con schupfen fortstoßen) hieß ein wurfseug Frisch II. 234e, ihm entspricht mit einer leichten abänderung (cgl. crible für cribre, all temple für empre) das altfr. escolle. Chevallet 253 erkennt darin das gleichbed. bret. skoul, schon cornisch scoul: dieze etymon wäre sicher besser berechtigt als das andre, wenn sich die formen einigen ließen.

Écouvillon wischer zum abputzen, sp. escovillon; dimin. von scopa besen.

Écran fr. feuerschirm; vom dischen schragen gestell, vgl. flan von fladen. Nach andern floß es aus dem ahd, scranna bank, oder gar aus dem gael. srian zügel = kymr. firvn = lat. frenum.

Écraser zerquetschen; speciell franz. den Normannen abgeborgtes wort, alln. krassa zerreiben, schwed. krasa zerschlagen.

Ècrevisse fr. krebs, allfr. escrevisse auch harmisch; com ahd. krebiz mil vorgesetztem s., worin Wachernagel einfluß con scarabbeus (gr. záguða, oxáguða)c, oréaguða)c vermuthet, kenneg. einfach graviche, wallon. grevess. Der Procensale hat dofür cranc von cancer, die neue sprache aber auch escrabissa, escrevich.

Écrou fr. (m.) schraubenmutter; von scrobis (m. f.) grube, egl it. cavo mit beiden bedd. Uner schraubn heite frans. kaum anders als écrue oder écru lauten können; im chure. scrov, scruv, im wal. ŝirof, im ungr. srof aber fand es nachbildum?

Écrouelles fr. (f. pl.) kropf; von scrofella für scrofula halsgeschwulst.

Ecu fr. schild, schildthaler; von scutum, it. scudo ff., daher auch écuyer, pr. escudier ff. schildthappe, fr. écus-

son wappenschild (gleichsam scut-io wie von arcus arc-io arcon).

Écuelle fr., pr. escudela schüssel; von scutella, it. scodella u. s. w.

Écurie fr., escuria, escura pr. stall; com ahd. scûra, skiura, mlat. scuria, nhd. scheuer, woher denn auch wal. sure. wngr. tsür.

Elfarer fr. bestürst machen, s'ellarer bestürst werden; scheint, wenn man pr. es-ferar scheuchen cergleicht, nicht von ellerare wild machen, sondern neue bildung aus ferus, welches, wie ferox in farouche (auch hier a aus e), die bed. scheu annahm

Égout fr. dachrinne; nicht mit Jault vom fläm. goot gosse, oder mit andern von aquae ductus; es ist einfach vom frans. vb. égoutter abtröpfeln, pr. esgotsr, vgl. pr. goteira, fr. gouttière = égout.

Eissernir pr. s. scernere II. a.

È la guer fr. cieme haum ausschneiden oder lichten. Nach Frisch von sblaqueare (auch oblaqueare) die erde um die weinstöcke außockern um das unkrauf zu vertigen, eine heteitung, für welche, da ablaqueare nur clacer erseugen konnte, vorest eine form ablaquare angenommen werden müste. Es wird sich fragen, ob das wort nicht deutscher herkunft zei, ob das ahd. lah incisio arborum Graff II. 100, oder das malt lacken vermindern, verdännen nicht darin enthalten sein könne. Über lah z. Grimms rechtsalt, p. 544, wo auf nhd. leck verwiezen wird. — [Auch Grandgagnage ist auf diese etymologie gekommen v. liguer.]

É la n fr., das nhá. elen-thier, ahd. elaho, mhd. elch. Em bler alfr., emblar pr. stehlen; con involare = volatu rapere bei Petronius u. a., mlat. imbulare in has, der L. Sal., it. involare, florent. aber imbolare, cha. ingular, angular. Abeckirst aus involare ist fr. voler.

Embronc allfr. pr. geneigt, gebeugt, s. b. pr. sra vau embroncs et enclins LB. II. 292, embronc contra la terra GAlb. 2164; fr. paieu i bassent lur chefs e lur mentun, lor helmes clers i susculient enbrunc Rol. p. 127, daher auch gedankencoll, traurig; chesso eal. enbronch gehrämmt A. March, pic. embron kinkisch (cerdehl?), ebe embroncher (Ricot), burg, rembroncher, altsp. broncar beugen, krämmen.

Die herkunft des wortes ist noch näher zu untersuchen. Miglich ware, da embrone eigentl, vorwarts gebeugt heißt, obleitung aus pronus: impronicare, woraus embronc als rekürstes particip, ware ein gegenstück zu clinicare; aber des möglichkeit liegt nichts weniger als nah. Wie verhall sich dazu pr. embroncar, altfr. embroncher in der bed. einhillen, bedecken? pr. sotz son elme s'embronca e son espeut brandig GAlb.; en son chaperon enbrunchié Ren. II. 159; li amiralz en ad le helme enclin e en apres si'n enbrunket son vis Rol. p. 135. S. Menage v. embruncher, und ogl. pic. embrugner bedecken (Corblet), henneg, embrungué, berr. enbrunché in schlimme handel verwickelt. Auch das adjecis entspricht dieser bedeutung, s. b. e cil s'en sunt parti joiant. embrons e enchaperonez eingewickelt und eingemummt? Ben II. 186. - Eine genaue untersuchung der verschiedenen bedeutungen der fraglichen wörter bei Gachet p. 139, der auch das it. broncio hieher rechnet, darüber s. oben II. a. Handelte es sich hier bloß um die bed, kummervoll, so konste man an das gleichbed, gael, bronach denken, aber der insliche begriff hat den vorzug.]

Empeltar pr. cat. pfropfen, abst. cat. empelt, pr. epper utility. empeau pfropfreis; con pellis (haut des banstrinde) oder besser con dem proc. dimin. peleta, woher usiengl. pelt, fr. pelletier, also eigentlich em-peletar in die risicinsenhen. disch. pelsen.

Empletto fr. einkauf; für allfr. emploite, norm. espens. sime) verwenden, andeen. Allfr. war auch emploite pr. empleitar vorhanden, unmittelbar das lat. implicitur Unrichtig ist sowohl Menage's deutung aus implets wie is von Frisch aus employ-ette. Ygl. under exploit.

En arme allfr. riemen den schild zu fassen, ahd. skilriemen. Enarmer heißt den schild mit einem solchen inne
versehen, eigentl. vohl zum gebrauche fertig machen, en
armaro mit etwas versehen; daher das abst. enarme. Be
sussammensetzung mit en ist für unter gefühl überflistig sit,
scheint durch andre auf ausristung bezägliche verba, zi
embastoner, empenner, enaster, enfrener, veranlaßt. Da
unterschied swischen diesem wort und guige sucht Gade
su ermitteln 1422.

Endillar pr. s. relinchar II. b.

Enfrum, enfrum altfr., enfrum pr. gierig, unerzättlich, s'enfrumar gierig essen, sich vollstopfen Chx. IV. 453; ohne sweifel von frümen gurgel, schlund, wodurch sich auch das sohvanken swischen austautendem m und n erklärt. En ist hier präposition, en frum heißt 'in die qungel hintein'.

En ger fr. beldstigen: qui m'a engé de cet animal? Dick de l'acad. dsgl. anglien, aberfaillen: Nicot a engé la France de l'herbe nicotiane. Es fügt sich buchstäblich zu enécare plagen, sags. en'care, egl. vindicare vin erar evanger. Dasselbe wort sit augenscheinich das pg. en gar helfig dringen, feindlich zusetzen, das Moraes unstatthaft vom dischenhand nehmen (besonders eon schädlichen dingen), z. b. celte dartre enge grandement; la peste enge fort; daher engesnec brut; nach Menage con ingignere, dessen zweites n aber nicht scheinden konnte. Bieraus pg. inçur (a coelha ein poucos mezes inçou a terra heckte das land coll), limous. s'endzä sich erzeugen (vom ungesiefer) und wohl auch sard. angisi hecken, junge werfen.

Engrani calif., gierig, z. b. tant fust engrant de nule feme LB. III. 494; ce soir fu moult Pitiez engranz Ruteb. II. 54; dagl. engrande: li priex ki estoit engrande FC. IV. 53; de servir fu la dame engrande NFC. I. 294; del revenir sont ja engrande Parton. II. 188. Beide formen sind also fär masc. und fem. sg. und plur. gältig. Im proc. sit das wort zelten; Raynoward verzeichnet mur ein Beispiel: ieu m'en sui mes tos temps engrans B. Born. Im lothring, findet sich s'agransi gierig verlangen. Checallet hält grant für ein wubstantiv und erblickt darin das deutsche gram, womit sich aber d nicht rechtferigt; Gachet räth auf das altn. partic. angradhr beunruhigt, das sweite n wäre also eingeschoben. Im grant und grande ein substantive ansumelmen, scheint richtig, theils weil das volle wort niemals attributio gebraucht wird, theils weil das volle wort niemals attributio gebraucht wird, theils weil sa nicht adjectieisch Rectiert.

En grès alfr., auch engrais, engrois (fem. engresse), pr. engres hitsig, heftig, leidenschaftlich, abst. engreste TCant. p. 72, Brt. 11. 198, ob. s'engresser das. 106. Eisea con agrestis rauh, wild? vgl. wegen neugrot con aegrotus. Nach Villemarqué chans. bret. 1. 132 (2. éd.) com bret. abst. clikrez, inkrez kummer, unruhe. Andre siehen diese wörter aus gravis. Carpeniler aus ingravare, aber weder dieses noch ingravare seere erklärt die formen. An der spitze derselben kann ut das adj. engres stehn (wofür agrestis allerdings ein wenig sweerlässiges etymon ist): hieraus das subst. engresté fir engresseté so wie das verbum.

Enic pr. unwillig, aufgebracht; von iniquus.

Enne altfr. partikel für frage und ausruf: enne potrout bien avenir? G. d'Angl. p. 128, cgl. Michel's glou zum Tristan und zur Chron. de Ben., Orelli p. 319; offenbesags. mit dem fragewort et (Rom. gramm. III. 386) und der negationspartikel, noch lothr. enne (Oberlin). Mit dem mod. fragewort ene, eno Hoffm. hor. belg. VII. p. 8 trifft das fras. also nur sufallig susammen.

Enquar pr. anfangen: enqueth 'coepit' im alten prosdenkmal, häufig im Gir. de Ross.; offenbar con inchostr, eins der wenigen lat. wörter, die dem prov. gebiete auschließlich eigen sind. Das nähere bei Mahn p. 44.

Enrouer fr. heiser werden; con raucus.

Ens altfr., inspr., partikel, con intus; sage. altfr. des. fa ans, dedans, pr. dins, dedins, eon de intus, de tintus; ded altfr. saiens, laiens, pr. sains, lains, deen est hålfte die rom, partikeln sai und lai sind, neufr. cé ans sai léans.

En tam er fr., entamenar pr., auch piem. antannai, achneiden, einschneiden, ritzen, verletzen. Nicht aus gr. ir rijuren, sondern aus lat. al-taminare eerletzen, mit eertaurhter compositionspartikel, da en der bedeutung besser zuszen schien als ad. Über die verlauschung der compositionspartikels. S. Rom. gramm. II. 391. Man deutet entamer woll auch aus celtischen wörtern wie tam bissen, taman rungfiswas läßt sich aber für den latein. ursprung eines wortes mit verlangen, als daß es nach form und inhalt mit einem weit dieser sprache zusammentreffe? Auch anfangen bedeutet etamer, und ungefähr denselben schritt eon schneiden zum zufangen that unser disches beginnen, dessen primitie ginett die bed. spallen, schneiden hat: brot oder fleiche schneide oder geschnitten haben ist anfangen zu essen, und so wei schneiden die überhaupt für anfangen pehraucht (J. Grien

in Haupts atschr. VIII. 18). Die umgekehrte begriffsentwicklung zeigt das pg. encentar II. b.

Ente fr. pfropfreis, gepfropfter baum, piem, parm, enta. moden, entin (Muratori), vb. fr. enter pfropfen. Buchstäblich passt ente zu gr. έμφυτον eingepflanzt, enter zu έμφυτεύειν, woher auch ahd. impiton, mhd. impfeten, nhd. impfen, ndl, enten geleitet wird. Schon in der L. Sal. findet sich impotus, das sich zu šugerov verhält wie colapus zu colaphus und auch mit seinem o zum gr. v stimmt. Andre erkennen in dem worte ein compositum aus in und dem ndl. poot pfote. auch satzstamm, daher im-pôtus, bret, em-bouden, s. besonders Diefenbach goth. wb. I. 415, vgl. II. 762; zu diesem etymon aber passt die franz, form nur mit knapper noth, indem sich der accent auf die partikel zurückgezogen haben muste, die ahd, gar nicht, und könnte das bret, wort nicht dem altfr. emboter (einfügen) nachgesprochen sein? Dem von Pott (s. Dief. I. 442) vorgebrachten im-putare steht grammatisch nichts im wege, seine bed. einschneiden aber scheint wenig gesichert.

Entercier allfr. wiedererkennen, anerkennen s.b. pur ivre l'enterçad' aestimacit eam temulentam' LRs. 3; vom mal. in-lertiare in die dritte hand legen, in einer hs. der L. Sal. cap. 47 und an andern stellen, s. Waits recht der salischen Franken p. 156. Wer eine ihm gestohlene sache in fremdem besits entdechte, hatte das recht sie mit beschlag su belegen und einem dritten su überantworten, worauf der bestitzer seinen auctor stellen muste. So ward 'mit beschlag belegen' gleichbedeutend mit 'wiedererkennen', ober auch die juristische bedeutung ist dem altfr. worte nicht fremd, s. beissiele bei Ducanae.

Enticher fr. anstecken mit einer krankheit und dgl.; vom dischen wort, wie schon Frisch annahm.

Entrailles fr., intalias pr. eingeweide. Lat. interaneum, pl. interanea, ergab it. entragno, sp. entrañas, altfr. entraigne (bei Roquef, entreingne), in der L. Sal. intrania, in den casseler glossen intrange (spr. intragne). Auf die frans. form ward offenbar das suffix alle, womit man collectiva bildete, angewandt, vielleicht gab das begriffsverwandte tripaille den nächsten anlaß. Das churw. wort ist endadens = fr. en dedans. Entrechat fr. kreussprung; vom it. intrecciato, obgekürzt aus capriuola intrecciata (Menage).

Entresait altfr., noch jetst norm, antresiais, adverb mit der bed. 'ohne umstände, jedesfalls', z. b. Hues, fait il. tout entresait cheste reube que senefie? FC. I. 65: c'est gaging entreset das ist jedesfalls gewinn Jubin, jonal, et trout. p. 161. Die prov. form ist atrasait, atrasag, z. b. bestis es intrada per atrasaig en son vergier Jfr. p. 810: car atrasaitz an que maniar p. 108c. Trennt man die prapositionen en und a, so gewinnt man tresait, trassit, das auf transactus deutet; a totz trazagz braucht ein troubadour. Im altitel. trifft man trasatto : dunque ben è ragione che'l nostro amore si parta in trasatto ohne umstande sich scheide PPS. I. 322; Salvini übersetzt rinunzia di possesso. Dasselbe adverb findet sich bereits im frühern mlatein: habeat eos in transactum Liutpr. leg. 6. 94; in finitum et in transactum HPMon. I. num. 53 (v. i. 896); num. 55 (v. i. 899) und oft. Transactun kann hier nicht vergleich bedeuten, es geht vielmehr auf transigere durchstoßen, durchführen, abthun zurück und drück das gegentheil von rücksichten oder umständen aus, unbedingtheit, daher auch it, trasattersi sich etwas anmaßen, nich ohne umstände etwas zueignen.

Envahir fr. mit gewalt an sich reißen; con involcet anfallen, mit ausgestoßenem d und eingefügtem h zur wahren des hiatus, pr. envazir mit schärfung des d zu z nach ber sitte dieser mundart. Es ist also nicht an invehere zu deuben

En vis altfr. adverb mit der bed. wider willen, z.b. envis ou volentiers (off), proc. nur im Gir. de Rosz, walks. eviss, burg. anvi; com adj. invitus fir invite (nihil ficii invitus), aber in dieser masculinen form gleich dem nambidos II. b mit beobachtung des flexions -s sum adeerbim ertaarri, wenn nicht dieses s, wolches auch der gegenstivolentiers an sich trägt, der bekannte paragogische budstabe der adverbien ist (Rom. gramm. II. 427). Später seite man å vor (å envis) wie bei andern adverbien; das späten vort hat sich dessen enthalten. Endlich legte man auf asschießende se keinen werth mehr und sagte z.b. out en quelque chose, wie noch Nicot. — Andrer herkunft ist de neufr. ausdruck å l'envi um die wette, acce émulation: la travaillent à l'envi um die vette, acce émulation: la travaillent à l'envi um de l'autre. Es sis non envi

invidia, indem das weibliche e, wie in andern adoerbien, als bedeutungslos gewordner vocal (egl. das ado. or für ore) wegslel; die wörterbücher des 16. jh. aber setzen noch å l'envie l'un de l'autre. Dieses envi für identisch mit dem ersterwähnten envis zu halten, verbietet der sinn. Widerstreben und wetteifer berühren sich nicht, wohl aber neid und wetteifer, egl. gr. Ejkoc, fat. aemulatio, mhd. nitt (feindlichen wettstreit aus haß oder nied.) Das nun veraltete subt. die summe, die ein spieler setzt um seinen mitspieler zu überbieten scheint man aus der adverbialen redensart herausgezogen zu haben.

En v o û ter fr. vermittelst eines wachsbildes verwinschen: devovet absentes simulachraque cerea fingit et miserum tenues in jecur urgei acus Oeid. Für devovere braucht Apulejus devotare, welchem angelehnt das fr. envoüter eigentl. einwinschen, in einem geueissen zustand wünschen bedeutet, denn was dem bildnis angethan ward, sollte auch dem originale geschehen. Wenn man im spätern mötein in vuler schrieb, so dachte man an vultus, so daβ es abbitden, in ein bild öringen hieß, was gleichfalls bezeichnend wäre; aber der in Frankreich fortlebende römische gebrauch sollte er nicht auch für abstammung des frans. aus dem daßür üblüchen lat. worte reden?

Épancher fr. ausschütten; gleichbed. it. spandere von expandere, woraus der Franzose expandicare ableitete wie aus pendere pendicare pencher.

Ép a n o ui r fr. enfalten; ernecitert aus dem alten espanir (eenes, spanire) für espandir, nechenform om espandre, tal. expandere, wie s. b. tolir meben tolre steht; doch scheiden sich jene beiden formen auch einigeranghen in der bedeung. Zu dieser erweiterung mag das beispiel von visnation; für evanir (s. unten) verleitet haben. Die entsprechende proc. oder eigentlich poticienische form ist espansusir GNes. p. 20, eine form, die ihren grund in dem analogen eerhältnis gewisser prov. und frans. verba haben muß. Da fr. ouir, jouir, éhlouir pr. auzir, jauzir, esbaluuzir lauten, so führte man in dem halb frans. Poilou auch espanoir auf espansurir hiausu. Selbst bei brauzir ab prouir (no die bemerkten fälle schon verglichen wurden) könnte diese eigenthümliche umpräume statt ochnden haben.

Épave fr. verlaufen, herrenlos. Man findet seinen wsprung in expavidus, so daß es eigentl. scheu geworden bedeutete, erst von thieren, nachher von aller fahrenden habe gebraucht.

Épeiche fr. (Trèv.), altfr. espeche Ruteb. 1. 65, pic. épèque, wallon. spoi ein vogel; vom ahd, speh specht.

Èp el er fr. buchstabieren, altfr. espeler sagen, bedener voll sævir quet espelt will wissen was (der brief) ausagt Alezs. 70; que spell? was bedeutet das ? LRs. 162, pr. espelar erklären, minder gut espelhar; vom goth. spillon, ahd. spellon eraklåten.

Éperlan fr., daher sp. eperlano, eperlan? ein fisch, stint; nhd. spierling, ndl. spierling.

Épieu fr. spieß, fangeisen; con spiculum wie essieu con axiculus, darum altfr. auch espieil. Man scheide es con espiet.

Brgoler fr. über kleinigkeiten disputieren; mit Menoge aus Ial. ergo, der in den disputationen stets weiderhehrenden folgerungsparlikel, zu erklären, daher auch zu ergeged disputieren, gleichfalls mit eingeschobenem t. Dieses erge gab in burg. mundart ferner ein sost. erigo chicane. Die on Ducange angenommene enstsehung oon ergoler aus sregilari ist nicht der rede werth: letsteres konnte nur argüer (3 sylb.) ergeben, wofür die andern sprachen argüire, zugült gebrauchen.

Erre altfr. (f) reise, weg, errer reisen, auch handels, sich benehmen (mes-errer übel handeln), daher chevalier errant fahrender (nicht 'irrender') ritter, juil errant woander-der jude, ade. errant, erranment sogleich, auf der stelle. Di ditteste form ist edrar SLég. 12. 19 und diese weist alle ilter, iterare, letateres in der roman. bedeutung bei Veneul. Fort. u. a. Auch im altmoil. läßi sich das wort wochrnd-men: Bonvesin de pass. S. Job v. 208 (eg. vita Alex. c. 63) sogt: so edro illi han apiliao sie haben ihre reise angetreten. Proc. errar aber ist lat. errare.

Escai link, veraltetes prov. wort bei Honnorat, der das gr. σχαιός darin erkennt.

Escamoter fr. verstohlen auf die seite bringen, daher wohl erst sp. escamotar, das im port, und catal. fehlt. Zweifelhaften ursprungs, aber gewiss nicht von commutare, wie Menage glaubt, oder vom ahd. scamara räuber, dieb Graff VI. 497, woran Ihre denkt. Gieng es etwa aus derselben amschausung heroor wie unser wegputzen, indem es von squama stammte und eigentl. duschuppen, abputsen bedeutele? 9gl. pg. secamar abschuppen, sübern, velhace oesennad obschriebener scheim (bei Moraes). Oder darf man das kymr. und gael. cam läuschung, kunstgriff darin erblicken? dies würde aber eher ein frans. echanoter voraussetzen lassen, 19gl. chemin von caman.

Es cantir pr. auslöschen; von candere glüben, also für escandir, welches die Leys d'amors kennen; das einfache can glübend, von candidus. Oder ist eine deutsche wursel darin enthalten? oberd. kenten, alln. kinda heisen, kindir feuer, s. Höfer v. kenten. Schmeller v. kenden.

Escargot fr. schnecke mit gehäus; wahrscheinlich gleiches stammes mit caracol, dem ein verstärkendes s vorgesetst ward.

Eschevi, escavi allfr., escalit pr. fein oder schlank gewachsen: heingre out le cors et graisle e schewid Rol. p. 148; biaus, eschewis et molès Gar. I. 85; la bele, blotel, Piecavie GNev. p. 31; noch jetst bedeutet cat. escalida die ein enggefalletes leibchen trägt. Ein wort von deutschem klang, ahd. scaljan bilden, ordnen, part. guscalit in prägnantem sinne für wola gascalit, wie allfr. molé für bien molé, formé für bien formé, seant für bien sennt, lat. compositus für nece compositus. Das vb. cscalir hat Gir. de Ross. 2294: drebs aura jutgelz e escalitz, ahd. reht scalan. Auch die churve. sprache besitst scalir erschaffen.

Eschirer altfr., wallon. hiré, pr. esquirar zerkratzen; stimmt zum ahd. skerran kratzen. Zsgs. ist fr. déchirer, pic. dekirer zerreißen.

Es chiter allf. besudeln Ren. IV; vom ald. skizan, ags. sciles vallon. form hiter. Auch auf die gestalt des fr. chier muß das deutsche wort eingewirkt haben, da es rein aus dem latein. entstanden unszwifelhaft chayer (wie payer von pacne) gelautet hätte. Erwähnen läßt sich hier auch ernes, schlig, com. schli mist.

Esclandre fr. (m.) lärm; von scandalum, altfr. richtiger eschandre.

Escienque altfr. linke hand Ruteb. I. 341, esclenge Ren. II. p. 171 (lies esclenche reimend auf guenche), wallon. hleing; vom ahd. slinc, ndl. slink d. i. link mit vorgesetsten s, vb. slinken dünn oder schwach werden. Vgl. Grandgagnage s. v. clinche.

Esclet pr. s. schietto II. a.

Esclier altfr. zersplittern Ben.; com ahd. sclizan fir slizan, nhd. schleifsen, ags. slitan zerbrechen, zerreiße. Mail. slisa (verschleißen) gibt die hochd. form getreu wieder (s = z).

Esclistre altfr. (f.) blits Ccy. 2429, écliste Bert p. 125, noch henneg. éclitre; com altn. glitra zurückstrahlen,

oder vom engl. glisten, glister glanzen.

Esclo altfr., besser pr. esclau huftehlag: a pena si hom son esclau kaum hört man seinen huftehlag Jfr. 133, alteat. esclau del cavall R.Munt. p. 164; überhaupt spur; ton ahd. slag, verderbi in sclag, auch mhd. slac, fußstapfe, geschlagene spur, cgl. scepen der form pr. fau con fegsuegen des begriffes altsp. batuda spur des wildes, cigeall schlag.

Es con dire altfr. pr. entschuldigen; mlat. ex-con-dicere, wie ἐκλογεῖσθαι.

E scraper allfr. abkratsen Rog. suppl.; com ndl. schrpen, engl. shrape gleichbed. Auch allfr. escrafe fischgrist LJ. 473-, escreffe NFC. II. 104 scheint dieses stammes, ndl. schrapfen kratsen, flåm. schraeffen Kil., egl. occ. escrafé aukratsen, tilgen.

Escregne, escriegne, escrienne allfr. unterirdischt gemach, sammelplats der weiber und hinder für die abendsel, noch jetst pic. burg. écraigne (Corblet, Fertiault, egl. Carpentier). Man knüpft dieses wort an screuns, screons erigemach L. Sal., nach Grimm eon scrinium (was Müllendy gloss. sur L. Sal. besweifelt). Ihm entspricht das mhd. tunt (Wackernagel bei Haupt VII. 128). Wegen dieser gemächt verweist Bignon auf Tacitus Germania cap. 16. Man seh auch Pott in der abh. Platilatein p. 314.

Escriler altfr. ausgleiten; schwed. skrilla dass. (Chevallet).

Esgrumer altfr. Ruteb. 1. 78, cat. esgrumer, degl. altfr. esgrumer, esgruner, pr. cat. esgrumer zerbröcken, zerreiben; com ndl. kruim, nhd. krume.

Eslider altfr., norm. élinder gleiten, hingleiten; com

ags. sliden, engl. slide, mndl. slidden dass. Norm. lider = ags. gliden, engl. glide u. s. w.

Esneque, esneche altfr. geschnäbeltes schiff; vom altn. sneckia, dän. snekke, ndd. snik, ahd. snagå, mhd. snecke, wahrscheinlich mit schnecke verwandt, s. Grimm III. 437, Ducange v. naca.

Espanir 'ablactare' Voc. duac. (altpic.), neupic. épanir, épénir; deutsches wort, ndl. spanen, spenen, ahd. ant-spenjan ein kind entwöhnen.

Espautar pr. ängstigen, wallon. espawter, pic. épauter, sbst. pr. espaut angst; vom gleichbed. pavitare mit vorgesetztem ex wie in expavere.

Esperir altfr. pr. erwecken, s'esperir erwachen, pr. resperir; con expergere, re-expergere, mit ungewöhnlichem ausfall des g, als ob man zuvor experrigere gesprochen habe, ogl. lire om legere.

E s piet, espié alfr., espieut, espiaut pr. speer, jagdspeer, den man schleuderte (lancer espiez Ben. L. 279, Aubery p. 54); vom ahd. spiox, speez. Die urspränglichste form scheint espieut, worin deutsches e oder i diphthongiert ward. Man beachte, was Gachet 173<sup>a</sup> über dieses und verwandte wörter anmerkt.

Esprelle und prêle fr. ein kraut mit rauhem stiel, scheuerkraut, it. asperella; von asper.

Esprequer altfr. stechen, stacheln Ren. IV. p. 199; vom ndt. prikken dass. So Henschel s. v.

Esproher altfr. besprengen FC. III. 408; vom ahd. spruejen Grimm II. 240, mhd. sprewen netsen s. Ziemann. Gleichbed. ist sp. espurriar, das aus espruyar umgestellt sein und gleichfalls aus spruejen herrühren kann.

Esprohon altfr., henneg. éproon, wallon. sprew ein vogel, staar; vom ahd. sprê, nhd. sprehe, ndl. spreuwe.

Esquille fr. knochensplitter; dimin. von σχίδη scheit, span (schidula), oder von σχίδιον, daher plur. schidiae bei Vitruv. Vgl. scheggia II. a.

Essart allfr., eissart pr. gereule, essarter, eissarter ausreulen; oon ex-saritum das ausgehackte, ob. ex-sariture. Das wort findet sich schon häufig in den deutschen colks-rechten: si quis .. in sylva communi exartum fecerit L Burg; memine contradicente exarturit L Baire. — [Gachet, darauf

gestist, daß neben essert auch sert oorkommet, leitet beide lieber oon sarculum hacke, das heißt doch wohl vom eb. ser-culare behacken. Dadurch wird für die bedeutung nicht mehr gewonnen als mit sariture. Allerdings ist dieses leistere sicht oorkanden, aber der trieb frequentaties au schaffen, wirkt jo in den tochtersprachen mächtig genug um die annahme eine solchen bildung au gestatten. Nach Gachet soll sich dagegen die umwandlung des c in t (sarculus, sart) mit mustiaus aus musculus d. h. mit einem vereinselten, unregelnaßigen, der proc. mundart überdies frenden falle rechtertigen lassen.)

Essieu fr. achse; für aissieu von axiculus, vgl. épieu von spiculum; auch it. assiculo.

Est fr. (le hest LRs. 248), daher sp. este, altsp. leste, osten; vom ags. eåst, engl. east oriens.

Estalbi pr., estalvi cat. schonung, sparsamkeit, estalbiar, wald. stalbiar Hahn p. 572. 575, noch jeit occ. estaouvis schonen. Neufr. wirde es etouger lauten, und dies findet sich (neben étanger) in Berry. Woher diese råthselhafte wort? Auch baskisch bedeutet estalpea schut, ostalpeţea schütsen (p = pr. b auch in zuperna = pr.suberna).

Estalvar pr. geschehen, sich ereignen (von den lyrischen dichtern nicht gebraucht); unbekannter herkunft.

Estampie altfr., estampida pr. eine liedergattung, gewöhnlich zur fiedel gesungen, daher it. stampita (alcuna stampita e una ballatetta furono cantate Bocc. Dec. giorn. 5. proem.), mndl, stampie (in Ostflandern noch üblich), mhd. stampenie. egl. bair. stampelliedel singstück zur tanzmusik Schmeller III. 638. Das prov. wort heißt auch zank, larm (?), das ital. langes verdrießliches gerede; dazu kommt sp. estampida, pg. estampido krachen des donners cet. Man hat an stampare gedacht und unter dem stampfen das tanzen oder tactschlagen verstanden; aber warum alsdann nicht estampada? Das vb. estampir, woher das wort kommen muß, findet sich allerdings im prov., wo es ertonen oder rauschen zu bedeuten scheint: del salteri faras detz cordas estampir (al. estrangir) B. 95. An das hier in betracht kommende and. stamph knipfen sich zwei verba dieser sprache: stamphon 'comminuere', woraus das pr. estampar; und stemphan (ursprünglicher stamphjan) 'caelare', woraus nach form und begriff sutreffend

(denn die deutschen verba erster conj. gehen vornehmlich vomanische dritter) das cat. estampir bosseln, getriebene arbeit machen. Im pr. estampir aber, von dem wir nur die bemerkte bedeutung kennen, scheint das sbst. stamph (stößel) zu wirken, es scheint ein lautes getöse auszudrücken, wie es der stößel im mörser macht, wobei die bedeutung der span. und port. wörter zu beachten ist. Wie hypothetisch dies auch sein mag, so it es doch schwerlich erlaubt, für estampir einen andern stamm anzunehmen als für estampar. Etampir kennen übrigens auch frans. mundarten in verschiedenen bedeutungen.

Esteil altfr. pfahl Roquef.; wohl vom ahd. stihhil dass. Estern pr. spur, weg, esternar verfolgen; vom ags. stearne, engl. stern schweif, schleppe?

Esters, estiers alife. pr. partikel mit der grundbed. 'außerhalb', daher 'ausgenommen, bei seite gesetst', z. b. pr. de totz bos aips esters außerhalb aller guten sitten dr. h. nicht im besitze derselben; estiers mon grat außerhalb meines willens, ohne m. w.; estiers no us aus pregar außerhalb dessen d. h. ohne das wage ich euch nicht zu bitten. Aus dem gleichbed. extra läßt es sich nicht ableiten, aber ein genügendes etymon ist exterius 'con außen', mit versetstem i extierus estiers. Die waldens, form ist siter Blohn 605. 611\*.

Esteu s. stovigli II. a.

Estone pr. knittel? oder stoß? s. LR. III. 221; vgl. unser stock und ahd. stung 'punctum', mhd. stungen stechen.

Estorer allfr. errichten, bauen, schaffen, einrichten, mit etwas verschen; eon instaurare in stand setzen. Daher denn auch estorée, estorement zurüstung, mital. instaurum und staurum vorreith (in urkunden aus England), engl. store, gael. styr, syurs. ystor. Das allfr. sbst. estorier, wiewohl es im spätern miatein instaurum, apparatus, classis übersetst wird, echeint aber zu stuolo (thl. l.) zu gehören; s. dagegen Guessard in der Ecole des chartes, 2. seriei II. 315 ff.

Estout pr. altfr. übermüthig, kühn; schließt sich an das dische stolz, it. stolto aber an lat. stultus. Von estout ist wohl altfr. estotoier mishandeln Brt. I. 147, egl. die prov. form estot.

Estovoir allfr. verb. impers. geziemen, nothwendig sein. Es flectiert stark (präs. m'estuet, pf. m'estut), weist

also auf ein lat. verbum zweiter oder dritter conj. Allein die lat. sprache scheint kein passendes darzubieten. Dagegen hatte das vb. ester = stare im perf. 3. ps. estut von stelil, wie auch arestut von arester vorhanden ist: aus diesem perfect folgerte das sprachgefühl ein präs. estuet, inf. estovoir. nach muet, mut, movoir; ein neues verbum, dem man eine nebenbedeutung von stare oder ester beilegte, anstehen, geniemen. Diese deutung wird dadurch unterstützt, daß dem Provensalen, dem die form estut von estar unbekannt ist, auch das verbum abgeht; nur der nicht rein prov. Gir. de Ross. hat estut in der bemerkten bedeutung, s. Lex. rom. v. estever. Der inf. estovoir ward auch als shat, benutzt mit der bed. nothwendigkeit, lebensbedarf, wovon engl. stover futter, mlat. estoverium (ebenso von manoir manerium). Außer der altfr. besitzt dieses verbum auch die churw. sprache in der form stover, stuver 'mussen', aber mit personlicher kraft (el sto er muß, perf. stuvét, conj. stuvess) und man dar sich nicht verhehlen, daß hier die angedeutete entwicklung aus heimischem element (perf. von star lautet stet) nicht statt finden konnte, einführung aus Frankreich aber bei einem worlt dieser art nicht glaubhaft ist. Das einzige lat. verbum, welches in anschlag kommt, ist studere, von seiner formellen seite gans tadellos (egl. stuvet, altfr. estut = studuit; stuves, altfr. esteust = studuisset): man konnte das wollen oder streben als innere nothwendigkeit, als bedürfnis auffassen, w daß studeo scire den sinn 'ich muß wissen' ausdrückte; rerbt des modus sind ia in ihren bedeutungen sehr veränderlich. 1. Rom, gramm. III. 217. Keine schwierigkeit macht der unpersonliche gebrauch des frans, wortes, theils weil personlicht verba nicht selten in unpersonliche übergehen (altfr. il me doit = je dois ist gans analog), theils weil, wie bemerkt, die churso, sprache den persönlichen gebrauch fortwährend zeigt. Es darf vielleicht noch in anschlag gebracht werden, daß carolingische urkunden studere mit vorliebe, und öfters da ocbrauchen, wo andre debere setzen würden, s. b. ut hoc reddere studiat (suruckgeben musse) Breg. n. 229; luminatis tantum in ecclesia ministrare stodeat (nur muß er kersen liefern) n. 250, p. 363c, ogl. p. 412d. 447d. 487c.

Estrac fr. hager, schmal (von pferden); vom dischen strack d. i. gestreckt, ahd. strac strictus. Estraguar pr. abschweisen, ausschweisen (in sigürl. sinne); con extra-vagare, ii. stravagare, wie auch Raynouard bemerkt. — [Dem worte schien ein alls. eb. estraier su entsprechen, man sehe Du Meril im glossar su Floire und Paul Meyers kritik des wortes (steue german. XVII. 432). Des indessen die kennzeichen eines nomens trägt (nom. estraiers, acc. estraier, sem. estraier), so läßt es sich alt die frans. form des pr. estraier (e. strada 1.) aussiassen.]

Estraper allir. stoppelm abhaven, daher nfr. étrape die dasu dienende sichel; nebenform von estreper, pr. estrepar eerligen == lal. exstiprare? Allein nach form und begriff liegt näher schweiz. strapen abstreifen, bair. straffen behaven, bezehndielm. Vgl. it. strapper all. it. strapper all.

Estréer allfr. herausgeben, überliefern s. Roquef.; rom pr. tradar, gebildet aus tra-dare, ex-tra-dare. Vgl. Allrom. sprachdenkmale p. 48.

Estros allfr. pr., stels mit vorgeselstem ad, ad estros, a estros, adecrb mit der bed. 'ohne umstände,' auf der stelle. 
Von extrüsus kann keine rede zein. Die sprache hat mit dem neuen worte extrorsum einen ogensals zw introrsum ausdrücken wollen, 'nach außen heraus' d. h. 'ohne richkalf. 
Man muß auch par estros gesagt haben, da sich das abst. 
la parvetrusse das äußerste, das ende LRs. 57, egl. Nichel's glossar zur Chr. de Ben., vorfindet.

Estrun pr. trotzig, ungestüm, auch sbst.; dsgl. part. estrunat hitzig.

Esturlenc pr. im Gir. de Ross. kämpfer; com ahd. sturilinc junger krieger: aqui moro a glal taut esturlenc c tan noble vassal i sdelenc 2183, eine stelle, die swei merkwürdige deutsche wörter durch den reim verbindet (edelenc 1155).

Estur man allfr. steuermann Ignaur. p. 65 (estruman F. Bl. 1365, estirman Br. II. 226, stirersam GGaim, p. 33); com ndl. stuurman, ags. steorman, engl. steersman. Vgl. Fr. Michel sum Ger. de Nec. p. 14. Des einfachen estiere steuer-ruder, ags. stover, bedient sich Mar. de France I. 462.

Établir fr. festsetzen, errichten; von stabilire, ital. wie lat.

Étai fr. starkes tau den mast zu halten, auch sp. estay,

degl. fr. éta ie stûtze (woher pg. esteio), rb. étayer stûtze; com mndl. staede, staye stûtze, hülfe, engl. stag stûtze, lar, buchstdbhch. — ags. stede, ahd. stata, mhd. state gelegenkil, eb. mndl. staeden, engl. stay befestigen, stûtzen.

Étape fr. waarenniederlage, alt estaple s. Carpentier; com ndl. stapel, engl. staple dass.

Étein dre fr. löschen; von exstinguere, it. stinguere. Étin celle fr. funke; durch umstellung von scintilla, altfr. noch escintele, doch LRs. 168 stencele.

Étiq u ette fr. aufgehestetes zettelchen, henneg, estiquel sugespitistes hötschen, neap, sticchetto zeichen eines terbolara weges; ohne sweifel gleiches ursprunges mit it, stecco stada, s. II. a. Henneg. stique degen, rom ndd. stikke stiften, stikken anstecken, rogl. allfr. estiquer, estequer, esticher stecken, stechen, champ, stiquer einstechen Tarbé I. 162.

È tonner fr. in verwundrung setsen, erschüttern, allfestoner betäuben (betäubt werden Rol. p. 133), engl. sisnish; von altonare, eerstärkt in extonare. Der alten presprache fehlt estonar: dafür findet sich Fer. 1143 estonutwohrscheinlich umgestellt aus extronar, identisch also mittener, da auch tronar und tonner eins und dasselbe sind. Henstid s. v. estoner erinnert dagegen an das gleichbed. ahd. stonti-Etra in pic. seehüste (Tréo.); vom old. nhd. strand-

Étreindre fr. zusammendrücken, con stringere; » astreindre, restreindre von adstringere, restringere, contraindre von constringere.

Étroit fr. schmal, enge; con strictus, pr. estreit, il stretto. Daher étréeir terengern, rétréeir einsichen, terbs inchoatiere form und factifiere bedeutung, lat. gleichsan strictescere, egt. sp. estrecheeer. Alifr. hatte man nach estrcier RCam, p. 122, das einem lat. strictiare entsprechen wirde Zsgs. détroit enger pass, com part. destrictus in der bed susammengesogen, vol. oben détresse.

Étron fr. s. stronzare IL a.

Évanouir fr. (nur reflexie), pr. esvanuir eerschriden eergehen. Es entspricht dem it. svantre (neben vanir) chne. svanir, pg. esvair, prás. it. svanisco = lat. evanesv d. i. exvanesco, nelche form die roman. sprache in sich asnahm; es trennt sich aber con dem ital. worte durch digeschobenes ou, wiewohl auch pr. allfr. envanir = it. invanir vorhanden ist. Hier hat merkwürdiger weise, wie Gachet und Tobler erkannt haben, die lat. form des perfects evanui über die des ganzen verbums entschieden und dieser vorgang hat sich im veralteten engenouir von inzignere wiederholt.

Év a ser fr. eine öffnung erweitern; von vas gefäß (Frisch). Oder hat man das gegentheil von convasare (susammenpacken) damit ausdrücken wollen, da évaser un arbre einen baum sich ausbreiten lassen bedeutet?

Exploit fr., pr. espleit und fem. esplecha cortheil, eb. exploiter, espleitar benutsen, bearbeiten, vollstrecken; von explicitum ausgeführtes, erreichtes, gewonnenes. Wegen der form vgl. altfr. ploite falle Bert. p. 182 von pilcita so wie plait von placitum. Derseben herkunft ist, es preit ar auskundschoften, schließt sich aber an eine andre bedeutung von explicare: ausfindig machen, eigentl. ausein-anderfalten.

## F.

Façon fr., faissó pr. gestalt; con factio das machen, passio das gemachte, geschaffene, egl. toison das geschorene, con tonsio. Die ital. sprache hat fazione; man denke also nicht an face gesicht — it. faccia.

Fade fr. nebst fat, pr. sat (fem. sada) abgeschmackt, daher it. sado; von satuus mit ausfall des u, so pr. vax von vacuus.

Faide altfr. feindschaft, rache, daher sidiu feindlich, pr. sidir verfolgen, verbannen; vom mlat. sida in altdeutschen gesetzen, ags. sæhdhe, ahd. gasehida, nhd. sehde.

F a in 1 altfr. nachlässig, träge z. b. Charl. & Orlians & d. 1809, p. 139 (davon das engl. faint), partia. von se feindre de qch Brt. 1. p. 24, pr. se fenher de Flam. p. 8. 32 etwas vernachlässigen; eigentl. sich verstellen, von fingere. Daher auch das volkmaßige faignant arbeitsschen, nach Genin variat. p. 371 ff., mundard. feindant z. Escallier sur le patois p. 94. Man sgl. noch it. infingardo 1) verstellt, 2) langsam, vosu Muratori bemerkt: illi proprie infingardi appellantur, qui facere quidquam possunt, zed aut nolunt aut cum pigritia id faciunt simulantes sibi vires deesse. Die burg. mundart zagl foindre nachlassen, part. foint.

Faire altfr., far pr. in der bed. sagen pflegt man us dem lat. fari zu erklären. Gewöhnlich kommt es im pris. und perf. eor und zeigt alsdann dieselbe form wie die gliches tempora von faire = facere: das zellne imperf. fesoient (sie sagten) Ruteb. II. 165 macht zeine identität mit diesem verm unzweiglicheft und facere steht für verba facere. Au altfr. falt erklärt sich wohl auch die glosse fatit lopnin (Class. auct. VI. 524).

Faite fr. (m.) giebel, allfr. faiste, auch schon zweisyll. feste: von fastigium, il. fastigio.

Falaise fr. klippe, dsgl. name einer stadt in der Normandie, altfr. falise; vom ahd. feliså (f.), fels (m.)

Falour de fr. (f.) last holz; scheint zsgs. aus faix lourd. wie schon Nicot meinte, freilich mit abgeändertem genus.

Faner fr. zu heu machen, eine filanse welken lause. s. b. funer l'herbe d'un pré; le grand hâle fane les fleurs altfr. fener und fanir welken, pie. fener, midat affenare, sad pr. fanar (aus dem frans.?), choc fanar, fenar. Man hide e von fenum, foenum, und in der that findet sich in will fannoul für fenouil derseibe übergang des e in a, und, wu besser trifft, lothr. fouon ist = fr. foin, lothr. fouanai = fr. faner; ebense limous. sbat. fe, ob. fent.

Fanon allfr. lappen, handluch Ren. 1. 128, binde es arme des priesters Ben. III. 479,, nfr. fanon und fanion; cos ahd. fano, goth. fana stück tuch, ahd. hantfano handluch.

Fant one fr. gespenst; von phantasma, it. fantasma, pr. fantauma, zuerst wohl fantalma, wie das cat. fantama andeutet. Zsge. altfr. enfantosmer behezen. Dahin aut occ. fantasti kobold, phantasticus.

E a on fr. (apr. fan) kirsekkelle, faonet kirsekkeller settet. Altfr. faon, feon (aveisylle) hieß das junge überkaupt z. h. des löwen, des bären, des drachen, s. Ren. II. p. 02, lief. 1. 557e, faonet, feonet junge werfen, eier legen, gans allymein oon der fortpflanssung gebraucht. Die deutung aus ifnas ist unsuldssig: aber aus fetus frucht, leibesfrucht urd as abgeleitet feon, vermöge der bekannten vortiebe für i. faon. Das wort gehört also zum pr. Ieda (e. unten) und setst eine alle form fedon voraus, die, wie feda in fen, leich in feon synoopert werden konnte.

Fard fr. schminke, farder schminken; etwa vom alta.

is gians, politur (cb. 18 malen), mit angefigtem roman. suffiz nd? dann ware die allfr. form faard, feard gewesen. Fard ist synonym mit teinte, lat. tincta: letsteres in ahd. überzetung lautet gi-farwit, gi-farit (con farwjan färben), hieraus das frans. wort.

Farouch o fr. wild, scheu, cliaroucher verscheuchen; von terox terocis trots der ungewöhnlichen, aber doch auch in mordache vorliegenden behandlung des lat. c, das sich im pr. cat. terotge wieder auf andre weise ausspricht. Neben farouche alfre, susecilen har ou che übermathia.

Fatras fr. plunder; für fartas, von fartus füllsel (Menage).

Faubourg fr. vorstadt. Gilt es für for-bourg = foris-burgus außen-stadt, oder für faux-bourg = falsus-burgus unrechte, uneigentliche stadt, nebenstadt, wie man fauxfrais nebenkosten, faux-bois nebensweig, fausse-clef nachschlüssel sagt? Für beide erklärungen fehlt es nicht an gründen. Man findet in der älteren litteratur einigemal forborg, forsbourg, ja Roquefort hat horsbore, offenbar von hors = foris, selbst das ahd. furi-burg durfte angeschlagen werden. Für fauxbourg spricht z. b. das wallon. få-bor, indem fr. faux in dieser sprache mit få, for aber mit foù oder gleichfalls mit for ausgedrückt wird; die nahe liegende picard, mundart hat sich dagegen für forbourg entschieden, Beide auffassungen können statt gefunden haben; daß aber das neufr. fau aus for entstellt sei, ist kaum su glauben, da die sprache keinen anlaß hatte, das seinem sinne nach gans deutliche forbourg su verdunkeln, und r auch in forban u. a. nicht ausstieß: eher scheint forbourg eine mundartliche umdeutung der andern ihrem sinne nach minder klaren form.

Faude altfr. schafstall; com gleichbed. ags. fald, falud,

engl. fold, alts. faled, vgl. kymr. ffald pferch.

Fé (phé) altfr. knecht, nur in den Lio. d. rois: uns phé fud de la majnée Saul 'erat autem de domo Saul serave p. 149, dagegen truverent un fé de Egypto 'invenerunt oirum aegyptium' p. 115. Es ist das altn. fædd-r ernáhrt, aufensogen, und ernált sich átes begrifflich voie das sp. criado.

Fe da pr. comask., piem. altwald. fea, dauph. feia schaf; com adj. feta 'was geboren hat' z. b. lupa, ursa, vulpes, zumal ovis, wo denn das adj. den ganzen begriff vertreten konnte ucie im sp. cordero: non insueta graves tenhani pabula fetas Virg. ec.l. 1, 50. Im bearnesischen dielet wir heda auch vom uceibe gebraucht gleich dem lat. feta; vol. fet heißt hind, fate tochter, vom söst. fetus, vob. feth gebirn. lat. fetare; surd. fedu proles. Auch faille im Jura (felhi) bedeutet lumm und tochter.

Fêler fr. spalten, für fesler; offenbar das nur ba Apulejus vorsindliche fissiculare, dem dieselbe bedeutung begelegt wird.

Form fr. (f.) pachtgut, meierhof, wie it. forms wisp. firms, unterschrift, abschließung eines vertrags, femst. firmar festsetaen, unterschene; von firmus, firmare. Såd ferté festung, für fermeté fermté, wie dortoir für dorn'vie. Fermillon, firemillon altfr., fremillo pr., letsters wis Gir. de Ross., ein wort, das in verbindung mit havde erscheint; von mailles de fer, oermuthet Henschel, das = fer-maillon. Die vermuthung ist nicht ungeschicht, dan = lat. a vereinfacht sich vor einer erweichten liquida muthal in j. s. b. grille für graille, provigner für provisjet. s. Rom. gramm. I. 412. Wackernagel fragt: fermaillon si fermail, firmaculum? S. auch Gachet 225s.

Ferrant und auferrant allfr., ferran, alferan p. ein adjectiv, das eine helle farbe ausdrückt; Thibaut II. M nennt der geliebten antlitz auferrant, Gewöhnlich wird a vom haar der greise, mehr noch von pferden gebraucht, Michel zum Ger. de Nev. p. 126. Daher konnte G. Guist vom grafen Ferrant sagen: Ferrant portent dui auferrant @ tous deux sont de poil ferrant DC. v. ferrandus. Die fers al-feran scheint arab. ursprung in anspruch zu nehmen, auch kommt die endung ant häufig orientalischen wörtern au. 10 !! Aufricant, Persant, Jerusalant, Beauliant. Ducange deutet 8 daher aus dem arab. faras edles pferd, mittelgr. gápa;, \$ alfaraz: von der farbe dieser pferde habe man das adjectif entlehnt. Wollte man diese voraussetzung auch gellen lassen. so ware doch ableitung von ferrant (nicht einmal farant!) 600 faras gegen die grammatik. Die ganze form des wortes wal auf lat, ferrum, daher it, ferretto eisengrau, halbarau (100 menschlichen haar), wofür auch ferrigno, und diesem letstren entspricht genau das pr. ferrenc, welches altfr. fernel lauten muste (pol. flamenc, flament), aus ferrant aber eststand wieder das pr. ferran. In al-ferran steckt kein arab. artikel: wie man blanc-ferrant, chenn-ferrant sagte, so auch alb-ferrant al-ferrant (umgedeutet haut-ferrant Fier. 168, 7). - / Einen lesenswerthen artikel über auferrant hat Gachet 366 ff. geliefert , dessen wesentlicher inhalt der folgende ist. Altfr. ferrant ist allerdings ein adjectiv mit der bed. eisengrau. Prov. alferan aber drückt keine farbe aus ; es wird stets als substantio gebraucht und heißt schlachtross, renner. Als adjectiv zeigt es sich im altfranz., aber auch hier nur sellen, wie in destriers auferrans et crenus, cheval auferrant ou gascon, in welcher letsteren stelle es sich nicht auf die farbe. sondern die herkunft des pferdes bezieht. Es muß der name einer race sein, gebildet aus arab. al-frs, sp. alfaraz. Die Franzosen brauchten ihr aus dem süden eingebrachtes auserant auch adjectivisch, weil sie eine ahnlichkeit mit ihrem adj. ferrant darin bemerkten und weil bei den berberpferden grau die vorherrschende farbe ist. Statt auferrant sagte man suweilen kurs ferrant, was also nicht eben ein graues pferd bedeuten muß: ferrant li traient, à Gadres (Cadix) fu norris Gar. I. 168, aber doch auch un roncin ferrant ds. 158.227. Eine 288, alb-ferrant ist nicht anzunehmen. - In dieser erörterung ist der hauptpunkt, nämlich die art des überganges con alferes in alferan, auber acht gelassen. Indessen mub man gestehn, daß der Provensale alferan (pferd) von ferran (grau) durch einfaches und doppeltes I sehr sauber scheidet, wodurch ersteres von ferrum etymologisch getrennt und auf einen fremden stamm verwiesen wird. Man kann also wohl annehmen, der Provensale habe im widerspruche mit dem Spanier in alferes das schließende s als einen flexionsbuchstaben und fer als den stamm aufgefoßt und diesem das suffix an = ant wie in den genannten aufricant, persant ff. angefügt. Die summe ware nun: pr. alferan ist = sp. alfaraz, daher altfr. auferrant, das doppelle r. 100 es porkommi, durch das adi, ferrant veraniast, von diesem ferrant das pr. ferran. Die bedeutung des substantivs ist leichtes pferd = sp. alfaraz, und zwar nicht bloß ein von dem ritter, sondern auch von dem knecht gerittenes.]

Fesse fr. (f.) natis; von fissus, fissa, woher auch vb. fesser — oder ist letzteres, da die aus substantiven abgeleiteten verba keine einwirkung auf ihre primitiva ausdrücken können, vom dtschen fitzen hauen, peitschen? Eine picard. form secher könnte dies entscheiden.

Fi altfr. pr. sicher, suverlässig, s. b. de la mort fis dat odes sicher, eersichert Roncee. p. 34, fis de sa cida II.

III. 332, doë. finemet getrost SB. p. 548°; con fidus, den das mlatein die gleiche bedeutung beilegte: fidus ab homis-bus sicher, gesichert vor den menschen, sagt Greg. Tur. 7.8; it. fido; ade. de fi wolk-haftig. Für fi war es aber üblich fis zu sprechen auch im cas. obl., daher das altpg. fius Trot. 177, 1, npg. fido.

Fiacre fr. miethkutsche; so genannt, weil der unternehmer in einem hause zu Paris à l'enseigne de St. Fincte wohnte, ein erst zu Menage's zeit entstandenes wort.

Fiancer fr. verloben, pr. fiansar geloben, it. fidanzare; von fides treue, wort.

Ficelle fr. bindfaden; dimin. von filum, gleichsam filcellum mit verändertem genus wie in cervelle aus cerebellum. Wegen des verschwundnen l vgl. pucelle für pulcelle.

Fiente fr., senta pr. mist. Sonderbare bildung, weldt eigentlich simitus verlangt, wie allfr. sriente auf sremitus führt: dieses simitus aber scheint aus simētum entstellt veches fr. semaie hâtte ergeben müssen. Die cat. sorm is sempla, die neupr. semto, siendo, die altsp. hienda.

Fierce, fierche, fierge altfr., pr. fersa, mlat. fercia (t Carpentier) königin im schach; vom pers. ferz. feldherr. Fierg entstellt in vierge 20g die benennungen dame, reine, sp. reyn. nach sich.

Figer fr. gerinnen machen, wohl ein späteres, aber nicht neues wort, z. b. bei Rob. Stephanus 1539 und Nicot; con figere.

Filou (fr.) gauner, schelm, daher filouter eb., filoterie. Daß in den abl. t eingeschoben zein kann, eerstell sich. Aber wie hoch steigt das wort hinauf in der gezeichlit der frans. sprache? Menage erzählt, ohne einen beleg bisubringen, es habe urspringich ein kleines städechen mit ismerierten seitenflächen bedeutet, womit man gespielt und ofbetrügerisch gespielt habe, daher filou oder filoutier eor etet 70-80 jahren suerst für einen falschen spieler aufgekommet sei. Das umgekehrte wäre glaublicher. Wahr ist es indesen, daß die ültesten wörterbücher und, vie es scheint, auch de frühesten quellen das wort noch nicht haben. Zwar kommt in Gottfrieds Tristan ein riese Urgan li filus oder li vilus por und so nennt er sich selbst, aber es kann sein = li velus der zottige: dazu, und nicht zu filou, stimmt der daselbst gebrauchte accusatio viliu, denn mhd, ju ist der übliche ausdruck des fr. v. Es lassen sich, was die etymologie betrifft, einige hieher passende stämme citieren. So filo filonis im älteren mlatein s. v. a. nebulo, vielleicht nur eine andre form für felo, it. fellone. Ferner ahd. filon feilen, wobei an fourbe, fripon, polisson, gebildet aus verbis, welche glätten oder reiben bedeuten, zu erinnern ware; entsprechend bedeutet altengl. file einen taugenichts oder betrüger: sorful bicom that fals file and thoght how he moght man biwille (beguile) Halliw. v. file. Selbst fr. affiler (schleifen, verwandt mit glätten) ware zu nennen: lothring, aiffilei heißt sowohl schleifen wie hintergehn, und aissilou ist gans = filou. Aber die schwierigkeit des wortes liegt weniger in dem stamme als in der endung. Ist ou = ucul wie in genou = genuculum? Allein das suffix cul wird im roman, zur bildung von wortern persönlicher bedeutung nicht gebraucht, und eine andere, altere scheint hier nicht erweislich. In beziehung auf jene endung und in der voraussetzung, daß unser wort späterer entstehung sei, ist auch auf engl. fellow kamerad, in einer der südlichen provinsen Englands ein schimpfwort (Halliv.), aufmerksam zu machen.

Flagorner fr. angeben, hinterbringen (Nicot), niedrig schmeicheln (Acad.); von flatter und corner (aux oreilles) in die ohren blasen (Le Duchat).

Flambe fr. schwerthile, altfr. pic. auch in der bed, flamme; muthmaßlich, da b vor vocalen im frans. nicht wohl eingeschoben wird, von flammula flamble flambe. Daher flamber, flambeau u. a. abil.

F I am berge fr. schwert, nur üblich in der redensart mettre flamberge au vent das schwert siehen, s. s. b. Furetiere und Landais; bei neuern deutschen dichtern flamberg (m.), bei Frisch 1. 86s flamberge, susammengesetst, wie er im Diet. des passag, bemerkt, aus flanc und berge die seite deckend. Vgl. den schwertnamen froberge im Garin (frobierge MGar. p. 62), nach Grimm myth, p. 196 die den herrn, Adh. fro, bergende woffe oder eine erinnerung an das schwert des gottes Fro, nord. Freyr; s. Hoffmann hor. belg. V. 115. 116, und Reiffenberg Ph. Mousket II. p. c1, welcher flamberge und froberge für identisch hält.

Flan altfr. s. frignare II. a.

Flåner fr. sich müßig umhertreiben, bummeln; ein erst in neuester seit aus den mundarten (der norm. burg. lothr. cet.) aufgenommenes wort von unermitteller herhunft. Im norm. heißt es auch neuigkeilen zurecht tragen.

Flaque fr. pfütze, lache; vom mndl. vlacke niedrige stelle am meere, wo sich lachen bilden durch die fluth, acstuarium. Vgl. Ducange vv. flaco und flactra.

Flatter fr., pr. flatar (su folgern aus dem söst. flatier) daß. alfr. affaler, pr. slatar streichela, schmeichela; sen ogs. alm. flat, ahd. flas flach. Dahin auch alfr. flat schlog, flatir su boden schlagen d. h. platt hinstrecken, alfn. flete flach machen, detta flatt platt fallen u.

Flavelle altfr. schmeichelei; von flabellum fäche, wedel.

Fléau fr. geissel, alt flael; von flagellum. Die verlauschung des fl mit fr. wovor ein grammatiker voarnt (flegellum, non fragellum App. ad Probum, gr. φουγέλλιον) kat das frans. wort nicht ergriffen, dagegen it. fragello, kan frowyll, altir. srogell Zeuß I. 194.

R lèche de lard fr. (f) speckseite, altfr. flique, let DC., Carp, pr. leca ? GO.; deutsche wort, in leidener glosse (Haupts stschr. V. 197, 9, jh.) perna flicci, ags. flicce, alengl. flick Halliw., neuengl. flitch = nhd. flick, fleck topen. Es ist also anderer herkunft als flèche pfeit, wiewohl dessen begriff nicht widerspräche, da s. b. auch das sponyme altfr. haste einen fetzen fleisch bedeutet GNec. p. 300.

Fléchir fr. pr. biegen, pic. flekir. Seinen urspruss an Electere beweist reflichir = reflectere, sonst ist überturitt des et in frans. ch wenig üblich. Das it. flettere it latinismus, aber flettere PPS. II. 218 muß als eine ital. forn anerkannt werden. Auf flexus sbat. und flexare, nicht al flectiare Gachte, p. 215% ak kein flectus vorhanden, ist da sellne pr. fleis nachgiebigkeit, vb. fleissar loslassen (cgl. fichir nachgeben) surücksuführen. B. 229, 8 muß flieys obr in der sinnlichen bedeutung von flexus gebraucht sein. Flete, flette fr. fåhre (fehlt dem wb. der Akad.); vom ndl. vleet.

Fiétrir fr. welken, welk machen, beschimpfen, in Berry Batrir, all flaistir. Nicht aus flaccescere, es floß sundchst aus dem allfr. adj. flaistre, flestre welk, farblos s. Royuef. s. v., Brt. J. 132, welches sich ohne bedenken auf flaccaster swräckführen fäßt.

Flibot fr. ein kleines seeschiff; vom engl. fly-boat. Daher auch sp. flibote, filibote.

Flin fr. donnerkeil, wetzstein (Trév.); vom ahd. flins, ags. flint kiesel.

Flou fr. matt, alfr. floi (fem. lloive durch epenthesis), altpic. flau Servent. p. p. Hécart p. 81, noch jetst henneg. Diese letstere form muß den veeg zeigen, aus ihr konnte floi und flou entstehen vie aus pau allfr. poi und po, pou: darum ist herleitung aus fluidus absulehnen. Da die frans. sprache die lat. endung us oder um suvoeilem in die blidung hineinzicht (suif für suev aus sevu-m), so ist entstehung aus flaccus, umgestell flauc-s, möglich, bei der großen sellenheit erner art von umstellung aber, wenig wahrscheinlich. Flou ist entschieden das ndl. fluw, weelches Grimm P. 224 mit dem hd. lau, Wackeragel mit dem goth. thlaqvus identisch scheint. Von flou ist das adj. flue t für flouet. — [Dasu sehe man Weigand I. 347, welcher umgekehrt flauw für undeutsch hält und seine quelle im rom. flau vermuthet.]

Foin fr. heu; von soenum, seenum. Das regetrechte sien = sit. sien wöre mit altfr. sien = sit. simus susammengetrossen; darum ward soin als scheidesorm gewählt, nicht einmal gegen die lausgezeite, da aus se doch mitunter der diphthong oie entsteht, egl. oben blois. Eine andre wendung nahm das wort im altsfr. pic. sein, das eigentlich senum verlangt.

Foire fr. durchlauf, pr. foira, churu. fuira; von foria.
Foison fr., foisó pr. überfluß; von fusio ergieβung,
it, fusione ff.

Folc, fouc altfr., pr. folc heerde, auch heer SLég. 22, comask. folco menge; vom ahd. ags. folc, altn. folk haufe, schaar; wogegen floc (flou) NFC. I. 108, Chx. IV. 87 dem ags. floc, altn. flockr sw folgen scheint.

Fondesle altfr. (f.) ein wurfgeräthe; vom spätern lat. sundibalum, sundibulum Vulg., Isidor., sp. sundibulo.

Force altfr. (neufr. nur pl. forces), pr. forsa große scheere; con forpex forpicis. Das alter der roman. bildung beseugt die glosse forcia 'scdri' Hattemer I. 3094.

Forcier altfr., s. forziere II. a.

Foudre fr., pr. foldre, folzer blitz, altfr. verstärkt esfoldre Og. 3522; von fulgur fol're foldre, it. folgere, wal. fulger.

Foudre fr. (m.) ein weinmaß; com dischen fuder.

Fouet (spr. wie foit) fr., auch mail. foett, cal. fuel peitsche, ob. fouetter; nach Huel von fou = lat. fagus und wirklich bedeutet das henneg. fouet reisbündel, woraus ör bedd. ruthe, peitsche.

Fouger fr. aufwühlen; von sodicare, romagn. sudght. Abgel. so uiller, pr. sozilhar, gleichaum sodiculare, wohr weallon. soyan maulwurf. Auch sar-souiller umwählen, nach Menage für par-souiller, also durch assimilation? Du gleichbed. occ. sourouliä scheint mit surca zusammengesett, ogl. srugare 1.

Four gon fr. in der bed. karren; von furca gabel, il. forcone, sp. hurgon, eigentl. gabelwagen.

Four miller fr. wimmeln; com durcheinanderlaufa der ameisten, gleichsam formiculare, altfr. auch formier = formicare. Das sp. gussnear, con gussno wurm, hat diesekt bedeutung, so auch das mhd. wibelen con wibel kåfer, korwurm.

Foyer fr., foguier pr. heerd; com adj. focarius, sp. hogar.

Fraiditz nebst fraidel, fradel pr. (auch altfr. fradels Brt. II. 274?) ruchlos, gottlos; erinnern an ahd. freidi. freidic 'profanus, apostata, profugus,' mhd. vreidec treulos, übermüthig.

Fraindre allfr. brechen, von frangere; nfr. enfreindre von infringere.

Frairin, frarin allfr., pr. frairé arm, elend, veräckllich u. dgl.; nach Gachet 381e von frater mönch, indem åt bed. arm vorausgieng.

Frais fr. (plur.) unkosten, ausgaben; soll aus dem mlat. fredum, worunter man gewisse zahlungen, ursprünglich als buse für friedensbruch (ahd. fridu), verstand, gebildet sein; mit fret hat es keine gemeinschaft. Vb. defrayer.

Fraise fr., pr. fraisa (aus fraisier au folgern) erdbeere, daher das gleichbed. sp. fress? Vielleicht erweitert aus fragum, woher wallon. frev, parm. fro. Mit it. frasca ist es nicht au vermengen.

Fram boise fr. himbeere; com ndl. brambezie, ahd. bramberi d. i. dornstrauchbeere, mit ceruoandlung des b in f cielleicht durch einwirkung oon fraise erdbeere. Neur framboiso, sp. frambuesa, com. fambrosa, piem. flanboesa mögen aus dem frans. sein. Das aller des wordes beseugt framboese 'hintper' (himbeeren) Gl. emmeran.

Frapper fr., pr. frajur (in einer chronit) schlogen, treffen. Dieses speciell franz. wort hat vielleidt, wie fraper, nordischen wraprung, eon hrappa schellen, einen anfahren, adh. hrappr gewaltsam: denn daß frapper früher die nord. bedeutung hatte, verräh um das mäard: engl. frape schellen Halliw., das nur aus dem franz. herrühren kann; und wie increpare geräusch machen heßt, so auch engl. frappe, doher frape gesellschaft, haufe menschen, altfr. frapin LRs. 436 und frapulle. Immerhin mag auch das ndd. flappen, engl. flap (klatschen) erwogen werden, da wenigstens das mäard! frapulle lappen (in Rheims) mit seiner bedeutung an engl. flap und ähnliche erinnert.

Frayeur fr. (troior Agol. 537), pr. freior schrecken; dass fr. e ffroi, alt estroi, pr. estrei gleichbed., eb. effrayer, pr. estreigar in schrecken setzen. Die proc. form mit d führt hier so deutlich auf die spur, daß man seeder an Iragor hault, noch friare serbröckeln su denken braucht: die bildungen sind con frigidus, freior ist wie lat. frigus oder gelu eigentlich schauer, effuryer durchschouern. Zoar steht flagor (l. fragor) 'ekiso' (schrecken) Gl. Ker. 175a, allein wie hâtte das eb. effuryer hieraus sich heroorbilden können? Hiesu Krit. anhang p. 16.)

Fredon triller im singen, vb. Iredonner; wohl von den stamme frit im lat. fritinnire swiischern. Casencuve vermuthet darin das barbarische frigdora des Nother Balbulus, worüber Ducange nachsusehen ist.

Frelater le vin fr. den wein verfälschen; vom ndl. wyn verlaten wein in ein anderes gefäß gießen. Frèle fr. gebrechlich; von fragilis, it. fraile.

Frelon fr. horniß; muthmaßlich von frele, das altfiauch schmächtig, dünn bedeutet, in besiehung auf den schlahen bau des thierchens, s. Menage. Die form froilon bei Nioot steht dieser etymologie nicht im wege, oi findet sich filtre
ein für ai (altfr. fraile = frele). Ebenso scheint das gleichbed, grelon (in Berry) aus grèle d. i. gracilis (schlach) eustanden, wiewohl Saweages das oocit. graule on crabro heleitet. Der deutsche name besieht sich auf das dem tom
eines hornes dhinkles sumsen des insectes, s. Weigand 1. 518.

Fre lore allfr. zu grunde gerichtet, eerdorben: nostr fait seroit tout frelore eet. Pathelin bei Rog., noch musiartlich, z. b. in Genf; vom deutschen verloren. Forelorsleere worte Ren. I. 107 scheint sich dagegen dem engl. for lorn = ags. Foloren ansuschließen; zundechst aber aus den franz. ist das altengl. forlore, da ihm das schließenden fahl.

Frène fr. (f.) esche, all fresne, fraisne; con fraxinus, pg. freixo u. s. f.

Fresaie fr. eine art eulen, häuschen; nach Menogmit berufung auf die poiterin. form pressie, gase. bressgut, con praessgu, weil der eogel nach frans. (wie uach deischem) colkzglauben unheil, sumal todesfälle verkündigt, diher auch elfraie und oiseau de la mort, deutsch todtenvogelleichbuhn genannt.

Fresange, fresanche, fraissengue altfr. junges schwich, nach fraysse; com ahd. frisking, nhd. frischling. Du it. Irassugn of felt, schmeer erinnert gleichfalls an frisking, friskung, seine bedeutung aber führt auf sugna (11. a), du also wohl mit fraysse componiert zein könnte (fras-sugn schweine-fett). Der Sicilianer mag sein frisinga aus den frans. haben.

Freste allfr. (m.), pr. frest giebel; vom ahd. first gipfel, giebel.

Frestele allfr. pfeife, stöte, ob. fresteler, pr. fresteler; con sistella für fistula mit eingemischtem r.

Frétiller fr., pr. frezilhar hüpfen und springen. Daf man mit Salmasius nach dem lat. fritillus ein ob. fritillus hin und her schütteln' voraussetzen, zo könnte dies das roman. word zein, wiewohl auf die frans. form das von Fried aufgestellte frictillare bessere anwendung fånde: fritillare gåbe reselrecht frediller.

Fretin fr. abschabsel, ausschuß, fischbrut; von frieure frictum (Frisch).

Frette fr. eisernes band, plur. frettes gitter, daher sp. fretes gitter im wappen; für ferrette von ferrum.

Freux fr. saalkrähe; con frugilegus, sagi Menoge, das aber formell nicht damit su einigen ist. Derselbe vogel heißli abd. hruoch, ogs. hrûc, alln. hrūkr (bei Börn seerabe), dän. roge, ndd. rook, obd. ruech; aus der nord. form aber (egl. frimas, friper) enistand mit übertritt des h in f das fr. freux wie aus coues quex.

Friche fr. (f) brache, brachfeld; com dischen frisch wie lat. novale com novus, meind Ducange, egi. mi spälern mlatein friscum, allfr. frische. Aber vor alsdam nicht fralche su erwarten? Beseichnender ist Grimms herleitung (gesch. d. d. spr. p. 61) aus fractitium (egl. occ. roumpuden frisch gebrochenes land, norm. briser einen acker bearbeiten) und auch con seiten der form uncerwerflich, da die endung illus (icius) suweilen iche wird. Ein prov. fresca würde entscheiden.

Friente altfr. z. b. des chevaux Ben. II. p. 146; von fremitus, it. fremito. Le Duchat schreibt frainte und leitet es von frangere.

Frileux fr. frostig; gleichsam frigidulosus, vom classischen frigidulus.

Frim as fr. reif, offrorener thau, ob. pic. frimer; unsweifelhaft com gleichbed. alln. hrim, da der anlaut hr dieser sprache sich auch sonst in fr. fr umweandell, ags. gleichfalls hrim, engl. rime, ndl. rijm, bair. reim (auch pfreim). Im pic. rimeb blieb der nord. anlaut weg.

Fring uer fr. sich rasch hin und her bewegen, bret. fringa dass, egd. cc. cfringå schön thun, liebhosen. Muhmaßich aus einer wursel, die auch in lat. fringulire sudschern, fringuilla, fringilla fink, so wie in frigulire und frigulire enthalten ist, welchen sich hymr. ffreg (geplauder) ansuschließen schein. Sich hipfend bewegen und switschern sind nah verwandt: das bret. fringol triller ist desselben stammes und das abgeleistet fr. fringoler (Tréo.), il. friagoltare switschern weist gebieterisch auf fringuer zurück, die nebenform frigoter erinnert an frigutire. Stark entstellt us fringuilla ist it. filunguello, a für 1 im parm. crem. frangol, piem. franguel, frangoi.

Friper fr. abnutsen , verbrauchen , gierig versehrn, fripon spitzbube , friperie trödelei (abgenutzte sachen). In diesem ausschließlich franz. stamme scheint einer der fölk

vorzuliegen, worin, wie in frimas, alln. hr zu fr geworden, indem sich das franz. verbum dem nord. hripa 'mil großer hast verfahren' logisch recht wohl anschließt.

Frique altfr., pr. fric, npr. fricaud munter, lebhaft, dauph. fricandela lebhaftes madchen. Die lat. sprache gewährt keinen tauglichen stamm: fricare hatte wenigstens freque gegeben, wenn die grammatik solche adjectivbildungen erlauble. Auch an unser frisch ist nicht zu denken, da weier fresc noch selbst freque irgenduo vorhanden ist. Wohl aber fügen sich die wörter zu goth. friks, ahd. freh gierig, mid. vrech, ags. frec kühn, keck, altengl. frek lebhaft Halliw .: wie sich kühnheit und munterkeit berühren, zeigt auch gaitlard. Demselben stamme kommt noch eine andre bedeutung zu: npr. fricand heißt auch lecker, köstlich, sbst. fricot (auch pic. norm.) leckeres gericht, nfr. fricandeau dass., fricasser eigentl lecker zubereiten. Sie scheinen sich an die deutsche bed. gieria zu knupfen, woraus die bedd, leckerhaft und endich lecker erfolgen konnten: beide letztere einigt z. b. das fr. friand Formverschieden davon ist das erwähnte friand, ob. norn. frioler lüstern sein , henneg, sprudeln, zischen (von speisen auf dem feuer), fr. affrioler anlocken , anreizen; schwerlich von frik, nach Menage u. a. eon frigere rosten, egl. allfr. frieul bratpfanne. - / Eine geschicht begründete herleitung von fricasser aus frictus (von frigere), woraus fricare fir frictare entstand, sehe man bei Mahn p. 47, dazu den Krit. anhang p. 23.7

Frire fr. braten; con frigere, it. friggere.

Frisson fr. frost, schauder. Schon Gregor v. T. bediezes wortes: quas 'vulgo' frictiones vocant, und Ducange erklart es richtig aus dem unlat. frigitio sags. frictio fricon, von frigere, altfr. pr. frire.

Froc fr. monchskutte; eigentl. flockiger stoff, com let. floccus flocke, pr. floc in lat. und franz. bed., mlat. floccus. froccus, mit fr schon in den schlettst. glossen 39, 147 froc-

cum 'rok'. Wackernagel (in Haupts stschr. II. 556) leitet das frans. wort aus der ahd. (neben roch kaum oorkommen-den) form hroch mit übergang des hr in fr., allein jene für das romanische organ allerdings harte verbindung wird theils durch wegfall des h, theils durch einschiebung (hsr) gemildert; mr das der sprachbildung erst später gebotene allt. hr wird frans. fr (egl. frimss, friper), ein allt. hrockr ist aber nicht vorhanden. Übrigens ist auch die proo. form floc (niemals froc) nicht außer acht zu lassen, bei welcher man zu gunsten des deutschen wortes eine doppelte änderung jener lautverbindung annehmen miste.

Froisser fr. serguetschen, zerreihen; entweder eon frendere fressus oder oon fricare frictus (t. frizzare I.), eon letsterem, wenn sich eine picard. form froicher aufsetgen läßt; die allen denkmåler dieser mundart scheinen nur froisser su kennen.

Froncher altfr. schnarchen, schnauben FC. II. III., pic. fronker: li destriers fronke du nes Fier. 126. 127; wohl von rhonchare bei Sidonius, mit verstärktem anlaut, s. roncar II. b.

Frunir pr., eigeallich nur part. frunit und fronit gebrochen: asta fronia GAlb., figürl. con menschen GRoss. 6822, LR. I. 393. Lat. frunisci liegt der bedeutung ferne. Darf man sermalmen als grundbegriff annehmen, so nähert sich das prov. wort dem milat. frunire lohe bereiten d. i. baumrinde serreiben, aber auch dessen herhunft scheint unbekannt.

Fumier fr. mist, richtiger altfr. femier; von fimus, u aus e ebenso im altfr. pic. champ. fumelle für femelle, altfr. frumer für fermer.

Furolles fr. (fem. plur.) feurige dünste, irrlicht; für furoles von seu feuer, abgel, wie it. socsjuolo feurig, ogl. fr. flammerole eine ähnliche erscheinung auf der see.

G.

Gable fr. (f.) giebel des hauses. Es erinnert an das alle lat, gabalus kreus (gabalun crucem dici veleres volunt Varro bei Nonius), der giebel konnte seinen namen daher haben, weil die balken an der spitse des daches sich kreusen, auch ist das norm, gable gen. masc. Da indessen das wer den übrigen mundarien fehlt, so wird es rathsamer sein a auf das ahd. gabala gabd (cgl. alin. gal m.) als seine nächte quelle surücksuleiten; auch lat, furca heißt die gabelförmer spitse an gebäuden.

Gåcher fr. rudern, rühren, gåche rührstock, ruder; com ahd. waskan, nhd. waschen. Daher gåchis pfütte, egl. engl. wash spülwasser, sumpf; allfr. waschier auch besudeln.

Gaif, chose gaive altfr. eine im stich gelassene en niemand surüchgeforderte sache, rb. guever im stich lassn; mlat. wayfum, res vaivee, eb. wayviner. Urspränglich bdeutet gaif = engl. waif ein verlaufenes stück rieh, animal errans oder vagans in german, geesten, und virir erklärt as engl. waive, wave, ags. vafian sich hin- und her bewoge, schwanken.

G aimenter, weimenter altfr., pr. gaymenter (sech jetzt dauph, gueimentä) klagen, jammern, söst. wald. gaymei Hahn p. 599. 595. Da sich kein vb. galmer findet, econ es eine participialableitung sein könnte, so ist darin eine subildung von lamenter cermittelst der interj. guai anzunehmenkoht minder merkwürdig ist das gleichbed. guer mentet vorin sich eine celt. seurzel zu eerstecken scheint, gael geintymr. garmio, bret. garmi geschrei ausstoßen, egl. small circh men Grimms Reinh. v. 2715, nndl. kermen. Aber auch ze gramenter sich beklagen kommt vor Ren. I. 346, sus vieder an einen deutschen tamm, gram (betribt); erinnet.

Gal altfr. ein stein: des cailliex lor ont tant contrevil, abgel. nfr. agalet ein von dem meere ausgeworfener platte und glatter stein, galette, pr. galeta ein on ausgeworfener platte und glatter stein, galette, pr. galeta ein platter kuchen, il. galetta, sp. galleta swieback; in frans. mundarlen mehrfed abgeleitet, s. b. henneg, gulier = galet, berr. galine kleiur stein, pic. galer rollen wie ein stein (Corblet). Ein wort wwichtiger bedeutung, welches weder die lateinische noch ür deutschen sprachen kennen, muß ein alleinheimische son, und da die anlautende kehltenuis im frans. mehrmals alt media auffritt, so wird es gestaltet sein das kymr. calen (f) weetstein su vergleichen.

Galaubia, galaubey pr. pracht, aufwand; ein alles

andern mundarten unbekanntes nun veraltetes wort, kann seine herkunft aus dem goth. galaubs (kostbar) nicht verläugnen. Dahin auch der name Gualaubet Chx. V. 220.

Galbe fr. (m.) was sich an gebäuden oder gerdihen sierikch nach oben ausbreitet; com mhd. walbe (m.) = nhd. walm einbiegung des daches ans der giebetseite Schmeller IV. 61; daher unser gewölbe. Bei Roquefort ist galbe auch der vordere theil des wannes und mhd. walbe soll das gewölbte blatt der schuhe bedeuten (gezieret was der vordere walbe Mhd. wb.) Das frans. wort ist schlecht assimiliert, denn ihnter dem tonnocal duldet diese sprache nicht; es beneupt hiermit seine spätere einführung. Käme es von dem allerdings begriffsterwandten it. garbo, so würde es das genehme rh nicht für bu aufgeoffert haben.

Gale fr. kráise, se galer sich kratsen. Schon Nicot leitet es von callus schwiele, daher mlat. callosus = galeux. Der anlaut ca wird auch in einigen andern fällen (gamelle, altfr. gajol) su ga, so daß gegen den buchstaben wenig einzuwenden ist. Gleichwohl scheint die herleitung unsicher, da auch das dische galle schadhafte stelle, engl. gall schramme, to gall wund reiben, in betracht kommen. Pictet (Kuhns stecht. N. 389) vermutett esien guelle im ir. galar, galrach krankheit. Ital. galla, sp. agalla geschwulst, beule führen aber auf lat. galla gallagofel, welche bedeutung dem roman. worte gleichfalls vergönnt ist.

Galimatias fr. verworrenes gerede; eins der späteren wörter von sufälliger entstehung (feht s. b. bei Nicot 1573), wider welche die etymologie nichts vermag. Eine anecotoe su seiner entsifferung in Höfers oberd. wb. II. 121. Man merke dazu das altengt. gallimawirey ein gericht von allerlei klein gehachten speisen, del. ein verworrener mischmasch von dingen, s. Halliwell.

Ganchir, guenchir pr. altfr., chw. guinchir ausweichen; vom ahd. wankjan, wenkjan weichen, wanken. Vom sost. wank ist das comask. guanch fehler.

Gandir altfr., guandir pr. aussocichen, sich retten, ganditz 'destinans timore' (l. dectinans) GProv. 52e, altfr. auch gandiller NFC. 1. 417; vom goth. vandjan, ahd. wantjan, wentjan, nhd. wenden.

Garance fr., daher wohl sp. granza, pic. entsprechend

waranche eine pflanze zum rothfärben, im frühzten midnin garantia, zpäter warentin. Die zekarlachfarbe hieß den Griechen dix Jovár die ächte farbe; dem entspricht das au verus oder dem eb. verare geschaffene verantia, entstell verantia. So Salmasius und Vossius.

Garenne fr. kaninchengchege, fischweide, dogl. varenne jagdgehege, letsteres für wurenne, mlat. (besonder in England) warenna, mhd. ge-Irenne Wb. III. 399. li es eom altfr. garer, warer behülen, wie sinn und buchtabt vermuthen lassen, so mig das suffix entstellt worden sein, garene eielleicht für garine stehen, egl. gastine, guespine, haine aus deutschen wurseln. Die ndl. sprache bildete warande.

Garer fr., garar pr. acht haben, behüten; vom abl. wardn in acht nehmen. Zost, pr. esgarar s. c. o. garar, degegen fr. égarer (woher it. sgarrare) mit der bed. aufer ach lassen, irre fishen, allfr. esgare verirrt, betrübt; dolente et eguarethe Alexs. 94.

Gargote, gargotte fr. garküche. Weder an das discht wort noch an lat. gurgustium ist zu denken. Sein ursprusliegt im altfr. pic. gargoter sieden, brausen, das einen onematopoietischen anstrich hat.

Garric pr., garrig cal. steineiche, pr. cal. garriga steineichenwald. Von garra kralle? ogl. wegen dieser asschauung chaparra II. b. Auch comask. gar-öla eichel, nufkern erinnert an einen solchen stomm.

Gaspiller fr. vergeuden, pr. guespiller, wallon caspoui; vom ags. gespillen, ahd. gaspilden verzehren, augeben.

Gate henneg. wallon., gaie lothr., gaiette champ., gaist im Jura; deutsches wort, goth. gaitei, ndl. geit, ahd. geit. nhd. geis. S. Hecart s. v. gate.

Gåteau fr., alt gastel (daher sicil guasteddu), pr. gastal kuchen; com mhd. wastel, nach Grimm II. 26 zusammenhängend mit wist speise; mhd. gastel aus dem romamischen.

Gauche fr. links, altengl. gauk. Der anlaut muß desschem w entsprechen, das sich im henneg. erhielt: frère wasquier linker bruder, stiefbruder z. b. ist s. e. a. fr. frère gaucher: es stammt das schwerlich vom bair. gäbisch (verkehrt), wie Schmeller vermuthet. Kommt es von ganchir ausweichen? aber adjectiva entstehen nicht unmittelbar aus verbis, auch war zum übertritte von an in au kein euphonischer grund, und wo ein solcher übertritt vorkommt, pflegt die erste form wenigstens neben der zweiten fortzuleben. Wohl aber passt das wort zum ahd, welk schwach, matt, wie man sich die linke hand gegen die rechte, die kräftige, dachte, val. it. stanca die mude, die linke, manca die schadhafte; sp. zurda die taube, redruña die zurückweichende, neuprov. sogar man seneco die alte d. h. die welke, kraftlose. Ähnlich vergleicht sich mit dem mhd. tene link das schwa. tehngg trage, welk, s. Diefenbach goth. wb. II. 325. Beachtenswerth ist noch das mdartl. engl. gaulic hand linke hand Halliw., insofern ihm ein altfr. galc die form gewiesen haben muß, denn gullica manus ware doch zu seltsam. Span. gaucho schief, von gauche? Über rechts und links überhaupt s. Potts zählmethode p. 258.

Gaucher altfr. s. gualcare II. a.

Gaufrefr. (f.) honigwabe, dsgl. ein backwerk, pic. waufe, auch alisp. gualla, mlat. gafrum; vom dischen wassel, verwandt mit wabe, eigentl. zellenförmiges backwerk, vom vb. weben, ndd. weven.

Gauge altfr. in nois gauge wälsche nuß FC. I. p. 393; com ahd. walah fremd, undeutsch, welches, erst wale gesprochen, in gauge übergien wie del'catus in deuge. Der name ist uralt: ags. veal-hnut, altn. val-hnot, nhd. wallnuis. Aus einer andern aussprache entstand die pie. form gauven eebst gauguer nulbaum.

Gaule fr., henneg. waule große stange, auch reitgerte. Ansprüche an dieses wort erheben lat. vallus pfahl und golh. valus stock, gerte, båddoc, fries. walu, altn. völr dass. s. Grimm II. 4872. Weniger die bedeutung als der umstand, doß sieh nur Nordfrankreich dieses wort zu eigen gemacht (Procence kennt es bis jetst nicht), entschiedet für deche herkunst, die auch durch die gestalt des anlautes unterstütst wird. Au hat in dem doppelten 1, denn välus lautet wie vallus, seinen grund.

Gaupe fr., burg. gaupitre ungestaltes schmutziges weib, altfr. waupe; vermuthlich das altengl. wallop stück fett, klumpen. Das ahd. wulph (wölfin) håtte goupe erzeugt. Das burg, gaupe übersetst Mignard fille foldire,

Gausser fr. (nur reflexire se gausser de qch.), sich lustig machen über etwas; den allen wörterbüchern noch unbekannt, nach Frisch das il. gavazzare schwatsen, besser das gleichbed. eben so wohl reflexir gebrauchte sp. gozarse do —.

Gaut, gualt, gal altfr., pic. norm. chw. gault, pr. gau, gaut GO. buschhols; com dischen wald. Daher altfr. gaudine, pr. gaudina gehöls.

Gave pic., mallom. gal, champ. guelle kropf der vögel, ob. pic. se gave, neupr. se gavé, champ. se gueller, fr. s'on gouer sich voll stopfen, pic. engaver gefügel stopfen oder mästen, fr. gavion schlund, ogl. auch occ. engavers wirgen, mail. gavasgis, o.m. gavazsa großes maul u. a. Nimmt man an, daß die wurzel gav etwas aufgetriebenes oder ausgehöhltes bedeute, so darf man auf lat. cavus und cava everecisen, indem durch letsteres sich das fr. gavion (da gleiche span. wort heißt korb wie it. gabbia aus cavea) an leichtesten erhäldri.

Gaze fr., sp. gasa ein durchsichtiges gewebe; genannt nach der stadt Gaza in Palästina, woher es bezogen ward (Pihan gloss.)

Gazon fr. rasen, arag. cremon. gason; com ahd. waso, nhd. wason. Das ags. vase, ndl. wase heißt auch schlamm, daher das gleichbed. fr. vase e (f), pg. vasa, vermuthiki erst später aus dem niederl. eingeführt, da w nicht, der lautregel gemäß, mit gu umschrieben ward; doch findet sich norm. gase für vase, engaser für envaser mit schlamm bedechen. Vol. Diefembach goth. wb. I. 244.

Geant fr. riese, pr. jayan; con gigas gigantis.

Geindre krächsen, altfr. seufsen; von gemere.

Gène fr. (f.) folter, zwang, altfr. gehene, ob. gèner; von dem ursprünglich hebr. gehenna kölle, bei hirchenschriftstellern.

Génisse fr., pr. junega 60. junge kuh; con junix junicis dass. Auch in genèvre ward tonloses u nach urspringlichem j in e geschaeldt. Im Jura sagt man für genisse einfuch gegma, welches mit junega usummenhådem muß. Andere formen sind comask gioniscia, chre ginnlische. Gons, ges pr., altfr. gens, giens, eine dem nordwestl. gebiete eigne noch im neupr. ges oder gis und cat. gents fortlebende negation z. v. a. fr. point. In ursprung itt nicht gans sicher. Der Römer plegte gewisse ortsaderbia mit beigfügten gentium su verstärken (wit gentium, nusquam gentium) und trug diese verstärkung auch auf minime über, und zo könnte das rom. gens (on gentium vie pretz oppretium) eine weitere fortbildung dieser redeucsie zein: non gens = non gentium z. v. a. minime gentium. Daneben wäre auch noch genus zags. gens su erudgen: non genus nicht die art, nicht der schatten eines dinges. S. Altron. zwrachdenha, p. 53. A. W. Schleget observ. sur la titt, prov. anm. 35 dachte an das deutsche ganz., was weder die form noch den bearfiff für sich hat op

Gerbe fr., allfr. garbe, pr. cat. arag, garba getreidebindel, vb. fr. gerber, arag, garbar; identisch mit ahd. garbe, nhd. garbe, ndl. garve, das den übrigen mundarten fehlt (engl. gerbe kann aus dem altfr. sein) und sich durch den buchstaben vom ahd. garwan (1, garbo I). seheidet.

Gercer fr., mundaril. jarcer NFC. I. 376 aufritsen, spatten, gerce bickerwurm. Nach Menage vom hypothetischen carpiscare, dies von carpere serthelten, serrejten. Darf aber hier eine auch somst micht unerhörte darstellung des lat. ca durch fr. ge (caveola geole) angenommen werden, so muß man eher auf das buchstäblich suireffende carpiture, oon carplus, vermuthen, das sich durch sahtreiche ableitungen dieser art rechtfertiene hann.

Gèsc fr. (f) pike, unabliches in einige wörterbücher aufgenommenes wort, nachgebildet dem mlat, gaesa, s. b. gesa 'asta, jaculum', (al. gessum 'hasta vol jaculum') Gl. Isid, gesa 'asta Gallorum' Gl. erford. p. 334, dies aus dem lat. verspringlich gallichen gesaum, worüber auf Diefenbach gelehrte erörterung, orig, europ. p. 330 ff., su verweisen ist. — In der Chans. de Roland st. cut findet sich em schlusse mei überlangen männlich reimenden verses der waffenname gieser (e wigres o darz e museras e aglez e gieser); ein Ahnlicher steht bei Papias: gessari 'lanced'; der nom. sg. davon in den Gloss, sangerm.: gessari 'lanced'; ex versteht sich, daß nur gestrum (—u) das frams. word befrießigen wisch.

Gésier fr. kropf des geflügels, altfr. auch jusier 'jeour'

Gl. de Lill. 7<sub>a</sub>; geformt durch dissimilation aus gigerin phr. eingeweide des geflügels Lucil, Petron, Apic., den schwestersprachen unbekannt. Scheler bemerkt hierzu die picard. fermen giger, gigier.

G ibier altfr. in aler gibier, aler oder être en gibier (s. Gachet 239) vögel jagen, beizen, überhaupt jagen z. b. BBord, p. 42, 6, Ben. I. p. 552, ChCyg. I. c. 1563, afr. giboyer, sbst. gibier, altfr. gibelet widpret, afr. gibecier waidtasche; von unentschiedner herhunft. Ist es richig, adf gibel (galgen) eigenlich den strick um den hals bedeute (oben 2.216), so könnte sich gibier, ursprünglich ein verbm, auf den vogelfang mit der schlinge besiehen; aber es bleid dies immer nur eine schwach begründete vermulhung.

Gier, gieres, giers conclusive conjunction in einigen der ditesten franz. denkmäler; entweder von igitur oder von ergo Ersteres scheint buchstäblich näher zu liegen, man ergo erre von iter; da aber ergo für die logische folgerung der übliche ausdruck war, so ist es rathsam das rom. wort darast entstehen zu lassen: aus erg ierg konnte sich mit consonatierung des i ger gier bilden wie aus ego ieo jeo gie.

Giler norm. u. z. w., neupr. gilhá forteilen; cin wor, für da sích schwerlich ein anderes eigmon wird aufseign lassen als das ahd. gilen, giljan (proto. h = i) für gi-list fortstreben, eilen. Dasselbe wort verbirgt sich auch im gleiched. comask. zelå, dem aber die form gillan (rom. e = i) genehmer ist, egl. comask. zerlo, zoja = it. gerlo, gioja Oder will man letsteres om zilon sich beeilen herleiten?

Givre fr. (f.) schlange in wappen, allfr. givre überlschlange Trist. 1. 60; entstanden aus guivre, dies aus lat.
vipera vielleicht unter einmischung des ahd. wippera, daher aud
allfr. wivre, kymr. gwiber, bret. wiber. Das wort bedeutet überden neurfgeschoß, die losfahrende schlange Antioch. 1.267,
Ronece. p. p. Monin p. 35. 37 (Bourdülon schreibt gujure!),
Ph. Mousk. II. xr., gewiss nicht on dem barbarischen behr
bei Vegetius, man erteäge vielnehr das synonyme ags. viler,
viber, wofür Grimm III. 444 filter vermuthet.

Givre fr., burg. gêvre, pr. givre, gibre, cat. gebre gefrorner thau, an den zweigen hängender reif, ob. pr. gibrar, cat. gebrar. Saucages im Dict. langued. bemerkt, das oco, givre beseichne auch die von bäumen und dachrinnen herabhängenden eissapfen: da diese die gestalt von schlaugen haben, so scheint das wort identisch mit dem vorigen. In derselben mundart heißt der rauhe reif barbasto, weil er die gewächse wie mit einem barle überzieht, norm, pic. gele barbelebe. Das occ. jalibre glatteis mahat au lat. gelu.

Glacier, glacoier allfr. gleisten. An ein ahd. glatjan = nhd. glätlen ist nicht zu denken, nur ein vo. glazjan würde genigen. Das wort muß aus glacies geformt sein, so daß es eigentlich bedeutet glüschen wie eis. Denn nicht seltunicht das verbum eine thäußeit aus in der veise des zustantics, von dem es stammt: so brillare glänsen wie beryll, corbare schreien wie ein rabe, sormicare winnehn wie ameisen, eigentl. Hun wie beryll, raben, ameisen. Von glacie stammt das neufr. subst. glacis sanste abdachung der äußersten brustwehr in den sestungen, ursprüngl. gleitende stächen sten brustwehr in den sestungen, ursprüngl. gleitende stächen sus. v. Von gleicer ist zu treunen glacer in eis verwandeln, übersuckern, dat gleisren, lat, gleisren.

Glaire fr., glara pr. (glarea im Elucidari ist latinismus) schleimiger stoff, besonders üblich in gleire d'oeuf eiweiß, engl. glair of an egg, prov. auch mit tenuis statt media clara d'un hueu, und so it. chiara, sp. clara, mhd. eierklar. Von clarus, indem man vom eiweiß ausgieng als einem hellen fast farblosen stoff im gegensatze zum eigelb? Glaire für claire geht leicht. Aber warum alsdann fem. la glaire, da man doch masc, le blanc, le jaune d'oeuf sagt? Nur der Elucidari kennt das masc, clar de uou. Buchstäblich ist glaire = lat, glarea kies (und diese bedeutung legt ihm noch Nicot bei); aber in einem mlat. glossar, freilich von unbestimmtem alter, liest man glarea 'stricta glutino res vel res glutinatiosa' Class. auct. VI. 525b, in andern wird es mit lehm, leim, lett u. s. w. übersetzt, s. Dief. gl. lat. germ. Merkwurdig ist, daß it. chiara außer eiweiß auch sandbank heißt, in welchem sinne die venes. mundart nur giara = it. ghiara = lat. glaren gebraucht, Möglich ware es nun, daß wie glaren hier in der form clara auftritt (g steigt sonst nicht zur tenuis empor), man auch umgekehrt clarum ovi mit der form glarea bekleidete, ohne die bedeutungen genau zu wägen, die höchstens darin übereinkommen, daß der kies glanzend ist (gleissender

sand, in einem glossar bei Dief.) und das eiweiß sum glässendmochen dient. Bekanntlich hiell Grimm P. 58 das erwähnte engl. glair für identisch mit ags, giere bernstein, welches wieder auf glesum surückgeht (den eiweiß stoff, das albumin, nennt die chemie matt bernsteinfarbig). Endde Mahn p. 51 führt uns auf celtisches gebeit: bret. glavut (b) heißt speichel, auch klebrige feuchtigkeit, hymr. glyfoer (m) geifer ock.: sind die buchstabenverhällmisse dabei wohl erwogen?

Glais o fr., gleza pr. thonerde; com mlat. schon in dis sid. glossen corfindlichen glis glitis 'humus tenax', adj. glites 'de creda' Gl. lat. tlad., dagl. gliceus 'oretaceus', s. Carpentier. Den ursprung von glis sucht man im gr. γλία leim, γλίαχες klebria.

Glaive fr. (m.), glavi pr. schwert, it. glave schwertfisch. Gladius setzte im prov. die formen glazi (pr. z = lat. d), sodann mit ausfall des d gla-i, endlich gla-v-i ab; gledi steht noch im Leodegar 23. So entwickelten sich s. b. aus adulterium die drei formen azulteri, aulteri, avulteri, oder aus vidua sowohl veuza wie veuva. Dem pr. glazi entsprickt kein fr. gladi, weil hier d zwischen vocalen nicht geduldt wird, glaive aber mit bekannter versetzung des i fogl. altfr. saive, pr. savi) ist = pr. glavi, so wie das orlt. glai (deher glaicul) = pr. glai. Es ist also nicht der schatten eines grundes vorhanden den ursprung des franz, wortes in gael, claidheamh schwert (altir, claideb Zeuß I. 72, hymr. cledyf, bret. clezef) zu suchen, wie einige in die roman. etymologie hineintappende celtisten gethan haben. Im altfr. hatte es die bed. speer: glaive lancer den speer schleuders Ben. I. 215s; im Gloss. de Lille p. 9 aber steht schon glidius 'glave ou espée'; erstere bedeutung ist auch die des entlehnten mhd. glaevin (f.), mndl. glavie. Umgekehrt hieß framen bei den alten speer, bei den späteren schwert.

Glaner fr., pic. champ. glener, pr. glenar und greut Gro. 31 dhren stoppein, fr. glane handeoll gestoppeit dhren, glane de poires mit kleinen birnen besetster sweig glane d'oignons bund zwiebein. Ein sehr altes wort, worn a aus radicolem e entstanden scheint: si quis in messen alienam glenaverit Capit. pacto log. Sal. addit. s. Perts IV. p. 12 (v. ). 561-584). Leibnits nimmt cellischen wrsprud

an: hyenr. glain, glân rein, glanhae reinigen, sokewern, ogl. nord. glan aufklüren, so daß die eigentliche bed. wäre 'reinies arbeit machen'. Neben glane oder glena ist noch ein dinklüren genima 'sange' (d. i. garbe) Graff VI. 254 (8-9 jh.), gelima 'sange' (d. i. garbe) Graff VI. 254 (8-9 jh.), gelima 'garbe' Vocab. opt. 23+, s. außer Ducange auch Elnonensia p. 28 (2. ausg.), Gl. de Lille p. 15; ags. gelm. gilm handcoll. Aber beide wörter glena und gelima lassen sich nachen, soeiwoll ein allfr. galeyne Rog. sie su vermitteln scheint, denn gerade dies setst die aussprache gelima voraus.

Glapir kläffen; ndl. klappen, mhd. klaffen plaudern, ahd. klaffen. Dahin auch fr. clabaud kläffer, ogl. ndl. klabbaerd klapper.

Gleton altfr. Gl. de Lille 18<sup>3</sup>, Voc. duac., degl. gletteron, nfr. glouteron klette; vom ahd. chlettå, oder besser von chletto, acc. chlettun, chletton, gleichbed.

Glette fr. silber-glätte; aus dem deutschen.

Glisser fr. gleiten; vom hd. glit-sen, glit-schen, ndl. glit-sen kil., auch glissen, con welcher form en aber nicht wohl kommen kann, da sich das pic. ch in glicher nicht uss verträgt. In ital. mundarten trift man gliscinre, im altfr. glinser, neupr. linså, burg. linser. Das übliche altfr. word it glacier (1. oben) und man könnte versucht zein glisser daher su leiten, wie chignon von chaignon, grille von graille; allein ai scheint nur vor erweichtem n oder 1 in i übersutrelen, Rom. gramm. I. 412.

Giorielle gartenlaube, sp. gloriela. Allf., hieß et ein zierlich geschmücktes gemach (wohler auch wohl der name), s. b. auf einem schiffe: en lor nef ol une maison, une moult bien painte cambrele c'Urrake nome gloriele Parton. II. 64. In Wolframs Wilhelm führt ein palas' diesen namen: des wart Glorjet in angest briht, se Oranche der liehte palas 223, 16. In mailänd. statuten bedeutet das noch jetzt übliche gloriela ungefähr was wir beloedere nennen, s. Ducange; vol. auch Menage.

Glu fr. (f.), pr. glul, wohl auch pg. gru de vogelleim; nicht von gluten, sondern offenbar von dem zuerst bei Ausonius vorhommenden glus glutis. Zogs. pic. englut, pr. englut, sp. engrudo, vb. engludar, engrudar. Glui fr. (m.), glueg pr. grobes roggenstroh sum decldechen, früher auch garbe (neuf gluys ou jurbes de selgh, o. j. 1405 Carp.); nach Chevallet celiseh, z. b. hymr. eleg bändel weisenstroh sum dachdechen, ogl. den anlaut im neuerclui; nach Ducange com fläm. geluve, guye Kil.

Gobbe fr. vergisteter bissen, norm. gobet bissen, gobint maksett, fr. gober gierig verschlingen, engl. gob munded, vb. gobble. Zusammenstellung mit cell. vörtern, gael. gob, kymr. gwp schnabel, seh man bei Diefenbach goth. vob. 1.169.

Gobelin, goblin fr., engl. goblin, hob-goblin polergeist; vom gr. xόβαλος schalk, voher auch unser hobbil Man sehe Grimms myth. p. 470. Diefenbach goth, wb. 1.130 vergleicht bret. goblilin irriicht. Verwandt scheint consuls-gotbel. Schon Ordericus Vitalis kennt den gobelinus sit einem zu Eoreux in der Normandie einheimischen siemlich harmlosen geist, der sich in verschiedenen gestalten seige, i darüber Duconee.

Goda npr. faule dirne, altfr. godon lüstling Servent.p. p. Récart, nfr. gouine offentliche dirne, für godine (weder vom ahd. quena oder engl. queen, wie Frisch meint, noch vom altgael. coinne weib, wofür sich Armstrong entscheidel), dimin, burg, godineta = gouine, henneg, godinete vermigungssüchtiges madchen, burg. gaudrille metze, altfr. gonderois? Trist. 1. 32 (ogl. altengl. gaudery munterheit Hallin.); godernine lustbarkeit NFC. II. 93: vb. altfr. goder Ren. IV. p. 435, neufr. godailler, in Berry gouailler sechen, schoolgen, sich belustigen, nebst andern mundartt. wörtern. Derselbe stamm scheint auch außerhalb des frans, gebietes 18 wuchern; man erwäge aus der span, gaunersprache godo. godeño, godizo leckerhaft, die man sonst auf den volksnamen Godo mit der bed. vornehm, reich zurückleitet; ferner goderia gelage; piem. gaudineta dass.; wohl auch pg. engoda ködern, val. henneg, godan köder, lockspeise. Bask, godara chocolate (leckerer trank) mag aus dem roman, eingeführ sein. Wem fällt hier nicht das lat. gaudere ein? Aber frelich, lassen sich auch mehrere der bemerkten erneugnisse damit einigen, so wurde dies bei andern, zumal bei dem personlichen subst. goda oder bei dem adj. godo, mislingen, für welche nur das kymr. god üppigkeit, ehebruch ein genügeniel etymon darleiht; godaiHer aber erklaren einige aus dem engl. good ale, indem auch ein subst. godale vorkommt, s. besonders Gachet 243. Hicher vermuthlich auch fr. goinfre schwelger, dessen endung mit der von gouliafre zusammentrifft, vb. goinfrer schwelgen, goinfrade schwelgerei.

Godendac alfr. eine art hellebarde der Flamander, beschrieben vom G. Guiart: å grans hastons pesanz ferrex, a un lone fer agu devent, vont ceus de France recevant. Tiex basion, qu'il portent en guerre, ont nom godendac en la terre. Godendac o'est bon jour à dire, qui en françois le veut descrire. S. Ducange. Die bennung won also schershaft, wie öfters bei woffen. Das wort würde kein recht haben hier zu stehn, wenn es nicht in einem thelle von Frank-reich im gebrauche wäre, z. Du Heiri patois normand p. 118.

Godet fr. art becher; von guttus, it. gotto? D seugt freilich nur für einfaches t, nicht tt, allein der fortgerückte accent konnte letzteres vereinfachen, gotet godet aus gottet hilden.

Goëland fr. eine art der möwe; buchstäblich aus dem cellischen übernommen: bret. gwelan, kymr. gwylan, gael. foilenn, muthmaßlich vom eb. gwela bret., gwylaw kymr. weinen (Diesenbach orig. europ. p. 221).

Gog ve altfr. scherz, kursweil, se goguer sich belustigen, nfr. gogweltes (pl.) possen, ansighehe reden, gogwille
lustiges gelage, gogwenard (aus einem verforenen gogwin?)
lustig, possenhaft u. a. abli. Nicht vom mhd. goukel sauberei, auch närrisches wesen, possen, da es auf ein einfacheres
urwort ankommt. Wir scheinen auf celtisches gebeit angewiesen, bret. gogwie atduschen, spotten, kritisieren (schon nach
Huel), kymr. gogan satire (spott und exers siegen nah susammen). Zugleich mahnt fr. gogwe in der bed. fülle im kochwork, å gogo herriich, köstlich, gogwelu im überfluß u. dgl.
und darum übermäthig an kymr. gog überfluß u. dgl.

G oi altfr. in der betheurung vertu-goi = vertu de dieu, neupr. in tron de goi; com dischen god, got. Die nebenform vertu-guieu lehnt sich an vertu-dieu. Auch mort-goi, sanggoi, jarni-goi (je renie dieu) wurden gebraucht.

Goitre fr. (m.) kropf als krankkeit, altfr. pr. goitron; oom gleichbed. guttur, mit geschwächter endung gutter (opl. gutter 'strumam' Graff IV. 176), durch umstellung goetr goitre. Ein seltsames wort ist in den isid, alossen gutturina 'autturis inflatio', vermuthiich für gutturnen, gebildet aus guttur wie roburneus aus robur, daher das mlat. adj. gutturnosus, pr. gutrinos.

Goliart altfr. pr., altpg. goliardo SRos., mlat. goliadus possenspieler, s. Th. Wright su W. Hapes p. x. Eigetlich wohl ein schimpfwort für dergleichen leute, hungerieler (guliardus Dief, gloss. lat. germ.), von einem nur im altifle orhandnen eb. goliar e gierig cerlangen PPS. I. 59, 188, dies vom lat. guln. Im fr. gouliafre gierig, sp. golafre, erkennt mon denselben stamm, der sweite theil des worte ober ist minder deutlich.

Gorre, goret altfr. mager, arm Roq.; vgl. goth. guir-s betrübt oder ndl. gorre geizig (ahd. görag trennt Grimm davon 13. 99).

Gorre allfr. sau, daher gorron, gorrenu und sfr. goret ferkel, auch burg. gouri, neupr. sp. gorrin (cat. do garri); ogl. das dische eb. gurren, gorren den laul sur machen, grunsen, gorre stute, auch schlechte mähre Frinkl. 3614, 384s.

Gouge fr. dirne, neupr. gougeo magd. daher fr. goujat trossbube; com jüdischen goje christliche dienerin, heb. goj volk.

Goujon fr. ein fisch, gründling; von cobio, gobio, auch ital. span. Vgl. Böcking zur Mosella 132.

Gourme fr. (f.) unreinigkeit aus den müstern junger gerde, pg. go sma dass., ob. pg. gosmar und gormar diet unreinigkeit om sich geben, dagl. sich erbrechen, sp. gottut, bask. gormalu in letsterer bed. Dasu läßt sich anfükradur, gorm- schlamm, mdartl. engl. lo gorm, to grom erunreinigen, besudeln, zu welchen auch berr. eau gourmit stockendes wasser zu gehören scheint. Das kymr. gör eite oder auch das mdartl. engl. gore schlamm reichen zur oklärung des frans. wortes nicht aus.

Gourme fr. nicht vorhanden, ober zu folgern aus den bret gromm und dem fr. gourme tet kinnkelte der pferk, eb. gourmer, bret. gromma die kinnkelte anlegen, degl. imand puffen (gewaltsam behandeln, zahm machen wie in pferd), gourmander ausschimpfen. Chevallet verweist diess gourme nicht unpassend auf das kymr. crom (arwam) § bogen, mit berufung auf engl. curb kinnkette, com fr. courbe == curvus, ogl. unser kinnreif.

Gourmor henneg, wein oder andre getränke kosten, gourmet fr. weinkenner, gourmand schlemmer, norm. gourmacher unsauber essen. Das verhältnis dieser wörter su denen der beiden letsten artikel ist unklar.

Graal, greal, grasal altfr., pr. grazal, altcat. gresal ein gefäß, becken oder napf, con hols, erde oder metall. wie Carpentier angibt; noch jetst braucht man in Südfrankreich grazal, grazau, grial, grau für verschiedene gefäße; auch fr. grassale napf (Trev.) ist hicher au stellen. Aus greal ist altsp. grial (greal in Sanches glossar su tom. IV, der text hat garral) und wohl auch pg. gral, das aber mörser bedeutet; sicherer altmail. graellino Bonves. (de 50 curialitatibus, v. 178). Über form und gebrauch dieses gefähes sagt Helinand (etwa anfang des 13. jh.): gradalis vel gradale dicitur gallice scutella lata et aliquantulum profunda. in qua pretiosae dapes cum suo jure divitibus solent apponi, et dicitur nomine graal, s. Villemarque cont, pop. I. 193; die stellen seigen aber, daß es den verschiedensten swecken diente. Saint graal, dessen entstehung aus sang roval durch die prov. formen widerlegt wird, ist in den epopoen die schüssel, woraus Christus mit seinen jüngern das abendmal genoß, mhd. ssgs. grål. Im mlat. gradalis ward das prov. z regelrecht durch d ausgedrückt: es scheint daher die reinste form. Des wortes herkunft ist sweifelhaft. Wollte man, was an und für sich nicht rathsam ware, die eben erwähnte mythische bedeutung für die ursprüngliche nehmen und grazal aus gratialis, con gratia mlat. heil. abendmal, deuten , so wurde die frans. form graal nicht austimmen, Borel recherch, p. 242 sagt: ce mot vient de grais, parce que ces vaisseaux sont faits de grais cuit, auch heißt vaisseau de grès ein hart gebranntes irdnes geschirr; aber auch hier widerstrebt die frans. form, worin radicales s nicht hätte untergehen können, wie es denn auch in grésiller nicht untergieng. Mit besserm rechte dürfte man an crater erinnern, das der bed, becken nicht suwider ist: mlat, brauchte man cratus dafür (Lat. ged. herausg. von Grimm und Schmeller p. 319), woraus die abl. cratalis, pr. grazal, fr. graal bequem erwachsen konnte. An celtischen ursprung ist am wenigsten zu denken: jemes mogische gefäß hieß den Britten per bechen, woron graal nur die franza übersetzung ist, Vialemarque i.e. Die allen dichter dachten an das eb. sgreer: ear nus lo graal ne verra, ce croi je, qu'il ne li agrée S. Graal p. p. Michel p. 112.

Grabuge fr. hader, zank, henneg. grabuche, allfr. gribeuge (viersylb.) Roq.; mulkmaßlich eine zusammenselum; Gleichbed. ist pr. grahusa, eb. grahusar, allfr. greuse, in Jura greuse.

Gram maire fr., gramaira, gramáiria pr. grammatik; geoldet aus dem pr. gramádi d. i. grammaticus (Altron sprachdenkm. p. 109), also ursprinsk gramadária sag. grmáiria, d in i erweicht. Masc. pr. gramaire GAlb. 233, alfr. dass. sprach- oder schriffgelderler = grammaticus, ejemi grammaticarius, welcher letsteren form das noch übliche bak gramaticaria so wie das ahd. gramatichare bestätigung bringt; hieraus ist weiter abgeleitet fr. grammairien. Vgl. auch nid. tudicarius oon tudex.

Graver fr. eingraben, einprägen, daher entlehnt ηgrabar; eher vom dischen graben als vom gr. γράφειν, da φ in γραφίον frans. zu ff wird (greffe).

Gravir fr. klettern; ogl. kymr. grabin packend, kletternd, dagl. ndl. grabbelen raffen. Indessen låft sich ått wort besser aus dem lat. sprachstoffe schöpfen. Aus grabs stufe ward it. gradire stufenweise kinaufsteigen, fr. gratumd mit eingesetstem s gravir, ein vorgang, den man in mekreren wörtern bemerkt: emblaver, parvis, pouvoir. — [Diest etymologie trägt auch Menage vor ohne sie zu genehmigen]

Garelle fr. (m.) schreibstube; con graphium (yedgin, yedgin) griffel, (m.) stere all schreibtisch, schreibtisch, schreibtisch, schreibtisch, schreibtisch schreibtisch, schreibtisch generalle, schreibtisch, schreibtisch griffel, schreibtisch, schreibtisch et mit schreibtisch eine Antere der mönche Pap., graphium 'scriptorium et officium scripturae Dief. gl. lat. germ., mndl. grellte, neud. griffie (f.) landschreiberei: eine dhniiche begrifferweiterum erfuhr bureau. Prov. grafi, alffr. grafe benechten noch die grundbedeutung, wie auch ahd. graf, gräf. Abgel. pr. grafiur ritsen, npr. esgraffie, alffr. esgraffer auskratzen, dueradiere, fr. égraffig ner sudden.

Greffe fr. (f.) pfropfreis, greffer pfropfen, so engl.

sbst. und eb. graff, mndl. sbst. grafie, ob. grafien; mlat. bei Venanisu Fort. grafifolum. Greffe in der bemerkten bedeutung kann mit dem eben bekandelten greffe grifel, trot bewerschiedenen genus, identisch sein, da aus neutris oft feminian verden: auch ndl. griffel, griffe hat beide bedeutungen. Näher liegt die von Ducange erwähnte neupr. form grafion, umgestellt pg. garfo. Der griffel ist etwas spitsiges und daß spitse auf schößing übertragen werden konnte, beweist ab, das sp. mugron. Cosenewe denkt lieber an gr. xuogéor halm, das in alten glossaren mit survolus übersetst sein soll (auch lat. culamus halm und pfropfreis): Sudfrankreich müste alt-dann das wort con den Griechen empfangen haben, bei welchen es die frans. bedeutung aber nicht hatte.

Grègues fr. (plur.) hosen; vom kymr. gwregys gürtel (Huet). Burg. gargaisses.

Grèle fr., graile pr. schlank, dunn, dsgl. grelltonend; von gracilis. Daher sbst. altfr. graisle, grelle, pr. graile ein grelltonendes blasinstrument, ahnlich clairon von clair.

Grelot fr. schelle; nach einigen von grelle (s. den vorigen artikel), nach andern von crotalum klapper: letsterem scheint von seiten des begriffes das vb. grelotter mit den zähnen klappern mehr oemäß.

Grenouille fr., granolha pr. frozeh = it. ranocchia, lat. gleichsam ranucula. Der vergeselste kehlaut, wogegen ohne denselben alfr. renoille Mřr. Jabl. 3 vorkommt (das im Jura noch fortlebl), ist um so merkwürdiger, als sich diese form nicht einmal als naturausfruck recklerfeigt; auch diese pflansenname grenouillette (ranunculus) seigt sie und dies ut entscheidend. Damit nicht sufrieden leitete Erich in seiner 'Ar Igwnoykwrtoyoriu 75, 14 das wort aus dem gr. yvgīvo frosekbrut, kaulguabbe, daher grinula, grinula. Das primitis rane, raine ist noch rielen mundarten gelduffg.

G rès fr. (m.) sandstein, npr. gres grobkörniger sand, daher pr. gresa, gresses (graisses GO). , fr. grèle grober hagel, schloßen, eb. grèler; dim. fr. grès il (mit erweichtem l), pr. grazil feiner hagel, eb. grésiller, grazilhar. Den überagen eremitelt das neupr. greso gries, weinstein = dem bemerkten altpr. gress hagel, egl. in dischen mundarten kiesln (con kies) für hageln. Vom cell. crag fels) hann grès

nicht herkommen, wohl vom ahd. griez, grioz, nhd. grieß, so wie grêle (gresle) vom mhd. griezel körnehen.

Grésillon altfr. ein insect, grille; für gré-cillon, diminutie von gryllus, egl. oi-sillon von avis oder wegen des

ausgefallenen Il pu-celle von pulla.

Grève fr. (f.) sandiges flaches ufer, pr. cat. grava hies, chen grava, greva sandfläche, cenes. grava bett der bergströme, daher fr. gravelle (mpl. gravel), gravier, gravois. Cellisches wort. Corn. grou 'arena' setst ein älteres grav corous, daher rom. grava. Die kymr, form ist gro, pl. gravel grober and; der Bretone hat graé, grob.

Grif altfr. (m.) DMce. p. 48, å. nfr.. griffe (f) braik, griffer packen; com ahd. grifin, nhd. greifen, sbst. grif fam, mhd. klaue (cgl. gripper). Auch oberitälische mundarten kstsem das wort: piem. grif, com. grif, sgrif braike, daj. cho. grifin; iedleicht ist es auch im it. grifo rüssel esthalten. Dagegen it. griffo, grifone, sp. grifo, pr. griff, f. griffon oogsi grif, com lat. gryphus, woraus das fr. st. griffer, da die andern sprachen en nicht entwickelt habm, schwerlich abgleitet ward. Zu erwähnen sich such it. grif- gro, attfr. grifsigne, das wenigsten nicht in letzer sprache rduberisch, sondern etwa bösartig oder bedrohlich hößt: gent grifsigne Antioch. 1.68; Charlle à la barbe gringing Roll. ps. xtr; montagne griffinge Ben. I. p. 13.

Grignon fr. kruste des brotes, no es am besten augebachen ist, norm. einfach grigne, pic. grignette. Neup:
grignoun bedeutet kern der traubenbere, der birne cet., den
nächst konnte man den harten spräden theil der rinde itre
kern nennen. Grignon aber sis veder om lat. ringi ned
som dischen rinde oder grind, es ist abgeleitet om granun
kern und steht für greignon (altfr. greignnille kennt Royad)
oder graignon, wie chignon für chaignon, barguigner für
bargaigner. Vb. grignoter an etwas nagen, langsam daran
kauen.

Grim pr. betrübt, grima betrübnis, grimar sich betrüben; com ahd. grim wülhend, grimmig, mil ähnlichem übergang der bedeutung wie bei gram, s. gramo I., dsgl. grims II. a.

Grimoire fr. (m.) zauberbuch um geister zu beschwören, auch unverständliche rede oder schrift. Verläßt man den buchstaben nicht, so geräth man auf alln. grima larve, auch name für eine zauberin, ags. grima larve, gespenst, grimoire ware gespensterbuch, gebildet nach exécutoire, monitoire u. dgl. Auch andre worter der nordischen mythologie, wie cauchemar, loup-garou, truiller, besitzt das franz. Aber vielleicht ist grimoire ein wort späterer zeit. Genin récréat, phil. I. 113. 123 weist aus Bodoin von Sebourg (14. jh.) gramare in der bed, con grimoire nach und halt beide für entstellungen aus grammaire (grammatik d. i. lateinische sprache): selbst in diesem falle muste man die zurückführung unseres wortes auf eine deutsche wurzel anerkennen, denn nicht ohne grund würde man gram in grim abgeändert haben. Le Duchat denkt sich dasselbe mit vorgesetztem g aus, rime entstanden, denn die beschwörungsformeln waren gereimt; man sehe die aus erdichteten wörtern zusammengesetzte bei Rutebeuf II. 85.

Grimper fr. klettern; vom ahd. klimban = nhd. klimmen, wenn nicht, mit einer freilich seltnen einschiebung, vom ndl. grijpen (greifen), wosu das norm. wallon. griper = grimper passen würde. S. Grandgagnage.

Grincer fr., grincher pic. knirschen; vom gleichbed. ahd. gremizon = ags. grimeten, nicht von gremison wüthen, wosu die pic. form schlecht stimmen würde. Vgl. il. gricciare II. a.

Gripper fr. ergreisen; ist das goth. greipan, alin. gripa, ndl. gripen = ahd. grifan, nhd. greisen. Daher auch lomb. gripph wegschnappen, auch it. grippo raubschiss? aber sp. gripo heist kaussarten.

Grive fr. ein vogel, drossel, cat. grive; vielleicht onomatopõie (Menage).

Grole fr. (f) saatkråhe. Wievohl das suffix úcu regelrecht mr su selv oder sil wird, graculus, graculus graille (e. gracco 1), so darf doch, wenn man altfr. seule aus saeculum vergleichl, aus demselben etymon auch gruule, grole als mundartiiche form angenommen worden; man sehe ähnliches unter meule. Ital. grols (in einigen webb.), mndl. grol Kil. aus dem frans.

Grommeler fr. murmeln, wallon. einfacher grouml; dtsch. grumeln, grumen Frisch 1. 378a, engl. grumble.

Grouiller fr. krabbeln, wimmeln, sich rühren, sich

regen; com ahd. grubilon, ndd. grubeln sväklen, jucken (ahd. grübeln), rgl. alin. grulla betappeln. Nahe liegt auch ahd. orewellon, ndl. krevelen wimmeln, jucken; aber die franz. form fügt sich besser in das erstere wort, das mundartl. gravouiller (in Berry) vielleicht in das letstere.

Gru au fr. grätse, henneg. feinste kleie; sags. aus gruens eatifr. gruel Jubin. jongl. et trow. p. 108, gruel aber für grutel ist oom ags. grut, ahd. grust, ahd. grütze, daher auch engl. gruel, hymr. grusl haferschleim. Das einfache gru kleie besitst die champagn. mundart, pr. grutz 'farrum' GProc. SS, neupr. grut grütse macher.

Gruger fr. elwas hartes zerkauen (engl. grudge), égruger klein stoßen. Gesütizt auf das gleichbed. wallon. gruzi, in Namur greugi, erkennt Grandgagnage darin das ndd. grusen (ndl. gruizen) sermalmen.

Gruyer fr. forstmeister, forstrichter. Wie das synonyme verdier oon viridls, so gruyer nach Ducange vom dischen grûn. Statt des letsteren setze man das mhd. gruo viridis, als subst. pratum.

Gu al i ar, galiar pr. (dreisigh), hintergehen, daher a.b. gualiart höhnisch? Chx. IV. 300, nicht zu verwechseln mit goliart. Es stammt augenscheinlich oon einem durch alle german. sprachen verbreiteten worte, dessen bedeutungen abei im golh. dval-s thöricht, ags. dvala irrihum, dvelian, dvel gan irren, (trans.) irr machen, tduschen, ndl. dwalen irr gehn, am besten zur prov. passen. Daß in der roman. aneignung d vor v aballen muste, versteht sich, man sehe denselben fall unter guercio 1.

Guéder fr. sättigen (nur im part. guédé); vom ahd. weidôn pascere, woher auch wallon. waidî mit ders. bed.

Guenille fr. lumpen, lumpenrock; nach Frisch com fåm quene wollenes überkleid Kil., nach andern, nebst souquenille, von gonna I.

Guenipe fr. liederliches schmutziges weibzbild, vettel, dauph, gauippa; wohl vom mndl knijpe falle, in die man geräth, vgl. mndl. knip bordell, nhd. kneipe. E ist eingeschoben wie a in canif.

Guenon fr. äffin, in den wörterbüchern des 16. jh. meerkatze; nach Frisch vom ahd. quenk weib, engl. queen; buchstäblich näher läge ahd. winjä freundin, gattin. Vgl. wegen der bedeutungen it. monna äffin, von madonna dame.

Guèpe fr. ein insect; von vespa mit einmischung des ahd. wefså, nhd. wespe, vgl. lothr. voisse (vo == ahd. w),

champ, gouêpe, in Berry gêpe.

Guerpir altfr., pr. guerpir und gurpir (letstere form die ausschließliche in der Pass. Christi) aufgeben, im stich lassen, nfr. déguerpir; vom golh. vairpan, ahd. werfan. Die bed. von guerpir besieht sich auf einen altdeutschen rechtsegbrauch, wornach unter dem werfen eines halmes ind busen eines andern eine erbeinsetsung (eine abtretung) verstanden ward. S. Ducange v. guerpire und Grimm rechtsalt, p. 122.

Guêtre fr. (f.) kamasche, ohne r occil. gueto, seallon. guett, champ, guète, piem. gheta, sard, ghetta, henneg. guetton, aber breit gweltren; seseifelhaft, ob auch altpg. gutedra,
s. Constancio. Urspringl. lappen, lumpen? eg. das buchstablich stimmeds it guüttera scheuernagd (scheuerlappen?),
dagl. cenes. guaterone feizen tuch (bei Ferrari), allfr. geitreux bettelhaft.

Gueuse fr. großes dreieckiges stück geschmolsenen eisens; entspricht dem schwed. gös (welches Ihre aus dem frans. worte leitel) und hd. gans; im mailänd. heißt es ghiss (für göss?), im trientin. ghiza. Daß man an unser gußerinnert, lößt sich denken.

Gueux fr. (fem. gueuse) bettehaft, schuftig, gueuser bettehn schwz. gösen. Barbasan vermuthet susammenhang mit dem altfr. gueuse gurgel (geuse Grég, wie geute) öster für gwelle, gile für guile), so daß es hungerleider bedeutet. Ob nun gueuse aus zi, gozzo, ob fr. gositer schlund aus gozzaja = gozzaria entstanden sei, bleibt su bedenken. Fallot p. 544 hält gueux für identisch mit queux, und Gachet 274-bemerht aus dem 15, jh. le due a trois gueux pour sa bouche etc. Man könnte wegen der bedeutung coquin vergleichen, wenn dies in der that aus coquus abgeleidet ist; si ngueus und gueuser vodre aber nur aus dem zum stamme gezogenen x (für s) zu rechtfertigen, bekanntlich ein höchst seltener vorgana.

Gui fr. eine pflanze, mistel. Franz. gu vertritt in einigen fällen lat. v, drum von viscus, viscum, wiewohl sc unausgedrückt blieb; allein pflanzennammen unterliegen einer größeren entstellung. Ital. visco, vischio, sp. visco, csl. vesc. neupr. visc.

Guiche und guige allfr. band, cornehmitch den schill um den hals su hdagen, mhd. schildevezel: (la guiche) quan il l'a au col D'Moe. p. 185; il prant sa targe, s'ait la guiche saisie G'lian. 2773; la guige en est d'un bon palle roet Rol. p. 122; it, gui gg is. Das schweben swischen ch und g setst etwa ein ursprüngliches to oder de coraus (regl. neche, nage con natica so wie prother e. praed-care, juger e. judicare). In dieser hinsicht würde ein word der casseler glosare windicas plur. com ahd, wintine, womit es zugleich übersetst ist (egl. fasciola 'eindineca' Gl. schletzt.), genügen; un der im frans. unsübliche ausfall des n oor d wirst einen kleien schatten auf diese deutung. Zu windica scheint auch da mundartl. s'aguincher sich schwicken (mit bändern) su gehören. s. Saubinet ooch remois.

Guichet fr. kleinere thüre in einer größeren, allfwiket Trist. II. 101 und guischet mit eingeschobenem s. diher pr. guisquet; com alln. vik schlupfeinkel, ags. vic. Eylwicket, ndl. winket sind aus dem romanischen. Hiersu Difenbach golt. vob. 1. 139.

G ui le allfr., pr. guila und maze. guil frug, spott, hich. allfr. guiler, wiler, pr. guilar hintergehn, foppen, daher engl. beguile; com ags. vile, engl. wile, gleichbed. mit dem roma. substantio. Man schrieb auch II für l, aber der reim (1.h. guille: evangille) seigt, daß dies kein erweichtes II sein kans. was für die etymologie nicht gleichgüllig sit: das kimous. guil und das po. subst. guilha sind entweder aus guil austidioder andrer herkunft, etwa com ndd. wigelen, ags. viglus sauberei treiben, oder vom alln. vigla verwirren. Diefebach goth. wob. I. 156 stellt hieher auch kymr. gwill, brd. will dieb.

Guilée fr. regenschauer; nach Frisch von unserm wies weil er nur eine weile dauere. Es stecht ein sellenes wi långst verlorenes deutsches wort in diesem französischen: Mi wasal regen (daz preilu wasal der weit verbreitet ergen, in gedicht Muspill), guilée aber geformt nach ondée und dislichen. Näher rückt uns das etymon die wallon. form walsit für waslisie. Guilledin fr. wallach; vom engl. gelding dass., vb. geld verschneiden.

Guimple und guimpe alfr. (f.) ein kopfschmuck der frauen (auch der männer Antioch. I. p. 130, turon?), digl. fähnchen der lanse, eb. guimpler, z. b. bel se guimplad, ornavit caput suum LRs. 378; som ahd. wimpal theristrum, mad. wimpel wier ormanisch. Bedenktich ist sp. grimpola schiffswimpel, pg. grimpa wetterfahne, da sich eingeschobenes r hinter anlautenden gutturalen sonst nicht betreffen läßt. Auf sp. impl a schliere (bei Bercco und im span. latein, s. Ducange) kann sowohl wimpal wie lat. infula anspruch machen: der wegfall des w würde sich wie in Andalucia aus Vandalitin, die certauschung der labiallaute wie in colpo aus colaphus, soplar aus sufflare erklären; doch stimmt es in seiner bedeutung genaut zu guimple.

Guingois fr. ungleichheit, schiefheit; doch wohl vom alln. king-r, keng-r biegung, winhel, durch assimilation für quingois. Pic. guingoin erinnert an coin, aber was wore dann die erste sulbe?

Gui per altfr. überspinnen, wirken, daher guipure art spitsen; com goth. veipan bekränsen = mhd. wisen, nhd. weisen, dem sinne nach besser com ahd. weban (wēpan), nhd. weben, subst. ahd. wēppi, mhd. wēbbe, wēppe, nhd. gewebe. Fd. agguesser II. a.

Guiscart, guichard altfr., guiscos pr. scharfsinnig; vom altn. visk-r dass.

## H.

Ha gard fr. (h asp.) störrig, sumal vom wilden falken gebraucht, engl. haggard, ditch. hagart Frisch I. 394; en wort, das die frans. Normannen aus dem altengl. hauke, neuengl. hawk, vermittelst des verschlimmernden suffizes ard (wie in busart) sich schufen, wiewohl das altn. hik-r hitskopf dem buchstaben nach etwas näher liegt. Raynouard findet das frans. wort im pr. aguer wieder.

Haie fr. (asp) hecke; vom mndl. haeghe, nndl. haag, mhd. hege (f.) gehege, zaun. Vb. altfr. hayer einzäunen == ahd. hagan, mhd. nhd. hegen. Haillon fr. (asp.) humpen; vom mhd. hadel dass., üblicher hader, ahd. hadara. Das erweichte ll muß seinen grund in dl haben, das man wie tl (in vetulus vieil) behandelte.

Hair fr. (asp.) hassen, dilteste form hadir Alexs. 87; om goth. halan mit gl. bed., oder besser wegen des abtitenden i vom ags. halian, altfrs. halin, alts. helian. Sbst. altfr. he Ben. gloss., vom goth. halis, alts. heli; abpeleist haior und haline, nfr. halie. Den Procennaten feht das wort, er hat dafür axirar, airar (adirarc), sbst. axir, nir; erst die neueren mundarten brauchen al = hair.

Haire fr. (asp.) härenes gewand, in dieser form schon in dem fragment von Valenciennes: vom ahd. härs, alln. hærs haarfils, haarteppich. Der Normanne besitst auch hair (m.) in der bed. haupthaar, alln. ahd. här.

Ha is e, hese alifr. (asp.) FC. IV.21, Ren. I. 34 u. s. w., mlat. hesis DC. v. aisantia, norm. haiset, henneg. asiau gatterthüre an bauernhöfen oder gärten (nicht oon reisern., wie Hecart v. hasiau gegen Royuefort bemerkt), norm. haisier wagenleiter, bask. hesia zaun. Vielleicht mit ausgestoßneum rom hirpex ege, das auch im fr. herse aspriertes h zeigt, ogl. crates mit den bedd. flechte und ege. Ahd. harst liegt weiter ab.

H ait allfr. (asp.) vergnigen, haitier aufmuntern, erfreuen: sil cunsortad et haitad LRs. 91; zegs. dehait miedergeschlagenheit, krankkeit, ob. dehaitler, nfr. so uh ai t wounsch, ob. souhaiter u. a. Es findet sich kein etymon als goth. gahait, ahd. ga-heiz, besser alln. heit eresprechen, gelübde, woraus sich, wie beim lat. votum, die bed wunsch ergeben konnte: à hait heißt nach wunsch, nach verlangen, souhait heimliches verlangen.

Halbran fr. (asp.), auch albran (ebenso span.) jung wilde ente. Die älltern elymologen achen darin das gr. ßężs30c, name eines vogels, sags. älßęts 70c, seevogel, und schrieben daher albrent, halbrent; theils aber ist dieses composition im griech. nicht vorhanden, theils widerstrebt der begriff.
Das wort ist doch wohl aus dem deutschen. In frans. mundarten nämlich bedeutet halbran, halbrand oct. den vogel, den
wir wogen seiner kleinheit halb-ente, die Niederländer middel
end nennen, anas guerquedula, z. Nenmich 1. 281: statt der
szs. halb-ent mochte wohl auch halbre ent (ende ant masc.)

wie halber ampser gesagt werden, daher fr. halbrent, halbren. Das adj. halbrené 'mit gebrochenen federn' (com falken) wird andrer herkunft sein.

Hâlo fr. (asp.) somembrand, sommerhites, hâler verbrennen, dôrren (den hauf). Das circumfectierte a seigt, nach dem altfr. hall au urtheiten, kein ausgefallenes s an: um so besser stimmt das frans. wort sum nil. hael trocken, dierr Kil. Aber auch das gleichbed. altfr. harle, vb. harler, wallen, aurler, ist nicht unerwogen zu lassen. Jedesfalls obsulehnen ist das kymr. haul sonne, dilter heul, corn. houl, bret. hool, da das fr. a keinem der celtischen diphthonge entstricht.

Haligote, harligote altfr. (asp.) lumpen, fetzen, haligoter, harligoter MGar. p. 62 zerfetzen; ogl. engl. harl faser, ahd. harluf licium.

Halle fr. (asp.) bedeckter marktplats, forum venditum (kioof), alfir, festlicher saal, it. alla cercammiungsortier öffentliche angelegenheiten; vom ahd. halla tempel (sellnes wort), alis. halla, ags. heal u. dgl. Über das deutsche wort s. Diefenbach golt. wb. II. 520, Weigand s. v.

Hallier, fr. (h. asp.) busch, gesträuch, hecke, engl. hallier, pic. hallo. Die elymologen oerweisen auf hallus oder halla in der L. Sal. 41, 4: aut de ramis aut de hallis super cooperuerit, wofür aber die mehrsahl der hss. callis (= 'siecis ramis' in einer glosse) liest. Nahe liegt hasla der L. Rip.: in hasla h. e. in ramo.

Halot fr. (asp.) schlupfwinkel der kaninchen; muthmaßlich vom ahd. hol höhle, mit verwandlung des o in a, die auch im ags. hal = hol vorliegt.

Halt alifr. (asp.) aufenthall, wohnung: il est venuz él halt des hors (ors) et des lions Parton. II. 25, nfr. halt of f.) stillatand auf dem marsch, auch interj., it. sp. alto; vom dischen halt festigkeit, feste stätze, egl. altengl. bold festung Haltio., mhd. be-halt sicherer plats, fem. ahd. halta hemmung, hindernia.

Hameau fr. (asp.) kleines dorf, altfr. pic. ham; vom goth. haims (f.) flecken, ahd. heim wohnung.

Hampe fr. (asp.) griff einer waffe; konnte leicht aus ahd. hanthabä zusammengezogen werden, wie auch schon andre vermuthet haben. Hanasat velt. ein maß für honig (Trévoux); von nd. honig-vat, näher alts. hanig-sat.

Hanebane, henebane fr. (asp.) bilsenkraut; com engl. hen-bane d. i. hühner-tod, fr. mort aux poules.

Hannelon fr. (asp.) moikāfer; vielleicht diminuis vom dischen hahn, abgekürst aus weiden-hahn, seie das sieset mundartlich genanut wird, s. Nemioh II. 1237. Grüm myth. 1222 (3. ausg.) leitet es von dem crlt. hanne pferd, also pferdchen, welcher name vielleicht dem schröter gebähthabe. Andre sum theil auf das summen des insectes besoges frans, namen sind: lothr. hurlat (Mém. de Vigneulles), pichourlon oder urlon, auch bruant, champ, équergnolt, walm. bièse-d-balowe. — [Treffend unterstittst Mahn p. 79 die detung aus hahn mit einem englischen namen des insectes, cochdier di. hahnkafer. Genin récréat, phil. 1. 136 schwidd die aspiration ab und verweist anneton auf altfr. ane ent, in besiehung auf eine dahnlichkeit beider thiere, die man wahrenommens ut aben of aubbe.]

Hansacs altfr. (asp.) messer: fist de hansacs demembrer divisit cultris' LRs. 162. Es ist das ags. handseax handmesser. Frans. hansart gartenmesser (in einiga wbb.) muß daraus entstellt sein.

Hanse fr. (asp.) handelsgesellschaft, daher marcheel hanse Gloss. du droit franç, in Inst. de Loysel (Par. 1846); com ahd, hanse schaar.

Hante altfr. (ohne aspir) schaft der lanse, auch husste geschrieben; entspringt leichter aus annes amilis, da auch im span. corhanden ist (s. andas II. b), als aus hests, altfr. gleichfalls haste, it. sp. asta. Die etymologie ist von Menage.

Hanter fr. (asp.) oft besuchen, hantise certrauter magnag, alifr. auch hant s. b. hant de femme LRs. 83; dahr engl. haunt, disch. hantieren fleisieres nach Weiginal swahand. Es ist ein erst von den Normannen eingebrachtes of das frans, gebiet beschränktes svort: alln. heimia (om hein nach hause) einen verlorenen oder absessenden gegenstad surück verlangen oder aufnehmen, dän, hente; bair, heimidren heimführen ist dasselbe. Es drückt also eine innige suneigung aus: servire immunditiis wird darum in den Lie. d. rots p. 42 mit hanter les ordees übersetst. Intransitie bedeutet es hausen.

wohnen, und erinnert unmittelbar an seinen ursprung von heim: les seraines en lá mer hantent Brt. I. p. 37. Man leitet es sonst von habitare, oder vom deutschen hand.

Happe fr. (asp.) halbkreiß von eisen, krampe, happer

packen; vom ahd. happa sichel, vb. nhd. happen.

Haras fr. (asp.) stuterei , im spatern mlat. haracium. Das lat, hara (koben) passt schlecht zu dem begriffe. Ahd. hari heer, trupp, worauf Jault verweist, ist zu allgemeiner bedeutung. Treffender ware das longob, fara bei Paulus Diac. 2, 9, das er selbst 'generatio vel linea' übersetzt, wenn man annimmt, daß es auch der frank mundart geläufig war, denn anlautendes f kann in h geschwächt werden (hors, harouce, hausart). Noch bezeichnender ist wohl das arab. faras pferd Freyt. III. 3316, woher auch sp. alfaraz. Die arab. pferde, farii equi DC.. waren auch im mittelatter sehr geschätzt; daß sie zur zucht dienten, ist nicht zu bezweifeln: dem fremden worte aber konnte man leicht collectiven sinn aufdrücken, wie ja auch das neupr. ego (lat. equa) die bed. von haras erfüllen muß. Beide letstere etymologieen haben nur das anstobige, daß eine altfr. form faras, eine mlat, faracium nicht vorhanden ist.

Harasse altfr. (asp.) schild, der den ganzen mann deckt.

Harasser fr. (asp.) ermiden, auch engl. harass, Hard, hart fr. (f., hasp.) wiede, strang, harde koppel-zeil, auch rudel thiere, pinr. hardes kleidungsstücke, gerdinschaften; abgel. har celle weidengerte sum binden. Von ungewisser herhunft. Hardes erimnert einigermaßen an wingewisser herhunft. Hardes erimnert einigermaßen an, pp. jp. Iardas und fr. fardeau, wofür sieh altfr. hardel findet Ren. 1.32. 139, dem auch die bedeutung oon hard susteht: un grand hardel de soie arss on col noës Fier. p. 79, 8.

Hardier altfr. (asp.) reizen, necken; von demzelben dischen stamme wie hardi (s. ardire I.), vgl. ndd. anharden anreizen, und den picard. ausruf hardi um zwei kämpfer

gegeneinander anzureizen, eigentl. muthig l

Harer, harier olffr. (asp.) aufreisen, drängen, ersteres noch jetat normanisch, daher altengl. to hare und to harie treiben, drängen, plagen; eon har, haro dem hülferuf, egl. ahd. harèn schreien, rufen, nicht wohl eom ags. herian, hergian erwästen, zertöfere (plagen, s. Bouterwicks glossar), da sich nirgends im frans. radicales e zeigt. Gans deutschaft mit jenem nothgescher is susammen allfr. ha ra le rapp beunruhigen: souel l'apele, n'avoit son de crier 'harole' a ruft leise, will ihn nicht aufschreien Trist. I. p. 119; seid haret, harier nebut harasser u. a. aus allfr. har weiderwähe das auch peitsche bedeuten soll. Aber dieses har ist seiten wichen lich eine eigne form, sondern nur eine schlechte schreiben für hard oder hart bei Nicot, Borel und Roquefort und dalte keine abeläung ohne sutritt des ihm gebührenden deltet. Fände es sich gereimt auf char u. dgl., so wäre die sote anders.

Hargne allfr. serdrießlichkeit Rog., hergne verdrielich id., lothr. harégne hader, awist, nfr. hargne nu (un) adnkisch, norm. herigneux störrig, vb. alfr. hargner kolen, sanken, picard. höhnen, dagl. hergner sich beklagen Rog. Des gesellen sich noch norm. wörter wie hargagneux für kugneux und harguigner für hargner. Einige der verzeichsten wörter decht das ahd. harmjan objurgare, andre weder dies noch etwa hader.

Hariool fr. (asp.) bunte bohne (pflanze und frud), auch ragout, pic. haricotier kleinhändler. Wie Genin ro: phil. 1.46 ff. auseinander setst, gieng die bed. 'ragout wa klein geschniltenem hammelfeisch', haricot de mouton, oora, auf die bohane habe man das wort erst im 17. jahrh. sietragen; gebildet sei es aus aliquot, woher auch haligte. Hiernach käme dem volke, das von aliquot nichts seuste, imi theil an der entstehung beider wörter zu; von den gebilden aber sollte man denken, daß sie ein solches gemengsel bier ein quodilibet als ein aliquot genannt hätten.

Haridelle fr. (asp.) elendes mageres pferd, henne, hardele, engl. harridan, egl. wallon. harott, norm. harin dass

Har o (asp.) selergeschrei, besonders in der Norumbi üblich. Man deutet es unter andern aus der interj. hu mi dem nomen des ersten herzogs Rollo, daher es sich suweln harol geschrieben findet: es sollte einen an diesen fürsten syrichteten hälfgruf ausdrücken. Abgeschen jedoch von der i der sache liegenden unschicklichheit eines solchen ursprusjwäre auch die interj. ha hier am unrechten orte. Die absprache bietet hera und harp, dygl. herot, dits. herod 4.5.6. lat. huc, und aus letsterer form würde sich nicht allein haro, sondern auch das delte b. haroder: seter schreien buchtäblich erklären, so wie aus der einfachen form die szs. harloup, harlevrier. Die bedeutung von haro wäre also die dem begriffe des zetergeschreies zukommende 'hieher! herbei!' harou, harou! à l'ors! hieher auf den bären!

Haschière altfr. (asp.) strafe, pein; com gleichbed. and harmscare eigentl. schmerstheil, mlat. asga. hascaria, aldeat. aliscara. Selbst das bekannte altfr. haschie chec, vie schon Ducange vermuthet, aus haschière abgehürst sein; es aus dem vb. hacher hersuleiten, verwehrt die pie. form haskie.

Hase fr. (asp.) weibchen des hasen; vom ahd. haso, wozu aber ein fem. haså fehlt. Norm. heri hase, vom altn. hêri, nach Du Meril.

Hâte fr. (asp.) für haste eile, hâter beschleunigen, adj. hâtif, pr. astiu, altit. adv. astivamente; vom altfries. hast, nord. haste eile, vb. hasta, mhd. hasten eilen.

Haterel allfr. (asp.) genick, nacken, auch hasterel (jenes in den ältesten werken), noch jetst pic. hatéreau, wallon. hatrai. Man leite es getrost von dem gans gleichbed. ahd. halsidara, mhd. halsider, woraus halsterel halterel haterel und mit surückgerufenem s hasterel werden konnte: auch in contraindre, pr. contraigner, fel's swischen liquida und t schon in illtester seit aus, vgl. auch it, poltro aus polster. — (Gachet gibt danchen das lad. hasta su erwägen, woraus norm. hatel scheit, welcher bedeutung die des rückgrates oder des gemickes als gipfel des rumpfes nahe liege, was sehr gehänstelt aussicht.]

Haubans fr. (maze, pl. asp.), all hobenes taue sur befestigung des mastes; com alln. höfudbendur (fem. pl.) das. Mndl. sagte man hobant für hoofdbant (Hoffmanns har. beig. V. 105). Es wäre also besser hobans zu schreiben. Vom ndl. ran-band aber ist fr. ra ban.

H a u fr. (asp.) hoch, alifr. helt, hault; vom lat. altus mit overgeetster aspirata, was sonat keum begegnet und sich etwa aus einfluß des norch ho oder ahd. höch erklärt. Genin variat. de la lang, fr. p. 51 lehrt, haut sei sur seit Frans 1, (1515—47) noch nicht aspiriert worden; Bouille de differ. wals, ling, 1533 p. 62 muß sich also verhört haben, wenn er

sagt: hault ab alto, sed vulgus eam aspirat. Oder meint jener die sprache des hofes.

Hautbois fr. (asp.) ein blasinstrument, welches hoch geht, buchstäblich hochhols.

Have fr. (asp.) mager und bleich; com gr. alos, alv, trocken, meint Menage, com engl. heavy Frisch. Die aspiration spricht auch hier für ein deutsches wort, aber midlifür das logisch wenig passende heavy, sondern für das ags. hasva, mhd. heswe torridus, pallidus, s. das dische weri Grimm fr. 4222.

Haver allfr. (usp.) an sich siehen; wohl eom ahd. haben, engl. to have cet. in der bed hallen, fassen. Desselbes stammes ist allfr. havet haken, entwoder aus dem sbst. habl (vgl. hant-habå), oder besser, wie Grandgagnage will, au halt fessel, mit anhidang an das fr. suffix et, wie auch wallon, haveler oon halten heften.

Haveron, havron, averon fr. wilder hafer (Trèv. v. Hecart); vom ahd. habaro, oder richtiger, da h stumm ist und auch aveneron vorkontmi, von avena.

Havir fr. (asp.) versengen; vom ahd. heién brennen (woher unser nhd. hei-rauch): ei d.i. ai ward regetrecht zu a, und v setzte man ein um den histus zu beseitigen oder um das wort von hair zu unterscheiden.

Havre fr. (m., asp.), alt havene, havle, hable portus maritimus; unmittelbar vom ags. hässen, altn. hösn.

maritimus; unmittelbar vom ags. hallen, altn. holn. Havresac fr. (asp.) tornister; vom dischen habersack. von den fuhrleuten zu den kriegsleuten übergegangen.

Hé fr. in hélas; entspricht, da h ein stummes zeichen ist, eher dem lat. klagelaute ai (ai) als dem dischen ha oder hei; pr. ailas.

Heingre allfr., wallon, hink schmáchtig: heingre out le cors e graisle Rol. p. 1485, norm. haingre schwáchtich, kránktich; son seger mit eingeschobenen n. Zegs. nfr. m. lingre kránktich, piem. mail. malingher, wohl auch durch umstellung allfr. norm. mingrelin, it. min gherlino. Dahin ferner allfr. en grot krankheit Brl. I. 101, engroté krank. I. 363; eine gleichfalls rhintalische form, oon segrotus.

Halle quin altfr. (asp.), auch neupr., eine geistererscheinung, geisterkampf, wilder jäger, s. Carpentier (daher Dante's teufelsname Alichino Inf. 21, 118?) Vom deutschen helle (hölle), dimin. ndl. helleken, hellekin, persönlich aufgefaßt, vermuthet Grimm myth. p. 894.

Helt, heux altfr. s. elsa II. a.

Hendure allfr. (asp.) degengriff RCam.p. 19, adj. hendé mit griff versehen: espéc qui de fin or estoit hendée C. de Poit. p. 33; com alln. hends ergreffen. — [Aber Gachet p. 357s vermuthet nicht ohne grund heudure cet., su helt oedhiria.]

Herde altfr. (asp.), pic. herde (ohne asp.), alteallon. hierde rude wild, wiberh. herede: domini gregem durch herde nostre signor übersetst F.C. I. 43; com add. herta, goth. hairda. Altfr. herdier, champ. hairdi Tarbé I. 161 hirt, kuh-hirt, ndl. herder, mdh. hertaere.

Hère fr. (asp.) in der verbindung pauvre hère unbedeutender mensch; kein altes wort, vom nhd. herr oder ndl. heer. La Fontaine 1,5 braucht es auch ohne adjectiv.

Herpe fr. (asp.) mit nebenklauen versehen, wenn von hunden die rede ist (Trévoux); ohne zweisel für harpe von harpe, pr. arpa klaue. Vb. norm. herper ergreisen, packen.

Herse fr. (f., asp.) ege, richtiger altfr. herce, mlat. erptia, hercia, con hirpex hirpicis, it. erpice, neupr. erpi, lothr. erpe; vb. fr. herser für hercer egen. In sweiter bedeutung ist herse eine art candelaber, weil er ähnlichkeit mit einer ege hat (DC.): machina illa ferrea, quae vulgo 'erza' vocatur Statut. cluniac. Dieses erzu lautet pg. eca und heißt catafalk, der gleichfalls mit kersen geschmückt ist (fehlt span.) Nach form und bedeutung entspricht den roman, wörtern aber auch engl. hearse grabgerust, ags. hersta, ahd. harsta rost, scheiterhaufe. - Ein diminutiv von hercer ist altfr. herceler (asp.), nfr. harceler (vgl. harce für herce noch bei Nicot) einen bis zur peinigung reizen, denn die zähne der ege peinigen den erdboden. Nach Genin freitich von harcelle, aber eine bindweide ware ein schlecht gewähltes reis- oder peinigungsmittel. Eine schlagende parallele für die gegebene etymologie ist das engl. to harrow 1) egen, 2) peinigen.

Her up é und hurepé alifr. u. noch norm. (app, struppig on haar, sottig, letatere form s. b. LRs. 345, wo villosus mit hurepez überzetst wird. Die herleitung aus dem bei Apulejus corkommendem horripilære ist absuceisen. Das wort oerräth einen deutschen anlaut hr und mahnt an ags. hriópan pflücken, supfen: ein ahd. hrupfan wäre ihm vollkommen gerecht.

Hétaude au, hestaudeau altfr. (asp.) junger kopaus; dimin. vom ahd. hagastalt caelebs, tiro, mlat. haistales. Andere schreiben estaudeau, aber noch Besa aspirieri de anlaut. Nach Ducauge mannte man jene thiere so, veil is om den haistalis d. i. colonis gefültert värden; es ist abr vielmehr eine schershafte übertragung menschlicher auf thierische zustände, der helundeau weird als ein zum Cölbat bestimmtes thier aufgefaßt. Vermöge einer dhinchen übertragung bedeutet unser deutsches mönch ein verschnittenes thier, möschen verschneiden.

Hêtre fr. (m., asp.) buche; vom ndl. heester, heister staude, ndd. hester junge buche, nhd. heister, s. Grimm rechtsalt. p. 106.

Heux altfr. s. elsa II. a.

Hibou fr. (asp.) uhu; naturausdruck vom geschrei de vogels, allfr. auch houpi, vgl. schweis. hibuchen keichen.

Hi de und hisde altfr. (f., asp.) schrecken, grauen, lideur, hisdeur dasz., hideux, hisdeux (ersteres auch neufr,
schrechlich, gräulich, z. b. la force estoit hisdeuse et liet
der welds war grauenvoll und gefeil Parton. I. p. 18. Istleres etwa con hispidouse rauh (in einigen ausgaben de
Catull) und ist hieraus das subst. hisde abgesogen? De
sellenheit eines solchen vorganges ist ein geringeres hindeni
als die altfr. schreibung, die eher auf eine urspringliche fon
hid als auf hisd schließen läßt. Vielleicht hat das wort is
dem oon seiten des begriffes genau sutreffenden ahd, egid
'horror' seine quelle: aus egid konnte eide, und da dem frasosen ei oft su i wird (Rom. gramm. I. 412), ide entstehehegid aber wäre eine asprirerte nebenform wie heber für ebet,
heizen für eigen, huz für üx.

Hie altfr. (asp.) gewalt, nachdruck; com ndl. hijgen streben, keichen, ags. hige, hyge cifer, ob. higan, engl. hie. Das nfr. hie ramme, stampfe muß dasselbe work sein; auch ndl. heijen rammen scheint nur ein umgeformtes hijgen.

Hillot diener, bei Marot; für fillot, im bearn. dialect. wo auch hils für fils gilt. S. Nodier exam. crit.

Hober altfr. (obier Og. 5795) sich rühren, seine stelk verlassen. Celtisch? vgl. kymr. ob das weggehen; altn. hops weichen hätte houper (mit asp. h) erzeugen müssen, doch aspiriert Palsgrave.

Hob in allfr. (asp.) selter, daher entlehnt it. ubino; oom engl. hobby kleine art pferde, klepper (dån. hoppe stute), dayl. kleine art habichle. Abgel. allengl. hobeler der einen klepper reitet, allfr. hobereuu (h asp.) landjunker, auch lenefalt, malt. hobellarius, hoberarius, egi, dieselbe begrifserbindung im sp. lagarote geringer falk, armer edelmann, s. Coourrusiost.

Hoc altfr. pic., hoquet (h asp.) haken, vb. hoquer, hoduer an den haken hängen; com ags. hoc, engl, hook, ndl. hock (m) haken, winkel, ecke (kymr. hvcn etwas ge-krimmtes), nicht com deutschen haken. Das neufr, fem. hoc he (asp.) kerbe, einschnitt mag aber daher stammen: altfr. broc und broche, croc und croche seigen die nämliche art der wortbildung. Span. hucca stimmt su hoche nach form und begriff; ist et su trennen von hucco II. b.?

Hoche altfr. (asp.) langes gewand; com mndl. hoicke, fries. hokke mantel, capuse, s. Richthofen; die kymr. sprache hat hug (su letsterem stellt Diefenbach orig. europ. p. 245 das mundarlich fr. huque, sächs, hüke).

Hocher' fr. (asp.) schütteln; zusammenhängend mit dem gleichbed, ndl. hotsen, hutsen, wallon. hossi.

Hogue norm. (m. f.) higel, nur in ortsamen, in spaterem mlatein hoga, hogum, altir. mit palatalem g hoge (f. asp.) higel, auch grabhigel Lis. 127; com alin. hauger (m.) gleichfalls higel, grabhigel, ahd. hohl (f.) höhe u. dgl. Dasselbe word scheint augue Agol. v. 35, egl. Fallot p. 506.

Hogner fr. (ohne asp., picard. mit asp.) brummen, murren. Gleichbed. ist hd. hummen, engl. hum, nord. humma: hogner könnte einem ahd. humjan oder nord. humja entstammen.

Homard fr. (asp.) seekrebs; vom schwed. hummer, das dem lat. cammarus entspricht.

Hoquet fr. (asp.) der schluchzen; naturausdruck, ogl. wallon. hikett, bret. hak, hik, engl. hiccough, hickup.

Horde altfr. (asp.) schränke, horder schützen, nfr. hourder grob übertüncken; vom ahd. hurt, nhd. hurde.

Hore, vieille hore norm. schimpfwort für ein altes

weib, s. Menage, daher auch hourier, hourière bei Carpentier; vom ahd. hora, huora meretrix, huorari scortator.

Horion fr. (asp.) derber schlag auf kopf oder achalle (a.b. mit einem prügel: sy l'en donray on cici rung si grant horion ChCyg. v. 1189), altfr. norm. auch seuche, krankkoi, norm. horgne in erster bed., horique (f) in letsterer, vb. lothr. hörié prügeln; nach Menage entstellt aus oreillon, w daß et ohrfeige bedeutele, was nichts für sich hat.

Hotte fr. (asp.) tragkorb; vom schweiz. hutte dass, oder hd. hotze wiege, bei Frisch I. 471s.

Houblon fr. (asp.) hopfen. Aus dem gleichbed. nd. hop entstand das olivalion. hubilion, hieraus erklärt sich das frans. wort. So Grandgagnage; doch wird man houblen besser in houb-el-on serlegen, wie auch noch Nicot schreib, da sich houbilion nicht ohne härte in houblon zusammenziehen würde. Mat. humlo findet sich schon beim h. Aleibalard, es ist das madl. hommel, alln. humell: daraus konnte fr. houmblon, schwerlich houblon werden, da diese sprack die verbindung mbl liebt, nicht meidet.

Houe und hoyau fr. (asp.) haue, houer, henn. hauwer aufhauen; vom ahd. houwa, houwan.

Houille fr. (asp.) hitticher steinkohle, wallon. hoie, in spätern miat. hulla, auch sp. hulla; gewiss ein uraltes locale wort, desen herkunft schwer zu ergründen sein möchte. Frisch erkennt darin ein nas. hüllen.

Houle altfr. (asp.) kochtopf; vom lat. olla, sp. olla. wie auch ahd, ula.

Houle alfr. bordell (en la laverne ou en houle FC. III. 283), holier, houlier besucher der houle oder = brei houlier kuppler? Daher auch altengt, holard liederlicher geselle, alfr. holerie Rog. Ist houle identisch mit dem vorrige and bedeutete es eigentil, garkiche, demachst liederlicher ort? Aber passender scheint ahd, holl (f), alln. hola, engl. hole. nhd. holle u.s. w., gans unpassend Ducange's herleitung aus houlie kohlengräber, s. v. hullne.

Houpée fr. (asp.) das aufsteigen einer welle; vom ags. hoppen, ahd. hupfen hüpfen?

Houppe fr. (asp.) quaste, troddel; vermuthlich com ndl. hoppe (f.) hopfen, wegen seiner kugelförmigen schuppichten blumendecke. Dazu scheint auch sp. hopo wollächter schweif der thiere zu passen.

Houspiller fr. (asp.) einen zerren oder auch mit worten miskandeln; wird durch zerlegung in hous-piller nicht deutlicher und scheint eher eine ableitung, etwa aus ags. hyspan verspotten, verhöhnen.

Housse fr. (asp.) satteldecke; vom ahd. hulst, hulft mit gl. bed., mlat. hulcia, hulcitum.

Houx fr. (asp.) stechpalme; vom ahd. hulis ruscum, ndd. hulse, ndl. hulst. Daher houssoir staubbesen (aus zweigen von houx), housser kehren, housine gerte.

Hu altfr. ausruf sum höhnen oder scheuchen, huer hinter einem her schreien, huerd schreier, huette eule, norm. huunt dass. (alle asp.) Hu scheint naturausdruck, der auch in dem gleichbed. bret. hu und dem kymr. seterschrei hw begegnet, aber auch dem deutschen gebiete nicht fremd ist, s. b. ahd. huvo eule, voraus siellicht huette smittlebar abgeleitet ward.

Huche fr. (asp.) kasten, mehlkasten, daher wohl sp. altgp. hucha nebst bask. ncha (s. Ilumboldts verseichnis). Da man alffr. auch huge schrieb, so passen beide formen su dem mlat. hutica wie nfr. nache und altfr. nage su nated. h. hutica wird durch die franz. doppelform bestätigt. Altängt dies letstere nun mit unserm hütte oder hotte sussammen? Aus huche oder hutica ist engl. hutch, worin andre das ags. hväcca erkennen.

Hucher altfr. (asp.), pr. uchar mit lauter stimme surufen. Doß hucher aus hucar entstand, beweist auch das pr. ucer, pic. huquer, piem. uchè, egl. mlat. qui ad ipsos hucos cucurrerunt Form. Sirm. num. 30. Das offenbar an lat. huc crimenade word ist west verbreitet: mndt. huuc fluydecoper su Stoke I. 382, kymr. hwchw, serb. uka. Von hucher ist huchet fägerhorn. Ansumerken ist auch norm. houter, henne, butter, egl. engl. hoot, mhd. hiuzen schreien.

Huître fr. auster; von ostrea, sp. ostra, it. ostrica.

Hulotte de lapin fr. (asp.) kaninchenhöhle; vom ahd. holl höhle, aber nach einer älteren form mit radicalem u wie im mhd. hüle.

Humer fr., pic. heumer (asp.) schlürfen; naturausdruck? Hune fr. (asp.) mastkorb, daher sp. huna; vom alin. hun(m.) mit gl. bed., mndl. hune.

Hure fr. (asp.) struppiges haar, dsgl. wildschweinskopf, altfr. grant fu la hure qui sor les ex li pent, die dem wilden schwein über die augen hangt, Aubery p. 54; la bure abati er hieb den haarigen theil (von dem haupte des ersbischofs) herab TCant. p. 150. In der alten sprache bezeichnet es auch, wie im mniederl, (s. Clianetts budragen p. 222) die schnauze des wolfes oder lowen u. a. thiere, daher altsp. hura Canc. de B. (nsp. hura heißt geschwur am konfe), allenal, hure Halliw. Das wort scheint aus den nordl, provinsen gekommen : man findet la gent barbée et aburie Rob. le diable E. IIIa. col. 1 (nfr. ahurir besturat machen), norm. hure struppig, henn. huree rauh aufgeworfenes erdreich. Schweis. huwel (ahd. hiuwila) heißt ohreule und mit hinsich! auf das rauhe gefieder ihres kopfes wird auch ein mensch mit struppigem haar so genannt (Stalder), im Rom. de la rose sight (nach Le Duchai) : le huon (uhu) avec sa grant hure. Sollte hure nun verderbt sein aus hule - huwel, wie altfr. mure aus mule (lat. mula), navire aus navile? Frisch I. 478c verzeichnet hurru eine eule. Was das nfr. ahurit betrifft, so hat das and un-hiur, un-hiuri schrecklich (ungeheuer) gewisslich nähere ansprüche und selbst bei dem sbst. hure ist dieser ursprung zu bedenken.

Hustin alifr. (h asp., sehr selten hutin) strest, tumul, vb. hustiner: unbekannter herkunft.

Hutte fr. (asp.) tugurium, sp. huts; vom ahd. hutts Huvet altfr. (asp.) mitra; vom ahd. hubs, altn. hufs

## I. J.

Iluec, iloques altfr. ortsadverb, von illoc, pic. ilo; ssgs. i cilec, cilec.

lsard occit., cat. isart und sicart eine art gemsen; nach Salmasius vom gr. ižalos, einem beiwort der gemse — sehr zweifelhaft.

Iserna pr. eiche GO. Ist das wort richtig, so darf an eine ableitung ilic-erna für ilicea, nach dem muster con quer-na und acer-na, worin man erna für das suffix nahm, aedacht werden.

Jab ot fr. kropf der vögel, jabotter murren, brummen. Menage bemüht sich es aus dem unvorhandeme capus behållnis, voher caputus, au leien. Einfacher nimmt man jabot für gibot, wie jaloux für geloux steht, und so entspringt es aus gibba buckel. Ebenso heigt unser kropf urspringl. etwas außgetriebenes, geschwollenes, ahd. eine blase.

Ja chère fr. brachfeld, all gachière, gaschière, pic, gaquière, ghesquière, auch garquière Gl. de Lille 15+, mlat. gascaria (12. jh.) Woher? Man halt swaria dafür aufgestellt, com lat. warare, also müßig liegendes feld, aber läßt sich fr. j so leicht auf lat. v surichteiten? überdies scheint s hein bloßer einschub. Auch die celtischen sprachen, worin man das wort sunächst sucht, verweigern es.

Jadis frans. parlikel, erklärt sich aus jamdiu wie tandis aus tamdiu, pr. tandius. Das vorhandensein eines einfachen rom. diu wird durch das churw. gig (vgl. gi aus dies) beseuot.

Jaillir fr. hervorsprudeln; nach Menage für jailler von jacularl schleudern, was grammatisch möglich ist; vgl. oben bondir.

Jale fr. großer kübel das mehl su messen, mulde für den wein; dsgl. altfr. jalon, galon getreidemaß (mlat. galo, galetus), henneg, galot kanne u. a. bildungen. Die etymologen verweisen auf gaulus brinkgeschirr, eimer, aber betontes uv versicht sich schwerlich in s; oder auf das nhd. schale, welches wenigstens chale verlangt. Neben jale bemerkt man noch ein synon. altfr. jaille (Ducange v. galo), buchstäblich das lat. galen helm, dessen diminutio galeola ein vertieftes geschirr bedeutet. Aber für die vorher erweichnten wörter ohne erweichtes 1 ist dieses etymon nicht tauglich.

Jangler altfr., pr. janglar klasfen, klatschen, spotten, altfr., jangle, pr. jangla geklatsch, spötterei. Welcher herkunfl janglar auch sein mag, sicher ist, doß die proc. mundart, welche die ursprünglichen formen gewöhnlich besser wiedergibt als die frans., die in diesem worte und in joglar oder
jongleur vorhandenen stämme rein von einander scheidet und
eben so wenig die bedeutungen mischt. Eine bloß modificiert
aussprache von joglar konnte etwa neberformen dieses und

der dass gehörigen wörter erseugen, aber in jangla, janglu: janglaor, janglaria, janglos, jangluelh cet. erkenn me einen reich wuchernden stamm, dem der andre an frudtbarkeit bei weitem nicht gleich kommt. Italien und Sponie kennen ihn nicht, um so mehr wird man ouf Deutschland erwiczen. Ndd. ndl. janken, jangeln heißt bellen, belfen, kifen (Kill.) eda dies am klastehen gränzi, ist an und fire klar, man kann dazu die bedeutungen des pr. glatir ergleichen IR. III. 474. Aber nicht zu überzehen ist, daß auch janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom hunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom kunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom kunde gebraucht wird: cas non pol leyrst in janglar vom kunde gebraucht wird vom hunde gebraucht wird vom

Jante fr. (f.), felge des rades. Wird von canthus (iserner reifen um das rad) hergeleiset, was von seiten is
begriffes nicht sonderlich passt. Die florent. und findehr
glossen bemerken camites vel canti 'felga'. Canthus sinste
hann ein corromanisches aus der wurzel cam krumm (s. dirüber gamba 1.) geformtes wort sein, und wie jambe au
camba, so konnte jante aus dem wurzelerwandten camile
entspringen, ja vielleicht ist das vallon. chame (felge) mid
aus chambe = pg. camba (gleichfulls felge) entstanden, sedern nichts anders als die nominatioform cames.

Japper fr., japar pr. kläffen (von hunden), vgl. nhi. jappen; scheint naturausdruck.

Jars fr. gánserich. Das pic gars (Gloss. de Lille 18 anser 'gart'), daher bret. garz, zeugt mit ziemlicher sichethé für den anlaut g als den dileren. Der aussäut s sieht zeichthöfter aus, da häufig auch jar geschrieben wird; se schreibt auch Nicot, der aber auch sonst den cerstumenden consonanten unterdrückt. Menage kennt sogar ein mundard. eb, jargauder sich paaren (com gánserich), worss man auf ein subst. jarg, jarga-s schließen könnte. Die eigselogie ist nicht ganz sicher. Das von Gachet 41e verglichet corn, yar 'gallma', wosu Zeuß II. 1114 bert, kymr, in citich hat von seilen des begriffes die doppelle unähnlichkeit migars, daß es einen sehr verschiedenen vogel und diesen in entgegengesetzten geschlechte bedeutet. Muthmaßlich euhöl das wort ein merkmal des männlichen thieres (das weehbet) heßt olie. Althord. ist gesst gänserich und schnatteret

den folg. artikel): daraus kann es durch einmischung von garrire entstanden sein, denn der gänserich schnattert, die gans 'dattert', der gänserich schreit helfig, seenn man ihn festhäll, die gans nicht, s. Krünitsens encycl. Nach dem engl. ob. jar schellen, schnattern zu schließen scheint selbst ein fr. ierrir für garrir stattefeunden zu haben.

Jaser fr., alt gaser, pr. gasar schwatsen. Da die picard mundart gleichfalls jaser, nicht jacher spricht, so kann
das wort nicht eon unserm gagzen oder gatzen herstammen,
wohl der com nord gassi schnatterer, eigentl gänserich,
ogl. bair. gänseln plaudern. (Hiesu eine bemerkung von
Diefenbach orig. europ. p. 349.) Le Duchat leitet jaser aus
dem it, gazza elster, aber theits fehlt dem Italäner selbst
das eb. gazzaer, hielis wöre alsdann die altfr. form gazer,
nicht gaser. Desselben ursprunges ist vielleicht auch g a zo uiller, alt geziller switschern, plaudern, welches sich andre
aus dem synonymen bret. gieza gebildet denken.

Jauger fr. visieren, eichen, jauge visiermaß, maßstab. Caseneure verweist auf allfr: Jolaie, Ducange auf mlat galo, welche beide voile su allgemein urspringlich nur gefäße von unbestimmtem maße bedeuten, übrigens auch formell unfüganm sind. Denkt man sich dagegen aus nequalisier norwerbum nequalificare gleichmachen, auf ein und dasselbe maß bringen, so ergibt dies fr. egalger (ogl. allfr. niger von nidificare), egauger, mit abgestoßenem anlaut (s. unten mine) gauger, wie es altvaolion. lautete, engl. gauge. Die hennes, formen cuuque und gauque — jauge sind für einen stamm calc, der sehr volch aus qualis synopiert sein kann, beneitend. Aus nequalis würde denn auch ja lon visierstange herrühren. Fast noch näher liegt qualificare die eigenschaften einer sache bestimmen; nur miste altsdann jalon davon getrennt verden.

Joindre fr. verbinden; von jungere, it. giugnere. Jouer fr. spielen, von jocari; jeu von jocus.

Jue fr. vrll. hühnerstange, wallon. joe, vb. fr. jucher sid auf die stange setsen um zu schlofen (von hühnern), pic. juquer, swallon. joquer, neupr. e'sjouch, engl. to juke. In Berry sagt man sost. gueuche, vb. gueucher. Die herhunft dieses speciell franz. wortes sit ums die jetst noch verschlossen. Einige ansprüche hat ndl. hukken, hd. hocken d. i. hauern, wie die hühner thum, namentlich auch von der

brütenden henne gebraucht Frisch I. 459, sofern man nånlich eine zas, mit ge annehmen darf; normannisch sagt nan hucher, und diese form würde das einfache hukken audrücken.

Juge fr., pr. cat. jutge richter, daher alltsp. juge må bask. (labort.) yuyea. Judex, wocher es gelette vird, vär fr. jus geworden: um dieser unpassenden form aussuweiche, sog man juge aus dem vb. juger = judicare, in den ronsa. schriftsprachen vielleicht das einzige substantiv persönklar bedeutung, das unmittelbar (ohne ableitungssuffix) aus einen verbum gezogen word.

Juillet juli. Ein diminutio, allein was soll hier die diminution? Ist es ein schmeichelwort? Man bemerke, das der allfr. name desselben monats juinet war, z. b. al selme meis de l'an, juinet l'apele l'un im siebenten monat des jaires, den man juinet nennt TCant. p. 161, ogl. Ben. I. 347, III. 278; der juli war also der kleine, vielleicht der jüngen oder zweite juni und diese ansicht kann aus England stammen, wo der junius der erste gelinde, der julius der zweite gelinkt (monat) genannt ward, ærra lidha, äftera lidha, s. Grims gramm. II. 360, gesch. d. d. spr. I. 81. Später verwandelle man juinet in juillet um es mit dem lat, julius wieder it einklang zu bringen. Dieselbe anschauung begegnet in der sicil. mundart, wird aber wohl durch die Normannen hineingebracht sein : giugno heißt der sechste monat, giugnette der siebente. In einer neap, reimchronik Murat, antigg, ital. II. p. 711 dagegen wird, zur unterscheidung so ähnlicher namen, der juni ion cerasiaro kirschenjuni, der juli julo messon erntejuli genannt, str. 724, 747. 749. 772. 851. Im sardischa fehlt der name julius (luglio ist aus dem ital. eingeführt), man sagt dafür mesi de treulas dreschmonat. Der Churwälsche nennt den juni zarcladur jätemonat, den juli fensour heumonat, beschränkt sich aber bei den übrigen, wie es scheint. auf ihre herkömmlichen namen. Gleichfalls um der deutlichkei willen nennen Provenzalen und Catalanen den juli juliol, des juni einfach junh. Der Baske hat für den juni und juli ei und dasselbe wort, garagarilla gerstenmonat, s. Astarlos p. 396, nach Larramendi ist dies der name des juni, der juli heißt garilla.

Jumart fr. bastard aus dem pferde- und ochsenge-

schlecht; vielleicht eine abanderung von jumentum, doch ist das occit. wort gimère, gimèrou, was etwas an chimaera mobat.

Jumeau fr. zwilling; entstellt aus gemellus, pr. gemel, vgl. wegen des radicalen u Jumiège von Gemmeticum, fumier von fimus.

Jusant fr. (m.) ebbe, flux et jusant fluth und ebbe; vom allfr. adv. jus d. i. herab, also abnahme, vielleicht nach courant (strom) geformt.

Jusque frans. partikel, con de-usque, der aussprache nach s. c. a. diusque (rgl. jus con decsum), altfr. einfach usque nur in den ältesten denkmälern, Pass. de J. C. 96, Alexs. 58, doch auch usque in der prov. Charte de Gréalou, p. 92; üblicher dusque, pr. duesc'a, auch juscas. Dab die präp, de der richtung nach einem siele hin nicht gradesu widerspricht, beweist fr. devers versus. Eine sss. sist pru us s'a, alfr. trosqu'a con intru usque ad, chu. troque, antroqua. Die altfr. formen jesque, tresque verden sich wohl aus juesque, truesque erklären. Über truesc'a sehe man etwa den Kritischen anhang p. 36 und Gachet p. 160°.

## L.

Lagot pr. schmeichelei, sp. lagotear schmeicheln; ogl. goth. bi-laigon belecken.

Lague altfr. gesets (fremder ausdruck); vom ags. lag, engl. law. Daher utlague, ullage geächteter, ags. ût-lag, engl. out-law wie lat. ex-lex.

Lai, lais altfr., pr. lais (lay LR. I. 573), ital. nur im plur: lai vorhanden, heißt im allgemeinen klang, sang, speciel eine liedergattung, in dem proc. reimbuch 41 veird es mit 'dulcis cantus' übersetst. Erudgi man nur die form, so trifft ali mit dem altn. lag gesets, melodie buchstäblich susammen, nicht mit dem altn. leik-r spiet, das sich in die form leque, legue gekleidet haben möchte, besser schon mit ahd. leih, mhd. leich (womit das fr. lai übersetst sirid, s. Golffrieds Trisup; altein das wort ist eon der Normandie ausgegangen. Da die altfrans. dichter aber das lai ausdrücklich den Bretonen beliegen, so ist seine deutung aus dem celtischen gegen die

aus einer der german, sprachen in schuts zu nehmen. Kyer. Ilnis heißt stimme, schall, lärm, und dieses wort empfellt sit litterärhistorisch wie phiologisch: auch lai ist klang, z.b. schellenklang LR., die accusativform lais aber beweist, treit der sehr natürlichen verirrung in lai, daß das frende win ufs ausgieng; bei leich würde die sprache ein radicular sbeigefügl haben, was schon hühner gewesen wäre. Man beackt auch was Wolf lais p. 155. 156, Diefenbach orig, europ, p. 36 über das franz, wort bemerken.

L sie fr. bache, wilde sou. Es nähert sich dem gleiched, mhd. liehe, passt aber nicht genau dazu, noch weige zu liene d. i. nhd. lehne, s. Mhd. wb. 1. 984. Ducange ergleicht das im Capitulare de villis cap. 40 vorkommende leh: ut unusquisque judex per villas nostras 'singulares et lehi ut unusquisque judex per villas nostras 'singulares et lehi und bochen' cet. Nach neuer auffassung aber muß, da im unt von geflüget die rede ist, singularis als das geschhick adjectiv genommen werden; ellehas freilich ist schwieri, Guerard vermulhet siltes dafür, s. Bibl. de l'école des charte, 3. sér. IV. 323.

L a i e fr. durch den wald gehauener weg (altyg. 1841' SRos.), vb. layer un hois; vom altn. leid, ags. 1840, mal leie mit gl. bed., mlat. leda (über alts. leia s. Schnelleri gloss. sax.) Daher der ortsname S. Germain en laye.

Laisse, lesse fr. koppelsei, hutschnur. Die erste bedeutung drücht das ndl. lelse, die zweite das ndl. lils, nhilitze, aus jene mahnt an ahd. lezjan surüchkalten (wohr auch il. alluzzare), vgl. fr. rêne zügel, von retinere. Di indessen der Italiäner für die erste bedeutung lascio gebrauch so darf man allerdings lat. laxus oder laxare als eignes aufstellen: das koppelseit ist kein straff angezogenes, et wirspers (von läzan) eigentl. etwas zum lostassen oder schleuber bestimmtes ist, egl. laxamina habenae Gl. Isid. Nachsulos wäre Grandgangae v. lake

Lam pr. hinkend, auch einarmig GO.; ahd. lam, ski lahm. Auch die piem. mdart kennt lam, aber mit der bei schlaff.

Lambeau fr. herabhangender fetzen oder lappen, comask. lampel dass., sp. lambel turnierkragen, in Berry lan-

briche fransen, ohne m mlat. lablellus, altfr. labeau Rog., engl. label herabhangende streifen als zierath u. dgl.; ob. fr. delabrer zerfetzen, das für delabler stehen konnte. Die form mit reinem b scheint die ursprüngliche: leicht wird m vor diesem buchstaben eingeschoben, schwer fällt es aus. drum ist die herleitung aus dem muthmaßlich wurzelverwandten lat. lamberare, woraus überdies, streng genommen, das sbst. lambeau nicht entspringen konnte, anstößig. Besser trifft Frischs deutung con delabrer aus labrum lippe, rand, saum, daher troddel, fetsen, wenn auch die form levre zu widersprechen scheint (egl. aber cabrer neben chèvre), und so ware denn label von labellum. Dagegen nahert sich die oben bemerkte comask. form wieder dem dischen lappen und es fehlt auch nicht an celtischen verwandten s. b. gael, leab. kymr. llabed, bret. labasken. Frans. lambrequin helmdecke am wappenschild floß aber nicht unmittelbar aus lambeau, es setzt ein ndl. dimin. lamperkin von lamper, lamfer (schleier) voraus, wie mannequin ein ndl. mannekin voraussetzt. Vgl. Grandgagnage v. lamekêne.

Lambre altfr. getäfel (Mones anzeiger VIII. 599\*); von lamina brett, ähnlich marbre von marm'r. Abgel. nfr. lambris (m.) mit ders. bed., für welches Dacier's erklärung aus ambrex bei Festus nicht haltbar ist.

Landier fr. feuerbock zum austegen des holzes; bask. landera. Nach Frisch com dischen ge-länder, egl. bair. lander latte. Indessen findet sich für dieselbe sache ein altes mialt. wort von unbekannter herhunst; andena, wallon, andi, woraus landier entstanden zein könnte, da auch die altst. form andier ist, z. z. b. DMce. p. 209, 17, Glosz. de Lille 23, enol. andiron.

Landit fr. jahrmarkt zu S. Denis; ursprüngl. l'endit, von indictum, weil er öffentlich verkündigt ward.

Lange fr. (m.) windel, alifr. wollenkleid; vom adj. laneus.

Lanquan, prov. partikel für fr. lorsque, eigentl. l'an quan, wo denn an (lat. annus) einen unbestimmten zeitpunkt ausdrückt wie in ogan, antan.

Lapin fr. kaninchen, dim. lapereau, egl. ndl. lampreel junges kaninchen. Der bekannten herleitung aus lepus widerspricht die franz. tenuis, für welche v eintreten muste; die verkürsung des primitivs lepor in lep ist stark, aber einsuräumen, da einige fälle diezer art nicht zu diugene sind. Mathut indessen dem sprachgefühl mindere gewalt an, wem man lapin minmt für elapin, aus dem stamme elap, soher auch se elapir sich verkriechen (eon kaninchen), elapiter kaninchenhöhle (s. oben): ähnliche vereinfachung eines combinierten anlautes in loir für gloir.

Larcin fr. diebstahl; von latrocinium, umgestellt pr. laironici, sp. ladronicio, it. ladroneccio.

Larigot und arigot fr. eine art kleiner flöten; nach Frisch aus dem musicalischen ausdrucke largo, von seiten der form untadelhaft, da für ergo auch erigot gesprochen ward, s. oben ergoter.

Larme fr. thrane; von lacrima. Keine schlechtere bildung ist das alte lairme Alexs. 119, lerme 117 (noch norm.), worin sich g in i austöste.

Larris altfr. pic. ungeboutes feld, egl. un larris sauveg plain de fosses pres de boscage DC.; par raus et par larris Gar. I. p. 92, mid. larricium; noch Kilian das gleicibed. ndl. laer (nndl. laar offener plats im wolde), s. Diefenboch golh. wb. II. 129, Grandgagnage sur les anciens noms de lieux (1855) p. 79.

Layette fr. lade; com ndl. laeye Kil., mhd. nhd. lade. Lege fr. adj. ohne ladung (con schiffen); con dem in gleichem sinne üblichen ndl. leeg für ledig, mit Chevallet.

Legs fr. vermächtnis; vom prås. ind. lego, durch augefügtes s substantiviert. Ebenso it. lascio (sbst.) von lasciarc, altfr. lais.

Lendore fr. (m. f.) träge schlafmütze, vb. norm. leadorer. Eine reinere form scheint bret. landar träge, läädret träge sein, laädreañt faullenser (wosu Monti das com. landrian stellt); hieraus durch umdeutung mit il endort, aber nicht daraus entstanden, lendore, richtiger altfr. landreux. Vom mhd. lentern langsam gehn, schlendern, ndl. lenteren. söst. lenterer. Die umdeutung mit endort hat etwas entsprechendes im pic. lendormi (mit agglutimiertem artikel) s. e. a. lendore.

Léri pr. munter, fröhlich (Raynouard), auch neupr. leri (fem. leria) leicht, flink, hübsch, blühend, üppig (Beronie, Honnorat). Von hilaris, erweitert in hilarius, das auch als taufname vorkommt. Richtiger wäre allerdings ein pr. lari, aber der vorhandenen form zu gefallen ein ahd. hleri aus goth. hlas (munter) zu folgern, ist wenig rathsam.

Les altfr., pr. laiz, praposition mit der bed. juxta; con latus seite, it. allato; nfr. in Passy-lès-Paris, Plessis-lès-Tours; mlat. de intus curte aut latus curte L. Sal.

Leu pr. s. leve II. b.

L e u de allfr., pr. leuda, leida, leida, zelbas leada, altsp. lezda, arag. leuda, wird für jede art von abgaben gebraucht, besonders bei verhäufen, auch für wegegeld; occ. leid havage. Ducange u. a. erkennen darin das german, leudis geldbulge für einen getädeten mennechen, wergeld, allein so leidist dies nicht hinswnehmen: sowohl die bedeutung widerspricht wie die form, der dische diphthong eu hätte sich anders darugestellt. Leuda entsprang aus dem vb. levare in tribullevare, lever des implots, wovom man ein partic. livitus, wie oon cubare cubitus u. dgl., ableitete; die regelrechte bildung aber aus levita war leuda und selbst leida, leda, das also etwas erhobenes auswärcht. Den beweis für diese untat. particiopialbildung liefert der artikel lievito 1.

Levain fr., levam pr. sauerteig; von levare heben, also hebemittel. Vgl. lievito I.

Liaison fr., liazó pr. band; von ligatio bei Scribonius Larous.

Liart alfr. (f. liarde), pr. liar, lear hell om farbe, weiß oder hellgrau, wird von pferden, wohl auch vom menschüchen haar gebraucht, s. Lex. rom., daher il. cavallo leardo 
weißes pferd, schimmel. Menage syncopiert es aus leucerdus 
alsdann hälte Frankreich allein das gr. Auvig besessen 
ses latien, dem lande der griech. wörter, sugeführt, denn hier 
entstanden wörde es zein s nicht eingebaßt haben. Näher 
liegt kymr. llät dunkelgrau; nicht minder nah altfr. lie fröhlich (hetus), denn fröhlich und hellfarbig, helt und fröhlich 
gehen leicht in einander üher, wie s. b. il. gajo, fr. gai, gr. 
gastögis [chren. — Was neufr. liard, name einer kleinen 
kupfermänes, betrifft, so erertiggi sich seine herkunft aus dem 
adj. liart nicht mit dessen begriff und es ist noch besser das 
wort, wie man gelhan hat, aus einem sidfr. li hardi — sp. 
artitle II b su construieren.

Lice fr., alt leisse, pic. liche, pr. leissa jagdhündin

sur sucht; nach Caseneure von dem antiken hundensmes lyciscn, genauer von der form lycisce, da sich aus erstere pr. leiscn, pic. lique gestaltet hätte. Auch deutsche glossere überselzen lycisca mit 'acha' hündin, oder mit 'brachin' weiblicher bracks.

Licou fr. halfter; aus lie-cou binde-hals.

Lie fr. fröhlich, in der redensart saire chère lie; em laetus, altfr. lié (fem. liée und lie), it. lieto.

Liège fr. (m.) kork; primitiv von lèger bedeutet es eigentlich etwas leichtes und wurde prov. leuge heißen (occil. leuge bei Goudelin).

Lige fr., litge pr., daher it. ligio, engl. liege, im spatern mlat. ligius, sbst. altfr. ligeé, ligesse. Erwägt man lige in seinen verschiedenen anwendungen (man sehe bei Ducange), so muß ihm die bed. 'unbedingt, vollständig' zustehen. Der homme lige, mag er nun ein lehen besitzen oder nicht, ist seinem oberherrn gegen jeden dienste zu leisten verpflichtet, der seigneur lige sie ebenso zu fordern berechtigt; und so sagte man ligia potestas, ligia voluntas, unbedingte gewalt, unbeschränkter wille, adv. ligement et franchement, purement et ligement. Vossius halt ligius für eine ableitung aus dem rom. liga band oder bund, so daß aus der bed. strenger verpflichtung die der unbedingtheit sich entfaltet haben muste. Dagegen ist nur zu erinnern, daß unlat, adjecties mit dem suffixe ius oder eus schlechthin unfranzösisch sind, Eher noch dürfte man an das altn. lidi (gefährte) erinnern. woraus sich ein adj. lidi-us, franz, gesprochen lige, entwickeln konnte; aber hier genügt die bedeutung nicht. Huydecoper zu M. Stoke II. p. 163 citiert eine stelle aus einer urkunde des 13. jh. ligius homo, quod teutonice dicitur ledigman d. i. frei von allen verbindlichkeiten gegen andre. Fir ledig entscheidet sich auch Grandgagnage v. lige. Ob es sachlich passend sei, bleibe den rechtsgelehrten überlassen.

Limand e fr. ein platifisch; nach Le Duchat von lim felle, wegen seiner rauhen haut, und allerdings wird derselbt fisch ital. einfach lima genannt. Das suffix ands dirickt hier, wie auch anderwärts, sweck oder bestimmung aus (sum felen bestimmt).

Limier fr. spürhund, leithund. Von liminarius, behauptet man, weil er die jagd eröffne; ganz unhaltbar. Die alfr. form ist liemier (dreisylb.) Gar. II. 225, Rome. p. 581, 11, loiemier, loiemer Rob. le diabl. B. IIIfr. col. b, Eracl. 3047, noch bret. limmer, die proc. limmier; dies führt auf fr. lien, alt loien, lat. ligamen: der hund ward so genamt, weit ern einem seite machgeführt vard: il liemiers s'en vient wat, son liem el col Parton. I. 63; li dus demande Brochart son liemier, pardevant lui li amaine uns breniers; li dus le prent et si l'a desloié Gar. l. c., egl. Aubery p. 44. Mhd. einen leithunt er begreif, an ein seil er in sweif Wb. I. 728. Ligamen war der eigentliche ausdruck für das seil, womit man den hund anlegte: si quis canem, qui legamine novit etc. L Sal. tii. 6. Sal. tii. 6.

Linge fr. (m.), auch pr. linge, bask. linia leinwand; vom adj. lineus leinen, wie lange von laneus. Allfr. linge auch adj. LRs. 141.

Ling ot fr. Nach dem Dict. de Trée. 13 gold-oder silberbarre, 2) gegossener melallikumpen. Menage erklärt es aus lingun, was sur ersten bedeutung gut passi, denn lingua nebst ligula neigen sich zu eerwandten bedeutungen, auch ist trots langue mit radicalem a in lingua ti geblieben. Die sweite bedeutung wäre denn eine ausartung der ersten. Aber nun gibt es ein engl. ingot, weiches gliechfalls metallmasse heißt und allerdings aus lingot, worin man 1 als artikel aufglet, übernommen, aber auch ein einheimisches wort zein könste: in-gol = ein-guls d. h. etwas in eine form gegossenes, bei Chaucer eine solche form selbst (s. Johnson) und diese englische könnte sich im frans. worte verbergen. Es findet sich ein mhd. In-guz in der abstracten bed. einfluß, sonst aber seheint es wicht vorhanden.

Linot, linotte fr. hanfling. Dem entsprechen seine deutschen namen leinfinke, flachsfinke,

Lippe fr. (f.) diche unterlippe (lepe Ren. IV. 39), henneg. liper behaglich speisen; vom ndd. lippe, ags. lippa cet. (gael. lip, liop f.), dagegen comask. leff lippe, liffia mund, von der ahd. form lefs, leffur.

Lobe altfr. spott, lober spotten; vom ahd. lob = nhd. lob, vb. loben, vgl. die bedd. im pr. gabar spotten, pg. loben.

Loc altfr. klinke, schloß TCant. p. 145, abgel. nfr. lo-

quet, it. lucchetto, illyr. lokot; vom ags. loc, engl. lock, ahd. bi-loh (bloch) riegel, goth. ga-lukan verschließen.

Loche fr. (f.) ein fisch, schmerle, sp. lojn, engl. losch. Locher fr. orlt. schüttlen, schlenkern, sags. eslochier losmachen (s.b. les denz die sähne einschlagen Trist. II. 184), s'eslocier sich aufmachen SB, 432-, henneg. arlocher (für relocher) stark schütteln; vom mhd. lücke locher (eb. lücken lockern?)

Locman fr. lootse, pilot; vom ndl. loods-man, engl. loads-man, altengl. auch lode-man neben lodes-man. Start entstellt hieraus ist fr. lamaneur, mit anbildung an gosverneur steuermann.

Lo dier fr. wollene bettdecke (nach Gachet im altfran. nicht nachweisich); egl. ahd. lodo, ludo, mhd. lode grober wollenseug, dagl. solte, ags. lodha bettdecke (Somn.), aber auch lat. lodix. Altfr. lodier, loudier, fem. lodiere, könnik, wenn faulenser als seine grundbedeutung feststände, vie unterpolito I. angenommen worden, als eine personification den genanten lodier auglefaßt werden, allein nur die betaugenichts kommt ihm mit sicherheit zu. Es möchte identisch sein mit altn. loddart, mndl. lodder, die dieselbe bedeutung haben, mhd. loter possenreifer, nhd. lotterbube.

Lof fr. die gegen den wind liegende seite des schiffes; oom ndl. loef, engl. loof. Daher das eb. lou voy er (woi oom diesem unser lavieren) im fahren abwechselnd die eins und die andre seite des schiffes gegen den wind hehren. So entstand auch das synonyme bordayr: = sp. bordear; it bordeggiare oon bord rechte oder linke seite des schiffes.

Loisir fr. muße; ursprüngl. infinitio, lat. licere erlaubt sein, erlaubnis. Ebenso verhält sich das sbst. plaisir su placere.

Lombard fr. leikhaus, ndl. lombard, dagl. altfr. adj. lombardu schenkwirkt; von dem völkername Lombard, indem häufig die Lombarden in Frankreich handel und wucher trieben: hier aber verstand man unter Lombarden überhaupt Italianer, worauf auch Dante Purg. 16, 125 anspielt: che me's in oman 'francesamente' il semplice Lombardo = Italiano.

Lona pr. lache, sumpf, nur in einem prosaischen denkmal. Lacuna, syncopiert la-una, hätte streng provenzalisch höchstens launa ergeben. Gleichwohl ist diese entstehung leichter hinzunehmen als die aus dem altn. lon (n.), das dieselbe sache bedeutet.

Longe fr. lendenstück, altfr. wallon. logne s. Grandgagnage, auch sp. lonja stück schinken; von dem unlat. adj. lumbea, sbst. lumbus lende.

Longe fr. (f.) strick an der halfter; s. v. a. alonge verlängerung; l'alonge = la longe.

Lopin fr. stück oder bissen fleisch u. dgl.; mit Frisch vom dischen lappen feizen, aber niti abgeändertem wurselvocal, vielleicht um es von lapin kaninchen zu scheiden. Norm. lobet.

Loque fr. fetsen, lappen. Es könnte von unsern locke stammen, woher auch Frisch es erklärt; passender aber deutet man es aus altn. lök-r etwas herabhangendes. Damit sags. scheint fr. br el oq ue, henneg, berloque, npr. berlocco (f) scienkch kleinkgieti, anhängel, chte. bargliocca (hangendes) tämpchen, haarlocke; eb. henneg, berloquer, in Rheins balloquer, chwe. ballucar schlottern, schlenkern — wiewohl sich über den ersten theil der sss. nichts befriedigendes sugen läßt; man sehe auch Diefenbach orig. eur. p. 262. Das wort erinnert sogar an das it. badlucco spielerei. Deutlicher ist die sss. in pendeloque anhänger am ohring, vom adj. pendulus, daher mit ablicher verwandlung des 1 in r henneg, pendreloque: das ch. pendere hätte cher penloque gegeben.

Lorgner fr. heimlich betrachten, lorgnette fernglas. Nach Frisch vom dischen lauern, schweis. loren, luren (ahd. hlurèn?), um so wahrscheinlicher, als anch Menage die norm. form loriner ist, die durch ein nomen lorin vermittelt zein könnte.

Loriot fr. goldammer. Prov. sagt man autiol, sp. oriol, von aureolus, daraus mit agglutiniertem artikel loriol, entstellt altfr. lorion, nfr. loriot. Das altfr. orioux Evian. 3293 und das pic. uriot entbehren noch des artikels.

Louer fr. loben; von laudare.

Louer fr. miethen, von locare; loyer zins, lohn, von locarium bei Varro, pr. loguier.

Loupe kreißförmige geschwulst unter der haut, dsgl. glasinse; von lupa wölfin, nach diesem gierigen thiere vielleicht von ihrem umsichgreifen genannt, sp. lupia und lobanillo, chw. luppa, vgl. dtsch. wolfsgeschwulst, bask. oko wolf und geschwulst. Altfr. lope bedeutet auch grimasse Ren. II. 43, eigentl. wohl dicke lippe.

Loup-garou fr. mensch, der wolfsgestalt annehmen kann. 'Quod hominum genus, saqt Gercasius Tillib., gerulphos Galli nominant, Angli vero verewolf', wortlich mannwolf, λυκάνθοωπος, pg. lobis-homem. Das latinisierte aus dem angels. entstandene gerulphus aber lautete altfr. garoul, garou (so Raoul, Raou aus Radulphus), bei Marie de Fr. I. 178 etwas abweichend garwall. Das neufr. loup-garou ist also ein pleonasmus, den aber auch der Bretone begeht in dem gleichbed. bleiz-garô, worin bleiz dem fr. loup entspricht. S. Grimms myth. p. 1048, vgl. einen ahnlichen fall im fr. cormoran (s. oben) und it. Mon-gibello, dessen zweiter (arab.) theil schon berg bedeutet. Es mag zufällig sein, daß sich das bret, wort auch in bleiz wolf und gard grimmig serlegen läßt, womit aber der begriff nicht ausgedrückt ware. Andre provinzen bieten andre ausdrücke, Provence leberoun, leberou (Beronie p. 67. 126, allfr. lonp-beroux), Berry marloup, louara, auch birette, Normandie lubin, Roquefort bemerkt auch ein altfr. millegroux, dsgl. leu-waste u. a.; ital. heißt er lupo mannaro. Von garou ist das norm. varouage nachtliches umherschweifen. Pic, garou hat die bed. hexenmeister angenommen.

Loure altfr. sachpfeife, nfr. ein tans; vom altn. lådt, dån. luur hirtenstöte, vgl. Ihre II. 101.

Lucarne fr. kleines dachfenster; con lucerna, woris sich e frühe in a verwandelt haben muß, wie auch goth lekarn (m.), ir. luacharn, kymr. llygorn (m.) beseugen. Lis occit. luzerna kennt Honnorat. Vgl. Diefenbach goth. wb. II. 153.

Luette fr. zäpfchen im hals; dimin. des gleichbed. lat. uva mit vorgesetstem artikel; it. úgola für uvola drückt desselbe aus, ogl. comask. uga für uva. Stark entstellt ist occ. nivouleto.

Lueur fr., pr. lugor, altit. lucore schein, schimmer; con lucere, aber, was den guttural des stammes betrifiunter einwirkung con lucenus, luculentus, ucenn auch nicht com altist. lucus = lux; rein auf lucere gebaut, ware pr. luzor, it. luciore, wice cottore con cuocere, entstanden. Der gleiche stammauslaut auch im pr. lug-ana licht, lug-art morgenstern, alucar, altfr. alucher anzünden.

Lunette fr. augenglas, ebenso it. lunetta öffnung in einem gewölbe, wodurch licht hereinfällt; von lung.

Luquer norm., louqui scallon., fr. reluquer seitscārts becathen; wohl oom ahd. luogèn, nach härterer aussprache luokèn d. i. aus einem eersteche heroreschen, ags. loiein, engl. to look. Ob auch it. luchéra blick, miene, lucherare scheel ansehen, hieher gehören, ist die frage. Lomb. lughera funker ührt dagegen auf ahd. loug Rammer.

Luseau altfr. s. lucillo II. b.

Lutin fr. ein poltergeist wie esprit follet, lutiner poltern, (trans.) plagen, beunruhigen. Eine andre form ist altfr. luiton, z. b. diable semble ou luitons ou maufez Guill. d'Or. (s. Menage). Neben luton findet sich im norden, namentlich in Belgien, auch nuiton, schon bei Ph. Mousket II. p. 478, dem das verschwinden dieses kobolds ein bild darleiht; noch jetst in einem großen theile des Wallonenlandes nuton kobold, der in grotten wohnt. Frisch deutet lutin aus dem dischen laut (all hlut), das aber etwas su allgemeines aussagt: Grimm myth. p. 475 aus dem lat. luctus trauer, so daß es wehklagender geist hieße, was aber dem wesen dieses koboldes fremd scheint; Ch. Grandgagnage vom altflåm. luttil klein, weil man sich unter lutins zwerghafte wesen denke. Gegen die bekannte herleitung des altbeseugten nuiton aus fr. nuit (nachtgeist) ist von seiten des begriffes wie der form nichts erhebliches einzuwenden. Denkt man sich aber luiton daraus entstellt, so bleibt es rathselhaft, wie die sprache dem klaren worte ausweichen mochte. Man sehe die anziehende monographie von J. Grandgagnage: Sur les mystérieux habitants des grottes, Liége 1853, dazu Gachet p. 289.

Lutrin fr. lesepult, für letrin, lectrinum, ahd. lectar; com mlat. lectrum 'analogium, super quo legitur' Gl. Isid, Die genues. mundart sagt ebenso letterin für it. leggio.

Luzerne (fr.) eine art blee, neupr. lauzerdo; unbekannter herkunft.

## M.

Macabre, danse macabre fr. loddendans; word herycleitel theils aus dem namen S. Macarius, theils aus dem arab magabir toddenhof, theils und am besten aus chorea Machabaeorum. S. darüber Grimm myth. p. SlO, besonders Wackernagel bei Haupt IX. 314: 'es scheint, daß ursprünglich auch die in der legende so genannten Maccabber d. h. die siebes brüder sammt der mutter und Eleasor, die unter Antiochus Epiphanes den märtyertod gelitten, eine rolle in den todtertainen gespielt haben, falls man nicht bloß die aufführung swerst an deren fest verlegte. Man merke dazu noch lohtmaicabre handastisches vollemeebile Diet, pat, app.

Macon fr., masso pr. steinhauer, maurer. Dieses wort trifft susammen mit unserm metz, ahd, mezzo, besser noch mit ahd. meizzo, von meizan einschneiden, goth. maitan abhauen, nhd. meilseln. Doch liegt gegen seine herkunft aus dem deutschen ein bedenken vor. Auffallend ist es nämlich, daß schon Isidorus, der nur wenige deutsche wörter hat, es kennt: machiones dicti a machinis, quibus insistunt propter altitudinem parietum 19, 8. Machio schreibt er seiner etvmologie zu gefallen für macio, denn ch und c waren damals phonetisch gleichbedeutend. Aus einem goth, subst. mails ließ sich eine solche form nicht gewinnen, wohl aber konnle aus marcus schlägel ein personliches marcio 'einer der des schlägel führt, steinarbeiter', wie tabellio aus tabella, abgeleitet werden: r fiel aus wie im span. macho vom dimin. desselben lat, wortes, marculus. S. über eine form marcio Ducange v. macio. Das sbst. mazon = fr. macon kam dem Spanier abhanden, aber in dem nun veralteten mazonar lebte es fort. Diese herleitung wird vielleicht geringe zustimmung finden, gleichwohl ist die thatsache nicht wegzuläugnen: macon ist buchstablich = machio wie s. b. was ch betriff. bracel-et = brachiale, machio aber kann aus keiner goth. oder german, quelle herrühren. Eine andre herleitung ware aus dem lat, matea (s. mazza), aber wurde Isidorus t durch ch ausgedrückt haben? Val. noch Diefenbach goth. wb. II. 23. Madré fr. fleckig, sbst. norm. maire flecken auf der haut, altfr. mazre, madre eine holzart (hanap de mazre Trist. glossar), mlat. scyphi maserini, altfr. mazelin adj., madelin, maderin sbst. trinkgefāß; com ahd. masar knorren im hols, nhd. maser, maser-holz.

Main altfr. in main menue geringes volk, arme leute, auch basse main Parton. I. 87, bone main I. 91; sicher nicht von minus, sondern von manus menge, haufe, anzahl.

M ain bour, mambourg allft, beschätzer, tormund (s. pr. manbor LR.), mainbournir schützen, daher mainbournie schutz, vormundschaft. Aus dem deutschen: in frühem mlatein mundiburdus, ahd. munthoro, ags. mundbora, ndt. momboor tutor, patronus, mlat. mundiburdis, mundiburdum, alts. mundburd cel. tutela; sags. aus munt hand, beran tragen, dämlich rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. maint-enir. Man sieht leicht, daß munt in das rom. Man sie

Maint fr., pr. maint, mant (neupr. mant-un), daher das it. manto, pronomen für lat. mulius. Ist es von kymr. maint größe, menge, adjectieisch angewandt wie truppus im it. troppo? Oder ist es vom ahd. sbst. managott, ndl. menigte menge, oder vom ahd. adj. manag, nh. manch, in welchem falle mon es aber auf ein neufrum managax, managat surückführen müste? Vgl. Diefenbach goth. wb. II. 34. Ein compositum ta-maint, dem sp. ta-mano dhnlich, braucht Froissart (Orellip. 131), daher it. tamanto.

Maire fr. name eines beamten; vom compar. major größer, angesehener, in altfr. form maire (wooker auch unser meier), bekannt sumal in major domus. Die vergleichung der comparatisform seigneur liegt nahe.

Mais, fem. maise, altfr. adjectiv, das gegentheil von bon (il en y ot des maix et s'en y ot des bons s. Gachet 2959), ado. maisement, sbet. maisetet. Man nimmt in diesem dem norden des gebietes angehörigen worte wohl eine contraction aus mauvais an, indem hieraus suerst das alterdings vorhadene mavais, dann manis, endlich mais geworden udre. Abdeen mavais, dann manis, endlich mais geworden udre. Abdiden, welcher chasignon, gaaigner, raançon und ähnliche fälle des hiatus vollkommen susagater; und veens sich auch

ein contrahiertes chaignon, gaigner, rançon schon einfand, so dauerte die colle form daneben doch noch fort, com masis aber scheint man nichts su vissen. Überdies seigen die werke, welche mais gebrauchen, wie der Chevalier au cygne, das ungeschwächte mauvais daneben. Vielleicht hat miser ansprüche auf das fragiliche wort: maisette väre atsdann das it. misertä. Gegen ai aus i ist nichts einzuwenden: aus misellus entstand ja auch maisiaus. Aber eon mesre, wie das id.t. misera noch im alten Alexius lautet (geschr. mesre), muste endlich entweder s oder raustreten, denn mere wur nicht zu brauchen, weil er mit mere (mutter) collidierte, und so konnte durch syncope mais entstehen.

Malart fr. mannchen der wilden ente, altfr. und noch norm. und pic. enterich überhaupt; von måle, lat. masculus (Menage). Eine pic. form ist maillard.

Mall-public altfr. öffentliche rechtsverhandlung; mlat. mallum publicum, goth. mathl, ahd. mahal gericht.

Malt fr. (m.) sum bierbrauen bereitete gerste; deutsches wort: engl. malt. ahd. nhd. malz.

Maliole fr. (f.) gelderpressung: com alfr. toute, tolle steuererhebung (partie, con tollir, lat. tollere) mit corgefügtem mal, it. maliollo, maliatolts: guarda ben la mal tolla moneta Inf. 19,98; alfrg. maliatosta, maltosta abgabe com wein. S. darüber Ducange e. tolla.

Manaier allfr. schütsen, schonen Rou. II. 258, sbst. maneie, pr. (sellen) manaya schuts, schonung, nachsichung gade; von manu adjuhar mit der hand unterstütsen, dendum auch eine form mit d manaide ChCyg. I. v. 82, mennide Gar. I. 256. Es ist also eine uss. wie mantenere, mallevare, manparar.

Manant fr. eingeborner, bauer; part. prås. com alten manoir, maindre wohnen, lat. manere, s. b. in cujus pago manet wohnt L. Sal.; adj. alfr. manant, pr. manen wohlhabend, manantie reichthum; mlat. ad villas manentium sunt regressi Greg. Tur. (DC.) Noch jetst bedeutet dem Gemussen manente ackersmam.

Mancip pr. s. mancebo II. b.

Manége fr. (m.) reitschule; aus dem it. maneggio, dies von maneggiare handhaben.

Manevir in amanevir altfr. , pr. amanoir , amanavir,

amarvir, einfack marvir, bereit sein (auch est. amanir bereit machen?), daher das übliche particip altfr. manevis, amanevis, pr. amanoliz, amarvitz bereit, hitsig, occit. amarbit munter Gloss. zu Goudelin. Manoir stimmt so buchstäblich zum goth den übrigen deutschen sprachen unbekannten manvjan bereit machen (v in o aufgelöst), daß zeine deutsche abkunft kaum sweifelhaft erscheint. Ferner ado. pr. mar ves unbedenklich, adj. marvier bereit, vom gleichbed goth adj. manvus. Dieses adverb und dieses adjectiv müssen jeden versuch, das worf aus mane oder manus oder ad manum ire (egd. Gachet 169) hersuleiten, niederschlogen.

Manier fr. s. menear II. b.

Manigance fr. kunstgriff; con manus, zunächst wohl con manica, weil sich die taschenspieler bei ihren künsten des ermels bedienen; Papias hat maniculare 'dolum vel strophas ezcopitare'. Span. manganilla gleichbed.

Manne fr. korb, pic. mande; rom ndl. mand, mande (f), gar. mond, engl. maund mit gl. bed.; so auch mannequin tragkorb, com mndl. mande-kin. Ist dies letstere sichtbarlich deutscher herkunft, so ist kein grund, für manne ein celtisches etymon heran su siehen.

Mannequin fr., daher sp. maniqui, güedermann; vom mndl. mannekin männchen. Der Wallone hat maniket zwerg. Mansarde fr. gebrochenes dach; so genannt nach dem

namen eines baumeisters Fr. Mansart † 1666.

Maquereau fr. name eines fisches, daher ndl. makreel, engl. mackerell, kymr. macrell; wird aus macula (fleck) erklårt, da der fisch über den rücken gestreift ist: es wäre also aus maclereau verderbt. In Champagne maquel.

Ma quere au fr. kuppler. Die herleitung von Rob. Stephans aus macula fieck, in besiehung darauf daß die kuppler der römischen kömödie sich eines stecktigen kleide bedient kätten (leno pallio varii coloris utitur Donat), ist swar nicht ungeschicht, fußt aber auf der sehr gewagten voraussetsung, daß Frankreich ein andenken am die römische bühne verblieben sei, sovoon die andern provinsen keine spur besituen. Besser trifft die deutung aus dem ndl. makelaar, hd. mäkler, oder ndl. maker von maken unterhandeln (z. maecken Kil.), ahd. mahhari oon makhon machinari, hou-mahni leno: ool besonders Scherenck v. mikkeln. Ein alfries. mekere unterhändler in ehesachen stellt Richthofen lieber zum ndl. makker gefährte, verschieden von maker.

Maraud fr. bettler , taugenichts , maraude liederliches weibsbild, marauder plundernd umherstreifen. 'Dieses wort verhalt sich, unbefangen betrachtet, wie badaud, clabaud, nigaud, ribaud, richaud, d. h. es ist mit dem suffix and abgeleitet, welches häufig übeln sinn ausdrückt. Den ursprünglichen diphthong au verbürgt noch das limous. maraou , fem. maraoude (Honnorat) und das wallon, marauder. Aus maraud fließt marauder und maraudeur wie aus clabaud clabauder und clabaudeur. Der stamm ist freilich nicht gans gewiss; am passendsten scheint marrir betrüben, sich verirren u. dql., daher sbst. marance, marison kummer : maraud konnte einen durfligen oder einen umherirrenden bedeuten. Daß diese ableitungen mit aud meist aus deutschen stämmen hervorgehn, ist bekannt. Hat es also mit dem diphthong au seine richtigkeit, so ist Mahns übrigens geschickte und überraschende deutung von marodeur aus lat. morator abzulehnen.' Krit. anhana.

Marc fr. trester, pic. merc; nach Menage von amurca ödenstals. Fast möchte man auf das buchtäblich besser sur treffende bei Plinius und Columella vorfindliche gallische emarcum vermuthen, das eine geringe art reben bedeutet (e abgestoßen wie im mina von hemina); man sehe indessen Diefenbach oria, euror p. 332.

jenoach orig. europ. p. 333.

Marcassin fr. frischling, wildes schwein im ersten jahr; unbekannter herkunft. Men darf etwa vergleichen norm. margas, margasse schlammige pfütse, so margasser sich darin besudeln.

Marché fr. markt, con mercatus; marchand kaufmann, sacu sau diff. marcheand [marcheant Pass de J. C.) = it. mercalante (woher waser marketender), partic. con mercatare, pr. mercadar, mlat. necutiantes vel mercadantes (DC.); doch findet sich allfr. auch schom marchand, markand = it. mercante com lat. mercari.

Marcher fr. reisen, gehen, sbst. marche (f.), daher entlehnt it. marciare (cen. marchiare), sp. marchar. Es ist hein altes wort und darum nicht vom celt. march oder dischen marah pferd. Wäre ein dem it. mercare oder mercatare (handel treiben) entsprechendes altfr. eb. marche; marchée workanden, statt dessem nur ein shst, marchant, marcheant begegnet, so könnte dieses in seiner bedeutung eine andre richtung genommen haben. Nicht minder bedenklich ist die annahme einer nebenform marche für marque in der bedit mit hat gegen eine haben eines nebenform harche für marque in der bedit machen, da der streng frans. sprache eine solche vertauschung des ch mit qu durchaus nicht susagt: merchier für marque im Brt. I. 199 ist mundartlich. Buchtädlich fügt sich marcher nur su marche mark, gränse: nun sagte man altfr. aller de marche en marche von land su lande siehen, reisen, s. b. Ruteb. I. 433: aus dieser oder einer ähnlichen redenaart kann das ob. marcher und demnächst das sbst. marche sich hervorgebütel haben.

Mare 'incubus' Vocab. duac., sags. neufr. ca uch e mar. (m.); com gleichded. alin. mara, ahd. mars, mhd. mare (alle fem.), nhd. marh (m.), engl. night-mare (Grimm myth. p. 433) und dem frans. nicht mehr vorlandenen ob. caucher, pie. cauquer, burg. côquia eil. calcare pressen. Die occit. mundart sagt chaouche-viello drückende alle (heze, die durch den schornstein fährt, Champollion sur les patois p. 125.) alg. pesant, peant, peen, auch greou oder plommb, überhaupt etwas drückendes, so auch sp. pesadila, allsp. mampesada. Im henneg, findet sich neben cauquemar auch die entstellung oder umdeutung coquenoir, im wallon. das einfache marke, s. darüber Grandgange.

Marguillier fr. kirchenvorsteher, allfr. marreglier; con matricularius, weil er das armenregister führt.

Marionnette fr. puppe; eigentl. Mariechen (kleines mådchen), fr. Marion. Dahin auch marotte (für mariotte) narrenscepter mit einem puppenkopf.

Marmotter fr. murmeln, auch comask. marmota; naturausdruck? Wackernagel knüpst es lieber an das sbst. marmotte und vergleicht unser an murmeln gelehntes murmelthier, was sehr zu beachten ist.

Marne fr., altfr. marle, merle, noch pic. marle eine fette düngererde, mergel, marner, marler mit solcher erde düngen; oon marga, nach Pinius 17,7 gallisch: quod genus (terrae) vocant margam (Galli et Britanni). Eine abl. aus marga (neben welchem bei Plinius noch eine variante marla bemerkt werden muß) ist mlat. margila, ahd. mergil, daher

auch durch zusammenziehung die frans. formen, egl. wege marne: posterle poterne. Die urzprängliche form erhielt ich im it. zp. marga so wie im bret. marg (m.), schrende andern cell. sprachen nur das abgeleitete wort kennen, hyar. marl, gad. märla. Vgl. Grandgagnage II. 58, Diefenbach onj. europ. p. 380.

Maron, marron fr. ein führer durch die Alpen (Furtière, Trévoux), marones appellantur vierum praemonstitores (in Alpibus) Chron. S. Trudonis DC. Woher die wort, eigentl. ein völkername, auch stammen möge (R. de Beloyut n. 297 hält es für cellisch, s. daggen Diefenbock ori; europ. p. 351), das altfr. maronier seemann, matrose ist nich daher, dem das suffx om mit persönlicher bedeutung verträgi im frans. hein succites gleichbed. suffix: aus foulon z. b. wir nicht noch einmal foulonnier, oder es ist, scenn es oorkommi, ein grober solicismus. Maronier (noch bei Nicot) ist micht als eine andre form oon marinier (egl. vilenie vilonie, curdinal cardonal).

Marraine fr. pathin; mlat. matrina, pr. mairins, it. sp. madrina, das frans. wort also wohl entstellt aus married durch anbildung an das masc. parrain, s. daselbst.

Marsouin (belgisch) ein fisch; von maris sus Bouille p. 14, ahd. meri-suln delphin, nhd. meerschwein. Champmarsouin schmutziger mensch.

Massacre fr., pic. machacre niedermetselung, blutbol, be massacrer; mlat. mazacrium aus dem 13. jh. Des moria stamm erklärt sich leicht aus masse keule oder dem abt. meizan schneiden, hauen, aber das suffix acre ist ungewöh lich; das buchstöblich sutreffende it. maxzachern bedeute etwas anders. Nicht unscahrscheinlich entstand es aus den ndd. matsken zerhauen Brem. wb., zumal wenn man ein form matseken, matsekern annehmen darf; auch unser M. melzger fiegt nahe, vgl. piem. massacra verstümmler, pfusche (Zalli, fehlt forma). IDaus Mahn p. 69.)

Matelot fr. matrose. Gegen Nicol's deutung aus mit, so daß ursprünglich ein am mastbaume arbeitender so genamt sorden wäre, ist das kurse a swar kein entscheidender, aber doch ein nicht ungewichtiger seuge, denn der alten spracht, die hier licht eerbreiten würde, scheint das sord absygden. Man wird es alto auf malta zurückführen müssen: einer der auf der matte schäft, mattarius, und eielleicht ist matelot (für materot) gradesu aus mattarius geformt, wosu matelas für materas eine schickliche vergleichung bietet. Weniger empfehlt sich die deutung aus ndl. maat kamerad, da das einfache wort keinen eingang in das frans. Jand. Die bret. form ist martiblod.

Matois schlau, verschmitzt. Dasselbe sagt enfant de la mate: die mate aber war ein platz in Paris, wo die diebe zusammenkamen (de Brieux orig. de coulumes p. 15, Du Méril dict. norm. p. 152).

Ma tras allfr., pr. matratz, matrat wurspeer mit dickem knopf (?), allfr. matrasser, pr. matrasseiar serqueischen, sersiogen; com gallisch-lat. matara Caesar (mataris Lieius, umteris Auct. ad Her.) mit dem suffix as abgeleitet, egl. Zeuß 1.97, Diefenbach orig. europ. p. 383.

Mauca pr., moca cal. bauch; wohl aus dem dischen, indem es mit dem gleichbed. ndl. moocke Kil., welches hochd. mauche lauten wurde, zusammentrifft.

Mausé alife, name des teufels; von male factus, it. malsatto ungestalt, vgl. neap. bruttosatto der häßliche, der teufel. Die Wallonen nennen ihn den geschwänsten, cowé.

Mauvis fr. (m., altfr. f.) weindrossel, turdus iliacus, Früher war die bedeutung weniger bestimmt. Nicot s. b. belegt drei arten des turdus mit diesem namen; Furetiere u.a. erkennen ihn auch der move zu. Die alten dichter gesellen den unmusicalischen vogel, der nur zip zip rust, häusig zur nachtigall (z. b. car les rossignols et mauvis sceurent si haultement chanter Rom. de la rose); dies ist aber noch kein grund die lerche darunter zu verstehn (Michel's gloss, zu Ben.), da es dem drosselgeschlechte nicht an sangern fehlt (turdus municus, turdus viscivorus). Aus Frankreich scheint das im port. und catal. unvorhandene sp. malviz (m.) eingeführt; die neap, mundart besitzt marvizzo. Man deutet das wort aus malus, da der vogel dem weinstocke schädlich ist und darum auch grive de vendange, disch, weingartsvogel heißt; grammatisch besser ware malum vitis unheil des rebstocks. Der breton, name ist milfid, milvid, in Vannes mile'houid; corn. melhuez heißt lerche (mel huez sußer hauch, nach Pryce); und auch hieraus wird das frans. wort und sicher mit besserem rechte geleitet, s. Diefenbach orig. europ.

p. 221. Ein dimin. con mauvis (mauvil-s?) ist muvielle (mauviletle?) kleine drosselart (Furetiere u. a.), in Paris de gemeine lerche (Nemnich); dazu henneg. mauviar(d) anst, turdus merula.

Mazette fr. elende mähre, auch ungeschickter spieler; nach Frisch 1.652e vom dischen malz ungeschickt, klois, en malzicht pferd, ein malziger kerl.

Méchant fr. elend, boshaft, altfr. mes-cheant, paris. con mes-cheoir übel fallen, übel ausschlagen, buchstöbii minus cadere, sbst. altfr. mescheance unheil. Ebenso it das altsp. malcaido unglicklich, arm FJ. zu beurtheilen.

Mégic fr. weißgerberei, mégissier weißgerber. Letteres setst ein stat. mégis, mégisse voraus (30 tapister va tapis, saucissier von saucisse) und wirklich hat Royufeit mesgis weiß gegerbtes fell; ein eb. megir oder meger (elekte letstere eine aus mitisfiare stammen könnte) such aus vergebens. Menage gewinnt mégissier aus mergere, den die felle werden eingeweicht. Frisch erinnert an negl. nerk sanft, aber daraus läßt sich mégie nicht bilden; auch nidl aus ndl. meuk erweichung, das frans, wort müste denn erderbt sein aus méguie, weißr man pie mégissier angühren könnte. Die schwestersprachen haha hein spur dieses wortes: Frovensalen und Spanier s. b. nema denn weißgerber, wie wir, blanquier, blanquero.

Megue fr. (f.) molken; nach einigen für maigre (pen zu widersprechen schein; nach Pictet p. 173 ein cell. wer, gael. meog, kymr. maich. Man erwäge aber noch mlat. mest und neupr. mergue (mate. nach Honora) molken, und is wal. mesge saft. Auch ein dtsches meghe ist bekannt, s. hi lian, wallon. makaie heißt weißer käse. Die picard. musiart kennt für megue auch mingle.

Ménage fr. haushalt, sparsamkeit, daher ménaget sparen; für mesnage, mlat. mansionaticum.

Menil fr. bauernhaus; für maisnil, mansionile.

Menottes fr. handschellen; von manus, main, il.

Merir altfr. prov. lohnen, vergelten (mit dem dat. der person und acc. der sache), eine bedeutung, die das wer früh angenommen: suum servitium... debite et rationabilite volt illi mercre Cap. Car. Cale. (PC.) In der bekannten altfr- formel diex le vos mire 'gott lohn' es euch' muß sich mire durch häufigen gebrauch aus miere vereinfacht haben: in dem entsprechenden pr. dieus vos o meira geschah dem worte keine gewalt.

Merlan fr. ein seefisch, willing, altfr. merlenc, mellenc, henneg. merlen, merlin, bret. marlouan. Es hat deutschen klang, aber ein wort wie merling fehlt dieser sprache. Ndl. molenaar.

Merlin fr. eine art dünner stricke auf den schiffen; = ndl. marlijn, meerling, engl. marline dass., eb. ndl. marlen mit dünnen seilern annähen.

Merrain fr., pr. mairam stabhols u. dgl., mediran 'cimpar' (zimmerhols) Gl. cass.; von materiamen L. Sal., lat. materia. S. Pott über die L. Sal. 163.

Mésange fr. (f) ein vogel, meise. Das wort ist aus deutschen mit einem suffix, das gewöhnlich abstracten, wie louange, laidenge, sukommt; es ist entstellt aus dem ndd. dimin. meeseke, wie schon Menage vermuthete, pic. masaingue. Ein vocabularius com j. 1490 übersetzt mese mit mesenen Moffm. hor. belg. VII. p. 12.

Mesel altfr. aussätzig, altsp. mesyllo Canc. de B.; con misellus, dem das mittelalter dieselbe bedeutung beilegte; daher auch unser miselsucht.

Mest, prov. praposition für lat. inter; von mixtum, vgl. dan. i-blandt von blande mischung, oder engl. a-mong.

Méteil fr. manghorn; = mixticulum, dimin. con mixtum gemischtes getreide.

Mets fr. (allfr. mes geschrieben) gericht, speise; con missum das aufgetragene, wie das gleichbed. ital. sbst. messo beweist. Die siemlich alle schreibung mets ist eine etymologische, um das wort an das vb. mettre zu knüpfen, nachem das alle noch im sbst. messe fortdauernde partic. mes (jetst mis) dem sprachgefühle fremd geworden. Wachters deutung aus dem goth. mats, ahd. maz speise, ist demnach bei seite zu setsen.

Meule fr., mdartl. mule, heu-, korn- oder misthaufe, adel. mulon, mdat. mullo Order. Vit., eb. henneg. mule heuhaufen biden. Lat. möles masse, klumpen befriedigt den buchstaben, schwerlich den begriff; möla geschrotenes, von

molere, verträgt sich, abgesehen von dem begriffe, nicht ni der form mule. Man erinnert an metulu von meta pyramdensförnige figur, und wiewohl daraus nach allgemeinen meille hätte werden sollen, so ist doch, wenn man altfr. seit aus sacculum, reule, rule aus regulu anschlägt, wohl aus meule mit syncopiertem t susulassen. Aber das pr. noh soheint aus dem frans. su slammen. Der Picarde besitzt aus das primitiv mole, dessen herleitung aus meta keine schwirigkeit macht.

Meurtre fr., all auch meurdre, mordre mordthal, chemeurtir zerguetschen, altfr. mordri u. dgl. ermorden; two goth. mutrith; ahd. nhd. mord, eb. goth. mutrithin, ahd mord, eb. goth. mutrithin, ahd murdjan. Mutrte si est d'home et de fame, quand en (el siu een leur lict ou en aucune maniere pour que es soit en meslée Establ. de Louis IX, chap. 25. Der alle proc. sprache fehlt das vort, die comask. aber beist mirdar böse, gottlos, und so bedeutet auch ahd. murdreo dich. mord freeelthat (letzteres in Musphili), churuc. morder mirder, räuber.

Meute altfr. aufstand, erhebung besonders zum krigstweshalb s. b. die kreuzzige meutes genannt wurden zijneute koppel jagdhunde, eigentl. jagdsug, daher unser mette Daß es in movere seine quelle habe, beweist außer der bedeutung (aufregung, motus) auch das dem eb. émoutoir prollet laufende émeute aufruhr (prop. auch remota), und a thut nicht noth nach dem ogs. möt begegnung zu greifen. Discheint sich aber im roman. ein partic, movitus festgestit shaben, wofür nicht allein das mlat. movita in den sirm, formeln, sondern auch das altsp. muebda Bc., Apol. 26 reid das noch fortlebende sard, dem ital. mossa gleichbedeutrak mövida zeugt. Von meute ist fr. mutin aufweigter (fir motin, moutin?), sp. motin aufruhr, fr. mutiner, sp. amólmar, it. ammutinare aufweigefen.

Mic mac fr. spitzbüberei; vom deutschen mischmasch. engl. mishmash u. s. w.

Mie fr. in ma mie, wie die kinder noch in neuerer wi ihre hofmeisterinnen nannten; für m'amie aus der alten sprach, welche sich das possessio ma noch zu apostrophieren erlaubit. Daß aber auch sie in mie schon eine verkürste form fühlt: beweisen verbindungen wie une mie (eine geliebte) für un' amie FC. IV. 7.

Mien, tien, sien neufr. absolutes possessio. Entstehung aus dem acc. meum cet. ist nicht ansunehmen, da, als jemes sich bildete, kein altfr. men firm enn statt fand. Die formen erwuchsen vielmehr aus dem üblichen possessio mi, ti, si mit dem suffix en = dem lat. suffix anus wie ancien aus anz, haben also mit dem gleichfalls spätern dischen meinig eon mein etwas analoges.

Mie s, miez allfr., mlal. mexium ein getränk, meth; ahd, ags. medo, engl. mead, gr. ufov cet., s. Diefenboch golh seb. II. 72. Dieses mlal. mexium erinnert in seiner bildung an biexium, s. oben bied. Der prov. Elucidari hat medo gewiss aus dem mlal. medo medonis.

Mièvre fr. muthwillig. Menage auf die norm. form nièvre gestätst leitet es von nebulus für nebulo. Anlautendes n aus m ist in der ordnung, nicht das umgekehrte. Vgl. in der mundart von Berry massion munteres kind.

Mig non fr. niedlich, als sbal. liebling, daher it. mignoi: fr. nignard, eb. nignoter liebkosen u. a. abll. Dieser stamm mit erweichtem n erklärt sich richtiger aus dem ahd. minja liebe, als aus dem gael. min, s. mina 1. Im mhd. und mid. war minne eine liebkosende anrede; so singt eine mutter ihrem kinde zu: minne, minne, trüte minne, swik, ich wil dich wagen Hoffm, hor. belg. III. 116; diese bedeutung passt zur fransösichen.

Milieu fr. mitte; von medius locus, auch it. miluogo, wal, mixloc.

Mils ou dor, missoudor altfr., pr. milsoldor, gewöhnlich caval milsoldor preissürdiges schlachtros; oon caballus mille solidorum, wie schon ein troubadour erklärt: ieu ai vist caval milsoldor a pretz de trenta sols tornar Chx. V. 362. Es ist derselbe fall, wenn man ein kleines pferd biedt de quatre-vingt sous nennt, s. Le Duchat o. bidet. Eine ganz entsprechende zss. eines zahlwortes mit dem genitio eines substantios ist altfr. quartenor = quature annorum. Aux mille sous formte der Normanne ein adj. milsoudler steinreich.

Mince fr. dunn, gering, vb. norm. berr. und noch bei Nicot mincer zerstückeln. Wohl konnte das verbum, indem der accent des infinitios vorwallete, aus minütiare (woher menuiser) entstehen, aber das adjectie weder hieraus noch aus minütus, ninütius. Da das wort ein ausschließend französisches ist, so darf man auf ein german. elymon vermuthen, alln. minst, ahd. minnist 'minimus, tenuissimus', ç aus s und dies aus st.

Mine fr., mina pr. ein getreidemaß, gewöhnlich von meinnus hergeleitet, passt buchstäblich nur zu hemina maß für flüssigkeiten, mlat. aber auch frucht- und längenmaß wie pr. emina, allfr. emine, sp. hemina.

Mire, ein sehr üblicher altfr. ausdruck für arst, wundarst, noch jetst in der norm, mundart : qui court après le mière, court après la bière (Du Méril), ob. mirer heilen, s. Carpentier v. miro. Herkunft desselben von medicus ist unmöglich, daraus entsprang mege. Man hat es wohl out emir herr d. h. aus einem durch die Araber zu Salern aufgekommenen ehrentitel für ärste erklärt (s. Gar. II. 89, rgl. Antioch. II. 378): sollte es aber alsdann der ital. sprache entgangen sein? Auch an myropola dürfte man denken, hatte es das mittelalter nur in diesem sinne angewandt. mirer endlich war mireor zu erwarten, nicht mire. Sidonius braucht medicator, welches in miere, kaum in mire, zusanmenschwinden konnte : letzterem liegt das unlat, meditor asga, meire mire gewiss naher, entbehrt aber jedes beleges; auch wurde in beiden fällen der accus, meor lauten mussen. Aber so wie man grammaticus in grammaticarius erweiterie. warum sollte man medicus nicht in medicarius erweitert haben? Wie aus jenem worte mit syncopiertem ca grammaire ward, so aus diesem mit derselben syncope meire mire. Dodurch erklärt sich auch die alte form mirie LRs. 304, indem ie hier die endung ius vertritt, wie sie auch in vertreten mub (miserie, glorie, pecunie). Die abl. medic-arius ist in der that weniger auffallend als medic-ignus, woher altfr. medecien, nfr. médecin. Ital. medicaria für medicina kennt Veneroni.

Miroir fr. spiegel, altfr. mircor, pr. mirador; gleicksam miratorium, egl. sp. mirador wartthurm, tl. miradore spiegel. Eine andre form ist pr. miralh, tl. miraglio, bask. mirails, sufällig mit lat. miraculum zusammentreffend.

Mitraille fr., daher sp. metralla, kleine metallstücke, besonders kupfer oder messing; wohl vom altfr. (flämischen) mite kleine kupfermünze, madl. mijte, andl. mijt in ders. bed, urrsprüngl, etwas kleines, winsiges; auch eine milbe, s. mita I. Mitraille stände also für mitaille vermöge einer nach t nicht sellnen einschiebung von r. Ein ähniches wort ist das norm. mindraille kleine minse, eielleicht idenlisch mit mitraille, aber dem comparatie mindre (d. i. moindre) assimiliert.

Moelle fr. mark; für meolle, pr. meola, it. midolla, lat. medulla.

Moineau fr. sperling. So artig die herleitung aus fr. moine ist , wornach es mönchlein heißen wurde in beziehung auf die bibelstelle passer 'solitarius' in tecto, στρουθίον μονάζον Psalm 101, und wiewohl auch das it. monaco, das sp. fraile, das fr. nonnette so wie unser dompfasse als namen von vögeln gebraucht werden, so zeugen doch überwiegende etymologische grunde für einen ganz andern ursprung. Die norm. form nämlich ist moisson Brt. II. 244 (noch jetzt üblich), in Lille mousson Gloss. p. 13a, wallon. mohon (so lothr. mohha), cat. moxò, welche sich als ableitungen aus lat. musca zu erkennen geben (muscio): ein kleiner vogel ward mücke genannt wie in unserm grasmücke, das henneg. mouchon und das nor, mousquet bedeuten überhaupt einen kleinen vogel. norm. moisseron finke; pr. moizeta, cat. moxeta ist ein raubvogel, der kleine vogel fangt (menutz auzels prendent Elucid.), nicht = mouette, wie Raynouard übersetzt. Aus moisson aber entstand moisonel moisnel, nfr. moineau; val. mndl. musche Hoffm. hor. belg. VI. 255a, VII. 6, ndl. mosch. Es gibt ein ahd, mez sperling Grimm III. 362, dem sich aber die roman, wörter nicht anschließen. Man sehe Grandgagnage v. mohon

Moire fr. (f.), früher mohöre, mouaire ein fest geschageme seidener oder halbseidner stoff, mohr; nach Menage sunächst aus dem nell mohair haartuch, dies nach Scaliger aus moiacar (angelehnt an hair?) ein in der Levante aus siegenhaar verfertigter stoff; eine deutung, welcher auch die englischen etymologen beistimmen. Vgl. Weigand II. 184.

Moisir fr., mozir pr. schimmeln; von mucere oder mucescere.

Moison altfr. maß; ron mensio.

Moisson fr., meisső pr. ernte; von messio abmáhus;
Moite fr. feucht, altfr. moiste, daher engl. moist. Niett
con madidus; besser berechtigt wäre humectus mit eingsschobenem s., aber die englische form, worin dies s hörbet
st., scheint der einschiebung zu widersprechen, s. Rom. gramm.
1. 445. Die begriffe zart, weich, saftig, feucht gränzen aneinander z. b. im lat. udus, gr. vyeic, it. molle: lat. nusteus jung, neu dürfte also in betracht konnem, engl, moist
heißt nicht bloß dußerlich feucht, sondern auch innertich saftig.
Die unter moscio 1. erwähnten wörter mit der bed. feucht
sind vielleicht dem gegenwärtigen answeriken.

Molleton fr. ein sehr weicher wollener stoff, disch. molton; vom adj. mol, mollet.

Momer alife. maskerade spielen, nfr. momerio maskerade, norm. momon possenreißer, com ditchen mummers, eigenfl. nachahmung des com dumpfen leute so benannten gespenstes mumel, Grimms myth. p. 473. Nach Ducange momerie für mahomerio moschee, daher lächerliche sache.

Mon altfr. partikel mit der bed. 'allerdings, wirklich', s. b. c'est mon das ist so, ce fait mon das thut er allerdings, bei Moliere ca-mon ma foi Mal. imag. 1, 2; andre bspp. Orelli 343, Burguy II. 306. Sollte das altn. fragewort mun. schwed. monne, dan. mon (Grimm III. 762) oder gar das gr. usv darin stecken, da es sich häufig an savoir hängt (pour savoir mon)? Allein dem widerspricht der sinn des wortes, porin kein zweifel, cielmehr bestimmtheit liegt. Besser schon verträgt es sich mit lat. admodum, ließe sich die form damit in einklang bringen. Auch von dem ital. zeitadverb mo = lat, modo ist es fern su halten. Recht wohl aber nach form und begriff passt es sum lat. adv. munde, so daß es für mond steht, denn das fehlende orthographische d kann in dem dunkeln worte nicht in anschlag kommen. Das altfr. adj. monde, ursprünglich gewiss masc. mon, mond wie im prot., war gans volksüblich. Biernach war die grundbedeutung ungefahr die des it. pure: pour savoir mon heißt 'um es rein heraus zu erfahren', vgl. henneg. hé-mon? nicht wahr? [Man sehe die weitere rechtfertigung dieser deutung bei Gachet p. 3184.7

Monjoie altfr. (f.) hohe, gebirg: noz gens furent en-

clos delès une monjoie; für mongiu aus mons Jovis alpengebirg, wenn es auch lat. durch mons gaudii ausgedrücht ward. Einen andern ursprung hat monjoie als kriegsgeschrei der Franzosen, nach Ducange von mons gaudij, weil der heil. Dionusius, denn oft wird S. Denis beigefügt, auf einer anhöhe gemartert worden sei. Ein richtigeres etymon aber ist meum gaudium, wie schon Ordericus Vitalis schreibt, der name des schwertes Karls d. gr., welches in seinem griffe eine reliquie barg. So lehrt Gachet 318b in betreff beider bedeutungen. Man kann indessen das bedenken nicht überwinden. daß, was das erste wort betrifft, mons Jovis wohl monioi, aber nicht monjoie erzeugen konnte, und in betreff des zweiten. daß das pronomen mon sich nicht mit dem fem. joje verbunden haben wurde, denn Gachet's erklärung, letzleres sei im provenzalischen masculin, ist unrichtig: bekanntlich gibt es hier ein masc, joi und ein fem. joia, das zweite namentlich in dem kriegsgeschrei monjoin angewandt. Grammatisch betrachtet kann also kein meum gaudium, allerdings aber ein mons gaudii darin enthalten sein,

Moquer altfr. verspotten s. b. RFlor. p. 14, nfr. se moder de quin, pr. mochar. Dieses letstere beveist, do die streng frans. form mocher oder mouther wäre, der man aber zur unterscheidung von moucher (schneuzen) das pic. moquer vorsog. Man leilet es etymologisch richtig aus dem gleichbed. gr. moxip, voobei auch noch das kymr. mocho, sofern dies nicht aus dem engl. entlehnt ist, in anschlag kommt. S. Diefenbach cell. 1, p. 82. Desselben ursprunges ist das sp. mu ccs arimasse. verspottung.

Morbleu fr., früher morbieu, ein schwur; euphemistisch für mort dieu gotts tod.

Morce au fr. bissen, amorce köder, amorcer ködern; com morsus, it. morsello, s mit ç vertauscht wie in percer, rincer, sauce u. a., daher die picard. formen morchel und amorche.

Motdache fr. zange; vom adj. mordax mordacis beißend, sp. mordacilla, dtsch. beifszange.

Morfondre fr. erkälten, eigentl. den schnupfen machen; von morve fondre, s. mormo I.

Morgue fr. trotziges gesicht, morguer einen trotzig

Morille fr., pic. meronille, meroule ein esbare schvamm, ndl. morilje, engl. morel, ahd. morhiln, nhd. morhel, schwed. murkle; nach Salmasius so genannt von der schwarzen farbe, die dieser schwamm abgekocht annehme, s. Menage.

Morne fr., morn pr. niedergeschlagen, düster; vom goth. mairnan, ahd. mornen trauern; eigentl. von einem unverhandnen adjectiv dieses stammes. Andrer bedeutung ist ps. morno lau, krafitos, matt.

Morue s. stochisch, gadus morhua L., mundarsl. auch molue. Es kann aus srans, weise syncopiert sein aus moruda, wie der name eines andern sisches barbue aus barbuda. barbuda: pr. morut sem. sinch observent eine dieksippig; allein dies ist kein beseichnendes merkmal des thieres, das nur eine vorstehende obere kinnlade zeigt. Moruds ist also wohl in anderm sinne zu nehmen. Der Spanier mend die eingeweide dieses sische, die mon einsalst und versendet, morros, das überhaupt sür abgerundete körper, kleine kinspen, auch dieke sippen gebraucht wird, daher morve ein sich enthet welcher dergeleichen klumpen in sich enthet,

M ou fr. ocksen., kalbs- oder schafslunge; eigenst. weicher theil, weiches eingeweide, von mollis, im gegenstein hers und leber, die man mundarlt, s. b. in Rheims und Normandie, le dur neunt. Altfr. mol = mollet weicher theil debeines, wade.

Moucher fr. schneuzen, mlat. si nasum excusserit, ul muccare (mucare) non possit L. Rip.; von mucus, muccus Daher auch mouchoir schnupfluch u. a. m.

M o ve fr. cersogenes maul. Nicht vom gleichbed. esj.

mow, welches im angels. in dieser bed. unvorhandene wer
(Somner verzeichnet move acervus = engl. mow heap) Johsson nicht befriedigend aus engl. mouth erklärt; sondern ehr
mow oon moue, wie vow vom vouer. Es scheint das nd.
mouwe Kil. p. 404 oder das hd. mauwe pulpa Frisch 1. 651s,
und könnte die vorgestreckte unterlippe bedeuten, web kenne;
hire la lippe so eich keift wie faire in moue, ndl. mouwe
kauen, mäuel verdrießliches gesicht. Vielleicht ist das neuprmolo laune, grille dasselbe wort.

Mouette fr., pic. mauwe mowe. Von moue, weil der

vogel einen knollen an der unteren kinnlade hat? Allein es kann seine verwandtschaft mit dem dtschen möwe, mewe, ahd. meh, ags. mäv, altengl. mow, neuengl. mew, schwer verläugnen.

Mo us se fr., mossa pr., moos, zchuamm; com ahd. mos, ndd. moss (it. sp. musco, seal. mušchiu com lat. muscus). Daher vb. mousser, mail. mossà schdumen, émousser abmoosen, so wie sbst. mousseron ein im moos wachzender erdecheamm.

Moutier fr. pfarrkirche, kloster, allfr. moustier; von monasterium. Noch in Lothringen ist moté das übliche wort für kirche.

Moyeu fr., pr. muiol und molh nabe des rades; vom gleichbed. modiolus, egl. mozzo II. a.

Moyeu fr., alt moieul d' cef Gl. de Lille 26, pr. muiol, mugol, moiol dotter, eigelb. Die bekannte herleitung des frans. wortes aus medium ovi ist den prov. formen gegenüber, trotz der früheren auf etymologischer ansicht beruhenden schreibung moveuf, nicht so leicht hinzunehmen. Die benennung des dotters als mitte des eies ware ohnehin pedautisch; meist nennt man ihn nach der farbe; sonst heißt er lat, kälbchen (vitellus), ital. muskel (tuorlo), span, knospe (yema), altnord. blume (eggia-blomi). Aus medulla, begrifflich nicht unpassend, sind wenigstens die prov. formen nicht zu construieren; aber mytilus, besser mutulus, läßt sich mit einiger aussicht auf zustimmung geltend machen. Die gemeine esbare muschel hat die farbe, ungefähr auch die größe des dotters und befindet sich, wie dieser, iu einer schale: leicht konnte man ihren namen auf ihn übertragen. Mutulus, mit mehr roman, endung mutólus (so scandula, échandole), konnte pr. muiol, fr. moyeul, rgl. dieselbe entwicklung des y in cravon aus creton, ergeben.

Mr. u cr fr. sich maußen, allfr. verändern, sbst. mue mauße, alfr. auch käßg, kerker; vom muture, pr. mudar ff. Esps. fr. remuer, pr. remudar rähren, bewegen, nie derselb eiben; ungeachtet der allfr. bed. wegeschaffen, entfernen nicht von removere. Mat. ut nullus de istis convenientiis se remutare non posset Bréq. num. 39 (c. j. 572).

Mufle fr. (f.) schnause, dazu norm, moufler maulen,

pic. mouseter die lippen bewegen; vom deutschen mosel (n.) wer dicke herabhangende lippen hat.

Mugue neupr. eine blume, hyacinthe, daher fr. niguet, it. mughetto und mughetino maiblume, alfr. mis musguet Tfr. p. 36s. Nach Salmasius room muscus moctus, überhaupt wohlgeruch, darum muguet auch ein von salbe duftender liebhaber, und, was entscheidend ist, das ceralde noix muguette muscatnuß (noch bei Nicot), ogl. auch sp muscari hyacinthe. Die ital. wörter müssen aber aus da frans. einerführt sein.

Mulot fr. große feldmaus; vom ndl. mul, ags. njl staub (ein thier, das im staube lebt?), vgl. auch ndl. mol. engl. mole maulwurf.

Mår fr. adj. reif, alt meur (maur LRs. 370); con naturus, pr. madur ff.

Musser fr. verstecken, besser mucer = pic. muckt. daher sie. ammucciari; dasselbe wort ist churuo. miccis tedwischen. Gewöhnlich braucht man es reflezie se musset: ist es nun das mhd. sich müzen sich moußen d. h. sich ist dunkle zurückziehen, da die maußehäfige verdunkelt ward. Wenigstens ist ein deutscher stamm müz dem worte andig

## N.

Nabol fr. knirps. Napus (rübe) ließ navot, wie navot, erworten: drum geht man besser, und um so besser weil sibot speciell franz. ist, auf alln. nabbi knorren zurück. Norn. napin biblichen.

Nacelle fr. nachen; von navicella in den Pandeden. Nager fr. schwimmen, altfr. auch schiffen; von migare mit beiden bedd., wallon. naivi.

Naie altfr. partikel der verneinung; vom altn. nei = goth. ne.

Naîl fr. naturgetreu, nativité, umbefangen, natif sbūrtig; con nativos, sp. nativo, it. nativo, natio angeberanatirités, ursprünglich. Natürliche einfachkeit wörd leht als unverstand aufgefaßt, daher bedeutet aufr. und noch jeht henneg. naif einfältig, albern: fols et nais FC. IV. 180, ord pr. foudat nadive. Na na (plur.) altfr. pflander, möbel Ruteb. I. 121; später nunps geschr., miat. namium, daher nantir pfand geben; wohrscheinlich vom alln. näm (n.) wegnahme, måd. näme, wie sp. pg. prenda pfand, möbel, vom ob. prender nehmen. S. Grimma rechtatl. p. 618.

Nappe fr. tischluch; von mappa, wallon. mapp. Das lat. wort hat sich in diezer ansendamg nur im franz. behauptet: die span. sprache hat dafür manteles, die ital. das unlat. tovaglia; doch findet sich piem. mapa, neup. mappina wischlappen, bei Ferrari auch nappa, das sonat, gleich dem lomb. mappa, nur die bed, quaste oder büschel hat.

Narguer fr. spotten; gleichsam naticare die nate versiehen. Die isidor. glossen enthalten das sbst. nario 'subsannani', daher ald. narro, nhd. narr, comask. nar, egl. bask. narra ndrisch (bei Humbold). Auch henneg: naquer berichen steht wohl für narquer. Narque is cerschmitst (cerhöhnend) leitete schon Frisch aus derselben quelle, aber sicher läßt sich auch das sbst. narquois gaunersprache hiener rechnen, nätelnde oder höhnische sprache, vgl. dasselbe suffax in pat-ois und im altfr. clerqu-ois gelehrte sprache, latein.

Natte fr. matte, allfr. nate achon im Alexiusied; con matta, dessen m sehr früh in n übertrat: illud quod intextis junci virgulis sieri solet, quas 'vulgo' natus vocant Greg. Tur. Daher auch mndl. natte Kil., egl. Boffm. hor. belg. VII. 30. Ital. matte

Naut pr. hoch, sbst. nauteza; von in alto in der höhe, wal. nalt neben inalt, woher auch das alb. nalte.

Navet fr. steckrube; von napus, auch it. navone.

Ne frans. sum verbum construierte negationspartikel; geschwächt aus allfr. non (nun), der ausschließlichen form in den Eiden und im Lied auf Eulalia, mur daß leisteres in der verbindung no-s (= non se) n abstößt. Zuerst zeigt sich die geschwächte form neben der ungeschwächten in Loedegar. Zags. ist ne nin nien, allfr. nen-ii = pr. non ii = lat. non iilud, bei R. Stephanus gramm. gall, p. 77 nani u. nanin, nach Raynoward von non nihil, nach Ampere vom aklat. nenu bei Lucres.

Neige fr. schnee, vom adj. niveus, nivea; altfr. neif = pr. neu, von nix nivis.

Neleit, neleg pr. nachlässigkeit, fehler; vom sbsl. neglectus.

Nemps prov. adverb, vom lat. nimis, nachgewiesen von Ruynouard LR. s. v., z. b. tatz, boca, nemps potz lenguejar schweig, mund, nur zu sehr kannst du plaudern.

Nice fr. albern; von nescius, pr. nesci, sp. necio.

Nicher fr. nisten, all niger, nigier Brt. II. 60; con nidificare, indem de (nidfeare nideare) sowohl su ch wie is g werden kann. Merkwürdig ist npr. niss von nis = nidus, dessen stexicisches s, wie in einigen andern sällen, als ein radicales verstanden ward — oder solllen beide wörter aus m-sern nisten und nest entstanden sein?

Niè ce fr. nichte. Keine der roman. sprachen hat ach mit lat. neptis begnügt, welches it. nelte, fr. net hätte gebes müssen. Man bog es, eielleicht um seine weibliche bedeutung besser fühlen zu lassen, in die erste declination um, nept. das im früheren malatien begenget, pr. nelta, sp. nicha, ps. cat. nels. Der Fransase cerschoffle sich mit hälfe des obleitenden i in nept.-i-s die gans ungewöhnliche form neptin. nièce, pr. nelsa (it. nezza wenig üblich). Aber ausch den mase. nepos entlockte man ein unmittelbares fem. nepota, pr. cat. nebods, wal. neposte.

Nippe fr. (f.) kleidung, möbel und alles sons sur einrichtung und sum puts gehört (Acad.), pr. nipn de seeda putvon seide GAlb. 1257, vb. fr. nipper mit dergleichens geräht eersehen; mit Checallet eom allu. hinppi, hneppi, auch knippi, sehvech dön. knippe bindel (habseligheiten)

Ni que fr. (f.) spöttisches nicken, bloß in der redensurt faire la nique; com add. hinichan, ndd. nicken. Dahin henneg. faire un niquet einnicken, schlummern, im Jura niquet mittagschläscher. Auch niche schaltheit (faire un niche a quun) wird eon nicken hergeleitet, s. Ampère sorm. de la l. fr. p. 213.

Noël fr. weihnachten; von natalis, pr. altsp. nadal, also euphonisch für nael wie poèle für paèle.

Noise fr., pr. nausa, cat. nosa zank, störung, tárm. Man denkt an nosa und niederländische philologen übersetzen so ihr dem franz. abgeborgtes noyse, noose s. Clignett II. 132; allein die prov. form entscheidet für nausea ekel, demnächt wohl ärger, widerwärtige sache; noxa hälte auch in dieser mundart nur noisa hervorbringen können.

Nomble fr. (f.) hirschsiemer; von lumbulus. Han sche Potts forsch. II. 100.

Nord fr. (bereits in den Liv. d. rois le nord p. 250), daher it. sp. norte eine weltgegend; vom ags. nordh, engl. north septentrio.

Norois allf. norwegisch, vom nordischen ländernamen Norvegr, bedeutet demnächst sto, übermüthig Ren. IV. 68, ogl. RCam. p. 30, ein von der eigenschaft des erobernden volkes abgesogener begriff. Fast in umgekehrtem sinne drückt jetst der als appellatio gebrouchte name der frans, Normannen etwas zweideutiges aus: réponse normande ist so viel als réponse ambigue.

Nos che altfr. (nusche Rol. p. 25), pr. noscla GO. schnalle; ist das ahd. nusca mit gl. bed., abgel. nuskil. S. auch Ducange v. nusca, nosca.

Nourrain fr. brut; con nutrimen, pr. noirim, also für nourrin.

Noyau fr. kern im obste; con nucalis nusartig, daher auch pr. nogalh kern der nus.

Nu a h pr. nichtswärdig, woon aber nur der compar. nualhor, altfr. neutr. nualz, überdies mehrere abil., wie nuallos, altfr. nueillos, pr. nualheza, rb. nualhar, corhanden sind. Raynouard dachte an non valens, es hat vielmehr seine quelle in nugalis bei Gellius, compar. nugalior, nugalius; s. Altron. sprachdenkm. p. 69.

Nuer fr. schattieren; von nue, lat. nubes, gewölk, daher nuence schattierung, eigentl. bewölkung.

Nuitantre alifr. ado. sur nachtseil (nuitancre Assis. de Jérusalem p. Bergnot gloss.), mlat. mit noctanter ausgedrücht nach dem muster een cunclanter. Etwa entstellt aus nocis tempore — ii. notletempore? Aber wie soventre aus sequente, so komme nuitantre aus dem ablat. nochante entstehen: das gleichbed. nuitamment läßt sich nur aus noctante mente erklären. Das eb. nottare, annottare kennt die ital., sautier die alifr. sprache.

## 0.

O altfr. pr. pronomen, sucret in den Eiden vorkommen in o quid, com lat. hoc; segs. altfr. a voc damit (s. oben avec), poroc dadurch, sinoc ohne das.

Obsèques fr., pr. altsp. obsequiss leichembegånqui; umgedeutet aus exsequiae vermittelst obsequium, indem ma an das willfährige gefolge der freunde und diener dachte: in obsequium divitis sagt Petr. Chrysologus († 449) migrathi tota civitas, cun funus effectur (DC)

Obus fr. (m.) ein grobes geschütz, daher sp. obus; vom dischen haubitze, im 15. jh. haufnitz aus dem böhn haufnice urspringl. steinschleuder, nach Schmeller, s. Wegand s. v. Die herleitung aus lat. obba (ein trinkgeschir) ist verfehlt: der Fransose kennt weder das primitive noch das suffix.

O eillet fr. nelke; dimin. von oeil, also äuglein.

Oignon fr., uignon pr. zwiebel; von unio bei Coiumella.

Oindre fr. salben; von ungere.

Oisif fr. mußig; aus otium abgeleitet.

Olifant altfr. 1) elephant, 2) elfenbein, 3) ein blaseinstrument, bei Turpin tuba eburnen, pr. olifan in erster bed. (elephant nur im Elucidari); entsprechend niederrhein, olyfant, ndl. olfant Gl. bat, saec. 14, s. Dief. gloss, lat, germ. noch jetzt olifant name des thieres, bret, olifant, corn. oliphans, kymr, oliffant name des thieres und seines zahnet. Die abweichung von elephantus ist seltsam, ihr anlaß dunkel; Wackernagel vergleicht den anlaut des goth. ulbandus, ahd olpenta kameel, ebenfalls umgebildet aus eleque. Noch das glossar von Douai (14. jh.) hat oilifans, das von Lille (15 jh) schon elephant. Auch it. liofante und lionfante sind abnorm. Sonderbar ist das altport, von S. Rosa verzeichnete ol-mefi für das übliche marfim elfenbein; es ist, als hatte sich olifant auch hier eingemischt d. h. eine sonst nicht vorkommende abanderung des arab, artikels hervorgebracht. Val. W. Grims zum Rolandslied 233, 4.

Omelette fr. eierkuchen; von oeufs mêlés.

On cle fr. pr. oheim (wal. unchiu, alban. unki); eher durch ausfall des v aus a'unculus als durch abfall des was unculus ad du ferans. sprache die aphärese wenig begünstigt. Avunculus für patruus hat schon die L. Sal.; nicht anders ward unser oheim, früher mutterbruder, auch auf den watersbruder übertragen, gol. Richthofen e.e.,

Ordalie fr. (f.) gottesurtheil; vom mlat. ordalium, dies vom ags. ordal (n.) = nhd. urtheil. Altfr. ordel s. Gloss. du droit fr. in Instit. de Loysel, éd. de Par. 1846.

Ordonner fr. ordnen, befehlen; von ordinare mit ungewöhnlichen vielleicht durch die phrase donner l'ordre veranlassen übertritt des im 0; auch alteat. ordonar bei R. Muntaner, aber alts. ordener, neucat. pr. sp. pg. ordenar.

Orendroit allfr., orendrei pr., zeitadverb; zsgs. aus or en droit, wörtlich 'jetzt grade fort'. Ähnlicher art ist ahd. in girihti immerfort.

Orfraie fr. (f.) meeradler; von ossifraga, it. ossifrago, s in r geschwächt, engl. aber osprey.

Offroi fr., richtiger offrois, allfr. auch offrais, pr. auftes, allsp. orolies mit gold durchwirkter stoff, goldborts, dimin. allfr. offsiel Ren. IV, vb. offroiseler. Das mittelalter machte aus diezem wort autiphrigium, indem ihm die phrygiae vestes der allen vorschwebten, s. b. aurifrigium goldbordo Gl. lind. (10. jh.); aber der auslaut s steht so gesichert, daß an phrygius nicht su denken ist. Auch in aurum fractum, welches geschlagenes gold d. h. goldfaden heißen soll (s. b. Du Méril Fl. Bl. gloss), will es sich micht fägen. Der sweite theil der sas: muß vielmehr fraise zein (fregio 1) und das ganse goldbräuselung, goldversterung bedeun fraise aber, sofern man nicht eine ableitung aus dem nom. Phryx suläßt (woher das zweiglehafte phryxianus), scheint deutscher heftungt.

Ori i lamme fr., früher auch oriflambe (orie flambe Rol.) und oriflant, pr. aurillan, ursprüngl. fahne des klosters S. Denis, von rother seide an vergoldeter lanse getragen, weiterem sinne hauptbanner eines heeres, s. R. de Cambr. p. 331, Ducange v. auriflamma, vol. Génin chans. de Rol. p. cx111; sags. aus aurum und flamma weimpel, wegen seiner sachichten gestalt so genannt, bei Vegetius flammula. Seltsom

ist das gleichbed. altfr. oriflour, pr. auriflor, dessen eigentlicher sinn nur goldblume sein kann.

Orme fr. (m.) ulme; von ulmus, pr. olme u. s. w.

Orne altfr. in dem adv. a orne 'sammt und sonders', general mit tout verbunden: ii rols Artus cele part torne et li autre trestot à orne Trist. I. 188; trestov. les chiens mordent à orne Ren. I. 48; egl. Trist. I. 161. 244, Ren. I. 241, Brt. II. 215, Ben. I. 113, a ourne Tfr. p. 469; con ad ordinem = ex ordine nach der reihe, s. Michel zu Ben.; ordne für ordre LJ. 466.

Ornière fr. geleise des wagens; mit sellner verwandlung des d'in n aus allfr. pic. ordière, gleichsam orbitatis von orbita, dessen dasein auf franz. gebiete auch das wallon. ourbire bezeugt.

Osche, oche allfr., neupr. housco, housco, cat. osci kerbe, vb. allfr. oscher, ocher, pr. cat. oscar einzehneiden; von ungeciszer herhunft. Mary-Lafon p. 35 führt auch ein bash. osca an; das bret. wort ist sak, eb. aska. Sollte leiter die urspringische form darstellen, so dürfte esielleicht ald. exsecare sags. escare gedacht werden. Aber au der bed. einzehneiden kommt im altfr. noch die bed. brechen Ben. 1. 165. Trist. gloss., pic. ocher sehülteln (einen baum). Andre cosposita sind entreoscher Charl. p. 23, Trist., aocher unterdrüchen IRs. 236, desocher losmachen.

Osclo altfr. pr. schenkung; mlat. osculum donatio propter nuptias, quam solet sponsus interveniente osculo dare sponsae Ducange. Noch burg. ocle, oclage.

Oscille fr. sauerampfer; vom gr. οξαλίς sauerling oder besser von οξάλιος sauerlich.

Osier fr. bachweide, weidenruthe, mdartl. (in Berry) oisis, bret. aozil; stimmt zum gr. olao; weidenartiger strauch, dessen zweige zum flechten dienen.

Ölter fr., pr. ostar wegnehmen, engl. ousl. Ducange u. a. erklären es aus obstare, das auch die schwestersprachen, aber in lat. bedeutung haben: si quis baroni viam suam obstaverii L. Sal. emend. 31, 1, worin obstare viam so eich heiße wie öter le chemin dens weg benehmen; und so eich heiße wie öter le chemin dens weg benehmen; und so eich hemmen, abhalten wäre, endäch auch öter le pain de la main. Aber die besten und ältesten has Ieens is quis baronem de

via sua ostaverit, was diese erklärung sehr verdächtigt. Hier eine andre. Lat. haurire seigt die bedeutung von oter, s. b. haurire arbusta das gesträuch wegräumen, pr. ostar e desrazigar wegschaffen und entwurzeln LR., und so konnte das roman. wort aus einem frequentatio haustare entstanden sein. Die achte prov. form ware freilich austar, aber auch in einigen andern fällen wird au durch o vertreten, val. o = aut, coa = cauda; das neupr. austa übersetzt Honnorat mit hausser, vielleicht aber ist es eben das fr. oler. Bekräftigung dieser deutung gewährt altfr. doster, in Berry doter, limous. doustà von dehaurire: de-obstare ware ein unsinn, selbst das churw. dustar (wahren) wird dieser herkunft sein. /Auch schon Menage hatte an haustare gedacht].

Ouaiche fr. (m.) spur, die ein schiff auf seiner fahrt im wasser surückläßt. Das deutsche sbst. weg ist fern zu halten. Als nebenform gibt Trévoux ouage, und dies erklärt sich vermittelst des span. aguage strömung im meere, denn das schiff bringt in seinem laufe eine strömung hervor, indem es das wasser nach sich zieht; aguage aber ist = aquagium. Auch das genus passi.

Quaille fr. schaf; von ovicula, sp. oveja, pr. ovelha, velha. Das primitio ovis findet sich im altfr. oue wieder Ben. II. 79, chenso im wal. one; die diminutivform aber ist ächt romanisch: ovicula setst daher s. b. der vocab. S. Galli für das dische keine verkleinerung ausdrückende au (= lat. ovis). Übrigens wird quaille nur in bildlichem sinne gebraucht, für den eigentlichen gilt brebis, in der ital, sprache pecora.

Oublie ein backwerk, hippe; von oblata wegen seiner ähnlichkeit mit dem so benannten abendmalbrot; die richtige

form ware, wie schon Menage erinnert, oublaie.

Onche, ousche altfr. sum pflügen taugliches land, terra arabilis, nach Ducange; vom mlat. olca, einem uralten worte; campus tellure foecundus, tales enim incolae olcas vocant Greg. Tur.; val. gr. Slxa, Slat furche.

Ouest fr. (alt le west LRs. 248), daher sp. ovest, eine weltgegend; com ags. vest, engl. west occidens.

Oui fr., oc pr. partikel der bejahung. Aus lat. hoc Roß die prov. form, die also, entsprechend dem gr. ravra, 'das ist es' bedeutet, altfr. abgekürzt in o und sodann erweitert in oil = lat, hoc illud, woher das nfr. oui, von Motiere oft noch succisylbig gebraucht, in alten denkmätern aud vio Rom. gramm. II. 449, in der wollon. mundart awoi mit overgeschlagenem a. Dem bejahenden oil analog ward aud das verneinende nenil susammengesetst, s. oben ne. Dies ist einfach der sachverhalt. Die übrigen deutungen, wie die eon oaus deutschem auch oder mhd. ji ich, die vom oul au dem partic. oui 'gehört', das hier den sinn von 'sngegebei aussprechen soll, oder gar om voil für je veux, kann ma getrost bei siette setsen. S. dasu den Krit. anhäng p. 30 f.

Outil fr. (mit stummem, ursprüngl. aber mit hörbaren erweichtem 1, wegen outiller) werkseug, handwerksgeräthe, allfr. ostil, ustil mit radicalem nicht auf einschiebung beruhenden s, wie das wallon. usteie bezeugt, dem buchstäblich ein fr. outille entsprechen wurde. Man hat an utensile adacht, das der Franzose utensile utsile, endlich wohl auch ousil, nimmer aber outil sprechen konnte. Das wort ist allerdings zweifelhafter herkunft, vielleicht aber können oberital. mundarten licht schaffen. Küchengeräthe heißt comask. usedêl, mail. usadej (plur.), die sich nur aus usare, zunächst au dem ital, sbst. usato erklären lassen und, wie utensilia, dinge sum handgebrauche bedeuten: aus diesem usatellum konnle, mit anderm suffix, das altfr. ustil werden, pic. mit demselben suffix (ieu == ell) otieu. - In der henneg. mundat! heißt otil strumpfwirkerei: ist dies aus opus textile susanmengezogen?

Ouvrir fr., pr. obrir, ubri offnen, auch attit. optie. Ober dieses word sollte man nicht so leicht hinveggleiten. Die ital. form ist aprire, die spau. abrir, von aperire: welche anlaß hatte die nordwestliche sprache dies in obrir absustancen? Der hergang socheint der folgende. Ovrir ward sammengesogen aus altfr. a-ovrir (dreisytb. Antioch. I. 87). a-uvrir LRs., SB.; dies entstand durch syncope aus altwir Flanenca p. 144, LR. II. 104, alubrir aber mit bedeutsnepte vorgesetstem (wie z. b. in ablasmar, afranher) aus de-opetit aufdechen, öffnen, bei Celsus. Letsteres liegt deutlich vor im neupr. durbir, piem. durvi, wallon. drovi, lothr. deuri. Das mail. com. dervi so wie das cremon. därver (part, devert = aperto) fähren auf eine sss. desporire.

Ove fr. (m.) zierath an gebäuden; von ovum, it. vo-volo, sp. ovillo.

## P.

Paisseau fr. weinpfahl; von paxillus.

Palais fr. gaumen. Daß es nicht aus palatum entspringen konnte, versteht sich: welche anschauung aber dazu verleitete palutum auf palutium zurückzuführen, denn dieses letztere etumon verlangt das franz. wort, ist unschwer zu ergrunden. Allfr. palais bedeutete ein großes zu festlichkeiten bestimmtes gemach, das, wie der saal (sale), gewöhnlich für sich allein ein gebäude ausmachte. Die decke desselben war gewölbt, was man auch unbezeugt glauben könnte, wenn man palės volu, palais voutis, sale voutie nicht so oft fande (DMce. 270, 22, GBourg. p. 77, Aubery p. 17, 18, Alex. 69, 32, Bert. 4 cet.): so konnte denn der gaumen nicht unschicklich das qewölbe des mundes, palais de la bouche, genannt werden, wie umgekehrt Ennius das gewölbe des himmels coeli palatum nennt. Im ital, heißt der gaumen il cielo della bocca (Ferrari und Cherubini), entsprechend im span, el cielo de la boca, im neupr, lou ciel de la bouco, im walach, ceriul gurii (coelum gulae), im ndl. het gehemelte des monds, gr. ovouviaxoc, die gewölbte decke des mundes. In Brescia heißt silter gleichfalls gaumen und gewölbe. Die celt. sprachen theilen diese anschauung nicht, wohl aber die slavischen, serb. nebo himmel und gaumen, russ, nebo himmel, nebo gaumen. Feine bemerkungen über die benennung des gaumens von J. Grimm in Haupts stschr. VI. 541. val. auch Höfers oberd. wb. I. 261.

Paleron fr. vorderbug; von pala schulterblatt, durch vermittlung eines adj. palarius, so daß ihm ein pr. palairó entsprechen würde.

Pelletot a pallio et est breve vestimentum, sagt Bonille über dies verallete voort, das man leicht als disminutie von palla (langes oberkleid) verstehen könnte wie das altfr. palletel. Aber vorsichtiger ist eine andre auslegung. Neben palletol gall palletoe Roquef. (noch bei Nicol), vooraus die erstere form entstand (auslautend t aus c ist häufig): der Spanier sagt obenso palletoque, der Bretone pallök, burg, pal-

toquai heißt bauer (daher fr. paltoquet), so daß eine 22s. palte-toque (kaputsrock) anzunehmen ist. So construier schon Le Gonidec das bret, voort, worous aber das frans. nicht geflosen sein kann, es hätte pautoc oder pautot kauten müssen.

Pampre fr., pampol pr. weinlaub; con pampinus.

Pan allf. pr. tuch, stück tuch, fetsen (lat. pannus, is, panno, sp. paño) erscheint im allfrans. auch in der bed. weg-genommene stocke, ob. panec, pr. panar, sp. apañar wegnetmen, und hieraus ist engl. pawn und mit angefägtem densid, phant, allfra, pant wegnahme wider stillen des eigenthümers, ob. penin pfänden, an geld strafen, mudl. pant achade. verlust (Huydecoper su Stoke I. 460), welches letstere dem frans. worte auch begriffich gans nahe tritt. (Pland aus int, panctum für pactum s. Pott beiträge zur egl. sprachf. II. 49). Das span. erotum, das auch flichen und einsichelen het, erotimed et pantir, saga. espanir, espanör, espenir, espenir, espenir, spanoir, apañir, sagar, espaniseur gerichtsteiner; ob sich hier in den formen mit radicalem e poena eingemengt habe, können wir auf sich beruhen lassen.

Panache (m.) federbusch; von penna, sp. penacho, it. pennachio.

Panne fr., daher sp. pana, felbel, allfr. aber pene, pr. penna, pena, dltsp. pena (belege bei Cabrero) und pena (mucha pena va e grisa Apol. 334), lies var e grisa) pelsuerk, s. b. hermeiin; con penna, mld. federe d. i. feder, weil es flaumarity ist? allein lal. penna bedeutele niemals flaum, pannas aber ist pr. pan: dus roman. wort wird also wohl aus dem dischen übersetst sein, das sowohl pluma wie penna heißt.

Pantois fr. athemios, sbst. pr. pantais, cal. pantais. cat. pantex athemiosigheit, proce. auch moth, evereirung, cb. altfr. panteiser Ben. Il. 28, pr. pantaiser, panteier, neuprpantsiges, cal. pantaixer, cat. pantexer athemios sein, exterivit sein, fr. pantoineur engofrästigheit, dogl. pant eeler keichen. Diese voörter führen sunachst auf das engl. pant geleichbed, mit fr. panteler, das sich aus dem kyerr. pant miederdrücken, pant druck erklärt. Auch im altit. kommt ein cernuthlich aus dem proc. genommenes ob. pantasare ver. die notte pantasa, das Scheimi durch griechkichen ankleng

verführt mit dem adj. tutta erklärt, Poet. d. pr. sec. I. 10; die veron. mundart bewahrt pantesar, die venes. pantezare, die cremon, panselaa (für pantaselaa) keichen.

Papier fr. nicht wohl unmittelbar von papyrus, vielmehr vom adj. papyrius durch rersetzung des i und verucandlung desselben in e (papiir papier): dafür zeugt das pr. papiri. Span. papel mag vom subst. herrihren.

tern ar frans. pråposition, in den Eidschwüren und in spätern ar henkmalen noch per lautend, aber par schon im gedicht auf Eulalia; om per, it. allsp. altpp. pr. gleichfalls per (altpg. par aus dem frans.), vad. pre. Dasselbe wort ist das begriffserstäkende altfr. ade. par, das aber immer getrennt ket, wiewohl es dem lat. per in perdoctus gleich ist: trop par li estes dure (allsu hart), egl. wegen der getrennten stellung Terent. Andr. 3, 2, 6 per eesstor scitus statt perscitus.

Par fr. in der formet de par le roi im namen des königs, entstellt aus part, wie man altfr. noch schrieb, also 'von seiten des königs', s. Raynouard chx. VI. 352.

Parafe fr. (m.) federzug; entstellt aus dem gr. παράγραφος, παραγραφή beigeschriebenes zeichen.

Parbleu franz. interjection der betheurung, alt parbieu, abgedndert aus par dieu, das unnütse aussprechen des göttlichen namens zu umgehen. Ähnlich sagt der Spanier par diobre für par dios.

Parchemin fr. pergament; con pergamenum, charla pergamenn (aus Pergamus), pr. parguamina u. s. w., altfr. parcamin Alexs. 57, mit einer seltnen steigerung des g zu c, woraus das spätere parchemin.

Parelle fr. ein kraut, rumex, λάπαθον, sp. paradela; con pratum, weil es die wiesen liebt: lapathi prata amantis Horat. So Menage.

Parier fr. wetten; eigentl. gleiches gegen gleiches setzen, lat. pariare gleich machen, pr. pariar gleich theilen.

Parrain fr. pathe, pr. pairi, sp. padrino ff., mlat. patrings con pater, so das also die bildung oder schreibung parrin richtiger wäre (parins Voc. duac.)

Part prov. prapos. für lat. trans, ultra; von pars in der bed. gegend, seite.

Parven pr. (al jorn parven GRoss. 6335), altit. parvente sichtbar, sbst. pr. parven, parvensa, it. parvenza schein;

von parëre, parens, mit eingefüglem v zum unterschiede en parens vater. S. auch Zannoni zu Brun. Latini p. 15.

Parvis fr. vorhof der kirche; von paradisus (paris paravis parvis), neap. paraviso, it. paradiso in ders. bed. gr. παράδεισος park, bask. (labort.) gleichfalls mit ausgestoßenem d parabisus.

Pas fr. als ergānzung der negation, von passus schriltje ne vois pas eigentlich = non video passum ich sehe kinen schritt weit. Auch dem Procenzalen und Catalanen if pas bekannt, der Piemontese nahm pa aus dem franz. heribe

Pa to is fr. colksmundart, bauernsprache, hält Messe ir eine entstellung aus patrois von patrius uc. serme. be Brunetlo Latini wird in der stelle selone le patois de Frase wirklich als variante patrois oder auch pratois bemerkt, wi indessen einer umdeutung nicht umähnlich sicht und sonst nich vorkommt. In der that wäre diese, herkunft etwas su wenchm für die sache. Der gebildete sicht mit geringschlisse auf die mundarten des platten landes hereb und betrachkt sie leicht als kauderwälsch. Frisch meint, das wort sei aus den laute einer undeutlichen sprache pati patapan' entstanden, den man das henneg, pati pata geschnalter beißgen kann.

Paumier, paumoier altfr. anfassen, festhalten; ses palma hand. Besser entspricht der bedeutung des lat. wate sp. palmear beklatschen, fr. paumer, mlat. palmare beekrfeigen.

Paupière fr. s. parpado II. b.

Paver fr. pflastern; von pavire mit vertauschter conjugation wie in tousser u. a., mlat. pavare.

Pavot fr. mohn. Möglich ist herkunft aus papaver, isdem die vermeintliche reduplication, wie in andern wörten, eereinfacht (daher die prov. form pavor), die endung ersterkeicht ward; egl. auch ags. papig, popig, engl. popir, kymr. pabi, norm. papi. Den wilden mohn mennt der hemanne mahon, worin sich das ahd. mågo, mhd. måhen sil erhalten hat.

Peason altfr., peazo pr. Chx. IV. 112 grundlage, mist. pedatio; von pedare stätzen.

Pec altfr., fem. peque, pr. pec, pega, auch pg. peco. bask. peca, dumm, einfältig; von pecus, welches auch de classische latein in diesem sinne anwandte. Noch Moliere hat das fem. pecque.

Peindre fr. malen; von pingere, it. pignere, aber sp. pinter.

Pèle-mèle fr. ado. untereinander, durcheinander. Altfrans. findet sich ungekehrt mesle-pesle Ben. I. 237, und dies ist vieldeicht richtiger, da in compositis das verbum oor-auszugehen pfegt. Mèle ist klar; das sweite glied aber in solchen gereimten doppelurörtern kann, wenn nicht eben fingert, doch dem ersten so angebildet werden, daß es schwer zu erkennen ist (dahin gehört z. b. tire-lire sparbüchze); man denkt theils an allfr, pesele pfanne (worin eerschied dinge durcheinander gerührt werden), theils an pelle schaufel (womit die erde aufeinander geworfen wird): burg, paulemaule sbei. ist erdaufpur!

Pelfre alifr. beute LRs. 212 (nicht pelfre zu schreiben), pelfrer plünderu, norm. peuffre, peuffe trödel; = engl. pelf hab' und gut, pilfer entwenden, beide, wie Johnson sagt, con unbekannter herkunft.

Pelle fr. schaufel; von pala dass., it. sp. pr. pala. Daher it. paletta ff. spatel.

Peluche fr. (f) ein gewebe von leisen und kaneelhaar, phisch; vom gleichbed. il. peluccio, üblicher peluzzo, dies von plus. Span. pelusa das wollichte an frichten = altsp. peluza, cat. pelussa, ist das ndmiliche wort. Aus gleichem stamme ist auch fr. pelo us er asemplats.

Pencher fr. neigen, hangen, pr. penjar, pengar, altsp. pinjar; von pendicare, das man aus pendere ableitete.

Pente fr. (f.) abhang, soupente hangriemen; von pendēre, also für pende wie tente für tende. Selbst im it. pentola ward d mit t vertauscht.

Pepin fr. kern des kernobstes, pépinière baumschule, Nach Frisch von pepo (altfr. pepon, il. popone), denn es habe früher pfeben- oder gurkenkern bedeutet; das entsprechende sp. pepino heißt nur gurke. Sonderbar ist die berührung swischen keim oder kern und pfips (kleine schuppe an der sunspriste des federoiehs) sowohl im il. pipila wie im sp. pepila; wallon, pepin hat sich gans der letsteren bedeutung hingegeben. Eine originelle herleitung von pepin aus pipinan hat Menage in seinem werke niedergelegt.

Perche fr. (f.) stange; von pertica, auch sp. pg. percha. Abgel. altfr. perchant, percant dicker prügel.

Pétrir fr., pr. pestrir kneten; gleichsam pisturire von pistura, dies con pinsere, cgl. cintrer con cinctura, accoulter con ad-con-sutura, oder besser, da es derselben conjugation folgt, it. scaltrire con scalptura.

Pe u fr. adverb, bei den alten, wenn auch sehr selten, noch adjectiv: poies choses LJ. 488m, est poie sa vie Ben. II. 37u u. a.; von paucus, pr. pauc, it. sp. poco.

Peur fr. furcht, alt paour u. a. formen; con pavor, ital, nach 1. decl. paura. Ein alter grammatiker bemerkt pavor, non paor App. ad Probum.

Phiole fr. glaserne flasche; entstellt aus phiala, it. fiala, piem, fiola, auch mlat. fiola z. b. Gl. erford. p. 330, tindenbr. 95a.

Picorer fr. aufs plündern ausgehen; eigentl. auf eich ausgehen, von pecus. Das sp. subst. pecoréa legt die etymologie deutlicher zu tage.

Piège fr. (m.) schlinge; von pedica, it. piedica, wal. peadece, aber masc. auch pg. pejo.

Pier (pyer) fr. sechen Test. de Pathelin, s. auch Wright's anecd. p. 63s; ein nach dem gr. nielv schersweise gebildete vort, wie auch der Spanier empinar aus kuntiev oder der Franzose trinquer aus dem dischen trinken bildete. Daher piot trunk weines, ob. norm. pioter, wobei doch wohl nicht an pivot (sapfen) su denken ist.

Pieu fr. pfahl; von palus, auf eine freilich ungewöhnliche weise, wobei sich nur das den neufrans. bildungsgesetzen wenig entsprechende alffr. Let, tiel, tieu = talis eergleich läßt. Fände sich ein altfr. pieil, so würde dies auf piculus piclus = piquet etwas zugespitstes führen, woher auch st. picchio.

Pile fr. s. pella II. b.

Pilori fr. (m.) pranger, engl. pillory, pr. espitlori, pg. pelourinho. Ducange cerweist das frans. wort auf pilier. Grimm rechtaelt. p. 725 auf das mhd. pflaerc. In beiden fällen hat es etwas anomales, nur das mlat. pilaricum woare eine normale ableitung. Andre mlat. sum theil in das 13.jh. hinaufreichende bildungen sind pilloricum, pellericum (aus Aragon), pellorium, pillorium, spilorium.

Pirouette fr. drehrädehen, pirouetter sich im kreiße drehen; zegs. aus pivot zapfen, eigenllich aus dessen nicht voorhandenem primitio pive = it. piva, weil es auf einem zapfen steht, und roue rad.

Pis fr. euter, altfr. brust, von pectus, pr. peitz. Die andern sprachen verschmähen diese bedeutung, doch hat auch das lomb. pecc, das limous. piei (f) sie entwickelt.

Pitaud fr. grober bauer; eigentl. fußgänger, von pedes peditis, vgl. picton (Le Duchat).

Pivoine eine blume, pfingstrose; von paeonia, it. peònia, sp. peonía. Plafond fr. decke des zimmers; zsgs. aus plat fond

platter grund, glatte ausfüllung zwischen den balken. Daher sp. paflon.

Plaindre klagen; von plangere, pr. planher, it. piagnere, sp. plarir.

Plais, plaissa pr. heche, umaäunung, vb. altjr. plaissiér, plessier umsaunen, partie. als sbst. pr. plaissat, altjr. plessié, degl. pr. plaissatit, altjr. plessié parh, fr. Plessis also name; oon plexus geflochten, plais also flechtwerk, ineinander aestochen sueine.

Plaque fr. (f) platte, plaquer plattieren, placard anschlagsettel; besser, da diese wörter speciell frans. sind, vom ndl. plak (f) flaches hols, scheibe, plakken aufkleben, als vom gr. nää; (f) platte.

Plevir pr. alfr. eersichern, eerbürgen, pr. plieu, fr. pleige bürgschaft (daher eenes, plezo, sic. preggiu); dsgl. plevina, plevine, plevizó. Wachter eerweist auf das ahd. pllegan, dem er die bed. eerbürgen beilegt, es heißt aber besorgen, eerweiten, und bei diesen juristichen wörtern ist die bedeutung etnas strenger su wägen. Rücksicht eerdient die herleitung aus lat. praes praedis bürge: hieraus konnte sich war noth ein inf. plevir für ple-ir gestallen, minmer aber ein prds. pleu, pliu, dessen auslaut auf radicales b oder v himweist, wie in beu (blbit), deu (debel), escriu (scribit) nou (movel). Für das sbst. pleige aus praedem wäre noch wemiger rath, erst praedium, dessen bedeutung aber wenig susagt, konnte eine solche form erseugen. Man erwäge folgende etymologie. Plevir ist = praebere, ogl. wegen [ für r temple aus tempora, Planchais aus Prancatius; der ei-

gentliche ausdruck für bürgen nämlich ist plevir la fe d. h. praebere fidem, abgekürzt plevir, und so war auch praebere sacramentum (s. b. L. Wisig.) üblich. Das sbst. pleige passt trefflich zu praebium gegenmittel, sicherheit (was man vor sich trägt, prae-hibet, praebet, schutz, amulet); plevizo aber ist buchstablich praebitio. - | Gachet hat diese etymologie erwogen, ist aber nicht beigetreten. Gewiss entspricht praes dem begriffe besser als praebere, seine grammatische unvereinbarkeit aber mit plevir so wie die logische con praedium ist oben ausgesprochen. Darum vermuthet er ein aus praeditus entstandenes verbum praedire = plevir. Diese unform. die doch nur begaben heißen konnte, wurde indessen keinen bessern sinn gewähren als praebere, ja einen schlechteren, denn was sollte 'sein wort begaben' heißen?]

Plie fr. ein fisch, platteis, engl. plaice; nach der bedeutung . aber nicht nach dem buchstaben , das lat. platessa bei Ausonius, sp. platija, pg. patruça. Plie steht für plaie, das aus plate, femin. von plat flach, entstand und zum unterschiede von plaie = plaga so gestaltet ward, wozu sich oublie für oublaie aus oblata vergleichen läßt; nach Nemnich II. 1011 heißt derselbe fisch auch plane. Plais 'plie' Vocab. opt. 465.

Plisser fr. falten; participialverbum, von plicare plicitus plic'tus (plictiare).

Plusieurs fr., pr. plusor, altit. plusori, com paratic für lat. plures, welches die sprache verschmähle, weil ihm das kennzeichen des comparativs abgieng; sie wählte dafür eine neue ableitung aus dem neutrum plus, die sich dem attlat, con Varro bemerkten superl, plusimus vergleicht. Das fast übel lautende mlat. pluriores (bereits bei Fulgentius Planc., nach Fuchs rom. spr. p. 337) fand bei ihr keine aufnahme. S. Rom. gramm. II. 68.

Poche, mundartl. poque, pouque tasche, ein speciell franz. wort, wie es scheint aus England eingeführt: ags. poces, engl. poke, nord. poki tasche, beutel, vgl. ndd. pokke blatter d. i. blase , engl. pock. Mil ponga II. a ist es gewiss unverwandt.

Poe alifr., pr. pauta, cat. pota; vom ndl. poot = hd. pfote. Daher burg, potiche handvoll?

Poèle fr. (f.) pfanne, bei den alten paicle Fier. p. 58, 14,

paele, paesle; vom lat. patella, it. padella, sp. padilla. Aber aus dem franz. paiele ist sp. payla, pg. pella.

P o el e fr. (m.) thronhimmel, alffr. poesle; eermuthlich om πίταλον eiwas ausgebreitetes, dolde, mlat. petalum goldblech auf dem haupte des papstes. In der bed. schleier leitet man et eon pallium, das aber nur paile geben konnte, pr. pail; man sehe indessen auch den Krit. anhano p. 17.

Poèle fr. (m.) heisbare wohnstube, auch ofen, altfipoisle. Mlal. formen sind pisele Edict. Roth., piselis (803),
piselum S. Adal., piselis: den accent der ersten beweist der
unsichere eocht der sweiten sylbe (falsch piselis geschr. Gl.
prag. ed. Hoffm.); dasu kommt noch bisel (für pisel Gras., add. phesal das., mhd. phisel, phiesel, fries. pysel.
cass., add. phesal das., mhd. phisel, phiesel, fries. pysel.
Echhart leitet das wort vom gr. nvy, weil im späteren mlatein eine geschwächte form pyralis, vorhommt. Formell weist
es auf lat. pénsile, syncopiert pēsile, allein der logische zusammenhang ist nicht deultich: Ducangér erhärung aus pensum (a mulicribus, quae pensa trahunt, daher ihr arbeitssimmer pénsile) verstößt gegen die grammatik, die kein rom.
suffix ille kennt. Das allerthum redet om horreum pensile,
das mittelalter om domus pensilis, camera pendens; dies
blebit su erwägen.

Poindre fr. stechen, altfr. auch das ross antreiben, daher sbst. poindre das anrennen im kampf (espoindre Gar. 11. 165), mhd. poinder; von pungere, pr. ponher, it. pungere.

Poisson fr. fisch; abgel. von piscis, pr. peis, bereits im Fragment von Valenciennes pescion, il. pescione.

Poitrine fr., pr. peitrina brust, gleichsam pectorina, noch dauph, peiturina; urspr. vohl bruststück oder brustriemen = sp. petrina, pretina gürlel. Allfr. hatte man noch das oben erudhate einfache pis = pectus.

Poliss on fr. gastenjunge, daher sp. polizon; con polir wie bouffon vom bouffer, eigentlich einer der die straßen glatt macht, sich auf ihnen herumtreibt, ogl. nourzivon pflesting vom nutritio. Bestätigung gewährt das henneg. polisso bügeleisen (etwas glättendes).

Ponce fr., in der verbindung pierre ponce bimsstein; von pumex, it. pomice, sp. pómez. Daher sbst. poncis, vb. poncer. Ponceau fr. hochroth; von puniceus, punicellus dass, pr. punicenc.

Pondre fr., pr. pondre, cal. pondrer eier legen; con ponere, allen drei sprachen nur in diesem sinne bekannt.

Por, puer altfr., pr. por, pore, partikel mit gewissen verbis wie gitar, traire, volar verbunden, z. b. por gilar wegwerfen; von porro.

Porc-épic fr. stachelschwein. In épic könnte sid cinc alle form con épi = pr. espic forlgeplanst habes, si stacheln des thieres hâtte man mit einer kornáhre vergikke. Rob. Stephanus (1539) und Nicot schrieben noch porc-espi. was aber für die etymologie nichts bedeutel. Ital. heißt a porco spino dornbusch-schwein, auch porco spinoso, sp. puerco espin oder schlechtweg espin, neupr. porc-espin, esgl porcupine. Das thier ist in Frankreich nicht einheimisch, um so wahrscheinlicher ist es, daß man mit dem fremda worte eine abänderung vornahm, denn porc-épin håtte keisen sinn geaden.

Porche fr. (m.), pr. porge vorhof; von porticus, it.

Possa, poussa pr. brustwarze; eigentl. wohl knospe= fr. pousse con pousser.

Potasse fr. ein aus pflanzenasche ausgelaugtes alkabsches sals; vom dischen pott-asche, auch kessel-asche genannt, s. Adelung.

Poteau fr., postel pr. pfahl; von postis, norm. pot Potence fr. krūcke, kniestūtse u. dgl.; mlat. potentu s. Menage, also macht, stūtse, in concreter bedeutung.

Poterne fr. hinterthüre, heimliche thüre; entstellt au altfr. posterle, pr. posterlla, auch it. postierla, von posterul seitenweg.

Pouacre fr. unstatig; freie bildung aus der interj. povoh pfui. Synonym ist burg. norm. polacre, pic. polaque, npr. poulacre.

Poudre fr. (f.) staub, con pulvis pulveris (pol're poldre). Wie aber ist poussière staubwolke su eersteks, wossir man all'fr. porrière sagle, noch im 16. jh. pouldrière schrieb? Die proc. sprache hat pols con pulvis, eine sukk nominatiesorm aber seugt nur höchst sellem ableitungen: in sit darum in poussière sir pourrière ein eigenklümich from. übertritt des r in s vor sich gegangen, worüber oben besicle zu vergleichen ist.

Poulain fr. füllen; von pullus, pr. polin.

Poulier fr. aufeinden, poulie rolle, kloben, daher sp. polés, pg. polé; com ags. pullisn = engl. pull siehen, pull to aufeinden, engl. polley aber aus fr. poulie. Nach Le Duchat com dischen spule, nicht wahrscheinlich, weil der abfalt des andautenden sein settlener oorgang ist.

Pourpoint fr., perponh pr., auch sp. perpunte, pespunte, pg. pesponto, gestepptes wams; mlat. perpunctum, weil es durchstochen, durchnäht war. Frans. pour für per s. Rom. gramm. II. 402.

Pousse, poussif s. bolso II. a.

Poussin fr., pouzi pr. junges hühnchen; von pullicenus bei Lampridius, vgl. pulcini 'hanchli' (hühnchen) Gl. cassell.

Precher fr. predigen, pg. pregar ff., sbst. fr. preche (m.), pr. prezic predigt; von praedicare bekannt machen, öffentlich reden.

Preindre altfr. pressen (präs. 3. plur. priement LRs. 178, Ben. I. p. 213), pr. premer; von premere. Zsys. nfr. épreindre = exprimere, empreindre = imprimere, alt depreindre deprimere. Ygl. imprents 1.

Prince fr., pr. prince, prinsi, daher it. prenze fürst; con dem im proc. noch corkommenden princeps, cermöge einer starken abhärsung, womit sich etwa die von évêque aus episcopus vergleicht. Allfr. princier von primicerius.

Proche fr., propi pr., nahe; con propius, dies letslere auch in propriare sich nähern, bei Paulinus Nolanus (5.jh.), appropiare Yulg. Ec. Luc. 10, 34 (nach Funccius), auch val. apropià; daher fr. approcher, pr. apropchar, altit. approcciare. Ygl. unten reprocher.

Prone fr. (m.) predigt, proner predigen, preisen; con praeconium lobrede (preone prone).

Prude fr. gesiert; ein allen schwestersprachen schlendes adjectio, abgesogen aus der ss. prud'homme, alle sorm sür preud'homme, pr. prozon, sp. prohombre, it. produomo wachrer mann, chremmann, denn prude hieß ursprüngt. sittsam. Andre denken an prudens.

Punais fr., putnais pr. stinkend, daher sbst. fr. pu-

naise wanse (burg, schlechteog puan); com adf. put == puidus, mit einem suffixe, dem, wie es scheint, ein it. putton-azzo entsprechen würde (allmail. mer punnx Bonces, pien. punns), egl. palais, palazzo; der Picarde sagt vielleicht richtger punnses. Stütst sich die heutige bedeutung des frans. wortes etwa auf die falsche serlegung desselben in pu-net? aber ni und e sind verschiedeure ausprache. Bei dem alten bedeutet es überhaupt putidus, pr. putnais fuec d'infere stiskendes feuer der hölle; in der thierfabel führt daher der ilisi den namen Pusnais.

Pupitre fr. (m.) pull; con pulpitum, it. pulpito.

## 0

Quandius prov. partikel, Bth. v. 1, SLėg. 9. 12. 19; von quamdiu, cgl. Altrom. sprachdenkm. p. 46.

Queux fr. (f.) welsstein; von cos colis, pr. cot, it. cole.

Queux altfr. hoch; con coquus, it. cuoco.

Quin, quinh, fem. quina, quinha, all- und neupr. Fragpronomen, wald. fem. quena Hahn 567; etwa von quinam? wal. cine.

Quivrer altfr. wecken, ermuntern TCant. p. 31; com engl. quiver hurtig, thatig Halliw., ags. eviferlike unruhig, ob. engl. quiver sittern.

Quors, quorss, quor pr., noch jetzt curo, churwa curs, cur, zeitpartikel; con qua hora oder rom. que ors.

## R.

Rable fr. (m.), all roable, occ. redable of enkrucke; von rutabulum mit ders. bed.

Raboter fr. hobeln, die gartenwege ebenen, daher räbot hobel, gartenschaufel; triff susammen mit dem pr. rebotst, it. ributtare surückstoßen (su bottare I), ist also eine der sprache verbüebene alterthümliche form für rabouter, wosu sich das verollete abouter gesellt. Die grundbedeutung trift besser hervor im adj. raboteux holperig d. h. surüchstoßend, ogl. mndl. rabot hindernis. Raca, racco pr. schlechtes pferd, mähre, fr. racaille hefe des volkes; vielleicht com nord. racki, engl. rack hund (udl. nhd. rekel); ebenso canaille von canis.

Rache fr. (f.) bodensats des theers; scheint entstanden aus einer abl. rasica von rasis hars, vgl. ragia II. a, also verschieden von rasche grind, s. rascar I.

Racher alifr., wallon. recht, pic. raquer, pr. racar, comask. rach, reck ausspeien; com alln. hråki speichel, hrækin speien, ags. hrækan. Dan neufr. era cher scheint eerstärkung desselben wortes; sags. pr. escracar (abst. crai), sic. screccari, choe scrachiar.

Racine fr., pr. razina wurzel; gleichsam radicina con radix, eine seltsamer weise auch im wal. redecine entwickelte form.

Rade altfr. adj. s. raudo II. b.

Radeau fr., radelh pr. floß; von ratis.

R ad oter fr., alt redoter aberiotisig achaetsen, beionders wie alte leute thun: il enveillissent et redotent F.C. II.

335. Man könnte unser reden zu grunde legen, wenn dessen bedeutung geeigneter wäre. Besser befriedigt das bereits von Frisch und Jault orgebrotche engl. to dote kindisch verden = ndl. doten Kil., jetst dutten achlummern, träumen, kindisch zein, mhd. beten achlummern, vertuzen außer fassung kommen, part. nhd. verdutzt. Das im frans. vorgeseitste ro oder ra dient die handlung als eine immer wiederkehrende auszudrücken.

Ragoûter fr. die essus reisen, daher ragoût reisendes würsiges gericht; con re-ad-gustare, ogl. it. torna-gusto s. c. a. ragout. So bedeutet auch fricandeau eigentl. ein leckeres gericht.

Raguer fr. zerreiben; nord. raka reiben.

Raifort fr. meerrettig; von radix fortis storke, kraftige worzel.

Rain fr. in rain de bois waldgrânse (Trév.); com ahd. rain rand, nhd. gleichlautend, ndl. reyn, reen Kil.

Rairo fr. schreien (com hirsch). Die lal. rerba mugire, rugire, vagire gaben mit ührem stammauslaut g anlaßzuir bildung des naturausdruckes ragire, der frans. in råire zusammengieng, ital. sich in regghlare erweiterte: ebenso ward aus mugire altfr. muire, ital. mugghiare. Das ald. rêran kann nicht darin enthalten sein.

Raise altfr. kriegszug, auch rèse geschr., s. Ducang. v. reisa; vom ahd. altn. reisa mit ders. bed., nhd. reise.

Raisin fr., razim pr. traube; con racēmus, sp. racino ff., cgl. racimus Gl. erford. 372, 9. Allfr. pic. auch rosi (daher unser rosine), s. Hecart.

Raissar pr. reizen? (die bedeutung ist nicht siche), adj. raissos eifrig? für reissar, reissos con rixari (trausi genommen), rixosus?

Råler fr. röcheln; deutschen ursprungs: engl. til gleichbed., ndl. nds. ratelen, ndl. rasseln. Dahin der nur eines togels, råle, der neuproc. mit dem synonymen roth, eom eb. roullå d. i. fr. ronfler, beseichnet wird, womit ad das pie. rousselt, eron unsern madarl. rosseln (röchels) ssammentriff; gleicher bedeutung ist der span. name von und unser viseenschnarche.

Ralingues fr. (m. pl.) seiler, womit man die squinfaßt; sags. aus ndl. ran, schwed. rå segeistange, und så leik, schwed. lik saumtau, daher das deutsche ran-leik årjenige theil des leiks, womit die obere kante eines rausgå befestigt ist (Campe), im frans. etwas verschieden genom. In ranlingues, raelingues Brt. II. 140 spricht sich noch au alte sweisylbige form von ran (mhd. rahe) aus; mit deradung ingue für ique wollte man dem wort, wie es skeit, ein recht deutsches gepräge geben. Die etymologie ist übrgens von Jal. 8. Brt. 1. c.

Rame fr. (f) ruder; buchstäblich das it. 3p. pr. nm ast, in seiner bedeutung aber durch remus bestimmt, das ir frans. sprache ursprünglich gewiss nicht fehlte, ihr jedock ai eine zu ausdruckslose form (denn es hälte rein lauten misse) misfel. Aus demselben grunde ward das gleichlautent (lat. ramus) später mit rameau vertauscht. Merkvärdig frij damit das gael. ramh (m) zusammen, das sowohl ast vir ruder oder rührstock bedeutet, allir. ramm = lat. remi Zei I. 20. Die henneg. form ist reme (f), die neupr. remo (firema).

Rame, ramette fr. rahmen der buchdrucker (auch sprame, wal. rame); aus dem deutschen.

Ramequin fr. käsegebackenes; vom dischen rahm, wie schon Menage anmerkt.

Ramon fr. stumpfer besen, ramoner den schornstein fegen; von ramus, vgl. sp. ramon laubwerk.

fegen; von ramus, vgl. sp. ramon tawowerk. Ran picard. widder; vom ahd. ndl. ram mit gl. bed. Champ, aran Tarbé II. 177.

Ranc pr., ran occ. klippe, 'sazum eminens super aquas' GProv. 41. Dieses speciell prov. wort würde sich etwa mil gr, önzig, riff oder selbst mit dexog runsel (denn felsen haben risse) in einklang bringen lassen. Besser aber faßt man es als das primitiv sum altsp. rancon winkel (s. rincon II. b), indem man wegen der bedeutung pr. anglar (s. oben) tergleicht.

Ranche fr. (f.) sprossen einer stangenleiter; von ramex ast, stange, s. Pott forsch. Il. 21.

Rançon fr., velt. raançon lõsegeld; von redemtio.

Rang fr., pr. renc, arrenc reihe, ob. fr. ranger, arranger, pr. rengur, arrengur in die reihe stellen. Das wort hat weite verbreilung gefunden: nhd. nhl. schwed: rang, engl. rank, kymr. rhenge, bret. reik, auch piem. ren u. ran. Sein ursprung lößt sich füglöch auf ein disches wort surückleien, das dem Romanen noch eine andre bildung dargeliehen (s. aringo 1), ndmich ahd. bring, mhd. ring kreiß, insbesondere kreiß su einem bestimmten suecke aufgesteller personen, also eigentl. kreißförmige reihe, wobei aber die kreißform, wie beim ahd. riga (s. riga II. a), zur nebensache ward; ob. hringon einen kreiß machen, in einen kreiß stellen. — Von ranger wird sp. ran ch o kameradschaft, wrrancharse susammenwohnen, heredetiet.

Rapière fr. alter langer degen (verächtlich); etwa für räpière von råpe raspel s. v. a. schartige abgenutzte klinge?

Rasse, raise allfr., rasa pr. lauf, rinne; vom alln. rås, ags. ræs, engl. race mit gl. bed.

Rate fr. (f) mils; noch Frisch, dem man beipflichten darf, vom ndl. rate honigroße, insofern jenes eingeweide ein lockeres selliges gewebe vorstellt: melsn es carpa e spongiosa 'die mils ist sellig und schwammig', sagl der Elucidari LR. 14. 432<sup>b</sup>. Vgl. raggio I. Daher derake insuter, eigentl. ohne mils, frei von milzsucht. Desselben ursprungs ist raton art kuchen.

Ratis, ratin allfr. farrenkraul. Marcellus Empir. cop. 25 kennt ein gallisches wort dieses klanges: herbae pteriolis. i. e. fliculae, quae ratis gallice dictur. Es ist das kymr. rhedyn, corn. reden (Zeuß 1117), bret. raden cet. gleichbedeutend. Indestens steht das frans. wort sehr unsicher. Chevallet p. 291 nahm es aus Trévoux, dies aus Borel. Letzterer beruft sich wogen ratis auf den Niederländer (Gerh.) Mercator († 1694), der offenbar nichts anders damit meinte alt das wort des Marcellus; ratin aber bringt er in seinem sweiten anhang mit beigesetztem sternchen, welches unfranzösische wörter anseigt: er scheimt es aus dem bretonischen genommen su haben. Auch erschallt aus keiner franz, mundart eine kunde dieses wortes.

Raus pr. rohr (auch bret. raoz, norm. ros), daher rauzel, fr. roseau; genau das goth. raus, woher ahd. ror; aus letzterem das chw. ror.

Rausa (rauza) pr., lim. roouso hefe, auch weinstein d.i. kruste am faß, romagn. rosa (mit offinem o) kruste des backwerks; vgl. ahd. roså (roso?) 'crusta, glacies', dessen wurselvocal von ungewisser quantität ist.

Rausi, a, pr. rauh (so qu'es rausi, aplana scas rauk ist, ebnet er LR.), cal. bei A. March rost 'lloch pendent', voie ein herausgeber erklärt. Unser rauh ist 1) asper, 2) raucus: darf man umgekehrt annehmen, daß das scas rauk ist für das obr, auf das vons rauh ist für das auge oder das gefühl übertragen ward, so konnte das prov. wort aus raucidus, su folgern aus raucidus Hieron, entstehen, aber sicherheit ist hier keine.

Rautar pr. 'subito de manu auferre' GProv. 32. Daß es let. raptare ist, versteht sich; zu vervoundern ist nur, daß die schwestersprachen dieses verbum der provenzalischen allein überlassen haben.

R av au der fr. ausbessern, flicken; nach Pitheeus und andern son re-validare, re-ad-validare wieder stark muchen. Es bedeutet auch: etwas daherplaudern, ruvauderie albernes geplauder, allfr. ruvaut aufschneiderei, possen, wie die flickerinnen bei der arbeit su erzählen figlegn, s. Gachet p. 4660. Ravir fr. rauben, hinreißen; von rapere, it. rapire. Aus demselben stamme ravin, ravine, ravage.

Rè allfr. scheiterhaufe als peintiche strofe, geschhol. artoir en ré, egl. esprendre un ré einen holsstoß ansûnden Pl. Bl. 2924. Die nahe liegende herleitung aus rogus sit gegen die lautlehre, auch das gleichbed. ags. hreåc = altu. hruukr würde sich nicht damit einigen. Wohl aber das laut. auch in der altfr. form reiz vorhandene rete nets, sp. red gilter, hälig für gefangene, so daß fr. re urspr. vohl ein gebude von scheitern oder hürden ist, auf welchen oder in welchen die misselhäter verbrannt vurden, denn man trifft auch altfr. ardoir 'dedenz' un ré Trist. ed. Hagen v. 881. Merkwürdig ist eine glosse der isid. sammlung redulus 'strues lignorum ardentium': ist dies red-ulus nicht offenbar eine ableitung aus dem rom. red oder ré?

Rebondre allfr. pr. verbergen, begraben, partic. pr. rebost Pass. de J. Chr. 21, LR. IV. 615-s, allfr. reboz Ben.; ein starkes verbum, das mithin con reponere kommen muß, wie sich denn auch das zwischen vocalen su b herabgestimmte p zuweilen wieder einfindet, prov. s. Lex. rom, allfr. repuns èl sepulcre LJ. p. 468-s; mlat. ut usque in septem noctes non reponatur beeräigt werde Chlodow. capit. 9, s. Perts Leg. II. p. 4; und selbst im classischen latein. Die herleitung aus recondere (Béronie dict. limous. 231-s) ist also absuweisen. Das burg. rebötre = remettre scheint dasselbe word.

Rèch e, rèque pic. herb, daher fr. rechin, fem. rechigne, comash. reschign, if. arcigno (aus dem frans.) herb, sauer, unfreundlich, eb. fr. rech i gn er mürrisch aussehn, die sitrue runsein, comash. reschignis sich zusammenziehen (cen. rancignare aus dem frans.) Allfr. rechigner, rechiner, pr. rechignar haben auch die bed. haurren, hautern, sp. gesechinar harren (aus dem frans.)? Nehe für resche, rechinar harren (aus dem frans.)? Nehe für resche, rauh, spröde, egl. über das dische wort Schmeller III. 140. — Gleiche bedeutung mit rechigner hat das it. rinegmarsi, vielleicht aus einer-umdeutung (come hund) so geformt, egl. auch die ital. redessars i stere in engresco mürrisch aussehn.

Recru fr. nachwuchs, recrue ersalsmannschaft, vb. recruter; vom fr. recroitre. Redingote fr. überrock, reiserock; com engl. ridingcoat reitrock.

Regimber mit den husen ausschlagen; quasi rejambet, jecter la jamhe rière ou derrière, sagt Nicot. Man könik dabei an das spätere lat. gamba hus (bei Vegetius) denke, gleichkrohl ist die deutung nicht gans unterdächtig. Werm nicht rejamber, und wenn diese herobstimmung des sooil auch angeht, wie kommt es, daß man altsranz. auch regiber sagte und noch burg. regippai sagt? m wird eor b einseschoben, nicht ausgestoßen.

Regretter fr. bedauern, sbst. regret. Allfr. benerit man es auch in der bed. anrufen, zu hülfe rufen, z. b. fi l'amirans Balans hucies et regretés: sire, c'or venés tost et si nous secourés! Fier. 152, 12. Als intransitio heißt a schmerzlich klagen Alexs. 88, 2. Im prov. ist es nicht himisch; regretar findet sich nur in der halbprov, abfassen des Gir. de Ross. Mich. p. 294. Fast allgemein angenommen ist seine abkunft aus queritari klagen, verstärkt re-quirilari. und in der that, daß qu vor e oder i sich in g erweichen konnte, seigt uns Guienne aus Aquitania, nigle aus squile Auch das bestehen des t im widerspruche mit dessen aufal in crier aus quiritari last sich hinnehmen : gab doch s.h. fucita sowohl fuite wie fuie. Da das wort indessen allen schwestersprachen, selbst der prov., unbekannt ist, so scheid das alin. grata, ags. grætan, engl. grate Halliw, weinen, blegen, trauern bessere ansprüche an dasselbe zu haben. Eint andre deutung gibt Mahn p. 36, egl. Krit. anhang p. 21.

Reinette fr. eine sorte äpfel; von regina, also königia der äpfel, wie man gewöhnlich annimmt.

Relayer fr. die pferde weckseln, jemand in der arbä ablösen, abst. relais (mit sugefügtem s) umspann, frische pferéagl. relay auch koppel jagdhunde. Zweifelhafter herkselletwa con religare, das sowohl anbinden wie losbinden hößmit ähnlicher umwandlung der buchstaben wie in frayer su fricare. Nach Frisch vom engl. lay legen, stellen.

Renard fr. fuchs, altfr. renardio verschlagenheit, med pie. renardé verschlagen. Vom ahd. Reginhart, Reinhart rathgeber, name des fuchses in der thierfabel, der endlich is frans. sum appellatio word und das alle volpill = vulpecul aus der sprache verdrängte. S. Grimms Reinhart p. ccu. Auch der nordosten von Spanien hatte sich das wort in der form ranart angeeignet.

Renge altfr. gürtel den degen hineinzustecken, mlat. rinca; vom ahd. hringa schnalle, haken, s. Gar. II. 94, woher auch churw. rincla in erster bed.

Renoupr. wucher, eigentl. schößling, welche bedeutung auch das entsprechende sp. renuevo, von renovate, entwickelt hat, egl. noch lat. Ienus, gr. tokoc disch. wucher, erzeugtes, zins. Daher renovier wucherer, burg. renevel, chw. ranvér, sp. renovero.

Repairer altfr., repairer pr. heimkehren, sbst. repaire heimath, behausung, nfr. höhle wilder thiere; von repatriare Solin., Gl. Isid. u s. f., il. ripatriare.

Répit fr., pr. respieit, auch it. rispitto aufschub, frist; corespectus rücksicht, daher nachsicht, nachtaß, in der romen. bedeutung schon in einem capitular Ludwigs des frommen (819): detur ei spatium ad respectum ad septem noctes. So denn auch allfr. respiter frist oder nachtaß vergönnen, oon respectary.

Reprocher fr., repropehar pr. vorwerfen, reproche, repropche vorwurf , daher sp. reproche. Nicot's und Caseneuve's deutung aus reciprocare verträgt sich nicht mit pr. repropchar, das nie in der form reprocar auftritt. Soll es von opprobrium stammen, so muste es die compositionspartikel (ob mit re) tauschen und von einem solchen tausch der partikeln lassen sich einige fälle nachweisen; das zweite r konnte schwinden wie im il. brobbio; nimmer jedoch konnte b zu p hinaufsteigen, indem reproche die form repropium verlangen wurde; reprobium hatte reproge gegeben. Aber warum nicht, wie approcher für appropiare, so auch reprocher für repropiare in der figurl, bed, naher rücken, vorrücken, eigentl, wiederholt vorrücken? Derselben herkunft ist denn auch pr. reprochier vorwurf, dsgl. sprichwort, denn in dem sprichworte liegt eine zurechtweisung, eine lehre; castiar tadeln und belehren bietet sich zur vergleichung dar. Das gleichbed. pr. und altfr. reprovier läßt sich buchstäblich allerdings auch auf reprobare zurückführen, was bei reprochier nicht angehn würde.

Requin fr. eine art haifische, auch chien de mer; wegen seiner gefährlichkeit von den normannischen matrosen

requiem (seelenmesse) genannt, entstellt in requin (Acid franç.) Das Dict. de Trévoux schreibt requiem.

Réseau fr. kleines nets; gleichsam reticellum, it reticella.

Retroenge, retrowange alfr., socit sübicher mit rotruange s. b. Brt. II. p. 111, rotruenge Ren. I. 270, rotruenge FC. III. 117, auch rottuenge Ron. I. 157, pr. retroesch LR. I. 16, PO. 347, Chz. V. 171, retroenza Chz. V. 40. bedeutet eine liedergatung, pei den troubadours mit rfris nach Wackernagels vermuthung (allfr. lied. p. 183. 231) et tanslied, con retroientia, seenn man die proo. form retroess grunde legt. Alterdings komite retroensa mundariki i retroencha (egt. conoisser, conoicher), fr. retroenche, retroenge ausarfen.

Reuper 'eructare' Voc. duac. (altpic.) = alts. reizon, ahd. rof-azon, nhd. reup-sen bei Frisch.

Rêve fr. traum, rêver traumen, irre reden, lothr. rin. raver. Der circumflex deutet auf resve, resver und so miniben die alten auch meist; da aber der Provenzale, den in wort übrigens ein fremdes war, reva, nicht resva setzte, " muß s ein stummes zeichen gewesen sein wie in esve für en (aqua): es kann darum nicht mit desver eines stammes sei. worauf noch Ampere form, de la langue fr. p. 207 bestell. Henr. Stephanus verwies auf gr. beußeir (ursprüngl. bifia umherirren, andre auf gael rabhd gefasel; warum denti sen nicht lieber an lat. evare, sags. re-evare, begeistert seit Indessen erklärt sich reve, dem früher auch die bed waie witz zu gebote stand, einfach als eine mundartl. form fr rage aus rables, wie etwa cage und caive (lat. caves) # beneinander bestanden; das dem franz, entnommene engl. 1977 schließt sich der grundbedeutung unmittelbar an. Mit ribis. raiva, rêve rechtfertigt sich auch die länge der stammente Von rever ist ndl. reven, revelen (ravelen Kil.), mhd. rebet mit gl. bed. Abgeleitet fr. révasser unruhig traumen, but mit ursprünglichem vocal ravasser.

Revel alfr. (rivel Wack, 75) hustigheit, jubel, engl. rivel, revelry; fällt ussammen mit pr. revel auflehmung, vie eb. revellar, alfr. reveler, fal. rebellare, und bedeut sis zuerst aufregung. Gegen die herleitung aus reveiller språd die form revisus.

Rez fr. abst. ebene, fläche, vom alten partio. rès, pr. ras, lat, rasus; dagl. prâpositionaler ausdruck, früher von unbeckrântherer anucedung, jetst noch üblich in gewissen verbindungen wie rez terre, eigentl. aum streifen nahe, egl. lat. radere litus; verdoppelt rez å rez, pr. ras e ras, pg. rez e rez mit der bed. genau, knapp, bei Gil Vicente. Desselben gebrauches ist auch das part. prås. pr. ras én (rasen lo talò dicht am hnöchet Jfr. 62e), daher entlehnt it. rasente. Dem entspricht die odd. pråp. rör von rören rühren, anstoßen Brem. vob.; so wie die mail. arent, neap. pg. rente, von hærens anhängend; altsp. pegante, von pegar ankleben; pic. lout serant, von serrer drängen.

Rhume fr. (f.) schnupfen; von rheuma, pr. rauma, it. rems u. s. w.

Rider fr. runseln, kräuseln, altsp. enridar dass., fr. ride runsel, krause (im krepp u. dgl.), rideau vorhang (voeil er fallen wirft, nach Caseneuve); vom ahd. ga-ridan drehen, verdrehen (oder ags. vridhan, engl. writhe), daher auch das ahd. adj. reid kraus, vgl. riddare II. a. Perion de king. ggll. 67s. erklärt es aus dem gr. évrif verdog runsel.

Rien fr. verneinung für lat. nihil, com acc. rem: je ne vois rien == non video rem, nihil video. Die proc. form ist ren (re) für lat. aliquid, quidquam, die catal. res, notal altport. asqle man uns rem SRos., algun rem und colksmaßig algorrem GVic. 1. 139; andre ass. pr. g s n r en neben gran ren ciel, grand' chose, npr. quauquarren quelque chose, alpr. al d'res autre chose.

R ig o le fr. rinne, canal, alt rigot. Der stamm ist eher celisch als deutsch: kymr. rhig einschnitt, rhigol furche, kleiner graben, ndd. rige book Brem. vob. (Benecke sum Wigalois p. 659 leitet rigot daher), egt. Diefenbach cett. I. p. 54. Ila. rigoro bach kann aus als. rivulus entstellt sein.

Rigot pr. krauses haar, rigotar krauseln, daher it. rigottato kraus; vom ahd. riga kreißlinie. Rin allfr. (m.) quelle Brand. p. 72, dsgl. comask. rin

báchlein, wallon. arène canal; celto-german. wort, kymr.
rhín (f.) canal, goth. rinnò gießbach, ahd. rinnà, nhd. rinne.

Rinceau fr. laubwerk; für rainceau = it. ramicello,

Rincer fr. spühlen; offenbar für rinser, da auch der

Picarde rinser, micht rincher spricht, in den alten wörtebückern reinser. Es ist das altn. hreinsa (apr. hrejes) reinigen. Davon trenne man das synonyme pr. recensst. sp. ordt. recentar, cat. rentar d. i. recentiare, recentar erneuern (durch reinigen).

Riolé altfr. adj. gestreift; vom dtschen riege, reik. wie Frisch will, und diese ansicht läßt sich mit dem gleichbed, it. rignto (zu rign 11. a) unterstützen.

Riole allfr. (noch bei Nicol), pr. riota hader, ströl, daher engl. riot und nach Muratori's vermuthung it. riots: eb. rioter streiten, it. riottare. Zweiglehafter herkunft, vileicht für rivoter com ahd. riban reiben, darum auch all revot, ravot Kil., vgl. sp. refriega streit von fricare reibe. Zu trennen davon ist cal. riota gelächter, nfr. rioter läche.

Riper fr. abkratzen, ripe schabeisen; vom ahd. ribs. oder besser, da b sonst nicht zu p wird, vom volksmäßige rippen, ribben d. i. reiben, vgl. ndl. rijf (f.) reibeisen.

Rissoler fr. braun braten. Mahn p. 48 cermulal darin eine abänderung aus roussoler von roux. Es möde hier, voo das primitio roux die richtige form schuitzen mutt, eine solche entstellung nicht ansunehmen zein. Das redied in nissoler steht voohl nicht bedeutungslo da; vielmenher scheid darin ein neues und merkensvoerthes beispiel von dem einfaut der nordischen sprache auf die fransolische vorsuliegen: the riste entspricht unserm rösten, ist. schwed. rist unserm rösten, daher das dimin. rissoler, gleichsam rösteln; ss aus stif bekannt. Im it. rosolare erheitst sich der hoods. voost if

River fr., ribar pr. einen nagel umschlagen; wohl son noll. rijven oder alten Irila, dån. rive harken, rechen d. l. alles corragende wegschoffen, ahd. riban, nhd. reiben, sylschus. ryben guetschen, drehen Stalder II. 267. In Berry sagt man auch river le lit die bettdecke einbiegen, ihren runter die matratse stecken. Das neupr. riblo (f.) haudramme ist deutlich das ahd. ribil stempfel (con riban), dahr ob, ribla s. v. a. fr. river. Woher aber it. riba dir e wie pr. rebit ar, die gleichfalls den sinn von river ausdrückni?

Rôder fr. umherstreifen; wird von Nicot aus den hebr. rod 'migravit', von andern aus dem kymr. rhodio einhergehen, wandern geleitet, es scheint aber aus reiner ist quelle gestossen. Rotare heißt hier sich im kreiße umdreke. daher sp. cat. pr. roder rollen, soddans gleich dem fr. rouler angewandt auf das herumschweifen der menschen und selbst mit transitiere kraft: sp. roder mundo die welt durchschweifen (durchrollen), pg. roder o mundo, roder o mar, wie ant terras. Diesem roder scheint das fr. röder entnommen, an dessen stelle als einheimisches word rouer su erworten war, welches nur in mundarten (s. Le Duchat und vgl. henneg. rouler) vorhanden ist. Wie der Spanier roder la litera, so sagte auch der Fransose sonst röder le pays Rob. Steph., heut su tage röder par le pays, par le monde.

Rogner fr. beschneiden, abschneiden, altfr. rooigner (dreizylis). Aduffy com abscheren des haupthauers gebraucht, pr. redonhar, rezoynar, sp. (im Murcia) des-roiar. Man versceist auf radere oder rodere, die veeder dem begriffenoch de bildeung d. h. der prov. endung onhar genügen. Die reinste form redonhar leitet auf rotundus, vocom das sp. redondear abrunden, das sich in das eben genannte procievort susammensiehen konnte, egl. Bergonha aus Burgulia. Dieselbe begriffsentwicklung, beschneiden aus ründen, zeigt auch das sp. cercenar, s. cercine I., so wie das bret. krenna.

Rognie picard. baumstamm; vom ahd. rono, mhd. rone (m.), nhd. rahne (f.) umgefallener baumstamm.

Rogue fr. übermüthig; ein von den Normannen entlehntes wort, allm. hrök-r anmaßend, engl. rogue schelm, woher gael. rög. Die wallon. sprache hat aroguer hockmüthig anreden.

Roide fr. starr; von rigidus, it. rigido.

Roitelet fr. ein cogel, goldhähnchen, auch oom zaundoig gebraucht, eine alt hergebrachte schershafte benemung
se winzigen mit goldner hrone oder haube geschmickten cogels, lat. regulus, regaliolus, gr. βασιλεύς, βασιλίσκος, τώeurvoc, it. realtino, sp. reyexuelo, pg. ave rei; sindividueller:
norm. ré-pejin (Menage o. pepin), in Berry roi-betud,
in Saintonge roi-bédelet, it. re di siepe. Roitelet (für roiet-el-el) ist übrigens wegen der gehäuften diminutivsuffixe
su bemerken.

Ronce fr. (f.), pr. rouser dornbusch. Die formen beider sprachen sind hier wohl zu wägen: wie fr. ponce, pr. pomser GO. auf pumex, wie fr. pouce, pr. polzer auf pollex, ebenso leiten ronce und ronser offenbar auf rumez, welches den Römern für ein geschoß, eielleicht ein muit wisknaken versehenes galt (it. ronciglio haken, gleichfalls ren rumex?), yel, fr. chardon distel und eisenspitse. Diese detung bestähigt sich durch das occ. roumec = fr. ronce s. Goudelin. Von rumex ist wohl auch das pr. ronsur schledern, schütteln.

Ronger fr. benagen. Menage erklårt es aus rodicure. aus it eingeschobenem n, was aber eor palatallaulen in frans. kaum orokommt. Besser erkennt man darin ein gemeinrom. wort, sp. pg. rumiar, pr. romiar, it. rugumare. mail. rumegh, wal. rumegh, von rumigare wiederkläuen, ein bedeutung, die dem allfr. ronger entschieden sukommt: les chamoz ki l'ongle ont fendue, mais ne rungent mie die hameele, die gespallene klauen haben, aber nicht wiederkläuen LJ. p. 495m.

Rosser fr. derb prügeln, pr. a-rosser nach Raynouard. Man leitet es wohl aur rosse, so daß die grundbed. wäre; prägelt, wie man eine mähre prügelt; die überschreitet aber die logische gränse der ableitung von verbis aus substantieen. Besser würde man erinnern an ndl. rossen striegeln, dsgl. je-mand durchblüten, welches aus ros-kunmen (ein ross kämmen) abgehirst sein könnte. Oder ist das fr. verbum aus lettrussus entstanden, vgl. rubere flagellis? warum aber alsdam nicht roussen? Ist es von rumpere ruptus ruptiere? dam miste dem ss ein picard. ch entsprechen. Mahn hält es für das pr. ronser herumwerfen; s dagegen Kril. anhang p. 26.

— Ein bemerkenswerthes synonym ist pr. dorsser, altfr. dorser 'rompre le dos' = mlat. edorser 'dorsum scindere', s. Ducanee.

Rot fr. cat. rulps: von ructus, it. rutto.

Rote altfr., pr. rota, auch altsp. Sanches II. III. IV. en aiteninstrument, das mit der hand gespielt ward. Umser alten hielten das wort für ein deutsches (nomine barbarico rottam appellantes, Graff II. 488, Hoffm. hor. belg. VI. 198), noch mhd. rotte; da aber Venantius Fort, die chrotta els britanna beseichnet, so scheint sie den Cellen zu gehören, die das wort in der that besitzen: altirisch crot cither, gael. cruit (f.), kymr. crwth (m.), s. Zeuß I. 171, Dienbach cett. I. 125, orig, europ. p. 303. Hiersu kommt, daß die soche unter

den romanischen tölkern eigentlich nur bei den Fransosen einheimisch wur, die der rote häufig erwähnen, Provensalen und Spaniern war kaum der name bekannt. Nur wird man ummittelbare herkunft von rote aus crot nicht annehmen dürfen: vielleicht gieng, wie Graff auch sehon vermuthet, ein ahd. hrots voraus. S. auch Grimm gesch. d. d. spr. p. 205.

Rouir fr. flachs oder hanf rösten d. h. murbe machen; com ndl. roten, rotten mit ders, bedeutung.

Ro ver allfr. begehren (dieze form und bedeutung bereits in S. Eulal., Pass. de J. Chr., S. Léger) von rogare
(ro'ar rov-ver) sich ausbilten, verordnen, mlat. überh. befehlen. Das wort fehlt dem Provensalen, der Italiäner kennt rogare nur als juristischen underuck; gons biblich ist zp. pp.
cat. rogar, wal. rugå mit der bed. bitten wie um eine gnade.
Aber allfr. roven heißt etwas begehren, wosu man befugt su
ein glaubt, nicht, wie im span, fehentlich bitten, daher wohl
nie rover (ä) dieu wie zp. rogar å dios, häufig dex lo nous
rueve gott begehrt es von uns. Eine sas. ist allfr. enterver, pr. enter-var, entre-var fragen, erhunden, verstehen
DMce, p. 8, 18, walach. gans ähnlich jntrebå; von interrogare. Vgl. oben corvèe.

Ru, altfr. rui rinne, strom; umgestellt aus rivus, sois utile aus teula legula, hemeg, ober rieu, pr. riu, pp. rio, it. rivo, mlat. rio in einer urhunde aus Limoges Bréq. n. 73 (com j. 681). Dimin. rui ss onu, gelichtaam rivicellus für rivulus, it. ruscello aus dem frans. Ruisseau aber gab anlaß, daß mam altfr. auch ruis im cas. obl. schrieb, s. b. HBord. p. 166, 3.

R ub an band, bezonders sum puts. Die bekannte herleitung aus dem particip rubens, so daß es rothes band hiep, scheitert an der unerweisüchkeit dieser bedeutung. Wie in hau-ban und ra-ban scheint das deutsche band darin enthalten. Aber was bedeutet die erste sylbe? Hier ist zu beachten, daß dem üblichen ruban ein mundartliches riban surseite steht, so in Lothringen, Berry, Normandie, wocher odeengl. riband, ribbon. Noch Romsard sagte: je voudrais être le riban qui serre ta belle politrine. Riban kann man sich auf verschiedene weise zusammengesetzt denken, am besten aber hält man sich an eine vorhandene zusammenselsung, und eine solche ist das ndt. ring-band halband. Ruche fr., norm. ruque bienenkorb (chedem aus bausrinde und bienenkorb), dellungs Mithr. II. 69, ogl. sp. corcho kerlrinde und bienenkorb), delle rumpf des schiffes (mit diene
bed. auch in der form rouche), altfr. rusche, rusque, pr
rusca, rusche, piem. lomb. rusca rinde, dauph. ruchi khb. comask. rusca dbrinden; ein celt. voort, altir. rusca
I. 33, gael. rüsg, bret. rusk, kymr. rhisg rinde, bret. ruskt
bienenkorb. Ahd. glossen enthalten rusca in der bed. kurt.
s. Schmeller III. 249, Graf VI. 224.

Ruer fr. schleudern, se ruer sich stürsen, ndl. rum Kil.; von ruere, das zur ersten conjugation gezogen wirwie dies auch andern verbis zweiter und dritter, bezonden denen auf üere, schon in der ältern sprache geschah, zuzuminter u. del.

Run er flattern, seltnes allfr. wort: cil qui rune parlet priveiement LJ. 478-; daher sbst. runement susurrus 477rgl. Rob. le diable C. II vol. 2. Es ist das ahd. finen, må raunen. Auch das allsp. a d-run ar errathen (Sanches sion. zu Berceo), vgl. goth. runa geheimnis, berathschlagung, wie hieher zu rechnen sein.

Ruste allfr. pr. derb, heftig (s. b. ruste dolour Ale. p. 6, 12), rauh (ruiste pendent DMce. p. 380, 20), sbs. obirustić, pr. rustat; con rusticus mit unterdrichter abblims; nord. rusti bauer. Dasselbe wort oder vielleicht rurstir ist nfr. rustro lämmel.

Rut fr., alt ruit brunst des hirsches (cerf de ruit Cher. au tion p. L. Guest 1439); von rugitus, wegen des geschrit. das er erhebt, mlat. rugire gleichfalls vom hirsch. So mi recht Menage.

Ruzer pr. grunsen (nur rutz 3. pers. prds. ind. ist vorhanden); von rudere schreien, brüllen, vom esel, hirth und andern thieren, it. rudere.

## s.

Sabot fr. kreißel, holsschuh, saboter kreißeln, pr. Sbotar schätteln. Für sabot gill henneg. chabot. Aber wid das wort? — [Mahn p. 16 håll es eines stammes mit savik. von dem es freilich nur der buchstabe b trennt.] Sade altfr. suß; von sapldus schmachhaft, vgl. das prov. fem. sabeza für sabeda. Zegs. maussade garstig, für mal-sade.

S à l' e fr. gefräßig, nach dem Dict. de Trée. lechermaul, nach Rob. Stephanus muthwillig, petulans, nach Nicot, der auch ein fem. suffrette kennt, petulans, lascious; norm. sapre. Stellt man die begriffserenanden bäfre (eb. bäfrer) goinfre, goulisfre und dieses selfe susammen, so scheint die endung fre leckerei, schlemmerei aussudrücken und man denkt natürlich an lat. -vörus, aber der erste theil dieser wörter gibt keinen deutlichen sinn. Betrachtet man safre außer diesem susammenhange, so passt est treflich zu dem von Grimm (Haupts stacher VI. 6) angenommenen gold, safjan schmecken, safareis schmecker. Ferner, ndl. schuffer ist einer der das essen aufträgt, aber auch ein fresser: hier kommt es darauf an zu wissen, ob das lautlich nah liegende frans. word dem niedert. nicht diese bedeutung gelichen hat, doch heißt auch das des beschellen auftragen und essen.

Saie fr. kratsbürste der goldschmiede; von seta borste, pinsel.

S a is pr. (fem. saissa) grau von haar. Merkvörädy wåre es, wenn sich in diesem dem Provensalen ausschließlich eignen adjectiv das sellene lat. caseïus (graulich von augen) erhalten hätte. Die richtige form wäre freilich ceis, seis, aber als für eis ist nicht ohne beispiel, wie plais für pleis (fat. plexum) beseugt; überdies konnte das zusammentreffen mit dem zahlworte seis zu dieser abweichung verleiten.

Salope fr. schmutzig, schlumpig; für slope, vgl. engl. sloppy schlammig. Die gael. sprache hat slaop schlamperei, aber das franz. wort ist wohl kein uraltes?

Salpêtre fr. (m.) ein mittelsals; von sal petrae, weil die steine es zum theil ausschwitzen. Ein volt. sp. salpedrez (m.) führt Sechendorf an.

Sambue allfr. pferdedecke sum gebrauch vornehmer frauen, s. P. Paris sum Garin I. 238, in späterem mlaten sambuoa. Es ist das ahd. samboh, sambuoh, sambu sānfle, dessen ursprung aber noch nicht aufgehellt scheint.

Same di fr. samstag; zsgz. aus sabbati dies, pr. dissapte, it. sabato, wal. sembete u. s. f. Sansonnet fr. staar; von dem eigennamen Samson, also Simsonchen, zum schers.

Sap altfr. (anne LRs. 241, pr. wie fr., daher sapine tannenwald Saz. 11. p. 11; von sapinus, einer deer fälk, worin die neue sprache eine lat, ableitung auf ein primitie zurückführte, denn auch mit dem synonymen sapium kann es nicht identisch sein, da dies pr. sapi lauten müste. Neufr. sapin.

Sargotar pr. kauderwälschen? Chx. IV. 198; für sartagotar von sartago mischmasch von worten? Man vergleiche auch sard. sarragar heiser sein, norm. saccouter flüstern. Aber burg. sargoter ist s. v. a. cahoter.

Sartan pr. s. sarten II. b.

Sauge fr. salbei; con salvia, it. sp. pr. gleichfalls salvia, wal. salvie, ialie, żale.

Saule fr. (m.) weide. Dafür steht burg. lothr. sausse, pr. sauce, saut., it. salcio, val. salce, sp. salce, sauce, saux, sax, bask. salige, alle oon salix salicis, woher auch fr. sau us saic = salicctum. Aber diezen formen ist saule fremd und hat also wohl seinen ursprung in dem gleichbed. abd. skinh, verhürzt skin, gespr. salla: ebenso hat gaule in välu seinen ursprung.

Savai pr. schlecht, böse, das gegentheil von pros. Wie die adjectiva ibri-ai und ver-ai von ebrius und verus stammen, so savai von savus wild, arg, boshaft: e in der tonlosen stammsylbe ward, wie oft, durch a verdrängt.

S ci er fr. adgen, seie adge, it. sega; von secare achmeider pr. segar ff., reiher sier, nachher mit rücksicht auf die etymologie seier geschrieben. Eine andre form ist allfr. soier, ogt. plier und ployer aus plicare. Dsgl. sci on schößing s. b. zum setzen, für sicion von sectio abschmitt, seie wir sagen schmilting.

Se pr. in den ss. ancsé, desé und jassé s. e. a. die gleichbed. anc sempre, de sempre und ja sempre; duch mit prápos. en jassé und per jassé. Abiursung om se aus sempre voäre stark und mit heinem entsprechenden falle su unterstützen. Cherubini verzeichnet auch ein mail. pussée, das er aus più assai erklärt.

Seine fr. fischergarn; zsgz. aus seine von sagena, ital. wie lat.

Selon fr. partikel; aus dem veralteten selonc von secundum, gemischt mit longum, fr. long, das die räumliche bed. von secundum (dings) ausdrückt. Allfr. sagte man auch solonc, nicht etwa von sublongum (Orelli p. 388), denn was sollte dies heißen? sondern weil sich das ohr am den wecksel swischen der sylbe se und so in sejorner und sojorner, semondre und somondre w. a. gewöhnt hatte.

Semaque fr. (f.) ein flußschiff; vom ndl. smak, engl. smack. So auch senau (m.) eine art kleiner seeschiffe, vom ndl. snauw, ndd. snau, engl. snow.

Semillant fr. lebhaft, unruhig. Aus einer celt. wursel geformt: kymr. sim voll bewegung, leicht, lose.

Semondre fr., pr. somondre, semondre einladen, partice semons, daher sbet. semonse, somonsa einladung; con
summonere. Aus demselben erbum, noch der 1. conjugation
geformt, leilet man auch den gerichtlichen ausdruck sommer:
bei den alten scheinl nur semoner (woraus nfr. semonneur),
nicht somoner oravukommen.

Seran fr. hechel, vb. serancer; leitet Frisch befriedigend com undd. schrantsen serreifen, zerkauen, mhd. schrenzen, sbst. mndt. schrantse, mhd. ahd. schranz rif. u. dgl. Daß die regeirechte bildung écrancer gewesen wäre, liegt auf der hand; diesmal aber fiel das gurgeinde ndl. ch aus und der anlaut sr ward durch einschiebung gemildert, aber merkwürdig ist doch auch das mhd. sranz für schranz.

Serin fr. zeisig; vom gr. σειφήν, das bei Hesychius einen kleinen vogel bedeutet, eigentl. sirene, wegen seines gesanges.

Sorment fr. schwur; von sacramentum, altfr. sairement, pr. sagramen ff., lat. soldateneid, durch die soldaten in den provinzen verbreitetes wort, sagt Pott, s. dessen abhandt. Platitateinisch 348.

Serorge altfr. schwager; vom adj. sororius.

Serpo fr., orll. sarpe, gartenmesser die bäume zu reinigen. Die bekannte herleitung desselben aus dem verschollenen lat. do. sarpere, wooon Festus aagt: sarpere salicip
pro purgare dicebant, ist die einzige, die dem buchstaben
genügt. Den übrigen sprachen ist dies wort fremd, nur der
Italiäner Ugutio hat sarpa 'sarculum' (hacke), quod et sirpa
invenitur, egl. sarpa 'getisen' (jdt-eisen) Vocab. opt. p. 22.

Ein abhömmling von scalprum kann es nicht sein, dem widerstrebt der buchstabe. Nimmt man sarps in passicem sime, so muß es, wie sarmentum für sarpmentum, den abgeschnitenen sweig bedeuten, und dazu passt das sp. serps ableger, senker: kommt radicales e für a in dieser sprache auch nur selten vor (alere, lexos III. b), so wird es hier durch die frans. Form unterstütst.

Sertir fr. einen edelstein fassen; muthmaßlich von sertum krans, daher auch mlat. sertare kränsen, einschließen, eigentl. mit einer einfassung umgeben? Die neupr. form ist sartir.

Serviette fr. tellertuch. Servir une table heißt die tafel mit tellern u. dgl. besetsen (wie lat. ministrare), service tafelgeräthe (ministerium), it. servito tracht oder gang om speisen, pr. servit überh, dienstleistung: aus diesem participialubst. muß serviette (für servitette, egl. sp. serviet entstanden sein, nicht aus dem ob. servire, was gegen die grammatik wöre. Die speisen abtragen heißt desservir, daher dessert nachtisch.

Sescha, cesca pr. rohr, schilf, auch sp. xisea, in Medica cisca, bask. sesca, mlat. sisca 'snid-stroe' (ags.) in einem glossar s. Mones anseiger VII. 151. Es int celtierherherhunft, ir. gael. seisg, kymr. hesg, wosu auch ags. segc. secg, engl. sedge gehören. Man sehe Armstrong so wie Diefenbach celt. 197. Abgel. con sescha scheint altfr. seschon gesträuch Rog.

Sève fr. pflansensaft; von sapa, pg. seve ff. Sévrer fr. ein kind entwöhnen; von separare, it. see-

verare.

Si altfr. partikel für den sielpunkt im raum und in der seit, unserm 'bis' entsprechend. Als conjunction: jamen la moie bouche de pain ne mengera si seront tuit pendu DMcs. 315, 29; mes ne seroi lië si aral le traitre trouvé 180, 18. Combiniert: si là que als conj.: nos ne poomes si la que toutes les bestes soient assemblées, s. Orelli 415; que tot adserb in verbindung mit ciner prăposition: lì porfent si qu'en la ventaille ds. 377. Dsgl. de si, dessi adecises dens bis in die zâhne DMcs. 129, 23; dessi el pis bis in die brust; desi que conj.: de si ke en Bretnine sont bis sie in B. sind Rov. a 427; adec.; de si que Abelgrant bis sie not sind Rov. a 427; adec.; de si que Abelgrant

411

'usque ad Abelmagnum' LRs. 23; del menton deci qu'an l'oreille NF. I. 297. Ferner tressi und tressi que, s. b. tresiques au poing bis auf die faust DMce. 251, 16 u. dal. Endlich noch entressi und entressi que adverbial, s. b. antreci qu'à la porte PDuch. p. 69; oft auch enfressi, von infra. Wie erklart sich nun das mit der bedeutung von usque ad oder donec ausgestattete theils für sich allein, theils in verbindung mit andern partikeln vorkommende si? Hat es seinen grund im s des lat. usque, indem man die daraus entstandenen desque, tresque, entresque in desique, tresique, entresique erweiterte und dann si als selbständiges wort herauszog? Allein von einem vorgange dieser art würde sich kein zweites beispiel aufzeigen lassen. Liebrecht (bei Gachet 4230) ist geneigt unser si mit ainsi zu erklären: dies würde suweilen angehn, meist aber nicht, durchaus nicht in den combinationen de si, si que u. s. w. Für si setzen manche handschriften auch ci. Diese schreibung hall Gachet 1186 für die richtige und erkennt darin das ortsadverb ci = neufr. ici: de ci qu'à ist elliptisch für de ci oder d'ici jusqu'à 'von hier bis an'. Auch diese bedeutung ware auf viele falle unanwendbar, wie schon die obigen beispiele lehren: desci jusque en Espaigne iriemes Fier. 140, 1 ware richtig, jel porfendroie desci jusque al poumon 145, 7 gabe einen schlechten sinn: die bedeutung von de ci muste sich verdunkelt haben und der von jusque gewichen sein. Auffallend ist freilich, daß diejenigen texte, welche stets chi fur ci = ici setzen, dieses chi niemals, wie es scheint, für unsre partikel, sondern statt dessen ci oder si gebrauchen; doch gibt Burguy II. 371 deschi für desci. Man hat übersehen, daß ein finales si auch im älteren ital. vorhanden ist. Dante sagt z. b. Inf. 29, 30: non guardasti in là, si fu partito; Boccaccio Dec. 3, 9: ne mai ristette, si fu in Firenze. Dieses si last sich ohne mühe aus den mitteln der ital. sprache selbst, nämlich aus der partikel sin (vgl. no aus non) erklären, sin aber vertritt sin che, und so ist es auch von einheimischen grammatikern s. b. Cinnonio I. p. 239 (Ven. 1739) erklärt worden. Sollte das wortchen nach Frankreich gewandert sein, wo es denselben dienst thut? Dies ware möglich, es ware aber auch möglich, daß die frans, sprache sich dasselbe unabhängig aus dem nämlichen etymon (signum ziel) verschafft hatte wie die

ital. Zwischen den beiden letzteren auslegungen wird man zu wählen haben.

Siffler fr. pfeifen. Diese form, wofür altfr. auch sibler, besieht sich, da im franz. der übertritt des h in 1 höckt selten ist, auf das veraltete lat. siliare, dessen Nomius gedenkt, s. Schneiders lat. gr. I. 226, egl. sibilus, non silius App. ad Probum. Proc. sibilar, siular, aber auch chifat. so. silbar und chifar: man sehe ciufola t

Silh ou ette fr. schattenriß; eigentl. name eines finanministers unter Ludwig XV., dessen operationen leer waren wie diese bilder. Man sehe darüber z. b. Sismondi hist. d Français XXIX. 94. 95.

Siller fr. (eb. intr.) das meer durchechneiden, sbst. sillon furche; com nord. sila furchen, einschneiden, mit erweichung des 1 wie in piller con pilare. Das wordt muß weiterhin cerbreitet gewesen sein, da sich das mail. sciloir pflug, piem. sags. sloirn, daraus hersuleilen scheint, s. aratro I.

Siller fr. (vb. trans.) einem falken die augenlieder zusammennähen, damit er still sitzen lerne; für ciller von cilium.

S in o p le fr. (m.) grüne farbe in wooppen, ein früh in Spanien eingeführtes wort, da schon J. Febrer s. b. str. 205 es braucht, pg. sinople grüner jaspis. Daneben it. senopis, pg. sinopla, engl. sinoper röthel, rothe farbe, com lat. sinopis rother eisenocher, benannt nach der stadd Sinopen schwarzen meere. Beiderlei wörter für rothe und für grüne farbe müssen eins sein: so wenigstens sah man die sache vorlangst schon an, wie Mensetrier orig, des arm. p. 339 aus einer handschrift com j. 1400 bezengt: sicut et in urbe Sinopoli rubicundum invenitur et viride dictum sinoplum ... synoplum utrumque venit de urbe Sinopoli; der stoff aber. woraus man die grüne farbe sog, wird nicht näher angegeben. S. Berad wooppenwiss. II. 44.

Sirvente fr. (m.), allfr. serventois, pr. sirventes, sirventesc, auch fem. sirventesca, daher it. serventesc, eine liedergattung con unbestimmter form, lob- und rügelied im gegenstat sum minnelied; vörtlich dieustgedicht, com partic. serviens. S. Poesie der troub. p. 111, Wolf über die lais p. 306.

Sisclar, cisclar pr., xisclar cat. pfeifen; von fistulare (it. fischiare) gemischt mit sibilare?

Sito t prov. conjunction für lat. etsi; zsgs. aus si to: 'wenn all, wenn schon', vgl. it. tuttochè.

Soanar pr. s. sosanar II. b.

So bri que t fr. spottname, sonst auch solbriquet geschr, so daß es aus sot einfältig und dem sinnverwandten altfr. briquet (egl. il. bricchetto kleiner esel) susammengesetst sein könnte: donner un sobriquet à quun jennand einen einfaltspinuel ankängen. Nur formell passt dasu piems unbriede ald. eigensinnig, drgerlich. Das picard. wort ist surpiquet.

— [Dieser vermuthung ist neuerlich eine andre entgegenge-setst worden: sobriquet komme von suprieus (s. o. a. surajouté), dies von supra. Vorerst aber hälte der verfasser das oorhandensein eines roman. suffixes Ycus (nicht all'cus) beweisen sollen.]

Soc fr., bei Rob. Stephanus vomer, also pflugschaar, im Gloss, de Lille p. 9 coutre ou soc de carrue 'vomer vel vomis', mlat, in den Glossis flor. (9 .- 10, jh.) socus, ligo 'sech', mgr. τζόχος = soc, gael. soc, kymr. swch sowohl pflugschaar wie auch schnabel, schnause. Mit andrer bedeutung it. zocco (in Ravenna, s. DC. v. zoccus), pr. soc. fem. pr. cat. soca, fr. souche baumstamm, vb. cat. socar einen baum unten abhauen. Die wörter der sweiten bedeutung grunden sich auf das dem Romanen wohlbekannte soccus, das bei ihm aber meist in der bed. holzschuh, auch untersatz oder schaft (daher stamm) erscheint und den anlaut s fast überall mit z getauscht hat: it. zóccolo, sp. zócalo, zoclo, zueco, pr. zocs 'pes ligneus propter ludum' (l. lutum) GProv. 53, fr. zocle. socle. Zocco mahnt zwar auch an das begrifflich nähere deutsche slock stipes, truncus, aber it. sp. z entsteht noch leichter aus lat, s denn aus deutschem st. Ob auch das fr. soc nebst den celtischen verwandten in soccus seinen grund habe, ist nicht deutlich: man könnte sich auf eine unverkennbare ähnlichkeit zwischen schuh und pflugschaar berufen, da diese ein vorn zugespitztes, hinten breites, in der mitte offnes und zugerundetes eisen ist. Dazu kommt noch das russ, sochà hakenpflug.

Soif fr. durst, altfr. richtiger soi, pr. set, von sitis. Ober f aus t s. Rom. gramm. I. 213.

Solive fr. querbalken unter dem boden eines simmers. Frisch halt es für eine ableitung aus solum boden , Ducange für eine aus dem ags. sol saule, allein die mit ive abgeleiteten sind immer verbalia. Kann es kein derivatum sein, # ist es vielleicht ein compositum, bestehend aus dem genannten solum, fr. sol in der bed. des it. suolo, sp. suelo boden des simmers oder hauses, und dem altfr. ive = lat. eque = beziehung darauf, daß neufr, poutre stute und querbalke bedeutet; zunächst müste freilich diese letztere bedeutung in ive nachgewiesen werden. Isaac Vossius denkt an sublic pfahl: allerdings konnte man sublica sprechen und v konnte die stelle des ausgestoßenen c einnehmen , wofür das altfr. mendive = lat. mendica ein passendes beispiel gewährt; abe die bedeutung befriedigt nicht. Aus sublevare läßt sich ein shat, sublevium ableiten, woher sp. solivio, it, sollievo hebent. unterstützung: daraus könnte auch das freilich weibliche solive gebildet sein; warum aber nicht wenigstens mit ou soulive wie soulever und soulager?

Sombre fr. s. sombra II. b.

Sommeil fr., sonelh pr. schlaf, dimin. com sommus, gleichsam somniculus schläfchen, eine ableitung, soosu är sprache genöthigt war um som (somnus) con son (somus) scheiden, in mundarten aber, s. b. in denen con Lothringen und Berry, hat sich som erhalten. Daher altfr. someilleur, somniculos, it. somniculosus w. a.

Sorcier fr. sauberer, fem. sorcière, altfr. sorceir sauberei; con dem tesen der schicksalshooße (pr. legir sort Chx. III. 193), daher sort (lat. sors) auch zauberkunst bedeutet. Sorcier erkläre man sich aus sortiarius, wie il sortlere, pp. sortero aus sortlarius.

Sornette fr. posse, albernheit; wahrscheinlich von kymr. swrn kleinigkeit, nach Huet vom bret. sorc'hen gefasel Auch ein altfr. ob. sorner wird erwähnt.

Soubrette fr. kammerjungfer (im schauspiel); woher! Souci fr. bekümmernis, vom adj. sollicitum, mit fortgerüchtem accent sollicitum bekümmert, oder vom vb. se soucier, neupr. se soucidá, vom se sollicitare.

Soudain fr., pr. sobtan adj. und adv. schnell , plotslich; von subitaneus. Soudre fr. lösen; von solvere solv're wie poudre von pulvis pulv'ris.

Souil und souille fr. sauschwemme, pr. solh schmuts, sulhs schwein, sulhon meerschwein, fr. souillon schmutskittel, eb. fr. souiller, engl. soil, pr. sulhar, cenes. sogiare beschmutsen; auch it. sugliardo, wohl auch sp. sollastre schmutsig. Pros. sulha ist nebts tulhon offenbar von sucula schwein; fr. souil kann logisch nicht von suculus, wohl aber vom adj. suillus herrühren, so daß es urspringlich etwas dem schweine angehöriges bedeutete; hieraus denn auch das eb. souiller eigent, schweinisch machen, welches also der herleitung aus einem fremden elemente (goth. bl-sauljan oder hd. sudela) micht nothwendig bedarf.

Soul fr. ganz satt; von satulius, altfr. saoul, pr. sadol, it. satollo, chw. saduls, wal. setul.

So ul a g e r erleichtern; nicht = altfr. soulacier, von solatium, sondern = sp. sollviar d. i. sub-leviare, also für souléger durch eine ungewöhnliche umbildung des e in a; souleger noch in der alten sprache, s. b. DMce. p. 177.

Soupçon fr. (m.), altfr. soupeçon (f.) verdacht; von suspicio, pr. sospeissó. Altfr. vb. suscher LRs. 338, Ren. I. p. 11, von suspicari.

Souple fr. s. soffice Il. a.

Sourdre fr. quellen; von surgero aufsteigen, pr. sorzer, il. sorgere, sp. surgir. You ohem veralteten partic. sors
ist das sbut. source statt sourse (f.) quelle, woffir die alte
sprache auch sorjon (wfr. surgeon sprossendes reis), sordance, die ital. sorgente (f.), die sicil. surgivus besitst, ebenso
om resorder resors das sbst. ressource (f.) hilfsquelle.

Soventre altfr. partikel für lat. secundum und aus demselben stamme, vom ablat. sequente, pr. seguentre, chw. suenter.

Stribord fr. rechte seite des schiffes, daher sp. estribord; ist das ags. steorbord, engl. starboard steuerbord.

Sud fr. (le sud LRs. 107), daher sp. sud, pg. sul (wie sp. ardid, pg. ardil); com ags. sûdh, engl. south meridies.

Suie fr., pr. suia, sueia, suga, cat. suljo (m.) ruß.

Die theoretisch ursprünglichsto form suga führt auf ags. sötig (22gs. sölg), engl. sooly rußig, vom sbst. söl, woher auch

gael. sûith. Eine glosse suin 'fuligo' hat Graff in das deutsik wörterbuch aufgenommen,

Suinter fr. auschwoltsen; com ahd, suizan, wesprisch suitan mit derselben derstellung des anlautes wie in Süsse aus Schweiz. Die einschiebung des nist im frans, freikd wenig üblich, sie wird aber auch im Menage's etymon sudikt angenommen werden müssen, das sich bei der seltenheit neur frequentatioa auf itare weniger empfiehlt als das deutsch wort.

Suivre fr. folgen; von sequi, pr. seguir und seguim franz. mlatein sévere mit getilgtem q, altfr. sevre, sivre, suire, endlich suivre.

Sum sir, sumpsir, somsir, sompsir pr. verenken, etranken, somsimen verenkung, wohl auch somsis abgrais Bth. 182 (sossic B. 250, 16); stark abgeändert aus sumergere, pr. auch somergir, indem g hinter r us soard ein in esparser (spragrere) oder terser (tergerere), also sumsi sumsir. Auch altsp. pg. sumir nhat die bed. von sumsigere, s. b. pg. sumir un navio ein schiff verenken; gu geschwunden sein wie in espurrir (exporrigere) oder soht (sub-agere); oder soll das wort von suunere kommen? – Aus somsir ist wahrzeheinkich auch das fr. sancir (le viiseu a sanci): pr. samcimen für sumsimen hat eine hadschrift s. B. 250, 17.

Sur frans. prapos.; von super, sp. pg. pr. sobre, abit. sor. Altfr. sore, seure aber von supra, jene form bereit im fragm. von Valenciennes.

Sur fr. sauer; vom ahd. ags. altn. sûr u. s. f., dsgl. kymr. sur. Daher henneg. suriele, wallon. surel sauerampfer, ndl. zuuring.

Sûr fr. sicher, alt seur, im Liv. de Job segur; von securus, pr. segur.

Sureau fr. holunder. Sabucus lautet sp. sauco, welsoc, pr. sauc, bask. (navarr.) sauca, alifr. pic. seu; da obr
der Fransose für namen der bäume die obleitung mit arius
dimin, arellus, liebt, so erwuchs ihm aus seu die form sareau. Wie verträgt sich aber damit eine sweite alifr. bidung seur (: meür NF. Jub.)? entstand sie durch abhärsus;
aus seur-eau, indem man das diminutiesuffæ wegwarf?

Surgia pr. wundarzneikunst; für srurgia aus cirurgi

chirurgis, daher altfr. surgien, mndl. surgijn, engl. surgeon

Suzerain fr. adj., verbunden mit seigneur, oberlehnsherr; nach dem muster von souverain aus fr. sus (lat. susum) geformt? S. Menage.

## T.

Tabarin fr. hanswurst; name eines marktschreiers, der um den anfang des 17. jh. lebte (Roquefort).

Tabust, tabut allfr. pr. lärm, verwirrung, tabuster, tabuter, tabussar, tukar, tutrak kolpfen, beumruhigen, il. tambussare ausprügeln; so auch pr. sbst. taburia LR. I. 556, rb. taburnar. Er scheinen onomalopoietische auf tabor, tambor (fromme) gegründete producte, wochn wohl auch pr. talabust, fr. tarabuster gehören; vgl. mlat. taburcium, taburum für tabor.

Th c ho fr. (f.) das auferlegte tagewerk, tücher sich beeifen. Daß tüche für tasche gelle, beweist das gleichbed,
engl. task, cat een. tasca, so wie das pr. tasca, tascha sins
oder einkünfte; das nämliche wort ist auch mlat. tasca praestatio agraria DC. Auch die cellischen mundarten kennen es:
kymr. tasg heißt etwas bestimmtes oder auferlegtes, gael.
taisg bürgechaft. Gleichkeohl ist es lateinisch: wie fr. läche,
pr. lasc aus laxus, or entstand täche, tasca aus taxa (mlat.
für taxatio) und bedeutet das einem zugeschätzte, zugemuthete: klar zeigt diese umstellung das henneg, tasque =
fr. taxe.

Tai altfr. schlamm Roq., vgl. entaiar GProv. p. 41; offenbar vom ndl. taai klebrig, ahd. zāhi, das als beiname des leimes oder lettens gebraucht wird (Graff), nhd. zāhe, chw. zais. Dasselbe wort ist sicil. taja lehm zum bauen.

Taie fr. küssenübersug; von theca hülle, futteral, web iman jedoch tole Auberp, 9.41 (auch henneg, und burg) als die ursprünglichere form annehmen muß, zgl. noyer eon neuer. Die herleitung wird bestätigt durch das chure. teiju (teigin), welches futteral und bettsieche bedeutet, von theca, zgl. speija von spica. Auch ahd. ziechå, nhd. zieche wird von theca stammen wie ziegal von tegula.

Tainar pr. zögern, säumen, z. b. non tainar redre 'non tardabis offerre' GO. 299, trans. versögern, aufschieben (si o tainas, es pechaz), imperson. me taina mich verlanget, wie il me tarde, ahd. mih langêt, sbst. taina aufschub. Dazu pr. atainar, altfr. atainer verzögern, z. b. los atainaz tormens 'tarda supplicia' GO. 27, dsgl. reizen, beunruhigen, chicanieren, welche letztere bedeutungen das bret. (auf die mundart von Vannes eingeschränkte, unceltische) atahinein bewahrt; sbst. ataina, alaine, noch burg. ataine, bret. atahin (m.) Entstand dies wort elwa, mit ausgestoßenem d und romanisierter endung, aus dem alten dischen teidingen anberaumen, gerichtlich verhandeln, teidinc d. i. taga-dinc frist (aufschub), gerichtsverhandlung? Die verwischung des wortes ding ware nicht stärker als in unserm vertheidigen für vertheidingen. Von taquiner fr. (hadern) ist es iedesfalls zu trennen: dies floß aus dem adj. taquin . woneben keine form tahin statt findet, eben so wenig ein ataquiner neben atainer.

Talevas altfr. eine art schilde; nach Le Duchat umgestellt aus dem it. tavolaccio hölzerner schild, con tabula, also für tavelas; eine befriedigende deutung.

Tan fr. lohe, tanner roth gerben, henn. tener, madl. tanau, madl. taneu, testeret mané lohfarbig, lohfarbe, it. tanè, sard. tanau, madl. taneyt, letsteret == allfr. taneit particip. Nach Frisch vom dischen tanne, weil man die lohe chemals aus der rinde dieses baumes bereitet habe (und noch bereitet, Kränitaens encycl. LXVIII. 335); nach andern (Dief. celt. I. 142) vom bret. tann eiche, aber tann ist den celt. sprachen und selbst der breton. mid ausmahme der mundart von Leon unbekannt. Die isid. glossen haben alla tranata, wofür altut tanata zu lesen vorgeschlagen wird (Jahr-), für phil. XIII. suppl. p. 233), die erfurter glossen altut 'locus, ubi pelles in calce pilantur et tanantur' (das. p. 2739); das wort kann also ein siemlich hokes alter aufsocisen.

Tanche fr. ein fisch, schleie; lat. it. tinca.

Tan dis fr. partikel; von tantos dies oder von tamdiu? Für letzteres zeugt die prov. form tandius, vgl. oben quandius.

Tangoner altfr. antreiben, drangen; offenbar das mlat.

dem auch in betracht des suffixes n sundchti steht kymr. tengyn zäh, festhaltend, rgl. Leo über die malb. glosse II. Als und wegen seines etwaigen dischen ursprunges Grimm rechtsalt. p. 5. Das damit susammenhangende allfr. als na gre hartnachsig woraut bestehend (z. b. tu es si tangres ke nas fille fust mariée RFlor. p. 13) stimmt buchstäblich zum mhd. zanger scharf von geschmach, munter Wb. III. 439, mandt. tangher scharf Kil., dasu noch ii. tanghero, com. tängan grob, plump.

Tanière fr. höhle wilder thiere; wahrscheinlich, da man altfr. taisniere, tesniere schrieb (s. die glossare su Remard), zags. aus taissonnière dachshöhle. Die erweiterte bedeutung macht keine schwierigkeit.

Ta n te fr. muhme, altfr. a n te (nebst der accusatisform nntain), engl. aunt, pr. anda, tat. smits. Da noch im 16. jh. vorkommende und mundartlich fortlebende ante (auch lomb. amets, amids, in Brezeia nieds, cremon. medda, chic. onda) ward durch das euphonische tunte aus der schriftsprache verdrängt, als es nicht mehr gestattet war ni'ante für ma ante su sagen und auch mon ante nicht gewagt word, das aber ook die nördichen mundarten in der form men ante durch-geführt haben, s. Hecart und besonders Gachet. Das anlautende t hat also in diesem worte keinen etymologischen grund, ab beruht so gut auf einschiebung wie in a-t-il, voilà-t-il, cafetier u. a. Wallon. antin bedeutet großoheim, großtante, s. Grandaganage addit.

Tape fr. schlag mit der hand, eb. tap er, tapoter klapsen; eom ndd. tappe pfote, engl. tap klaps. Eine eon seiten des anlautes mehr hochd. form desselben wortes ist it. zan pa, ciampa (wie zufolare, ciufolare) pfote, zampare mit der pfote hauen, ciampare, inciampare stofpern.

Ta pir fr. (nur reflexie) sich susammenducken um nicht geschen su werden, sags. allfr. s'atapir sich eerstecken (auch bildlich: quel semblance s'atapissit souz le pain et le vin s. Roquef.), adj. allfr. ta pi n. pr. tapi eersteckt, a tapi, allfr. en tapin LRs. vermummt, besonders eon pilgern gebraucht, daher allfr. tapin pilger (vermummter) Anioch. II. 53, ob. tapiner verstecken, vermummen Gar. I. 269, nfr. en tapinos keinikloker veises, allfr. on tapinage (auf)is s'en yront en ta-

pinage ainsi comme en pelerinage Rom. d. l. rose II. p. 67 ed. d'Amst.), mlat. tapinatio. Frisch fühlt in diesen wörtern einen deutschen auch sonst im roman, vielfach benutzten stamm zapf (s. tape 1.), der ein kurzes stück holz, einen keil u. dal., in dem abgel. fr. tapon einen klumpen oder pack bedeutet, vgl. schwed. tapp bundel: se tapir ware sich zu einem klumpen machen, susammenkauern, sich verstecken; ähnlich heißt fr. cacher platt drücken, verbergen. Ducange denkt an talpa : se tapir bedeutet sich verkriechen wie der maulwurf. Solcher bilder bedient sich die sprache swar häufig, aber das gegenwärtige ware nicht bezeichnend genug, da kauern doch wohl als grundbedeutung angenommen werden muß: überdies ist im franz, die ganzliche verwischung des I bei vorhergehendem a etwas ungewöhnliches. Das champ, taupin 'heimlich' gibt sich leicht als eine anlehnung an taupe (talpa) su erkennen. Ital. tapino niedrig, armselig, daher tapinare elend leben, ist vielleicht aus dem gr. raneivoc niedrig, demuthig; aber auch hier bemerkt man eine auf talpa bezogene form mit I oder u, talpino, taupino, attaupinarsi PPS. 1. 458. 516 u. s. w.

Targer altfr. norm. sogern, pic. atarger und terger. Unpassend deutet es Ducange aus targe schild, in beziehung auf seine hinderliche schwere. Wenn die sprache, die lateinische oder romanische, aus einem substantie, das eine sache, namentlich ein geräthe oder werkzeug bedeutet, durch bloße anfügung der biegungssylben ein verbum formt, so will sie damit die anwendung der sache ausdrücken : targer von targe müßte also etwa heißen mit der tartsche decken, schirmen, wie it, scudare mit dem schilde decken. Von da bis zur bedeutung mit der tartsche belasten, endlich schwerfällig machen. aufhalten ist noch ein weiter schritt. Dagegen bietet die lat, sprache ihr verbum tardare. Der Provenzale spricht tardar und tarzar und auch im altfrans, bemerkt man tarzer oder tarser. Sollte targer aus tarzar entstanden sein? Es ware möglich; indessen fehlt es von dieser franz. aussprache des pr. z an weiteren beispielen. Aber g läßt sich noch auf andre weise gewinnen. Aus tardare konnte tardicare geleitet werden, woraus targer wie aus judicare juger: nicht anders entstand aus clinare clinicare, aus pendere pendicare. Mit andern suffixen schuf sich der Churwalsche die abit. tardinar und tardivar. Hiernach wirde sieh das altfr. targer sum neufr. tarder wie das altfr. enferger sum neufrenferrer cerhalten. In den erfurter glossen p. 267°s steht über Heari geschrieben tarcor, eielleicht das roman wort in älterer gestalt, indem aus tardicare sundohst tarcare verden muste, das der schreiber als deponens, voie tricari, darstellen machte. Dieselbe bedeutung hat kymr. tario, engl. tarry; es thut aber nicht noth dem franz. wort diesen ursprung answorsen, wenn auch die laultehre nichts dagegen einzuwenden hat.

Tarier allfr. reisen, quâlen; vom ndd. targen, ndl. tergen mit gl. bed., mhd. zergen reißen, vgl. ahd. zerjan.

Tarin fr. setting; rielleicht, da es in Paris die form terin hat (s. bet Blenage), aus dem picard, têre = tendre (cgl. terons = tiendrons), so daß es sart, schmächtig bedeutet. Ebenso bedeutet alm. tils etwas zartes und einen dem zeisig and erwenaften cogel, frienfall montana.

Tarir fr. pr. trocknen (trans. und intrans.); vom ahd. tharrjan, darrjan dörren.

Tas fr., tatz pr. haufe, schicht, vb. tasser; com ags. tass (bei Somner), engl. tass, ndl. tas (f) kornhaufe, womit Ettmüller lex. anglos. p. 517 das goth. un-ga-lass (ungeordnet) vergleicht; dasselbe wort ist gael. dais, kymr. dás.

Taudir alifr. decken, nfr. taudis hütte, früher auch schulsgerüste, pic. taudion; vielleicht germanischer abstammung, altn. tialld, mndl. telde, ahd. nhd. zell, ob. altn. tiallda zelle aufschlagen.

Taveler fr. scheckig machen; von table, alt tavele, brettspiel, also einem dinge das ansehn eines brettspiels geben.

Tehir altfr. s. tecchire II. a.

Teiller fr. hanf brechen; von tiliae (pl.) lindenbast, gleichbed. altfr. tille FC. I. 404, henneg. tile, wogegen il. ti-glio auf die rinde des hanfes übergegangen.

Teindre farben; von tingere, it. tignere, sp. tenir.

Teler fr. in atteler anspannen (an den wagen), dételer abspannen, losspannen, im alten proc. nicht vorfindlich, aber im bask. (nacarr-), wo außer dem eb. sthelatu auch ein subst. athela vorkommt in der bed. pflock um die deichsel an das joch su befestigen. Atteler heißt auch den wagen bespannen, schon bei den alten, s. b. les chars ont falt estruire et mult

bien ateler GBourg. p. 50, 12. Gewöhnlich halt man sich an protelum das anziehen des zugviehes, protelure in die lange ziehen, aber davon ist anspannen oder anschirren sehr verschieden. Für ateler kommt bei den alten auch esteler vor, z. b. GBourg. p. 98, 7, doch wohl unser stellen, entsprechend dem in gleicher bedeutung anwendbaren fr. mettre, sp. poner , engl. to put , wobei noch zu bemerken ist , daß ahd. gi-stellan affigere heißt Graff VI. 665. Es kommen in franz. einige beispiele von dem abfalle des anlautenden 5 impurum vor, so daß die aussprache atteler für asteler und dételer für desteler als möglich ansunehmen ist; ételer hatte man in atteler abgeandert um die partikel ad damit su gewinnen. In jedem falle ist esteler von gewicht für die beurtheilung des wortes, und schon Frisch hat es geltend gemacht. Eine dritte, für die bedeutung, wenn man den diminutivsinn nicht zu hoch anschlägt, sehr befriedigende auslequag (von Langensiepen) ist : atteler von aptulare für aptare: nur setze man für aptulare aptillare, da sich jenes anders gestaltet haben wurde. Aber auch hier liegt in der behandlung der praposition etwas unregelmäßiges, da entweder désatteler oder datteler zu erwarten war : vielleicht gab attacher und détacher dieser bildung das muster.

Tencer alifr., tensar pr. streiten, bestreiten, nfr. tancrasscheller; participialverbum von tenere tentus in der bed. einen sats behaupten, gleichsam tentiare, altfr. auch certheidigen, schütsen. Daher altfr. tence, tencon, pr. tenss, tenson, il. tenza, tenzone. Zags. altfr. bestancier, s. stentare II. a.

Terne fr. Irüb, ternir trüben, den glans benehmen; com akt arni verhüllt, ternjan verhüllen, daher verdunkeh, träben. Das kymr. ternu dvivischen hat keine ansprüche, theits weil aus verbis keine adjectiva entstehen (s. vorrede), theits weil dem abwischen das glänzendmachen näher liegt als das trübmachen.

Tettre fr. pr. (m.) högel, allfr. auch tellre, im den Dial. de S. Grég. ter, wallon. tier, beide letstere formen wich nur abgekürzl. H. Siephanus leitet es com gr. réedgor das höchste. Sollte es nicht eine zss. sein terrse-torus erd-wulst, erd-ambhör 2 Zour haben composité den ou suf dem zwist. worte, aber es fehlt nicht an ausnahmen: trêfle s. b. von trifolium wäre dem gegenwärtigen falle ganz analog.

Tiè de fr. lau; von tepidus, pr. tebe, fem. tebeza, cat. tebi, sp. tibio ff.

Tiere allfr, tieira pr. (noch itst lieiro) reihe, gefolge; com ahd. ziert schmuch, zier, ags. tier reihe, ordnung. Ital. tiera findet sich bei Barberino, tera in der mundart und Brescia. Wallon. tir gattung, race (geschlechtsreihe, egl. razza I.) scheint dasselbe wort: ebenso entspricht pir dem fr. pierre.

Tifer altfr. a ttifer nfr., auch piem. lift, altengl. tife Hallivo. schmücken, den kopfputs machen. Menage's deutung aus splum facere (im diteren mial. splificare fir passend erklären) widerspricht hindinglich das einfache tifer. Besser com ndl. tippen die haarspitsen schneiden, sofern man ein hochd. zipfen in diezer bed. annehmen darf; cgl. comask. zifh via kurs abschneiden. Man bemerke noch champ. cifer, chiffer s. e. 6. tifer.

Tige fr. (f.) stengel, röhre; von tibia pfeife, ital. span. gleichlaut., wal. tzeave (serb. tzev).

Tillac fr. verdeck eines schiffes, daher sp. tillå, pg. tillå, pg. tillå, som alm. thilia, sokwed. tilja, ags. thille, ahd. till tille getifel, boden = nhd. diele, vgl. ahd. thil ima pars navis. Woher aber das suffæ ac? Erklärt es sich etwa aus einer anbildung an das sinnverwandte mlal. satracum estrich? — (Eine andre auslegung des wortes tillac gibt J. Grimm wob. v. diele.)

Tim bre altfr. eine art pauken: li tymbres est uns estrumenz de musique qui est couverz d'un cuir sec de bestes, heißt es in einem commentar su den paalmen Roquef. poés. franc, p. 127, egl. tymbris DC. Es ist also s. e. a. tympanum, und muß, wiewold p nach m sich sonst nicht in b erweicht, dacon herrühren, weshalb auch die alten oft tymbre schrieben. Die neufr. bedeutumg ist glocke ohne schwengel, die, wie die pauke, von außen angeschlagen wird, ndl. timber. Digl. helm (auf dem woppenschild), nach Ducange om der ahnlichkeit der form oder des klanges wie anschlagen, egl. Bernds urappenwissenschaft 11. 349; ndl. ebenso timber, sp. timbre. Sofern es eine ansahl hermelin, marder- oder andrer felle bedeutet (mlat. timbrium), scheint

es aus einer nordischen sprache eingeführt: schwed. engl. timber, mhd. zimber, zimmer.

Tin altf., Roq., pr. lin und ten schlof am haupte. In der limous, mundart lim, dessen m sich proc. in n verdännen konnte: also von tempus, wofür das mlatein limpus, sum usterschiede von tempus seit, vorsog, z. b. limpus in bibelgossen Graff 1.895, limpori in einem erfurter glossar s Haupts sischr. II. 205, limpori in den cass. glossen, erg Voss. etym. P fiel ab wie in lam von limpas. Es wäre überflüssig zich von tempus zu entfernen und tenuis als etymon ansunchmen, dessen bedeutung allerdings das ahd. dinnspahhun (dinne backen = tempors) entspricht. Über das dem rom. tin formell begegnende mhd. linno (n.) s. Grimm III. 402.

Tisserand fr. weber, daher it. lesserandolo; con lextor mit dem suffice and = ahd, ing, inc, word der frangeschlechtsname Teisser-ene stimmit. Altfr. und mdartt. sogt man lissier.

Tocsin fr. seichen mit der sturmglocke; ssgs. aus alfr. toquer = toucher rühren, anschlagen, und sein oder seint glocke, s. segno 1. Die prov. form wäre tocn-senh, wie die limous. toco-sen ist.

Toilette fr. putztisch, auch das dazu bestimmte tischtuch; von toile, lat. tela.

Toise fr. (f.) ein längenmoß; eigentl. die långe der ausgenanten arme, von tendere tensus, it. tesa ausspannung, egl. unser klaster von klasten auseinander stehen. 16. allfr. teser, toiser spannen, richten.

Toivre altfr. cich, s. b. oisiel et loivre Alex. 233, 27, auch atoivre da. 282, 28, Ren. I. 44. Nach Grimm Reinh, p. Lir, myth. 36, com aga. ther, ahd. vepar opferthier, woher nhd. ungezieler d. h. nicht zum opfer taugliches thier, unthier. Denselben laudibergong zeigt altfr. Toivre com lat. Thies. Aber welche bedeutung hat a in a-loivre? Und was intoivre de la nef Parton. I. 27? In seiner hochd. gestalt mit alaulutendem 2 hat sich das wort sogar nach Portugal eerirt, wo zevro, fem. zevra, ein stück eich bedeutete, ochse, huh, kalb, wenn S. Roza richtig übersetst, a. b. in einem lat. forel con Lisaobon com j. 1179: dent de foro de vaca 1.

denarium et de zevro unum denarium; de coriis boum vel zevrarum dent etc.

Tole fr. (f.) eisenblech; kann von tabula platte, nordfranz. taule, herrühren; piem. com. ebenso tola, mail. tolla, egl. it. fola von fabula.

Tomplina pr. s. tonfano 11. a.

Tondre altfr. norm. (m.) sunder Roq., Brt. 11. 245; vom altn. tundr, ags. tynder, engl. tinder, hd. zunder. Dahin auch pr. tondres lappen GO.

Tonnerre fr. (m.), pr. tonedre donner; von tonitrus, altsp. tonidro Alx.

Tonte fr. schafschur; von tondere, ebenso zu beurtheilen wie pente, s. daselbst.

Topin, tupin fr. (mdartl.), topi pr. gefäß zum kochen; mhd. nhd. topf, ndl. dop schale, vgl. Grimm II. 48".

Tordre fr. drehen; von torquere, it. torcere, pr. torser, also für torç're torsdre. Zsgs. allfr. bestordre verdrehen, bestors schief.

Touer fr. ein schiff am seile ziehen, bugsieren, daher wohl sp. pg. atoar; vom gleichbed. engl. tow, sbst. tow seil = ags. tov, tav werg. Von touer ist das sbst. toue nachen, der als fähre dient.

Tou I le fr. busch gleichartiger dinge s. b. federn, blumen, haare, daher engl. tull Balliue, tult (sundahat aus pic.
tullette), kymr. twl. Dem ags. thile (f), kein, laub, oder
dem ndl. tuil (f) schopf wäre nur ein fr. tule oder tulf
gemäß; leisteres svac flikt Roquefort an, aber nur die neufrans. form kann hier maßgebend sein. Das wort ist allerdings deutsch, oon demselben stamme, dem auch unser zopf
di, haarbäschet, alm. toppr angehört: ein ahd. zupfa ist
svaar sunnachweislich (egl. heriszuph 'collecta' Graff V. 641),
aber das schweis. zulfe pack (was man mit der hand sunnemensaß!) kann dessen stelle vertreten. Hiernach ist toulfe
eine halb hochdeutsche form für touppe, buchstäblich das it.
zulfis. Merhwürdig besitst auch der Walache so wie der
Albanese ein wort tufe busch, strauch, wohl nur das gr.
zign s. n. a. dr. 200 fl. sie der das gfansen.

Trac, ein in nicht wenigen aum theil unfranz. wörtern vorliegender stamm, ist vielleicht in verschiedene wurzeln zu zertheilen. Die wörter sind hauptsächlich folgende. Franz. trac spur des wildes, gang des pferdes, gerdusch eines federstrichs, engl. track spur, geleise, sp. traque lauffeuer, comask, trach klaps wie von einer zuschlagenden falle, fr. traquer einen wald umstellen um das wild in die netze zu treiben (traquer un loup), détraquer aus dem gange bringen, verrücken , traquet fallstrick , dsgl. mühlklapper , sp. traquest klappern , schütteln , it. traccheggiere (buchstäblich dasselbe wort) trodeln, tandeln, occ. tracane schlendrian. fr. traquenard gang des zelters, degl. ein tanz, tracas unruhige bewequng, tracasser hin und herlaufen (kein compositum mit trans. es wurde alsdann eher trécasser lauten). Zu den meisten dieser wörter passt logisch das ndl. treck zug, strich, federstrich, fang, an dessen stelle man sich aber besser ein hochd. trach denkt (cb. mhd. trechen , prat, trach Grimm P. 939). namentlich fügt sich detraquer gut zu ndl. vertrekken verrücken, verschieben, woher unser nhd. vertrackt. Zu vergleichen ist auch das wurzelverschiedene nord, tradk häusige spur der füße, tradka auf etwas treten.

Traille fr. siegende brücke. Die übliche erklärung aus tiraille wird weder durch ein it. tiraglia, sp. tiraja unterstütst, noch durch eine form trailler für tirailler bestätigt. Ein formell tauglicheres etymon ist das von Varro in der bed. von trahn bemerkte tragula. Die Provenzalen besitzen trailn mit der bedeutung des fr. traine. Vgl. trailla II. b.

Trûle fr. ein vogel, drossel (Trév.), alt trasle Roq.; vom ahd. throscelå, ags. throsle, engl. throstle, altn. thröstr, obd. draschel. Dasselbe heißt mail. dress, vgl. ags. thrisc.

Trape fr. bei Nicol u. a.), degl. trap u untersetst, dick und kurs. Vielleicht darf man bei der im frans. sehr gewöhnlichen umstellung der ran ir. gael. tarp klumpen, hymn. talp, erinnern, aber ein adjectiv wäre willkommener. Die or erklärt es sich besser aus ahd. taphar, in älterer form tapar, schwer von gewicht, ansehnlich, nhd. tapfer, ogl. taphar klumpen, sumal da auch dem ob. tapfern maturare' (in einem wöb. von 1482 Schmeller I. 451) ein fr. traper egregie succreacere (Trév.), gleichfalls von früchten gebraucht, entspricht. Trape von tapar ist wie tremper von temperare.

Tref altfr., trap pr. hutte, zelt; von trabs balken, pors pro toto, vgl. Papias tenda, quae 'rustice' trabis dicitur. Für die bed. balken gilt altfr. gleichfalls tref. pr. trau. Daher altfr. atraver mit der bed. con loger (loge selt) Aubery p. 98, Saz. II. p. 42 (egl. travar I.), pr. destraper abspannen, wofür man destrabar erwartet hätte. Die ital. sprache hat trabs in trabacca erweitert.

Tréfonds fr. grund und boden; con terrae fundus nach Nicot. Die ältere schreibung trèssond wäre also unrichtig. Treille fr., trelha pr. weingeländer, daher treillis gitter

(vgl. traliccio 1.); von trichila mit ersterer bedeutung.

Trémousser fr. sich lebhaft hin und her bewegen; participialeerbum, con transmovere transmolus, gleichsam transmoliare. Die partikel ist hier ausdruck des übermaßes wie in tressaillir.

Tremper fr., trempar pr. einweichen; für temprer, temprar con temperare mildern. Altfr. tremper une harpe eine harfe stimmen, wie it. temperare.

Treper, triper all'r., trepur pr. hüpfen, springen; ein mehreren sprachen eignes wort: ndd. trippen, nhd. trippeln, engl. trip, hymr. tripio, bret. tripa. Daher nfr. tröpigner trappeln, das aber ein nomen trépin voraussetst (s. cligner II. 0), all'r. trepeiller hin und herlaufen, unruhig sein, trepeil unruhe, pr. trepeiar stappeln.

Trésor fr. schats, pon thesaurus, it. sp. tesoro, pr. thesaur, aber altsp. auch tresoro Apol. 130 und oft, wald. tresor Hahn 564. Diese form mit eingemischtem r, zu welcher sich auch das neap. trasoro bekennt, ist alt. da sie in dem aus dem romanischen entnommenen ags. tresor und ahd. treso, triso vorliegt. Aber vielleicht ist r nicht einmal von außen hereingezogen, sondern hat seinen guten etymologischen grund. In den hss. des Plautus begegnet man der form thensaurus (s. Plaut, rec. Ritschl I. p. ciii), dieselbe bietet auch eine römische inschrift, offenbar eine im latein, ganz übliche form, denn auch Flav. Caper (Putsch p. 2239) sagt thesaurus sine n scribendum. Diese form setzte sich in Frankreich fest, man bemerkt sie z. b. in einer sehr alten messe (ed. Mone p. 47), ja noch das heutige bretonische kennt tensaour, s. Barzas Breiz I. 38 (2, éd.) Aus tensaur aber ward tresaur, indem t das n an sich zog, welches zugleich in das bequemere r übertrat, ogl, frestra für fnestra fenestra GL Placid. et Papias, ahnlich trotter aus tlutare tolutare.

Trèteau fr. ein gerüst oder gestell, bock, alt trestel

engl. trestle; vom ndl. drie-stal dreifüßiger sits (ahd. drigistelli?)

Tricoises (pl.) fr. zange der hufschmiede; stimmt zu ndl. trek-ijzer zug-eisen. Vgl. treccare I.

Tricoter fr. stricken, tricot gestrickte arbeit. Nicht wohl passt dazu mit seiner bedeutung das lat. trica, pl. tricae, verwirrung, wenn man auch neben detrier und intriguer eine dritte form mit e sulaßt, die im sp. estricote (verwirrung) anerhannt werden mag. Vielleicht ist hier einer der seltnen fälle anzunehmen, worin s impurum anlautend schward (so tain für étain, pamer für épamer), indem das scort aus dem ndl, strik schleife, masche, strikken knupfen, abgeleitel ward, welche annahme durch die unverkürzte bildung etriquet fischergarn, die das vorhandensein dieses deutschen stammes im frans. darthut, noch besonders gestützt wird. Wie verhält sich nun dazu trique, tricot knüttel, mundartl. triquer, tricoter prügeln? Haben diese ihren grund in dem ndl. strijken palpare = ahd, strichen linere, caedere? Altfr. estrique in der mundart von Dougi ist streichhols. mhd. striche.

Trier fr., pr. cat. triar auslesen, auswählen, daher engl. try, altit, triare Brun. Lat. ed. Zannoni p. 63; sbst, trie, tria. Frisch sieht darin umstellung von tirer, es ware also eine nebenform für eine bestimmte bedeutung. Unsweifelhaft läßt sich aber auch dieses wort dem lat. sprachstoffe zuwenden. Granum terere heißt korn ausdreschen: dem entspricht pr. triar lo grá de la palha das korn von dem halme absondern, triar lo gran de la flor LR., cat. triar el arros reis auslesen; aus dem neu geformten frequentativ tritare also. welches der Italianer besitzt und ihm die bed. zerreiben. figurl, genau untersuchen , beilegt , entsprang triar. Bestätigung bringt das auf tritulare weisende norm, triller, henneg, trilier s. v. a. fr. trier. Das piem. triè hat frans. form und ital. bedeutung. In der mundart von Berry ist die bed. absondern sogar in die bed. ein kind entwöhnen (so sevrer von separare) übergegangen. Wegen des ausgefallnen t vol. man noch tria via Gl. paris. für trita via Graff III. 4.

Trieu pr. (m.) weg, straße, bahn: segre lo trieu, tenir lo trieu LR. Vom partic. tritus betreten, also für triu? kaum erlaubt dies der buchstabe. Besser würde gr. roiße; stimmen, cgl. beu aus bib-it. Stellt man indessen das altfr. triege daneben, z. b. el bois n'avoit sente ne triege Ran. J. p. 320, s. auch Ben. III. p. 581, so wird man inne, dad, sich beide in trivium dreiweg, aber auch straße, gasse, einigen: im proc. sorte entstand u aus v, im franz. g aus palatalem i wie in neige u. a.

Trisoire allfr (f) hunstreiche einfassung in gestalt eines porticus; mlat. trisorium con tri und fores dreithürig DC. Beispiele sind: un lit dunt li pecun e li limun furent al overe Salemun tailliés à or et à trisoire MFr. 1.62; cele piere . . de tres sin marbre fait estoit, si su entaillie environ de la trisoire Salemon Rifor. 565; triphorie Antioch. 11.61. Auch auf sâttel, kleider, tücher wandte man diese versierungen an: sroons doraz qui sont trisor (adjecticisch gebraucht) GRoss. Michel 388. Über die opera Salomonis, altsp. salmoniegos. s. Ducange v. Salomonis.

Tri me r pic. eifrig gehn oder arbeiten (Hécarl), so auch wallonisch, in Berry sich sehr ermüden, neupr. trimar schneil gehn. Chevallet p. 300 besieht dies in einem großen hiele von Frankreich bekannte wort aus dem bret. trement = kymr. trumwy hin und her gehn. Man bemerkt es aber auch anderwärts: altsp. trymar Canc. de B. mit der celtischen bedeutung, bask. trimutu sich ermüden, letsteres romanischer herkunft. Genau mit dem buchstaben, weniger mit dem begriffe passt mhd. trimen wackeln, oder auch engl. trim schwamen Balliw. Man merke noch norm. tramer s. e. d. trimer.

Trissar, trisar pr. zerreiben, zerstoßen; participialverbum, con terere tritus (tritiare) seie aussar con situs. Im ital, findet sich nur tritare, nicht trizare; iomb. triza ein werkzeug die geronnene milch geschmeidig zu machen, so wie sp. triza krümchen deuten aber auf ein verschwundenes trizar.

Tro, prov. partikel für lat. tenus, vollständiger en tro; von intro 'in das innere'. In gleicher bed. kennt die comask. mundart tro, die altspan. entro. S. oben jusque.

Trogne fr. (f.) drolliges oder håfliches gesicht, piem. matc. trogno, trugno. Man hat darin das hymr. trwyn (m.), corn. tron schnause (s. besonders Diefenbach cell. 1.143) erkannt; als etymon liegt fast noch nåher das mit den celtichen formen identische allin trinon (f.), dan, tryne rässel,

verwandt mit mhd. triel mund, schnause Grimm 1º. 481; ad. tronie mag aus dem frans. sein, wie ndd. tronie Brem. Hat denn niemand bei diesem worte an lat. truo truois glackt? Es heißt seerabe und wird een Caecilius für eine großnasigen menschen gebraucht. Baß daraus trogno, trogn werden konnte, ist keine frage; eine andre frage ist, ob är movendung auf das menschliche gesicht eine volksübliche wer.

Tro gnon fr. kohlstrunk, butsen im obste. Für trost et truncus hat sich im allfrans, eine vielleicht aus tron-en wofür men sich tron-eon dachte, abgevogene form tron fes-gesetst: hieraus trognon wie aus rein roignon. Die bet hohlstrunk hat 2. b. auch das sard, truncus

Trôler fr. sich herumtreiben, (transit.) herumschleppen. Vollkommen das dische trollen, engl. troll, trowel, kym. trôlio, drehen, rollen, welchen man vielleicht eine celt. wwsel (tro wendung) unterlegen darf, doch ist dabei der diplthong des älteren fr. trauler und des occit, s'entraulà 'sich fortmachen' in erwägung su siehen, das an lat. it. travolure (corüber fliegen, vorbei laufen) mahnt.

Tron allfr. pr. firmament, s. b. tant com li trosses avironne alles was das firmament umgibt C. de Poit. p. 62; estels que l'hute el tro stern der am himmel leuchtet GRoss. 1916; daher mudl. troon, s. b. dat men sterren sach an det rone Steenwinkel zu Maertant II. 31; onder shemels throon Rein. o. 5470 und Clipnetts bydr. gloss. = altfr. desos letton Parlon. 159, pr. sott to tro; mhd. tron s. Wb. weder tron donner, noch lat. thronus passen logisch dazu, et mag ein alteinheimisches wort sein, hymr. tron kreiß, rusadung, weem es nicht etwa aus torn umdehung (torn del firmamen LB.) umgestellt sis; tronar für tornar steht im GRoss. kann aber cerschrieben sein.

Trou fr., trauc pr., trau cat. loch, trouer, traucar durchlöchern. Die proc. form, dies isch auch schon im mist traugus der L. Rip. vorfindel, läßt die herteilungen aus gr. veer, aus goth. thairkô oder aus kymr. trwyd nicht aufkommen, viewohl sich kaum besseres wird vorbringen lassen. Die folgende geht wenigstens mid den sprochgestene. Proc. trabucar heißt stürzen, von buc rumpf; hatte dies substauch die allerdings nicht erweisliche bedeutung des entsprechenden it. Duco lock, so konnte trabucar durchbohren heißen

(vgl. it. traforare) und diese bedeutung konnte sich durch eine besondre form, das 2sg2. traucar (vgl. das einsylbige aul aus avol) aussprechen.

Trouble fr. (m.) unruhe, verwirrung, vb. troubler, alifr. auch tourbler s. b. C. de Poit. p. 51; von turbula schwarm.

Truiller altfr. bezaubern, besprechen FC. II. 83: le sain ogli me laissiez charmer. tant le truille et le charme; com gelichbed. altn. trölle, sbst. tröll, mhd. trolle zauberhaftes wesen.

Tru me au fr. 1) ochsenkeule, allfr. schenkel oder bein des menschen: li sans li muet dou cief jusqu'au trumel Aubery p. 44, daher tru me liere beinharnisch; 2) fensterpfeiler, szeizcheuraum zweier fenster. In beziehung auf die letstere bedeutung darf mon das deutsche trumm anführen, hurses dickes stück eines ganzen, besonders wegen des bair. kegeltrümmer (pl.), balken die von einem fenster zum andern gehn, s. Schmeller I. 1490.

Trusar, truisar, trussar pr., ebenso lomb. trusa, trussa, zsgs. pr. atruissar (atriusar GO.) stoßen; lat. trusare, trusitare.

Turbot fr. ein seeßsch, steinbutte; so auch engl. turbot, symr. torbud; gade. turbod; madt. turbot, madt. turbot. Wie der Grieche sein έφιρο; wirbel, kreißel, spille, wegen einer ähnlichkeit der form auf einen ßech aus der gattung der butten übertrug, so that, nach hute's ansprechender vermuthung, das mittelalter mit dem gleichbed. lat. turbo, dem es nur das rom, suffix ot anfigie.

Turlupin fr. alberner witzling; name eines possenreißers unter Ludwig XIII. (Menage).

Turquois altfr. köcher, mhd. tärkts bei Wolfram; eigentlich türkisch, in besiehung auf die bewaffnung der gefürchteten bogenschütsen dieses volkes. Türkische bogen erwähnen die dichter häufig. Aus turcois scheint mit anbildung an carcasso das gleichbed. It. turcasso entstanden.

# V. W.

Vacarme fr. (m.) geschrei, lärm; von der mndl. interj. wach-arme d. i. weh armer, s. Ferguut p. 290, Grimm III. 296. Die frans. sprache hennt diesen ausruf nicht: wo er vorkommt, nämlich bei G. Guiart, wird er als belgisch angeführt: en criant wacarme, qui vaut autant com dire helas, s. Carpentier v. wacarme, gol. Ren. IV. p. 239 flament seut si cria: waskarme, hiere Renart goude-kenapel er verstand flämisch und rief cet. Die form vacarme erklärt sich übrigens als dissimilation für gacarme, pol. den fola artikel.

Vague fr. (f.) woge, vb. vaguer altfr. wogen: la mer si umerche à vaguier Dilce. p. 42, 14; sicher oom ahd. wic, goth. vègs, mndl. waghe, dessen streng frans. gestaltung gague durch dissimilation, sur cermeidung des mislautes, in vague abgedndert ward, in dem mundarlichen wague aber noch su erkennen ist. Aus Frankreich eingeführt scheint altpg. vagua Canc. ger., npg. vaga. — Vaguer hin und her laufen. com lat. vapari.

Varangue fr. (f.) das erste der im hiel befestigten seitenstücke eines schiffes; vom schwed. vränger (plur.) rippen des fahrzeuges, nach Diefenbach goth. vob. II. 590. Daher auch sp. varenga das bauchstück eines schiffes.

Varech fr. meergras, dsgl. gesunkenes schiff, pr. varec in erster bed.; aus dem engl. wrack schiffstrümmer, ags. vräc etwas ausgestoßenes.

Varlope fr. (f.) schlichthobel; con einem unnachweislichen ndl. ndd. weerloop, weil er auch zurüchläuft? Die limous. form ist garlopo, ihr entspricht sp. pg. garlopa.

V as proc. proposition, entitelli aus vves, vers = lat. versus; ebenso de vas, davas aus de versus. Aus der letz-teren roman, form muß sich (nach Raymouard und Bartsch) vermöge eines sellnen vorganges, durch surücksiehung des accentes auf das unbedeutsome da und syncope des radicalen vocales (dåvas davs) die das ausgehn von einem punkte beseichnende partikel da us gestallet haben, sofür auch das, dous und deus (dévas) gefunden verden.

Vaudeville fr. coltshed, liederspiel; entstellt aus Vaude-vire gegend in der Normandie, wo Olivier Basselin am ende des 14. jh. die so benannte liedergattung aufbrachte, s. die ausgabe von Du Bois p. 13.

Vautrer fr. (nur reflexiv) sich wälsen; in den wörterbüchern des 16. jh. veautrer, voutrer, voitrer, im Ren. II. p. 124 voltrer = it. voltolare, von volvere. Veau fr. kalb, alt veel, von vitellus; daher vélin zartes weißes pergament von kalbshaut, vêler kalben,

V e u s, viaux, viax cet, altfr. partikel für lat. salten: doinst veaus une carité gewähre wenigstens eine gnade Parton. II. 87; dites moi viaus un seul pechié sag' mir wenigstens ein einsiges vergehen FC. I. 318; dites nous viax que hom il fu IV. 41. Das alte Alexiustied str. 90 hat die einfachere form vels: set a mei sole vels une feiz parlasses hâttest du doch nur einnal mit mir gesprochen. Das wort ist das lat. vel in seiner intensiven bedeutung (auch, selbst), mit angefügten aderbialen S. Es verbindet sich mit si, altfr. si vel si (siveals LRs. 163), pr. sivals, sivaus (entstellu sivels vie ves aus ves, vers) 'wenn wenigstens, wenn auch nur'. Vol. veruno II. a.

Veisire, viere altfr. (m.), pr. veisire, auch altspan. (s. Canc. de Baena, wo vejaire steht) urtheil, ansicht, dsgl. gesicht, antlitz. Überträgt man es ins lateinische, so passt es buchstäblich nur zu vicarius, das im mittellatein richter bedeutete: wie aus arbiter arbitrium, so konnte aus vicarius ein neutrum vicarium abgeleitet werden, und wie arbitrium im pr. albire nicht mehr richterspruch, sondern meinung heißt, so auch veinire, womit zuletzt auch die miene, das antlitz benannt ward; unser gesicht ist gleichfalls ein abstractum. Die deutung mag seltsam scheinen, aber veigire weist gebieterisch auf lat. ursprung, aus videre aber konnte es sich nicht gestalten. Honnorat kennt ein veraltetes viggire, was diese deutung unterstützt, vegaire s. Mahn n. 168, GAlb. 3400. Genau genommen steht pr. veiaire für veiairi wie albire für albiri. Das wort hat sich erhalten im wallon, vir, das zu viere passt wie pir zu pierre: à la vir heißt aufs geradewohl (auf die meinung, ohne überlegung).

Ve it, viet, vieg pr. veretrum; von vectis, das die L. Angliorum in demselben sinne anwendet. Den proo. formen entspricht streng die frans., man stelle s. b. lectus, pr. leit, liet, lieg, fr. lit zur vergleichung daneben. Die herleitung aus vilts ist mithin verfehlt und hätte nicht mehr vorgebracht werden sollen, seitdem man die prov. varianten hennt, deren heine daraus hervorgehen honnte.

Velours fr. (m.) sammet. Ohne zweifel ist reingeschoben, noch Nicot schrieb veloux, velous, das nebst villuse bei Matth. Paris entschieden auf lat. villosus führt. Die ital. form ist velluto, die span. velludo, eine allfr. vellu-eau, con villutus, daher auch das nfr. cb. ve louter, dessen ou sber wieder in villosus seinen arund haben muß.

Venais on fr., venais o pr. wild, wildpret; von venatio. Vendange fr., pr. vendanha, bret. bendem weinlese; von vindemia.

Vent d'amont ostwind, vent d'aval westwind; so genannt, weil der osten Frankreichs höher, der westen tiefer liegt. Das entlehnte sp. pg. vendaval hat die bed. südwestwind.

Verglas fr. (m.) glatteis; von verre (m.) und glace (f.), wörtlich glas von eis, das genus durch den hauptbegriff bestimmt.

Véricle fr. (f.) falsche edelsteine; gleichsam vitriculum, plur. vitricula, von vitrum, also gläschen, glasstein.

Verjus fr. saft unreifer trauben; zsgs. aus vert jus grune bruhe.

Verne fr., mundaril. vergne, alt berne Rog., pr. verna, vern, in den neueren mundarten vernho, averno u. dol., auch piem, verna, erle, eller; ein krautername vernetus bei Marcellus Burd. Von arbor verna, weil dieser baum mit den ersten blüht, wie auch die birke nach der jahresseit maje heißt? Aber deutlicher geht das wort aus dem celtischen hereor. Kymr. gwern (f.) bedeutet sumpf (bei W. Richards, fehlt bei Th. Richards), coed gwern erlen d. i. sumpfbaume, auch schlechtweg gwern, sing, gwernen , dsgl. bret, gwern, ir, feårn, womit in letzterer sprache auch der buchstabe f benannt wird. Man sehe Ducange v. alnum. Adelungs Mithr. II. 76, Diefenbach celt. I. 47, orig. europ. p. 437. Das celt. wort bedeutet auch den mast des schiffes, vol. altfr. en sum ces maz e en cez altes 'vernes' asez i ad carbuncles e lanternes Rol. p. 101, wo es gleichfalls mast oder etwa segelstange heißen muß.

Véron fr. ein kleiner bunter fisch, elritse, comask. vairon; con varius bunt.

Verrat fr. pr. eber; con verres, altfr. ver Gl. de Lille p. 109, aber ferrat (für verrat) schon in den cass. glossen. Andre bildungen sind henneg. verrou, verau, verrot, norm. vérard, sp. verraco, pg. varrão. Verrou, verrouil fr., verrolh, pr. riegel; von veruculum kleiner spieß. Prov. ferrolh, pg. ferrolho, sp. herrojo, wallon. férou können sehr wohl von ferrum abgeleitet sein oder doch den anlaut daher entlehnt haben.

Verve fr. (f.) laune, eigensim. Auf einer lat. inschrift findet sich verva mit der bed. widderhopf, eigentl. als sierath an denkmältern (Orelli inscr. lat.): sollte das frans. voort, dessen begriffsentwichkung das it. capriccio aus caper erläutern könnte, dieses ursprunges sein? Jedesfalls indessen legt die alte sprache dem worte einen andern sinn bet, etwa wurf, schwung, egl. Ruteb. I. 93. 320, und dem nähert sich die neben der obigen vorhandene bed. in verve poëtique. Man darf dabei an das ndl. werf oder werve actio oder besser werp = worp jacius kil. erinnern und član von laucer eergleichen. Seltsam ist die jeme. form verver (Zalli).

Vesce fr. wicke; für vece, von vicia, it. veccia.

V étil le fr. kleinigkeit, bagatelle, vétiller sich mit unmitsen kleinigkeiten beschäftigen; auch piem. vetilia, eb. vetilië. Mon leitet vétiller mit hilfe einer storken syncope wohl von vitillitigare muthwilfig sanken. Bessere ansprüche hat vielleicht vitilia geflochtene sachen, körbe cet. (zachen von geringem werthe), vgl. wegen der bedeutungen lat. gernae 1) geflochtene sachen, vitilia, 2) possen, vétilles (wosu Festus eine etymologische sage mithelit).

Veule fr. weich, schwach. Bei den alten hieß es eitel, leer: tant iert fiers, cointes et veules Rog. s. v., und allitteriert gerne mit dem synonymen vain : veulz et vains l. c., womit lat, inanes übersetzt wird; noch jetzt nennt man einen allzu leichten boden terre veule. Eine altfr. form ist vole, bei Rutebeuf II. 167 pensée vole; ihm ist auch der ausdruck vain ne vole sehr geläufig. Diese form muß hier den weg zeigen, veule konnte daraus entstehen, nicht umgekehrt. Vole aber ließe sich aus frivolus erklären, erlaubte sich die franz. sprache so starke abkürzungen. Aber herkunft aus dem subst. vola (hohle hand) ist zulässig, entweder so, daß man das hohle für das leere nahm, oder daß das adjectiv aus dem compos. van-vole nichtige sache (vana vola) Ren. I. 147, geschrieben ventvole TCant, p. 76, herausgezogen ward, indem man dies in vain et vole, vole et vain zerlegte. Dieser deutung ist die endung e, sofern sie lat. a entspricht, gunstig.

Vian de fr. fleisch sur nahrung, ursprüngl, und noch in den wörterbüchern des 16. jh. lebensmittel; eon vivenda in unpassender anuendung; pr. vianda. Ital vivanda, saga. provian da prociant, cerrathen mit der abl. and offenbarrans. herkunft. Fleisch also ward als das eigenlliche nahrungsmittel betrachtet, wooss die vergleichung des engl. meat aus ags. mete (speise) nahe liegt. Dem heutigen viande entspricht in der allen sprache carn durchaus: tut te durai... pain e carn e vin alles will ich dir geben, brot, fleisch und weim Alexa. 45.

Vi as alifr., pr. vintz, zuweilen vivatz geschr., adcerb für lal. cito; con vivax, oder besser, da dies den accent auf der ersten sigbb hat, com comparatie vivacius, der sich dem lat. ocius, dem mlat. citius Gl. Ker. u. s. vo. vergleicht, eine con der uralten form vivaziu Gl. cass. unterstützte annahme. Die neuproc. mundart spricht dafür vivacer, viacer. — Das weisylbige vias hätte con Orelli nicht mit dem einsylbigen viaus (s. oben vesus) eerweckselt werden sollen; beide sind oans oerschiedenes stammes.

Vidame fr. stiftsamtmann; von vicedominus, woher auch unser vizthum.

Vlide fr., alifr. cat. vuid, pic. wide, pr. vuei, voig, soulon. vud, che. vid leer, con viduus mit eersetstem ersten u; eb. vider, alt vuidier, pr. vuiar, voidar, cat. vugide (buidar J. Febr. 154) leeren. con viduare; saga. devider abnaspeln, alt desvuidier NF. Jub. 1. 174. Vuit reimt allfr. and cuit und noch P. Ramus cap. 5 erhennt in vuider denselben diphthong wie in puiser: darum ist nicht etwa an das ahd. will (castus, acause) su erinnern und das pic. wide dabei ansuführen, dessen w das alle vu vertriit. Anders gestaltete sich viduus, vidus in veul', veuve, pr. veuva, vezoa, sp. vida, ps. viuva, it. vedova, wol. veduve.

Vidimer fr. eine abschrift beglaubigen; von vidimus wir haben es gesehen, verglichen.

Vierge fr. jungfrau; unregelmäßige bildung für verge, das mit verge = virga susammengelrossen säre, allfr. gewöhnlich virge in ersterer, verge in letsterer bedeutung. Gans alterhämlich ist virgine = pr. vergena jungfrau Maria.

Vignette ursprüngl. randverzierungen eines buches; eigentl. weinstäckchen, weil sie weinranken vorstellten.

Viguier fr. pr. richter, schultheiß, sp. veguier; con vicarius stellvertreter des grafen in dörfern und kleineren städten.

Vignoble fr. (m.) mit reben bepflanster landstrich. Entstellt aus vignole (f) = ii. vignuola kleiner weinberg/ aber dies eingeschobene b könnte sich niedt einmal mit chasuble rechtfertigen, das aus it. essupola entstand. Nur als compositum läßt sich das wort verstehen und als solches passt es buchstäblich su vini opulens mit weggeworfenen endconsonanten wie in serpe von serpens, also weinreich, etwas weinreiches, neingegend. Ist die deutung richtlg, so muß die entstehung des wortes hoch himaufgehen, da opulens kaum romanisch ist (ii. opulente), ein mlat. vinoblium reicht nur in das 13, jh. hinauf.

Vilebrequin traubenbohrer; nach Frisch vom ndd. windoreken, egl. nhd. windelbohrer und mndl. wimpel-kin (engl. wimble). Dem entspricht augenscheinlich sp. berbiqui, pa. berbequim, pic. biberquin u. s. w.

Viorne fr. (f.) mehlbeerbaum; von viburnum, it. viburno.

Vi s fr. (f.) schraube. Man zieht es aus dem rom. ob. vivi ar drehen, aber daraus entsprang kein feminin dritter deel, vir und endlich vis. Ehr wäre man berechtigt an dat, vis (gewalt) zu denken, da das franz. wort zumal die schraube an der presse, den zwang oder druck derselben bedeutet. Unbedenktich aber ist folgende herleitung. Proo. vitz, dirt, vis heißt wendeltreppe, also etwas spiralförmiges, offenbar das lat. vitis ranke der reben und anderer gewächse, die sich spiralförmig hinaufsindet, ital. vite ranke, schraube, altfr. viz LRs. 360, auch piem. vis oder vi in letsterer bed.

Vite c o q allfr. norm. schnepfe; vom gleichbed. ags. vudcoc, engl. woodcook d, i. waldhahn.

Voeu fr. (m.) gehübde; von votum, pr. vot; daher vb. vouer geloben, pr. vodar. Zsgs. ist dévouer widmen, lat. devotare.

Voire und voir altfr. pic. ade.; con lat. vere wahrlich. Vois on altfr.? lothr. veho (in Mets véchoù Jaclot 58), wallon. wihs u. a. formen (Grandgagnage noms d'anim. p. 10) illis, stinkthier, mlat. veso: putosiorum et juxta silorum linguam vesoum pellibus ulantur (12, jh.), auch sp. veso (Seckendorf); muthmaßlich mit vertauschtem suffix com ogs veste, mhd. wisel, womit ein thier desselben geschlechtes benannt wird. Hieher auch norm. veson liederliches weibsbild?

Voiture fr. fuhrwerk; von vectura das fahren, it.

Volpilh pr. feige, verzagt, das gegentheit von ardit Chx. III. 256; adj. aus dem shot. vulpecula füchschen, da sich auf aussege verstehende, der gefahr ausseeichende thie, in der L. Sal. ein schimpfnort (si quis alterum vulpiculan clamaverit dec.) Die altfr. sprache braucht ihr golpil nicht in diesem sinne, wohl aber das vb. goupiller feige handels

Voyer fr. wegeaufscher; von viarius. Aber in ällere bedeutung trifft es zusammen mit vicarius und scheint darau entstanden, s. Ducange v. viarius.

Voyer fr. in convoyer geleiten, envoyer senden, sbst. convoi, envoi; con con-viare, in-viare, letsteres bei Solin Das it. convojare (convogliare) ist dem frans. worte nachgesprochen.

Vrai fr., altfr. pr. verai wahr; nicht von verax, es setzt olehmehr veracus ooraus, vie aus ebrius ebriacus, pr. ybriai Chx. III. 169, erwuchs, vgl. auch Cambrai aus Cameracum, Douai aus Duacuin.

Vrèder fr. hin- und herlaufen; von veredus postpfers, vgl. sp. vereda II. b.

Waggon ein fuhrwerk (neues wort); aus dem engl. waggon, ags. våcen == dtsch. wagen.

Welke altfr. ein schalthier, seemuschel MFr. II. p. 102; vom ags. veolc, engl. wilk, mndl. welk dass. Mlat. ad unum ferculum dantur cuilibet domino duo velkones Ephem. mon. S. Gall. DC.

Werbler, werbloier altfr.: si bel werbloie, si bel chante FC. I. 299; vom dtschen wirbeln (mit der stimme), ndl. wervelen, engl. whirl.

Wigre altfr. speer Rol.; com altn. vigr oder ags. vigar, vigur dass.

Wilcome eine allfr. begrüßung, ob. welcumier; im 12. jh. eingeführtes wort, ags. vilcume, vilcumian, engl. wel come, disch. willkommen, bewillkommene. Vilcom hieß auch der becher, den man dem gaste subringt, ungr. billikom, ital. (nach Redi) bellicone, nfr. aber vidrecome. S. Frisch II. 448.

# Y.

Ypriau fr. eine art der ulme, aus Ypern nach Frankreich gekommen, daher der name.

# Z.

Zeste fr. (m.) der sogenannte sattel im innern der nuß, der sie in vier theile spattet. Das wort, dessen herhunft noch unermittelt scheint, entstand aus schistus (gyzorée) gespalten, aber in activen sinn (etwas spattendes) übergetreten, wenn nicht ursprüngt, die nußtheile selbst diesen namen führten, wie in der comask, mundart ein solches theilchen ßichen für ein der comask, mundart ein solches theilchen ßich freisign genannt wird, s. Monti suppl. Das frans. z vertritt hier sch, wie das nächsterwandte ein cedule, von schedula, diesen kaut vertritt.

# REGISTER.

Ann. Was man in dem ersten theile des buches nicht findet, suche man in dem useilte mutter der betreffenden oprache, demnächte in dem register. Die portugierischen wörter siehen unter den spanischen, die procensalischen unter den fromtbischen. Das register estiblit mur solche composita, deren aufnahme nöltliger sehlen. Die wörter ohne beigefügte saht weisen auf den ersten theil.

# ITALIÄNISCH.

A. ammazzare - mazzo abbagiiare - bagiiore II. a ammutinare - meute IL c abbandono - bando ancora - ora (2) abbentare - avventare II. a anguinagiia - inguine abbozzare - bozzo annegare - negare abbrivo - brio ansare - asma If. a abbuzzago - buse IL a appiceare, appiceiare - pegar acchinea - haca approcciare - proche II. e acciacco - achaque II. b arcame - carcasso arcigno - rèche II. c accismare - esmar accorgere - corgere II. a arezzo -- rezzo II. a adastiare - astio II. a aria - aere adesso - esso arraffare - raffare adizzare - izza II. a arrappare - rappare afa — affanno arredo - redo aggeochire - geochire arriffare - riffa aguzzino - aiguacii IL b arrostire - rostire siare - iar ascia - accia alice - laccia asciugare, asciutto - suco aileggiare - lieve asciare - scialare II. a. aima - anima assentare - sentare alocco - locco assisa - assises II. o ambascia - ambasciata attizzare - tizzo amiragiio - almirante attutare - tutare ammannare - mana II. b avanti, avanzare - anzi

avvenente — avenant II. e avvezzare — vizlo azienda — faccenda azza — accia azzimare — esmar

# B.

babbaccie, babbuasse - babbeo bacecco - albercocco baderla - badare badigliare - badare bajocco - bajo bajuca - baja (2) halderia — baldo balocco - badalucco II. a balerde - lordo baluardo - boulevard II. c bambino etc. - bambe barbassoro -- vassalle bardosso - bisdesso Il. a barile - barra barocce - baro baruffa - ruffa barulie - baro bastare, bastione - basto bedello - betulla bellico - ombelico bellicone - wilecemo II. c berroviere - berruler II. e bersaglio - bercer 11. c berza - verza bestemmia - biasimo bezzleare - becco biadette - biavo biastemma — biasimo bigatto - baco II. a bimbo - bambe bindolo - ghindare birba, birbone - bribe birracchio - birre Il. a biscanto - cante bislessare - lessare II. a bismalva — malvavischio bisogne - segna bistonde - tonde II. a blù - biavo beccia - bezza boffice - buf beldrone — poltro berbettare — berbegliare berdello — berda borraccia - borra bassolo - basso brano - brandone breecla - brèche II. o brettine - brida bricco - burre

briccela - brèche II. c bricia, briciolo - briser Il. e briffalda - bribe brigantino - briga briglia - brida brocchierre - beuclier II, e brucio - bruco brustolare - bruciare bruzzaglia - broza bubboia - upupa budriere - baudré II. e bulicare — beuger Ii. e bulla — bolla burbere — borbegliare burella — bujo burrone - berro IL a busare - bugia buschetta -- busca busecchio - bozza buscione - besse buttare - bottare buzze - bezza

#### c.

calappio - chiappare II. a calterire - scalterire II. a camoscio - camuse camuffare - muffare eanavaccio - canape cancellare - chance II. e cangiare - eambiare capczzale - cavezza caracca - carraca II. b caravelia - caraba carcame - carcasso carciofo - articiocce carminie - carmesino carnasciale - carnovale II. a carosello, carrezza — carriera eascare, cascata - casco II. a casco - cascar IL b easscrols - cazza cederno - cedro cerretane - ciariare cespuglio - cespo II. a chi - che chicchera - xicara II. b chimica - alchimla chir:ca - haca ehiotte - cheto chiove - chlodo II. a chiurlare - urlare oi - qui cià - tè ciampa - tape II. c ciarpa - sciarpa

ciausire - choisir Il. e

cicra - cara cigolo - cica cinciglio - cencio cingottare - cigolare II. a cloppa — giubba ciotoia - clocciare ciottare - azote II. b cisale - cesoje Il. a civanza - chef Il. c civeo - civière II. c civetta - choe II. e civire - chef II. c cizza - tetta clarinetto - chiarina coccia, coccio - cocca codrione - coda eolul — quello comprare - parare congedo - congé Ii. c conquidere - chiedere 11. a contadino, contado - conte contigla - conciare Il. a convojare - voyer 11. e coreare - colcare corredo - redo costui - questo eremisi — carmesino eurattiere - cura eruecia - croccia orucciare - corruccio cusare -- cosa cuscino - coltrice

# outicagna — cotenna

Ð. da - a daino - dain II. c damigello - donno darsena - arsenale davanti - anzi derrata - denaro designare - disegnare dianzi — anzi dietro - retro digiunare - giunare dlgrignare - grinar dilajare — délai II. e dileticare - soileticare II. a dimenticare - mentar dinanzi - anzl doge - duca domani - mane donde - onde dopo - poi dossiero - dais II. e dotta - otta II. a dove - ove

drizzare — rizzare ducato — duca

E. enoia

## F.

fado - fade II. o fanaie - falò fanciullo - fante II. a fanfano - fanfa fastelio - fascio fattucchiero - fattizio feudo - fio fia, fiata - via fiaba - favola fiaie - fiavo II. a fiusso - floscio fiutare - flauto focile — fueeo folia - follare forese - fuori fragata - fregata frassugno - frésange II. o frappa - arpa fregola - fregare fretta - frettare fringuello - fringuer II. c frisato - fregio frotta, frottola -- fiotta frusta - frusto II. a

furbo - forbire gabbiano - gavia gabinetto - capanna gaglio — quagliare galappio - chiappare IL a galera - galea gallone - gala gambo - gamba gangola - ganguear II. b garone - gherone garza - garzone gelsomino - gesmino gengiovo - zenzovero geto - gettare gheda — ghiera Il. a ghermire - gremire 11. a ghiozzo - ghiotto glalda - geldra giannetta - ginete IL b gina - agina gioja, giojello - godere

giostrare - giusta

fucile - fuoco

girandola - giro giu -- giuso giuliaro - giocolaro glave - glaive II. c gomito - eubito gorbia - gubia gorgia, gorgogliare - gorgo grancire - granchio graspo - raspare grigio - griso grinza - grimo II. a gruccia - croocia guardingo - guardare guarnaccia — guarnire guascotto — biscotto guazzo - guado guiggia - guiche II. c guizzo - vizzo II. a

iddio - dio imbastare - basto impacciare - pacciare impeciare, impegolare, impiecare, impiociare - pegar inaffiare - achar II. b incastrare - cassa inciampare - tape (2) infingardo - faint II. e infino - fino II. a infrigno - frignare II. a incombro - colmo innanzi - anzi innaverare - naverare insetare - innesto II. a insieme - insembre insino - sino Il. a intirizzare - intero introcque - mentre issa -- esso L.

labarda — alabarda
laceletta — racehetta
ladino — ladino
jai — lai II. o
jaino — lai izi o
jascio — laises II. o
jasco — lacelar
lastra, lastrico — plastra
jaudenno — lusinga
laudenno — lusinga
ladenno — lusinga
ladenso — lusing

lero - ervo

lodoia — ailodoia loiia — loppa il. a lomia — limone loro — egli lucchetto — loc II. c lucorta — lacerta luchera — luquer II. c lui — egli

#### M.

ma - mai macigno - macina II. a madiò - dio maglia - macchia magnano - mai a II. b mal -- ora (1) malandrino - landra mandola - pandura manna - mana II. b manovaido - monduaido II. a manto - maint II, c marazzo - mare marchese - marca marciare - marcher II. c marese - mare margolato - margotto marmaglia - merme marrano II. b marritto - ritto masnada - magione massaro - mas mastino - magione matracca - matraca Ii. b mattino - mane medesimo - medes melaranois - aranelo mena - menare mentovare - mentar motà - mezzo mignatta - miniare mignone - mignon II. c mingherlino - heingre II. o minuzzare - minuto moceolo - mocelo II. a moile - molis monco - manco mozzetta — aimussa muci - micio mughetto - muguet II. c mugnajo - molino

# N.

nabisso — abisso naspo — aspo ne — indi ninferno — abisso omai — oggi ommaggio — uomo onta — onire ora, oreggio, orezzo — aura ovvero — o

paffuto — papa
palco — baico
palia — balla
panca — banco
parlare — parola
pasmo — spasimo

pasmo — spasimo
passeggiare — passare
pattino, pattuglia — pata
pecchia — ape
pecchiero — blochiere
pensare — poso
penzolo — pentola II, a
perciò — ciò

perruca — piluccare
pesca — persica
piccino — piccolo
piffero — piva
pignone — penna
pigolare — piva
pinzo — pizza
piovano — pieve II. a

pistagna — pestare
pittima — bizma II. b
piuolo — piva
pizzioo — pizza
porceilana — portulaca
posara — pausare
poscia — poi
potaggio — pote

potaggio — pote predella — brida primavera — ver proda — prua profenda — prebenda prosciutto — suco provano — tema II. b proveccio — profitto

provlanda — viande II. c

quitare - cheto

rabesco — arabesco
raffio — raffare
rammaricare — amaricare
rammentare — mentar
rampognare — rampa

rancio — arancio rannicchiare — nicchio II. a raschiare — rascar

raschiare — rascar
rascia — rasc
rascite — rez II. c
rasscitare — assettare
razzo — arazzo II. a
resta — arista
rezzo — aura

resta — arista
ribrezzo — brezza
rifilo — rifia
rifiutare — rifusare
rigoglio — orgoglio
rigogolo, rigoletto — galbero
rigoletto — riga II. a

rigoro — rigole II. c rigottato — rigot II. c rimbombare — bomba rincontra — rimpetto II. a rinfrignato su infrignato — frignare II. a ringavagnare — guadagnare

ringhierá — aringo
rinturzare — inturzare II. a
riotta — riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
riote II. c
roncipilo — ronce
roncipilo — ronce
roncipilo — ronce
rovessio — rivelio
robigilo — erro
rupilot — erro
rupilot — ros
rupinare — ronger II. c
ruilo — rotote
ruilo — rotote
ruilo — rotote
ruilo — rotote

ruscelio - ru Il. c

ruzzolare - rotolo

salamoja — moja
saldo — soldo
salpare — sarpare
sanna — zanna II. a
santoreggia — satureja
sbaglio — bagliore III. a
sbarro — barra
sbarigliare — badare
sberteffe — balafre III. c
sbiedot blavo
sbieco — blevo III. a

soarigate — balafre II. c sbiadato — blavo sbico — bleco II. a sbicoc — blasciu sbigotire — bigot II. c sbirro — birro II. a sbricoc — bricco sbrizzare — sprazzare II. a sbrocco - brocco sbulimo - bulimo II. a scalabrone - calabrone II. a scampare - scappare scana - zanna II. a scancia — escanciar scancio - sguancio II. a scappino - scarpa scardo - cardo scarpello - escopro II. b scarsella - sciarpa scarzo - scarso schencire - sguancio II. a scherano - schiera schermugio - scaramuecia schiattire - ghiattire schiavino - scabino sehidone - spito sehimbescio - sghembo IL a schincio - sguancio II. a schiniera - schiena sciagura - augurio sciancato - anca sciatta - piatto sciorinare - sauro scivolare - cigolare II. a scodella - écuelle II. o scompigliare - pigliare scoppiare - coppia scoppio - schioppo II. a scoreggia - coreggia soorgere, scorts - corgere IL a scortioare - corteccia scorzone - escusrzo II. b scozzone — oozzone scuffia — cuffia sdruoire - cucire segnare - salassare II. a sego - sevo senopia - sinople II. o sentiero - senda sergozzone - gozzo II. a serventese - sirvente II. e sfidare - disfidare sgarrare - garer II. e sghignare - ghignare sgombrare - coimo sgorbia - gubia sgridare - gridare sguizzare - guizzare II. a simigliare - sembrare slandra - landra smaccoare - macco smarrire - marrir smeriglione - merio smilzo — milza smorfia - morfire il. a

smussare - mozzo sobbissare - abisso sodo - soldo soglio - suolo sorare - sauro sorgozzone - gozzo II. a sozzo - sucido spaceiare - paceiare sparare - parare sparpagliare - parpaglione spedale - oste (2) spess - spendere II. s spiceare - pegar spicehio - spigolo IL a spiedo - spito spingare - springare sprizzare - sprazzare II. a sprooco - brocco spruzzare - sprazzare II. a spuiciare - puice squadra - quadro squillo - spillo staccare - tacco stajo - sestiere stizza, stizzo - tizzo storpiare - stroppiare strapazzare - pazzo II. a strascinare - trassinare II. a strato - strada strebbiare - trebbia stroscio - troscia II. a stutare - tutare sil - suso succiare, sugare - succ sugilardo - souil II. c sussiego - sosiego II. b suzzare - suco sverza - verza

taballo - ataballo taccia - tacco tambussare - tabust II. o taradore - taraire tarlo - tarma tartufo - truffe tato - taita tecca - taeco terzeruolo - terzuolo teschio - testa tesserandolo - tisserand II. c timbalio - atabalio tomare - tombolare torsello - toroiare trabacca - tref II. c traboccare - buco traceheggiare - trae II.

tracotanza — eoitare trambasciare — ambasciata trambustare — busto trangugiare — gozzo II. a trassare — tracciare trivello — taraire turcare — atturaro turcasso — turquois II. e turdmano — dragomanno tuttaria — via (1)

### U.

ubino — hobin II. o uria — augurio usatto — uosa uselro — escire usignuolo — rosignuolo

#### V.

valanga — avalange II. c valetto — vassallo vanello — vanno vantaggio — anzi varrassore — vassallo voletta — veglia verduco — verdugo II. b verrioello — verrina vezzo — vizio vi — lvi vipistrello — pipistrello II. s vispo — visto

### Z.

zaffata, zaffo — tape u. cefo II. s zaino II. b zaino II. b zampillo — tape zampigna — sampogna zampogna zara — arzardo zezzo — sezzo II. s zezzo — tetta zimarra — zamarro II. b zitta — tetta zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zocolo — soo II. e zutolo — soo II. e zutolo — soo III. e zut

zuppa - sopa

## SPANISCH.

A. aba pg. - alabo II. b abalear - balloare abarcar - barcar II. b abedul - betula abeja — apo abés - avieso II. b abrojo - broglio abrunho pg. - brugna abubilla - upupa abutre pg. - avoltore acá — quà acamar - cama II. b (1) acarar - cara acatar - catar acetro - secchia acha pg. - asola aolago - auce II. b aconchar - conclare 11. a acontecer - contir II. b acotar — eotejar II. b acotar - quota acudir - cudir adaga pg. - daga

adala — dala adarga - targa aderedor - redor IL b aduana - dogana afagar pg. — halagar II, b afouto pg. - hoto II. b afrenta - affrontare agasajar — gasalha agastar pg. - agazzare aglayo — ghiado agora - ora (2) aguljar — aguglla ahi - lvi ahora — ora (2 ainda pg. - inda II. b aire - aere airon - aghirono ala - onola alacha — laccia albarda — barda albudieca pg. — pateca II. b aloachofa — articloeco alcaparra - cappero alcaravea - earvi aloavala pg. - gabbella

alece - laccia alerto - erto 11. a alesna — lesina alfarda - fardo alfil - alfido algarrobo — carrobo algodon - cottone algulen - quien II., b alhondiga - fondaco aljuba — giubha allá — là alli - 11 alma - anima almacen - magazzino almadraque - materasso almear - meta almeia - niechlo almendra - mandorla almete - elmo almidon - amido almizcie - musco almogarave - mugavero almoradux — majorana alquitran - catrame alrededor — redor II. b alrotar pg. - arlotto alvacil - alguacil Il. b alverja - ervo alviçara pg. — albricia II. b amargo - amaricare amenaza - minaccia amo - ama amparar - parare amusco - musco II. b anchoa - accluga anciano — anzi andado - alnado II. b andamio - andana andorinha pg. - rondine anogar - negar ansl - cosl antes - anzi antorcha - torciare antuviar - uviar Il. b anzuela - ancino apanar - pan Il. e apenas - appena apesgar - peso apitar - pito aprisco - apero II. b aquecer pg. - calentar Il. b aquel -- quello aquentar pg. - calentar II. b aquoste - questo aqui — qui arambre - rame arbolar - alberare

arce - acero arcea - acceggia ardid, ardil - ardire arenga - aringo aresta - arista arralal pg. - real IL h (2) arrecirse - recio II. b arredio pg. - radio 11. b arreo - redo arrimar - rima arroz - riso arrufar - ruffa arrumar - rombo aruñar — arañar 11. b arveja - ervo arzon - arcione asestar - sesta así - così asiento - sentare asomar — aommo assoviar pg. - soffiare astilla - asola atal - cotale atambor - tamburo atancar - stancare atanto - cotanto atarazana - arsenale atargea - targa até pg. - té 11. b atear - tea II. b aterecer - Intero atizar — tizzo atoar - touer Il. o atorar - tuero Il. h atravezar -- travieso Il. b atropellar - tropa atufar - tufo aturdir - stordire aun - anche avestruz - struzzo avutarda - ottarda axedrea - satureja ayer - leri ayunar — glunare ayunque - Inoude aza - haza Il. b azada - accia azafran - zafferano azagaya — zagala azomar - esmar azovinho pg. - aceho II. b azinho pg. - elce azor - astore azucar - zucchero azufre - solfo

8.

baba, bableca, babesa - baya bachiller - baccalare badea - pateca Il. b balandra — palandra balanza — bilancia baloon - baleo baldonar - balde balija - valigla banasta — benna baraja - bare barhetar, barbullar - borbogliare barrachel - bargelle barrena - verrina barrios, barril - barra barrecho - birceeio bastar - basto bausan - bugia baxel - vascelle baxo - basso baze - blgio bedel - bidelle befo - beffa beira pg. - riviera beldroega pg. — portulaca belitre - belitre II. e bellace - vigliacco bellizear pg. - pellizear II. b bergante - briga berlanga - brelan II. c berma - berme II. e bermeje - vermiglie berza - verza beso - bacio beta pg. - veta II. b betarda pg. — ottarda biaza — bisaccia biltre pg. - belître Il. o birar - virare birreta - berretta bisarma - giusarma bisel - bis bizerra - becerre II. b blandlr - brande blezo - bercer II. e bucel - buz II. b bochs - bozza befeton - buf bega - beea begar - vegare behena - befe II. b beleta - bella belsa - bersa berbetar - borbogliare berla - burla borracha - berra borrasoa - burrasea

berrego, borro - borra borrere — bourreau II. e borrice — burro bestezar - bocear IL b boveds - volta . bex - bosso boya - boja (2) bozal - bocca bezar - versare brana — brenno brasa - bragia brea - brago brecha - brèche II. o breze - bereer II. c (2) brial - bliaut brigela - brèche II c brindar — brindisi II. a brisa — brezza brizar, brizo - bercer Il. c (3) bruces - buz II. b brune shat. - brugna brusca - busca bruxula - besso bruza - broza bucha, buchar, buche - bossa buitre - avoltore bula - bella bullir - bollire buniele - bugna burbuja - berbottare burgo - bergo buriel - bujo buril - berino burjaca - bolgia buzlo pg. - bigio C. cabaña - capanna cabaz - eava cabeza - cavezza eable, cabo - eappio caboral - caporale caçape pg. - gazapo II. b

C.

cabaia — capana
cabas — caveta
cabas — caveta
cabas — caveta
cabos — caveta
cabos — caveta
cabos — capplo
cabos — casalos —
cadalas — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
cadalach — cataleto
camba pp. — gamba
camba pp. — gamba
camba — casa
camba — casa
camba — casa
camba — casa
camba — camba

oltano - sutano II. b

oarnaval - oarnevale II. a oarnicol - carnero II. b oarroza — carriera oasar - casa oascajo, oascara, casco - casoar oasulia - oasipola oaudillo - capitello cautivo - cattivo caxa - cassa oazar - oacciare oebeilina - zibellino oedazo - staccio cedilia - zedigila cenoura pg. - zanahoria II. b oentinela - sentinella cerdo - cerda II. b oereza - olrlegia cerrar - serrare oba - tè obamar pg. - chiamare chamarra - zamarro II. b obanca pg., ohanolo, ohanco zanca ohanza - clancia cbarpa - sciarpa oharrua pg. - aratro ohato - piatto obegar pg. - llegar II. b cheirar pg. - fragrare obibo - zeba obloharo - oece obioharra - oigala ohico - olca oblfio - oiufole ohirlar - zirlare oblto - zifto oboque - ciocoo obotar, oboto - olocolare ohoupo pg. - ploppo obouvir pg. - obludere ohubarba - jusbarba chubasco - ploggia ohufa - clufcio chupar - sopa ohusma — olurma chuva pg. - pioggia cibera - cebada II. b oldra, oldro, oldronela - oedro eigarra - oigala ollia - celda II. b cimbel - zimbello cimbra - centinare

olmitarra — scimitarra

cirzir pg. - zureir II. b

olo pg. - zelo

oisne - cecero

cludad - clttà olarin cet. - chlarina oloquear, olueco - ohiocolare ooalla — quaglia cobardo - codardo oocear - ooz II. b occinilla - coccinigila oochino - coohe II. c oodaste - coda oodes pg., codens - ootenna codicia - oupldo codillo, codo - cubito ocelbo pg. - coniglio cofe - cofanc cofia - euffia coger - cogliere cogete - cecoa eojon — ooglione col - cavolo oola — ooda coloba - coltrice colohete pg. - croc II. c oolgar - coloare collon - coglione oombieza - bereer II. c (2) combro - colmo comoro pg. — celmo oongoxa - angosola oonhortar - confortare copete, copo - coppa ooquina - ooohiglia corbata - oravata corchete - oroo II. o corousir - coroovar II. b cormano - hermano II. b corrai - corro II. b oorteza - oorteogia oortir pg. - curtir II. b corveta pg. - cerbeta oosear - oocar II. b coser — ouoire oota, ootar, cotejar - quota ootar - oote II. o octovello pg. - oubito ooudel pg. - ospitello couve pg. - cavole ooxa pg. - ooscia coxin - coltrico oruxir - crosciare ouajar - quagliare oucar - oucco ouobara - cucchiajo euebano - oofano ouento - contare cueva - covare cueza - cocca (2)

enidado, culdar — coltare cumbre, pg. cume — colmo cusir — cuelre cutto — cote II. b

#### D.

darga - targa datll - dattero deblear pg. - becco decentar - encentar II. b deitar pg. - gettare delante - anzl deleznar - lisclo demas - mal dende - Indl derrear pg. - derrengar derrocar - rocea derrubio, derrumbar - dirupare desde - des deseo - dislo desguinzar - esquinzar II. b desl - qui desleir - dileguare deslizar - liscio desman - ademan H. b desmayar -- smagare despachar - pacciare desparpajar - parpaglione despeiar - specchlo despertar - espertar II. b despir pg. - despedir despojo - spoglio despues - pol destrozar - torso devanar - dipanare dlante pg. — anzl dinero — denaro dintel - linde disfrazar - farsa donde - onde dornajo, dornilla - dorna II. e dosei - dais II. c dovela - doga ducado - duca ducha - docciare duela - doga eça pg. - herse II. e

eça pg. — horse II, e
cehar — gettare
cls pg., ele adv. — ecco
cloendro — oleandro
cmbair — baire
cmbaide — baldo
cmbarazo — barra
cmbauar — basto
cmbauar — bava

embaxada - ambasciata embelenar - beleno II. b embora pg. - ora (1) emborear pg. - volcar Il. b embndo - lmbuto embuste - busto empachar - pacciare emparar - parare empeguntar - pegar empezar - cominciare emplasto - piastra emplear - plegare enceltar pg. - encentar II. b encher pg. - henchir II. b enela - gengiva encima - eima encina - elee endecha - dec II. c enderezar - rizzare endro pg. - eneldo II. b enebro - ginepro engaño - inganno engar pg. - enger II. c engarrafar - graffio engastar - eassa engle - inguine engo pg. — epplo engodar pg. — goda II. c engrimanço pg. — grima II. b engrudo - glu II. c enojo - noja ensalzar - alzare ensanchar - ancho II. b ensayo - saggio ensemble - Insembre enseña - Insegnare enteado pg. - alnado II. b entero - Intero enxada pg. - accia enxalma - salma enxambre - sciame enxarcia pg. - sarte enxergar pg. - cercare enxugar - suco enxullo - subblo enxuto - sueo ercer - erguir II. b erizo - riccio (1) ervodo pg. - albedro II. b esbozar pg. - bozzo esbulhar pg. - bolla escalin - scellino escalmo - scalmo escalona - scalogno eseamotar - escamoter II. c escandallo - scandaglio escandia - soandella

escapar - scappare oscarabajo - scarafaggio oscaramuza - scaramuccia escarceia - sciarpa escarda - cardo oscarlate - scarlatto escarnio, escarnir - scherno escarpa - scarpa escarpelo - escopro II. b escaso - scarzo esclavin - scabino esclavo — schiavo oscollo - scoglio escolta - corgere II. a escopeta - schloppo II. a escorchar - corteccia escorzar - scorciare oscota - scotta escote - scotto escozar - enire II. e escuchar - ascoltare escuma - schluma escurar - sgurare ese - esso esfolar pg. — desollar II. b osgrima, esgrimir - schermo esguazo — guado esguince - sguanelo II. a eslingua - slinga esmair - smagare esmalte - smalto esmeralda - smeraldo esmerar - amerare esmeril - smerlgllo esmeril, esmereion - smerlo espaciar - spazzare espada - spada espalda - spalla espalhar pg. - paglia espantar - spaventare esparvel - sparaviere espasmo - spasimo espejo - specchlo espelta - spelta esperlan - éperlan il. c especia - spezie espeso - spesso espeto - spito esplar - spiare espinaca - spinace espineta - spinetta espingarda — springare espita - spitamo espoio - spoglio espolin - spola espolon, espuela - sperone esponton - spuntone

esposo - sposo espreltar pg. - exploit II. e esquadra - quadro esquela - cedola esqueleto - scheletro esquena - sehiena esquentar pg. - calentar II. b esquero - esca esquicio - schizzo esquife - sehlfo esquila - squilla esquilo - scojattolo esquivar - schivare estaca - stacca estacion - stagione estala - stallo estallar - schiantare estamena - stamigna estampar - stampare ostancar - stancare estancia - stanza estandarte - stendardo estano - stagno estarna - starna estelo pg. - étal II. e estera - stoja estivar - stivare estofa - stoffa estol - stuolo estopa - stopps estoque - stocco estrada - strada estragão pg. - targone estralar pg. - schiantare estrambote - strambo estraño - stranio estrapazar - pazzo ostrazar - straeciaro estregar - fregare estriar pg. - strega estrillar - strecebla estringa - stringa estropear - stroppiare estrovo - stroppolo estrujar - torchio estucho - astuccio estufa - stufa estuque - stucco esturar - torrar II. b esturion - storione fabueo - fagglo faca pg. - haca facha - facela facha pg. - seeia

falsca pg. - falavesca

falla pg. - favola faluea - feluea fanal - falò fanfarron - fanfa farapo pg. - arpa faraute - araldo farfante, farfarron - fanfa farlnella pg. - flanella farpa, farpao, farpar - arpa fata - to II. b faxo - fasclo fazaleja - fazzuelo II. a feble - fievole feira pg. - fiera feudo - fio filtrar - feltro fincar pg. - ficeare fita - fetta fiace - fiacce flaen - fladone fleeha - frecela fleme - fiama flete - fret flibote - flibot II. e floresta - foresta flota - fiotta flotar - frottare floxo -- fleseio fôlego pg. - holgar II. b fellon - folle forro - fodero fragua - forgia fralle - fralre II. b fralda pg. - falda franzir pg. — freneir frasca II. a fray, freile - fraire frazada - fregio freso - fregio fretes - frette Il. e frezada - fregio frezar - frizzare frlso - fregio frotar - frettare freuxe pg. - flescio fuela - fiueia 11. b fuero - fore fuerza - forza fuina - faina fuisca - falavesea fula pg. - follare funcho pg. - finecchlo furação pg. — uracano

gabinete — capanna gaeho — quatto

gade pg. - ganado II. b gafar pg. - gabella gago - ganguear II. b galvao, gaivota pg. - gavia galardon - guiderdone galera - galea galgulo - galbero gallardo - gagliardo gallofo - gaglioffo galocha - galoscia galtera - gota gamuza - camozza ganar - guadagnare gançar pq. - guadagnare ganso — ganta garabia — garbino garante — guarento garanon — guaragno garba - gerbe 11. c garbin - garbillo II. b garfio - graffio garfo pg. - greffe II. c garganta — gargatta garlopa - varlope II. o garrafa - earaffa garrobo - oarrobo garza - garzone gasa - gaze II. o gavasa - bagascia gavia - gabbia gavina, gaviota - gavia gaye - gajo gayola — gabbia geitar pg. - gettare gengibre - zenzovero gerigonza - gergo girandula - giro girefie - garofano giren - gherone glasto - guado goiva pg. - gubia golondrina - rondine gormar - geurme II. c (1) goro pg. - huero II, b gorupo - groppo gezne - gonzo gozque - euccio grabar — graver II. e gragea — treggea graja - gracchia gramalla - eamaglio gramallera - crémaillon II. e grangear — granja granguejo pg. - granchio graznar - gracidare grelo pg. - grillo II. b

grltar - gridare

grude pg. - glu II. c grueso - grosso grupo - groppo gruta - grotta guacharo - guado guedeja - vedlja II. b guercho - guercio gular - guidare guindar - ghindare guinar - ghignare guirnalda - ghirlanda gultarra - chitarra habla, hablar - favola hacha - accia hacha - fiaocola hacia - facela haclenda — faccenda hacina - fascio halcon - falcone hamaca — amaca haraido - araido harapo - arpa hastlo - fastidio haya - faggia haz - fasclo hechicero, hechizo - fattizio helecho - felce hendrija - rendlja 11. b herren - ferrana higado - fegato hincar - ficcare hinojo - finocolijo hinojo - ginocchio hita, hito - fitto hogaza - focaccia holgin - jorgina Il. b hollar - follare hombre, homenage - uomo hondo - fondo hopo - houppe Il. c hoy - oggi huata - ovata hucia — fiucia II. b huebos - uopo hueca - hoc ll. c hueila - follare huesped - oste (2) hueste - oste (1) haivar pg. - urlare hulla - houille 11. c huna - hune II. o hura - hure II. c huracan - uracano hurano - furo 11. b

hurgar - frugare

husmo - orma huta - hutte II. c lihal pg. - ljar 11. b lman - diamante inchar pg. - hinchar II. h intelriçar pg. — intero irmão pg. - hermano II. b jacerina - ghlazzerino jaco - glaco jaide, pg. jalne — giailo jamba, jamon - gamba jardin - giardino jarra - giara jarrete - garra jasmla - gesmino jaula - gabbla joglar - giocolaro joya, joyel - godere joyo — gioglio jubon — giubba jueres - glovedì julepe - ginlebbe justar - glustare ladino - latino lagarto - lacerta lambel - lambeau II. c lance - lancia Iancha - lasca II. b lanza - lancia laña - iama laranja pg. - arancio lástima - blasimo lastra - piastra latir - ghiattire laton - ottone laud - liuto lazo - iacclo lebeche - libeccio lebrel - levriere lechuzo - lechon II. b leixar pg. - lasclare lembrar pg. — membrare lerdo - lordo leudo - llevito liendre - lendine lienzo - lenza limaza - iumaccia limon - leme Il. b lirio - giglio iiron - ghiro

iisera - lista

llso - llscio listo - lesto litera - lettiera liza -- llecia lizne - lisclo llamar - ehiamare llares - lar loco - locco loendro pg. - oleandro longa - loggia lonja - longe II. e luego - loco lunes - lunedì

maea pg. — amaea maca — macee machaear, machuear, machar maeho Ii. b madexa - matassa madios - dlo madraço pg. — materasso magoa pg. - maechla majar - maglio malandrin - landra malavez - avieso II. b malina — bonacola malla - macchia malogro - legro II. b malviz - mauvis II. o manada - magione mancha, mancilla — maechia maniqui - mannequin II. o manlevar - mallevare mano pg. - hermano II. b manana - mane marehar - mareher II. e marmelo pg. — membrillo 11. b marques - marea marra - marron II. b martes - martedì mas - mai masa - mas masear - masticare mascarra pg. — maschera mastin - magione mastuerzo - nasturzio matalahua - batafalua II. b matar - matto meeha - miccia meda, megano - meta meiminho pg. - mimo II. b melsa - mllza mena - menare menester, menestral - mestiero menguar - menovare menino - mina

mentira - menzogna metralla - mitraille II. o mezelar - mischiare mlereoles - mercoledf migrana - magrana misa - messa mlsmo - medes mltad - mezzo mochin, mocho - mozzo mofletes - muffare mofo, mofino - muffo moho, mohino - muffo mojar, moje - molla molde - modano molho pg. - manojo II. b molino - mulino molleja, molleta - molla molondro - landra morga - morchia morno - morne IL o morueco - marron II o motin - meute II. c moyo - moggio mueeta - almussa muelle - molia muelle - molo muir - mungere muito pg. - mucho II. b mulilla — mula muneca - muñon murganho pg., musgaño sp. - mu murria - moja mustio - mosolo

naear - nacchero nalga - natica naranja - aranejo nauclero - nocchiero nedeo pg. - netto negaça pg. - añagaza II. b neguilla - niello nenhum pg. — niuno nespera - nespela nicho - nicchio II. a nlego - nido ninguno - niuno ninho, ninhego pg. - nido nivel -- libello nonada - nada II. b

norabuena - ora (1) nutria - lontra ogro - oroo olvidar - obbliare onza - lonza

orage, orear, oreo - aura orilia - orlo orin — ruggine oruga — ruea otorgar — otriare pabellon — padiglione paffon - plafond II. e paja — paglia palabra — parola palurdo — lordo pana - panne II. o paquete - pacco para - por parejo — parecchio parlar - parola parque - parco pasmo — spaslmo patan, patrulla - pata payla — poĉie II. e (1) peage — pedaggio pecilgar — pellizear II. b peçonha pg. - pozione pego pg. - pelago peine - pettine pelitre - pilatro pella pg. - poèle Il.e (1) pelota - pillotta peluea - pilueeare pendola, pendon — pennone pensar - peso pena - penna peon - pedone pepita — pipita pequeño — plecolo pereha - perehe II. o perexil - petrosellino pereza - pigrezza perfilar - profilare periquito - parocehetto perola pg. - perla perpunte - pourpoint Ii. o pestaña — pestare petisear pg. - plto picaro — picco pichel — biochiere plehon - plecione pieza — pezza plfaro — piva pila — pelia II. b pillar - pigliare plnehar, pinzo - pizza pinzon - pincione

piñata — pignatta II. a

pipa, pg. pipilar - piva

pisar - pestare

pitorra - pito plzea - pizza plasta - pasta plata - platto playa — piaggia plaza - plazza plegar - plegare plelto - piato podar - potare polea - poulier II. e polizon — polisson II. e ponzoña — pozione posar - pausare postrar - prostrare potage - pote potro - poledro poupa pg. — upupa poyo — poggio preboste — prevoste preguiça pg. - pigrezza preste — prete pretina — poitrine II. e primavera - ver prioste - prevosto priseo — persiea prision - prigione pros - prus provesho - profitto provena - propaggine pruir pg. - prudere pues - poi pulga - pulce punchar - punzar II. b putput - upupa puxar - pulsar

quartel, quarto - quartiere que - ehe quebrantar - erebantar quebrar - erepare quedar, quedo - eheto queixo pg. - easso quelha pg. - calha II. b queso - cascio quilate - carato quilla - ehiglla quimera - ohimera quinon - coln II. c quitar, quito - eheto quixada - casso quixote - eoseia

rabel - ribeba rachar pg. - rajar 11. b ramero - ramingo

rancho - rang IL o rapar - rappare rasgar, rasgunar - rascar rasilla - raso raudal - raudo II. b rayo - raggio rebosar - versare recado - recaudar II. b recamare - ricamare recato - catar recear pg. - zelo rechinar - rèche II, e recodo - cubito recudir - cudir II. b recular - rinculare redea pg. - redina refriega - frogare regocijo - gozo IL b rehusar - refusare reja - relha relámpago - Iampo relox - oriuolo remate - matar II. b remoloar - rimurchiare rencilla - renir II. b renda pg. - randa roponche - raperonzo reproche - reprocher II. c rescatar - accattare resemblar - sembrare resma - risma resollar - sollar II. b resquicio — quicio II. b restanar - stanco retar - reptar reves - rivescio rezelar - zelo ribera - riviora rienda - redlna riesgo - risicare rina - renir II. b riñon - rognone ristre - resta rizo - ricelo robin - ruggine roble - rovere rociada, rocio - ros rocin - rozza rodela, rodilla - rotella rojar pg. - rozar II. b rolde, rollo - rotolo romero - romeo romero - ramerino rondon - randa roña - rogna roque - rocco roquete - rocchetto

rozo - roggio rua — rnga rubio - roggio rueca - rocca rulponzo - raperonzo rulseñor - rosignuolo sablo - saggio sable - sciabla sabuoso - segugio sacomano - sacco saoudir - cudir II. b sagerida - satureia sainete - saimo sajar - sarrafar II. b salohicha - salsa sallar - sacho II. b salmuera — moja sanco - zanca sarcia - sarte sargento - sergente sarjar - sarrafar II.b saya - saja sazon - stagione seda - seta segurelha pg. — satureja selra pg. - sarria II. b semana - settimana semblar, somojar - sembrare senescal - siniscaloo sena - insegna senor - signore ser - essere sera - sarria II. b serzir pg. - zureir II. b sierra - serra sim pg. - sl sin — senza sinople II. c sizeI pg. - cincel sobaco - baroar II. b sobajar - sobar II. b sobarcar - barcar II. b sobrino - cugino

solapar - lapo

sollastre - souil IL o

solloso - singhiozzo

soplar - soffiare

sorra - zavorra

suclo - sucido

suela - suolo

sueldo - soldo

surtir - sortire

susto - sostare

sujo pg. - sucido

superchoria - soverchio

tacaño - taccagno tacha, tacon - tacco taja, tajar — tagiis taladro - taraire tamiça pg. - tomiza II. b tampa pg. - tape tanquo pg. - stancare tapiz - tappeto taragona - targone taraza - taraire tarazon — torso tarracena pg. - arsenale tasugo - tasso tato - taita tato - tartagliare teja, pg. telha - tegola temhlar - tremoiare torliz - traliccio tesoura pg. - tesoira texon - tasso tigella, tijolo pg. - tegola timaio - temoio timbai - atahallo timbro II. e tio - zio tisnar - tizzo tixera - tesoira toalia - tovaglia toha - tufo tocha pg. torciare toeon - toeca todavia - vla (1) tondino - tondo li. a topar, topo - toppo torca, torcas - torciare tortuga - tartaruga torzuelo - terzuelo trahajo - travaglio traça pg. - taraire tração pg. - torso trado pg. - taraire tragin - traino trampa - trapa tranco - transito trapo - drappo traquear - trac Il. c traqueto pg. - trinchetto trasfegar - trasogar II. b traste - tastare travoella pg. - taraire trazar - tracciaro trazer pg. - esparcir II. b trebol - trifoglio trefego pg. - traffico tromonha pg. - tramoggia trenza - troccia

trovo pg. - trifoglio trillo - trebbia trinear, trinchar - trinciare triza - trissar II. o trobar - trovare trompicar - tropezar II. b tronzar - torso trovejar - trono troxa, troza - toreiare trozo - torso truhan - truan trujaman - dragomanno trumbo - truffe tuerca - torciare tumha - tomha tumhar - tomholare tupir - toppo turar - atturare turma - truffe turrar - torrar II. b

vaho - hafo II. b varenga - varangue II. c varon - harone vasa pg. - gazon II. c vaya - baja (2) vola - veglia velhaco pg. - vigliacco venda - honda vengar - vongiaro ventaja - anzi vera - riviera verano - ver verdolaga - portulaca vergol - verziere vergüenza — vergogna vormejo - vormiglio vezo, viço pg. - vizio vlejo - vecehio viernos - venerdì viez pg. - hlaseiu vigia - veglia vihuela - vioja vilordo - lordo viruela - vajuolo vivac - hivouac II. c X.

xaloguo - sciroeco xamete - sciamito xaque - scacco xarcia - sarto xarope - siroppo xauro - augurio xefe - chef II. o xeme - scemo

xerga — gergo xergon — sargia xeringa — seiringa xibia — seppia xisoa — sesca II. b xugo — sueo

· ¥.

ya — già yedgo — eppio yegua — eavallo yeimo — elmo yermo — emo yesca — esca ynnque — ineude z.

zahareño — safara II. b zahorra — ravorra zampar — tape zampoña — sampogna zanefa — conefa II. b zapata — elabatta zarpa, zarpar — sarpare zebelina — zibellino zompo — zoppo zonzo — soso II. b zumaque — sommaco

## FRANZÖSISCH.

ab pr. - appo abandonner - bando abeiile - ape abellucar pr. - bellugue IL o abéquer - beeco abois - abover Ii. e abricot - albercocco acariâtre - cara accabier - caable Ii. c accise - assises II. e accointer - conto accoutrer - eucire acesmer - esmar achat, acheter - accattare achever - acabar achier - ape acier - acciajo ades - esso admonéter - amonestar adouber -- addobbare afeurer - force affieher - ficeare affût - fosta agaee - gazza agaeer - agazzare agencer - gente agraffe - graffic agréable, agréer - grado agréer - agrès II. o aguet - guatare aguilen pr. - aigien IL o

ahan - affanno ahurir - hure II. e aide, aider - ajuto aigrette - aghirone alguille - aguglia aimant - diamante ainçois, ains - anzi aine - inguine ains - anche ainsi - eosi air - aere airain - rame ais, aissa pr. - ansia aise, pr. aisina - agio aisso pr. - oiò ajouter - giusta alambie - lambieco alène — Iesina aierte - erto II. a ajezan - alazan li. b alléger - ileve aller - andare alleu - allodio aloi — lega (2) alors — ora (2) aloser - iusinga aiouette - allodola alumelie - iama (2) amagar pr. - ámago II. b amande - mandoria amanevir - manevir II. e ambassade - ambasciata

aunée - enola

auques - algo

ambier - ambiare āme - anims amiral - almirante amuser - muso anc pr. - anche anceis pr. - esso anche - anca anchois - acciuga anoien - anzi ancse pr. - se II. c anqui - qui apostille - postilla appareil - parecchio appåt - pasta approcher - proche II. c appui - poggio après - presso ara pr. - ora (2) arborer - alberare archal - oricalco arcigayo - zagaia arçon - arcione arête - arista argousin - alguacil IL b arma pr. - anima armet - elmo arquebuse - arcobugio arrière - retro arrière-ban - bando arrimer - rima Arroser - ros arrumer - rombo As - A880 Asermar, asesmar pr. — esmar assembler — sembrare Assoz - assai Assiette - assettare assommer - saima astiu pr. - hâte II. o astreindre - étreindre II. c atours - torne âtre - plastra attacher, attaquer - tacco atteler - teler II. c attelle - ascia attifer - tifer II. o attiser - tizzo aube - alba auberge - albergo aubour - aubier II. o ancun - alcuno auferrant - forrant II. o aufin - alfido aujourd'hul - oggi aumone - limosina aumusse — almussa

aune - alna

auriban pr. - banda autour - astore autruche - struzzo avancer, avant, avantage - anz aveu - avouer II. c aveugle - avocolo avis, aviser - viso azesmar pr. - esmar babine - babbuino babioles - babbeo bachele — bagascia bachelier - baccalare badaud, badin - badare bafouer - beffa bagage - baga baguette - bacchetta bahut - baule bale - bala baigner - bagno baille - bao II. o bailler - baile båiller - badare bailiet - bajo baillif - bailo bain - bagno baisele - bagascia balais - balascio balance - bilancia balandre - palandra baloier - balicare halourd - Iordo bajustre - balaustro balzan - balza II. a bambin, bamboche - bambo ban - bando bande, bander - benda banne - benna bannir - bando banque - banco banse - benna baquet - bae II. e bardeau - barda barigel - bargello baril - barra barnatge pr. - barone baroque - barrueco II. b barque - barca barrette - berretta has shet. - basso basane - badana II. b basin — bambagio

bassin — bacino bastille, bât — basto 460 bataille - battere bâtard - bastardo bateau - batto bâtir, bâton - basto bauçant — balza II. a bausia pr. — bugia (2) bayer - badare bécasse, bêche — becco bedaine — bedon II. o bedeau - bidello béer - badare beffler - beffa beffroi - battifredo beignet - bugna belette - bele IL o béquille - beoco bercail - berbice berge - baroa berge - barga berlue - bellugue II. o berser - bercer II. c bertouser - bis besace - bisaccia besaiguë - bicciacuto besant - bisante besoin — sogna bestordre, bestors - tordre II. o biais — blasclu bidon - bedon II. o bière - bara bière - birra bigne - bugna biliard, bille - biglia billet - boila bis - blgio biscult - biscotto bise - bigio biseau - bis biset - bigio bistensar pr. - stentare II. a blâme — biasimo blano - bianoo bié - biado bleu - biavo blocus - bloc bioi, biond - biondo bloquer - bloo II. o blos pr. - blotto biuette - bellugue ii. o bocage, bois - bosco bolsie, boisdie - bugia bolsseau, boîter - boîte II. o bolegar - bouger II. o bombasin — bambagio bonheur - augurlo

bor - ora (1)

bordei - borda

borgne - bornio borrofler - bouder II. e bosquet - bosco bosse - bozza bot - botta bouche - bocca boucher shat. - bouc IL c bouchon - boucher II. o boudin, boudine - bouder II. c bouée - boja (1) bouffer, bouffon - buf bouge - boigia bougie - bugia (2) bougran - bucherame boubourt - bagordo bouillir, bouillon, boule - bolla bouleau - betula boulimie - bulimo II. a boulon - bolla boundle - benda bouquet - bosco bourdon - bordone bourg - borgo bournous - albornoz II. b bourrache - borraggine bourras - borra bourrasque - burrasca bourre - borra bourreler - bourreau II. o bourrer - borra hourrique - burro bourse - borsa boursoufler - bouder II. c houssole - bosso bout - bottare boute, bouteille - botte bouter, bouton - bottare boutique - bottega boyau - budello braconnier - bracco brai - brago braidif - braire II. e braie - braca brailler - braire II. o braion - brandone braise - bragia bran - brenno branche - branca brandir, brandon, branier - brando braque - bracco brasse - braza brebls - berbice breioque - ioque II. c brésil - brasile brésiller - briser II. o bretauder - berta bretêche - bertesca

breuil - breglio brifer - bribe brigand - briga brignole - brugna brinde - brindisi brique - bricco brise - brezza brocard, broche, brocher - brocce broder - bordo brolon - brete brokson pr. - broces broncher - bronce brosse - broza brougt - brodo brouette - biroccio brouillard - brouée IL c brouiller, brouillen - broglio broussaille - breza brout - brote brouter - broza broyer - briga brugnon - brugna bruit - bruire brûler - bruciare bruyère - bru II. c (1) bûche - busca budget - bolgia buer - bucato buie - beja (1) buls, bulsson - bosso bulletin — bolla burat, bureau, buret - bujo burin - borino busart - buse II. c busquer - buscare but, bute - bozza butin - bottino ça — quà cabane, cabinet - capanna cable - cappio cabus - cappa oache, cacher, cachet, cachot quatto oadastre - catastre cadre - quadro cafard - cafre II. b cage — gabbia cagnard - casnard II. c caille - quaglia cailler - quagliare cais pr. - casso calsac - eassa cajoler — gabbla eslabre pr. - caable II. c

caicche - ealesse

caleçon - caizo camaieu, camée - camec canapé - canopè canard - cane II. o oanastre - oanasto II. b canevas - canape capdel pr. - eapitelio capot - cappa capre - cappero oaptener pr. - mantenere caraque - carraca II. b caravelle - caraba oarême — quaresma carmin - carmesino carnaval - carnevale II. a carnel, carneler - cran II. o caroube, carouge - earrobo oarquois - earcasso oarré, carreau, carrer, carrière quadro carrignon - oabler II. e carrosse - carriera oarrousse - trincare casque - cascar II. b casserole - oazza catir - quatto cau, caucala pr. - ohoe II. e cauchemar - mare II. o causer - ccsa Cavesson - cavezza ce - clò céans - ens II. e cédille - zedigiia oéléri - sedano celul - quello cembei - zimbello cerlse - ciriogia cerne, cerner - cerolne oet - questo ohablis - caable II. o ohacun - clascuno obainse — eamleia ehālīt — cataletto ohamarrer - zamarra II. b obamois - camozza champion - campione chanceler - chance II. o chancre - granchio obange, changer - cambiare ohanteau - canto chantler - cantiero ehanvre - eanape chape, chapeau, chapelle, chaperen - oappa chapitre — capitolo chardon - cardo charge, charger - caricare

charlatan - ciarlare charnière - carne II. e charogne - carogna charpente - earpentiere charrole - charme II. c (1) charrue - aratro châsse - cassa chasser - cacciare chasuble - casipola chat - gatto chat-huant fr., chauana pr. choc II. c chaudière, chaudren - caldaja chaumière - chaume Il. e chausse - esizo chaussée - calzada chêmer - sceme cheminée - caminata chemise - camicia chercher - cercare chère - cara chétif — cattivo cheval, chevaucher - cavallo chevet - chef Il. c cheville - cavicchia chevir - ehef Il. 9 chevrette - crevette II. e chieane, chiche, chicct - cica chiche - cece chiffre - cifra chimie - alchimia chinquer - escanciar chicurme - clurms chiquet - cica chee - elecco chocclat -- cioceclata chemmer - calma chepper - zeppo ehoquer - ciocco chose - cosa chou - cavelo chouan, choucas, chouette - choe chuchoter, chut - zitto ci — qui cidre - sidre cimeterre - scimitarra cingler - singlar cintre - centinare eiseau, ciseler - cincel citron, citronnelle, citrcuille cedro clabaud - glapir II. c elairen, clarinette - ehlarina clapier - clapir II, c clatir - ghiattire cieda pr. - elaie II. e

olore - chiudere clou - chiede II. a cobe pr. - cupide cocagne - cuccagna cocarde - coq II. e cochar pr. - coitar coche - cocca coche - cocchio cochenille - cocciniglia cocon - cocca (2) cocu — cueco coffre - cofano cogotz, cogul pr. - cucco cei - cheto ceiffe - cuffia ccillon - coglione ecing - cotogna cointe - cento coite - eoltrice ecmble - coimo commencer - cominciare comment - come cempter - centare comte - conte congédier - congé IL c connétable - contestabile contraindre - étreindre Il. c centrebande - bando contrecarrer - cara contrée - contrata contrôle - rotolo convier - convitare conveiter - cupido convoyer - voyer II. c coque - cocca coquemar - cogoma II. a coquet - coq II. e coquille - cochiglia cor partikel — ora (2) cordonnier — cordovano corine - corruccio corroyer - redo cortége - corte corvette - corbeta cosensa pr. - cuire II. c cospel - copeau II. c cosser - cozzare cossi pr. - come cota pr. - coltrice côte, côté, ecteau - costa cote, coter, ecterie - quota ectilion - cetta ecuard - codardo couchant - ponente ecucher - colcare coucou - cuceo

clocher - clop II. e

ceude - cubito coudre - cucire eouenne - cotenna couette - coltrice coulis, coulisse - couler II. e coup - coipo ceupe, couposu - coppa couper - ceipo coupie - coppia cour - corte courage - ceraggio oourbette - corvetta courge - cucuzza courrole - coreggia oourroux - corruccio oourtier - cura courtine - cortina ceurtisan, courtois - corte ceus - cucco cousin - cugino coussin - coltrice coutume - eostuma couver - covare oeyon - coglione eracher - racher II. e cramoisi - earmesine

oeyon — coglione
cracher — racher II - c
cramoisi — earmesine
crane pr. — granchio
craneque — crone II. c
oraquer — crae II. c
oravache — orobaccio
cravanter — crebantar
orchee — groppia
orchea — crae II. c
orche — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia
orchea — croppia

crier gridare
crochet — croc II. o
croissir, croistre — cruxir
crouler — orellare
croupe, oroupion, creupir — groppo
cueillir — cogliere
oulder — coltare

ouiller — cuechiajo
cuirasse — corazza
cuisine — cucina
cuisse — coscia
cuiste — cuire II. c
cussó pr. — cozzene
cuve — coppa

D

daco — dazio daguet — guatare dalle — daia u. adalid II. b dame — denno dans — ens II. c
darsa — arsenaie
date — dattero
daus pr. — vas II. o
débaucher — bauche II. o
débonaire — aere
débout — bottare
débris — briser II. o
début — bezza

débris — briser II. e
début — bezza
déchirer — eschirer II. e
déchouer — échouer II. e
déchouer — échouer II. e
décombres — coimo
défaiquer — faleare II. a
défaut — faita
défa — faita
défier — fila
défier — fais II. o

déguerpir — guerpir II. c déjà — già déjadner — giunare déjadrer — iambeau II. o déjayer — dileguare demain — mane démarer — amerrar demoiselle — denne donier, denrée — denaro dépêcher — paociare dépôuter — paociare dépoutire — spoglio

dératé — rate II. e
dernier — retre
dérober — roba
déroute — rotta
derrière — retro
descaptar pr. — capitare II. a
désormais — des

depuis - poi

désormais — des dessein, dessin, dessiner — disegnare

aguat – serviette II. c dessous – soloto dessous – subo désseur – teler II. c détrier – treare détroit – treare détroit – treare détroit – treare détroit – treare détroit – treare dell – cerdogite devant – ansi dévider – vide II. c devis – d'use dévouer – voeu II. c diane – dians II. a dilayer – délai II. a

dilayer — délai II. o dimanche — domenica diner — desinare diva — da II. c. dedu — dondon II. o 464 égarer - garer II. c done - dunque dent - onde égiantier - aigient II. c douaire - douer II. c égraffigner - greffe II. c (1) douane - dogana égratigner - grattare douche - docciare égruger - gruger II. c douiliet - douilie II. c (1) ' eisaurar pr. - sauro dousii - douille II. c (2) élan - lancia électuaire - iattovaro douve - doga 6lingue - slinga dragée - tregges dresser - rizzare émail - smaite embarras — barra drogman - dragomanno embaucher - bauche II. c droit - ritto ducat - duca embiaver - biado dusque - jusque II. c embraser - bragia embusquer - bosco E. émeraude - smeraide ébahir — baire émeri - smerigilo émérillon - smerio ébaucher - bauche Ii. c ébranier - brando émeute - meute il. c ébrouer - bravo émoi - smagare émousser - mozzo écaille, écaie - scagiia empan - spanna écariate - scariatto emparer — parare empêcher — pacelare écarter - scartare échafaut - catafaico échanson — escanciar empêtrer — pastoja échapper - scappare empiffrer - piva écharde - cardo empiâtre - plastra écharpe — sciarpa échars - scarso employer - piegare empreinte - imprenta échee - scaceo échemer - sciame emprunter - improntare en - indi échevin - scabine en pr. ebst. - donno échine - schiena encan - incanto échiqueté, échiquier - scacco ôchome - scaimo enceinte - incinta éciater - schiantare enclume - incude éclisse - elisse II. e encembre - coimo éciere - obludere encore - ora (2) écluse — esciusa encre - inchiestro écorce, écorcer - scorza endêver - desver If. c écercher - corteccia endroit - ritto écosse - cosse II. o enfoncer - fondo écot - scotto écouer - coda engeance - enger li. c écourgée — scuriada engioutir - ghiotto écoute, altfr. escote - seotta engouer - gave II. c écouter - ascoitare enherdir - yerto II. b écucii - scogiio enjőier - gabbia écume - schiuma ennui - noia écurer - sgurare enqui - qui écureuil - scojattolo enseigne - insegna écusson, écuyer - écu II. e enseigner - Insegnare effacer - faccia ensemble - insembre effondrer - fondo ensement - esso effort - forza effrayer, effroi - frayeur II. o

effronté - affrontare

empeser, empois - pegar encausar pr. - incalciare enfreindre - fraindre II. c enscupie - subbio enterver - rover II. c

entier - interc entraver, entraves - travar envelopper — viluppo environ - virar envoisier - vizio envoyer - voyer II. o épais — spesso épargner - sparagnare éparpiller - parpaglione épaule - spalla épeautre - spelta éperon - sperone épervier - sparaviere épice - spezie épier - spiare épinard - spinace épinceler, épincer - pizza épingie - spilio éplucher - piluccare épois - spito épouiller - pidocchio épouvanter - spaventare époux — sposo épreindre - preindre II. o équerre - quadro equi - qui équiper - sohife era pr. — ora (2) érable — acero éreinter — derrengar ergot - argot II. o erranment - erre II. e ers - ervo esbalauzir pr. — éblouir II. e esbanoier — banda escadre, escadron - quadro escarbot - scarafaggio escarcells - sciarpa escarir pr. - schiera escarmouche - scaramuccia escarpe - scarpa esobiele - sobiera eschiele - squilla esclate - schiatta esclave - schiavo escolh pr. - cogliere escopette - schioppo II. a escorcer - sooroiare escorre - sonotere escorzon - escuerzo II. b escorte - corgere II. a escouade - quadro escousse - scuotere escrimer — schermo escroc - scrocco esglay pr. - ghiado eamaier - amagare

esmerer - smerare espalier - spaila espoih pr., espiègle fr. - speochio espion - spiare espringuer - springare esquif - schife esquisse - schizzo esquiver - schivare essai - saggio (2) essaim - sciame essoigne - sogna essorer - sauro essuyer - snco estache - stacca estafette, estafilade - staffa II. a estano - stanco estoc - stocco estor - stormo estrade - strada estragon - targone estraier - strada estreper - estraper II. e estribot - strambo estriver - estribo estrope - stroppolo estropier - stroppiare estrubar pr. - estribo étage - staggio étain - stagno étal, étalon - stalio étamer - stagno étamine - stamigna étamper - stampare étance - stanza étanoher, étang - stanoare étangues - stanga étau - stallo étendard - stendardo éteule - stoppia étoffe - stoffs étouble - stoppia étouffer - tufo (1) étoupe, etoupin - stopps étourdir - stordire étourgeon - storione étrange, étranger - stranio étrape - estraper II. e être - essere étrécir - étroit II. o étrier - estribo étrille - streochia étriquet - tricoter II. c étrivière — estribo étrope - stroppolo étul - astuoclo étuve - stufs éventail - ventaglio

fels - vece

évier - eau II. o exaucer - alzare

fâcher — fastidio faille - fiaccola falllir — falllre faine - faggie falsceau - fascio fanal - falò fanfare - fanfa fanfreluche - fanfaluca faculn - facchino farce - farsa fardeau - fardo farfeuiller - fouger II. e farga pr. - forgia faucen - falcone faute - falta fauteull - faldistorie fautre, fautrer - feltre fauve - falbo fée - fata feindre - faint II. o félon - fello feneuil - finocchio ferté - ferme II. e feu - fuoco feur - fore feurre - federo feutre - feltre fiche - fitto fieher - fiecare fie, fiée - via (1) fief - fio fifre - plva filtrer - feltro flacen - fiasco flageciet - flauto flairer - fragrare flamme - flama flan - fiadone flanc - fianco flasque - fiacco flatir - flatter Il. e flêche - freccia fleis pr. - fléohir II. e fleurer - fragrare fleo pr. - free II. e fleo - fele II. o flerin - florino flet - fletta fluet - fleu II. e flûte - flauto

folble - fievole fele - fegato

feire - fiera

fencer - fondo fontaine - fontana ferain - fuora ferban - bando force - ferza fercels pr. - fuera fercené - senno forêt — feresta forge - fergia feuasse - fecaccia feugère - felce feugue - fega II. a fouiller - feuger II. e fouine - faina foule, feuler - fellare fourbe, feurbir - forbire fourrage, fourreau, fourrer - fodero fouteau - faggio

fral - fregare frals - fresco fralse, fraiser - fregio frasque - frasca II. a frayer - fregare freluquet - fanfaluea friand , fricandeau , fricasser frique II. c fripen - friper II. e frőler - frettare fremage - fermaggio frende - flonda frotter - frettare

fusil - fusco

futaine - fustagno

G. gage - gaggie gagner - guadagnare gal - gajo gaillard - gagliardo gaine - guaina galant - gala galère — galea galoohe - galosela galen - gala gamaohe - gamba ganache - ganascia gangrène - cangrena ganivet - canif II. e ganse - ganelo gant - guanto garant - guarento garba pr. - gerbe II. e garce, garçon - garzone garde, garder - guardare gargamela pr. - gargatta garnaohe, garnir, garnison guarnire garou - loupgarou II. e gâter - guastare gavion - gave II. o gazouiller - jaser II. c geal - gajo gehir - gecehire genelve - gengiva genèvre - ginepro genh pr., génie fr. - ingegno genou - ginocchio geôle - gabbla gequir pr. - geoshire gerbe - garba germandrée — ealamandrea ges pr. - gens II. a gibet - giubbetto gieser — gèse II. c gingembre - zenzovero girandole - girer girofie - garofano giron - gherone gisarme - giusarma glacis - glacier II. o glai - ghiattire glaïeul - glaive glas - ohiasso glatir - ghiattire glay pr. - ghiado glousser - chiocciare glouteron - gleton II. c giouton - ghiotto gobelet - coppa godailler, godon, goinfre - goda II. o gond - gonzo gonfler - gonflare goret - gorre II. c (1) gorge - gorgo gos pr. - eueclo gosler - gueux II. o goudron - catrame gouffre - golfo gouge - gubia gouine - goda II. o gouliafre - goliart II. e goupil, goupillon - golpe goupiller - voiplih IL e gour - gorgo gourd - gordo gourde - oucuzza gourmette - grumo gousse - guselo gontte - gotta graille - gracco grange - granja

gré - grado gredin - gretto grêle, grêler - grès II. e grenon - grena grésil - grès II. o grief - greve gril, grille - grada grimace - grima II. b grogner, groin, gronder, groncer - grugnire grotesque - grotta grumeler - grumo gué - guado (1) guède — guado (2) guer, guerle pr. - guercio guerdon - gulderdone guère - guari guéret - barbeoho guérir, guérite - guarire guermenter - galmenter II. o guet, guetter - gnatare gueude - gheldra guidon - guidare gulgne - visciola guigner - ghignare guimauve - maivavischio guinder - ghindare guirlande - ghirlanda gultarre - chitarra gultran - catrame guivre - givre II. e (1) habler - favoia hache - acela halbrené - halbran II. e haleine - aienare haler - halar hallebarde — alabarda hamao — amaoa hameçon — ancino hanap - anappo hanohe — anea hangar - angar II. e haquenée, haquet — haoa harangue — aringo harceier - herse II. e harcelle - hard II. e

harde, hardes - hard II. o

hardi — ardire

hareng — aringa

harlot - ariotto

harer - harô II. e.

granter - eréanter II. e

gravelle, gravier, gravois - grève

gratusi - grattare

II. o

jarret - garra

harnacher, harnois - arnese jasmin — gesmino jasse pr. - so II. o harouche - farouche II. e harpo, harper, harpon etc. - arpa jatte - gavetta hasard - azzardo jaune - giallo hasple - aspo jauzion, jauzir pr. - godore haubert - usberge javeline, javelot - giavolotto hausser - alzare javelle — gavela jazerant — ghiazzerine heaume - elmo hélas - lasso je - le héraut — araldo joter - gettare hérisser, hérisson - riccio (1) jeudi - giovedì hermine - armellino jedne — giunaro héron — aghirone jole — godere joll - giullyo hour - augurio hourt, heurter - urtare jongleur — giocolaro hièble - ebbie joubarbo - jusbarba hier - leri joue - gota hisser - issare joulr - godore hlver - inverno jour - giorno joute, jouter - glusta hobereau - hobin II. o hocho - hoo II. o joyau - godore hommage - uomo jujube — giuggola honnir, honte - onire julop - giulebbe hoqueton - cotone jupo — giubba horde - orda usarme - guisarme Il. e hormis, hors - fuora jusqulamo - giuschlamo hose - uosa hôte, hôtel - oste (2) houle - ola iabooh pr. - libeccio houseaux - uosa lâche, iâcher - lasciare houssine, houssoir - houx II. c laos - iaccio huer - hu II. o ladre - lazare huls, hulssier - uscio latche - lisca hulotte - urlare laissor - lasciare huppe — ирира laiton - ottone huropé - herupé II. o lamaneur - loeman II. o lambroquin - lambeau II. o ı. iambris - lambre II. o lol - qui iaquais - iacayo if - iva laste - lasso iqui — qui lavange - avalange II. o isnel - snelio le — 11 itant - cotanto léans - ons II. o itel - cotale lèche - lisca lvoire - avorio lécher - locoare léger - Ileve ivraio - ebbriaco iondomain - mane iente - iendino jaboter - jabot II. e lésine - lesina jalon - jauger II. o lossivo - ilsolva jaloux — zelo lest - lasto jambe, jambon — gamba ieur - egli jaque — giaco lourro - logoro jardin — giardino lézard - lacerta jargon — gergo jarre — giara ligre - edgra lieuc - iega

limace, limaçon — lumaccia

llmon - leme II. b linceuli - lenza lls - giglio llsière - lista litière - lettiera livèche - lovistico loge, loger, logis - loggia loir - ghiro loquet - loe II e lors - ora (2 losenge - lusinga lot - lotto louange - lusinga lourd - lorde loutre - lontra loyer - louer II. e (2) lul - egli luth - liuto måcher - masticare machurer - maschera

maldieu - dio mail - maglio mallie - macchia mailie - medaglia main adv. - mane mainada pr. - magione maintenant - immantinente maintonir - mantenere mais - mai maison - magione maître - maestro malade - malate malalse - aglo maigré - grado malheur - augurio malingre - heingre II. e malie - mala malotru - astro manche - manico mandore - pandura manger - mangiare manieordion - monocordo mannequin - manne II. o manoir - mas mar adv. - ora (1) marais - mare marchand - marché II. e marche - marca marcotte - margotta mardl - martedi marécage - mare maréchai - marisealco margue pr. - manieo marjolaine - majorana marotte - marionette II. c

marque, marquis -- marca marron - marrone IL a marteau - martello masque — maschera masse, massue - mazza måt - masto matelas - materasso matin - mane mâtin - magione maussade - sade II. e mauvais - malvaglo mèche - miccia méchef - menoscabo méhaing — magagna mélange, mêler - misehiare mêmo - medes menace - minacela ménétrier - mestiero mensonge - mensogna mentoivre - mentar menu, menuet, menuiser - minuto mercredl - mercoledl merlucho - merluzso merveille - maraviglia mesquin - meschino métairle - mezzo métal - medaglia métaver - mezzo métier - mestiero métis - mestizzo meugler - mugghiare meunier - molino mlehe — mloa mignard - mignon II. o migraine - magrana mille shat. - miglio minéral - mina (1) minette, minon - mina (2) mistral - maestro mitaine - mezzo modèie - modano mole - meta moignon - muñon mois - mosclo moitié - mezzo mollet - molia monseigneur, monsieur - signore morgeline - coq II. e mortier - mortajo morve - mormo moufette - muffo moufie, moufier - muffare mouiller - molla moule - modano, nicebio moulin - molino

mousquet - mosehetto

monsse - mozzo mousse - moze II. b mousseline - mussolo mousser, mousseron - mousse IL o moustache - mostaccio moutarde - mostarda mouton - montone moyen - mezzo muld - moggio mniâtre - mulato II. b mulet - muggine musean, muser - muse mutin - meute Il. o

na pr. sbst. - donno nache - natica nacre - nacchera narquols - narguer II. o nasitort - nasturzio navire - navilio néanmoins, néant - niente nec pr. - nido neel - niello nèfie — nespola neis - nessuno nenni - ne ll. e niais - nido niche - nicobio II. a niche - nique II. c nigaud - nido niveau, niveler - libello nocher - nocchlero noer - notare nombril — ombelico nonnain - nonno noyer - negare nuance - nuer II. e nuque - nuca

octroyer - otriare 00s - ucpo ogan - uguanno ogre - orco ole - oca oilie - olla IL b oiseau - uccello olzina pr. - elce on — uemo one, onques - anche once - Ionza orange - arancio orage, ore - aura oreille - orecchia orfèvre - forgia orge - orgo

orgueil - orgoglio oripeau - orpello orteil - artiglio ôtage - ostaggie ou - o où - ove cuais - gual ouate - ovata oublier - obbliare ouragan - uracano ourler - orlo outarde - ottarda outrecuidance - coitare

page - paggio

pailiard, pailie - paglia palefroi - palafreno paltoquet - palletot IL e pâmer - spasimo panse - pancia panser - peso panteler - pantois Il. c pâque — pasqua paquet — pacco parangon - paragone parapet, parapluie, parasol - parare parce - ciò pareil - parecehio paresse - pigrezza parler - parola parmi - mezzo paroisse - parrechia parque - parco passement - passamano pataud - pata pâte - pasta patin - pata paturon — pastoja pautonier - paltone II. a pavillon - padiglione pavois - pavese payen - pagano payer - pagare pays, paysan - paese péage - pedaggio pêche — persica peigne - pettine pèlerin — pellegrino pelisse - pellicala pelote - pillotta peiouse - peluche II. o pendeloque - loque II. o pénil - pettine penser - peso péple - pipita

percer - pertugiare perdrix - perdice perroquet - parrocohetto perruque - plluocare persil - petrosellino pertuis - pertugiare pertulsane - partigiana petit - pito pétiller - petardo pièce - pezza piéton - pedone piffre - piva pigeon - picolene pignon - penna piler, piller - pigliare plment - pimlento pimpa pr. - piva pincer - pizza pion, pionnier - pedone plot - pler II. o plpe - plva pique - pieco piser, piste - pestare pisser - pisciare pivot - piva piacard - plaque II. e piace - piazza plage — piaggia plaid — piato planche — pianca plat - platte plåtre - piastra pleige - plevir II. o plessier - plais II. e plier - piegare plonger - piembare pleyer - plegare poge - poggia II. a poids — peso poignard — pugnale poincen - punzar point - punto poison - peziene poisser — pegar pellehinelle — pulcinella II. a poruee - appo poser — pausare potage — pote pet-pourri — olla II. b peu - pidocohio pouliet - poleggio pouls - pulsar peur - por pourpier - portulaca pousser - pulsar poussière - peudre II. e poutre - poledre

prêle - esprelie II. o près, presque - presso prêt - presto prêter - prestare preux - pro preveire pr. - prete prévôt - prevosto printemps - ver prison - prigiene promener - menare prou - pro preue - prua provende - prebenda previgner, provin - prepaggine puce - pulce pucelle - pulcella puis - poi pulser, pults - pezzo



qual — esys que — obt ques pr. — obaque II. e quelque — qualque queneulle — oonoschia queue — esda qui — obe quignen — ooin II. e quille — objellia quite, quiter — obto quel — obe quel — ope queta pr. — ora (2)

puput - upupa

### \_

raban - haubans II. b rabrouer - bravo race - razza råcler - rasoar rafter - raffare raie - raggio railler - rallar raipence - raperonzo ramadouer -- amadouer II. o rame - risma ramentevelr - mentar ramponer - rampa rancune - rancore rapar pr. - rampa råper - raspare rapetaeser - pedazo II. b raquette - racehetta râteau - rastro raten - rate II. e

raüser — rifusare rayer, rayen - raggio rebec - ribeba rebours, rebreusser - broza recamer - ricamare recensar pr. - rineer II. e rechef - chef II. o récif - arrecife II. b reciner - desinare recei - cheto recourre, recousse - scuetere reculer - rinoulare rée - raggio refrogner - frignare II. a refuser - rifusare regain - guaime régime - reame reluquer - luquer II. o remerquer - rimurchiare rempart - parare remuer - muer II. o rêne — redina renfregner - frignare II. a renifler - niffa représaille - ripresaglia ressembler - sembrare ressert - sertire (1 und 2) restreindre - étreindre II. e rétif - restio reüser - rifusare réussir - eseire revanohe - vengiare revêche - rivescio ricaner - regañar riffler - riffa risque - risioare riz - riso roche, recher - rocca rochet - rocchetto rôle - retole reman - remanze rencin -- rezza rensar pr. - ronce Il- c requette - ruoa rosée — res rosse - rozza rôtir - rostire roture - rotta rouche - ruehe Il. e rouge - roggio reuilie - ruggine rouler - rotolo reussin - rezza route, routine - retta rouvre - rovere roux - rosse royaume - reame

rue - ruga ruf pr. - ruffa ruisseau - ru II. o rumb - rombo ruse - rifusare rustre - ruste II. o sable - zibeiline sabre - sciabia saccade - sacar sacre - sagro safran - zafferane sain - saime saisir - sagire saisen - stagione saiade - ceiata saic - salave sallo - sala sancir - sumsir II. o sangie - oinghia sangiler - cinghiare sangiot - singhiozzo sans - senza варе — **га**рра sarcelle - cerceta sarriette - satureia sas - staccio satin - seta sauce, saucisse - salsa saumātre — saimastro saumure - meja saure - sauro sauvage - selvaggio savate - oiabatta savoir - sapere seau - seechia sèche - seppia secouer, seceusse - scuetere seigie - segale seigneur - signere seilie - seechia sem pr. - sceme semaine - settimana semblant, sembler - sembrare semence - semondre II. e senau - semaque II. e sénéchal — siniscalco sentier - senda sépoule - spoia sérail - serrare serge - sargia sermar pr. - esmar serper - sarpare setier - sestiere séten - seta seuii - suolo

séveronde - gronda siége - sedia sien - mien II. o siglaton - ciclaton sigie - singlar sire - siguore stroc - scirocco sivels - viaus II. o so pr. - oiò soie - seta soin - sogna soir - sera sole - suolo sombre - sombra II. b somme, sommeijer - salma sommer - semondre Il. o sommet, son - somme sote - zote sou - solde souche - soc II. o soude - soda souder - soldo souffler, soufflet - soffiare soufre - solfo souhait - hait Il. o souilier - souil II. o soutler - suolo soupe - sopa soupente - pente 11. o souquenille - gueniile II. c source - sourdre II. c souris - sorce sournois - sorne sous, soutane - sotto souvent - sovente squelette - scheletro strapasser - pazzo IL a euc - oucuzza sucer - succ sucre - succhero suif - sevo super - sopa supercherie - soverchio surcot - cotta surgeon - sourdre Il. c surplis - pellioda

tabouret — tamburo
tache — tacoo
tale — tatta
taille, tailler — taglia
tain — stagno
taisson — tasso
talmasche — maschera
tamis — tamigi

tanoar pr. - stano tancer - tencer II. o taon - tafano tapir - tapino tapis - tappeto taquin - taccagno taraud - taraire targuer - targa tarière - taraire tarte - torta tasse - tazza tasseau - tassello tâter - tastare taüt — ataud tavon - taita techir pr. - tacco teigne - tigna tensilie - tanagila tente - tenda tessou, tête - testa tien - mien II. o tiercelet - terzuolo tique - zecca tison - tizzo toison - tosone tomber, tombereau - tombolare tonne - tona toque - tocca toquer - toocare torche, torcher - toroiare toriga pr. - toura Il. b tortue - tartaruga tőt - tosto touaille - tovaglia toucher - toccare toupet, toupie, toupon - toppo tour - torno tourbe - torba tourner, tournois - torno tourte - torta toutefois - via (1) tracas - trac Il. o trancher - trinciare transe - transito trappe - trapa traquet - trac II. c trébucher - buco trèfie - trifoglio treillis - traliccio trembler - tremolare trémie - tramoggia trenear pr. - trinciare

trepeiller, trépigner - treper II. o

très - tras

tresse — treccia treuil — torchio

trève - tregua

tricher - treccare trieot - tricoter II. c trigar pr. - trioare trinquer - trinoare trique - trieoter II. c trompe, tromper - tromba tronçon - torso troquer - trocar tros, trosar pr. - torso trosqu'a - jusque II. e trou de chou - torso troupe - tropa trousse - torclare trouver - trovare truoheman - dragomanno truio - troja truite - trota tuer - tutare tulle - tegola tumer - tombolare

tuyau - tudel

# v. w.

vaisseau — vascello
valit — vassallo
valite — valigia
vanneau — vanno
vantail — ventagllo
vase — gazon II. o
vautour — avoltore
vao pr. — ecco
vedette — vedetia II. a
veiliaquerie — vigilacoo

veille, veiller - veglia vendredi - venerdì verger - versiere vermeil - vermiglio vérole - vajuolo verveux - bertovello vétille - vetta veuf - vide II. e viautre - veltro vieillard - vecchio vielle - viola vieux - vecebio vilain - vilia virole - virar viseus - vizlo vite - visto voladie, voizié - vizio vole - veule II. c voler - embler II. o vore - orlo vouer - voeu II. o vouloir - volere voûte - volta vrille - vorrina warlouque - berlusoo

# y — ivl veuse — elce

zoira pr. - zorra II. b

### Verbesserungen.

(Stärkere verschen sind mit einem sternchen bezeichnet).

I. theil. - Seite 5, seile 12 lies verschaffen (ohne punkt). - 9, 29 avenir shet. - 18, 19 del. 51. - 20, 3 hinter 'berechtigung' su seteen: Hierzu Abalt II. c. - 50, 5 del. parenthese. - 60, 6 l. beccabungia (ohne accent). - 89, 22 hinter 'klotz' schluss der parenthese. - 102, 19 l. camble (ohne accent). - 122, 31. Die vergleichung mit harlocher ist unrichtig , man sehe locher II. 10. -128, 39 1. jabali (mit accent). - 138, 32 cointer (ohne accent). -\* 153, 22 desperaere statt desperare. - 164, 10 bask. - \* 190, 14 fracear st, frascar. - 191, 4 bildungen. - 251, 23. Die herleitung von loge aus levis widerspricht der (besseren) aus leeg, ledig II. 846. - 281, 30 comma hinter 'manus'. - 284, 8 1. Pereii (ohne punkt). - 288 , 24 concilium. - 303, 21 παντό-φελλος. - 306, 40 art. -326, 24 pietus (ohne comma). - 350, 16 bedeutete. - 367, 13 del. parenthese. - \* 373, 15 l. scorzoniera st. serpentiera. - 376, 18 wie st. wie. - 377, 35 dancben (ohne comma). - 386, 14, 15 solfége. - 400, 17 ist st. it. - \* 412, 5 swischen 'wie' und 'sp.' ist einguschieben; sp. prenda; (mit semicolon). - 423, 37 nach 'trinquar' schluss der parenthese. - 425, 35 l. Erythraeus.

II. theil. - 3, 26 und 330, 22 l. recr. (Die accente französischer eigennamen sind im cursiedruck meistens weggeblieben, wie dies im deutschen druck zu geschehen pflegt). - 20, 1 eloiglia (ohne accent). - 27, 16 nnd. st. nhd. - \* 43, 40 sich in maragone marangone. - 71, 15 gid. - 71, 16 su st. sd. - 78, 89 tarb (punkt unter t). - 82, 24 thl. I. st. oben. - 84, 8 1558 st. 1158. - 89, 27 sp., (mit comma). — 107,4 848 st. 384. — 115, 37 coração. — \* 122, 11 enlho. - \* 123, 21 nunca. - 155, 8 in st. im. - \* 166, 30 raml st. ramt. - 180, 3 hinter 'wettstreit' zu setzen: temano hartnäckig. - 186, 12 vosencia st. vosencia (auch in mehreren andern fällen findet sich cursie für antiqua, so 222, 4 galline, 397, 25 rebbtre, 421, 2 tarder, 229, 2 ne). - 195, 5 l. lat. ac-st. ac. - 215, 34 del. 5. - 229, 29, 30 l. éberquer. - 231, 9 1856 st. 1866. - 278, 1 intrecelate (ohne accent). - 287, 5 Revue (ohne accent). - \* 298, 36 frairi st. frairé. - 310, 11 thl. I. st. oben. - 313, 33 Oransche. -316, 20 magd, (mit comma). - 332, 2 fragecichen st. punkt. -\* 335, 14 1. eben statt aber. - 340, 6 belfern. - 340, 10 layrar. - 363, 26 bland st. blande. - 375, 32 con st. cen. - 390, 30 postierla (ohne accent). - 435, I verrolh (ohne comma).

Bonn, Druck von Carl Georgi.



